

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG

BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING POSTER



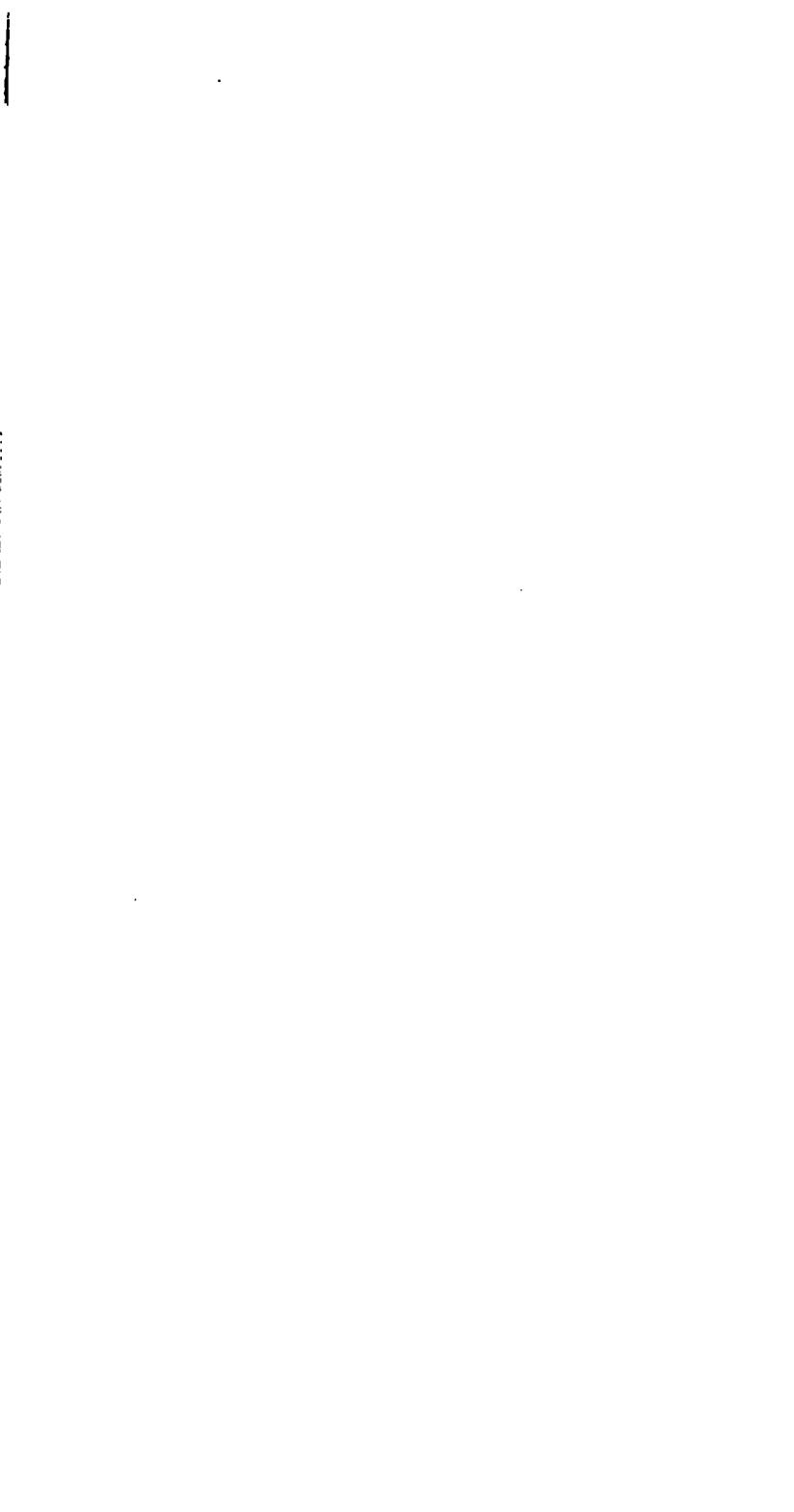

Jarting floto 1846.

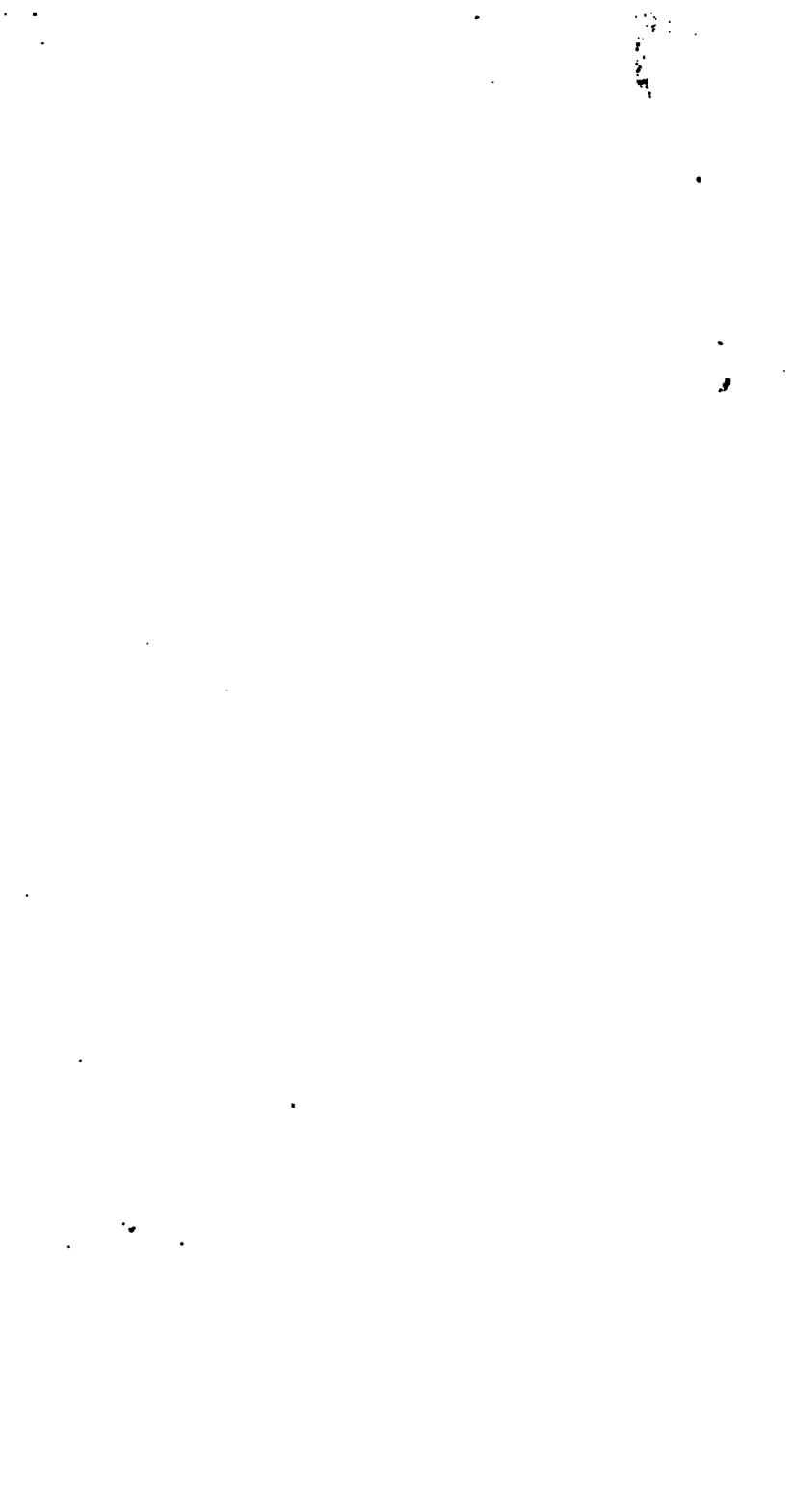

6

*:* .

## **GESCHICHTE**

des

### **BRANDENBURGISCH - PREUSSISCHEN**

## STAATS

während

des dreissigjährigen Krieges und im Zeitalter des grossen Kurfürsten,

VOR

Dr. Ernst Helwing.

Lemgo und Detmold,

Meyeroche Hof-Buchhandlung.

1846.

Jen 1415.112.5

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
RODCLPHI REUSS
THE BELLEST OF

HERBERT DARLING FOSTER
NOVEMBER 9, 1928

AND THE STATE OF THE STATE OF

....

,

# ALBERT GRAFEN POURTALÈS

gewidmet.

• • •

Sie sind, mein theuerer Herr Graf! der erste einer grossen Reihe diplomatischer Schüler, denen ich in einer für mich verhängnissvollen und trüben Zeit einen Theil der Kraft meiner besten Jahre widmete. Seitdem hat das Leben Vieles getreunt und verwandelt; aber das Gedächtniss jener Stunden ist mir in treuester Erinnerung geblieben.

In jener Zeit dachte ich fast nur an die Zukunft, mehr als an Gegenwart und Vergangenheit, weil nur der, welcher der Zukunft Opfer bringt, für sich selbst eine Vergangenheit erwarten darf.

Darum wirkte auch später die Beschäftigung mit dem Leben des Mannes, der als der Begründer des preussischen Staats anzusehen ist, wenn die Kraft der Anstrengung zu erliegen drohte, auf mich so belebend und aufrichtend. Er blickt nur rückwärts, um von einer in Trümmern zerfallenden Welt zu lernen, — aber über die Verwüstung und die Trümmer hinweg wenden seine Gedanken und Hoffnungen, seine Sorgen und Mühen unaufhörlich der Welt der Zukunft sich entgegen, deren Keime ein furchtbarer dreissigjähriger Bürgerkrieg nicht zu zerstöhren vermochte.

Die Keime haben sich entfaltet, die Schöpfung des grossen Kurfürsten ist ehrenvoll unter die europäischen Mächte eingereihet; — aber das Gebäude, zu welchem er das Fundament legte, ist nicht vollendet. Die Bewegungen und Kämpfe unserer Zeit deuten genugsam an, dass diese Vollendung erstrebt wird.

Indem ich Ihnen als Andenken diese Blätter biete, dessen Namen ich so gern mit den Hoffnungen der Zukunft verknüpfe, schliesse ich mit dem Wansche, dass in den kirchlichen und politischen Wirren der Gegenwart alle Parteien sich an der Politik dieses grossen Menschen und Fürsten ein Muster nehmen möchten. Das Wesen dieser Politik besteht aber, wie mich dünkt, vorzugsweise in zwei Dingen: in der unbedingten Unterordnung aller subjectiven Neigungen und Wünsche unter die Macht der Wirklichkeit und der Thatsachen, — und in der harmonischen Vereinigung eines erleuchteten Verstandes, eines grossen Herzens und einer entschlossenen Hand.

## Vorwort.

Nach längerer Unterbrechung, deren Ursachen lediglich in den äusseren Verhältnissen des Verfassers zu
suchen sind, wird hier dem Publicum die Fortsetzung
eines Werks geboten, das mit Begeisterung für den Gisgenstand und mit zuversichtlichem Muthe begonnen wurde. Wie wechselvoll sich seitdem auch das Leben gestaltet hat, jene Begeisterung ist dem Verfasser nicht
geschwunden, der Muth ist ihm nicht gesunken; — ja,
in den trübeten Stunden hat er sich häufig durch den

Gedanken der Vollendung seines Werks gestählt und emporgerichtet.

Möge das Publicum die Fortsetzung mit der Liebe ausnehmen, mit welcher dieselbe ausgearbeitet worden ist. Von dieser wird, wie wir hoffen, vor allen Dingen der unmit telbar nach folgen de vierte Theil Zeugniss ablegen, welcher die Darstellung der Regierung der beiden ersten Könige, und die geschichtliche Entwickelung der Versassung und Verwaltung des Staats während des siebenzehnten und der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts in sich sasst. — Die beiden letzten Bände, das Zeitalter Friedrichs des Grossen, — und die neuere Zeit begreisend, sollen sodann in mässigen Zwischenräumen solgen, so dass die gänzliche Vollendung des Werks in nicht gar langer Zeit nunmehr erwartet werden darf.

Ueber den Standpunct, den der Versasser bei seiner Arbeit erwählte, sich ausführlich auszulassen, hält derselbe für überflüssig; jener dürfte sich zur Genüge aus einer Durchsicht der ersten beiden Theile ergeben. Derselbe ist auch in diesem dritten Theile festgehalten. Er steht einem beschränkten und engherzigen brandenburgischen Territorial-Patriotismus eben so fern, wie der so genannten staatsbürgerlich deutschen Anzicht, die das heilige römische Reich auch noch in seiner tiefeten Entwürdigung für unantastbar, und jeden kräftigen Verauch, allenfalls mit Hülfe der Fremden dem trostlosen Zustande ein Ende zu machen, für einen Hochverrath an der deutschen Nation erklärt. ner solchen Ansicht gegenüber, die sich in neuerer Zeit leider von Seiten mehrerer bekannter protestantischer Geschichtschreiber und zu breit gemacht hat, und die in

Rommel and Study rüstige und geütsolle Bekämpfer gefunden hat, ninmt der Verfasser keinen Anstand, das Geständnies abzulegen, dass er das Restitutions-Relici und dan Prager Frieden nur als das Wenk despotischen Willkühr und der Lüge zu betrachten vermag, und dass er, wenn er jener Zeit angehört kätte, lieber in Noth und Drangsal der geringste Unterthan Gustav Adolph's auf dem eroberten deutschen Boden hälte sein mögen, als unter der Krone eines Kaisers stehn, der durch Hülfe spanischer Prinzipien und jesuitischer Mittel die grösste That des deutschen Geistes mit allen ihren Consequenzen zu einer ungeschehenen zu machen, demnach jede Bedingung einer würdigen Zukunft zu untergraben bemüht war.

Mit diesem Standpuncte des Versassers steht im Zusammenhange, dass derselbe in manchen Beziehungen von der bisher üblichen Betrachtungsweise wesentlich abgewicken ist. Das ist besonders hinsichtlich der Resultate der Cosmarschen Monographie des Grasen Schwarzenberg der Fall, die, so viele schätzenswerthe Ausklärungen für die vaterländische Geschichte dieselbe auch enthalten möge, am Ende doch eben so, wie die neuerdings versuchten Rechtsertigungen Tilly's und Anderer, auf einer gänzlichen Verrückung des wahren Gesichtspunctes beruht. Der Versasser sieht mit Ruhe einer gründlichen Prüsung der von ihm ausgestellten neuen Ansichten entgegen, und lebt der Hoffnung, dass man ihm, auch wenn dieselben hie und da keinen Beifall finden sollten, Entschiedenheit der Gesinnung und Unabhängigkeit des Urtheils nicht absprechen werde.

Zum Schlusse sei es mir noch erlaubt, dem Personal der Königlichen Bibliothek für die vielfachen Be-

Jer 1915.112.5 到1355 (1351)4(13)

> HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE LIBRARY OF RODCLPH REUSS THE BLUGEST OF HERBERT DARLING FOSTER **NOVEMBER 9, 1928**

# ALBERT GRAFEN POURTALÈS

gewidmet.

zum Kaiserhause; p. 7. - so wie sein Verhältniss zum Reiche und zu den europ. Mächten. p. 11. -Hindernisse, welche sich unter Georg Wilhelm einer selbstständigen brandenburgischen Politik untgegenstellten. p. 16. - Innerer Zustand der kurfürstlichen Familie. p. 17. - Mangel an Geld und Truppen. p. 19. - Stellung Georg Wilhelm's den Landständen gegenüber. das. - Höhepunct der ständischen Macht und Zähigkeit der ständischen Corporationen. p. 20. - Georg Wilhelm besass nur die Bedingungen erhöheter Macht, nicht diese selbst. p. 21. -Verhältniss des Kurfürsten zu seinem Lande und Volke. p. 22. — Entstehungsgrund der unbilligen Beurtheilung Georg Wilhelm's. p. 24. - Einfluss der zwischen den protest. Parteien bestehenden Spannung auf die Stellung der Landesherrschaft. p. 25. - Diese Spannung zunächst ist die Ursache der Hinneigung Georg Wilhelm's zu dem katholischen Grafen Adam zu Schwarzenberg. p. 26. - Beklagenswerther Einfluss dieses Mannes, und vergebliches Bemühen, ihn und sein Regierungssystem zu rechtfertigen. p. 26. -Charakteristik des Grafen. p. 27. - Die Zwietracht zwischen Lutherauern und Reformirten ist die eigentliche Grundlage seines Einflusses; sie erklärt Alles. p. 29. - Verwendung dieses Einflusses zu Gunsten Oestreichs. p. 30. - Kritik der gegen Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen p. 32. - Des grossen Kurfürsten und Gustav Adolph's Urtheil über Schwarzenberg. p. 34. - Feststellung und Motivirung des Urtheils über den Grafen auf Grund der vorliegenden Thatsachen. p. 36. — Schliessliches Urtheil über Georg Wilhelm. p. 45. — Schluss. p. 47.]

Zweiter Abschnitt. Der dreissigjährige Krieg und dessen Beziehungen zum brandenburgisch - preussischen Staate. Einleitung

S. 1. Die böhmisch - pfälsischen Unruhen

[Durchzug eines Weimarischen Regiment's durch die Mark Brandenburg. p. 50. — Verwüstungen von Selten eines englischen Hülfskorps. p. 51. — Rückwirkung der Schlacht auf dem weissen Berge auf die Mark Brandenburg. p. 53. — Ankunft des Böhmenkönigs. p. 54 fg. — Der niedersächsische Kreis schliesst mit dem Könige von Dänemark ab. p. 57. — Rüstungen Georg Wilhelm's. p. 58. — Protestation desselben gegen die Willkührlichkeiten des kaiserlichen Hofes. das. — Wehrlosigkeit Brandenburgs beim Ausbruche des dänischen Kriegs. p. 59. —]

§. 2. Der dänisch-niedersächsische Krieg. Des Restitutionsedict und der Lübecker Frieden

[Bündniss zwischen Dänemark und dem niedersächsischen Kreise. p. 60. — Damalige Entwürfe der katholisch-kaiserlichen Partei. p. 60. — Erste Truppenbewegun-

gen der verschiedenen Parteien. p. 61. - Friedensvermittlung Brandenburg's im Anfange des J. 1626. p. 64. — Der Mansfelder in der Priegnitz und Mittelmark, die Dänen in der Altmark. p. 66. - Vereinigung beider, und Erstürmung von Rogätz. p. 67. --Verungläckte Versuche des Mansfelders, sich des Dessauer Elbpasses zu bemächtigen. p. 68 fg. - In Folge dessen Ueberschwemmung der Mittelmark durch die Flüchtlinge. p. 69. - Die Dänen und Mansfelder verlassen die Mark Brandenhurg im Sommer 1626. p. 70. - Folgen der Schlacht bei Lutter am Barenberge für die Mark. p. 72. — Hinneigung des bran-denburgischen Hofes zur kais. Partei. p. 78. — Zusammentreffen der dän, und waldsteinischen Truppen in der Neumark. das. - Besetzung des brandenburg. Gebiets durch die waldsteinsche Soldateska. p. 74. -Räumung Havelberg's von Seiten der Dänen. p. 75. -Die Mark Brandenburg in den Händen Tilly's und Waldstein's; Vernichtung des dänisch - niedersächsischen Bündnisses. p. 76. — Die Kaiserlichen nehmen am Ende des J. 1627 die Winterquartiere im Brandenburgischen. p. 77. - Waldstein's Erpressungen, in basrem Gelde angeschlagen, p. 79. — Beschwerden Georg Wilhelm's über Verletzung der Neutralität. p. 79. - Erlassung von Avocatorien zu Gunsten des Kaisers. p. 80. — Geswungene Anerkennung der baierschen Kur durch Georg Wilhelm. p. 82. - Nichts desto weniger mehrfache Verletzung des brandenburg. Hauses von Seiten des Kaisers. p. 88. - Entwürfe des Kaisers auf Preussen und Pommern. p. 85. — Bedeutung der Belegerung Stralsund's. p. 84. - Hervortreten der eigentlichen Absichten der kaiserlichen und katholischen Partei. p. 84 fgg. - Restitutionsedict. p. 87. - Besiehung desselben zu den Besitzverhältnissen des brandenburg. Hauses. p. 90. - Protestation Brandenburg's gegen das Edict. p. 91. - Aussetzung der Wirksamksit des Edicts zu Gunsten Kursachsen's und Kurbrandenburg's. p. 91 fg. -Gustav Adolph, "der Löwe von Mitternacht," landet im Sommer des J. 1630 an der pommerschen Küste. p. 97. —]

5. 8. Das Einschreiten der Krone Schweden vom Auftreten Gustav Adolph's bis zu seinem Tode . . .

[Damalige Lage der Dinge in Europa und Deutschland. p. 98. — Erscheinung Gustav Adolph's auf Grund derselben. p. 95. — Frühere Entwürfe desselben, sich in die deutschen Verhältnisse einzumischen. p. 95. — Warum in dem schwed. Manifeste der Bedrückung der Glaubensgenossen keine Erwähnung geschieht. p. 97. — Bedenken Georg Wilhelm's über die schwed. Einmischung. p. 98. — Einwirkung Schwarzenbergs auf Georg Wilhelm im antischwed. Sinne. p. 101. — Gustav Adolph's Peldzugsplan. p. 105. —

I e l w in g's Geech. d. preuss. Staats. II, 1.

Die Mark Brandenburg wird in die Kriegsverhältnisse hineingezogen. p. 106. - Schwedisch-französ. Subsidienvertrag von Bärwalde. p. 108. - Tilly's Rachezng durch das Brandenburgische nach Meklenburg. p. 109. - Rücksug Tilly's nach der Elbe, Vordringen der Schweden an der Oder und Warthe. p. 109 fg. -Frankfurt und Landsberg gehen an die Schweden fiber. p. 110. - Gustav Adolph fordert die Uebergabe Küstrin's und Spandan's von Brandenburg. p. 111. -Leipziger Convent. p. 111. - Maassregeln Gustav Adolph's gegen Brandenburg und Sachsen. p. 113 fg. -Die Einräumung Spandau's an die Schweden, Durchzugsfreiheit durch Küstrin. p. 115. - Magdeburg's Fall. p. 116. - Brandenburg fordert Spandan zurück. p. 117. - Rückgabe von Spandau. des. - Neue Ver--handlungen. Abschluss des schwedisch-brandenhurg. Bündnisses vom 21. Jun. 1631. p. 118. — Gust. Adolph überschreitet bei Tangermünde die Elbe. p. 119. -Säuberung der Altmark von den Kaiserlichen, und Festsetzung der Schweden an der Elbe. p. 119. -Errichtung der Werbener Schanze. p. 190. - Beseitigung Schwarzenbergs. p. 121. - Vergeblicher Vetsuch der Kaiserlichen, sich der Werbener Schanze zu bemächtigen. Verwüstung der Altmark. p. 182 fg. - Tilly wendet sich gegen Kursscheen. p. 123. -Vereinigung des Kurfürsten von Sechsen mit den Schweden. p. 124 fg. - Schlacht von Breitenfeld. p. 126. - Grössere Vertranlichkeit zwischen Brandenburg und Schweden, p. 127. — Plan Gustav Adolph's, den Kurprinzen Friedrich Wilhelm mit seiner Tockter Christine zu vermählen. p. 128. - Gustav Adolph's Vordringen gegen Westen und Süden. p. 130 fg. --Bine brandenburgische Kriegsschaar in Schlesien. p. 151. — Sachsen's Wankelmuth und Brandenburg's Pastigkeit. p. 132. — Wiedererscheinen Wallenstein's auf dem Kampfplatze, p. 182 fg. — Sein auf die Elbe gerichteter Plan. p. 133. - Kursachsen und Brandenburg in grosser Gefahr. p. 134. - Rettung durch die Schlacht von Liitzen. p. 185.]

S. 4. Der schwedisch-dentsche Krieg, von der Schlacht von Lützen bis zum Abschlusse des Prager Friedens

[Folgen von Gust. Adolph's Tode, besonders für Brandenburg. p. 136. — Heilbronner Bändniss. p. 137. — Hinterlist Wallenstein's. p. 139. — Berufung der brandenburg. Landstände durch Georg Wilhelm. p. 140. — Ansetzung von Buss- und Bät-Tagen, und Erlass von Avocatorien. p. 140. — Die Mittelmark und Neumark, von den waldsteinschen Schaaren überschwemmt. p. 141. — Der Obrist Volkmann und die Anshungerer. p. 142. — Brandschatzung in Berlin. p. 142. — Belagerung von Frankfurt a. d. O. p. 148. — Uebergabe Frankfurt's durch die Kaiserlichen. p. 144 fg. — Mit des Wiedereroberung Grossens ist die Mark

. . .

135

Seite

Brandenburg gänzlich vom Feinde befreit. p. 145. Sachsene und Brandenburgs beginnende zweideutige Stimmung. p. 146. — Einwirkungen Schwarzenberg's und Kursachsens auf Kurfürst Georg Wilhelm. p. 148. -Schlacht bei Nördlingen und Folgen derselben. p. 149. - Sachsen schliesst im Anfange des J. 1635 den Prager Prieden ab. p. 149. — Folgen desselben, p. 151. - Schwarzenberg's Einwirkung auf den Ent-schluss des Kurfürsten, dem Prager Frieden beizutreten. p. 151. - Erste Anträge Kursachsens. p. 152. -Verheimlichung der Nebenrezesse. p. 154. — Widerstreben Georg Wilhelm's, p. 154. — Berufung der brandenburg. Landstände, um ein Gutachten abzugeben. p. 155. — Bedenken Lewin von Knesebeck's und Inhalt desselben. p. 156. — Antwort Georg Wilhelm's auf den kursächs. Antrag. p. 159. - Abermaliges Erscheinen eines kursächs. Gesandten, des Generallieut. v. Arnim. p. 160. — Gemeinschaftliche Bemühungen Arnim's und Schwarzenberg's, den Kurfürsten für den Frieden zu gewinnen. p. 161. - Neue Bedenken Georg Wilhelm's. p. 162. — Sendung Schwarzenberg's nach Dresden. p. 162 fg. — Berufung eines Ausschusses der brandenburg. Stände. p. 163. - Fernere Intriguen der Schwarzenbergischen Partei. p. 164. — Unterhandlung Brandenburgs mit Oxenstierna. p. 166. - Versuch Brandenburgs, den Schein zu retten. p. 167. - Aufhebung der Verbindung mit Schweden. p. 168. - Neue Reise Schwarzenbergs nach Dresden. p. 169. - Beitritt Brandenburgs zum Prager Frieden mit allen seinen Clauseln. p. 170. - Polgen dieses Schrittes für Brandenburg. p. 170 fg.]

5. Die effene Vereinigung der Kronen Frankreich und Schweden. Das Ende des schwedisch-deutschen Kriegs

(Zurückweichen der Schweden, p. 172. — Blutordre des Kurfürsten von Sachsen. p. 178. — Schlacht bei Dömitz. p. 175. — Vereinigung Torstenson's mit Baner. p. 177. - Gefecht bei Kyritz. p. 177. - Havelberg, die Werbener Schanze, Bötzow und das ganze Havelland gerathen in die Hände der Schweden. p. 178. -Kurfürst Georg Wilhelm begiebt sich nach Peitz, Berlin wird von den Schweden bedroht. p. 178 fg. -Neuer Feldzugsplan der Schweden unter Baner. p. - Die Sachsen und Schweden in der Mark Ende 1635 und Anfang 1636, p. 180, — Baner wendet sich fiber die Elbe nach der Saale. p. 181. - Zustand der Priegnitz und Altmark. p. 181. - Die Schweden und Sachsen an der Saale. p. 182. - Rückzug Baner's liber die Elbe; er bemächtigt sich wiederum des Havellandes; p. 182. - und begiebt sich sodann wieder über die Elbe in die Altmark. p. 183. - Die Kaiserlichen und Sachsen dringen wieder vor; Schlacht bei Wittstock. p. 184. - Die Niederlage bei Nördlingen gerächt; Sachsen steht dem

172

Sieger offen. p. 135. — Verwiistung der Mark, und namentlich Berlin's. p. 185. - Hungersnoth und Pestilenz. p. 186. - Die Uebergabe Spandau's und die Oeffnung Küstrin's wird von den Schweden verlangt. p. 187. - Kurbrandenburg erhält neben Kurmains vom Reichstage den Auftrag, mit Schweden zu unterhandeln; p. 188. — doch ohne Erfolg. das. — Wrangel geht über die Oder in die Neumark. und schliesst Küstrin ein. das.- - Glorreicher Rückzug Baner's und Vereinigung mit Wrangel bei Neustadt-Eberswalde. p. 189. - Tod Kaiser Ferdinand's II. und Herzog Bogislaw's XIV. von Pommern. p. 190. — Versuch des Kurf. Georg Wilhelm, sich Pommerns zu bemächtigen. das. — Er empfängt vom Kaiser die Belehnung mit Pommern. das. - Die Kaiserlichen und Verbündeten dringen durch die Mark in Pommern ein. p. 191. - Mit angekommenen Verstärkungen verjagt aber Baner im J. 1638 dieselben, und dringt gegen Sachsen, Schlesien und Böhmen vor. p. 192. -Gräuel der Kriegsparteien in der Mark. das. - Die Mark leidet in den Jahren 1639 und 1640 viel durch Streifzüge, obwohl der Hauptkrieg nach dem mittleren und südlichen Deutschland verlegt ist. p. 198. -Unternehmung Hermann Boot's in Preussen im J. 1639. p. 194. — Geheime Hamburger Verhandlungen zwischen Schweden und dem Kaiser wegen Pommern, p. 195. — Georg Wilhelm stirbt in Preussen. das. — Damaliger Zustand des Landes das .- Baner's Erscheinen vor Regensburg, sein Rückzug und Tod. p. 196 fg. - Torstenson übernimmt den schwedischen Oberbefehl. p. 197. - Bedrohung der Mark und Berlins durch Stahlhandske. p. 198. - Axel Lilie bricht von Pommern her in des Havelland ein. p. 198. - Veränderte Politik Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfürsten. p. 199. — Verlangen einer Amnestie auf dem Reichstage, und Annäherung an Schweden. das. - Maassregeln zur Bildung einer Kriegsmacht, p. 199. - Sendung einer brandenburg. Gesandtschaft nach Hamburg, um mit Schweden und Frankreich zu unterhandeln. p. 200. - Waffenstillstandsvertrag mit Schweden. das. - Versuch Torstenson's, den Krieg in die östreichischen Erblande zu versetzen, p. 201 fg. - Die Mark wird befreit, p. 202 — Die Leiden der Mark nehmen in den Jahren 1642 und 1643 ein Ende. Der grosse Kurf. lusst die Werbener Schanze schleifen. p. 203. - Zug Torsten-son's durch das brandenburg. Gebiet nach Holstein; Gallas zieht ihm nach. p. 203. 206. 207. — Versuch des Kaiserhauses, der Krone Schweden Feinde zu erwecken. p. 205. - Vernichtung des kaiserlichen Heers bei Jüterbock und Wittenberg. p. 207. - Schwedisch - sächs. Waffenstillstandsvertrag von Ketzschenbroda p. 208. - Der ganze Nordosten Deutschlaud. st dem kaisert Finflusse entragen, die öste Erb

Seite

lande stehen dem Sieger offen. Die Mark Brandenbarg ist beim Kriege nicht weiter betheiligt. p. 208. — Sieg Torstenson's bei Jankau fiber Hatzfeldt. p. 209. -Torstenson legt das Commando nieder; Carl Gust. Wrangel übernimmt dasselbe sodann. p. 210. — Furchtbares Elend des nördl. Deutschlands. p. 210 fg. -Feldzug der Franzosen und Schweden im Süden. p. 211. - Abschluss des Ulmer Waffenstillstandsvertrags swischen Frankreich und Baiern. p. 212. - Vergeblicher Versuch Baierns, das französisch-schwedische Bündniss zu trennen. p. 218. - Entwurf des grossen Kurf., mit Hessen und Sachsen eine bewaffnete protestant. Verbindung zu Stande zu bringen, p. 213. -Der Pfalzgr. Carl Gustav übernimmt den schwed. Oberbefehl, das. - Die Schweden und Franzosen beabsichtigen, sich wieder zu vereinigen, und Böhmen und Oestreich anzufallen. das. - Kunde von dem abgeschlossenen Frieden. Schluss. p. 214.]

## Pritter Absehmitt. Der westphälische Frieden und seine Besiehungen zum brandenburgischen Staate . . .

214

[Der Geist der Individualisirung tritt gegen die Hierarchie und das feudale Kaiserthum in die Schranken. p. 215. — Bündniss der bedroheten Mächte gegen die Allianz der deutsch-reichsständischen und deutschprotestant. Opposition. p. 216. - Veränderung des Charakters des Kampfs zwischen beiden Verbündungen. das. - Sieg der Opposition. Anerkennung der protest. Confessionen und der Landeshoheit der Reichsstände, das. - Bedeutung des westphäl. Friedens, p. 217. - Falsche Ansicht über denselben. p. 217 fg. -Beweggründe zum Abschlusse desselben. p. 221. Schönebecksche Tractaten. p. 222. — Der Tod Kais. Ferdinand's II. wirkt wesentlich zur Beförderung des Friedenswerks mit. p. 223. — Grosser Einfluss der seit dem Regierungsantritte des grossen Kurf. veränderten brandenburg. Politik. p. 223 fg. - Friedensnegotiationen unter din. Vermittlung, und Verhandlungen auf dem Regensburger Reichstage von 1640 -In Hamburg wird die Ausgleichung 1641. p. 225. auf einem Congresse beliebt; ausserdem werden Münster und Osnabrück zu Congressorten erwählt. das. — Veröffentlichung einer Amnestie durch den Reichstag. p. 226. — Reichsdeputation zu Frankfurt. p. 226. — Eröffnung des Congresses im Frühling 1645. p. 227. - Brandenburgische Friedensgesandtschaft. p. 228. - Französ. Urtheil über dieselbe. p. 229. -Glaube, Recht und Besitz der Parteien bilden den inhalt des Friedensinstruments. p. 229. - Form der Verhandlungen. das. - Kirchliche Gravamina. p. 230. — Reformationsrecht, p. 231. — Gleichheit der Religionsparteien. p. 231. - Unveränderte und veränderte Augsburg. Confession. p. 282. - Verdienst des gr. Kurl, um die Aufnahme der Reformirten in

den westphäl. Frieden. p. 233. - Wahrhaft evangel. Protestantismus Friedrich Wilhelm's. p. 234. - Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen Lutheranern und Reformirten. p. 235. — Bestimmungen hinsichtlich des kirchlichen Eigenthums, p. 238. — Ausnahmen von der Regel. p. 239. - Bestimmungen über den geistl. Vorbehalt. das. - Die Kath. retten das Prinzip, die Protest die Anerkennung des fact. Zustandes. p. 240. - Regelung der geist Gerichtsbarkeit. p. 242. - Errichtung von Consistorien. p. 243. -Beziehungen Kurbrandenburgs zur Beseitigung der polit. Beschwerden. p. 244. — Landeshoheit, p. 246. — Recht der Bündnisse. p. 246. - Jura singulorum. p. 247. — Reform der Reichsjustiz. p. 247. — Reichshofrath und Reichskammergericht, das. — Stimmen -Antheil Kurbrandenburgs bei Besetzung des letzteren. p. 247 fg. - Wie die Erwerbs- und Verkehrsverhältnisse geordnet werden p. 248 fgg. - Zölle, p. 248. - Freiheit des Rheinverkehrs. p. 248. - Besondere Verhältnisse der Oder und der Ostsee. p. 249. -Die schwed. Satisfaction, in so weit Brandenburg bei derselben betheiligt ist. p. 251 fgg. ... Streitigkeiten zwischen Schweden und Brandenburg über Pommern. p. 252. — Erklärungsgründe des Obsiegens der Schweden. p. 255. - Oestreichs Verfahren in der pommerschen Angelegenheit. p. 255 fgg. - Der grosse Kurf. überlässt Vorpommern, Stettin und die Odermündungen an Schweden. p. 258. — Nähere Auseinandersetzung wegen Pommern. p. 259. — Bisthum Camin. p. 265. - Fortbestand des Caminer Domcapitels. p. 266. - Pommersche Seczölle oder Lizenten. p. 266. - Antheil Brandenburgs an der Geldentschädigung für die schwed. Miliz. p. 269. — Das brandenburg. Pommern. p. 272. — Entschädigungsforderungen des grossen Kurf. p. 272 fg. — Anträge hinsichtlich Schlesiens und mehrerer norddeutschen Stifter. p. 273. — Erstere sind nicht ernstlich gemeint, p. 274. - Feststellung der brandenburg. Entschädigung. Schwierigkeiten wegen Minden. p. 275. — Umfang, Ertrag und Qualität der Entschädigungslande. p. 276. Die geistl. Stifter werden dem brandenburg. Hause als erbliche weltliche Fürstenthümer überlassen. p. 277. — Hochstift Halberstadt. p. 277 fgg. - Bestandtheile desselben. p. 278. - Entstehung des Bisthums. p. 279. - Frühere Beziehungen swischen Halberstadt und der Mark Brandenburg. p. 280. - Verhältnisse des Hochstifts zum brandenburg. Hause. p. 281 fgg. — Bestimmung des westph. Friedens über Halberstadt. p. 284 fg. — Die Grafsch. Hohenstein, oder die Herrschaften Lohra und Klettenberg. p. 286. - Grafsch. Regenstein. p. 287. -Widerspruch gegen die Ueberlassung Halberstadts au Brandenburg. p. 288 fgg. - Walkenried und Schauen. p. 290. - Westerhurg. p. 291. - Widerspruch der

Fürsten von Anhalt wegen Aschersleben; p. 291. so wie Schwersburgs. p. 291. — und Stolbergs. p. 292. — Uebergabe Halberstadts an Brandenburg und Huldigung. p. 292 fg. — Hochstift Minden. p. 293. — Entstehung desselben. p. 296 fg. - Weitere Schicksale des Bisthums bis zur Secularisation. p. 297 fgg. -Bestimmungen des westphäl. Friedens über Minden. p. 299 fg. - Anfechtungen derselben. p. 300. - Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg. p. 300. — Ansprüche des Hauses Braunschweig; p. 301. — so wie Meklenburgs. p. 802, - Streitigkeiten über die Grafsch. Schaumburg. p. 903. - Weiterungen über die von der Stadt Minden in Anspruch genommenen Rechte. p. 303 fgg. - Streit fiber die so genannte Quart. p. 306. — Uebergabe Mindens und Huldigung. p. 307 fgg. - Die Anwartsch, auf das Erzstift Magdeburg. p. 310. - Umfang, Lage, Eintheilung u. s. w. p. 310. - Bedeutung Magdeburgs für Brandenburg. p. 311. — Entstehung des Erzstifts, p. 311 fgg. — Bestimmung des Friedens wegen des Erzstifts. p. 312. -Einschränkung derselben. p. 814. - Freiheiten der Stadt Magdeburg. p. 314 fg. — Abtretung der s. g. Querfurtischen Aemter. p. 315 fg. - Besitznahme des Amtes Egeln. p. 317. - Ausgleichung der Streitigkeiten mit Kursachsen, p. 318 fg. - Befriedigung des chemaligen Administrator's des Erzstifts, Christian Wilhelm. p. 819 fg. - Verpflichtung des kurf. brandenburg. Hauses in Bezug auf die erlangten Stifter. p. 821. — Eventuelle Huldigung im Frühling 1650. p. 322. — Weigerung der Stadt Magdeburg. p. 828. — Vergleich und Erbhuldigung der Stadt im J. 1666. p. 328. — Wirklicher Anfall des Erzstift's als weltliches erbliches Herzogthum im J. 1680. p. 328. — Fortbestand des brandenburg. Patronats über die Jehanniter - Commenden Mirow und Nemerow. p. 325. — Ungenügende Erledigung der Jülich-Clev. Successionssache durch den westphälischen Frieden. p. 825. -Vollziehung des Friedens. p. 526. — Resultat desselben. Schluss. p. 327.]

Vierter Absehuitt. Der Jülich-Clevische Erbschaftsstreit, von seinem Beginn bis zur Ausgleichung zwischen Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg unter der
Regierung des grossen Kurfürsten, nebet angehängter
kurzer Darstellung des weiteren Verlaufs bis zur gänzlichen Erledigung

[Lage der Dinge im Reiche bei Herzog Joh. Wilhelm's Tode. p. 328. — Die verschiedenen, auf die Erbschaft erhobenen Ansprüche. p. 328 fgg. — Die ganze Angelegenheit ist weit wichtiger wegen der politischen, als wegen der Rechts-Frage. p. 330. — Feststellung des richtigen Gesichtspunctes. das. — Der Jülich-Clev. Erbschaftsstreit bildet eines der Vergeseehte. des Arsiesigiährigen Krieges. p. 331. — Ur-

**32**8

zum Kaiserhause; p. 7. - so wie sein Verhältniss zum Reiche und zu den europ. Mächten. p. 11. -Hindernisse, welche sich unter Georg Wilhelm einer selbstständigen brandenburgischen Politik antgegenstellten. p. 16. - Innerer Zustand der kurfürstlichen Familie. p. 17. - Mangel an Geld und Truppen. p. 19. - Stellung Georg Wilhelm's den Landständen gegenüber. das. - Höhepunct der ständischen Macht und Zähigkeit der ständischen Corporationen. p. 20. - Georg Wilhelm besass nur die Bedingungen erhöheter Macht, nicht diese selbst. p. 21. -Verhältniss des Kurfürsten zu seinem Lande und Volke. p. 22. — Entstehungsgrund der unbilligen Beurtheilung Georg Wilhelm's. p. 24. — Einfluss der zwischen den protest. Parteien bestehenden Spannung auf die Stellung der Landesherrschaft. p. 25. - Diese Spannung zunächst ist die Ursache der Hinneigung Georg Wilhelm's zu dem katholischen Grafen Adam zu Schwarzenberg. p. 26. - Beklagenswerther Einfluss dieses Mannes, und vergebliches Bemühen, ihn und sein Regierungssystem zu rechtfertigen. p. 26. -Charakteristik des Grafen. p. 27. - Die Zwietracht zwischen Lutherauern und Reformirten ist die eigentliche Grundlage seines Einflusses; sie erklärt Alles. p. 29. — Verwendung dieses Einflusses zu Gunsten Oestreichs. p. 30. - Kritik der gegen Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen p. 32. - Des grossen Kurfürsten und Gustav Adolph's Urtheil über Schwarzenberg. p. 34. - Feststellung und Motivirung des Urtheils über den Grafen auf Grund der vorliegenden Thatsachen. p. 56. - Schliessliches Urtheil über Georg Wilhelm. p. 45. — Schluss. p. 47.]

Zweiter Abschnitt. Der dreissigjährige Krieg und dessen Beziehungen zum brandenburgisch - proussischen Staate. Einleitung

S. 1. Die böhmisch - pfälzischen Unruben

[Durchzug eines Weimarischen Regiment's durch die Mark Brandenburg. p. 50. — Verwüstungen von Selten eines englischen Hülfskorps. p. 51. — Rückwirkung der Schlacht auf dem weissen Berge auf die Mark Brandenburg. p. 53. — Ankunft des Böhmenkönigs. p. 54 fg. — Der niedersächsische Kreis schliesst mit dem Könige von Dänemark ab. p. 57. — Rüstungen Georg Wilhelm's. p. 58. — Protestation desselben gegen die Willkührlichkeiten des kaiserlichen Hofes. das. — Wehrlosigkeit Brandenburgs beim Ausbruche des dänischen Kriegs. p. 59. —]

§. 2. Der dänisch - niedersächsische Krieg. Des Restitutionsedict und der Lübecker Frieden . . . . .

[Bündniss zwischen Dänemark und dem niedersächsischen Kreise. p. 60. — Damalige Entwürfe der katholisch-kaiserlichen Partei. p. 60. — Erste Truppenbewegun-

gen der verschiedenen Parteien. p. 61. - Friedensvermittlung Brandenburg's im Anfange des J. 1626. . p. 64. — Der Mansfelder in der Priegnitz und Mistelmark, die Dänen in der Altmark. p. 66. — Vereinigung beider, und Erstürmung von Rogätz. p. 67. -Verunglückte Versuche des Mansfelders, sich des Dessauer Elbpasses zu bemächtigen, p. 68 fg. — In Folge dessen Ueberschwemmung der Mittelmark durch die Flüchtlinge. p. 69. — Die Dänen und Mansfelder verlassen die Mark Brandenburg im Sommer 1626. p. 70. – Folgen der Schlacht bei Lutter am Barenberge für die Mark. p. 72. - Hinneigung des brandenburgischen Hofes zur kais. Partei. p. 78. - Zusammentressen der dän, und waldsteinischen Truppen in der Neumark. das. — Besetzung des brandenburg. Gebiets durch die waldsteinsche Soldateska. p. 74. -Räumung Havelberg's von Seiten der Dänen. p. 75. -Die Mark Brandenburg in den Händen Tilly's und Waldstein's; Vernichtung des dänisch - niedersächsischen Bündnisses. p. 76. – Die Kaiserlichen nehmen am Ende des J. 1627 die Winterquartiere im Brandenburgischen. p. 77. - Waldstein's Erpressungen, in baarem Gelde angeschlagen. p. 79. - Beschwerden Georg Wilhelm's über Verletzung der Neutralität. p. 79. - Erlassung von Avocatorien zu Gunsten des Kaisers. p. 80. - Gezwungene Anerkennung der beierschen Kur durch Georg Wilhelm. p. 82. - Nichts desto weniger mehrfache Verletzung des brandenburg. Hauses von Seiten des Kaisers. p. 83. - Entwürfe des Kaisers auf Preussen und Pommern, p. 85. — Bedeutung der Belegerung Stralsund's. p. 84. - Hervortreten der eigentlichen Absichten der kaiserlichen und katholischen Partei. p. 84 fgg. - Restitutionsedict. p. 87. - Beziehung desselben zu den Besitzverhältnissen des brandenburg. Hauses. p. 90. - Protestation Brandenburg's gegen das Edict. p. 91. - Aussetzung der Wirksamkeit des Edicts zu Gunsten Kursachsen's und Kurbrandenburg's. p. 91 fg. -Gustav Adolph, "der Löwe von Mitternacht," landet im Sommer des J. 1650 an der pommerschen Küste. p. 97. —]

5. 8. Das Einschreiten der Krone Schweden vom Auftreten Gustav Adolph's bis zu seinem Tode . . .

[Damalige Lage der Dinge in Europa und Deutschland. p. 96. — Erscheinung Gustav Adolph's auf Grund derselben. p. 95. — Frühere Entwürfe desselben, sich in die deutschen Verhältnisse einzumischen. p. 95. — Warum in dem schwed. Manifeste der Bedrückung der Glaubensgenossen keine Erwähnung geschieht. p. 97. — Bedenken Georg Wilhelm's über die schwed. Einmischung. p. 98. — Einwirkung Schwarsenbergs auf Georg Wilhelm im antischwed. Sinne. p. 101. — Gustav Adolph's Feldzugsplan. p. 105. —

lwing's Geech. d. preuss. Staats. II, 1.

Sulzbachs und Sachsens gegen die Clevischen Verträge. p. 459. – Der gr. Kurf. nimmt im J. 1666 die Huldigung in Cleve ein. p. 460. - Der bevorstehende französisch-holländ. Krieg führt im J. 1671 die Abtretung Ravensteins an Neuburg herbei. p. 461. — Brandenburg erhält dagegen den Anspruch auf die Grafsch. Meurs. p. 461. - Veränderung der Alliansverhältnisse im europ. Westen durch Ludwigs XIV. Unternehmen gegen die vereinigten Niederlande. p. 462. — Einfluss des letzteren auf die rhein. Besitzungen Brandenburgs. p. 462 - Befreinng der letzteren von den holländ. Besatzungen in Folge dieses Kriegs. p. 463. — Einfluss des im J. 1673 abgeschlossenem Friedens von Vossem auf die rhein. Provinzen des Kurf. p. 464. — Weitere Ausgleichung kirchl. Beschwerden im J. 1672 durch den Religionsvertrag von Cöln a. d. Spree. p. 466. - Düsseldorfer Religionsvertrag vom J. 1673. p. 467. — Anerkennung des neuen Besitzstandes von Seiten Schwedens im J. 1673. p. 468. — Oberlehnsherrliche Bestätigung des Clevischen Erbvergleichs durch den Kaiser im J. 1678. p. 468 ig. - Protestationen Sachsens und Kurkölns. p. 469. - Einwirkung des Nimweger Friedens auf die Rheinlande, p. 470. - Der Wassenstillstand von Xanten und der Frieden von St. Germain. p. 470. — Abtretung von Schenkenschanz an die Hol-länder im J. 1681. p. 471. — Eintretende Ruhe in den rhein. Besitzungen in Folge des zwanzigjähr. Waffenstillstandes mit Frankreich. Aufnahme reformirter Franzdsen. p. 471. — Ernenerung der zweibrück. Ansprüche im J. 1726. p. 471. - Günstig gewählter Zeitpunct hinsichtlich dieses Schrittes. p. 472. - Auch Sachsen macht wieder seine Ansprüche geltend. p. 478. — Verfahren des közigl. preuss. Holes das. - Oestreichs Politik in dieser Angelegenheit. p. 474. — Uebereinkunft des kurpfülz. Hauses mit Köln und Baiern in Bezug auf die Zukunft der jülich-berg. Besitzungen. p. 474. — Friedrich Wilhelm's I. Verbandlungen mit den Generalstaaten; er bietet denselben eventuell die Herrschaft Ravenstein an. p. 475. — Anerbieten eines Vergleichs an Sulzbach. p. 475. - Einschreiten der a. g. concertirenden Mächte auf Betrieb Frankreichs. p. 475 fg. -Lebhafte Verhandlungen im J. 1736, p. 476. — Abermalige sächsische Verwahrung. p. 476. — Bestimmungen der concertirenden Mächte zu Gunsten Sulz-hach's im J. 1738; Remonstrationen und Rüstungen ms. p. 477. — Neue Wendung der Angelege heit durch den Regierungsantritt Friedrich's IL p. 477. - Vertrag vom J. 1742 zu Gunsten der Erbprintessin von Sulzbach und deren Descendenz. p. 478. — Spätere Schicksele der rhein. Provinzen Bresdenburgs bis zur Wiedervereinigung mit Preussen in Folge des: Wiener Congresses. p. 479.]

Fänfter Abseknitt. Die Beziehungen des Herzegthum's Preusen zu Schweden und Polen während des Kronenstreite swischen den Wasa's und Jagellouen, und die Erwerbung der äusseren und inneren Souverainetät durch den grossen Kurfürsten

494

[Beginn der polit, Bedeutung des Ostseelandes, p. 480. — Uebergewicht Polens über den Ordensstaat in Preussen seit dem 15ten und 16ten Jahrhundert. p. 480. — Gläckliche Versuche des Kurhauses Brandenburg, die Mitbelehnung über Preussen zu erlangen, und wirkliche Erwerbung des Landes im Anfange des 17tem Jahrh. p. 481. - Streben des kurf. Hauses Brandenburg, das äusserlich Verbundene innerlich mit dem Kerne des Staats zu verknüpfen, p. 482. -Der grosse Kurfürst trachtet nach der äusseren und inneren Souverainetät über Preussen, p. 482. – Politische Zerrüttung (Querulirende und Protestirende) und relig. Zerwürfniss (Lutheraner und Reformirte). p. 483. — Spaltung zwischen Adel und Bürgern, Oberständen und drittem Stande. p. 484. — Vermehrte Anwendung des s. g. Complanationsrechts, und häufigere Protestationen des Bürgerstandes. p. 485. — Uebergriffe der Krone Polen, und Benutzung der relig. und polit. Zerwürfnisse in Prenssen von Seiten derselben. p. 490. - Der Hinblick auf den wirklichen Zustand der Dinge bestimmt lediglich die Politik des grossen Kurf. p. 492. - Gang dieser Politik bis zur Erlangung der äusseren und inneren Souverainetät. p. 498 fg. - Einfluss der Thronstreitigkeiten zwischen Schweden und Polen auf die Verhältnisse Preussens. p. 494 fg. — Tendenz der schwed. Könige des 17ten Jahrh. in Bezng auf die auswärt. Angelegenheiten. p. 495 fg. — Glückliches Resultat der Kriege Schwedens in Preussen für die kurfürstliche Dynastie, p. 496 fg. — Gustav Adolph's erste Streitigkeiten mit Polen. p. 497. - Seine Landung vor Pillau im Sommer 1626. Er bemächtigt sich des neuen Tief's, und fordert die Neutralität des Landes. p. 498. - Königsbergs unbedingte, und der Landschaft bedingte Neutralität, p. 499. - Rüstungen iu Preussen. p. 500. - Georg Wilhelm's Erscheinen und sein schwankendes Benehmen. Abschluss eines Waffenstillstandes mit Schweden. p. 500 fg. -Holland's und Brandenburg's Versuch, die Misshelligkeiten swischen Polen und Schweden auszugleichen. p. 502. - Gegeubestrebung des Kaisers. p. 502. -Verheerungen Preussens im J. 1628, p. 503. — Abschluss eines Waffenstillstandes von Altmark zwischen Schweden und Polen unter französ. Vermittlung im Herbst 1629. p. 506. — Inhalt des Vertrags. p. 506 fgg. - Ruhe im Lande, aber Seuchen und Geldnoth. p. 509. - Sigismund's III. Tod, und Wladislaw's IV. Regierungsantritt, p. 509. - Belek-

Seite

nung Kurfürst Georg Wilhelm's. p. 510. - Abschluss des Stumsdorfer Vergleichs im Herbst 1635 auf Richelieu's Betrieb. p. 511. — Schweden giebt durch denselben die Eroberungen Gustav Adolph's in Preussen auf. p. 512. — Unternehmung Hermann Boots in Preussen im J. 1639. p. 514. — Georg Wilhelm hält sich in den letzten Lebensjahren in Preussen auf, und stirbt daselbst im J. 1640. p. 514. - Kluges Verfahren des grossen Kurf. gleich nach dem Regierungsantritte. p. 514. — Charakterisirung der verschied. Perioden der Wirksamkeit Friedrich Wilhelm's in Preussen. p. 515 fg. - Die sieben wichtigsten Verträge in der Gesch. der Erwerbung der Souverninstät. p. 516. - Friedrich Wilhelm's Versuch, die Porm der ständ. Versammlungen umzugestalten. p. 517. --Veränderter Ton des Kurf., den Ständen gegenüben. p. 518. - Aufhören der allgemeinen Landtage; Convocationstage. p. 519. - Friedrich Wilhelm's Bemühen, in Preussen eine stehende bewaffnete Macht zu organisiren, p. 521. - Er lehnt die polnische Krone ab, und erlangt von dem neuen Könige Johann Casimir verschiedene Vortheile. p 522. -Weigerung Johann Casimir's, auf die schwed. Krone zu verzichten, und Rüstungen Carl Gustav's. p. 524. -Eigenthümliche Lage Friedrich Wilhelm's. p. 524 fg. — Verhandlungen mit Schweden. p. 525. – Rüstungen des Kurfürsten. p. 525. - Bewilligung einer Accise und einer Kopfsteuer. p. 526. - Erscheinen Friedrich Wilhelm's in Preussen. Graf v. Waldock und Derfflinger, p. 526 fg. - Bündniss mit Holland im J. 1655. p. 527. — Schutzbündniss mit dem königl. Preussen. p. 527 fg. — Verhandlungen mit Polen-wegen Aufhebung des Lehnsnexus. p. 528. - Carl Gustav erobert Polen im Sommer 1655. p. 529. - Kraft der Eroberung Polens kündigt er sich als Oberlehnsherrn Preussens an. p. 530. - Des Kurfürsten Lage wird immer bedenklicher. p. 531. - Er erkennt mittelst des Königsberger Vertrags die schwed. Lehnsherrschaft an. p. 532. - Vortheile, die dem Kurfürsten aus diesem Vertrage erwuchsen, p. 534. - Ermland kommt als Manniehn an Kurbrandenburg, p. 555 fg. -Das eroberte Polen ist schwierig zu behaupten, p. 586. — Verhandlungen Schwedens mit Brandenburg wegen eines engeren Bündnisses. p. 538. - Abschluss des Marienburger Tractats im Sommer 1656. p. 539. -Derselbe besteht aus drei Theilen, von denen die beiden letzteren die bei weitem wichtigsten für Brandenburg sind. p. 540. — Die Nebenartikel enthalten die Hauptsache, p. 542. — Arealentschüdigung des Kurfürsten für die übernommenen Verpflichtungen und Opfer. p. 542 fg. - Erläuterung der Königsberger Lehnspacten. p. 543. - Resultat. p. 544. - Warschan's Fell führt zur engeren Verbindung mit Schweden. p. 545. 44 Thätigkeit des Kurf.

Seite

iss J. 1666, den Ständen gegenüber. p. 545 fg. -Steigendes Uebergewicht der landesherrlichen Macht. p. 547. - Traurige Lage Preussens in dieser Zeit. p. 548. - Der Czaar will den Kurf. seiner Lehnsherrlichkeit unterwerfen. p. 549. - Friedrich Wilhelm und Karl Gustav beschliessen den Angriffskrieg gegen Polen. p. 549. - Vereinigung der Brandenburger mit den Schweden. das. - Vermittlungsversuche zwischen den Verbündeten und den Polen. p. 550. - Schlacht von Warschau. p. 551 fgg. - Der König von Polen ergreift die Flucht; Warschau fällt in die Hände der Verbündeten, p. 554. - Schwedens und Brandenburgs Wege trennen sich. das. --Wachsende Spannung zwischen beiden Mächten. p. 555. - Einfälle der Polen und Tataren in Preussen. p. 556. — Furchtbare Verwüstung des Landes durch die letsteren. p. 557. — Der Kurf. wird von verschiedenen Seiten um Zerreissung der schwed. Lehnsverbindung angegangen. p. 558. - Neue Verhandlungen mit Schweden. Vertrag von Labiau. p. 559. - Inhalt desselben. p. 560 fg. - Geheime und Neben - Artikel. p. 563. - Schweden entsagt der Theilnahme an den ostpreuss. Seezöllen. p. 563. - Ursachen der geringen Dauer dieses Vertrages. p. 565. — Preussen wird abermals der Schauplatz kriegerischer Bewegungen, p. 565 fg. - Karl Gustav eilt wegen der Kriegserklärung Dänemarks nach Schweden zurück. p. 566. — Veränderte Stellung des Kurfürsten, das. - Ursachen seiner zunehmenden Friedensliebe. p. 568. – Abschluss des Welquer Tractats im Herbst 1657, p. 569. — Inhalt desselben. p. 570 fg. - Neues Allianzverhältniss swischen Polen und Brandenburg. p. 574. - Besondere gegenseitige Verpflichtung, Schweden gegenüber. p. 575. — Erledigung der unwesentlicheren Streitpuncte bei Gelegenheit der Bromberger Ratisikation des Welauer Vertrags. p. 575 fg. - Besondere Artikel wegen Lauenburg, Bütow, Draheim und Elbing. p. 576 igg. — Bedeutung der neuen Erwerbungen für den brandenburg. Staat, p. 580. Der Kurf, kehrt nach Berlin zurück. p. 531. — Correspondenz zwischen Friedrich Wilhelm und Karl Gustav; Inhalt des von ersterem dem letzieren vorgelegien untergeschobenen Vertrags. p. 381 ig. - Der Kurl. rüstet, um der von Schweden her drohenden Gefahr zu begegnen. p. 582. - Abschluss von Bündnissen mit Dänemark und dem Kaiser. p. 583. Bei dem Ausgange des Kampfes ist Ostpreussen weniger betheiligt, p. 583. — Der Kurf. unterhandelt und rüstet. p. 584. — Er eilt dem Könige von Dänemark zu Hülfe. p. 585. -Im Anfange des J. 1659 wird zu Flensburg ein dänisch - brandenburg. Bündniss abgeschlossen. das. -Wegen des Vorschreitens der Kaiserlichen in Pommern verlässt der Kurf. die cimbrische Halbinsel, und bezieht in Pommern die Winterquartiere. p. 586. -

1

Selte

Wachsendes Unglück der Schweden, p. 566. — Abschluss des Priedens von Oliva im Priihling 1660. p. 587. - Bedeutung desselben für Brandenburg. p. 587. — Streitigkeiten wegen Elbing. p. 588. — Frankreich's Bemühungen zu Gunsten Schwedens sind dem Kurf. äusserst nachtheilig. p. 589. - Des Kurf. Macht richtet sich gegen den Widerstand im Innern; Streben nach der inneren Souverainetät. das. - Vorschreiten gegen die Stände. p. 590. - Erhöhung der Kraft der Regierung durch Ernennung eines Statthalters. p. 591. — Unzufriedenheit der Stände über das neue einheimische Oberappellationsgericht, p. 592. — Polen begiebt sich öffentlich seiner Oberherrlichkeit über das herzogl. Preussen. p. 595. — Aber die Huldigung erfolgt damals wegen der unruhigen Zeiten noch nicht, p. 598 fg. - Nach Abschluss des Olivaer Friedens beginnt sofort der Kampf zwischen dem Kurf, und den ostpreuss. Ständen, p. 594. -Der allein richtige Gesichtspunct bei Beurtheilung dieses Streits. p. 594. - Rechtfertigung des Kurf. p. 596 fg. - Landing von 1661. Forderung der ständischen Anerkennung der Souverainetät Seitens des Kurf. p. 596. — Bedrohung des Steuerbewilligungsrechts, und dadurch erweckter Widerstand. p. 597. -Plan der ständ. Opposition, die Krone Polen in den Streit zu verwickeln. p. 598. - Gegenmassregeln des Kurf. p. 599. - Des älteren Rhode's Wirksamkeit wird gelähmt. p. 600. — Die Stände legen dem Kurf. einen Assecurationsentwurf vor. p. 600 fg. - Schwierige Stellung des Collegiums der Oberrithe. p. 601. Der Kurf. zwingt dasselbe, Partei zu nehmen. p. 601. - Man gelangt auf den Punct, wo keine Ausgleichung weiter möglich ist. p. 602 fg. — Nochmalige, aber vergebliche, Vermittlungsversuche vom beiden Seiten. p. 603. — Der Kurf, nimmt eine dro. hende Haltung an. das. - Befehl der Einführung der Accise, und Anwendung des s. g. Complanationsrechts. p. 605. - Abweisung ständischer Beschwerden. p. 606. — Die städtische Opposition wendet sich an den König von Polen; dieser belobt und ermuthigt dieselbe. p. 606 fg. - Entschlossenes Verfahren des Kurfürsten. p. 607 fg. — Hoverbeck's Thutigkeit, p.: 608. — Befehl zur Verhaftung des älteren Rhode. p. 609. -- Der Kurf. erscheint selbst in Preussen. p. 609 fg. - Weise Mässigung desselben. p. 610. -- Verhaftung Rhode's. p. 610 fg. - Americannung der Souverainetät von Seiten der Königsberger Bürgerschaft. p. 611. — Unterseichnung einer Assecuration durch den Kurf, p. 611. - Landtagrabschied. p. 612. — Huldigung. p. 613. — Die Stände leisten den eventuellen Huldigungseid an Polen. das. -Der Kurf, reiset nach der Mark Brandenburg zurück. p. 614. — Besestigung deutscher und protestant. Bildung in Preussen durch den Kurfürsten; der Keim

. . .

Scite

des Untergungs der Krone Polen und des deutschen Reichs. p. 614. — Damalige Stimmung der Parteien in Preussen. p. 614 fg. — Die Brücke zur Erlangung der Krone ist gelegt. p. 615. — Einfluss der Schlacht von Fehrbellin auf die Verhältnisse Ostpreussens. p. 616. — Otto Ludwig v. Kalkstein's Verhaftung und Hinrichtung. p. 617. — Schluss. p. 617 fg.]:

Sechster Abschnitt. Die Emporbildung Brandenburgs zu einer enropäischen Macht, besonders im Kample des grossen Kurfürsten gegen die politischen Entwürfe Ludwig's XIV. Die Zeit vom Olivaer Frieden bis zum Vertrage von St. Germain

618

[Der kirchliche Gesichtspunct tritt in den Hintergrund, der politische in den Vordergrund, p. 618. - Bildung der rheinischen Allianz. p. 619. - Zwietracht der protestant. Parteien. p. 620. — Weitere Entwickelung der Landeshoheit. p. 621. — Kampf der landesfürstl. Macht mit der ständischen. p. 621. - Umwandlung des Steuerwesens, p. 622. - Charakter der Regierung Ladwig's XIV. p. 622 fg. — Zustand der übrigen ourep. Länder. p. 625 fg. - Entwärfe Ludwig's XIV. p. 625. — Der grosse Kurfürst ihm gegenüber. p. 625 fg. - Brandenburg, aus dem Bereiche deutscher: Territorialstaaten in die Reihe der europ. Mächte emporgehoben. p. 626. — Bemühungen Friedrich Wilhelm's, dem englisch-holland. Kriege ein Ende zu machen. p. 626 fg. - Diplomatische Verhandlungen desselben mit den europ. Mächten in dieser Zeit. p. 627 fg. - Französisch - brendenburgische Allianz vom J. 1664. p. 628. — Der Kurfürst tritt nur bedingt der rhein. Allians bei. Schwedischbrandenburg. Bündniss vom J. 1666. p. 628. - Ausbruck des englisch-holland. Kriegs. p. 629. - Vermittlungsversuche des gr. Knrf. p. 630 fg. - Holländisch - brandenburgische Defensiv - Allianz vom J. 1666. p. 631. — Der Kurf, bringt den Bisch. Bernhard von Münster znm Frieden. p. 632. — Er sucht mit Erfolg auch den Frieden zwischen England und Holland zu vermitteln; verschiedene diplomat, Sendungen. p. 633 igg. - Während der Bredaer Friedensverhandlungen eröffnet Ludwig XIV. den Krieg gegen die span. Niederlande. p. 685. - Halbe Politik Johann de Witt's. p. 636. — Triple-Allienz. das. — Durch den Aachner Frieden wird Frankreich, gegen de Witt's Wansch und Plan, der unmittelbare Nachhar Hollands. p. 687. - Ludwigs XIV. Entwürse gegen die polit. Existenz der vereinigten Niederlande. p. 637. - Politik des grossen Kurfürsten; polit. Wichtigkeit Cleve's in dieser Zeit, p. 638. — Bündmisse Brandenburgs, das. - Selbstständige Stellung des Kurfürsten. p. 639. - Anerbietungen Spaniens, welche aber zurückgewiesen werden. p. 639 fg. -

1788 200

-1-1

Stalle

Sendungen hach Paris, um Ludwig KiV. zur Nachgiebigkeit zu bewegen. p. 644. - Rechtsertigung des gr. Kurf. gegen verschiedene Vorwürfe. des. - Franadsisch - brandenburg. Neutralitätsvertrag vom J. 1667. p. 612. - Ludwig's XIV. Plan der Vernichtung der -nördl. Niederlande (la grande affaire). p. 643. - Vovbereitende Schritte, p. 645. --- Schwedisch-francis. Bündniss vom J. 1672. p. 646. — Englisch - französ. Vertrag von Dover (1670). p. 647. - Frankreich "sucht durch seine Diplomatie ganz Deutschland zu bestechen. Die Gebrüder Pürstenberg, die geistlichen Fürsten und Fürst Lobkowitz. p. 648 fg. - Sorglosigkeit Hollands. p. 650. - Friedrich Wilhelm allein' nimmt sich der vereinigten Niederlähde an. p. 551. -Gründe, warnin das Verfahren des grossen Kurf. besonders verdienstlich erscheint. p. 651 fg. - Wilhelm von Fürstenberg, als geheimer Emisser Ludwige XIV. im J. 1669 in Berlin. p. 652. - Entwurf einer Theilung Hollands. p. 652 fg. — Zurückweisung dieper Verschläge; statt dessen vermittelndes Einschreiten von Seiten des Kurfürsten p. 658 igt - Westphälischer Kreistag in Bielofeld. p. 654/ - Abertadlige francosische Gesandtschaft in Berlin mit werh güzstigeren Vorschlägen; abermalige Zarückweisung durch Friedr. Wilhelm. p. 654. - Wirkungslese Altians zwischen Brandenburg, Newburg, Münster und Göler im J. 1671. p. 656. - Drohungen Frankreichs, Neutralitätsauträge Englands. p. 666/- Pestigkeit des Kurfürsten, und Entgegenwirken desselben mittelst diplomat. Verhandlungen. p. 656: - Erfolglose Unterhandlungen mit Schweden im Anfange der J. 1672. p. 657. — Negetistienen mit Dintmark. p. 657. - Eröffnung des Feldsugs von Beiten Ludwig's XIV. p. 657. - Der König erscheint am Nicderrhein, und bemächtigt sich der von den Holläudern besetzten clevischen Plätze, "der Verwerke "der Republik." das. — Ausweichendes Benehmen des kaiserl. Cabinetts. p. 658. — Vorschreiten der Franzosen in den Niederlanden selbst. p. 658. - Stilfstand der Franzosen; Rettung der Republik. p. 659. -Prinz Wilhelm von Oranien, zum Statthalter und General capitain ernannt. das. — Veränderter Zustand der Dinge; der grosse Kurf. ertheilt der Republik freundliche Zusicherungen. p. 660. - Holländisch brandenburg. Bündniss vom J. 1672. p. 660. - Gleich dazauf erfolgte Defensiv - Allianz zwischen dem Kurfürsten und dem Kaiser das. — Reede von Amerongen in Berlin, p. 661. Sendungen des Fürsten Jehann Georg von Anhalt nach Wien. p. 662. — Das brandenburgisch-östr. Bündniss ist ein blosses Blendwerk. Fürst Lobkowitz und das Wiener Cabinett. p. 663. - Der Kurf, marschirt im Sommer 1672 nach Halberstadt, nud von da an den Mittelrhein. p. 665. -Sendung des Heren v. Kroseck nach dem Haag. p.

Scite

666. - Vereinigung der Brandenburger mit den Kaiserlichen, das. - Montecuculi's zweideutige Rolle. p. 666 fg. - Die rheinischen Kurfürsten, durch Lobkowitz bearbeitet, verhindern den Kurf. am Rhein-Uebergange. p. 667. - Der grosse Kurf, zieht sich nach Westphalen zurück. p. 668. — Der Bischof von Münster beginnt den Rückzug; Türenne schreitet gegen die Grefsch. Mark vor. p. 668. - Verabredungen swischen dem grossen Kurf, und dem knisert. Oberfeldherrn Bournonville, das. - Es wird sin Schlachtplan, der aber nicht zur Ausführung gelangt, entworfen. p. 668. - In den Winterqurtieren gewinnt der Kurf. eine Uebersicht über seine wirkliche Lage. p. 669. - Verhandlungen mit Frankreich, unter neuburg. Vermittlung. p. 671. - Frieden von Vossem im Sommer 1673. das. - Inhalt desselben. p. 671 fg. - Das Anerbieten Gelderns von Seiten Frankreichs wird vom Kurf. zurückgewiesen. p. 672. - Unzufriedenheit der Hollander über Friedrich Wilhelm's Abfall. p. 673. - England schliesst mit Holland den Frieden von Westminster. p. 674. -Cölser Friedensverhandlungen seit dem Sommer 1675. p. 674. — Die Generalstaaten willigen bei dieser Gelegenheit in die Rückgabe der clev. Plätze an den Kurfürsten. das. Münster und Göln treten vom Kriege gegen Holland zurück. p. 675. - Schwierige Lage Ludwig's XIV.; von allen Verbündeten bleibt ihm allein Schweden übrig. p. 675. - Beide kriegführende Theile bewerben sich um die Unterstützung des Kurf. von Brundenburg. p. 676. - Anfang neuer Verhandlungen twischen Holland und Brandenburg seit dem Sept. 1675. p. 676. - Wiederholte Schritte Frankreiche, den Kurf. zu gewinnen. das. - Verwüstung der Pfalz; in Polge derselben im Jul. 1674 Absoluss einer Allianz zwischen dem Kaiser, Spamien, Brandenburg und den Generalstaaten. p. 677. — Inhalt derselben, p 677 fg. — Der Kurf. bricht gen Westen auf, zunächst zur Beschützung der Pfalz, p. 678. - Ueberschreiten des Rheins bei Strassburg im Octob. 1674. p. 678. - Neue Zögerungen Bournonville's. p. 679. — Türenne übersteigt das Gebirge; die Verbündeten beziehen die Winterquartiere im Elsass. p. 679. - Neue Bewegungen Türenne's. Die Verbündeten gehen über den Rhein zurück. Der Kurf. verlegt im Febr. 1675 sein Hauptquartier nach Schweinfurt. p. 680. - Einfall der Schweden in die Mark Brandenburg im Dez. 1674. p. 680. - Steigende Spannung zwischen Schweden und Brandenburg schon seit dem Sommer 1674. das. - Brand verlässt im Januar 1675 Stockholm: Ausbruch des schwedisch brandenburg. p. 681. - Antheil Frankreichs an der Entstehung dieses Krieges. p. 681. — Diplomat. Intriguen Schwedens gegen Brandenburg, das. — Befehle des grossen

Kurf. an den Statthalter in der Mark, Fürsten Joh. Georg von Anhalt. p. 682. - Seine Schritte, um von verschiedenen Mächten Unterstützung zu erhalten. das. — Schwedisch - polnische Verbindung gegen Brandenburg. p. 683. — Entwurf des grossen Kurf., Pommern zu erobern, und die Schweden gänzlich vom deutschen Boden zu vertreiben. das. — Reise des Kurf. nach Cleve; Zusammenkunft mit dem Prinzen v. Oranien und dem Pfalzgr. v. Neuburg. p. 683. - Weitere Verabredungen des Kurf. mit dem Prinzen v. Oranien im Haag. p. 684. — Rückreise über Cleve und durch Westphalen nach Franken. das. -Im Anfang des Jun. 1675 bricht der Kurf. durch Thüringen nach Magdeburg auf. p. 684 fg. — Ueberschreitung der Elbe, und Einnahme von Rathenau. p. 685. — Verfahren und Stellung der Schweden in der Mark. p. 636. - Plan des grossen Kurf., die sich zurückziehenden Schweden im Havellande abzuschneiden. p. 687. — Schlacht bei Fehrbellin. p. 638 fg. — Wirkung und Bedeutung dieses Sieges. p. 689. --Der Kurf. geht zum Angriffskriege gegen Schweden über. p. 690. — Die Schweden werden für Reichsfeinde erklärt; Vorpommern wird seiner Eide gegeu Schweden entbunden. p. 691. - Zusammenkunft des Kurf. mit dem Könige von Dänemark in Gadebusch. Abschluss des Dobberaner Bündnisses Ende Sept. 1675. p. 691. — Erweiterung dieses Bündnisses im Dezemb. 1676. das. - Ludwig XIV. betreibt Friedensverhandlungen. p. 691 fg. - Die Verhandlungen des Nimweger Congresses werden im Auf. 1676 eröffnet. p. 692. - Geheime Umtriebe: Frankreichs. p. 692 🚰. — Verbindung Schwedens mit den Jesuiten in Polen, um Unruhen in Preussen zu erregen. p. 693. -Holland, Spanien und der Kaiser schliessen zu Nimwegen mit Frankreich Separatfriedensschlüsse ab. p. 693. - Dänemark und Braudenburg bleiben allein auf dem Kampfplatze zurück. das. - Eröffnung des Feldzuges in Pommern von Seiten Friedrich Wilhelm's. p. 693. - Vereinigung der Brandenburger mit den Dänen. p. 694 - Wollin geht am Ende des J. 1675 über; die Brandenburger beziehen in Pommern und Meklenburg die Winterquartiere. p. 694. -Glück der Dänen zur See gegen Schweden im J. 1676; Fortschritte des Kurf. in Pommern. das. -Verhandlungen mit Spanien und den Niederlanden wegen Subsidienrückstände, p. 695. - Neue Anerbietungen Frankreichs an den Kurf. p. 696. - Nach längerer Belagerung bemächtigt sich der Kurf. im Jan. 1678 Stettins p. 697. — Huldigung der Stettiner Bürgerschaft, das. - Erneuerung und Erweiterung des holländisch - brandenburg. Bundnisses im Febr. 1678. p. 698. - Frankreichs Uebermuzh steigert sich nach Abschluss der Separatfriedensverträge p. 699. -Neuer Allianzvertrag. des Kurf. mit Dänemark, -

Scite

med mit Münster im Sommer 1678. p. 700. - Im Verlaufe des J. 1678 säubert Friedrich Wilhelm ganz Pommern von den Schweden. p. 701. — Die Schweden fallen, angereizt von Ludwig XIV., von Liefland aus in Preussen ein. das. - Der Kurf. wendet sich, wiewohl vergeblich, wegen der tractaten-mässigen Hülfe an Polen. p. 702. — Er sendet ein Heer nach Preussen ab, und organisirt in diesem Lande selbst bewaffneten Widerstand. das. — Vorschreiten der Schweden; sie beziehen im Ermlande die Winterquartiere. p. 703. - Der Kurfürst begiebt sich im Jan. 1679 selbst nach Preussen. p. 704. -Die Schweden treten den Rückzug an. das. - Der Kurf. verfolgt die Feinde über das Eis des kurischen Haffs p. 705. - Vollständige Vernichtung des schwed. Heers. das. - Während dieser Siege lähmt Ludwig XIV. alle die Arme, die sich für den Kurf. hätten erheben können. p. 706. — Vordringen der Fransosen im Clevischen. das. - Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. das. - Unterhandlungen in Nimwegen mit der französ. Friedensgesandtschaft. das. - Waffenstillstand mit Frankreich. p. 706. -Abermalige Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. p. 707. — Schwierige Lage des Kurf. Abschluss des Friedens von St. Germain im Sommer 1679. p. 707 fg. — Inhalt des Vertrags. p. 708. — Rückblick. Schluss, p. 709 fg. —]

Siebenter Abschnitt. Das letzte Jahrzehend der Regierung des grossen Kurfürsten; von den Friedensschlüsorn von Nimwegen und St. Germain bis zu seinem Tode

710

[Veränderte Politik der späteren Jahre des grossen Kurfürsten, p. 711. — Eigenthümlichkeit dieser Politik. p. 711. - Versuch friedlicher Gebietserweiterungen. p. 718. - Reorganisationen im Innern. p. 714. - Widerwillen des grossen Kurf, gegen alle seine bishesigen Bundesgenossen. p. 715. - Annäherung an Frankreich; Erklärung dieser Wendung. p. 716 fg.; -Abechluss einer französisch - brandenburg. Defensi Allianz im J. 1682. p. 718. — Antheil Friedrich Wilhelm's an dem Abschlusse des zwanzigjähr. Waffenstillstandsvertrages zwischen Frankreich und dem Reiche im J. 1684. das. — Vorschläge des Kurf. zur Reorganisation der Reichsmilitairverfassung. p. 719. — Wiederannäherung Brandenburgs an den Kaiser, und Bruch mit Frankreich seit 1685. p. 719. - Rückwirkung der katholischen Successionen in der Pfalz und in England, so wie der Aufhebung des Edicts von Nantes. das. - Die beiden Hauptrichtungen des gr. Kurf. am Ende seiner Laufbahn sind: a) auf die Begründung einer brandenburg. See - und Colonial -

Scite

Macht, und b) auf die Sicherung und Besestigung des bedrohten Protestantismus gerichtet. p. 720.

Bemühung, zunächst den Ostseeverkehr wieder zu beleben. p. 721. - Entwickelung der Verkehrsverhältnisse des balt. Meers. p. 722. - Wirksamkeit der Hanse, p. 722. - Die polit. Macht und Bedeutung des Hansebundes ist die Haupturssche des Austritts der märk. Städte aus demselben. p. 723. -Hamburg, die Beberrscherin des märkischen, Danzig, die des preussischen Handels. p. 723. -Rückwirkung des dreissigjähr. Kriegs auf die Handelsverhältnisse des östl. Deutschlands. p. 724. - Einwirkung des holland. Aufenthalts des Kurf. auf seine späteren Reformpläne. p. 724. — Seine ersten Entwürfe stützen sich auf die Erwerbung Pommerns p. 725. — Uebertragung dieser Entwürfe auf Preussen, — Königsberg und Pillan. p. 725. - Endlich auf Ostfriesland und Einden. p. 726. - Colonisationsentwürfe, zunächst auf Ostindien, China und die Länder der Südsee gerichtet. p. 726. - Fahrten nach der Westküste Afrikas. p. 726. - Versuche, in Westindien Besitzungen zu erwerben; p. 726. - so wie einen Landhandel mit Persien zu eröffnen. p. 727. -Erste Versuche, von Königsberg aus Sechandel zu betreiben, im J. 1674. p. 727. — Der Einfall der Schweden im J. 1674 giebt Anlass, aufs neue an Errichtung einer Seemacht zu denken. p. 728. -Feindseligkeiten zur See gegen Spanien nach dam Absohlusse des Friedens von St. Germain., p. 780. — Erste Expeditionen nach Guinea, und Begründung brandenburg. Colonieen an der afr. Küste. p. 731. -Stiftung einer afr. Compagnie, erst in Königsberg, später in Emden. p. 732. - Ursachen des Verfalls der brandenburgischen Colonieen. p. 732.

Bestrebungen des grossen Kurf. zur Sicherung des Protestantismus. p. 788. — Charakter des evangel. Christeuthums Friedrich Wilhelms. p. 734. - Verwendungen für gedrückte Protestanten in verschiedenen Ländern p. 735. - Der grosse Kurf. eröffnet seine Staaten allen ihres Glaubens wegen Bedrängten als Freistätte. p. 738. - Er ertheilt den Juden wiederum eine gesetzliche Existenz p. 739. - Aufnahme der französ. Refügiés. p. 742. - Schicksele des Protestantismus in Frankreich bis zur Aufhebung des Edicts von Nantes. p. 742. — Potsdamer Edict; Inhalt und Folgen desselben. p. 747. - Unterstützung und Aufnahme der piemontes. Waldenser. p. 750. -Frühere Schicksale derselben. p. 751. - Anfängliche Schritte des Kurfürsten zu ihren Gunsten. p. 753. -Aufnahme derselben, und spätere Schicksale dieser Colonisation. p. 753. — Theilnahme des grossen Kurf.

1111

Seite

an Erhaltung des Protestantismus in England. p. 756. — Unterhandlungen mit Wilhelm von Oranien. p. 757. — Anstellung des Marschalls Schomberg in brandenburg. Diensten. p. 758. — Erscheintung einer antijakobit. Gesandtschaft in Berlin. p. 758. — Abschluss eines Subsidientractats zwischen Brandenburg und Wilhelm von Oranien. p. 758. — Verheimlichung des ganzen Unternehmens. p. 759. — Aber der Kurfürst ist in den letzten Lebenstagen unaufhörlich mit demselben beschäftigt. Letzte Parolen. p. 759. — Die Ausführung fällt in die Regierung des Nachfolgers. p. 759. — Schluss: das Palais des Marschalls Schomberg. p. 760.]

760

[Friedrichs des Grossen Parallele zwischen Oliver Cromwell, Ludwig XIV. und dem grossen Kurf. p. 761. -Jugend und früheste Erziehung Friedrich Wilhelm's. p. 763. — Gustav Adolph's Plan einer Verbindung Friedrich Wilhelm's mit seiner Tochter Christine. p. 765. — Einfluss der Reise nach Holland auf die Entwickelung des Kurprinzen. p. 765. - Rückkehr aus Holland, und Aufenthalt in Preussen. p 766. - Allgemeine Charakteristik des grossen Kurf. als Staatsmann und Feldherr; p. 768. - und als Mensch. p. 770. - Seine letzten Augenblicke und sein Tod. p. 772. - Das Familienleben Friedrich Wilhelm's. p. 773. — Plan einer Vermählung mit Christine von Schweden. p. 774. - Anträge Oestreichs, um die Ausführung dieses Plans zu verhindern. p. 774. -Luise Hollandine von der Pfalz. p. 775. - Vermählung mit Luise Henriette von Oranien. p. 776. -Abstammung der letzteren und Kinder aus dieser Ehe. p. 776. - Tod Luisen's von Oranien. Versuch Ludwig's XIV., den Kurf. durch Vermählung mit der Mudemoiselle de Montpensier in das französ. Interesse zu ziehen. p. 779. - Absicht des Kurf., eine Verbindung mit Elisabeth Charlotte v. d. Pfalz einzugehen. p. 779. — Wiederverheirathung mit Sophie Dorothea von Holstein-Glücksburg. p. 779. Kinder der zweiten Ehe. p. 780. - Verschiedenartigkeit der Urtheile über die Kurfürstin Dorothea. p. 781. - Ihre Einwirkung auf die Abfassung des letzten Testaments des grossen Kurfürsten. Oest-reich und der Schwiebusser Kreis. p. 783 fg. — Ueber die Politik des grossen Kurfürsten. p. 784. -Zurückweisung der Vorwürse der Gewaltsamkeit, des Schwankens und der Zweideutigkeit. p. 785. - Erfolge der Politik des grossen Kurfürsten. p. 786. -Aufblühen der Hauptstadt zugleich mit dem Emporkommen des Staats. p. 787. - Ziel der Politik Fried-

#### - xxxvIII -

rich Wilhelm's. Die Reformation der christlichen Kirche, und ihr Verhältniss zum brandenburg. Hause und Staat. p. 787. — Die polit. Bedeutung des Uebertritts des brandenkurg. Hauses zum Calvinismus. p. 788. — Der grosse Kurfürst, das Haupt der Reformirten in Deutschland; p. 789. — endlich in Europa. p. 789. — Anerkennung dieses Schutzverhältnisses, selbst in den Gebirgen Piemonts. p. 789. — Schluss. p. 789.]

NB, Angehängt ist eine Genealogische Tabelle zur Erläuterung des Jülich - Clevischen Erbschaftsetreites.

14;

# Einleitung.

- 35 - 4.

.0 ( )

Sondungen nach Paris, um Ladwig XIV. zur Nachgiebigkeit zu bewegen. p. 641. - Rechtsertigung des gr. Kurf. gegen verschiedene Vorwürfe. das. - Französisch - brandenburg. Neutralitätsvertrag vom J. 1667. p. 612. — Ludwig's XIV. Plan der Vernichtung der nördl. Niederlande (la grande affaire). p. 643. - Verbereitende Schritte. p. 645. - Schwedisch-französ. Bündniss vom J. 1672. p. 646. - Englisch - französ. Vertrag von Dover (1670). p. 647. - Frankreich sucht durch seine Diplomatie ganz Deutschland zu bestechen. Die Gebrüder Fürstenberg, die geistlichen Fürsten und Fürst Lobkowitz. p. 648 fg. - Sorglosigkeit Hollands. p. 650. - Friedrich Wilhelm allein nimmt sich der vereinigten Niederlande an. p. 651. -Gründe, warum das Verfahren des grosses Kurf. besonders verdienstlich erscheint. p. 651 fg. - Wilhelm von Fürstenberg, als geheimer Emissar Ladwige XIV. im J. 1669 in Berlin. p. 652. - Entwurf einer Theilung Hollands. p. 652 fg. — Zurückweisung die-.ser Verschläge; statt dessen vermittelndes Einschreitun von Seiten des Kurfürsten, p. 658 fg. — Westphälischer Kreistag in Bielefeld. p. 654. - Abermalige francische Gesandtschaft in Barlin mit mech günstigeren Vorschlägen; abermalige Zurückweisung durch Friedr. Wilhelm. p. 654. - Wirkungslose Altianz zwischen Brandenburg, Neuburg, Münster und Göln im J. 1671, p. 656. - Drohungen Frankreichs, Neutralitätsanträge Englands. p. 656. - Festigkeit des Kurfürsten, und Entgegenwirken desselben mittelst diplomat. Verhandlungen. p. 656. - Erfolglose Unterhandlungen mit Schweden im Anfange des J. 1672. p. 657. - Negotiationen mit Dünemark. p. 657. — Eröffnung des Feldzugs von Seiten Ladwig's XIV. p. 657. — Der König erscheint am Niederrhein, und bemächtigt sich der von den Holläudern besetzten clevischen Plätze, "der Vorwerke "der Republik." das. — Ausweichendes Benehmen des kaiserl. Cabinetts. p. 658. - Vorschreiten der Franzosen in den Niederlanden selbst. p. 658. - Stilfstand der Franzosen; Rettung der Republik. p. 659. — Prinz Wilhelm von Oranien, zum Statthalter und Generalcapitain ernannt. das. — Veränderter Zustand der Dinge; der grosse Kurf. ertheilt der Republik freundliche Zusicherungen. p. 660. - Holländisch brandenburg. Bündniss vom J. 1672. p. 660. - Gleich darauf erfolgte Defensiv - Allianz zwischen dem Kurfürsten und dem Kaiser das. — Reede von Amerongen in Berlin, p. 661. Sendungen des Fürsten Jehann Georg von Anhalt nach Wien. p. 662. — Des brandenburgisch- nstr. Bündniss ist ein blosses Blendwerk. Fürst Lobkowitz und das Wiener Cabinett. p. 663. — Der Kurf. marschirt im Sommer 1672 nach Halberstadt, nud von da an den Mittelrhein. p. 665. -Sendung des Herrn v. Kroseck nach dem Haag. p.

Scito

666. - Vereinigung der Brandenburger mit den Kaiserlichen, das. - Montecuculi's zweideutige Rolle. p. 666 fg. — Die rheinischen Kurfürsten, durch Lobkowitz bearbeitet, verhindern den Kurf. am Rhein-Uebergange. p. 667. — Der grosse Kurf, zieht sich nach Westphalen zurück. p. 668. — Der Bischof von Münster beginnt den Rückzug; Türenne schreitet gegen die Grafsch. Mark vor. p. 668. - Verabredungen zwischen dem grossen Kurf, und dem kaiserl. Oberfeldheren Bournonville, das. - Es wird ein Schlachtplan, der aber nicht zur Ausführung gelangt, entworfen. p. 668. - In den Winterqurtieren gewinnt der Kurf. eine Uebersicht über seine wirkliche Lage. p. 669. - Verhandlungen mit Frankreich, unter neuburg. Vermittlung. p. 671. - Frieden von Vossem im Sommer 1673, das. - Inhalt desselben. p. 671 fg. — Das Anerbieten Gelderns von Seiten Frankreichs wird vom Kurf. zurückgewiesen. p. 672. — Unzufriedenheit der Holländer über Friedrich Wilhelm's Abfall p. 673. — England schliesst mit Holland den Frieden von Westminster. p. 674. -Colwer Friedensverhandlungen seit dem Sommer 1673. p: 674. — Die Generalstaaten willigen bei dieser Gelegenheit in die Rückgabe der clev. Plätze an den Kurfiirsten. das. ' Münster und Göln treten vom Kriege gegen Holland zurlick. p. 675. - Schwierige Lago Ludwig's XIV.; von allen Verbündeten bleibt ihm allein Schweden übrig. p. 675. — Beide krieg-Mhrende Theile bewerben sich um die Unterstützung des Kurf. von Brandenburg. p. 676. — Anfang neuer Verhandlungen uwischen Holland und Brandenburg seit dem Sept. 1678. p. 676. — Wiederholte Schritte Frankreichs, den Kurf. zu gewinnen. das. - Verwüstung der Pfalz; in Folge derselben im Jul. 1674 Abschluss einer Allianz zwischen dem Kaiser, Spazien, Brandenburg und den Generalstaaten. p. 677. - Inhalt derselben, p 677 fg. - Der Kurf. bricht gen Westen auf, zunächst zur Beschützung der Pfalz, p. 678. - Ueberschreiten des Rheins bei Strassburg im Octob. 1674. p. 678. - Neue Zögerungen Bournonville's. p. 679. — Türenne übersteigt das Gebirge; die Verbündeten beziehen die Winterquartiere im Elsass. p. 679. - Neue Bewegungen Türenne's. Die Verbündeten gehen über den Rhein zuvack. Der Kurf. verlegt im Febr. 1675 sein Hauptquartier mach Schweinfurt. p. 680. - Einfall der Schweden in die Mark Brandenburg im Dez. 1674. p. 680. — Steigende Spannung zwischen Schweden und Brandenburg schon seit dem Sommer 1674. dae. — Brand verlässt im Januar 1675 Stockholm; Ausbruch des schwedisch brandenburg. p. 681. - Antheil Frankreichs an der Entstehung dieses Krieges. p. 681. — Diplomat. Intriguen Schwedens gegen Brandenburg, das. — Beiehle des grossen

Kurf. an den Statthalter in der Mark, Fürsten Joh. Georg von Anhalt. p. 682. - Seine Schritte, um von verschiedenen Mächten Unterstützung zu erhalten. das. — Schwedisch - polnische Verbindung gegen Brandenburg. p. 683. — Entwurf des grossen Kurf., Pommern zu erobern, und die Schweden ränzlich vom deutschen Boden zu vertreiben. das. ⊷ Reise des Kurf, nach Cleve; Zusammenkunft mit dem Prinzen v. Oranien und dem Pfalzgr. v. Neuburg. p. 685. – Weitere Verabredungen des Kurf. mit dem Prinzen v. Oranien im Haag. p. 684. - Rückreise über Cleve und durch Westphalen nach Franken. das. --Im Anfang des Jun. 1675 bricht der Kurf. durch Thüringen nach Magdeburg auf. p. 684 fg. — Ueberschreitung der Elbe, und Einnahme von Rathenau. p. 685. - Verfahren und Stellung der Schweden in der Mark. p. 636. - Plan des grossen Kurf., die sich zurückziehenden Schweden im Havellande abzuschneiden. p. 687. — Schlacht bei Fehrbellin. p. 638 fg. — Wirkung und Bedeutung dieses Sieges, p. 689. -Der Kurf. geht zum Angriffskriege gegen Schweden über. p. 690. — Die Schweden werden für Reichsfeinde erklärt; Vorpommern wird seiner Eide gegen Schweden entbunden. p. 691. - Zusammenkunft des Kurf. mit dem Könige von Dänemark in Gadebusch. Abschluss des Dobberaner Bündnisses Ende Sept. 1675. p. 691. - Erweiterung dieses Bündnisses im Dezemb. 1676. das. - Ludwig XIV. betreibt Friedensverhandlungen. p. 691 fg. — Die Verhandlungen des Nimweger Congresses werden im Auf. 1676 eröffnet. p. 692. - Geheime Umtriebe Frankreichs. p. 692 ig. - Verbindung Schwedens mit den Jesuiten in Polen, um Unruhen in Preussen zu erregen. p. 693. -Holland, Spanien und der Kaiser schliessen zu Nimwegen mit Frankreich Separatfriedensschlüsse ab. p. 698. — Dänemark und Brandenburg bleiben allein auf dem Kampfplatze zurück. das. - Eröffnung des Feldzuges in Pommern von Seiten Friedrich Wilhelm's. p. 693. - Vereinigung der Brandenburger mit den Dänen. p. 694. - Wollin geht am Ende des J. 1675 über; die Brandenburger heziehen in Pommern und Meklenburg die Winterquartiere. p. 694. -Glück der Dänen zur See gegen Schweden im J. 1676; Fortschritte des Kurf. in Pomniern. das. --Verhandlungen mit Spanien und den Niederlanden wegen Subsidienriickstände. p. 695. - Neue Anerbietungen Frankreichs an den Kurf. p. 696. - Nach längerer Belagerung bemächtigt sich der Kurf. im Jan. 1678 Stettins p. 697. - Huldigung der Stettiner Bürgerschaft, das. - Erneuerung und Erweiterung des halländisch - brandenburg. Bundnisses im Febr. 1678. p. 698. - Frankreichs Uebermuth steigert sich nach Abschluss der Separatfriedensverträge p. 1892 -Neuer Allianzvertrag. des Kurf mit Dänemerk, -

I the same of the

Scite

und mit Münster im Sommer 1678. p. 700. - Im Verlaufe des J. 1678 säubert Friedrich Wilhelm ganz Pommern von den Schweden. p. 701. - Die Schweden fallen, angereizt von Ludwig XIV., von Lief-land aus in Preussen ein. das. — Der Kurf. wendet sich, wiewohl vergeblich, wegen der tractatenmässigen Hülfe an Polen. p. 702. - Er sendet ein Heer nach Preussen ab, und organisirt in diesem Lande selbst bewaffneten Widerstand. das. - Vorschreiten der Schweden; sie beziehen im Ermlande die Winterquartiere. p. 703. - Der Kurfürst begiebt sich im Jan. 1679 selbst nach Preussen. p. 704. -Die Schweden treten den Rückzug an. das. - Der Kurf. verfolgt die Feinde über das Eis des kurischen Haffs p. 705. — Vollständige Vernichtung des schwed. Heers. das. - Während dieser Siege lähmt Ludwig XIV. alle die Arme, die sich für den Kurf. hätten erheben können. p. 706. — Vordringen der Fransosen im Clevischen. das. - Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. das. — Unterhandlungen in Nimwegen mit der französ. Friedensgesandtschaft. das. - Waffenstillstand mit Frankreich. p. 706. -Abermalige Sendung des Geh. Raths Meinders nach Paris. p. 707. - Schwierige Lage des Kurf. Abschluss des Friedens von St. Germain im Sommer 1679. p. 707 fg. - Inhalt des Vertrags. p. 708. - Rückblick. Schluss, p. 709 fg. —]

Siebenter Abschnitt. Das letzte Jahrzehend der Regierung des grossen Kurfürsten; von den Friedensschlüsmu von Nimwegen und St. Germain bis zu seinem Tode

710

[Veränderte Politik der späteren Jahre des grossen Kurfürsten, p. 711. - Eigenthümlichkeit dieser Politik. p. 711. - Versuch friedlicher Gebietserweiterungen. p. 718. - Reorganisationes im Innern. p. 714. - Widerwillen des grossen Kurf, gegen alle seine bisherigen Bundesgenossen. p. 715. - Annäherung an Frankreich; Erklärung dieser Wendung. p. 716 fg.; -Abechluss einer französisch - brandenburg. Defensiv -Allians im J. 1682. p. 718. — Antheil Friedrich Wilhelm's an dem Abschlusse des zwanzigjähr. Waffenstillstandsvertrages zwischen Frankreich und dem Reiche im J. 1684. das. -- Vorschläge des Kurf.: zur Reorganisation der Reichsmilitairverfassung. p. 719. -Wiederannäherung Brandenburgs an den Kaiser, und Bruch mit Frankreich seit 1685. p. 719. - Rückwirkung der katholischen Successionen in der Pfalz und in England, so wie der Aufhebung des Edicts von Nantes. das. - Die beiden Hauptrichtungen des gr. Kurf. am Ende seiner Laufhahn sind: a) auf die Begründung einer brandenburg. See - und Colonial -

Vervielfältigung der Bedürfnisse und Genüsse eine Schranks zu setzen.

Diese Bedürfnisse und Genüsse aber dehnten sich, als zu gleicher Zeit das auferweckte Hellenenthum wie eins Morgenröthe verkündende Fackel in die Dämmerung hineialeuchtete, in allen Kreisen des Lebens von Tage zu Tage riesemmässig aus. Das Individuum, mit seinen Meinnagen; Ansichten, Hoffnungen und Ansprüchen, trat in den Vordergrund; - die grossen und kleinen, geschlossenen und strang gegliederten Körperschaften, mit ihren Erinnerungen, Interessen, Rechten und Tendenzen, wurden zurückgedrängt. Das Individuum blickte vorzugsweise auf die Zukunft; die Körperschaften hatten wesentlich den Erwerb der Vergangenheit im Sinne. Jenes erstrebte die Aufführung eines neuen Gebäudes, diese wollten die Erhaltung des alten. Der Widerstand des cinen, der Andrang des andern Theils, führte dann allmälig jehen Kampf herbei, bei dessen Ausgange wir einen Neubau sich etheben sehn, der, aus alten und neuen Bausteinen zusammengefügt, den ursprünglichen Absichten keiner der Parteien gänslich entsprach, aber doch der neuen Richtung eine gesetzliche Existenz gewährte.

Dieser Gang der Dinge ist eben sowohl in der rein pelitischen, wie in der kirchlichen, wie endlich in der gesellschaftlichen Sphäre gleichmässig bemerkber. Die hervorragentien Spitzen der älteren Organisationen werden zerträmmert; — die mittleren Schichten der Gebäude erheben sich, und treten überall in den Vordergrund. Der Kaiser, der Repräsentant des weltlichen Feudalismus, wird als solcher täglich ohnmächtiger und bedeutungsloser; die ehemaligen Reichsbe amten sind bemüht, auf antifeudalistischer Grundlage innerhalb ihrer Territorien eine unabhängige Gewalt zu entwickeln, in ihren Gebieten selbst Kaiser zu werden. In den Wirren zwischen Oberhaupt und Gliedern verzweifelt der Kaiser an dem Prinzip seiner Hervschaft; um sich oben zu erhalten und sich zu stützen, greift er nach demselben Mittel, durch welches er die Reichs-

Rweiterung seiner Hansmacht bedacht. Als aber auch das nicht zum Ziele führt, da greift er wie ein verzweiselnder Spieler rückwärts, und will die Rechte Karls des Grossen und Barbarossa's in einer gänzlich umgewandelten Welt sa neuer Geltung bringen, während er doch nicht im Stande ist, die Zeiten Caroli Magni und Barbarossa's zu erneuen.

Eine ähnliche Entwickelung, wie das Reich, bot das lanere der einzelnen Territorien dar. Unter dem Schutse der Landeshoheit hob sich, gegenüber den alten gegliederten Ständen und den, vorzugsweise auf Grundbesits basirten, Corporationen, überall der dritte Stand, unter seinen Füssen das Gewerbe, in seiner Hand das Geld, mächtig empor. Fast überall sieht man die Landeshoheit mit der nach höherer Berechtigung emporstrebenden Massa des dritten und vierten Standes im Bunde, weil beide, im Gegensatze zu den ständischen Corporationen, im Wesentlichen dasselbe Interesse hatten.

' Auch innerhalb des Bereichs der Kirche trägt dez Kampf denselben Charakter; — es ist nichts, als des Emporstreben des dritten Standes gegen die seudale Gewalt. Das Individuum fühlt sich, gegenüber der Corporation; -der Laie spricht das Priesterthum dem besonderen Stande ab, der nach seiner Ansicht dasselbe usurpirt hat; -- er schot will sein Priester sein, und den Gedanken eines priesterliehen Volks verwirklichen. Und weil er, auf dem Grunde der beiligen Bücher, für das Individuum des unantastbare Recht der freien Erörterung, gegenüber der Menschensatzung und den Traditionen, in Anspruch nimmt, ist er nur einen Schritt davon entsernt, auch Recht und Besitz des äusseren Organismus der Kirche anzuta-Wie die Landeshoheit, im Kampfe gegen die ständische Macht, wenn auch häufig unbewusst, dahin strebte, de durch den Feudalismus allmälig verdunkelte und unterdrickte ursprüngliche gemeine Freiheit herzustelles und wieder an's Licht zu bringen, so richtete naturgemäss und folgerecht der Protestantismus, beim Niederreissen

wie beim Aufbauen, seinen Blick auf die ältesten Zeiten ehristlichen Lebens und christlicher Lehre. Was anders kannte davon die Folge sein, als dass das Individuum, welches das Priesterthum für jedes Glied der christlichen Gemeinschaft beanspruchte, zugleich die durch und durch verweltlichte Kirche wieder zu entweltlichen, dass dasselbe den geistlichen Besitz zu secularisiren suchte, eingedenk des Ausspruch's des Herrn: "mein Reich ist nicht von dieser Welt"?!

Das blutige Drama, welches durch den von Deutschland; dem Herzen Europa's, ansgegangenen Zwiespalt des gance gesellschaftliche Leben unser's Welttheil's umgestaltete; ist reich an überraschenden Wendungen. Der erste Act. in welchem die Parteien mit voller Frische ihre Kräfte esgen einander versuchen, schliesst mit der thatsächlichen Anerkennung des neuen kirchlichen Element's von Sciten des Reichs durch den Religionsfrieden; das Lutherthum:steht mit dem Schwerdte an der Spitze der Opposition; die unnestinische Linie Sachsen's fällt als Opfer ihrer Entschiedenheit, während die albertinische die Früchte des Umglücks ihres Hauses erndtet. Der zweite Act zeigt die rie mische Kirche durch das Tridentinum reconstruirt; sie regt therall auf zum Wiedererstreben des Verlorenen; -- sie sacht Verbündete in allen Bereichen weltlicher Macht, sie rüstet ihrerseits selbst, und tritt direct auf den Kampfplate durch ihre Werkseuge, die Jesuiten. Die Ferdinande eskliren die Sache der tridentinischen Kirche für die Sachb Oestreich's und des Reich's; aber indem sie durch ihre Doppelsteilung veranlasst werden, das verletzte Reichsoberhaupt stets schärfer hervorzuheben, als den Beschützer der Kirche, benutst das Haus Baiern diesen Umstand, um durch das übernommene Amt eines Vorkämpfers des römischen Kathslizienme eine Grundlage höherer politischer Macht zu gewisi-Während in angegebener Weise die katholische Partei zerspalten ist, bietet die protestantische den Anbliel soch weit grösserer innerer Zerwürfniss dar. Es ist die Zeit tes immer echärfer herr ertretenden Gegenestere : ste...

schen Lutheranern und Reformirten; - Kursachson steht an der Spitze jener, Kurpfalz ist das Haupt Ein wahrhafter Protestant kann nur mit innerstem Schmerz auf diesen seindlichen Gegensatz evangelischer Christen, und auf die durch denselben herbeigeführten Verhältmisse blicken; er muss, auch bei der grössten Verehrung star den nusterblichen Namen, durch den die kirchliche Reform ein Eigenthum Deutschland's wurde, doch die Hauptschuld des Bruderzwistes und der thränenreichen Aussant desseiben dem Lutherthum des siebenzehnten Jahrhundert's zu-Die Lutheraner jener Zeit sind vorzugsweise schieben. die Verfolger, die Calvinisten die Verfolgten; - jene rühmen sich unaufhörlich des unverfälschten Dogma's, während doch gerade die gehässigen Leidenschaften, mit denen sie für dasselbe kämpfen, es bezeugen, dass der Glaube weder ihr Herz erwärmt, noch ihren Geist veredelt hat; ' diese, die Calvinisten, stellen als Hauptforderung die Bethätigung des Glaubens durch seine Früchte auf. Und während die Lutheraner ihre symbolischen Bücher fact höher achten, wie die heilige Schrift selbst, und namentlich mit der sogenannten Concordiensormel einen unwürdigen Götzendienst treiben, während sie aus dem Material des alten kirchlichen Gebäudes, welches Luther's zerstöhrende Hand unberührt gelassen, ein neues Papstthum an der Elbe simmern, das sich fast exclusiver und herrschsüchtiger gebährdet, als das alte römische, erstreben die dameligen Calvinisten nüchternen und duldsamen Sinnes die Ausrettung meh des letzten Restes der alten bischöflichen Autorität und der an des Papatthum erinnernden Bränche, so wie die Herstellung der Einfachheit und Reinheit der ursprünglichen christlichen Kirche, in Lehre, wie in Zucht.

So war damals der innere Zustand der evangelischen Kirche. Das Lutherthum war abgefallen von dem Geiste der Reformation; pochend auf die von den Reformatoren aufgestellten Formen, stand es der Sache nach der römischen Kirche weit näher, als dem Protestantismus. Daraus erklärtich, dass gerade Korsachsen und andere lutherische Stände

so häufig das katholische Interesse förderten, dass vie sut der katholischen Partei sich verbündeten gegen ihre evangeliechen Mitbrüder, dass später der völlige Uebertritt Kursachsen's auf die katholische Seite fast alles Auffallende verliert; — daraus erklärt sich ferner, dass die jesuitische Partel, welche die Reformirten weit mehr hasste, wie die Lutheraner, letztere beständig in ihr Netz zu ziehen bemähl war, dass sie durch Begünstigung der lutherischen Partei den Bruch im Protestantismus stets zu erweitern, also den letzteren durch sich selbst zu zerstöhren suchte. Der Culvinismus des siebenzehnten Jahrhundert's hat die Aufgabe, diesen Entwurf der papistischen Partei zu vereiteln; verachtet und verhöhnt, gehasst und verfolgt, predigt er nichts desto weniger inmitten einer entzweiten Welt das Evangelium von der christlichen Einigkeit und christlichen Liche, rettet er besonnen und verständig die Sache der Reformstion, als einer ewig fortwirkenden That, aus den Stilie men, - und damit die Zukunft Deutschland's, den geletigen Ruhm und die wahre Freiheit des Vaterlandes.

Dieser eben sowohl antijesuitische, wie antiwit tenbergische Calvinismus ist es, für welchen in der Stunde der Entscheidung, während Kursachsen sich im mer mehr mit der römisch-katholischen Partei befreundets und Kurpfalz durch unbesonnene Entwürfe des Ehrgeises seiner politischen Rolle in Deutschland verlustig ging, das brandenburgische Haus sich offen erklärte. Gewöhnlich wird der Uebertritt Johann Sigismund's als ein ziemlich gleichgültiges, isolirt dastehendes Factum angesehen, als ein Act der Politik, um sich in dem Jülichschen Erbechaftsstreite die Gunst und die Unterstützung der Holländer seerwerben. Wie irrig diese Ansicht sei, ist schon früher nachgewiesen worden. Der Uebertritt des Kurfürsten und seines Hauses steht nicht als etwas Vereinzeltes da; er ist eben so, wie die kirchliche Richtung, welche Johann Sigismund's Nachfolger einschlugen, eine Handlung politischen Instinct's, welche ihrer Umsicht und Urtheilskraft die grösste Khre macht. Schon der bekannte Herzog Johann Georg

von Jägerndorf, Kurfürst Jenchim Friedrich's Sohn, exhialt orine Ambildung zu Saumer, -- Jeschim Sighmund, Kuge first Georg Wilhelm's jüngtrer Bruder, su Soden; beide Orte aber waren Hamptsitze calvinistischer Wiesenschaft :) Der grosse Kurfürst hat diesem Calvinismus gehuldigt von Beginn seiner Laufbahn an bis zu seinem Tode. Eine der ersten grossen politischen Handlungen seines Lebens war der muthige und beharrliche Kampf auf dem Osnabrücker Congresse für die Reformirten, durch welchen die letzteren unter den Schutz des westphälischen Friedens gestellt wurden, Die Concordienformel, das Steckenpferd des starren Lutherthum's, beseitigte er 2). Duisburg am Khein erschuf er sum Bellwerke reformirter Bildung im Westen; -- Frankfurt an der Oder suchte er, im Gegensatze zu dem, den Brandenburgern verbotenen, Wittenberg, zu einem ähnlichen Bollwerke im Osten umzuwandeln. Mit Halle beabsichtigte er meh dem Anfalle Magdeburgs Achnliches; aber vor der Ausführung ereilte ihn der Tod. Wie er über Jesuitismus, Protestantisums und Christenthum dachte, darüber hat er sich häufig genug ausgesprochen 3); — dass er es aber bei den Worten nicht bewenden liess, wenn sich ihm eine Gelegenheit darbot, seine christliche Ansicht zu bethätigen, das bezeugt des Asyl, welches er den vertriebenen Waldensern gewährte, die groesmüthige Aufnahme und Unterstützung der reformirten Franzosen, endlich der bewaffuete Antheil, den er an der Aufrechterhaltung des Protestantismus in England, und damit der geistigen Freiheit Europa's, nahm,

Wie Friedrich Wilhelm, seiner Ucherzeugung und seinem Leben nach ein entschiedener Calvinist, ja, was noch

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histoire des Refugiés françois. Il', 15.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Geoch. der Kurmark Brandenburg. IV, 162.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. II, 30. VII, 50. VIII, 68. X, 75. XIV 20. XIX, 18. 104. — Seyler: Lebon des grossen Kurf. p. 249. — Vgl. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leur Vallées. p. 24. — Dioteriel: die Waldenser. p. 157. 288 fgg. —

Helwing's Gooth. d. preuss. Staats. II, 1.

mehr sagen will, während seiner ganzen stillrmischen Laufbahn ein wahrhafter Christ mit dem Herzen des Samariters die religiöse Freiheit, im Interesse aller seiner Unter thanen, sicherte und schirmte, so hat er, indem er im la nern seiner Staaten die ständischen Freiheiten brach, un das Prinzip der preussischen Souverainetät auf seine der Reiche angehörigen Territorien übertrug, für das wahr Wohl der bis dehin übersehenen Classen der Gesellschaf gesorgt, und eine höhere Form allgemeiner Freiheit vorhe reitet. Um dieses sein Ziel zu erreichen, bedurfte er eine starken und unumschränkten Regiments, das seine Haup stützen in einer auf moderner Grundlage erwachsenen ste henden bewaffneten Macht und in einer über alle Theil des Staats gleichmässig ihre Arme ausdehnenden, cheufall auf modernen Prinzipien beruhenden, Beamtenhieras chie hatte. Beide Stützen wurzelten wiederum in der nenen Steuersysteme, das sich auf das engste an di Umwandlungen auschloss, weiche in den Reichthumsverhält nissen und in dem staatswirtlischaftlichen Organismus de Nationen seit dem Ende des Mittelalters vor sich gegange waren.

Auf dieser Grundlage ist die Macht der preussischen Könige erwachsen, der Ruhm der preussischen Wassen em porgeblüht. Jene Macht und dieser Ruhm werden von un vergänglicher Dauer sein, wenn die späteren Geschlechte dieser Grundlage und der Zeiten, die sie nöthig machten eingedenk bleiben!

## Drittes Buch.

Die Schrecken des dreissigjährigen Kriegs. Die Herstellung des Staats und die Erhöhung Brandenburg-Preussen's zu einer europäischen Macht durch den grossen Kurfürsten. Die Erwerbung der Krone und die Begründung neuer Verwaltungsformen durch König Friedrich Wilhelm den Ersten.

## 

The state of the s

•

ř

### Drittes Buch.

Die Schrecken des dreissigjährigen Kriegs. Die Herstellung des Staats und die Erhöhung Brandenburg-Preussens zu einer europäischen Macht durch den grossen Kurfürsten. Die Erwerbung der Krone und die Begründung neuer Verwaltungs-Formen durch König Friedrich Wilhelm den Ersten.

#### Erster Abschnitt.

Die Regierung des Kurfürsten Georg Wilhelm.

Au coeur vaillant rien impossible. Wahlspr. Georg Wilhelm's.

Nicht leicht ist wohl ein Fürst in einer friedlicheren und hoffnungsreicheren Periode seines Hauses geboren, als Georg Wilhelm; aber auch keiner seiner Vorgänger und Nachfolger hat im Mannes-Alter die unausgesetzte Ungunst des Glück's, die lähmende und zerknickende Gewalt der Trübsale in einem solchen Maasse erfahren, wie gerade er. Grund genug, dass eine nur nach den Erfolgen urtheilende Nachwelt herzlos ihre Vorwürfe, ihre Anklagen, ihre Schmälungen den zerschmetternden Schicksals-Schlägen hinzufügte,

unter denen gebrochenen Herzens der bejammernswertheste Kurfürst seines Stammes erlag! 1)

Als Georg Wilhelm am 3ten November a. St. 1595 in der Burg zu Cöln an der Spree das Licht der Welt erblickte 2), umstanden glückliche Eltern, Grosseltern und Urgrosseltern seine Wiege 3); durch die freigebige und glänzende Ausstattung zweier Paare von altem märkischen Adel gab der Hof seine Freude zu erkennen 4), und die Fürsten des Hauses und der Nachbarschaft, so wie die Ritter der Umgegend feierten mit ausgesuchter Pracht zwei Tage lang durch ein Ringel-Rennen das frohe Ereigniss; — — als er im besten Mannesalter, fern von seiner Geburts-Stätte, als Flüchtling in Preussen verschied, trauerte ein einziger Sohn 5), der Erbe eines durchaus verödeten Gebiets, as seinem einsamen Grabe.

<sup>1)</sup> Er starb 1. Dec. Styl. nov. 1640 Abends zwischen 6 and 7 Uhr, wie sich aus dem Rescript des grossen Kurfürsten an den Obristen Conrad v. Burgsdorff d. d. Königsberg 2. Bec. ergiebt. König histor. Schilderung der Residenzstadt Berlin. II, 20 — 22.

<sup>2)</sup> Er ward 16. Novemb. zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags getauft. Dr. Bergius Leichenpredigt auf Georg Wilhelm. Königsberg. 1642. p. 59.

<sup>3) &</sup>quot;Bei der Taufe begab sich das Bemerkbare, dass vier Kurfürsten von Brandenburg, welche in den folgenden 24 Jahren sich in der Regierung gefolgt sind, zugleich im Leben und derzeit persönlich beisammen gewesen." Bergius Leichenpredigt. p. 60.

<sup>4)</sup> Es waren Joachim v. Winterfeld und Elisabeth v. Rochow, so wie Nicolaus v. Kötteritz und Hedwig v. Bellin, denen die Hochzeit ausgerichtet wurde. Pauli Allg. Preuss. Staatsgeschichte. IV, 517.

<sup>5)</sup> Der nachmalige grosse Kurfürst Friedrich Wilhelm, der älteste Sohn, aber das zweite Kind seines Vaters, geb. 1620, gest. 1638. Ausser ihm hinterliess Georg Wilhelm nur noch zwei Töchter: Louise Charlotte, geb. 1617, gest. 1676, verheirathet an den Herzog Jacob von Curland, und Hedwig Sophie, geb. 1623, gest. 1683, vermält mit dem Landgrafen Wilhelm VI. von Hessen-Cassel, Mutter der ersten Gemalin ihres Neffen, der Kurfürsten Friedrich's III. von Brandenburg, Elisabeth Herriette. Ein jüngerer Bruder des grossen Kurfürsten, Namens Johann Sigismund, starb sehen in seinem Geburtsiahre (1624)

771 Br. healts in der Kurfürsten Bressiahre (1624)

Mit Sorgfalt erzogen, wurde Georg Wilhelm schon im Alter von sechszehn Jahren (1611) zur Vollendung seiner Bildung auf die Universität zu Frankfurt an der Oder gesandt 1); - im folgenden Jahre begab er sich, um in die höberen politischen Verhältnisse eingeführt zu werden, zur Krönung des Kaisers Matthias nach Frankfurt am Main, und bereits im Jahre 1613 musste er, der noch nicht Achtzehnjährige, wegen des kurz vorher eingetretenen Todes seines Vatersbruders, des Markgrafen Ernst, die Statthalterschaft in den clevischen Landen übernehmen 2), wo sofort seiner sehr unangenehme neue Weiterungen mit Pfalz-Neuburg war-Das Jahr 1616 war sehr bedeutungsreich für ihn. Nach einer im Frühling desselben mit dem Vater zu Berlin veranstalteten Zusammenkunst reisete er im Sommer nach Heidelberg, um hier seine schon früher verabredete Vermalung mit Elisabeth Charlotte 3), Tochter des Kurfürsten Friedrichs IV. von der Pfalz und Schwester des nachmaligen pfälzischen Böhmen-Königs, zu feiern. Bald nach der Hochzeit, welche am 14ten Julius statt fand, schlug das neu verbundene Paar seinen Wohnsitz zu Cleve auf, und erschien sodann im J. 1617 zuerst am Hoslager des Vaters zu Berlin. Im folgenden Jahre brachte Georg Wilhelm den Sommer und einen Theil des Herbstes, um sich auch den Unterthanen in Preussen zu zeigen, in Königsberg zu, und am 27sten November 1619 übergab ihm der dem Tode bereits nahe Vater Johann Sigismund, am Vorabend furchtba-

<sup>1)</sup> Joh. Cernitius decem e familia Elector. Brandenb. Eicones. Berolin. 1628. Fol. p. 103.

<sup>2)</sup> Nachdem Markgraf Ernst, Kurf. Johann Sigismund's Bruder, 18. Sept. 1613 gestorben, wurde schon 1. Oct. desselben Jahrs der Kurprinz zu seinem Nachfolger ernannt. Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 518.

<sup>3)</sup> Auf Betrieb des Kurf. Johann Sigismund, der im J. 1605 selbst deshalb nach Heidelberg reisete, wurde sie bereits im neunten Lebensjahre mit Georg Wilhelm verlobt. Stosch in a Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte. 1660. p. 63. — Der erste Cypressenbaum, gepflanzt auf das Grab der Kurf. El. Charl. von M. Georgie Bruchmane, Pfarrer zu Göritz. Küstrin. 1660. 4. p. 26.

rer Stürme, zu Cöln an der Spree die Zügel der Regierung 1). —

Die nun beginnenden zwanzig Jahre der Herrschaft Georg Wilhelm's gehören in der Geschichte des brandenbargisch-preussischen Staats unstreitig zu den unglückseligsten; schwerlich aber möchte einem billigen Beurtheiler als Resultat einer gründlichen Untersuchung sich ergeben, des, wie fast von allen Seiten bisher behauptet worden ist, de Hauptschuld des unerhörten Unglücks vorzugsweise dem auf beklagenswerthen Herrscher zuzuschreiben sei. —

Um Georg Wilhelm, eine seiner ganzen Anlage nach weiche, aber durch und durch edle menschliche Natur ), gerecht und billig beurtheilen zu können, ist durchaus arforderlich, dass man auf's schärfste seine eigenthümlichen Beziehungen zu Kaiser und Reich, seine von ihm wicht verschuldete Stellung zu den Ständen und übrigen Unterthanen seiner Lande, so wie seine Familien verhältnisse in's Auge fasse, dass man das Maass der ihm zu Gebote stehenden Kräfte und den Umfang der während seiner ganzen Regierung von den verschie denartigsten Parteien unaufhörlich an und gegen ihn gerichteten Zumuthungen, Anforderungen und Gewalttaten einer reiflichen Erwägung unterwerfe 3).

<sup>1)</sup> Was von der Aeusserung eines nicht gleichzeitigen bekansten Schriftstellers: "Johann Sigismund trat dem Sohne seine Staaten ab; hätte er ihm doch auch zugleich sein Glück mit übergeben können!" (v. Pöllnitz Memoiren zur Lebens- und Regierungs-Geschichte der vier letzten Regenten des preuss. Staats. Berlin 1791. I, 5.) zu halten sei, ergiebt sich zur Genüge aus der früheren Darstellung. Gesch. des preuss. Staats. I, 2. p. 1053 fgg. — Vgl. Cernitius decem Kicones. p. 98. — Mylius Corpus Constitutionum Marchicarum. VI, 1. Nr. 87. p. 283 fgg. — Klapproth und Cosmar: Versuch einer Gesch. des wirkl. Geh. Staatsraths. 1805. p. 143 fgg. —

<sup>2) &</sup>quot;Unter allen Tugenden ist keine, die wir höher und billiger an ihm rühmen mögen, als seine Güte, Lindigkeit, Freundlichkeit, Leutscligkeit, Sanftmuth, Langmuth und fürstliche Milde." Bergius' Leichenpredigt. p. 53.

<sup>8) &</sup>quot;Quare licet non de Deo quopiam aut angelo, nullis

Im Reiche standen schon seit längerer Zeit zwei schroff in ihren Ansichten und Wünschen geschiedene Parteien lauernd: und misstraulech einander gegenäbergb eine: katisolissche und eine protestantischt. Alle Manregein, wielche bis mun. Rade des sechenchuten Johnhunderts getreffini waren, um den durch die Reformation ungeregten Streit zu! schlichten (der Passaner Vertrag, der Augsburger Religionsfrieden u. s. w.), trugen einen provisorischen Charakter. an sich; je mehr man über seine eigene und des Gegners Lege eine klare Anschauung gewann, um so mehr stellte sich die Nothwendigkeit einer de finitiven Regelung der beiderseitigen Verhältnisse heraus. Jeder sah diese Nothwendigkeit ein, aber jeder erstrebte eine endliche Ausgleichung in seinem eigenen Sinne. Kaiser Ferdiand II., der damals das Scepter des heiligen römischen Reichs. su erringen gewusst hatte, war ganz der Mann, die Sache auf die Spitze zu treiben; wenn ein Sieg der von Oestreich versochtenen Grundsätze nicht gegen die Natur der Dinge gewesen wêre, so würde er es unstreitig gewesen sein, der jenen Sieg erfochten hätte. Nicht ohne manche, dem habeburgischen Geschlechte angeborene, grosse und königliche Eigenschaften, verband er mit denselben, erzogen, umgeben und geleitet von jenen "Vätern ohne Kinder und ohne" "Vaterland," die eiskalte Consequenz, die nimmer rastende Istriguensucht, die unerweichliche Zähigkeit, die fanatische Bergie eines reactionairen Charakters, den giühenden Enthusiasmus und den gewaltsamen Sinn eines Revolutionshelden. Ausgestattet mit diesen Eigenschaften, versuchte er in deutschen Reiche, wie in Europa, ein Zurückführen der alten Zustände. Im Westen wollte er die sinkende Macht' Spanien's retten, und durch die Zertrümmerung der

erroribus obnozio, sed homine mihi sit sermo, et hic poster defunctus (Georg. Wilhelm.) nihil humani a scalie num putavit, facile tamen ipsa rerum gestarum deolaratione cunctas malevolorum calumnias refellere et in fumos abigere valco." — Benedict. Reichard, JCti, Georgii Wilhelmi Memoria. Berol. 1612. 4. —

mehr sagen will, während seiner ganzen stürmischen Laufbahn ein wahrhafter Christ mit dem Herzen des Samariters, die religiöse Freiheit, im Interesse aller seiner Unterthanen, sicherte und schirmte, so hat er, indem er im lanern seiner Staaten die ständischen Freiheiten brach, und das Prinzip der preussischen Souverainetät auf seine dem Reiche angehörigen Territorien übertrug, für das wahre Wohl der bis dahin übersehenen Classen der Gesellschaft gesorgt, und eine höhere Form allgemeiner Freiheit vorbereitet. Um dieses sein Ziel zu erreichen, bedurfte er eines starken und unumschränkten Regiments, das seine Hauptstützen in einer auf moderner Grundlage erwachsenen stehenden bewaffneten Macht und in einer über alle Theile des Staats gleichmässig ihre Arme ausdehnenden, ebenfalls auf modernen Prinzipien beruhenden, Beamtenhieran chie hatte. Beide Stützen wurzelten wiederum in dem nenen Steuersysteme, das sich auf das engate an die Umwandlungen anschloss, welche in den Reichthumsverhältnissen und in dem staatswirthschaftlichen Organismus der Nationen seit dem Ende des Mittelalters vor sich gegangen waren.

Auf dieser Grundlage ist die Macht der preussischen Könige erwachsen, der Ruhm der preussischen Wassen emporgeblüht. Jene Macht und dieser Ruhm werden von unvergänglicher Dauer sein, wenn die späteren Geschlechter dieser Grundlage und der Zeiten, die sie nöthig machten, eingedenk bleiben!

### Drittes Buch.

Die Schrecken des dreissigjährigen Kriegs.
Die Herstellung des Staats und die Erhöhung Brandenburg-Preussen's zu einer europäischen Macht durch den grossen Kurfürsten. Die Erwerbung der Krone und die
Begründung neuer Verwaltungsformen durch
König Friedrich Wilhelm den Ersten.

rer Stürme, zu Cöln an der Spree die Zügel der Regierung 1). —

Die nun beginnenden zwanzig Jahre der Herrschaft Georg Wilhelm's gehören in der Geschichte des brandenburgisch-preussischen Staats unstreitig zu den unglückseligsten; schwerlich aber möchte einem billigen Beurtheiler als Resultat einer gründlichen Untersuchung sich ergeben, den, wie fast von allen Seiten bisher behauptet worden ist, die Hauptschuld des unerhörten Unglücks vorzugsweise dem nur beklagenswerthen Herrscher zuzuschreiben sei. —

Um Georg Wilhelm, eine seiner ganzen Anlage nach weiche, aber durch und durch edle menschliche Natur , gerecht und billig beurtheilen zu können, ist durchaus erforderlich, dass man auf's schärfste seine eigenthümlichen Beziehungen zu Kaiser und Reich, seine von ihm nicht verschuldete Stellung zu den Ständen und übrigen Unterthanen seiner Lande, so wie seine Familien verhältnisse in's Auge fasse, dass man das Maass der ihm zu Gebote stehenden Kräfte und den Um fang der während seiner ganzen Regierung von den verschie den artigsten Parteien unaufhörlich an und gegen ihn gerichteten Zumuthungen, Anforderungen und Gewalttaten einer reiflichen Erwägung unterwerfe 3).

<sup>1)</sup> Was von der Aeusserung eines nicht gleichzeitigen bekannten Schriftstellers: "Johann Sigismund trat dem Sohne seine Staaten ab; hätte er ihm doch auch zugleich sein Glück mit übergeben können!" (v. Pöllnitz Memoiren zur Lebens- und Regierungs-Geschichte der vier letzten Regenten des preuss. Staats. Berlin 1791. I, 5.) zu halten sei, ergiebt sich zur Genüge aus der früheren Darstellung. Gesch. des preuss. Staats. I, 2. p. 1053 fgg. — Vgl. Cernitius decem Eicones. p. 98. — Mylius Corpus Constitutionum Marchicarum. VI, 1. Nr. 87. p. 283 fgg. — Klapproth und Cosmar: Versuch einer Gesch. des wirk]. Geh. Staatsraths. 1805. p. 143 fgg. —

<sup>2) &</sup>quot;Unter allen Tugenden ist keine, die wir höher und billiger an ihm rühmen mögen, als seine Güte, Lindigkeit, Freundlichkeit, Leutscligkeit, Sanstmuth, Langmuth und fürstliche Milde." Bergius' Leichenpredigt. p. 58.

<sup>3) &</sup>quot;Quare licet non de Deoquopiam aut angelo, nullis

Im Reiche standen schon seit längerer Zeit zwei schroff in ihren Ansichten und Wünschen geschiedene Parteien leuernd: und minstrauisch einander gegenüber in eine: katholischo und eine protestantische. Alle Maasregela, swielche his sum Ende des sechssehuten Jahrhunderts getroffen waren, um den durch die Reformation angeregten Streit zu: schlichten (der Passauer Vertrag, der Augsburger Religionsfrieden u. s. w.), trugen einen provisorischen Charakter an sich; je mehr man über seine eigene und des Gegners Lage eine klare Anschauung gewann, um so mehr stellte: sich die Nothwendigkeit einer definitiven Regelung der beiderseitigen Verhältnisse heraus. Jeder sah diese Nothwendigkeit ein, aber jeder erstrebte eine endliche Ausdelchung in seinem eigenen Sinne. Kaiser Ferdimad II., der damals das Scepter des heiligen römischen Reichs. zu erringen gewusst hatte, war ganz der Mann, die Sache auf die Spitze zu treiben; wenn ein Sieg der von Oestreich versochtenen Grundsätze nicht gegen die Natur der Dinge: gewesen ware, so würde er es unstreitig gewesen sein, der jenen Sieg erfochten hätte. Nicht ohne manche, dem habeburgischen Geschiechte angeborene, grosse und königliche Eigenschaften, verband er mit denselben, erzogen, umgeben und geleitet von jenen "Vätern ohne Kinder und ohne "Vaterland," die eiskalte Consequenz, die nimmer rastende Istriguensucht, die unerweichliche Zähigkeit, die fanatische: Energie eines reactionairen Charakters, den giuhenden Enthusiasmus und den gewaltsamen Sinn eines Revolutionshelden Ausgestattet mit diesen Eigenschaften, versuchte er in dentschen Reiche, wie in Europa, ein Zurückführen der alten Zustände. Im Westen wollte er die sinkende Macht Spanien's retten, und durch die Zertrümmerung der

erroribus obnozio, sed homine mihi sit sermo, et hic noster defunctus (Georg. Wilhelm.) nihil kumani a scalie num putavit, facile tamen ipsa rerum gestarum duclaratione cunctas malevolorum calumnias refellere et in fumos ebigere valco." — Benedict. Reichard, JCti, Georgii Wilhelmi Memoria. Berol. 1612. 4. —

Republik der vereinigten Niederlande wieder enporbringen; - im Osten sollte das untergehende Polen erhalten werden dem aufkeimenden Einflusse der Krene Schweden gegenüber. Dazu erstrebte er, wie einst die Hämer Wittelsbach und Luxemburg und einige frühere habsburgische Kaiser, den Besitz der Küsten, welche Deutschland im Norden umgürten; - die Ernennung des Friedländers sum Admiral des baltischen Meeres verrieth den Plan, im Norden eine grossartige Marine zu gründen 1). Gelang dieser Entwurf, so erschien die Sache des Protestantismus in dem Lande, welches seine Wiege gewesen war, ohne Rettung verloren. Keine Macht würde im Stande gewesen sein, den von Spanien, Polen, den katholischen Reichsständen und der geheimnissvollen Macht der Hierarchie meterstützten Herrn der östreichischen Hausmacht, so wie der Nord- und Ost-See, zu hindern: innerhalb Deutschlands des Selbstständigkeitsgefühl und den Widerstand der protestantischen Fürsten zu brechen, die Lehre Luther's und Calvin's zu vernichten. Solchen Bestrebungen sich su widersetzen, dasu schien Brandenburg vor vielen anderen berufen, was von Georg Wilhelm beim Antritt seiner Regierung mit dem Gefühle der reinsten Begeisterung wohl erkannt wurde. Zog ihn aber Herz und Gemüth zur Sache des Protestantismus und des Pfälzers hin, so war er anderer Seits doch einsichtig genug, dem Drange dieser Gefühle nicht blindlings nachzugeben, als seine Räthe ihm das Mosss der eigenen Kräfte, den schwankenden Charakter Friedrich's V. und der Freunde desselben, so wie die Macht und Entschlossenheit des Kaisers und seiner Verbündeten vor Augen führten. "Ein solches Werk," heisst es in dem gründlichen, vom Kanzler Pruckmann abgefassten Gutachten 2), in Besag

<sup>1)</sup> Pauli Allg. Preuss. Stantsgesch. IV, 553. — Graf Mailath: Geschichte des östreich, Kaiserstaats. Hamburg. 1842. 8. III, 156.

<sup>2)</sup> Ein Auszug aus demselben findet sich bei J. W. C. Cosmar: Beiträge zur Untersuchung der gegen den Gr. Adam zu Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin. 1828. 8. p. 407. fgg.

auf den leichtsinnigen Eiser so vieler Unionisten, "sei nie "suf Freunde sliein zu setzen, sondern man müsse solbstadie erste und vornehmste Hand mit an-"schlagen." Wer aber hätte daran, bei dem damaligen Zestande des brandenburgischen Staats, denken können? Der Acherbau lag gänzlich danieder; überalt fehlte es an Viehstand, weil derselbe grossentheils, um dem augenblicklichen Bedarfe des Hofes zu genügen, weggeschlachtet war. Bin grosser Theil der Domainen war verpfändet, und die einträglichsten Zölle befanden sich in fremden Händen. Eine sehr beträchtliche Schuldenlast hemmte nach allen Seiten hin, md die überall bemerkbare Geldnoth wurde gerade damals noch besonders gesteigert durch schlechte Münzen und das Unwesen der Kipperei und Wipperei 1). Der protestantischen Union trat er demnach, trotz aller Aufforderungen derselben, aus guten Gründen, nicht bei 2); dem Kurfürsten von der Pfalz rieth er seiner Seits von dem leichtinnig begonnenen und später eben so leichtsinnig preisgegebenen Unternehmen ab 3). Die Union durfte sich deshelb, weil sie von ihm niemals Versprechungen empfangen hatte, später nicht über den Kurfürsten beklagen, und auch der Pfälzer war sicher nicht berechtigt, ihm Vorwürse za machen, als die ganze Unternehmung so schmählich missrieth. Daneben war Georg Wilhelm in Deutschland es fast den, der nach der Schlacht von Prag gegen die flüchtende Königsfamilie sich menschlich und hochsinnig bewies, in

<sup>1)</sup> Vgl. König Histor. Beschreibung von Berlin. I, 193. 194.

<sup>3) &</sup>quot;Die Union," heiset es in dem erwähnten Gutachten, "habe "nie Nutzen geschafft, und wenn der Kurfürst von ihr Bei"stand begehre, so würde sie vor Allem die resti"renden Beiträge von seinem Vater her einfor"dern." Cosmar: Schwarzenberg a. a. O.

<sup>8)</sup> Fridericum, ut tam periculoso bello asserendum diadema, dissuadentibus licet Saxone et Brandenburgico Electoribus, — — susciperet, practer splendorem fastigii regii et tam opimarum ditionum accessionem, stimulabant praecipites quidam homines etc. Samuelis Pufendorfi: Commentariorum de rebus suecicis libri XXVI, ab expeditione Gustavi Adolphi Regis in Germaniam ad abdicationem usque Christines. Ultrajecti, 1686. fol. lib. 1. §. 27. p. 12.

jener Zeit, als den Unglücklichen aller Orten nur Gleichgültigkeit, Herzlosigkeit und Groll entgegentraten. Die Kinigin, eine Haupttriebfeder der ehrgeizigen Entwürfe ihres Gemahls 1), war, als sie mit ihrem Gefolge in der Mark. Brandenburg anlangte, der Niederkunft nahe und durch Gram tief gebeugt; in diesem Zustande musste sie von Sciten der streng lutherischen Märker nicht nur ginsliche Theilnahmlosigkeit an ihrem Schicksale, sondern sogur eine unverholene Aeusserung der Freude darüber erfahren, dass Gott die reformirten Ketzer habe untergehen les-Die brandenburgischen Räthe 2), denen während der Abwesenheit des Kurfürsten die Besorgung der Regierungsgeschäfte übertragen war, bezeigten sich taub gegen des königliche Unglück; sie wiesen kalt die Flüchtlinge ab, und suchten ihr Verfahren bei dem Landesherrn mit dem Wahlspruche des Egoismus: "die Liebe fange von sich selber an," und mit der Furcht vor den "harten, ungütigen und be-"dräulichen Briefen des erzürnten Kaisers" zu rechtfertigen 3). Georg Wilhelm aber schrieb seinen Räthen aus Preussen: dass, obwohl er sich gern mit diesem Besuche verschent gesehen, obgleich ihm aus der Aufnahme der Pfälzer vielerlei Ungelegenheiten bei dem Kaiser und bei dem Könige von Polen, der gerade damals bei Erledigung der preussi-

<sup>1)</sup> Creditum quoque ab uxore Elisabetha, Jacobi Britanniae regis filia, dubitanti calcar additum, ingerente: indecorum esse velut caelitus oblatum sceptrum repudiari ab eo, qui regis filiam in thorum assumere ausus sit. Pufendorf. da reb. suecic. loc. cit. — Für den Nothfall erklärte sie sich bereit, alle ihre Kleinodien und was sie sonst auf der Welt habe, herzugeben. Mailath Gesch. des östr. Kaiserstatt. III, 18. — Vgl. über diesen Gegenstand Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. Hamburg. 1840. 8. I, 152. —

<sup>2)</sup> Statthalter war damals (November 1620) Adam v. Putlitz, der persönliche Liebling Kurf. Johann Sigismunds, der von letzterem schon gleich nach Joachim Friedrichs Tode zu dieser Würde in der Mark bestellt war, und Kanzler: Dr. Friedrich Prukmann (seit 1613 Vicekanzler, seit 1616 wirklicher Kanzler). König hist. Beschreibung von Berlin. I, 195. — Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. 315—317.

<sup>3)</sup> König Berlin. I, 195 fgg. — Cosmar Schwarzenberg p. 409.

schen Successionssache grosse Schwierigkeiten erhob, ausserdem aber sicher sehr bedeutende Kosten erwachsen würden, "er gleichwohl sich hierbei des officii humanitatis, so ein "Christ dem anderen in solchen und dergleichen Nöthen zu "erweisen schuldig, erinnern müsse, und deshalb der Könneligin keine abschlägliche Antwort geben könne. Daher "wäre es sein Wille, sie zu Küstrin gebührlich aufzuneh"men, mit der Ausrichtung zu versehen und ihr passende "Gemächer einräumen zu lassen" 1).

Wenn nach dem Gesagten das Verhältniss des Kurfürsten zum Kaiserhause eben keine erfreulichen Seiten darbet, so war seine Stellung im Reiche und den europäischen Mächten gegenüber eben nicht beneidenswerther. Durch die Bemühungen der nächsten Vorfahren waren zwar ausgedehnte und wohlgelegene Landschaften mit den brandenburgischen Marken äusserlich vereinigt, aber ein festes geistiges und politisches Band verknüpfte beide nicht. Die Erwerbung Preussens und der clevischen Rheinlande hatte dem Kurhause Brandenburg ungeheuere Opfer gekostet; eine für die damalige Zeit bedeutende Schuldenmasse war die Folge derselben. Hätten beim Regierangeantritte Georg Wilhelm's die Künste des Friedens ihren Segen über das Land ausbreiten können, so würde am Ende seiner Laufbahn vielleicht der grösste Theil der Opfer verschmerzt, die Schuldenmasse getilgt gewesen sein. Damals aber gerade, im Augenblicke der tiefsten Erschöpfung, brderte stürmisch und gewaltsam die Zeit von dem Herrscherhause, wie von den Unterthanen, eine Reihe neuer Opfer, die an Grösse, Dauer und Bitterkeit Alles übertraicn, was man bisher zu tragen gewohnt gewesen war; die mtürliche Folge davon war die fortwährende Zunahme der Schulden, die Vernichtung des öffentlichen Credit's. in einem solchen Zustande des Landes und des öffentlichen Schatzes, haben Viele gemeint, hätte Georg Wilhelm,

<sup>1)</sup> Das kurfürstliche Schreiben, d. d. Neidenburg 5. Dec. 1620, findet sich bei König: Beschreibung v. Berlin. I, 197 fg.

gleich als wenn er vollkommen Herr der Verhältnisse gewesen wäre, "sein Land nicht zur Heer-"strasse und zum Sitze des Krieges werden, sein Volk nicht von "Freunden und Feinden grausam misshandeln und plun-"dern, — seine Familie nicht Jahre lang in die Festungen "sperren, und sich selbst nicht durch die Wogen des Krie-"ges hieher und dorthin treiben lassen sollen" 1). Dergleichen Vorwürfe sind leichtsinnig und unverständig, und seugen von eben so wenig Nachdenken und Ueberlegung, wie die sehr wohlfeilen, häufig vorgebrachten Prophezeiungen, dass das Schicksal des Landes eine ganz andere Wendung und der Krieg einen durchaus anderen Ausgang genommen haben würde, wenn der grosse Kurfürst schon im Jahre 1619 an der Spitze der brandenburgischen Regierung gestanden habe 2). Um einen geschichtlichen Charakter gerecht zu beurtheilen, ist nothwendig, dass man die denedben umgebende Wirklichkeit scharf in's Auge fasse, und nicht träumerisch sich in Möglichkeiten verliere, die von einem völlig unzulässigen Standpunkte der Beurtheilung ausgegangen sind. Wer mit der Geschichte des sechszehnten und des Anfangs des siebenzehnten Jahrhunderts nicht ganz

<sup>1)</sup> Cosmar Schwarzenberg. 338.

<sup>2)</sup> Cosmar Schwarzenberg. loc. citat. - Vgl. damit die gesunde Ansicht und die energische Haltung, welche Georg Wilhelm z. B. auf dem Dresdener Convent im Anfange des J. 1638 dem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen gegen-über bewies. Als nämlich dieser in heuchlerischem Egoismus von der Gefährlichkeit fremder Assistens gesprochen, antwortete Kurbrandenburg: "Da man "sich allein zu mainteniren nicht vermöchte, sondern des "Feindes Macht und Willen sonst succumbiren und sich "ergeben müsste, wäre es besser und verantwortlicher, vos "Fremden (den Schweden) Hülfe zu nehmen, sollte gleich "cine Partikel des Reichs darüber weggehen, - als des "Reich in seiner politischen Verfassung, mit Oppres-"sion und Eliminirung der evangelischen Roli"gion, zu erhalten. Denn es gebührte einem "evangelischen Christen, mehr auf Gott, seis "Wort und die Gewissens-Frei- und Sicherheit, "als auf den Kaiser und den politischen Flor "und Verfassung des Reichs zu setzen." Bogist. Phil. v. Chemnitz: Königlich Schwedischer in Tentschland geführter Krieg. II, 26. vgl. 22. fgg.

ekunnt ist, der welss, dass es nicht in Georg Wilhelm's ht stand, den Ausbruch des dreissigjährigen Krieges und mit demselben in Verbindung stehenden Kämpfe zu findern. Unmittelbar aber nach dem Ausbruche der böhhen Unruhen waren sämmtliche Theile des kurfürstliit Gebiets den Einfällen und Erpressungen mächtiger Apparteien ausgesetzt. Preussen war den Waffen der ipfenden Schweden und Polen, Brandenburg den chsägen und Verheerungen der Dänen und Schweden B' Seits, der sächsischen, kaiserlichen und ligistischen ter anderer Seits, die clevische Erbschaft endlich Bedrückungen der Spanier und der Niederländer preis-Eben. Für wen nun von allen hätte Georg Wilhelm schieden Partei nehmen sollen? Für Polen gegen weden? Das konnte und durfte er nicht als Protoit und als Herzog von Preussen, in welcher letzteren snechaft er die Ränke und den Aufregungstrieb des polhen Cabinet's bis dehin nur zu sehr erfahren hatte. i Thnlichen Gründen musste er in Beziehung auf den stlichen Theil seiner Besitzungen die Krone Spanien seine natürliche Gegnerin betrachten, mit der eine Veridigung nicht als möglich gedacht werden konnte. Aber h die natürlichen Freunde und Verbundeten ndenburg's, die Hollander und Schweden, der nen gar nicht zu erwähnen, erweckten nicht die Neig, sich ihnen unbedingt und ohne Rückhalt anzuschlies-. Die Niederländer verfuhren bei ihrer Einmischung de jülich-clevische Erbschaftsangelegenheit ht immer ohne Eigennutz und Gewaltsamkeit, so dass a sehr bald die hülfebringenden Freunde fast eben so r verwünschte, wie die brandschatzenden Feinde. 19tav Adolph vor allen schien zwar der Kurfürst eben vehl durch die Bande des Bluts, wie des Glaubens, wie llich nach den Regeln der Klugheit, gewiesen zu sein; 1 der Macht ---- dem genialen Unternehmungsgeiste des önigs erwarteten viele, dass er die durch seen Schwed bedroheten brandenburgischen Besitzuna Kampf viell

gen, falls sie sich eng mit ihm verbündeten, über alle Fährlichkeiten hinwegheben und einer grossen Zukunft entgegenführen werde. Wer aber in Anschlag bringt, wie gewaltsam, nur durch die Intriguen der streng lutherisch gesinnten Mutter Georg Wilhelm's, und gegen die ausdrücklich ausgesprochene Willensmeinung des letzteren, in seiner Elgenschaft eines Familienhaupts, sich Gustav Adolph in die brandenburgische Familie eingedrängt hatte 1), wie verletzend sein bereits im Anfange des Krieges in Preussen gegen die kurfürstliche Regierung beobachtetes Verfahren war 2), wie gefährliche Dinge bei seiner späteren Landung an der pommerschen Küste er, dessen Glück sich erst bewähren musste, von dem Kurfürsten verlangte 3), und wie er sedann die bereits von Dänen und Kaiserlichen stark ausgesogenen und kaum sich erholenden brandenburgischen Lande, ganz gegen die Absicht seines Schwagers, stürmisch wieder in den Strudel des Krieges hineinriss, wie drohend und geringschätzig er sich bei so manchen Gelegenheiten über den unglücklichen Herrscher ausliess 4), und wie er endlich ohne Scheu, sofort nach seinem Erscheinen, trotz aller

<sup>1)</sup> Das dringende Schreiben des Kurfürsten in dieser Angelegenheit an seine Mutter d. d. Angerburg 4. Sept. 1629 bei v. Baczko Geschichte Preussens. V. 252. — Vgl. Rühs Gesch. v. Schweden. XVI, 121. —

<sup>2)</sup> Acta Boruss. I, 774. — Gottfr. Lengnich Gesch. der preuss. Lande königl. polnischen Antheils seit 1526. Danzig. 1722 fgg. 9 Bde. fol. V, 180 — 189. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV. 541 — 543. — Cosmar's Acusserung (Schwarzenberg. Beil. II. p. 4 fgg. 13.) ist daher durchaus richtig: aus der Schule, die der Herzog von Preussen bei Gustav Adolph gemacht, habe der Kurfürat von Brandenburg Erfahrungen sammeln können. —

<sup>8)</sup> Pufendorf. de reb. succicis. lib. III. §. 1. p. 41 sq. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 568.

<sup>4)</sup> Cosmar Schwarzenberg. Beil. II, p. 4 fgg. (Etwas über die Anmassungen Gustav Adolph's in Preussen). — Als der Schwedenkönig im J. 1631 nach der Mark kam, legte er, ohne auf den Kurfürsten als Landesherrn Rücksicht zu nehmen, auf sämmtliche Güter des Johanniter-Heermeisterthums (dem Graf Adam zu Schwarzenberg vorstand) Beschlag, und verschenkte ein zu denselben gehöriges, in Pommern belegenes ohne Weiteres. Cosmar das. p. 373

ngebenen Versicherungen, die alten ererbten und so häug bestätigten Rechte Brandenburgs auf Pommern verletzte 1), er wird es nur zu begreiflich finden, wenn Georg Wilhelm, sch vorausgesetzt die Nothwendigkeit einer schwedischen Mens unter den damaligen Umständen, niemals eine rückchtelese Anhänglichkeit an die Person, nie eine ungetrübte egeisterung für die Entwürfe des hochfahrenden Schwecakënigs zeigte 2). Aber warum stützte sich der Kurfürst icht, wird man fragen, wenn ihm, wie erklärlich, keine ieser Parteien zusagte, eingedenk des stelzen Spruches laximilian's von Bayern: "lieber das Aug' im Sarge schliessen, als fremde Gewalt in Deutschland sehn," auf seinen athrichen Oberherrn, den Kaiser? Es war gewiss nicht sine Schuld, wenn es nicht geschah. Niemanden, der sich rhedlich mit der Geschichte dieses so oft getadelten Füriem beschäftigt hat, kann es u nnt geblieben sein, wie Handlungen auf sei-At er bei seinen Entschliess en kaiserlichen Herrn Rück gen wie furchtbar hm stets der Gedanke vor die Seele trat, sich von dem hen Reiche, das eine so glorreiche Vergangenheit aufsuveisen hatte, lossagen zu sollen. Aber jeder, wer dies veiss, wird auch einsehen, dass ein Fürst, der durch alle Erimerungen und Hoffnungen seines Hauses, durch Erziehung und Sinnesart, durch die heiligsten Pflichten an die

fg. — Und im Sommer 1632 änsserte er gegen die Nürnberger: "er würde den Kurf. v. Brandenburg" (weil derselbe sich nicht sogleich gefügt) "von Land und Leuten "getrieben haben, dass er mit einem Stocken hätte müssen "davon gehen, wenn er nicht sein Schwager gewesen wärze." a. a. O. p. 66. 67.

<sup>1)</sup> Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 583.

Wesshalb Georg Wilhelm dem Schweden nicht trauete, das erwies sich deutlich aus den Bedenklichkeiten, die sich in der, seinem sum Leipziger Convent (1630) abgeordneten Gesandten, v. Knesebeck, mitgegebenen Instruction vorfaden. "Man kenne," heisst es, "des Königs Intention "sieht, auch finde bei ihm keine gehörige Sicherheit gegen "den Kaiser statt; siege er aber, so möchte er mit Pommern oder doch mit Preussen davon gehen." — Cosmar Schwarzenberg. p. 57. —

Republik der vereinigten Nic ... nde wieder. porbringen; - im Osten sollte das untergehende P.o. erhalten werden dem aufkeimenden Einflusse der K Schweden gegenüber. Dazu erstrebte er, wie einst Hämer Wittelsbach und Luxemburg und einige frühere h burgische Kaiser, den Besits der Küsten, welche Deut land im Norden umgürten; - die Ernennung des Fried ders sum Admiral des baltischen Meeres verrieth den l im Norden eine grossartige Marine zu gründen 1). Ge dieser Entwurf, so erschien die Sache des Protestantie in dem Lande, welches seine Wiege gewesen war, Rettung verloren. Keine Macht würde im Stande gew sein, den von Spanien, Polen, den katholischen Rei ständen und der geheimnissvollen Macht der Hierarchie terstützten Herrn der östreichischen Hausmacht, so wie Nord- und Ost-See, su hindern: innerhalb Deutschl des Selbstständigkeitsgefühl und den Widerstand der pe stantischen Fürsten su brechen, die Lehre Luther's Calvin's zu vernichten. Solchen Bestrebungen sich audersetzen, dazu schien Brandenburg vor vielen :and berufen, was von Georg Wilhelm beim Antritt seines gierung mit dem Gefühle der reinsten Begeisterung wahl kannt wurde. Zog ihn aber Hers und Gemüth sur & des Protestantismus und des Pfälzers hin, so war er a rer Seits doch einsichtig genug, dem Drange dieser Gel nicht blindlings nachzugeben, als seine Räthe ihm das M der eigenen Kräfte, den schwankenden Charakter Friedrich und der Freunde desselben, so wie die Macht und schlossenheit des Kaisers und seiner Verbündeten vor A führten. "Ein solches Werk," heisst es in dem gründlic vom Kanzler Pruckmann abgefassten Gutachten 2), in B

<sup>1)</sup> Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 558. — Graf Rlath: Geschichte des östreich. Kaiserstaats. Haml 1842. 8. III, 156.

<sup>2)</sup> Ein Anszug aus demselben findet sich bei J. W. C. (mar: Beiträge zur Untersuchung der gegen den Gr. A zu Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin. 3. p. 407. fgg.

auf den leichtsinnigen Eiser so vieler Unionisten, "sei nie "auf Freunde alicin zu setzen, sondern man müsse "selbst die erste und vornehmste Hand mit an-"schlagen." Wer aber hätte daran, bei dem damaligen Zustande des brandenburgischen Staats, denken können? Der Ackerbau lag gänzlich danieder; überalt fehlte es an Viehstand, weil derselbe grossentheils, um dem augenblicklichen Bedarfe des Hofes zu genügen, weggeschiachtet war. Bin grosser Theil der Domainen war verpfändet, und die einträglichsten Zölle befanden sich in fremden Händen. Eine sehr beträchtliche Schuldenlast hemmte nach allen Seiten hin, und die überall bemerkbare Geldnoth wurde gerade damals noth besonders gesteigert durch schlechte Münzen und das Unwesen der Kipperei und Wipperei 1). Der protestantischen Union trat er demnach, trotz aller Aufforderungen derselben, aus guten Gründen, nicht bei 2); dem Kurfürsten von der Pfalz rieth er seiner Seits von dem leichtsinnig begonnenen und später eben so leichtsinnig preisgegebenen Unternehmen ab 3). Die Union durfte sich deshelb, weil sie von ihm niemals Versprechungen empfangen hatte, später nicht über den Kurfürsten beklagen, und auch der Pfälzer war sicher nicht berechtigt, ihm Vorwürfe za machen, als die ganze Unternehmung so schmählich missrieth. Daneben war Georg Wilhelm in Deutschland es fast allein, der nach der Schlacht von Prag gegen die flüchtende Königsfamilie sich menschlich und hochsinnig bewies, in

.

<sup>1)</sup> Vgl. König Histor. Beschreibung von Berlin. I, 193. 194.

<sup>3) &</sup>quot;Die Union," heiset es in dem erwähnten Gutachten, "habe "nie Nutzen geschafft, und wenn der Kurfürst von ihr Bei-"stand begehre, so würde sie vor Allem die resti-"renden Beiträge von seinem Vater her einfor-"dern." Cosmar: Schwarzenberg a. a. O.

<sup>8)</sup> Fridericum, ut tam periculoso bello asserendum diadema, dissuadentibus licet Saxone et Brandenburgico Electoribus, — — susciperet, praeter splendorem fastigii regii et tam opimarum ditionum accessionem, stimulabant praecipites quidam homines etc. Samuelis Pufendorfi: Commentariorum de rebus suecicis libri XXVI, ab expeditione Gustavi Adolphi Regis in Germaniam ad abdicationem usque Christines. Ultrajecti, 1686. fol. lib. 1. §. 27. p. 12.

jener Zeit, als den Unglücklichen aller Orten nur Gleichgültigkeit, Herziosigkeit und Groil entgegentraten. Die Kinigin, eine Haupttriebfeder der ehrgeizigen Entwürfe ihres Gemahls 1), war, als sie mit ihrem Gefolge in der Mark Brandenburg anlangte, der Niederkunft nahe und durch Gram tief gebeugt; in diesem Zustande musste sie von Sciten der streng lutherischen Märker nicht nur ginsliche Theilnahmlosigkeit an ihrem Schicksale, sondern soger eine unverholene Aeusserung der Freude darüber erfahren, dass Gott die reformirten Ketzer habe untergehen las-Die brandenburgischen Räthe 2), denen während der Abwesenheit des Kurfürsten die Besorgung der Regierungsgeschäfte übertragen war, bezeigten sich taub gegen das königliche Unglück; sie wiesen kalt die Flüchtlinge ab, und suchten ihr Verfahren bei dem Landesherrn mit dem Wahlspruche des Egoismus: "die Liebe fange von sich selber an," und mit der Furcht vor den "harten, ungütigen und be-"dräulichen Briefen des erzürnten Kaisers" zu rechtfertigen 3). Georg Wilhelm aber schrieb seinen Räthen aus Preussen dass, obwohl er sich gern mit diesem Besuche verschent gesehen, obgleich ihm aus der Aufnahme der Pfälzer vielerlei Ungelegenheiten bei dem Kaiser und bei dem Könige von Polen, der gerade damals bei Erledigung der preussi-

<sup>1)</sup> Creditum quoque ab uxore Elisabetha, Jacobi Britanniae regis filia, dubitanti calcar additum, ingerente: indecorum esse velut caelitus oblatum sceptrum repudiari ab eo, qui regis filiam in thorum assumere ausus sit. Pufendorf. de reb. suecic. loc. cit. — Für den Nothfall erklärte sie sich bereit, alle ihre Kleinodien und was sie sonst auf der Welt habe, herzugeben. Mailath Gesch. des östr. Kaiserstate. III, 18. — Vgl. über diesen Gegenstand Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. Hamburg. 1840. 8. I, 153. —

<sup>2)</sup> Statthalter war damals (November 1620) Adam v. Putlitz, der persönliche Liebling Kurf. Johann Sigismunds, der von letzterem schon gleich nach Joachim Friedrichs Tode zu dieser Würde in der Mark bestellt war, und Kanzler: Dr. Friedrich Prukmann (seit 1613 Vicekanzler, seit 1616 wirklicher Kanzler). König hist. Beschreibung von Berlin. I, 195. — Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. 315—317.

<sup>3)</sup> König Berlin. I, 195 fgg. — Cosmar Schwarzenberg p. 409.

schen Successionssache grosse Schwierigkeiten erhob, ausserdem aber sicher sehr bedeutende Kosten erwachsen würden, "er gleichwohl sich hierbei des officii humanitatis, so ein "Christ dem anderen in solchen und dergleichen Nöthen zu "erweisen schuldig, erinnern müsse, und deshalb der Könsiglin keine abschlägliche Antwort geben könne. Daher "wäre es sein Wille, sie zu Küstrin gebührlich aufzuneh"men, mit der Ausrichtung zu versehen und ihr passende "Gemächer einräumen zu lassen" 1).

Wenn nach dem Gesagten das Verhältniss des Kurfürsten zum Kaiserhause eben keine erfreulichen Seiten darbet, so war seine Stellung im Reiche und den europäischen Mächten gegenüber eben nicht beneidenswerther. Durch die Bemühungen der nächsten Vorfahren waren zwar ausgedehnte und wohlgelegene Landschaften mit den brandenburgischen Marken äusserlich vereinigt, aber ein festes geistiges und politisches Band verknüpfte beide micht. Die Erwerbung Preussens und der clevischen Rheinlande hatte dem Kurhause Brandenburg ungeheuere Opfer gekostet; eine für die damalige Zeit bedeutende Schuldennasse war die Folge derselben. Hätten beim Regieranguantritte Georg Wilhelm's die Künste des Friedens ihrea Segen über das Land ausbreiten können, so würde am Ende seiner Laufbahn vielleicht der grösste Theil der Opfer verschmerzt, die Schuldenmasse getilgt gewesen sein. Damels aber gerade, im Augenblicke der tiefsten Erschöpfung, ferderte stürmisch und gewaltsam die Zeit von dem Herrscherhause, wie von den Unterthanen, eine Reihe neuer Opfer, die an Grösse, Dauer und Bitterkeit Alles übertrasen, was man bisher zu tragen gewohnt gewesen war; die mtürliche Folge davon war die fortwährende Zunahme der Schulden, die Vernichtung des öffentlichen Credit's. in einem solchen Zustande des Landes und des öffentlichen Schatzes, haben Viele gemeint, hätte Georg Wilhelm,

<sup>1)</sup> Das kurfürstliche Schreiben, d. d. Neidenburg 5. Dec. 1620, findet sich bei König: Beschreibung v. Berlin. I, 197 fg.

gleich als wenn er vollkommen Herr der Verhältnisse gewesen wäre, "sein Land nicht zur Heer-"strasse und zum Sitze des Krieges werden, sein Volk nicht von "Freunden und Feinden grausam misshandeln und plün-"dern, — seine Familie nicht Jahre lang in die Festungen "sperren, und sich selbst nicht durch die Wogen des Krienges hieher und dorthin treiben lassen sollen" 1). Dergleichen Vorwürfe sind leichtsinnig und unverständig, und zeugen von eben so wenig Nachdenken und Ueberlegung, wie die sehr wohlfeilen, häufig vorgebrachten Prophezeiungen, dass das Schicksal des Landes eine ganz andere Wendung und der Krieg einen durchaus anderen Ausgang genommen haben würde, wenn der grosse Kurfürst schon im Jahre 1619 an der Spitze der brandenburgischen Regierung gestanden habe 2). Um einen geschichtlichen Charakter gerecht zu beurtheilen, ist nothwendig, dass man die denedben umgebende Wirklichkeit scharf in's Auge fasse, und nicht träumerisch sich in Möglichkeiten verliere, die von einem völlig unzulässigen Standpunkte der Beurtheilung ausgegangen sind. Wer mit der Geschichte des sechszehnten und des Anfangs des siebenzehnten Jahrhunderts nicht ganz

<sup>1)</sup> Cosmar Schwarzenberg. 338.

<sup>2)</sup> Cosmar Schwarzenberg. loc. citat. - Vgl. damit die gesunde Ansicht und die energische Haltung, welche Georg Wilhelm z. B. auf dem Dresdener Convent im Anfange des J. 1638 dem Kurfürsten Johann Georg von Sachsen gegen-über bewies. Als nämlich dieser in heuchlerischem Egoismus von der Gefährlichkeit fremder Assistess gesprochen, antwortete Kurbrandenburg: "Da mas "sich allein zu mainteniren nicht vermöchte, sondern des "Feindes Macht und Willen sonst succumbiren und sich "ergeben müsste, wäre es besver und verantwortlicher, von "Fremden (den Schweden) Hülfe zu nehmen, sollte gleich "eine Partikel des Reichs darüber weggehen, - als des "Reich in seiner politischen Verfassung, mit Oppres "sion und Eliminirung der evangelischen Reli"gion, zu erhalten. Denn es gebührte eines "evangelischen Christen, mehr auf Gott, seis ,Wort und die Gewissens-Frei- und Sicherheit als auf den Kaiser und den politischen Flo und Verfassung des Reichs zu setzen." Bogis. Phil. v. Chemnitz: Königlich Schwidenher in Tautenhlem rofühete. 2 ... 11 26 -p1 22 fgs

mbekannt ist, der weiss, dass es nicht in Georg Wilhelm's Macht stand, den Ausbruch des dreissigjährigen Krieges und ler mit demselben in Verbindung stehenden Kämpfe zu zerhindern. Unmittelbar aber nach dem Ausbruche der böhnischen Unruhen waren sämmtliche Theile des kurfürstlihen Gebiets den Einfällen und Erpressungen mächtiger Kriegsparteien ausgesetzt. Preussen war den Waffen der kömpfenden Schweden und Polen, Brandenburg den Durchzügen und Verheerungen der Dänen und Schweden iner Seits, der sächsischen, kaiserlichen und ligistischen Völker anderer Seits, die clevische Erbschaft endlich den Bedrückungen der Spanier und der Niederländer preisgegeben. Für wen nun von allen hätte Georg Wilhelm entschieden Partei nehmen sollen? Für Polen Schweden? Das konnte und durfte er nicht als Protestant und als Herzog von Preussen, in welcher letzteren Eigenschaft er die Ränke und den Aufregungstrieb des polnischen Cabinet's bis dahin nur zu sehr erfahren hatte. Aus ähnlichen Gründen musste er in Beziehung auf den westlichen Theil seiner Besitzungen die Krone Spanien als seine natürliche Gegnerin betrachten, mit der eine Verständigung nicht als möglich gedacht werden konnte. Aber wich die natürlichen Freunde und Verbündeten Brandenburg's, die Holländer und Schweden, der Dänen gar nicht zu erwähnen, erweckten nicht die Neigung, sich ihnen unbedingt und ohne Rückhalt anzuschliessen. Die Niederländer verfuhren bei ihrer Einmischung h die jülich-clevische Erbschaftsangelegenheit nicht immer ohne Eigennutz und Gewaltsamkeit, so dass man sehr bald die hülfebringenden Freunde fast eben so sehr verwünschte, wie die brandschatzenden Feinde. Gustav Adolph vor allen schien zwar der Kurfürst eben sowehl durch die Bande des Bluts, wie des Glaubens, wie endlich nach den Regeln der Klugheit, gewiesen zu sein; von der Macht und dem genialen Unternehmungsgeiste des grossen Schwedenkönigs erwarteten viele, dass er die durch den Kampf vielfach bedroheten brandenburgischen Besitzun-

gen, falls sie sich eng mit ihm verbündeten, über alle Fährlichkeiten hinwegheben und einer grossen Zukunft entgegenführen werde. Wer aber in Anschlag bringt, wie gewaltsam, nur durch die Intriguen der streng lutherisch gesinnten Mutter Georg Wilhelm's, und gegen die ausdrücklich ausgesprochene Willensmeinung des letzteren, in seiner Eigenschaft eines Familienhaupts, sich Gustav Adolph in die brandenburgische Familie eingedrängt hatte 1), wie verletzend sein bereits im Anfange des Krieges in Preussen gegen die kurfürstliche Regierung beobachtetes Verfahren war \*), wie gefährliche Dinge bei seiner späteren Landung an der pommerschen Küste er, dessen Glück sich erst bewähren musste, von dem Kurfürsten verlangte 3), und wie er sedann die bereits von Dänen und Kaiserlichen stark ausgesegenen und kaum sich erholenden brandenburgischen Lande, ganz gegen die Absicht seines Schwagers, stürmisch wieder in den Strudel des Krieges hineinriss, wie drohend und geringschätzig er sich bei so manchen Gelegenheiten über den unglücklichen Herrscher ausliess 4), und wie er endlich ohne Scheu, sofort nach seinem Erscheinen, trotz aller

<sup>1)</sup> Das dringende Schreiben des Kurfürsten in dieser Angelegenheit an seine Mutter d. d. Angerburg 4. Sept. 1629 bei v. Baczko Geschichte Preussens. I. 252. — Vgl. Rühs Gesch. v. Schweden. XVI, 121. —

<sup>2)</sup> Acta Boruss. I, 774. — Gottfr. Lengnich Gesch. der preuss. Lande königl. polnischen Antheils seit 1526. Danzig. 1722 fgg. 9 Bdc. fol. V, 180 — 189. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV. 541 — 543. — Cosmar's Acusserung (Schwarzenberg. Beil. II. p. 4 fgg. 13.) ist daher durchaus richtig: aus der Schule, die der Herzog von Preussen bei Gustav Adolph gemacht, habe der Kurfürat von Brandenburg Erfahrungen sammeln können. —

<sup>3)</sup> Pufendorf. de reb. succicis, lib. III. §. 1. p. 41 sq. — Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 568.

<sup>4)</sup> Cosmar Schwarzenberg. Beil. II, p. 4 fgg. (Etwas über die Anmassungen Gustav Adolph's in Preussen). — Als der Schwedenkönig im J. 1631 nach der Mark kam, legte er, ohne auf den Kurfürsten als Landesherrn Rücksicht zu nehmen, auf sämmtliche Güter des Johanniter-Heermeisterthums (dem Graf Adam zu Schwarzenberg vorstand) Beschlag, und verschenkte ein zu denselben gehöriges, in Pommern belegenes ohne Weiteres. Cosmar das. p. 272

gegebenen Versicherungen, die alten ererbten und so häuig bestätigten Rechte Brandenburgs auf Pommern verletzte 1), der wird es nur zu begreiflich finden, wenn Georg Wilhelm, nach vorausgesetzt die Nothwendigkeit einer schwedischen Alliens unter den damaligen Umständen, niemals eine rücksichtelese Anhänglichkeit an die Person, nie eine ungetrübte Begeisterung für die Entwürfe des hochfahrenden Schwedenkënigs zeigte 2). Aber warum stützte sich der Kurfürst nicht, wird man fragen, wenn ihm, wie erklärlich, keine dieser Parteien zusagte, eingedenk des stolzen Spruches Maximilian's von Bayern: "lieber das Aug' im Sarge schliessen, als fremde Gewalt in Deutschland sehn," auf seinen nathriichen Oberherrn, den Kaiser? Es war gewiss nicht seine Schuld, wenn es nicht geschah. Niemanden, der sich grandlich mit der Geschichte dieses so oft getadelten Fürsten beschäftigt hat, kann es unbekannt geblieben sein, wie est er bei seinen Entschliessungen und Handlungen auf seinen kaiserlichen Herrn Rücksicht genommen, wie furchtbar hm stets der Gedanke vor die Seele trat, sich von dem alten Reiche, das eine so glorreiche Vergangenheit aufsuweisen hatte, lossagen zu sollen. Aber jeder, wer dies weiss, wird auch einsehen, dass ein Fürst, der durch alle Brismerungen und Hoffnungen seines Hauses, durch Erziebing und Sinnesart, durch die heiligsten Pflichten an die

fg. — Und im Sommer 1632 änsserte er gegen die Nürnberger: "er würde den Kurf. v. Brandenburg" (weil derselbe sich nicht sogleich gefügt) "von Land und Leuten "getrieben haben, dass er mit einem Stecken hätte müssen "davon gehen, wenn er nicht sein Schwager gewesen wä"re." a. a. O. p. 66. 67.

<sup>1)</sup> Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 583.

<sup>2)</sup> Wesshalb Georg Wilhelm dem Schweden nicht trauete, das erwies sich deutlich aus den Bedenklichkeiten, die sich in der, seinem zum Leipziger Convent (1630) abgeordneten Gesandten, v. Knesebeck, mitgegebenen Instruction vorfaden. "Man kenne," heisst es, "des Königs Intention "nicht, auch finde bei ihm keine gehörige Sicherheit gegen "den Kaiser statt; siege er aber, so möchte er mit Pom-"mern oder doch mit Preussen davon gehen." — Cosmar Schwarzenberg. p. 57. —

Sache des Protestantismus gewiesen war, auf die Deser sich nicht diesem durch Jesuiten geleiteten, harthersigen Vernichter seiner Glaubensgenossen, - dass ein Kurfürst, dessen verfassungsmässige Rechte durch die Art der Aechtung Friedrichs von der Pfalz, so wie der Herzöge von Meklenburg so bitter gekränkt waren, sich nicht einem solchergestalt despotischen Kaiser 1), dass ein ehrliebendes Fanilienhaupt sich nicht dem gewaltthätigen und rachgierigen Verfolger seiner nächsten Verwandten, dass ein Lehnemann und Erb-Herr sich dem nicht mit Hingebung und Treue wenden konnte, der willkührlich und treulos seine und seines Hauses wohl erworbene, und so häufig von Kaiser and Reich anerkannten und bestätigten Ansprüche mit Füssen Zuletzt haben Einige gemeint: Georg Wilhelm trat 2). habe, unbekümmert um die ihn einschliessenden Parteien, kraftvoli eine selbstständige Politik befolgen, und durch eine gleich anfangs angenommene, Achtung geldetende Stellung seinen Staat den Wechselfällen des Kriege entziehen sollen. Das würde allerdings der beste Weg igwesen sein, wenn ihn einzuschlagen leicht oder anch mir möglich gewesen wäre. In geschichtlichen Uebergungsperisden, welche neue politische Bildungen vorbereiten, führen zwar Energie des Charakters und ein selbstbewusster Wife immer am ersten zum Ziele; - auch bleibt in solchen Augenblicken fast immer nur die eine Wahl freigestellt: entweder Amboss, oder Hammer zu sein. - Die meisten trugen von je her das Gelüst, den Martell zu spielen; aber wie Viele gingen unter, denen es an den drei Dingen fehlte, die allein den Erfolg sichern: muthiges Selbstvertrauen, eine gefüllte Casse, eine schlagfer-

<sup>1)</sup> Schon in Gemässheit der Wahlcapitulation Karls V, der Grundlage der späteren Capitulationen, konnte (nach §. 22) der Kaiser nicht ächten, und heimgefallene Reichslehen, "die etwas Merkliches ertrugen," nicht wieder verleihen ohne Einwilligung der Kurfürsten. Vgl. Eichhorn Deutsche Reichs- und Rechts-Geschichte. IV. erste Aufl. §. 477. p. 12. 13. §. 534. p. 327.

<sup>2)</sup> Vgl. Pauli Allg. preuss. Staatsgesch. IV, 602 fg. 610 fg. -

ige Waffenmacht. — Es fragt eich: war Georg Wilselm im Besitze dieser Hebel? konnte er sich dieselben
meigen machen? — Um auf diese Fragen Antwort erhalmen zu können, ist nöthig, auf den damaligen inneren Zutand der kurfürstlichen Familie, auf das Verrättniss des Herrn zu den Ständen, endlich auf das
Land, auf die Bevölkerung einen Blick zu werfen. —

Die Eindrücke, welche der Kurfürst von seiner Familie empfing, waren fast ohne Ausnahme nicht geeignet, meinen Muth zu heben und anzufachen; sie trübten ihm vielnehr jede Freude, sie knickten den letzten Halt seines Gemüths. Der Bruder seiner G lin langte bald nach seinem Regierungsantritte hülflos i d r in **seinen** Straten an und zog dann weiter in's Ele 12); :ht lange des des Kaisers A er väterishen Obeime, den Herzog J. Georg v. Jägerndorf, t aller Andes Herzogthum's, and ihn d: n Haus s priche auf dasselbe 2); — ( 1 ward auch der andere Inder seines Vaters, Markgraf Christian Wilhelm, Admistrator des Erzstifts Magdeburg, geächtet und von Land und Leuten gejagt 3); sein Bruder Joachim Sigismund ent-

<sup>1)</sup> Die Königin von Böhmen langte Ende Novembers 1620 in Küstrin an, bald darauf auch Friedrich V. Schou im Anfange des J. 1621 aber musète sie, nachdem sie einige Zeit in Berlin zugebracht, wegen des allgemeinen Mangels, die Mark verlassen; sie begaben sich über Hamburg nach Holland. König: hist. Beschreibung von Berlin I, 195 — 200. — Christoph v. Rommel Neuere Geschichte von Hessen. 1839. III, 898. 400. — Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. 1840. I, 218 — 221.

<sup>2)</sup> Johann Georg starb 12. März 1624 zu Leutsch im Zipse in der Verbannung, mit Hinterlassung eines Sohnes, Ernst, geb. 1617, gest. 1642. — Buchholtz Gesch. der Kurmark Brandenburg. III. §. 48. p. 670. — König Beschreibung von Berlin. I, 205. — Vgl. den Bericht eines Zeitgenossen über den Ted des Markgrafen von Jägerndorf d. d. Teschin 16. Mai 1624, aus der auf der Münchener Hof- und Staats-Bibliothek befindlichen Camerarischen Sammlung, abgedruckt in Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 225 — 229.

<sup>8)</sup> Er wurde nach vielerlei Schicksalen katholisch, und starb Helwing's Gesch. d. preuss Staats. II, 1.

ging nur mit Mühe bei einem Brande zu schwedt dem Feuertode, und starb gerade in einer Zeit, als er dieser Stütze am meisten bedurfte 1); die eine seiner Schwestern, Anna Sophia, unglücklich in ihrer Ehe lebend, flüchtete zu ihm vor dem Zorne ihres Gemals 2); es ist oben schon erwähnt, wie Gustav Adolph, der Mann seiner anderen Schwester, Marie Eleonore, gewaltsam und gegen seinen Willen sich in seine Familie, dann in seine Lande gedrängt habe, — und als er endlich, nach grosser Unruhe und vielen Kämpfen, der Noth nachgegeben und seinen Groll überwunden hatte, da fiel der Schwedenkönig, gerade in dem Moment, in welchem derselbe ihm von unberechenbaren Nutzen hätte sein können, auf den Feldern von Lütsen. Uederdies hatten die religiösen Wirren der Zeit den Kein bitterer Missstimmung und Zwietracht unter die Mitglieder des brandenburgischen Hauses geworfen. Man denke sich die eigene Mutter des Kurfürsten, als Prinzessin von Promsen eine eifrige Lutherunerin, in fortwährendem Hader und in heftiger Opposition gegenüber ihrem reformirten Sohne 3) und dessen Geschwistern, seinen Anordnungen

<sup>1.</sup> Januar 1665. Buchholtz Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 537.

<sup>1)</sup> Er verschied am 23. Febr. 1625. — In der Würde eines Heermeisters des Johanniterordens war er Nachfolger Johann Georgs von Jägerndorf; nach seinem kurz darauf aber erfolgten Tode ging dieselbe auf den katholischen Grafes Adam zu Schwarzenberg über. Buchholtz Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 578. — Cosmar: Schwarzenberg. Beilagen. p. 78. —

<sup>2)</sup> Sie war, nachdem sie ursprünglich zur Braut des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg bestimmt gewesen, an den Herzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig-Wolfenbüttel verheirathet, und starb 1650. Grund zum Zwist gab ein von ihr mit dem Herzoge Julius Ernst von Sachsen-Lauenburg angeknüpftes Liebesverständniss, welcher von dem Bruder ihres Gemals, dem bekannten Herzog Administrator Christian dem Jüngeren, entdeckt und jenem mitgetheilt wurde. Buchholtz III, 578. — vgl. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg I, 110.

<sup>8)</sup> Sie suchte die Regierungenachfolge in Preussen und Clevauf welche die Ansprüche allerdinge von ihr herrühmen ihrem älterten Sohne Georg Wilhelm an entziehe und

ch nicht fügend, seine Entwürse stets hintertreibend, seine essehle eigenmächtig durchlöchernd <sup>1</sup>), und man hat eine orstellung von dem Maasse des Friedens und der Spannast, welches aus dergleichen häuslichen Austritten dem ängstigten und gemarterten Kurfürsten erwachsen musste. —

Die beiden anderen Hülfsmittel, welche es ihm mögh gemacht haben würden, eine selbstständige Stellung
namehmen, nämlich Geld und Truppen, standen ihm
n unter der Voraussetzung zu Gebote, dass die Landinde sich zu Bewilligungen geneigt bewiesen hätten, das
und nicht erschöpft, die Bevölkerung neue Opfer zu brinn fähig gewesen wäre.

Die Landstände bewiesen sich aber gerade in der sten Hälfte des dreissigjährigen Krieges, trotz aller ihnen machten Vorstellungen, so schwierig in ihren Bewilligunn, und, wenn dergleichen etwa erfolgten, waren dieseln gewöhnlich so kärglich 2), dass in Folge dessen jeder

rem Jüngstgehorenen, Johann Sigiamund, zuzuwenden. Ueberdies erweckte sie dem Kurfürsten in Polen Schwierigkeiten in Bezug auf die preussische Besitznahme, und verliess die Mark, noch ehe das Leichenbegängniss ihres Gemals beendet war, um sich nach Schweden zu ihrer Tochter Marie Eleonore zu begeben. Cosmar und Klapproth: der wirkliche Geh. Staatsrath. p. 297. — Vgl. Hering: Beiträge zur Geschichte der evangelisch-reformirten Kirche in Brandenburg. I, 2.

<sup>1)</sup> Bereits am Todestage seines Vaters sah Georg Wilhelm sich veranlasst, in einer wegen seiner Abreise nach Preussen an den Geheimenrath erlassenen Instruction dem letzteren die Anweisung zu geben: gegen die Anmassungen der verwittweten Kurfürstin in Regierungssachen zu wachen. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 149. 150. — Während seiner Abwesenheit in Preussen liess sie von Wittenberg einen lutherischen Eiferer, Namens Meissner, nach Berlin kommen, um durch denselben öffentlich auf die Reformirten schmähen zu lassen. König: Beschreibung von Berlin. I, 201. 202. — Ihre Intriguen in der Heiratheangelegenheit Gustav Adolph's sind schon oben erwähnt. — Auch gab sie einem siebenbürgischen Secretair selbst einen Pass, nachdem ihm ein solcher vom Kurfürsten verweigert worden war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 848 fg.

<sup>2)</sup> Im J. 1626 wurden zur Sicherung des Landes und der vier Festungen (Küstrin, Driesen, Peis und Spandau) 8009 Mann,

Emporraffungs-Versuch des Kurfürsten und seiner Räthe vereitelt werden musste 1). "Hätten," schrieb Graf Adam zu Schwarzenberg damals an seinen Herrn, "Ew. Durch-"laucht nur Geld, so könnten Sie leicht zu Volk kommen 2)." Das Geld aber war es, welches immer und immer wieder die Stände verweigerten, oder höchst spärlich zugestanden. Diesen Widerstand des Landtages nun zu brechen war gar nicht so leicht, wie es auf den ersten Anblick erscheinen mag. Die Stände hatten gerade den Gipfel ihrer Macht erreicht, die Landesherrschaft war nie machtloser gewesen, wie damals. Zur Tilgung der älteren landesherrlichen Schulden, zur Herbeischaffung der nöthigen Mittel, um die preussische Erbschaftssache zu einem erwünschten Ende zu führen und um die jülich-clevischen Lande sich zu sichern, bedurfte die Regierung der Ritterschaft und Städte sehr häufig, und es ist nicht schwer einzusehen, dass, je grösser die Noth und die Bedürfnisse des Kurhauses waren, um so theuerer die Hülfe des Landtages erkauft werden musste. Das Ansehn, die Rechte und Prisilegien der

aber an Gelde nur 100,000 Rthlr. auf seche Monate von den Ständen bewilligt. Sehr bald aber verringerten sie die Truppenzahl auf 2000, dann auf 1500, endlich auf 900 Mann; überdies gewährten sie den Unterhalt nur auf kurze Fristen, und waren erst nach langwierigen Unterhandlungen dahin zu vermögen, die Hülfsgelder nur auf wenige Monate zu zahlen. Cosmar: Schwarzenberg. p. 343 fg.

<sup>1)</sup> Auf den im J. 1627 gemachten Vorschlag, zur Unterhaltung einer angemesseneren Kriegsmacht die Accise einzuführen, wollten die Stände durchaus nicht eingehen. "Es "geht mit denen "schreibt am 13. Oct. des genannten Jahrs Graf Schwarzenberg an den Markgrafen Sigismund in Bezug auf die Halsstarrigkeit des Landtags, "die diese hock"nöthige und nützliche Contribution difficultiren, gleich ei"nem Kranken, der mit einer schweren Wunde verletzt ist;
"der fühlet und hat ungern, wenn der Barbier ihn verbin"det und die Wunde curirt, da es doch nöthig und des
"Kranken sein Bestes ist. Ich vermeine, die Land"schaft sei schuldig, dies Volk zu besahlen,
"und könne sich dessen zu dieser Zeit nicht
"entbrechen. Denn jetzt ist es ein necessarium,
"kein voluntarium" etc. Cosmar: Schwarzenberg. p. 341.
344. 347.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 848.

Stände wuchsen demnach während des sechszehnten und soch im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts in demselben Maasse, als die Kraft der von der Gegenwart gans in Anspruch genommenen und zugleich um die Sicherung einer grossen Zukunft besorgten Regierung dahinschwand. Nach vielen und grossen Anstrengungen war zu den Zeiten Johann Sigismund's die Erwerbung Preussen's und der rheinischen Provinzen gelungen, und damit das Fundament zu erhöhter Macht des Hauses Brandenburg gelegt. Auf dieser Grundlage ein glänzendes und mächtiges Gebände zu errichten, war dem Nachfolger Johann Sigismund's verbehalten. Es würde vielleicht gelungen sein, wenn milde Friedenszeiten der Landesherrschaft gestattet hätten, sich in den neu erworbenen Landestheilen festzusetzen und das Vertrauen derselben zu erwerben, - den Umfang der ständischen Rechte, eben sowohl in der Mark Brandenburg, wie in Preussen und am Rhein, wieder in engere Gränzen einzuschließen, und nach so lange fortgesetzter Zersplitterung die Flandesherrliche Gewalt tüchtig zu concentriren. Die Friedenszeiten erschienen aber nicht; - ein Krieg, furchtbarer fast als irgend ein früherer, brach aus. nach war Georg Wilhelm gleich bei seinem Regierungsantritte in einer schlimmeren Lage, als irgend einer seiner Vorfahren. Ihm waren nur die Bedingungen zu erhöhter Macht gegeben, nicht die erhöhete Macht selbst, nicht die Mittel, aus jenen diese zu entwickeln. Ueberall wurde ihm sein Recht streitig gemacht, sowohl von den seinen einzelnen Provinzen benachbarten wie von den ständischen Corporationen dieser Provinzen selbst. Verhöhnt und misshandelt von den Fremden, nahm er Hülfe flehend seine Zuflucht zu den Ständen; die Stände antworteten mit Klagen über die Schwäche der Herrschaft gegen die Fremden; und gewährten von dem, was helfen konnte, nichts 1). In diesem ewigen Kreislaufe,

<sup>1)</sup> Einen der Hauptbelege zu dem hier Gesagten giebt das ergreifende Antwortsschreiben, welches Georg Wilhelm von

aus welchem keine Rettung denkbar schien, bewegte sich die ganze Regierung Georg Wilhelm's; erst mit dem Zeitpuncte, als er, gleich einem zu Tode gehetzten edlen Wilde, matt und ermüdet dahinsank, war für die Landesherrschaft die Möglichkeit vorhanden, sich dem vernichtenden Zirkel zu entwinden.

Das Land und das Volk standen zu der Tragodie in einer ganz besonderen, eigenthümlichen Beziehung. Bein Beginn des Krieges war das Land blühend, die Bevölkerung wohlhabend 1); beide wären damals fähig gewesen, Opfer zu bringen und Anstrengungen zu erdulden, wenn die mächtigen Stände zur rechten Zeit der gescesselten Landesherrschaft Bewilligungen gemacht hätten. In der zweiten Hälfte und gegen das Ende des Kampfes waren die, durch die lange und grosse Noth mürbe gewordenen Stände geneigter, wie zuvor, durch Bewilligungen dem Kurfürsten beizuspringen. Jetzt aber, als sie sich nachgiebiger bewiesen, konnte ihr guter Wille der Regierung nichts fruchten, weil das Land verödet und ruinirt, weil die Bevölkerung verwildert und verarmt, oder davongelaufen war. Dass diese Behauptung nicht übertrieben sei, ergiebt sich daraus, dass nach angestellten Berechnungen allein Waldstein während

Cöln a. d. Spree unter dem 9. Mai 1626 an die Mitglieder der Ruppinschen Ritterschaft, David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow, erlässt. Er äussert: dass die fremden Heere wohl hätten fortgeschafft werden können, wenn es nicht an dem nöthigen Compelle gefchlt hätte. Auch trügen die Stände nicht wenig Schuld am Verzuge, da viele noch gar keinen, andere wenig Proviant für die fremden Generale geliefert, überdies fast kein Kreis vorhanden sei, in welchem nicht grosse Reste und Nachstände sich befänden. — König; Beschreibung von Berlin. I. Beil. X. p. 326 — 333. vgl. p. 333 — 338.

<sup>1)</sup> Zu welchen Excessen noch im J. 1624 die damalige Wohlhabenheit Anlass gab, ersieht man aus dem Umstande, dass bei einer damals geseierten kursürstlichen Kindtause, ausser dem sehr beträchtlichen Verbrauch an Wein und fremden Bieren, allein 4000 Tonnen ein heimischen Biers consumirt wurden, wozu über 285 Wispel Malz und 38 Wispel Hopsen verbraut waren. König: Beschreibung von Berlin. I, 205.

eines Aufenthalts in den brandenburgischen Kurlanden wanzig Millionen Goldgulden erpresst habe. Nachem die brandenburgischen Festungen im Sommer 1631 den ichweden eingeräumt worden waren, litt abermals das Land uf unerhörte Weise durch die Verheerungen der Soldateska, u denen sich überdies noch eine mörderische Epidemie geelite. Die Felder blieben grossentheils unbebaut, weil aler Muth dahin war, und im Havellande gab es Gegenden, vo im Umkreise mehrerer Meilen alle Dörfer niedergebrannt md von Menschen und Vich völlig verlassen waren. Berlin elbst war schon im J. 1627 so entvölkert, dass das Spanlauer und Stralauer Thor, aus Mangel an Bürgern, die die lewachung hätten übernehmen können, gesperrt werden nusten. Im Jahre 1630 wurden 777, im Jahre 1631 soper 2066 Menschen durch die Seuche hinweggerafft; im 1. 1637 standen 168 Häuser ganz leer, davon 40 in Folge ler Verwüstungen, welche die Pest angerichtet hatte, und meserdem waren 30 Häuser von blutarmen Wittwen bevohnt. Noch grösser war die Noth im J. 1639, also kurz or dem Tode Georg Wilhelm's. 1).

Dergestalt ergiebt eine ernste und unparteiische Berachtung jener Zeit, dass Georg Wilhelm, eine zwar an md für sich reizbare und weiche, aber nichts desto weiger durchaus edle Natur, das beklagenswerthe Opfer sehr chwieriger Zustände, sehr verwickelter Verhältnisse wurde, welche zu überwinden und zu beherrschen auch einem Grösseren und Stärkeren nicht gelungen sein möchte. Darum darf nur der den Stein gegen ihn erheben, wer die Kraft in ich fühlt, dass er jenen Zuständen und Verhältnissen mit Erfolg die Spitze würde geboten haben.

<sup>1)</sup> König: Beschreibung von Berlin I, 207. 218. 220. 225. — Vgl. Friedr. Nicolai: Beschreibung Berlin's. Einleitung p. 42. — Ueber den religiösen, sittlichen und ökonomischen Verfall damaliger Zeit vgl. des neumärkischen Kanzlers Hans Georg v. d. Borne: consultatio politico-theologica über den gegenwärtigen betrübten und kümmerlichen Zustand der Chur und Mark Brandenburg. Frankfurt an der Oder, 1641. 4. —

Sache des Protestantismus gewiesen war, .... Deuer sich nicht diesem durch Jesuiten geleiteten, harthersigen Vernichter seiner Glaubensgenossen, - dass ein Kurfürst, dessen verfassungsmässige Rechte durch die Art der Aechtung Friedrichs von der Pfalz, so wie der Herzöge von Meklenburg so bitter gekränkt waren, sich nicht einem solchergestalt despotischen Kaiser 1), dass ein ehrliebendes Familienhampt sich nicht dem gewaltthätigen und rachgierigen Verfolger seiner nächsten Verwandten, dass ein Lehnsmann und Erb-Herr sich dem nicht mit Hingebung und Treue wenden konnte, der willkührlich und treulos seine und seines Hauses wohl erworbene, und so häufig von Kaiser und Reich anerkannten und bestätigten Ansprüche mit Füssen Zuletzt haben Einige gemeint: Georg Wilhelm habe, unbekümmert um die ihn einschliessenden Parteien, kraftvoll eine selbstständige Politik befolgen. und durch eine gleich anfangs angenommene, Achtung geldstende Stellung seinen Staat den Wechselfällen des Kriege entziehen sollen. Das würde allerdings der beste Weg gewesen sein, wenn ihn einzuschlagen leicht oder auch mir möglich gewesen wäre. In geschichtlichen Uebergungsperioden, welche neue politische Bildungen vorbereiten, führen zwar Energie des Charakters und ein selbstbewnsster Wille immer am ersten zum Ziele; - auch bleibt in solchen Augenblicken fast immer nur die eine Wahl freigestellt: entweder Amboss, oder Hammer zu sein. - Die meisten trugen von je her das Gelüst, den Martell zu spielen; aber wie Viele gingen unter, denen es an den drei Dingen fehlte, die allein den Erfolg sichern: muthiges Selbstvertrauen, eine gefüllte Casse, eine schlagfer-

<sup>1)</sup> Schon in Gemässheit der Wahlcapitulation Karls V, der Grundlage der späteren Capitulationen, konnte (nach §. 22) der Kaiser nicht ächten, und heimgefallene Reichslehes, "die etwas Merkliches ertrugen," nicht wieder verleihes ohne Einwilligung der Kurfürsten. Vgl. Eich horn Deutsche Reichs- und Rechts-Geschichte. IV. erst. Aufl. §. 477. p. 12 12 §. 534. p. 327.

TO THE AT Annual Constagench IN CON TO SIR IE.

tige Waffenmacht. — Es fragt sich: war Georg Wilhelm im Besitze dieser Hebel?, konnte er sich dieselben
meigen machen? — Um auf diese Fragen Antwort erhalmes zu können, ist nöthig, auf den damaligen inneren Zustand der kurfürstlichen Familie, auf das Verhältniss des Herrn zu den Ständen, endlich auf des
Land, auf die Bevölkerung einen Blick zu werfen. —

Die Eindrücke, welche der Kurfürst von seiner Familie empfing, waren fast ohne Ausnahme nicht geeignet, wiesen Muth zu heben und anzufachen; sie trübten ihm vielnehr jede Freude, sie knickten den letzten Halt seines Gemähln langte bald nach wiesen Regierungsantritte hülfios und landflüchtig in seinen Stasten an und zog dann weiter in's Elend 1); nicht lange dauss beraubte des Kaisers Acht den einen seiner väterlichen Oheime, den Herzog Johann Georg von Jägerndorf, das Herzogthum's, und ihn und sein Haus selbst aller Anspräche auf dasselbe 2); — dann ward auch der andere Bruder seines Vaters, Markgraf Christian Wilhelm, Administrator des Erzstifts Magdeburg, geächtet und von Land und Leuten gejagt 3); sein Bruder Joachim Sigismund ent-

Anstrin an, bald darauf auch Friedrich V. Schon im Anfange des J. 1621 aber muste sie, nachdem sie einige Zeit in Berlin sugebracht, wegen des allgemeinen Mangels, die Mark verlassen; sie begaben sich über Hamburg nach Holland. König: hist. Beschreibung von Berlin I, 195—200. — Christoph v. Rommel Neuere Geschichte von Hessen. 1839. III, 398. 400. — Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. 1840. I, 218—221.

<sup>3)</sup> Johann Georg starb 12. März 1624 zu Leutsch im Zipse in der Verbannung, mit Hinterlassung eines Sohnes, Ernst, geb. 1617, gest. 1642. — Buchholtz Gesch. der Kurmark Brandenburg. III. §. 48. p. 670. — König Beschreibung von Berlin. I, 205. — Vgl. den Bericht eines Zeitgenossen über den Tod des Markgrafen von Jägerndorf d. d. Teschin. 16. Mai 1624, aus der auf der Münchener Hof- und Staats-Bibliothek besindlichen Camerarischen Sammlung, abgedruckt in Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 225 — 229.

<sup>8)</sup> Er wurde nach vielerlei Schicksalen katholisch, und starb Helwing's Gesch. d. preuss Staats. II, 1.

ging nur mit Mühe bei einem Brande \_\_ \_hwedt den Feuertode, und starb gerade in einer Zeit, als er dieser Stütze am meisten bedurfte 1); die eine seiner Schwestern, Anna Sophia, unglücklich in ihrer Ehe lebend, flüchtete zu ihm vor dem Zorne ihres Gemals 2); es ist oben schon erwähnt, wie Gustav Adolph, der Mann seiner anderen Schwester, Marie Eleonore, gewaltsam und gegen seinen Willen sich in seine Familie, dann in seine Lande gedrängt habe, — und als er endlich, nach grosser Unruhe und vielen Kämpfen, der Noth nachgegeben und seinen Groll überwunden hatte, da fiel der Schwedenkönig, gerade in dem Moment, in welchem derselbe ihm von unberechenbaren Nutzen hätte sein können, auf den Feldern von Lütsen. Uederdies hatten die religiösen Wirren der Zeit den Kein bitterer Missstimmung und Zwietracht unter die Mitglieder des brandenburgischen Hauses geworfen. Man denke sich die eigene Mutter des Kurfürsten, als Prinzessin von Preussen eine eifrige Lutheranerin, in fortwährendem Hader und in heftiger Opposition gegenüber ihrem reformirten Sohne 3) und dessen Geschwistern, seinen Anordnungen

<sup>1.</sup> Januar 1665. Buchholtz Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 537.

<sup>1)</sup> Er verschied am 23. Febr. 1625. — In der Würde eines Heermeisters des Johanniterordens war er Nachfolger Johann Georgs von Jägerndorf; nach seinem kurz darauf aber erfolgten Tode ging dieselbe auf den katholischen Grafes Adam zu Schwarzenberg über. Buchholtz Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 578. — Cosmar: Schwarzenberg. Beilagen. p. 78. —

<sup>2)</sup> Sie war, nachdem sie ursprünglich zur Braut des Pfalsgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg bestimmt geweren, an den Herzog Friedrich Ulrich zu Braunschweig-Wolfenbüttel verheirathet, und starb 1650. Grund zum Zwist gab ein von ihr mit dem Herzoge Julius Ernet von Sachsen-Lauenburg angeknüpftes Liebesverständniss, wolches von dem Bruder ihres Gemals, dem bekannten Herzog Administrator Christian dem Jüngeren, entdeckt und jenes mitgetheilt wurde. Buchholtz III, 578. — vgl. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg I, 110. —

<sup>3)</sup> Sie suchte die Regierungsnachfolge in Preussen und Cleve, auf welche die Ansprüche allerdings von ihr herrührtes, ihrem ältesten Sohne Georg Wilhelm su entsiehn, und ih-

h nicht fügend, seine Entwürse stets hintertreibend, seine sehle eigenmächtig durchlöchernd 1), und man hat eine retellung von dem Maasse des Friedens und der Spannist, welches aus dergleichen häuslichen Austritten dem ingstigten und gemarterten Kurfürsten erwachsen musste. —

Die beiden anderen Hülfsmittel, welche es ihm mögh gemacht haben würden, eine selbstständige Stellung
usenehmen, nämlich Geld und Truppen, standen ihm
r unter der Voraussetzung zu Gebote, dass die Landnde sich zu Bewilligungen geneigt bewiesen hätten, das
nd nicht erschöpft, die Bevölkerung neue Opfer zu brina fähig gewesen wäre.

Die Landstände bewiesen sich aber gerade in der ten Hälfte des dreissigjährigen Krieges, trotz aller ihnen machten Vorstellungen, so schwierig in ihren Bewilligun-1, und, wenn dergleichen etwa erfolgten, waren diesel-1 gewöhnlich so kärglich 2), dass in Folge dessen jeder

Tem Jüngstgeborenen, Johann Sigiamund, zuzuwenden. Ueberdies erweckte sie dem Kurfürsten in Polen Schwierigkeiten in Bezug auf die preussische Besitznahme, und verliess die Mark, noch ehe das Leichenbegängniss ihres Gemals beendet war, um sich nach Schweden zu ihrer Tochter Marie Eleonore zu begeben. Cosmar und Klapproth: der wirkliche Geh. Staatsrath. p. 297. — Vgl. Hering: Beiträge zur Geschichte der evangelisch-reformirten Kirche in Brandenburg. I, 2.

<sup>1)</sup> Bereits am Todestage seines Vaters sah Georg Wilhelm sich veranlasst, in einer wegen seiner Abreise nach Preussen an den Geheimenrath erlassenen Instruction dem letzteren die Anweisung zu geben: gegen die Anmassungen der verwittweten Kurfürstin in Regierungssachen zu wachen. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Stantsrath. p. 149. 150. — Während seiner Abwesenheit in Preussen liess sie von Wittenberg einen lutherischen Eiferer, Namens Meissner, nach Berlin kommen, um durch denselben öffentlich auf die Reformirten sehmähen zu lassen. König: Beschreibung von Berlin. I, 201. 202. — Ihre Intriguen in der Heiratheangelegenheit Gustav Adolph's sind schon oben erwähnt. — Auch gab sie einem siebenbürgischen Secretair selbst einen Pass, nachdem ihm ein solcher vom Kurfürsten verweigert worden war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 848 fg.

<sup>2)</sup> Im J. 1626 wurden zur Sicherung des Landes und der vier Festungen (Küstrin, Driesen, Peis und Spandau) 8000 Mann,

Emporraffungs-Versuch des Kurfürsten und seiner Räthe vereitelt werden musste 1). "Hätten," schrieb Graf Adam zu Schwarzenberg damals an seinen Herrn, "Ew. Durch-"laucht nur Geld, so könnten Sie leicht zu Volk kommen 2)." Das Geld aber war es, welches immer und immer wieder die Stände verweigerten, oder höchst spärlich zugestanden. Diesen Widerstand des Landtages nun zu brechen war gar nicht so leicht, wie es auf den ersten Anblick erscheinen mag. Die Stände hatten gerade den Gipfel ihrer Macht erreicht, die Landesherrschaft war nie machtloser gewesen, wie damals. Zur Tilgung der älteren landesherrlichen Schulden, zur Herbeischaffung der nöthigen Mittel, um die preussische Erbschaftssache zu einem erwünschten Ende zu führen und um die jülich-clevischen Lande sich zu sichern, bedurfte die Regierung der Ritterschaft und Städte sehr häufig, und es ist nicht schwer einzusehen, dass, je grösser die Noth und die Bedürfnisse des Kurhauses waren, um so theuerer die Hülfe des Landtages erkauft werden musste. Das Ansehn, die Rechte und Prisiegien der

aber an Gelde nur 100,000 Rthlr. auf sechs Monate von den Ständen bewilligt. Sehr bald aber verringerten sie die Truppenzahl auf 2000, dann auf 1500, endlich auf 900 Mann; überdies gewährten sie den Unterhalt nur auf kurze Fristen, und waren erst nach langwierigen Unterhandlungen dahin zu vermögen, die Hülfegelder nur auf wenige Monate zu zahlen. Cosmar: Schwarzenberg. p. 343 fg.

<sup>1)</sup> Auf den im J. 1627 gemachten Vorschlag, zur Unterhaltung einer angemesseneren Kriegsmacht die Accise einzuführen, wollten die Stände durchaus nicht eingehen. "Es "geht mit denen " schreibt am 13. Oct. des genannten Jahrs Graf Schwarzenberg an den Markgrafen Sigismund in Bezug auf die Halestarrigkeit des Landtags, "die diese hoch, "nöthige und nützliche Contribution difficultiren, gleich einem Kranken, der mit einer schweren Wunde verletzt ist; "der fühlet und hat ungern, wenn der Barbier ihn verbin, "det und die Wunde curirt, da es doch nöthig und des "Kranken sein Bestes ist. Ich vermeine, die Land-"schaft sei schuldig, dies Volk zu bezahlen, "und könne sich dessen zu dieser Zeit nicht "entbrechen. Denn jetzt ist es ein necessarium, "kein voluntarium" etc. Cosmar: Schwarzenberg. p. 341. 347.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 343.

Stände wuchsen demnach während des sechszehnten und noch im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts in demselben Masse, als die Kraft der von der Gegenwart gans in Anspruch genommenen und zugleich um die Sicherung ciner grossen Zukunft besorgten Regierung dahinschwand. Nach vielen und grossen Anstrengungen war zu den Zeiten Johann Sigismund's die Erwerbung Preussen's und der rheinischen Provinzen gelungen, und damit das Fundament zu erhöhter Macht des Hauses Brandenburg gelegt. Auf dieser Grundlage ein glänzendes und mächtiges Gebände zu errichten, war dem Nachfolger Johann Sigismund's verbehalten. Es würde vielleicht gelungen sein, wenn milde Friedenszeiten der Landesherrschaft gestattet hätten, sich in den neu erworbenen Landestheilen festzusetzen und das Vertrauen derselben zu erwerben, - den Umfang der ständischen Rechte, eben sowohl in der Mark Brandenburg, wie in Preussen und am Rhein, wieder in engere Gränzen einzuschließen, und nach so lange fortgesetzter Zersplitterung die Flandesherrliche Gewalt tüchtig zu concentriren. Die Friedenszeiten erschienen aber nicht; - ein Krieg, furchtbarer fast als irgend ein früherer, brach aus. Demnach war Georg Wilhelm gleich bei seinem Regierungsantritte in einer schlimmeren Lage, als irgend einer seiner Vorfahren. Ihm waren nur die Bedingungen zu erhöhter Macht gegeben, nicht die erhöhete Macht selbst, nicht die Mittel, aus jenen diese zu entwickeln. Ueberall wurde ihm sein Recht streitig gemacht, rowohl von den seinen einzelnen Provinzen benachbarten Mächten, wie von den ständischen Corporationen dieser Provinzen selbst. Verhöhnt und misshandelt von den Fremden, nahm er Hülfe flehend seine Zuflucht zu den Ständen; die Stände antworteten mit Klagen über die Schwäche der Herrschaft gegen die Fremden; und gewährten von dem, as helfen konnte, nichts 1). In diesem ewigen Kreislaufe,

<sup>1)</sup> Einen der Hauptbelege zu dem hier Gesagten giebt das ergreisende Antwortsschreiben, welches Georg Wilhelm von

aus welchem keine Rettung denkbar schien, bewegte sich die ganze Regierung Georg Wilhelm's; erst mit dem Zeit puncte, als er, gleich einem zu Tode gehetzten edlen Wilde matt und ermüdet dahinsank, war für die Landesherrschaf die Möglichkeit vorhanden, sich dem vernichtenden Zirkt zu entwinden.

Das Land und das Volk standen zu der Tragidi in einer ganz besonderen, eigenthümlichen Beziehung. Beh Beginn des Krieges war das Land blühend, die Bevölke rung wohlhabend 1); beide wären damals fähig gewesen Opfer zu bringen und Anstrengungen zu erdulden, wen die mächtigen Stände zur rechten Zeit der gefesselten Las desherrschaft Bewilligungen gemacht hätten. In der zwei ten Hälfte und gegen das Ende des Kampfes waren die durch die lange und grosse Noth mürbe gewordenen Ständ geneigter, wie zuvor, durch Bewilligungen dem Kurfürste beizuspringen. Jetzt aber, als sie sich nachgiebiger bewie sen, konnte ihr guter Wille der Regierung nichts fruchtet weil das Land verödet und ruinirt, weil die Bevölkerun verwildert und verarmt, oder davongelaufen war. Dass dies Behauptung nicht übertrieben sei, ergiebt sich daraus, das nach angestellten Berechnungen allein Waldstein währen

Côln a. d. Spree unter dem 9. Mai 1626 an die Mitglied der Ruppinschen Ritterschaft, David v. Lüderitz und Jack v. Wutenow, erlässt. Er äussert: dass die fremden Heer wohl hätten fortgeschafft werden können, wenn es nicht is dem nöthigen Compelle gefehlt hätte. Auch trügen des Stände nicht wenig Schuld am Verzuge, da viele noch gekeinen, andere wenig Proviant für die fremden Genera geliefert, überdies fast kein Kreis vorhanden sei, in we chem nicht grosse Reste und Nachstände sich befänden. König; Beschreibung von Berlin. I. Beil. X. p. 326—33 vgl. p. 333—338.

<sup>1)</sup> Zu welchen Excessen noch im J. 1624 die damalige Woh habenheit Anlass gab, ersieht man aus dem Umstande, da bei einer damals gefeierten kurfürstlichen Kindtaufe, auss dem sehr beträchtlichen Verbrauch an Wein und freu den Bieren, allein 4000 Tonnen ein heimischen Bier consumirt wurden, wozu über 285 Wispel Malz und! Wispel Hopfen verbraut waren. König: Beschreibung von Berlin. I, 205.

seines Aufe halts in den brandenburgischen Kurlanden swanzig M llionen Goldgulden erpresst habe. Nachdem die bra-urgischen Festungen im Sommer 1631 den Schweden eingeräumt worden waren, litt abermals das Land unf unerhörte Weise durch die Verheerungen der Soldateska, n denen sich überdies noch eine mörderische Epidemie geselte. Die Felder blieben grossentheils unbebaut, weil aller Muth dahin war, und im Havellande gab es Gegenden, wo im Umkreise mehrerer Meilen alle Dörfer niedergebrannt und von Menschen und Vich völlig verlassen waren. Berlin telbst war schon im J. 1627 so entvölkert, dass das Spandauer und Stralauer Thor, aus Mangel an Bürgern, die die Bewachung hätten übernehmen können, gesperrt werden musten. Im Jahre 1630 wurden 777, im Jahre 1631 sopr 2066 Menschen durch die Seuche hinweggerafft; im J. 1637 standen 168 Häuser ganz leer, davon 40 in Folge der Verwüstungen, welche die Pest angerichtet hatte, und \*asserdem waren 30 Häuser von blutarmen Wittwen bewohnt. Noch grösser war die Noth im J. 1639, also kurz vor dem Tode Georg Wilhelm's. 1).

Dergestalt ergiebt eine ernste und unparteiische Betrachtung jener Zeit, dass Georg Wilhelm, eine zwar an und für sich reizbare und weiche, aber nichts desto weniger durchaus edle Natur, das beklagenswerthe Opfer sehr schwieriger Zustände, sehr verwickelter Verhältnisse wurde, welche zu überwinden und zu beherrschen auch einem Grösseren und Stärkeren nicht gelungen sein möchte. Darum darf mir der den Stein gegen ihn erheben, wer die Kraft in sich fühlt, dass er jenen Zuständen und Verhältnissen mit Erfolg die Spitze würde geboten haben.

<sup>1)</sup> König: Beschreibung von Berlin I, 207. 218. 220. 225. — Vgl. Friedr. Nicolai: Beschreibung Berlin's. Einleitung p. 42. — Ueber den religiösen, sittlichen und ökonomischen Verfall damaliger Zeit vgl. des neumärkischen Kanzlers Hans Georg v. d. Borne: consultatio politico-theologica über den gegenwärtigen betrübten und kümmerlichen Zustand der Chur und Mark Brandenburg. Frankfurt an der Oder, 1611. 4. —

Die vielen und unüberlegten Schmähungen gegen die Regierung und die Persönlichkeit Georg Wilhelm's rühren zum grossen Theil von solchen her, welche durch einen möglichst dunkeln Hintergrund, selbst auf Kosten der Wahrheit, die Herrschaft des Sohnes noch heben zu müssen glaubten. Aber das unsterbliche Regiment des grossen Kurfürsten bedarf eines so kleinlichen und unwürdigen Kunstgriffes nicht, um als ein leuchtendes Bild in der Geschichte des preussischen Staats für alle Zeiten dazustehn. Georg Wilhelm mit zerknicktem Gemüth und mit gebundenen Händen auf den Schauplatz trat, stellten sich ihm überall widerstrebende Interessen und Kräfte gegenüber; als Friedrich Wilhelm zu regieren begann, war Alles um ihn herum verödet und geschwächt, zerrüttet und verworren. quälten keine Erinnerungen besserer Tage, ihn beunruhigte nicht ein zahlloses Heer der verschiedenartigsten Einflüsse, unter deren dämonischem Uebergewichte sein Vater erlegen war. Aufgewachsen in Hoffnungslosigkeit, gross geworden unter Entbehrungen, und unter den Schrecken des Krieges zum Ritter geschlagen, brachte er nichts mit auf den fast umgestürzten Thron, als sich selbst, als die Hoffnungen eines jugendlichen Herzens, als den Ernst und die selbstbewusste Kraft eines früh geprüften männlichen Gemüths. Seine Umgebungen waren nicht gemacht, ihm Muth und Spannkraft einzuflössen; aber, was nie vergessen werden darf, sie beugten ihn, den in so harter Schule Erzogenen, auch nicht nieder; sie liessen ihm freie Hand, das Verödete su beleben, das Niedergetretene emporzurichten, das Verwirrte und Getrennte zu ordnen und zu vereinigen zu neuen Schöpfungen. Der grosse Kurfürst konnte von vors herein, was seinem Vater niemals vergönnt war, im Imperativ sprechen; dass er in einer Lage, in welcher gewöhnliche Naturen verzagt geworden wären, gleich an langs im Imperativ gesprochen, und dann die selbs--indig gewählte Lebensaufgabe mit Kopf und Herz und Hand, bei nicht geringer Widerstande, ohne Wanken durch Ene ar. ... or merereënglicher Fehre! refishri big a.

Zu allen angeführten Schranken, welche den Kurfürsten Georg Wilhelm während seines Lebens und seiner Regierung umgaben, kommt suletzt noch ein besonderer, ihn fortwährend hemmender und fesselnder Umstand hinzu, der meistentheils nicht genug hervorgehoben wird. Das ist nämlich die um diese Zeit in allen Kreisen der Gesellschaft besonders scharf hervortretende Spannung der beiden protestantischen Parteien in den verschiedenen Landestheilen des brandenburgischen Staats 1), und das Verhältniss, in welchem sich die Landesherrschaft zu dieser Reibung befand.

Die kurfürstliche Familie hatte, so sehr sich auch, bei der damaligen Erstarrung und Verknöcherung des Lutherthum's, ihr unter der Regierung Johann Sigismund's erfolgter Uebertritt vom lutherischen zum reformirten Cultus aus rein menschlichen, kirchlichen und politischen Gründen rechtfertigen lässt, doch damals durch diesen Schritt bei einem grossen Theile der Unterthanen viele Liebe verloren, ja hie und da sich offene Abneigung zugezogen. Das war vorzüglich in Brandenburg und Preussen, wo das rein lutherische Element bedeutend überwog, der Fali. Am unangenehmsten und gefährlichsten aber wurde dieser Zwiespalt dadurch, dass sich derselbe sogar in der höchsten Staatsbehörde, dem kurfürstlichen Geheimenrath, sehr bemerklich machte, und dess durch die beständigen Intriguen der der einen und der anderen Partei angehörenden Mitglieder gegen einander fast jele entscheidende Regierungsmassregel vereitelt wurde 2). Diese Parteiumtriebe in der nächsten Umgebung des Herrschers waren unstreitig die Haupt - Veranlassung, Georg Wilhelm sein Herz und sein ganzes Vertrauen einem

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Cosmar: Schwarzenberg. Beilage III. p. 14 fgg. (Einfluss der Glaubensstreitigkeiten auf den Verfall der Fürstenschule zu Joachimsthal.)

<sup>2)</sup> Nach einem Schreiben Schwarzenbergs an den Kansler Pruckmann d. d. 22. Jul. 1626 beklagte sich der Kurfürst: — "und habe keinen, der mir rathen will, was ich thun und "vor Resolution nehmen könne." Cosmar: Schwarzenberg. p. 50. —

Manne zuwandte, der weder dem lutherischen. 1 dem reformirten Glaubensbekenntnisse, vielmehr der tholische'n Kirche angehörte, - dem Grafen At zu Schwarzenberg. - Der Parteigeist der Zeitgens und eine leicht erklärliche, in manchem Betracht auch zeihliche Leidenschaftlichkeit späterer Schriftsteller ha ungemessener Weise Vorwürfe, Anklagen und Schmähn über diesen Namen ausgegossen. Viele unter diesen Ai gen sind offenbar völlig ungegründet, manche andere we stens nicht vollkommen erwiesen. Nach dem aber, unwiderleglich vorliegt, muss ein Versuch der Art, derselbe in neuerer Zeit unternommen und von vielen S über die Massen gepriesen worden ist, - den Gra unbedingt zu rechtfertigen und das von ihm gegebene Regierungssystem als angemessen heilsam hinzustellen, als der Ausfluss einer sich unter die Maske der Unparteilichkeit flüchtenden Pa Ansicht eben sowohl zurückgewiesen werden, wie das her so häufig über ihn ausgesprochene unbedingte Vere mungsurtheil. Nicht gewöhnliche natürliche Anlagen, seitige Kenntnisse in nicht geringem Masse, der sichere ] und die unermüdliche Arbeitskraft des Geschäftsmannes, die Biegsamkeit und Gewandtheit des vollendeten Hof-Staats - Mannes sind dem so verschiedenartig Beurthe nicht abzusprechen. Nichts desto weniger erscheint grosse Einfluss, den ein solcher Mann in so verhäng voller Zeit erlangte und eine Reihe von Jahren hind ausübte, für den, der nicht Gunst oder Hass zur E theilung mitbringt, wohl aber das kirchliche und litische Prinzip, den Grundgedanken festhält, cher die brandenburgisch-preussische Macht Leben rief, ihre Entwickelung förderte, 1 so lange ein Preussen besteht, ihr Lebens sein wird, unter allen Umständen als äusserst klagenswerth 1).

<sup>1)</sup> Ein gleichzeitiger Schriststeller vergleicht die Stel

Adam, Freiherr, später Graf zu Schwarzenberg, der ingeren, in den Niederlanden und in Westphalen angesenen Linie eines, von der alten ritterlichen Familie der mheime abstammenden fränkischen reichsgräflichen Gelechts angehörig, war am 26sten August 1584 geboren, it anfangs in kaiserliche Kriegsdienste, sodann aber als ith in die Staatsdienste des Herzogs von Jülich, dessen sall er überdies war. Nach dem am 25sten März 1609 lolgten Aussterben des Mannsstammes des jülich-cleviien Herzogshauses ging er in den Dienst der beiden, um a Nachlass streitenden Erbfürsten über, und bewies sich diesem Verhältnisse für das Interesse seiner Herren gegen : Absichten des Wiener Hofes so thätig, dass er in die s Seiten Oestreichs (d. d. Prag 11. Novemb. 1609) erlasre Achtserklärung mit eingeschlossen wurde. Im darauf genden Jahre (1610) verliess er den Gesammtdienst, und t, auf den Antrag des Markgrafen Ernst, damaligen tthalters in Cleve, mit einer für jene Zeiten unerhört besen Besoldung und unter sehr günstigen sonstigen Bedinngen in die Dienste des kurfürstlich brandenburgischen mes 1), und zwar als Oberkammerherr des Markgrafen

Schwarzenberge zu Georg Wilhelm mit dem Verhältnisse zwischen Haman und Ahasverus. Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm, von Dr. Joh. Bergius. Königsberg. 1642. p. 55. — Ein neuerer geschteter Historiker schreibt es mit Recht der zweideutigen Stellung Georg Wilhelms und seines katholischen Ministers zu, dass Kurbrandenburg damals zur politischen Kraftlosigkeit hinabgesunken sei. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 532. —

<sup>1)</sup> Er erhielt ursprünglich 1400 Rthl. an Gehalt, während adliche Geheimeräthe bisher höchstens nur 1000 Rthl., bürgerliche nur 400 – 600 Rthl. als Besoldung bekommen; ausserdem empfing er noch Futter für 8 Pferde, Hoftisch für sich, sechs Diener und einen Pagen, oder Kostgeld dafür. Endlich wurden ihm bedingungsweise noch bedeutende Versprechungen gegeben. Cosmar: Schwarzenberg. p. 23. vgl. p. 15. fgg. 22. — Später gab er das jährliche, ihm vom Kurfürsten ausgesetzte Gehalt selbst auf 2300 Rthl. an. a. a. O. p. 230. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staatsrath. p. 330. — Wie er seine Einkünfte auf jede Weise zu vermehren getrachtet, ersieht man deutlich aus einem eigenhändigen Schreiben desselben

Ernst, später des Kurfürsten, und ausserdem als kurfürstlicher Geheimerath. Durch die von ihm in den jülichschen Angelegenheiten an den Tag gelegte Thätigkeit erwarb er sich die Gunst des Kurfürsten Johann Sigismund und sahlreiche Geschenke von Seiten desselben, so wie das Weblwollen des Markgrafen Ernst, und später des Nachfolgen des letzteren in der Statthalterwürde, des Kurprinzen Georg Wilhelm, in so hohem Maasse, dass dieser beim Antritt seiner im J. 1616 erfolgten Reise nach Berlin, ihn wihrend seiner Abwesenheit zum interimistischen Stellvertreter ernannte, und einige Jahre nachher, als Johann Sigismund am 22sten November 1619 die Regierung in Gegenwart der brandenburgischen Landstände niederlegte, als seinen Wertführer bei den letzteren auftreten liess 1). Von diesem Zeitpunkte, also dem Regierungsantritte Georg Wilhelm's, m erlangte er jenen so bedeutenden Einfluss in den Angelegenheiten des brandenburgisch-preussischen Staats, dessen Ueberhandnehmen, bei aller Ancrkennung der grossen Talente des Mannes, jedoch keinesweges allein seinen Verdiensten, sondern grossentheils der damaligen Spaltung des kurfürstlichen Geheimenraths und den gespannten Verhältnissen zwischen dem letzteren und den Ständen des Landes zuzuschreiben ist. Diese Spannung rührte dalter, dass, während der Geheimerath damals schon grösstentheils aus Reformirten zusammengesetzt war, die überwiegende Azzahl der brandenburgischen Stände der streng lutherischen Richtung angehörte. Beide Theile hassten sich auch hier, wie in vielen anderen Ländern, bis in den Tod, und strebten gegenseitig nur dahin, sich einander zu vernichtes. Unter solchen Umständen musste der, auf den ersten Azblick befremdliche Entschluss des Kurfürsten, Schwarzes-

an Levin von Knesebeck d. d. 12 Mai 1638, worin the heisst: dass die eingezogenen Lehngüter und die Güter rebellischer Unterthanen nützlicher wären, als eine sechsfach höhere Besoldung. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 329.

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 27. -

n in den Geheimenrath auszunehmen und ihn zu seinem mehmsten Rathgeber zu erwählen, nicht allein weder bei 1 Ständen, noch bei den übrigen Geheimenräthen keinen iderstand erregen, sondern sogar beiden genehm sein. nn die lutherischen Stände hatten auf solche Weise en Mittelsmann, den sie wenigstens nicht so hassten, wie nn er Calvinist gewesen wäre, - und den Mitgliedern s Geheimenraths musste es erwünscht sein, unter h einen Mann zu haben, der bei den ewigen Reibungen den Ständen eine Ausgleichung herbeizuführen fähig r, da ein Theilnehmer ihres eigenen Glaubensbekenntnisbei einem solchen Versuche schon wegen dieser Eigenunüberwindlichen Schwierigkeiten entgegengetreten re. Ee war demnach ursprünglich nichts, als die Zwiescht der protestantischen Religionsparteien, Min ein unnatürliches Verhältniss, welches ein deres unnatürliches Verhältniss herbeiführte, grundete und fast nothwendig machte. Mit einem leren Namen aber kann dieser Einfluss nicht bezeichnet rden, wenn man die persönliche Gesinnung Georg ilhelm's 1), die Stellung seiner Ahnen zur kirchthen Bewegung des sechszehnten Jahrhunderts, ma man die Entwickelungsgeschichte des branenburgisch-preussischen Staats und die unläugire Bestimmung desselben scharf in's Auge fasst.

Wegen der fortdauernden Zerwürfnisse zwischen den Lueranern und Reformirten konnte Schwarzenberg, unter er Maske der Unparteilichkeit, den Kurfürsten no leichter für seine eigenen Entwürfe, für ein Hinneizum östreichischen Hause und zur kaiserlichen Partei, winnen, je mehr jener durch dergleichen Streitigkeiten t und durch sie aufgebracht ward. Dass aber Schwarzen-

<sup>1)</sup> Vgl. die Aeusserungen Georg Wilhelm's bei der persönlichen Unterredung desselben mit Arnim wegen des Prager Friedens (Ende Jannar's 1635.) Bogisl. Phil. v. Chemnitz: königl. schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. II. Buch 3. Cap. 17. — Vgl. Rommel Gesch. v. Hessen. VII, 588, 589.

aus welchem keine Rettung denkbar schien, bewegte sich die ganze Regierung Georg Wilhelm's; erst mit dem Zeitpuncte, als er, gleich einem zu Tode gehetzten edlen Wilde, matt und ermüdet dahinsank, war für die Landesherrschaft die Möglichkeit vorhanden, sich dem vernichtenden Zirkel zu entwinden.

Das Land und das Volk standen zu der Tragödie in einer ganz besonderen, eigenthümlichen Beziehung. Beim Beginn des Krieges war das Land blühend, die Bevölkerung wohlhabend 1); beide wären damals fähig gewesen, Opfer zu bringen und Anstrengungen zu erdulden, wenn die mächtigen Stände zur rechten Zeit der gefesselten Landesherrschaft Bewilligungen gemacht hätten. In der zweiten Hälfte und gegen das Ende des Kampfes waren die, durch die lange und grosse Noth mürbe gewordenen Stände geneigter, wie zuvor, durch Bewilligungen dem Kurfürsten beizuspringen. Jetzt aber, als sie sich nachgiebiger bewiesen, konnte ihr guter Wille der Regierung nichts fruchten, weil das Land verödet und ruinirt, weil die Bevölkerung verwildert und verarmt, oder davongelaufen war. Dass diese Behauptung nicht übertrieben sei, ergiebt sich daraus, dass nach angestellten Berechnungen alle in Waldstein während

Cöln a. d. Spree unter dem 9. Mai 1626 an die Mitglieder der Ruppinschen Ritterschaft, David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow, erlässt. Er äussert: dass die fremden Heere wohl hätten fortgeschafft werden können, wenn es nicht an dem nöthigen Compelle gefehlt hätte. Auch trügen die Stände nicht wenig Schuld am Verzuge, da viele noch gar keinen, andere wenig Proviant für die fremden Generale geliefert, überdies fast kein Kreis vorhanden sei, in welchem nicht grosse Reste und Nachstände sich befänden. — König: Beschreibung von Berlin. I. Beil. X. p. 326 — 333. vgl. p. 333 — 338.

<sup>1)</sup> Zu welchen Excessen noch im J. 1624 die damalige Wohlhabenheit Anlass gab, ersicht man aus dem Umstande, dass bei einer damals gefeierten kurfürstlichen Kindtaufe, ausser dem sehr beträchtlichen Verbrauch an Wein und frem den Bieren, allein 4000 Tonnen ein heimischen Biere nosumirt wurden, wozu über 285 Wispel Malz und K. Vispel Fraser erbraut vozu fänige Rechteihung von Rechteihung und Rechtein in der

seines Aufenthalts in den brandenburgischen Kurlanden zwanzig Millionen Goldgulden erpresst habe. Nachdem die brandenburgischen Festungen im Sommer 1631 den Schweden eingeräumt worden waren, litt abermals das Land auf unerhörte Weise durch die Verheerungen der Soldateska, zu denen sich überdies noch eine mörderische Epidemie gesellte. Die Felder blieben grossentheils unbebaut, weil aller Muth dahin war, und im Havellande gab es Gegenden, wo im Umkreise mehrerer Meilen alle Dörfer niedergebrannt und von Menschen und Vieh völlig verlassen waren. Berlin selbst war schon im J. 1627 so entvölkert, dass das Spandauer und Stralauer Thor, aus Mangel an Bürgern, die die Bewachung hätten übernehmen können, gesperrt werden mussten. Im Jahre 1630 wurden 777, im Jahre 1631 soger 2066 Menschen durch die Seuche hinweggerafft; im J. 1637 standen 168 Häuser ganz leer, davon 40 in Folge der Verwüstungen, welche die Pest angerichtet hatte, und ausserdem waren 30 Häuser von blutarmen Wittwen bewohnt. Noch größer war die Noth im J. 1639, also kurz vor dem Tode Georg Wilhelm's. 1).

Dergestalt ergiebt eine ernste und unparteiische Betrachtung jener Zeit, dass Georg Wilhelm, eine zwar an und für sich reizbare und weiche, aber nichts desto weniger durchaus edle Natur, das beklagenswerthe Opfer sehr schwieriger Zustände, sehr verwickelter Verhältnisse wurde, welche zu überwinden und zu beherrschen auch einem Grösseren und Stärkeren nicht gelungen sein möchte. Darum darf nur der den Stein gegen ihn erheben, wer die Kraft in sich fühlt, dass er jenen Zuständen und Verhältnissen mit Erfolg die Spitze würde geboten haben.

<sup>1)</sup> König: Beschreibung von Berlin I, 207. 218. 220. 225. — Vgl. Friedr. Nicolai: Beschreibung Berlin's. Einleitung p. 42. — Ueber den religiösen, sittlichen und ökonomischen Verfall damaliger Zeit vgl. des neumärkischen Kanzlers Hans Georg v. d. Borne: consultatio politico-theologica über den gegenwärtigen betrübten und kümmerlichen Zustand der Chur und Mark Brandenburg. Frankfurt an der Oder, 1641. 4. —

ı gegen die Die vielen und unüberlegten Schmähu Regierung und die Persönlichkeit Georg Wilhelm's rühren sum grossen Theil von solchen her, welche durch eines möglichst dunkeln Hintergrund, selbst auf Kosten der Wahrheit, die Herrschaft des Sohnes noch heben zu müssen glaubten. Aber das unsterbliche Regiment des grossen Kurfürsten bedarf eines so kleinlichen und unwürdigen Kunstgriffes nicht, um als ein leuchtendes Bild in der Geschichte des preussischen Staats für alle Zeiten dazustehn. Als Georg Wilhelm mit zerknicktem Gemüth und mit gebundenen Händen auf den Schauplatz trat, stellten sich ihm überall widerstrebende Interessen und Kräfte gegenüber; als Friedrich Wilhelm zu regieren begann, war Alles um ihn herum verödet und geschwächt, zerrüttet und verworren. quälten keine Erinnerungen besserer Tage, ihn beunruhigte nicht ein zahlloses Heer der verschiedenartigsten Einflüsse, unter deren dämonischem Uebergewichte sein Vater erlegen Aufgewachsen in Hoffnungslosigkeit, gross geworden unter Entbehrungen, und unter den Schrecken des Krieges zum Ritter geschlagen, brachte er nichts mit auf den fast umgestürzten Thron, als sich selbst, als die Hoffnungen eines jugendlichen Herzens, als den Ernst und die selbstbewusste Kraft eines früh geprüften männlichen Gemüths. Seine Umgebungen waren nicht gemacht, ihm Muth und Spannkraft einzuflössen; aber, was nie vergessen werden darf, sie beugten ihn, den in so harter Schule Erzogenen, auch nicht nieder; sie liessen ihm freie Hand, das Verödete zu beleben, das Niedergetretene emporzurichten, das Verwirrte und Getrennte zu ordnen und zu vereinigen zu neuer Schöpfungen. Der grosse Kurfürst konnte von vork herein, was seinem Vater niemals vergönnt war, im Im perativ sprechen; dass er in einer Lage, in welche rewöhnliche Naturen verzagt geworden wären, gleich ar tangs im Imperativ gesprochen, und dann die selbe--tändig gewählte Lebensaufgah. nit Kopf und Herz um Hand, bei nicht gerincom Widerste. ... hne Wanken durepatithe bit it di it ... . bestah: ... ... - pänglicher Ruhm!

Zu allen angeführten Schranken, welche den Kurfürsten Georg Wilhelm während seines Lebens und seiner Regierung umgaben, kommt suletst noch ein besonderer, ihn fortwährend hemmender und fesselnder Umstand hinsu, der neistentheils nicht genug hervorgehoben wird. Das ist nämlich die um diese Zeit in allen Kreisen der Gesellschaft besonders scharf hervortretende Spannung der beiden protestantischen Parteien in den verschiedenen Landestheilen des brandenburgischen Staats 1), und das Verhältniss, in welchem sich die Landesherrschaft zu dieser Reibung befand.

Die kurfürstliche Familie hatte, so sehr sich auch, bei der damaligen Erstarrung und Verknöcherung des Lutherthum's, ihr unter der Regierung Johann Sigismund's erfolgter Uebertritt vom lutherischen zum reformirten Cultus aus rein menschlichen, kirchlichen und politischen Gründen rechtfertigen lässt, doch damals durch diesen Schritt bei einem grossen Theile der Unterthanen viele Liebe verloren, ja hie und da sich offene Abneigung zugezogen. Das war vorzüglich in Brandenburg und Preussen, wo das rein lutherische Element bedeutend iberwog, der Fall. Am unangenehmsten und gefährlichsten aber wurde dieser Zwiespalt dadurch, dass sich derselbe sogar in der höchsten Staatsbehörde, dem kurfürstlichen Geheimenrath, sehr bemerklich machte, und dess durch die beständigen Intriguen der der einen und der anderen Partei angehörenden Mitglieder gegen einander fast jede entscheidende Regierungsmassregel vereitelt wurde 2). Diese Parteiumtriebe in der nächsten Umgebung des Herrschers waren unstreitig die Haupt - Veranlassung, dass Georg Wilhelm sein Herz und sein ganzes Vertrauen einem

•

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Cosmar: Schwarzenberg. Beilage III. p. 14 fgg. (Einfluss der Glaubensstreitigkeiten auf den Verfall der Fürstenschule zu Joachimsthal.)

<sup>2)</sup> Nach einem Schreiben Schwarzenbergs an den Kansler Pruckmann d. d. 22. Jul. 1626 beklagte eich der Kurfürst: — "und habe keinen, der mir rathen will, was ich thun und "vor Resolution nehmen könne." Cosmar: Schwarzenberg, p. 50. —

Manne suwandte, der weder dem lutherischen, no dem reformirten Glaubensbekenntnisse, vielmehr der ki tholische'n Kirche angehörte, - dem Grafen Ada zu Schwarzenberg. — Der Parteigeist der Zeitgenem und eine leicht erklärliche, in manchem Betracht auch ve zeihliche Leidenschaftlichkeit späterer Schriftsteller hat ungemessener Weise Vorwürfe, Anklagen und Schmähung über diesen Namen ausgegossen. Viele unter diesen Ankl gen sind offenbar völlig ungegründet, manche andere weni stens nicht vollkommen erwiesen. Nach dem aber, w unwiderleglich vorliegt, muss ein Versuch der Art, v derselbe in neuerer Zeit unternommen und von vielen Seit über die Massen gepriesen worden ist, - den Grafe unbedingt zu rechtfertigen und das von ihm a gegebene Regierungssystem als angemessen ut heilsam hinzustellen, als der Ausfluss einer sich ble unter die Maske der Unparteilichkeit flüchtenden Parts Ansicht eben sowohl zurückgewiesen werden, wie das fr her so häufig über ihn ausgesprochene unbedingte Verda mungsurtheil. Nicht gewöhnliche natürliche Anlagen, vi seitige Kenntnisse in nicht geringem Masse, der sichere Bli und die unermüdliche Arbeitskraft des Geschäftsmannes, u die Biegsamkeit und Gewandtheit des vollendeten Hof- u Staats - Manues sind dem so verschiedenartig Beurtheilt nicht abzusprechen. Nichts desto weniger erscheint d grosse Einfluss, den ein solcher Mann in so verhängni voller Zeit erlangte und eine Reihe von Jahren hindur ausübte, für den, der nicht Gunst oder Hass zur Bei theilung mitbringt, wohl aber das kirchliche und p litische Prinzip, den Grundgedanken festhält, we cher die brandenburgisch-preussische Macht is Leben rief, ihre Entwickelung förderte, un so lange ein Preussen besteht, ihr Lebensode sein wird, unter allen Umständen als äusserst b klagenswerth 1).

<sup>1)</sup> Ein gleichzeitiger Schristateller vergleicht die Stellu

Adam, Freiherr, später Graf zu Schwarzenberg, der ingeren, in den Niederlanden und in Westphalen angessenen Linie eines, von der alten ritterlichen Familie der nsheime abstammenden fränkischen reichsgräflichen Geblechts angehörig, war am 26sten August 1584 geboren, it anfangs in kaiserliche Kriegsdienste, sodann aber als ith in die Staatsdienste des Herzogs von Jülich, dessen wall er überdies war. Nach dem am 25sten März 1609 solgten Aussterben des Mannsstammes des jülich-clevihen Herzogshauses ging er in den Dienst der beiden, um n Nachlass streitenden Erbfürsten über, und bewies sich diesem Verhältnisse für das Interesse seiner Herren gegen Absichten des Wiener Hofes so thätig, dass er in die n Seiten Oestreichs (d. d. Prag 11. Novemb. 1609) erlasne Achtserklärung mit eingeschlossen wurde. Im darauf lgenden Jahre (1610) verliess er den Gesammtdienst, und st, auf den Antrag des Markgrafen Ernst, damaligen atthalters in Cleve, mit einer für jene Zeiten unerhört vesen Besoldung und unter sehr günstigen sonstigen Bedinngen in die Dienste des kurfürstlich brandenburgischen tues 1), und zwar als Oberkammerherr des Markgrafen

Schwarzenberge zu Georg Wilhelm mit dem Verhältnisse zwischen Haman und Ahasverus. Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm, von Dr. Joh. Bergius. Königsberg. 1642. p. 55. — Ein neuerer geachteter Historiker schreibt es mit Recht der zweideutigen Stellung Georg Wilhelms und seines katholischen Ministers zu, dass Kurbrandenburg damals zur politischen Kraftlosigkeit hinabgesunken sei. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 532. —

<sup>1)</sup> Er erhielt ursprünglich 1400 Rthl. an Gehalt, während adliche Geheimeräthe bisher höchstens nur 1000 Rthl., bürgerliche nur 400 – 600 Rthl. als Besoldung bekommen; ausserdem empfing er noch Futter für 8 Pferde, Hoftisch für sich, sechs Diener und einen Pagen, oder Kostgeld dafür. Endlich wurden ihm bedingungsweise noch bedeutende Versprechungen gegeben. Cosmar: Schwarzenberg. p. 23. vgl. p. 15. fgg. 22. — Später gab er das jährliche, ihm vom Kurfürsten ausgesetzte Gehalt selbst auf 2300 Rthl. an. a. a. O. p. 230. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staatsrath. p. 330. — Wie er seine Einkünfte auf jede Weise zu vermehren getrachtet, ersieht man deutlich aus einem eigenhändigen Schreiben desselben

Ernst, später des Kurfürsten, und ausserdem als kurfürsticher Geheimerath. Durch die von ihm in den jülichsehen Angelegenheiten an den Tag gelegte Thätigkeit erwarb er sich die Gunst des Kurfürsten Johann Sigismund und sallreiche Geschenke von Seiten desselben, so wie das Webwollen des Markgrafen Ernst, und später des Nachfolgen des letzteren in der Statthalterwürde, des Kurprinzen Georg in so hohem Maasse, dass dieser beim Aztritt seiner im J. 1616 erfolgten Reise nach Berlin, ihn wikrend seiner Abwesenheit zum interimistischen Stellvertreter ernannte, und einige Jahre nachher, als Johann Sigismund am 22sten November 1619 die Regierung in Gegenwart der brandenburgischen Landstände niederlegte, als seinen Wortführer bei den letzteren auftreten liess 1). Von diesem Zeitpunkte, also dem Regierungsantritte Georg Wilhelm's, m erlangte er jenen so bedeutenden Einfluss in den Angelegenheiten des brandenburgisch-preussischen Staats, Ueberhandnehmen, bei aller Anerkennung der grossen Talente des Mannes, jedoch keinesweges allein seinen Verdiensten, sondern grossentheils der damaligen Spaltung des kurfürstlichen Geheimenraths und den gespannten Verhältnissen zwischen dem letzteren und den Ständen des Landes zuzuschreiben ist. Diese Spannung rührte daher, dass, während der Geheimerath damals schon grösstentheils aus Reformirten zusammengesetzt war, die überwiegende Arzahl der brandenburgischen Stände der streng lutherischen Richtung angehörte. Beide Theile hassten sich auch hier, wie in vielen anderen Ländern, bis in den Tod, und strebten gegenseitig nur dahin, sich einander zu vernichtes. Unter solchen Umständen musste der, auf den ersten Arblick befremdliche Entschluss des Kurfürsten, Schwarzen-

an Levin von Knesebeck d. d. 12. Mai 1688, worin sheisst: dass die eingezogenen Lehngüter und die Güter rebellischer Unterthanen nützlicher wären, als eine sechsfach höhere Besoldung Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 829.

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 27. —

rg in den Geheimenrath aufzunehmen und ihn zu seinem mehmsten Rathgeber zu erwählen, nicht allein weder bei a Ständen, noch bei den übrigen Geheimenräthen keinen iderstand erregen, sondern sogar beiden genehm sein. an die lutherischen Stände hatten auf solche Weise en Mittelsmann, den sie wenigstens nicht so hassten, wie ma er Calvinist gewesen wäre, - und den Mitgliedern es Geheimenraths musste es erwünscht sein, unter zh einen Mann zu haben, der bei den ewigen Reibungen t den Ständen eine Ausgleichung herbeizuführen fähig r, da ein Theilnehmer ihres eigenen Glaubensbekenntnisi bei einem solchen Versuche schon wegen dieser Eigen-Schwierigkeiten entgegengetreten naft unüberwindlichen ire. Ee war demnach ursprünglich nichts, als die Zwieacht der protestantischen Religionsparteien, thin ein unnatürliches Verhältniss, welches ein deres unnatürliches Verhältniss herbeiführte, igrandete und fast nothwendig machte. Mit einem deren Namen aber kann dieser Einfluss . nicht bezeichnet erden, wenn man die persönliche Gesinnung Georg 'ilhelm's 1), die Stellung seiner Ahnen zur kirchchen Bewegung des sechszehnten Jahrhunderts, em man die Entwickelungsgeschichte des branenburgisch-preussischen Staats und die unläugare Bestimmung desselben scharf in's Auge fasst.

Wegen der fortdauernden Zerwürfnisse zwischen den Lumanern und Reformirten konnte Schwarzenberg, unter
er Maske der Unparteilichkeit, den Kurfürsten
so leichter für seine eigenen Entwürfe, für ein Hinneizum östreichischen Hause und zur kaiserlichen Partei,
winnen, je mehr jener durch dergleichen Streitigkeiten
tt und durch sie aufgebracht ward. Dass aber Schwarzen-

<sup>1)</sup> Vgl. die Aeusserungen Georg Wilhelm's bei der persönlichen Unterredung desselben mit Arnim wegen des Prager Friedens (Ende Jannar's 1635.) Bogisl. Phil. v. Chemnitz: königl. schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. II. Buch 3. Cap. 17. — Vgl. Rommel Gesch. v. Hessen. VII, 588. 589.

berg durchaus für das östreichische Interesse gestimmt war, dass er unaufhörlich, was auch sein früheres Benehmen gewesen sein mochte, für die kaiserliche Partei am brandenburgischen Hofe wirksam gewesen, das kann auch von seinen eifrigsten Vertheidigern nicht ganz in Abrede gestellt werden. Es bleibt immer bezeichnend, dass ein Mann, wie Kaiser Ferdinand II., als Schwarzenberg im J. 1628 an seinen Hof gesandt wurde 1), ausdrücklich äusserte: "der "Kurfürst habe an ihn keinen ihm Lieberen schicken können, "als gerade ihn;" nicht minder fällte der Reichshofrath und Vizekanzler von Böhmen, Otto Freiherr von Nostitz, ein durch Ansehn und Einfluss am kaiserlichen Hofe sehr hoch stehender Mann, zu derselben Zeit das Urtheil: "der Kur-"fürst habe sehr gut gethan, den Grafen zu schicken; er "sei dem Kaiser angenehm, und allen Räthen lieb und werth. "Das werde, wie er erfahren solle, viel helfen 2)." - Der aite Cardinal - Erzbischof von Wien, Melchior Clesel, warb damals selbst bei den kaiserlichen Räthen für Schwarzesberg 3), "damit derselbe als ein willkommener Gast som

<sup>1)</sup> Der Bericht über diese Reise findet sich in der Neues Berliner Monatsschrift. Jahrg. 1810. Soptemberheft. -Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 118. fgg. -

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 118.

<sup>3)</sup> Cosmar: (Schwarzenberg. p. 120.) sucht diesen Aussprach dadurch zu paralysiren, dass er den Erzbischof als von allem politischen Einflusse entblöset und als einen Freund der Protostanten darstellt. Allein dass · das erstere der Fall gewesen, lässt sich von einem Manne nicht annehmen, der zur Zeit der beginnenden Reacties fast alle Fäden jesuitischer Intriguen in seiner Hand hatte, und die letztere Bezeichnung kann ihm nur die völlige Urkenntniss der Verhältnisse oder eine beschränkte Hariulosigkeit, die ihr Urtheil durch einige wenig verhürgte Ancedoten bestimmen lässt, ertheilen. Nach den Worten eines gleichzeitigen Chronisten war der Cardinal: "ein geschwis-"der, verschmitzter Sophist, ein großer Feind der "cvangelisch-lutherischen Bekenner, welcher "mit dem Erzherzoge Leopold, bei Leben Kaiser Ru-"dolph's II., in Oestreich und Böhmen viel Unruhe, Versel-"gung und Schaden angerichtet, deswegen denn Jedermann ihm "feind, er aber bei Kaiserlicher Majestät (Matthias) "Ihro Majestät Gemalin in sondern Gnaden war, auch ihr "geheimer Rath und gleichsam Director." Joseph Frei-

irfürsten zurückkehren möge und der letztere verspüre, in hebe nicht aus der Acht gelassen: wie Georg Wilsim eine Person geschickt, die billig bei aln denen, die gut östreichisch sein wollen. igenehm und lieb sein sollte." Endlich fügt Schwarberg, indem er dem Kurfürsten eine ihm vom Kaiser als sstbezeugung zugefertigte bedeutende Verschreibung melfolgende Worte hinzu: "er habe dieselbe acceptirt, daraus zu verspüren, dass er bei Seiner Majestät in ehten Gnaden sei und Sie ihm rechte Gnade gern gönn wolle 1)." - Dem widersprechen nun allerdings manrlei gegen das Kaiserhaus gerichtete Handlungen und Aeusungen des Grafen, namentlich wenn er im J. 1630, als fürst Georg Wilhelm zum persönlichen Besuche des ichstages vom Kaiser Ferdinand II., der hier gern den m zum Nachfolger im Reiche wollte wählen lassen, einaden wurde, dies in einem an den Geheimenrath v. Kneeck gerichteten Schreiben mit folgenden Worten widerh: "man sehe schon jetzt, wie es daher gehe; wie olle man gar dann verfahren, wenn man der Succession icher sei. Dann würde man selbst die Kurfürsten allzumal icht achten. Da man je tzo wählen sollte, was würde

herr v. Hormayr: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Jahrgang 1832. p. 381. 382. — Der bekannte Graf Thurn forderte bei seiner Verhandlung mit den katholischen Ständen Oestreichs (d. d. 6. Jun. 1619) eine beständige Vereinigung: "damit künftig der Landesfürst mit bes"serer Reputation regiere, und kein Clesel oder Jemaitenkopf wiederkomme und Verwirrung angrichte." Mailath: Geschichte des östreichischen Kaiserstaats. III, 7. — In einem Spottgedichte (fliegendes Biatt): "vom Bapst zu Rom, Jesuiwitern, Pfassen, Münch "and Nonnen etc." 1622, heisst es v. 4.

Zu diesem Schaden und Unfall, Auch tressichem Unglücke: Bringt uns Clesel der Cardinal Durch seine Bubenstücke, Neb'n ihm die Jesuwiderlein Diss Unheils auch gross Ursach sein, Wie nunmehr kund war worden.

Leonard v. Soltau: Einhundert deutsche historische Volkslieder. Leipzig. 1836. 8. p. 461. —

I) Ceamar: Schwarzenberg. p. 119.

"des für eine Capitulation geben?") — Aber solche und ähnliche Aeusserungen und Handlungen beweisen in der That nur: dass und wie der Mann die Gefährlichkeit Kaiser Ferdinand's II. und des Hauses Oestreich eingesehen, dass er beiden zu widerstreben auch fähig gewesen sei, wenn er den von ihm erlangten Einfluss über seinen Landesherrn in irgend einer Weise gefährdet hielt.

Dass Graf Schwarzenberg nicht zu gleich in kaiserlichen und brandenburgischen Diensten gestenden, ist von seinem Apologeten gründlich nachgewiesen worden; dass derselbe, wie in manchen früheren historischen Werken angegeben ist, dem Erben des brandenburgischen Kurhuths nach dem Leben getrachtet habe und ein offenbarer Verräther gewesen sei, meg unerwiesen sein 2); eben so ausgemacht ist aber auch, dass der räthselhafte Schleier, welcher von je her auf den ehrgeizigen Entwürfen des Günstlings und auf der Stellung des grossen Kurfürsten zu demselben geruhet, auch nach der neuerdings versuchten Ehrenrettung keinesweges gänzlich gelüftet und gehoben sei. Von leichtfertigen Versuchen, den Grafen zu rechtfertigen, sollte immer schon der Umstand zurückschrecken, dass, dem unbestochenen Urtheile Pufesdorf's 3) und der durchaus glaubwürdigen Erzählung Garliep's v. d. Mühlen <sup>4</sup>) zufolge, der grosse Kurfürst auch noch in späteren Jahren, als die Leidenschaft längst in den

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 105. 106. -

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 29 fgg. 76 fgg. 288 fgg. 253 fgg.

<sup>3)</sup> Ceterum ipse (Elector) semper toxicum sibi propinatum credidit, non obscura in praepotentem ministrum suspicione, qui improbas spes ad ipsum usque Electoratum porrexisse arguebatur. Samuel. Pufendorf: de rebus gestis Friderici Hilhelmi Magni. lib. 19. §. 102. p. 1632. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 269.

<sup>4)</sup> Oelriche: Nachrichten von dem Leben und den Schriften des berühmten Dr. Gust. Pasimir Gahrliep von der Mühlen. Greifswalde. 1769. p. 16 2. — Vgl. Pauli Allg. Preur Stantagench 187 522 1. (Richhach victoriaels political)

intergrund getreten war, subjectiv die feste Ueberzeuing gehegt und wiederholt geäussert habe: der Ehrgeis id die Herrschsucht des Angeschuldigten seien selbst vor nerlaubtem und Ungesetzlichem nicht zurückgebebt. Wir auben nicht an Schwarzenbergs Plan, die Kur Brandenburg erwerben, aber nur, weil ein derartiger Entwurf seiner pistischen und weitblickenden Klugheit nicht entsprochen iben würde, nicht weil derselbe etwa so unmöglich gewez, oder die böse Absicht ihm nicht hätte zugetraut werm können. Eine solche Unmöglichkeit existirt für en nicht, der sich vergegenwärtigt, wie in damaliger Zeit e Scheu vor Autastung von Reichsgut, die Achtung vor m Rechten der Reichsstände dahingeschwunden war, wie Mkührlich und verfassungswidrig das Kaiserhaus sich in der Elaischen, meklenburgischen und jägerndorfschen Sache memmen hatte, und wie es nur durch den Wechsel des riegsglücks verhindert wurde, dass Tilly und Pappenheim, der ähnlicher Fälle nicht zu gedenken, norddeutsches Fürengut zur Ausstattung erhielten. Auch von dem guten 'illen Schwarzenbergs in dergleichen Dingen vermag man ch keine grosse Vorstellung zu machen, wenn man bemkt, wie derselbe schon bis dahin im Gefühle seiner Allwalt es nicht verschmäht hatte, ungesetzlich und latutenwidrig für sich selbst die Würde eines Johanter-Heermeisters, für seinen Sohn die eines Coadjutor's ı erwerben <sup>1</sup>).

Einen nicht unwichtigen Massstab zur Beurtheilung ihwarzenbergs, seines Charakters und seiner Politik, geihrt uns immerhin das Verfahren, welches gegen ihn die

sche Beiträge, die königlich preussischen und benachbarte Staaten betreffend. 1781 fgg. 4. I, p. IV – VI. 54. – Cosmar: Schwarzenberg. p. 240 fg. 243 fgg. Anhang. p. 22 fg. –

<sup>1)</sup> Graf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniter-Ordens in der Mark, — in Cosmar: Schwarzenberg. Beilage 14. p. 73 — 88. Es ist unbegreislich, wie ein solcher Aufsatz zur Vertheidigung geschrieben werden konnte. — elwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Manne zuwandte, der weder dem lutherischen, noch dem reformirten Glaubensbekenntnisse, vielmehr der katholischen Kirche angehörte, - dem Grafen Adam zu Schwarzenberg. - Der Parteigeist der Zeitgenossen und eine leicht erklärliche, in manchem Betracht auch verzeihliche Leidenschaftlichkeit späterer Schriftsteller hat in ungemessener Weise Vorwürfe, Anklagen und Schmähungen über diesen Namen ausgegossen. Viele unter diesen Anklagen sind offenbar völlig ungegründet, manche andere wenigstens nicht vollkommen erwiesen. Nach dem aber, was unwiderleglich vorliegt, muss ein Versuch der Art, wie derselbe in neuerer Zeit unternommen und von vielen Seiten über die Massen gepriesen worden ist, - den Grafon unbedingt zu rechtfertigen und das von ihm angegebene Regierungssystem als angemessen und heilsam hinzustellen, als der Ausfluss einer sich blos unter die Maske der Unparteilichkeit flüchtenden Partei-Ansicht eben sowohl zurückgewiesen werden, wie das friher so häufig über ihn ausgesprochene unbedingte Verdammungsurtheil. Nicht gewöhnliche natürliche Anlagen, vielseitige Kenntnisse in nicht geringem Masse, der sichere Blick und die unermüdliche Arbeitskraft des Geschäftsmannes, und die Biegsamkeit und Gewandtheit des vollendeten Hof- und Staats - Mannes sind dem so verschiedenartig Beurtheilten nicht abzusprechen. Nichts desto weniger erscheint der grosse Einfluss, den ein solcher Mann in so verhängnissvoller Zeit erlangte und eine Reihe von Jahren hindurch ausübte, für den, der nicht Gunst oder Hass zur Beurtheilung mitbringt, wohl aber das kirchliche und pelitische Prinzip, den Grundgedanken festhält, welcher die brandenburgisch-preussische Macht in's Leben rief, ihre Entwickelung förderte, und, o lange ein Preussen besteht, ihr Lebensode sein wird, unter allen Umständen als äusserst beklagenswerth 1).

<sup>1)</sup> Ein gleichzeitiger Schristeteller vergleicht die Stellung

Adam, Freiherr, später Graf zu Schwarzenberg, der jüngeren, in den Niederlanden und in Westphalen angesessenen Linie eines, von der alten ritterlichen Familie der Sinsheime abstammenden fränkischen reichsgräflichen Geschlechts angehörig, war am 26sten August 1584 geboren, trat anfangs in kaiserliche Kriegsdienste, sodann aber als Rath in die Staatsdienste des Herzogs von Jülich, dessen Vasall er überdies war. Nach dem am 25sten März 1609 erfolgten Aussterben des Mannsstammes des jülich-clevischen Herzogshauses ging er in den Dienst der beiden, um den Nachlass streitenden Erbfürsten über, und bewies sich in diesem Verhältnisse für das Interesse seiner Herren gegen die Absichten des Wiener Hofes so thätig, dass er in die von Seiten Oestreichs (d. d. Prag 11. Novemb. 1609) erlassene Achtserklärung mit eingeschlossen wurde. Im darauf felgenden Jahre (1610) verliess er den Gesammtdienst, und trat, auf den Antrag des Markgrafen Ernst, damaligen Statthalters in Cleve, mit einer für jene Zeiten unerhört grossen Besoldung und unter sehr günstigen sonstigen Bedingungen in die Dienste des kurfürstlich brandenburgischen Hanses 1), und zwar als Oberkammerherr des Markgrafen

Schwarzenberge zu Georg Wilhelm mit dem Verhältnisse zwischen Haman und Ahasverus. Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm, von Dr. Joh. Bergius. Königsberg. 1642. p. 55. — Ein neuerer geschteter Historiker schreibt es mit Recht der zweideutigen Stellung Georg Wilhelms und seines katholischen Ministers zu, dass Kurbrandenburg damals zur politischen Kraftlosigkeit hinabgesunken sei. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 532. —

<sup>1)</sup> Er erbielt ursprünglich 1400 Rthl. an Gehalt, während adliche Geheimeräthe bisher höchstens nur 1000 Rthl., bürgerliche nur 400 – 600 Rthl. als Besoldung bekommen; ausserdem empfing er noch Futter für 8 Pferde, Hoftisch für sich, sechs Diener und einen Pagen, oder Kostgeld dafür. Endlich wurden ihm bedingungsweise noch bedeutende Versprechungen gegeben. Cosmar: Schwarzenberg. p. 23. vgl. p. 15. fgg. 22. — Später gab er das jährliche, ihm vom Kurfürsten ausgesetzte Gehalt selbst auf 2300 Rthl. an. a. a. O. p. 230. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staatsrath. p. 330. — Wie er seine Einkünfte auf jede Weise zu vermehren getrachtet, ersieht man deutlich aus einem eigenhändigen Schreiben desselben

Ernst, später des Kurfürsten, und ausserdem als kurfürstlicher Geheimerath. Durch die von ihm in den jülichsehen Angelegenheiten an den Tag gelegte Thätigkeit erwarb er sich die Gunst des Kurfürsten Johann Sigismund und sahlreiche Geschenke von Seiten desselben, so wie das Wohlwollen des Markgrafen Ernst, und später des Nachfolgers des letzteren in der Statthalterwürde, des Kurprinsen Gestg Wilhelm, in so hohem Maasse, dass dieser beim Antritt seiner im J. 1616 erfolgten Reise nach Berlin, ihn während seiner Abwesenheit zum interimistischen Stellvertreter ernannte, und einige Jahre nachher, als Johann Sigismund am 22sten November 1619 die Regierung in Gegenwart der brandenburgischen Landstände niederlegte, als seinen Wortführer bei den letzteren auftreten liess 1). Von diesem Zeitpunkte, also dem Regierungsantritte Georg Wilhelm's, an erlangte er jenen so bedeutenden Einfluss in den Angelegenheiten des brandenburgisch - preussischen Staats, Ueberhandnehmen, bei aller Anerkennung der grossen Talente des Mannes, jedoch keinesweges allein seinen Verdiensten, sondern grossentheils der damaligen Spaltung des kurfürstlichen Geheimenraths und den gespannten Verhältnissen zwischen dem letzteren und den Ständen des Landes zuzuschreiben ist. Diese Spannung rührte daher, dass, während der Geheimerath damals schon grösstentheils aus Reformirten zusammengesetzt war, die überwiegende Anzahl der brandenburgischen Stände der streng lutherischen Richtung angehörte. Beide Theile hassten sich auch hier, wie in vielen anderen Ländern, bis in den Tod, und strebten gegenseitig nur dahin, sich einander zu vernichtes. Unter solchen Umständen musste der, auf den ersten Anblick befremdliche Entschluss des Kurfürsten, Schwarzen-

an Levin von Knesebeck d. d. 12 Mai 1638, worin es heisst: dass die eingezogenen Lehngüter und die Güter rebellischer Unterthanen nützlicher wären, als eine sechsfach höhere Besoldung. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 829.

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 27. -

en Geheimenrath aufzunehmen und ihm zu seinem en Rathgeber zu erwählen, nicht allein weder bei en, noch bei den übrigen Geheimenräthen keinen d erregen, sondern sogar beiden genehm sein. lutherischen Stände hatten auf solche Weise telsmann, den sie wenigstens nicht so hassten, wie alvinist gewesen wäre, - und den Mitgliedern heimenraths musste es erwünscht sein, unter Mann zu haben, der bei den ewigen Reibungen Ständen eine Ausgleichung herbeizuführen fähig ein Theilnehmer ihres eigenen Glaubensbekenntnisnem solchen Versuche schon wegen dieser Eigennüberwindlichen Schwierigkeiten entgegengetreten war demnach ursprünglich nichts, als die Zwieder protestantischen Religionsparteien, unnatürliches Verhältniss, welches ein unnatürliches Verhältniss herbeiführte, lete und fast nothwendig machte. Mit einem Vamen aber kann dieser Einfluss . nicht bezeichnet wenn man die persönliche Gesinnung Georg a's 1), die Stellung seiner Ahnen zur kirchlewegung des sechszehnten Jahrhunderts, ı die Entwickelungsgeschichte des bran-;isch-preussischen Staats und die unläugstimmung desselben scharf in's Auge fasst. en der fortdauernden Zerwürfnisse zwischen den Luund Reformirten konnte Schwarzenberg, unter ike der Unparteilichkeit, den Kurfürsten ichter für seine eigenen Entwürfe, für ein Hinneiöstreichischen Hause und zur kaiserlichen Partei, je mehr jener durch dergleichen Streitigkeiten lurch sie aufgebracht ward. Dass aber Schwarzen-

die Aeusserungen Georg Wilhelm's bei der persönlichen wredung desselben mit Arnim wegen des Prager Frie(Ende Jannar's 1635.) Bogisl. Phil. v. Chemnitz:
gl. schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. II.
h 3. Cap. 17. — Vgl. Rommel Gesch. v. Hessen. VII,
589.

berg durchaus für das östreichische Interesse gestimmt war, dass er unaufhörlich, was auch sein früheres Benehmen gewesen sein mochte, für die kaiserliche Partei am brandenburgischen Hofe wirksam gewesen, das kann auch von seinen eifrigsten Vertheidigern nicht ganz in Abrede gestellt werden. Es bleibt immer bezeichnend, dass ein Mann, wie Kaiser Ferdinand II., als Schwarzenberg im J. 1628 an scinen Hof gesandt wurde 1), ausdrücklich äusserte: "der "Kurfürst habe an ihn keinen ihm Lieberen schicken können, "als gerade ihn;" nicht minder fällte der Reichshofrath und Visekanzler von Böhmen, Otto Freiherr von Nostitz, ein durch Ansehn und Einfluss am kaiserlichen Hofe sehr hoch stehender Mann, zu derselben Zeit das Urtheil: "der Kur-"fürst habe sehr gut gethan, den Grafen zu schicken; er "sei dem Kaiser angenehm, und allen Räthen lieb und werth "Das werde, wie er erfahren solle, viel helfen 2)." - Der alte Cardinal - Erzbischof von Wien, Melchior Clesel, warb damals selbst bei den kaiserlichen Räthen für Schwarzenberg 3), ,,damit derselbe als ein willkommener Gast sum

<sup>1)</sup> Der Bericht über diese Reise findet sich in der Neuen Berliner Monatsschrift. Jahrg. 1810. Septemberheft. – Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 118. fgg. —

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 118.

<sup>2)</sup> Cosmar: (Schwarzenberg. p. 120.) sucht diesen Ausspruch dadurch zu paralysiren, dass er den Erzbischof als von allem politischen Einflusse entblösst und als sinen Freund der Protostanten darstellt. Allein dass - das erstere der Fall gewesen, lässt sich von einem Manse nicht annehmen, der zur Zeit der beginnenden Reaction fast alle Fäden jesuitischer Intriguen in seiner Hand hatte, und die letztere Bezeichnung kann ihm nur die völlige Uskenntniss der Verhältnisse oder eine beschränkte Harmlosigkeit, die ihr Urtheil durch einige wenig verbürgte Anecdoten bestimmen lässt, ertheilen. Nach den Worten eines gleichzeitigen Chronisten war der Cardinal: "ein geschwis-"der, verschmitzter Sophist, ein großer Feindder "evangelisch-lutherischen Bekenner, welcher "mit dem Erzherzoge Leopold, bei Leben Kaiser Ru-"dolph's II., in Oestreich und Böhmen viel Unruhe, Versel-"gung und Schaden angerichtet, deswegen denn Jedermann ihm "feind, er aber bei Kaiserlicher Majestät (Matthias) und "Ihro Majestät Gemalin in sondern Gnaden war, auch ihr "geheimer Rath und gleichsam Director." Joseph Frei-

ırfürsten surückkehren möge und der letztere verspüre, in hebe nicht aus der Acht gelassen: wie Georg Wilslm eine Person geschickt, die billig bei aln denen, die gut östreichisch sein wollen, igenehm und lieb sein sollte." Endlich fügt Schwarberg, indem er dem Kurfürsten eine ihm vom Kaiser als estbezeugung zugefertigte bedeutende Verschreibung melfolgende Worte hinzu: "er habe dieselbe acceptirt, daraus zu verspüren, dass er bei Seiner Majestät in chten Gnaden sei und Sie ihm rechte Gnade gern gönm wolle 1)." -- Dem widersprechen nun allerdings manrlei gegen das Kaiserhaus gerichtete Handlungen und Aeusungen des Grafen, namentlich wenn er im J. 1630, als fürst Georg Wilhelm zum persönlichen Besuche des ichstages vom Kaiser Ferdinand II., der hier gern den m zum Nachfolger im Reiche wollte wählen lassen, einaden wurde, dies in einem an den Geheimenrath v. Kneeck gerichteten Schreiben mit folgenden Worten widerh: "man sehe schon jetzt, wie es daher gehe; wie olle man gar dann verfahren, wenn man der Succession cher sei. Dann würde man selbst die Kurfürsten allzumal icht achten. Da man je tzo wählen sollte, was würde

herr v. Hormayr: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Jahrgang 1832. p. 381. 382. — Der bekannte Graf Thurn forderte bei seiner Verhandlung mit den katholischen Ständen Oestreichs (d. d. 6. Jun. 1619) eine beständige Vereinigung: "damit künstig der Landesfürst mit beszerer Reputation regiere, und kein Clesel oder Jemeitenkopf wiederkomme und Verwirrung anzichte." Mailath: Geschichte des östreichischen Kaiserstaats. III, 7. — In einem Spottgedichte (fliegendes Blatt): "vom Bapst zu Rom, Jesuiwitern, Pfassen, Münch "und Nonnen etc." 1622, heisst es v. 4.

Zu diesem Schaden und Unfall, Auch tresslichem Unglücke: Bringt uns Clesel der Cardinal Durch seine Bubenstücke, Neb'n ihm die Jesuwiderlein Diss Unheils auch gross Ursach sein, Wie nunmehr kund war worden.

Leonard v. Soltau: Einhundert deutsche historische Volkslieder. Leipzig. 1836. 8. p. 464. —

I) Cosmar: Schwarzenberg. p. 119.

"das für eine Capitulation geben?" 1) — Aber solche und ähnliche Aeusserungen und Handlungen beweisen in der That nur: dass und wie der Mann die Gefährlichkeit Kaiser Ferdinand's II. und des Hauses Oestreich eingesehen, dass er beiden zu widerstreben auch fähig gewesen sei, wenn er den von ihm erlangten Einfluss über seinen Landesherrn in irgend einer Weise gefährdet hielt.

Dass Graf Schwarzenberg nicht zu gleich in kaiserlichen und brandenburgischen Diensten gestanden, ist von seinem Apologeten gründlich nachgewiesen worden; dass derselbe, wie in manchen früheren historischen Werken angegeben ist, dem Erben des brandenburgischen Kurhuths nach dem Leben getrachtet habe und ein offenbarer Verräther gewesen sei, meg unerwiesen sein 2); eben so ausgemacht ist aber auch, dass der räthselhafte Schleier, welcher von je her auf den ehrgeizigen Entwürfen des Günstlings und auf der Stellung des grossen Kurfürsten zu demselben geruhet, auch nach der neuerdings versuchten Ehrenrettung keinesweges gänzlich gelüftet und gehoben sei. Von leichtfertigen Versuchen, der Grafen zu rechtfertigen, sollte immer schon der Umstand zurückschrecken, dass, dem unbestochenen Urtheile Puferdorf's 3) und der durchaus glaubwürdigen Erzählung Gerliep's v. d. Mühlen <sup>4</sup>) zufolge, der grosse Kurfürst auch noch in späteren Jahren, als die Leidenschaft längst in den

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 105. 106. -

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 29 fgg. 76 fgg. 283 fgg. 258 fgg.

<sup>3)</sup> Ceterum ipse (Elector) semper toxicum sibi propinatum credidit, non obscura in praepotentem ministrum suspicione, qui improbas spes ad ipsum usque Electoratum porrexisse arguebatur. Samuel. Pufendorf: de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni. lib. 19. §. 102. p. 1632. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 269. —

<sup>4)</sup> Oelrichs: Nachrichten von dem Leben und den Schriften des berühmten Dr. Gust. Casimir Gahrliep von der Mühlen. Greifswalde 1769. p. 16 2. — Vgl. Pauli Allg. Preustanten Paliti

grund getreten war , subjectiv die Koste Deberseugehegt und wiederholt geübssert habe: der Ehrgeis Herrschsucht des Angeschuldigten seien selbst vor ubtem und Ungesetzlichem nicht zurückgebebt. Wir ı micht an Schwarzenbergs Plan, die Kur Brandenburg terben, aber nur, weil ein derartiger Entwurf seiner chen und weitblickenden Klugheit nicht entsprochen wirde, nicht weil derselbe etwa so unmöglich geweder die böse Absicht ihm nicht hätte zugetraut wer-Innen. Eine solche Unmöglichkeit existirt für icht, der sich vergegenwärtigt, wie in damaliger Zeit ben vor Autastung von Reichsgut, die Achtung vor echten der Reichsstände dahingeschwunden war, wie rich und verfassungswidrig das Kaiserhaus sich in der hen, meklenburgischen und jägerndorfschen Sache sen hatte, und wie es nur durch den Wechsel des Micks verhindert wurde, dass Tilly und Pappenheim, imlicher Fälle nicht zu gedenken, norddeutsches Für-Frank Ausstattung erhielten. Auch von dem guten B. Schwarzenbergs in dergleichen Dingen vermag man sine grosse Vorstellung zu machen, wenn man bewie derselbe schon bis dahin im Gefühle seiner Allnicht verschmäht hatte, ungesetzlich und enwidrig für sich selbst die Würde eines Johan-Leermeisters, für seinen Sohn die eines Coadjutor's trben 1).

nen nicht unwichtigen Massstab zur Beurtheilung zenbergs, seines Charakters und seiner Politik, geuns immerhin das Verfahren, welches gegen ihn die

he Beiträge, die königlich preussischen und benachbarte maten betreffend. 1781 fgg. 4. I, p. IV – VI. 54. – Conart Schwarzenberg. p. 240 fg. 213 fgg. Anhang. p. 22

raf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniter-Ordens der Mark, — in Cosmar: Schwarzenberg. Beilage 14. 73 — 88. Es ist unbegreislich, wie ein solcher Aufsatz ir Vertheidigung geschrieben werden konnte. — 1g's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

beiden Männer beobachteten, die bei seiner Politik am meisten betheiligt waren, der grosse Kurfürst und der König Gustav Adolph von Schweden. Was der erstere von dem Grafen und seiner Thätigkeit gehalten, das ergiebt sich hinlänglich aus der offiziellen Erklärung, welche er am 28. December 1645 über den durch Schwarzenberg abgeschlossenen Düsseldorfer Vertrag vom J. 1629 erliess 1). "Sein Vater," heisst es daselbst, ",habe jeses, "für Brandenburg so äusscret nachtheilige Abkommen nicht naus eigenem Antriebe, sondern durch Verlet-"tung des Grafen Schwarzenberg, treffen lassen; "auch stehe es am hellen Tageslichte männiglich vor Auge, "was für unmässige Schenkungen, die auch zum Theil zur "Zerstückelung der Lande und zur Schmälerung der fürst-"lichen Domainen gereicht, der Graf vom verstorbene "Pfalzgrafen von Neuburg bekommen"<sup>2</sup>). Wenn aber nickt desto weniger Kurfürst Friedrich Wilhelm, obwohl er gleich nach seinem Regierungsantritte die ungeheueren Schuldforderungen der Erben des alten Grafen an das kurbrandenburgische Haus für null und nichtig erklärte, später eine General - Abfindung eintreten liess und die ganze Angelegenheit mit einem Schleier bedeckte, so war das sicherlich, weil er fühlen musste, dass er durch eine Brandmarkung des verstorbenen Günstlings auch das Andenken seines Vaters und das von demselben adoptirte Regierungssystem gebrandmarkt haben würde, weit mehr ein Zeichen des dem jungen Herrscher inwohnenden politischen Tacts, als eine Anerkennung der Unschuld Schwarsen-

<sup>1)</sup> Vgl. damit die Instruction, welche dem brandenburgische Abgeordneten Leuchtmar im Sommer 1641 vom grossen Kurfürsten nach Stockholm mitgegeben wurde. "Nemini igne "tum, unde ista omnia (die verderblichen Machinationen zur Zeit Georg Wilhelm's) promanarint, et Patrem Klectoren conmiseratione magis, quam accusatione dignum esse." Pufei dorf. de reb. gest. Fried. Wilh. Magni. 1. §. 14. p. 13.

<sup>2)</sup> Vgl. die Auszüge aus der responsio illustrissimi septemble Brandenburgensis ad ducem Sechungicum in Cosma de decembrate propies in Cosma de decembrate propies de decembrate de desembrate de decembrate de decembrate de decembrate de desembrate de de desembrate de desembra

bergs. — Bekannt ist ferner, wie schon im J. 1627 Gustav Adolph gegen die Abgeordneten Preussens sich über Schwarzenberg ausgesprochen: "man solle den Kurfürsten "vor dem Grafen warnen; denn der verkaufe dessen Ge-"wissen dem Kaiser und dem Könige von Polen, und heuchle "mit den Papisten," — wie er denn auch später, trotz der begütigenden Entgegnung seines Schwagers, entschieden bei scinem Ausspruche verharrte, und endlich, nachdem im Frühling 1631 zwischen Schweden und Brandenburg das Bandniss, dessen Abschluss Schwarzenberg aufs eifrigste zu verhindern strebte, wirklich zu Stande gekommen war, vor allen Dingen den Grafen, als eine östreichische Creatur, aus den Staatsgeschäften und aus der Nähe scinca Herrn zu entfernen sich bemühete 1). Von diesem Zeitpuncte an lebte Schwarzenberg fern von dem Mittelpuncte der brandenburgischen Verwaltung, theils in Preussen, theils am Rhein, und obwohl dringende Gesuche von ihm an den Kurfürsten gerichtet wurden, ihm wieder den Zutritt in des Letzteren Nähe zu gestatten, so wusste dies doch Gustav Adolph, da er die Gefährlichkeit des Mannes kannte, stets durch seinen persönlichen Einfluss zu verhindern. 2). So wie seit dem Tode des Königs die Verbining mit Schweden loser wird, nähert sich Schwarzenberg wieder, und mit dem Abschlusse des unseligen Prager Friedens (1635), durch welchen mittelst ausgebotener Lockspeisen und nach dem Grundsatze: divide et impera Oestreich

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 371. 372. — Wenn cs in einem Schreiben, welches (d. d. Gripsholm 10. Dec. 1628) von Seiten der schwedischen Reichsräthe an die brandenburgischen Geheimenräthe erlassen wurde, unter anderen heisst: "weilen wir aber merken und spüren, dass Euer Hof guten "Theils wird mit bäpstischen Consiliariis regiert, haben "wir leichtlich zu muthmassen, was unsere Wohlmeinung "frachten werde," so ist das doch auch wohl nur auf Schwarzenberg's Rathschläge zu beziehen?! — Vgl. Erik Gust. Geijer: Geschichte Schwedens. Aus der schwed. Handschrift des Verfassers übersetzt von Swen P. Leffler. Hamburg. 1836. 8. III, 138. 139. —

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 58. —

die protestantischen Fürsten an sich zog, zeigt er sich sedann abermals ausnehmend thätig in den politischen Angelegenheiten Kurbrandenburgs. Von diesem Zeitpuncte an wird sein Einfluss bedeutender, wie je zuvor; mit unbeschränkter Machtvollkommenheit beherrscht er von aun an ohne Unterbrechung seinen Gebieter 1), bis dieser seinem jammervollen Geschicke erliegt 2).

War das Urtheil des grossen Kurfürsten und Gustav Adolph's über Schwarzenberg hart, so war es überdies, wis man einräumen muss, nicht ganz unparteiisch, weil es van seinen politischen Gegnern herrührte. Lassen wir aber nur die Thatsachen reden, so sind wir, auf Grund derselben, berechtigt, ihn eine harte, egoistische Niturzu nennen; er liebte die Intrigue und die krummen Wege, er war geizig, habsüchtig, aus Habsucht nicht unzugänglich gegen Bestechungen, und opferte daher nicht selten das Interesse seines Herra

Vertrauen Georg Wilhelm's auf seinen Günstling war, seikt vorzüglich, dass er oft mehr als zwanzig, ja im John 1610 selbst 60 Blankette für denselben auf einmal ausstellig, und auf Verlangen noch immer Nachträge lieferte. Wegin dieses im brandenburgischen Kurhause üblichen Brandshatte schon 7. August 1610 König Christian IV. von Dissmark an Johann Sigismund, obgleich dieser selten mehr, als sochs, ausstellte, geschrieben: "ich wollte Dir als Dein "getreuer Schwager und Bruder gerathen haben, dass Du, "die Blankette wollest abschaffen; dem bei denselben tisse, "grosse Gefahr für beide, für Herrn und Knecht." Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Geheimerath. P. 151.

<sup>2)</sup> Bergius: Leichenrede auf Georg Wilhelm. p. 100 fg. "Ach, Du löblicher und seliger Kurfürst! wie schwere
"Last und Bürde hast Du nun von Dir abgeladen! viel
"schwerer und grösser, denn alle Deine löblichen Vorfah"ren jemals getragen haben! O wie wenig fröhlicher ruhi"ger Stunden hast Du in 21jähriger Regiorung haben kie"nen, die bei so vielfältiger unaufhörlicher Zerrüttung und
"Verwüstung so vieler christlicher Land und Leute Dein
"fürstliches Haupt und Herz von Anfang bis zu Ende stein
"gedrückt und bekümmert. Kein Wunder, dass end"lich die Füsse darunter niedergesunken, bis
"sie Dich nun endlich in Deine Grube getra"gen!" —

dem eigenen. Vor allen Dingen aber war er, was bei einer Beurtheilung zuletzt immer den Ausschlag giebt, der hartnäckige Vertreter eines Regierungssystems, des den brandenburgischen Staat an den Rand des Verderbens brachte und bringen musste, der rachsüchtige und hinterlistige Verfolger aller Anhänger anderer politischer Grundsätze und Richtungen.

Um dies Urtheil nicht zu hart zu finden, möge man erwägen, wie herzlos er auf die eingezogenen Güter rebellischer Unterthanen speculirte 1), wie er, nach öffentlicher Aussage glaubwürdiger Zeugen, sich nicht scheute, seiner politischen Plane willen durch Hinterlist die Gemüther des Kurfürsten und seiner pfälzischen Gemalin trennen wollen 2). Lediglich um den dänisch und schwedisch gesinnten Kanzler Pruckmann zu kränken und zu hemmen, bewirkte er, zwecklos und nicht zum Vortheile des kurfürstlichen Dienstes, im Jahre 1627 die Wiederberufung des bereits seit dem J. 1609 verabschiedeten alten Kanzlers Johann von Löben 3). Und zehn Jahre später (1637), als er seinen Rücken vollkommen frei fühlte, war er der Urheber der beschimpfenden Absetzung des dem schwedischen Interesse ergebenen Kanzlers Sigismund v. Götze, gegen den er war Vorwürse vorzubringen, nicht aber eine streng getetaliche Untersuchung durchzuführen vermochte. 4). zicht zu erwähnen der Verfolgungen, die er sich gegen den bekannten Gerhard Rumelian v. Kalchun, genannt Leuchtmar 5), später bekannt geworden durch seine gleich nach

<sup>1)</sup> Vgl. Klapproth und Cosmar: der brandenburgische Staatsrath. p. 329.

<sup>2)</sup> Vgl. die am 4. Sept. 1660 gehaltene Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte, Wittwe Georg Wilhelms, von dem Consistorialrath und Hofprediger Stoschius. p. 30.

<sup>3)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 160.

<sup>4)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 171.

<sup>5)</sup> Er wurde, nachdem er 1636 seinen Abschied erhalten, nach Duisburg am Bhein verwiesen, aber schon unter dem 13.

dem Regierungsantritte des grossen Kurfürsten erfolgte diplomatische Sendung nach Stockholm, und selbst gegen die Manen eines Verstorbenen, des achtungswerthen schwedisch gesinnten Geheimenraths v. Bellin 1), erlaubte, bleibt der von ihm angeregte Prozess gegen einen anderen entschiedenen Anhänger Schwedens, den Geheimenrath Samuel v. Winterfeld, ein unvertilgbarer Schandfleck im Lebon des Grafen 2). Bereits im Sommer 1626 verspürte der verhasste Gegner von Seiten des Günstlings einiges Ucbelwollen; im Sommer 1627 erfolgte seine Verhaftung und die mit unnöthiger Härte und grausamer Gewaltsamkeit durchgeführte Einkerkerung in Spandau, "trotz dem, dass dem ausdrück-"lichen Wortinhalte der Geheimenraths - Bestallung zufolge "kein Mitglied dieses hohen Collegiums ungehört sollte ver-"dammt werden" 3). Weil man den Gerichten nicht traute, ward die Untersuchung, welche sich bis in's dritte Jehr erstreckte, einer besonderen Commission überwiesen, der eine Instruction ertheilt wurde, die ein Muster von Hinterlist genannt werden muss. Nicht genug, dass dem Angeklagten die Vertheidigung auf jede Art erschwert wird, werden die Untersuchungsrichter, welche bei so schwach begründeter Anklage der Sache gern gänzlich entledigt == sein wünschen, zu fernerem Eifer ermuntert, wird ihnen gegen etwaige Anfechtungen ausdrücklich höherer Schots

December 1640 aus dem Exil zurückgerufen. Klappreth und Cosmar: Staatsrath: p. 181. 340. 343. 344.

<sup>1)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 179. 388. — Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 212. — Er unterhandelte, wie Russdorf von Seiten des Kurfürsten von der Pfalz, brandenburgischer Seits schon 1624, um Gustav Adolph zu bestimmen, in Deutschland aufzutreten. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 587.

<sup>2) &</sup>quot;In aula Brandenburgica misera est rerum facies, et optime "noster Winterfeldius cogitat de discessu; sequen"tur exemplum alii; sic comes Schwartsenber"gicus vacuae dominabitur aulae." Schreiben des schwedischen Residenten Camerarius an den Kanzler Oxenstierna, d. d. 25. Sept. 1626 in Moser's patriot. Archiv. Band VII.

<sup>3)</sup> Klapproth und Cosmar: Staaterath. p. 171-174.

versprochen 1). Nichts desto weniger erregt die Behandlang des Ehrenmannes die allgemeinste Theilnahme; en verwenden sich für ihn auf das dringendste seine zahlreichen Freunde, seine Verwandten, selbst die Kurfürstin. In Folge deser Verwendungen wird der Prozess gehemmt; aber der Gefangene bleibt, weil man seine Loslassung fürchtet, in Haft. Weil Schwarzenberg einsieht, dass mit allen -Rechtsformen der Gegner nicht gestürzt werden kann; räth er jetzt selbst heuchlerisch und perfide dem Kurfürsten, dem Angeklagten Gnade angedeihen zu lassen 2). Und auch diese, die in Wiedererlangung seiner persönlichen Freiheit ausserhalb Landes besteht, erhält Winterfeld erst Ende 1629, nach fast drittehalbjähriger Haft und nach Ausstellung eines den Ankläger und Verfolger sichernden Reverses; er geht nach Hamburg, von wo gleich nach dem Tode Georg Wilhelm's die Nemesis ihn zurückführt 3). Wie man auch über diese beklagenswerthe Angelegenheit urtheika mag, so viel scheint aus derselben hervorzugehen, dass der, welcher auf solche Weise gegen seine politischen Gegser verfuhr, wohl schwerlich das Recht hatte, ein schonenden und gerechtes Urtheil über sich selbst zu erwarten und in Anspruch zu nehmen. —

Wie Graf Schwarzenberg seinen religiösen und politischen Ansichten auf Kosten der Rechte und Interessen seines Herrn rücksichtslos den Sieg zu verschaffen bemüht
war, das ergeben zur Genüge die unwürdigen, jedes rechtliche Gemüth empörenden Machinationen, durch welche er
der Katholik, eine der ersten, seit der Reformation statstenmässig den Protestanten vorbehaltenen Würden des
Landes, das Johanniter-Heermeisterthum in den Marken und in Pommern, für sich und seine Familie
m erlangen suchte +). Nur durch den furchtbarsten Miss-

<sup>1)</sup> Klapproth and Cosmar: Staaterath. p. 174 - 177.

<sup>&</sup>quot;3) Kinpproth und Coomar: Stantarath, 177. 178.

<sup>&#</sup>x27;8) Klapproth und Cosmar: Staatsrath. 177-179.

<sup>4)</sup> Graf Schwarzenberg, Heermeister des Johanniter-Ordens

brauch seines dämonischen Einflusses über Georg Wilhelm gelingt ihm sein Plan, so weit derselbe ihn selbst betrifft. Durch Einjagung von Schrecken vor dem rächenden Schwerdte des Kaisers strebt er zuerst in dem armen Kurfürsten die Verwandtenliebe und das Gefühl für Familienehre zu ertödten; dann bringt er denselben dahin, den rechtmässigen Heermeister, den unglücklichen, geächteten, heldenmüthigen Johann Georg von Jägerndorf, fallen zu lassen und eine neue Wahl zu befehlen, trotz dem dass keine gesetzliche Erledigung vorliegt, trotz dem dass einem so unpolitischen und ungrossmüthigen Schritte der Orden selbst entschieden widerstrebt 1). Bei dem kurz darauf erfolgten Hinscheiden des neu erwählten Heermeisters beseitigt er, durch Benutzung der religiösen Zerwürfnisse in der kurfürstlichen Familie, den gefährlichsten Gegner 2), und weiss endlich, nach Aufstellung eines Popanz als Mitbewerber, mit Hülfe ruhmrediger, schmeichlerischer und lügnerischer Vorspiegelungen 3) die Wahl der Ordensmitglieder auf sich zu lenken. Dann weiss er es, selbst auf kluge Weise zurücktretend, durchzusetzen, dass der Kurfürst, kraft seiner landesherrlichen Autorität, den Orden über den

in der Mark, in: Cosmar's Beiträgen zur Untersuchung der gegen den Grafen Adam Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin. 1828. Beffäge 14. p. 73 – 88. —

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 75 - 78.

<sup>2)</sup> Dies war Markgraf Sigismund, eines der jüngsten Kinder Kurfürst Johann Georgs, damals das noch einzige lutherische männliche Mitglied der Familie. Cosmur: Schwarzenberg. Anhang. p. 76. 79.

wichtigen Religionspunct beruhigt; in Folge dessen stellt er selbst ohne Widerstreben den verlangten Revers dem Kurfürsten aus, später aber, als er sich gedeckt und gesichert fühlte, verweigert er einen eben solchen dem misstrauischen Orden 1), der doch eben sowohl ein entschiedenes Recht, wie ein unverkennbares Interesse hatte, dass von Seiten des Heermeisters keine Aenderungen in Religionssachen vorgenommen wurden. Wiederum einige Zeit darauf missbraucht er seinen Herrn, ihn so gut wie zu entbinden von der lästigen, ihn noch einigermassen hemmenden Clausel, die im erwähnten Reverse enthalten war 2); dann weiss er seinen Sohn, zuwider den ausdrücklichen Bestimmungen der pommerschen Landtagsschlüsse und Verträge, als Komthur einzuschwärzen. Das geschah in der Zeit, als er nach der Niederlage der Schweden bei Nördlingen Alles wagen zu können glaubte 3). Endlich, um seinen ungesetzlichen Schritten die Krone aufzusetzen und gleichsam die wichtige Stelle in seiner Familie erblich zu machen, scheut er sich nicht, mit Ansechtung der in dem von ihm unterschriebenen Reverse enthaltenen einschränkenden Bestimmungen, die Wahl seines Sohnes zum Coadjutor durchzusetzen 4).

Wenn wir ferner den Grafen der Habsucht und Bestechlichkeit, und damit des Verraths der Interessen seines Herrn zeihen, so entnehmen wir die Belege zu dieser Behauptung der Darstellung des Apologeten selbst. Nur wer das Geld als das Höchste setzt, kann, sichdem er fortwährend ansehnliche Schenkungen vom Kaiser und anderen Potentaten empfangen, in der Weise, wie es von Schwarzenberg geschieht, dennoch immer jammern und klagen und von seinen Verlusten reden; nur wer ganz gemein über Gelderwerb denkt und jede Art desselben für

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 81. 84. 85.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 87.

<sup>3)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 86.

<sup>4)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. Anhang. p. 87.

recht und erlaubt hält, kann es, wie er, über sich gewinnen, Geld und Geldeswerth von solchen Privaten, die durch ihn eine Versorgung erlangen wollen, anzunehmen, nicht zurückzuweisen, und hinterher selbst die Hoffnung derartiger Bittsteller nicht zu erfüllen 1). Auch möchten wir wissen, wie ein Mann, der ganz ohne alles Vermögen in den brandenburgischen Dienst eingetreten, bei seinem Tode den Sohne und Erben, ohne sein kostbares Mobiliar und sein sehr beträchtliches Grundvermögen in Anschlag zu bringen, allein eine Forderung von 400,000 Rthl. an den Kurfürsten wegen der zu verschiedenen Zeiten auf Domainen hergeschossenen Pfandgelder habe hinterlassen können 2), ohne den gegründeten Verdacht von Bestechlichkeit zu erregen, auch wenn man zugestehen muss, dass er meisterhaft die Kunst verstanden, sich nicht blosszugeben 3); eine Besoldung von jährlich höchstens einigen tausend Thalern, die noch dazu während einer erzwungenen Unthätigkeit mehrere Jahre hindurch aufhörte, und die in einer solchen Stellung nicht ausbleibenden Geschenke und Verleihungen erklären auf natürliche Weise eine solche Erscheinung nicht. Zuden wird in einem kürzlich veröffentlichten, glaubwürdigen Berichte eines Zeitgenossen, ausdrücklich die offizielle Aeussrung Richelieu's erwähnt: des Schwarzenbergs habe man sich französischer Seits versichert 4). End-

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 230. 386.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 230. 384 fg. — Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 330.

<sup>3)</sup> Auf diese seine Kunst, sich nicht blosszustellen, legt Commar (Schwarzenberg p. 228 und an vielen andern Ortes) ein viel zu grosses Gewicht. —

<sup>4)</sup> Die Aeusserungen Richelieu's über diesen Punkt finden sich neben der Eröffnung über die Bestechung der kursächsisches Räthe und der Klage über die übliche Gesinnung Conrad's v. Bargsdorff, in dem bisher unbekannten, dem Landgrafen Wilhelm dem Standhaften von Hessen-Cassel unter dem Datum: Metz 1. Docemb. Styl. nov. 1688 zugesandten Particularbericht des pfalz-zweibrückischen Geheimenraths Philipp Streif von Lauenstein. Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 288. Note 867. — Vgl. die Mémoires de Ri-

lich wissen wir für das Benehmen des Grafen beim Abschlusse des Düsseldorfer Vertrags von 1629 zwischen Kurbrandenburg und Pfalz - Neuburg keinen anderen Namen, als Feisheit und Verrath. In demselben Augenblicke, als unter Vermittlung des Prinzen von Oranien im Haag an einem für Brandenburg günstigen Vergleiche gearbeitet wird, bewegt er den im fernen Preussen sich aufhaltenden Kurfürsten durch falsche Vorspiegelungen zu ganz ungewöhnlichen Zugeständnissen an Neuburg, und lässt dann die ganz im Geheim mitgetheilten schlechten Bedingungen des Vertrags-Entwurfs mittelst einer seiner besonders zu diesem Behufe noch Königsberg gesendeten Creaturen beim Kurfürsten rechtfertigen, damit der letztere nicht etwa inzwischen kopfschen werde, vielmehr den Antrag der Gegenpartei rasch acceptire. Als er dergestalt durch Lug und Trug den Kurfürsten nach seinem Willen gelenkt, ist er schamlos genug, sich von dem Pfalzgrafen von Neuburg, also von dem, an den er seines Herrn Interesse verrathen, zur Arrondirung ziner westphälischen Besitzungen, namentlich der ihm zugehörigen Herrschaft Gimborn, sich Güter von einem solchen Werthe schenken zu lassen, dass der Ertrag derselben fast einem Viertel der damaligen Einkünfte des ganzen Her-20gthums Berg entsprach 1).

Alles das, was bisher von uns vorgebracht worden ist, dürste hinlänglich im Stande sein, den Glauben an die Geradheit und Uneigennützigkeit Schwarzenbergs zu erschüt-

chelieu. I'III, 251, aus denen hervorgeht, dass Schwarzenberg durch den französischen Gesandten de Rorté die Zusicherung empfing, mit der Herrschaft Boulay in Lothringen beliehen zu werden, falls Georg Wilhelm sich zu Frankreich neige. — Barthold: Geschichte des grossen deutschen Krieges. I, 234. —

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 226. 227. — Bas Einkommen ans der Freiherrlichkeit Huckeswagen im Bergischen und des Amtes Montjoye im Jülichschen, welche Schwarzenberg für den Abschluss des Vertrages von 1629 von Seiten Neuburg's erhielt, betrug jährlich 5006 Rthl.; das ganze damalige Einkommen aus dem Herzogthum Berg aber wurde zur auf 22,838 Rthl. angeschlagen. a. a. O. p. 228. 228.

tern, - darzuthun, dass der Mann nicht so harmlos, rechtlich und unschuldig gewesen sei, wie er von seinem Vertheidiger dargestellt wird. Aber auch zugegeben, dass der Privatcharakter des allgewaltigen Günstlings gegen mancherlei falsche und leidenschaftliche Beschuldigungen und Verdächtigungen des Parteihasses durch Cosmir gründlich vertheidigt und gerechtfertigt worden sei, so bleibt doch das zu sagen, dass, so schätzbar das aus archivalischen Quellen erwachsene Material auch ist, so viele bisher unerledigte Punkte der brandenburgischen Geschichte auch durch dasselbe beleuchtet worden sind, so sehr man auch der guten Absicht des Apologeten Gerechtigkeit widerfahren lassen mag, die Grundtendenz des besprochenes, in eine äusserst abschreckende Form eingekleideten Werks uns als eine völlig verfehlte erscheint

Eben so gleichgültig, wie es ist: ob die Schuld der Einüscherung Magdeburgs Tilly allein zuzuschreiben sey? •b der letztere etwas mehr oder etwas weniger während seiner blutigen Laufbahn gebrannt und gesengt habe? eben so gleichgültig ist es: ob Schwarzenberg wirklich den Kurprinsen Friedrich Wilhelm habe vergiften wollen? ob er etwas mehr oder weniger Geschenke angenommen? ob er nach dem Kurhuth getrachtet? -- Immerhin mag man Tilly wegen seiner Nüchternheit, Unerschrockenheit, Unermüdlichkeit, Strenge und Tapferkeit loben; zuletzt wird man doch, wenn man einen höheren Maassstab der Beurtheilung anlegt, eingestehen müssen: er war das tüchtige Werkzeug eines falschen, fluchwürdigen Systems. - So auch ist es mit Schwarzenberg. Nur eine falsche Unparteilichkeit; die ihren Stolz in eine völlige Gleichgültigkeit gegen die Priszipien der auftretenden handelnden Mächte setzt, kann einen durch den Hass der Zeitgenossen und der Nachwelt verfolgten öffentlichen Charater für völlig gerechtfertigt halten, nachdem einige übertriebene Beschuldigungen als nichtig erwiesen sind. So oft auch über diesen oder jenen Staatsmann ungerechter Weise das Kreuzigt ausgeru-

worden ist, niemals war ein Hass gerechter und motiæ, wie der der Brandenburger und der Protestanten geden Grafen Schwarzenberg. Dieser Hass bezog sich auf en politischen Charakter, nicht auf seine sönlichkeit als Privatmann. Man hasste ihn als Träger und hartnäckigen Vertreter eines Regierungstems, durch welches er, weil er keine Ahnung von Grundlage des brandenburgischen Staats und der Zukunft reiben hatte, eben diesen aufs engste mit der Sache der ormation verwachsenen Staat immer wieder in falsche nen zu lenken, das heisst an das von jesuitischen Einen umlagerte Oestreich, das durch seine Fürsten-Aechren, die Verfolgungen seiner erbländischen evangelischen erthanen, die Erlassung des Restitutionsedicts und die lockung zu dem schmählichen Prager Frieden hinlänglich ste, was der Protestantismus von ihm zu befahren habe, knüpfen, und von denjenigen einheimischen und fremrettenden Mächten zu trennen suchte, mit denen indenburg in dem grossen Kampfe nothwendig stehen und en musste I), —

Uebersehen wir schliesslich noch einmal mit einem Blicke ganze Lage Georg Wilhelm's, so werden wir ihn milder d billiger beurtheilen, als dies gewöhnlich geschehen ist. nem kaiserlichen Oberherrn gegenüber, der fanatisch und waltsam mit einem Schlage die Schöpfung zu vernichten

<sup>1)</sup> Das ist cs, was wir der Beweisführung Cosmar's über diesen Punkt entgegenzusetzen haben (Schwarzenberg. p. 72.); ein Kegierungssystem, welches damals für Oestreich oder Baiern passend sein mochte, passte keinesfalls für Kurbrandenburg. — Dass wir in diesem Stücke mit einem gründlichen, hochachtbaren neueren Historiker übereinstimmen, hat uns zur lebhaften Freude gereicht. "Mit "dem Grafen Adam Schwarzenberg, einem Katholiken, der "seine Laufbahn in den Jülichschen Landen begann, trat "eine Veränderung in der brandenburgischen Politik ein, "welche die bisherige Vertraulichkeit zwischen "Kurbrandenburg und dem Landgrafen Moritz"von Hessen-Cassel aufhob. Die Cosmarsche Apo"begie ist zwar reich an archivalischen Nachrichten, ver"rückt aber den Hauptgesichtspunkt." Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 847. Note 853. —

strebte, deren Beschützung und Förderung dem Kurfürsten von Brandenburg von seinen Ahnen überwicsen war; - mit der Anweisung auf erweiterten Besitz und erhöhete Macht seines Hauses, aber um so machtloser, da er in der stürmischen Zeit jene Anweisung nicht zu verwirklichen vermechte; - niedergedrückt durch die Zwietracht und des seltene Unglück in seiner Familie; - durch die religiösen Zeitzerhältnisse und durch die Unmöglichkeit, in so unheilvollen Tagen Hülfe gewähren zu können, seinen eigenen Unterthanen grossentheils entfremdet; - niemals gehösig unterstützt, häufig ganz verlassen von den durch politische und kirchliche Parteiungen in sich getrennten Ständen selner Lande; - bei solchem Zustande in die Arme eines schlauen und ehrgeizigen Ränkemachers, eines habgierigen, bestechlichen und zweideutigen Staatsmannes flüchtend, der, was man auch von ihm sagen mag, jedenfalls eine Politik anrieth und unterstützte, die unter den damaligen Umständen nimmermehr die der Kurfürsten von Brandenburg sein durste; in dieser bis zur Verzweiflung gesteigerten Hülflosigkeit, in dieser grässlichen Oede und Zerrissenheit noch dezu bewuruhigt und bestürmt von mächtigen Feinden, verschtet und misshandelt von den eigenen Freunden, - - weher sollte in solcher, nie gesehener Noth der Muth und des Vertrauen, der leichte Sinn und die Spannkraft kommen, welche in Drangsalen nothwendig sind, den übermächtigen Eisflüssen der Aussenwelt zu widerstreben, sie abzuweisen and siegreich zu überwinden?! - Das ganze Dasein Georg Wilhelm's war eine einzige, ununterbrochene Leidensbahn. Er sowohl, wie seine Gemalin, wurde durch die Wunden, welche die Zeit ihnen schlug, bald dahin geführt, das Leben so zu betrachten, und den Blick auf das Ewige zu wenden. Wenn Elisabeth Charlotte, von der ihr Beichtvater rühmte, sie sei eine wahrhafte Nachfolgerin Christi gewesen in der Ertödtung der Weltlust und Ertragung des Kreuzes 1), sich zum Wahlspruche ihres Le

r- in mortificatione ca vi in tole-intir crucis " I-iche.

bens die Worte des Propheten erkor: "Alles Fleisch ist "Heu, und alle seine Herrlichkeit wie eine Blume auf dem Felde" 1), so tritt der ernste Sinn und das grosse Gemüth Georg Wilhelm's uns nicht minder durch die Wahl seiner beiden Symbola entgegen: "Anfang bendenke das Ende," und: "einem tapferen beständigen Herzen kein Ding unmöglich 2)." — In der Kraft seiner Jahre, unter den Schrecken des dreisigjährigen Krieges, beneidet er Hiob; der von Gott heimgesucht worden sei, während er von den Menschen sich und das Seinige müsse vernichten lassen 3); früh den Stürmen erliegend, getröstet er sich auf seinem letzten Lager des Gedankens: "wer immer stirbt, der nimmer "stirbt 4)!"

Sein ganzes Leben war ein Sterben. Das Zeitalter forderte kühne, harte, trotzige Seelen, und eine aussergewähnliche Entfaltung der Kräfte <sup>5</sup>); er hatte dem Kriege, der Entsittlichung, der Verwirrung nichts entgegenzusetzen, als: eine weichgeschaffene Seele, als den Sinn des Friedens, als die Tiefe des Gemüths. Er war nicht ohne Einsicht, er hatte den reinsten Willen; aber:

fata consiliis potiora.

•

F

43

لإج

111

6

predigt des Hofpredigers Stoschius auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte. 1660. p. 29.

<sup>1)</sup> Jesaias 40, 6. — Stoschius Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 46. —

<sup>2)</sup> Dr. Bergius: Leichenpredigt auf Kurfürst Georg Wilhelm. 1642. p. 98. 99.

<sup>8)</sup> Vgl. das Schreiben Schwarzenbergs an den Kanzler Pruckmann d. d. 22. Jul. 1626. bei Cosmar: Schwarzenberg. p. 52. —

<sup>4)</sup> Er ausserte die lateinischen Worte: Qui semper moritur, numquam moritur. Bergius: Leichenrede auf Georg Wilhelm. p. 92. —

<sup>5)</sup> Vgl. die ähnlichen Betrachtungen Rommel's beim Tode des Landgrafen Wilhelms des Standhaften. Geschichte von Hessen. VIII, p. 7.

## Zweiter Abschnitt.

Der dreissigjährige Krieg und dessen Beziehung zum brandenburgisch - preussischen Staate.

> Auf der Degenspitze die Welt nun ruht; Es giebt nur Herren und Knechte.
>
> Altes Reuterlied.

Wie hülflos, wie gefesselt, wie gemisshandelt Kurfl Georg Wilhelm von Brandenburg während seiner ganzen gierung gewesen sei, ist zu zeigen versucht worden; es giebt sich unstreitig aus dem Anblicke seiner bisher gese derten Lage zur Genüge der Umfang von Mitteln, die i bei so ansserordentlichen Ereignissen zu Gebote standen. jene Mittel, auch in der Hand eines Grösseren und Stär ren, hinreichend gewesen wären, alle die Uebel zu bew gen, welche damala mit überwältigender Macht von aus her gegen den brandenburgisch-preussischen Staat her drängten, das wird man am ersten zu beurtheilen im Sta sein, wenn man sich alle die kriegerischen Unruhen leht vergegenwärtigt, in welche das brandenburgische Kurh meistentheils ohne sein Zuthun, durch die geographia Lage seiner Provinzen und in Folge seiner besonderen pol schen und kirchlichen Stellung hineingezogen wurde.

Während das eben erst erworbene Preussen, sow wegen seiner Lage zwischen Skandinavien und Polen, wegen seines Lehnsverhältnisses zu letzterem, nicht selder Hauptkampfplatz zwischen den Wasas und Jagellnen wurde, — litten die kaum erst halb in Besitz genomenen rheinisch-westphälischen Landschaften und hörlich durch die Bedrückungen und Verwüstungen, weche sich während ihres, nach Aufhören des zwölfjährig

affenstillstandes wieder ausgebrochenen Zwistes die Spaer und Holländer gegen dieselben erlaubten. Der mittne Theil des Staats aber, die Mark Brandenburg, ur unterdessen den furchtbaren Wechselfällen des rossen deutschen oder dreissigjährigen Kriees fast während der ganzen Dauer desselben ununterbronen ausgesetzt.

Gleich nach dem Ausbruche der böhmischen Unruen begannen die Durchmärsche fremder Truppen durch
e Mark; — der darauf folgende dänische Krieg behrte ganz vorzüglich diese Gegenden; — und der schweisch-deutsche Krieg vernichtete vollends den Rest
m Behaglichkeit, Wohlstand und Sittlichkeit, welcher der
madenburgischen Bevölkerung bis dahin verblieben war.

Kaum hatte Georg Wilhelm die Regierung angetreten, 1, noch ehe der dreissigjährige Krieg den Gegenden Nordtatechland's seine Schrecken zeigte, die Mark Brandenburg reb mancherlei ungewöhnliches Unglück heimgesucht wur-Bereits im Sommer des Jahres 1619, in der Nacht meilften auf den zwölften Julius, liess sich ein Erdbeben Begleitung eines so furchtbaren Sturmes verspüren, dass s Stadtmauern Tangermünde's an etlichen Orten einstelen, starke Kirchenmauerwerk aus einander barst, die Gräz einsanken und die Keller in den Häusern sich mit Wasrülten; — in der Erndtezeit trat ein so unaufhörlicher wiregen ein, dass alles Gewässer aufschwoll und das Gevide zum grossen Theil verdarb. Eine natürliche Folge wen war, dass im Herbst eine sehr bösartige rothe Ruhr m sich griff, und eine grosse Menge von Bewohnern aus lea Ständen dahinraffte 1).

<sup>1)</sup> Andreas Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch, in den Antiquitat. Tangermundens. ed. G. G. Küster. Berlin. 1729.
4. II, 21. 22.

ler Pruckmann an den Kurfürsten nach \_\_\_\_ssen hin berie tete 1), "ging sogar, aus Hass gegen die reformirte Re "gion, knurren und murren, dass man sie nicht auch" (1 von den Meklenburgern geschehen) "mit Gewalt abgetz "ben." Diese Stimmung wurde sehr bald noch weit ung stiger, da die Fremdlinge so schlechte Mannszucht hielt dass, um den häufig vorkommenden Räubereien und d blutigen Gefechten, die sie selbst unter einander liefert ein Ende zu machen, der Obrist Grey mehrere derselt in Eisen mit sich herumzuführen und andere abschrecker Exempel zu statuiren sich genöthigt sah; zudem verbreit eine in den Reihen dieser Leute wüthende Scuche, lein zur Fortschaffung der Kranken die Stellung von sechs Wagen nothwendig machte, allgemeinen Schrecken. K Wunder daher, dass, als am 30. Junius diese Schaaren ihrem Nachtquartiere Spandau aufbrachen, um, neben i Hauptstadt vorbeimarschirend, an demselben Tage in Te pelhof und in den benachbarten Dörfern zu übernacht die gesammte Bürgerschaft von Berlin und Cöln, eine I berrumpelung befürchtend, in Aufruhr gerieth. Die Lär trommel liess sich auf allen Strassen hören, die Bürger! waffneten sich mit Musketen, die alten Doppelhaken wurd hervorgesucht, die Thore besetzt, und das Schiessen u Toben nahm erst mit dem Abend ein Ende, als man s dass der Haufen ruhig gen Köpenick vorüberzog 2). Das war man allerdings für den Augenblick der Unruhe los; al schon das Ende desselben Jahrs weckte grössere und l

<sup>1)</sup> Georg Wilhelm war im J. 1620 nach Preussen abgegang und kehrte erst 1621 von da zurück. Leichenpredigt auf Kurfürstin Elisabeth Charlotte, vom Hofprediger Stachius. 1660. 4. p. 68. —

<sup>2)</sup> Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. Beilage XII. Die Englider vor Berlin. p. 61 – 71. – John Lingard: Geschle von England, übersetzt von C. A. Freih. v. Salis. Fraifurt a. M. 1828. IX, 205. – Der geringste Theil die Abentheurer gelangte nach Böhmen, theilweise aufgeriel durch ansteckende Krankheiten, theilweise durch den Hider Lutheraner gegen Reformirte. Mailath: Gesch. 6 östr. Kaiserstaats. III, 23. –

rundetere Besorgnisse 1). Denn die blutige Schlacht auf lem weissen Berge (8. Novemb. 1620), durch welche Kaier Ferdinand II. Besieger des Pfälzers und Herr von Böhmen wurde, brachte den Kurfürsten Georg Wilhelm, als Schwager des unterliegenden Böhmenkönigs, in eine Stellung gegen das Reichsoberhaupt, die um so unangenehmer war, de er von demselben die Belehnung über die Kurlande damels noch nicht empfangen hatte 2). Die clevischen Lande waren zu jener Zeit bereits der Kampfplatz der Spanier 3) und Holländer, und dass auch Preussen sehr bald in die pelmisch - schwedischen Zerwürfnisse hineingezogen werden wirde, liess sich leicht voraussehen, da Georg Wilhelm, als Vasail der Krone Polen, und, in Folge der am 25sten November 1620 erfolgten Vermälung Gustav Adolphs mit seiner Schwester Maria Eleonore, als Schwager des Schwedenkönigs, mitten zwischen die sich einander feindlich gegenüberstehenden Parteien gestellt war. Unter solchen Umständen erschien, Schlesien als Flüchtling durcheilend, Kinig Friedrich sammt seiner Familie noch am Ende des Jahrs 1620 in der Mark. Es ward ihm anfangs zu Küstrin,

<sup>1)</sup> Vorzüglich seitdem der Feldherr der Union, Markgraf Joachim Ernst von Ansbach, am 3ten Julius 1620 einen so übereilten Vertrag mit Maximilian geschlossen hatte, kraft dessen dieser das Schwerdt, jener die Scheide in Händen behielt, und der Kurfürst Friedrich V. der ganzen Uebermacht Ferdinands und der Ligue preisgegeben war. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 389.

<sup>2)</sup> Diese erfolgte erst in Wien am 27sten August 1622; die kurfürstlichen Abgeordneten zum Geschäft waren Graf Philipp von Solms und Dr. Melander. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 590. —

ber König von Spanien, bei der böhmischen Angelegenheit erblich betheiligt, hatte als Erzherzog von Oestreich am 28sten Junius befohlen, dass das im burgundischen Kreise befindliche spanisch - wallonische Heer unter Ambrosius Spinola sich an den Rhein begeben, die Unterpfalz unter dem Vorwande der Sequestration einnehmen, allenthalben die calvinischen Ketzer verjagen und durch Jesuiten ersetzen, hierauf Böhmen und die conföderirten Länder wieder zum Gehorsam und in den Schooss der katholischen Kirche zurückführen solle. Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 890.

strebte, deren Beschützung und Förderung dem Kurfürsten von Brandenburg von seinen Ahnen überwiesen war; - mit der Anweisung auf erweiterten Besitz und erhöhete Macht seines Hauses, aber um so machtloser, da er in der stärmischen Zeit jene Anweisung nicht zu verwirklichen vermechte; - niedergedrückt durch die Zwietracht und des zeltene Unglück in seiner Familie; - durch die religiören Zeitzerhältnisse und durch die Unmöglichkeit, in so unheivollen Tagen Hülfe gewähren zu können, seinen eigenen Unterthanen grossentheils entfremdet; - niemals gehörig unterstützt, häufig ganz verlassen von den durch politische und kirchliche Parteiungen in sich getrennten Ständen schner Lande; — bei solchem Zustande in die Arme eine schlauen und ehrgeizigen Ränkemachers, eines habgieriget, besteeblichen und zweideutigen Staatsmannes flüchtend, der, was man auch von ihm sagen mag, jedenfalls eine Politik anrieth und unterstützte, die unter den damaligen Umstärden nimmermehr die der Kurfürsten von Brandenburg sein durste; in dieser bis zur Verzweiflung gesteigerten Hülflorigkeit, in dieser grässlichen Oede und Zerrissenheit noch dezu bewuruhigt und bestürmt von mächtigen Feinden, verschtet und misshandelt von den eigenen Freunden, - - weher sollte in solcher, nie gesehener Noth der Muth und des Vertrauen, der leichte Sinn und die Spannkraft komme, welche in Drangsalen nothwendig sind, den übermächtigen Einflüssen der Aussenwelt zu widerstreben, sie abzuweisen und siegreich zu überwinden?! - Das ganze Dasein Georg Wilhelm's war eine einzige, ununterbrochene Leidensbahn. sowohl, wie seine Gemalin, wurde durch die Wunden, welche die Zeit ihnen schlug, bald dahin geführt, das Lebes so zu betrachten, und den Blick auf das Ewige zu wenden. Wenn Elisabeth Charlotte, von der ihr Beichtvater rühmte, sie sei eine wahrhafte Nachfolgerin Christigewesen in der Ertödtung der Weltlust und Ertragung des Kreuzes 1), sich zum Wahlspruche ihres Le-

<sup>1) — &</sup>quot;in mortificatione carnis et in tolerantia crucis." Leichen-

ens die Worte des Propheten erkor: "Alles Fleisch ist Heu, und alle seine Herrlichkeit wie eine Blume auf dem Felde" 1), so tritt der ernste Sinn und as grosse Gemüth Georg Wilhelm's uns nicht minder durch ie Wahl seiner beiden Symbola entgegen: "Anfang bedenke das Ende," und: "einem tapferen beständigen Herzen kein Ding unmöglich 2)." — In der Traft seiner Jahre, unter den Schrecken des dreisigihrigen Krieges, beneidet er Hiob; der von Gott heimesucht worden sei, während er von den Menschen sich und das Seinige müsse vernichten lassen 3); früh den Stürnen erliegend, getröstet er sich auf seinem letzten Lager les Gedankens: "wer immer stirbt, der nimmer "etirbt 4)!"

Sein ganzes Leben war ein Sterben. Das Zeitalter forderte kühne, harte, trotzige Seelen, und eine aussergewähnliche Entfaltung der Kräfte <sup>5</sup>); er hatte dem Kriege, der Entsittlichung, der Verwirrung nichts entgegenzusetzen, de: eine weichgeschaffene Seele, als den Sinn des Friedens, als die Tiefe des Gemüths. Er war nicht ohne Einsicht, er hatte den reinsten Willen; aber:

fata consiliis potiora.

predigt des Hofpredigers Stoschius auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte. 1660. p. 29.

<sup>1)</sup> Jesaias 40, 6. — Stoschius Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 46. —

<sup>3)</sup> Dr. Bergius: Leichenpredigt auf Kurfürst Georg Wilhelm. 1642. p. 98. 99.

<sup>8)</sup> Vgl. das Schreiben Schwarzenbergs an den Kanzler Pruckmann d. d. 22. Jul. 1626. bei Cosmar: Schwarzenberg. p. 52. —

<sup>4)</sup> Er äusserte die lateinischen Worte: Qui semper moritur, numquam moritur. Bergius: Leichenrede auf Georg Wilbelm. p. 92. —

<sup>5)</sup> Vgl. die ähnlichen Betrachtungen Rommel's beim Tode des Landgrafen Wilhelms des Standhaften. Geschichte von Hessen. VIII, p. 7.

## Zweiter Abschnitt.

Der dreissigjährige Krieg und dessen Beziehung zum brandenburgisch - preussischen Staate,

> Auf der Degenspitze die Welt nun ruht; Es giebt nur Herren und Knechte.
>
> Altes Reuterlied.

Wie hülflos, wie gefesselt, wie gemisshandelt Kurf Georg Wilhelm von Brandenburg während seiner ganzen gierung gewesen sei, ist zu zeigen versucht worden; es giebt sich unstreitig aus dem Anblicke seiner bisher gest derten Lage zur Genüge der Umfang von Mitteln, die bei so ausserordentlichen Ereignissen zu Gebote standen. jene Mittel, auch in der Hand eines Grösgeren und Stät ren, hinreichend gewesen wären, alle die Uebel zu bei gen, welche damals mit überwältigender Macht von am her gegen den brandenburgisch-preussischen Staat her drängten, das wird man am ersten zu beurtheilen im Sta sein, wenn man sich alle die kriegerischen Unruhen lebl vergegenwärtigt, in welche das brandenburgische Karh meistentheils ohne sein Zuthun, durch die geographie Lage seiner Provinzen und in Folge seiner besonderen po schen und kirchlichen Stellung hineingezogen wurde.

Während das eben erst erworbene Preussen, sow wegen seiner Lage zwischen Skandinavien und Polen, wegen seines Lehnsverhältnisses zu letzterem, nicht sei der Hauptkampfplatz zwischen den Wasas und Jagel nen wurde, — litten die kaum erst halb in Besitz gene menen rheinisch-westphälischen Landschaften und hörlich durch die Bedrückungen und Verwüstungen, weche sich während ihres, nach Aushören des zwölfjährig

Waffenstillstandes wieder ausgebrochenen Zwistes die Spanier und Holländer gegen dieselben erlaubten. Der mittere Theil des Staats aber, die Mark Brandenburg,
war unterdessen den furchtbaren Wechselfällen des
grossen deutschen oder dreissigjährigen Krieges fast während der ganzen Dauer desselben ununterbrothen ausgesetzt.

Gleich nach dem Ausbruche der böhmischen Unruhen begannen die Durchmärsche fremder Truppen durch die Mark; — der darauf folgende dänische Krieg berührte ganz vorzüglich diese Gegenden; — und der schwedisch-deutsche Krieg vernichtete vollends den Rest von Behaglichkeit, Wohlstand und Sittlichkeit, welcher der brandenburgischen Bevölkerung bis dahin verblieben war.

Kaum hatte Georg Wilhelm die Regierung angetreten, 📥, noch ehe der dreissigjährige Krieg den Gegenden Norddeutschland's seine Schrecken zeigte, die Mark Brandenburg durch mancherlei ungewöhnliches Unglück heimgesucht wurde Bereits im Sommer des Jahres 1619, in der Nacht vom eilften auf den zwölften Julius, liess sich ein Erdbeben in Begleitung eines so furchtbaren Sturmes verspüren, dass de Stadtmauern Tangermünde's an etlichen Orten einstelen, des starke Kirchenmauerwerk aus einander barst, die Gräber einsanken und die Keller in den Häusern sich mit Was-🚾 füllten; — in der Erndtezeit trat ein so unaufhörlicher Landregen ein, dass alles Gewässer aufschwoll und das Getreide zum grossen Theil verdarb. Eine natürliche Folge deren war, dass im Herbst eine sehr bösartige rothe Ruhr un sich griff, und eine grosse Menge von Bewohnern aus allen Ständen dahinraffte 1).

<sup>1)</sup> Andreas Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch, in den Antiquitat. Tangermundens. ed. G. G. Küster. Berlin. 1729.
4. II, 21. 22.

ler Pruckmann an den Kurfürsten nach Pre men hin berie tete 1), "ging sogar, aus Hass gegen die reformirte Re "gion, knurren und murren, dass man sie nicht auch" (\* von den Meklenburgern geschehen) "mit Gewalt abgetri "ben." Diese Stimmung wurde sehr bald noch weit ungs stiger, da die Fremdlinge so schlechte Mannszucht hielte dass, um den häufig vorkommenden Räubereien und d blutigen Gesechten, die sie selbst unter einander lieserte ein Ende zu machen, der Obrist Grey mehrere derselb in Eisen mit sich herumzuführen und andere abschrecken Exempel zu statuiren sich genöthigt sah; zudem verbreite eine in den Reihen dieser Leute wüthende Scuche, die! lein zur Fortschaffung der Kranken die Stellung von seche Wagen nothwendig machte, allgemeinen Schrecken. Ke Wunder daher, dass, als am 30. Junius diese Schaaren a ihrem Nachtquartiere Spandau aufbrachen, um, neben d Hauptstadt vorbeimarschirend, an demselben Tage in Ter pelhof und in den benachbarten Dörfern zu übernachte die gesammte Bürgerschaft von Berlin und Cöln, eine U berrumpelung befürchtend, in Aufruhr gerieth. Die Län trommel liess sich auf allen Strassen hören, die Bürger b waffneten sich mit Musketen, die alten Doppelhaken wurd hervorgesucht, die Thore besetzt, und das Schiessen w Toben nahm erst mit dem Abend ein Ende, als man sa dass der Haufen ruhig gen Köpenick vorüberzog 2). war man allerdings für den Augenblick der Unruhe los; ab schon das Ende desselben Jahrs weckte grössere und b

<sup>1)</sup> Georg Wilhelm war im J. 1620 nach Preussen abgegangt und kehrte erst 1621 von da zurück. Leichenpredigt auf d Kurfürstin Elisabeth Charlotte, vom Hofprediger St schius. 1660. 4. p. 68. —

<sup>2)</sup> Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. Beilage XII. Die Englider vor Berlin. p. 61 – 71. – John Lingard: Geschich von England, übersetzt von C. A. Freih. v. Salis. Franfurt a. M. 1828. IX, 205. – Der geringste Theil dies Abentheurer gelangte nach Böhmen, theilweise aufgerieb durch ansteckende Krankheiten, theilweise durch den Hader Lutheraner gegen Reformirte. Mailath: Gesch. dostr. Kaiserstaats. 111, 23. –

rundetere Besorgnisse 1). Denn die blutige Schlacht auf lem weissen Berge (8. Novemb. 1620), durch welche Kaier Ferdinand II. Besieger des Pfälzers und Herr von Böhmen wurde, brachte den Kurfürsten Georg Wilhelm, als Schwager des unterliegenden Böhmenkönigs, in eine Stellung gegen das Reichsoberhaupt, die um so unangenehmer war, da er von demselben die Belehnung über die Kurlande damels noch nicht empfangen hatte 2). Die clevischen Lande waren zu jener Zeit bereits der Kampfplatz der Spanier 3) und Holländer, und dass auch Preussen schr bald in die polnisch - schwedischen Zerwürfnisse hineingezogen werden wirde, liess sich leicht voraussehen, da Georg Wilhelm, als Vasall der Krone Polen, und, in Folge der am 25sten November 1620 erfolgten Vermälung Gustav Adolphs mit scher Schwester Maria Eleonore, als Schwager des Schwedenkönigs, mitten zwischen die sich einander feindlich gegestellt war. Unter solchen Umständen erschien, Schlesien als Flüchtling durcheilend, King Friedrich sammt seiner Familie noch am Ende des Jahrs 1620 in der Mark. Es ward ihm anfangs zu Küstrin,

<sup>1)</sup> Vorzüglich seitdem der Feldherr der Union, Markgraf Joachim Ernst von Ansbach, am 3ten Julius 1620 einen so übereilten Vertrag mit Maximilian geschlossen hatte, kraft dessen dieser das Schwerdt, jener die Scheide in Händen behielt, und der Kurfürst Friedrich V. der ganzen Uebermacht Ferdinands und der Ligue preisgegeben war. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 389.

<sup>2)</sup> Diese erfolgte erst in Wien am 27sten August 1622; die kurfürstlichen Abgeordneten zum Geschäft waren Graf Philipp von Solms und Dr. Melander. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 590. —

<sup>8)</sup> Der König von Spanien, bei der böhmischen Angelegenheit erblich betheiligt, hatte als Erzherzog von Oestreich am 28sten Junius befohlen, dass das im burgundischen Kreise befindliche spanisch - wallonische Heer unter Ambrosius Spinola sich an den Rhein begeben, die Unterpfalz unter dem Vorwande der Sequestration einnehmen, allenthalben die calvinischen Ketzer verjagen und durch Jesuiten ursetzen, hierauf Böhmen und die conföderirten Länder wieder zum Gehorsam und in den Schooss der katholischen Kirche zurückführen solle. Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 890.

später zu Berlin, der Aufenthalt gestattet; weil aber bald der Kaiser drängte, den durch den Reich: rath im Jahre 1621 mit der Reichsacht belegten F nicht länger zu beherbergen, so wanderte dieser ach Anfange des zuletzt erwähuten Jahrs über Hamburg nach Holland in's Elend. Von dieser Zeit an ist wi der nächsten Jahre eben sowohl das Unglück und Unge der Protestanten, wie das Glück und der Uebermu Kaisers in beständigem Wachsen. Denn während der le Böhmen und Oberöstreich bezwang und durch den G Bouquoi Mähren unterwerfen liess, wusste er zugleich allein den in seiner östlichen Flanke so gefährlichen len Gabor zu einem Waffenstillstande, und im Westen die katholische Ligue die ihr gegenüberstehende prote sche Union zu dem Versprechen der Unthätigkeit m gen 1), sondern Hessen - Darmstadt und sach sen unter den protestantischen Fürstenhäusern, die gewährte Hoffnung auf Länder-Erwerb und dur nutzung ihrer lutherischen Antipathie gegen das Hau reformirten Partei, offen zu sich herüberzuziehen 2). Kurfürst von Sachsen, der geborene Beschützer der (

<sup>1)</sup> Durch den Ulmer Vertrag, den 12. April 1621 Kunnd Hessen-Darmstadt als Vermittler im Namen desers mit den conföderirten Fürsten abschloss, gab die völlig die Waffen aus den Händen, während die Ligmächtig und bewaffnet fortbestand. Zu Heilbronn, Mai desselben Jahrs die Unionisten zuletzt zusammen liquidirten sie ihre Schulden und löseten sich sods (Stumpf:) Gesch. der teutschen Liga. p. 162. — P. Gesch. v. Teutschland. IV, 456. 457. —

<sup>2)</sup> Damals (Ende des J. 1620) vernahm man das Geriel Sachsen würden, als Bundesgenossen des Kain die Mark Brandenburg einfallen, nm die stützer des böhmischen Aufstandes zu bestrafen, es Orten mit grosser Freude. In einem Schreiben des lers Pruckmann an den Kurfürsten heisst es: "Be, "gehe in Berlin unter dem Volke Gomorrhae das Ga, "wenn sie nur kämen, so würde man dech der Cal, "auf einmal los. Hätten diese doch nichts mehn, als "sen; bei den Papisten aber wäre noch Saft und K, "com ar: Schwarzenberg. p. 153. — Vgl. über auch en's schon damals beginnende glaubensverritt Politik: Mailath Gesch. des östr. Kaiserstants. Ef,

itse der Reformation, der sich dazu missbrauchen liess 1), as protestantische Schlesien für östreichische Zwecke kabolisch zu machen und den Herzog Johann Georg von Jäerndorf aus der Lausitz und Schlesien zu vertreiben, samselte sich dergestalt, im lüsternen Hinblicke auf die Lausitz, chmachvolle Lorbceren, und bewirkte dadurch allerdings ür den Augenblick die Rückkehr eines Zustandes der Ruhe m östlichen Deutschland; dass aber eine so beklagenswerthe Rahe der politischen Freiheit Deutschlands und der Sache les protestantischen Glaubens nicht gänzlich den Untergang brüchte, dafür sorgten im Westen mit verwegenem Heldenmuth Graf Ernst von Mansfeld 2) und Herzog Christian von Braunschweig, "Gottes Freund, der Pfaffen Feind." Beider Heerführer kühne und romantische Züge, die allerdings wegen der sie begleitenden, aus dem Mangel an festem und sicherem äusseren Halt erwachsenen Willkührlichkeiten in manchem Betracht als grossartige Raubsehden erwheinen, bilden fast den einzigen lichten Punct, auf welchem in so trostloser Zeit, bei einer so völlig hoffnungslo-Einschüchterung und Beknechtung der Fürsten und Unterthanen, eine offene, männliche deutsche Scele, ein freies protestantisches Gemüth mit Liebe ruhen kann. Ritterlich schlägt sich, nach der Schlacht auf dem weissen Berge, der Mansselder noch einige Zeit mit seinen Feinden h Böhmen herum 3), zieht dann im J. 1621, von den über-

<sup>1)</sup> Da der Kurfürst von Sachsen durch seinen Beitritt der Union ein grosses Vebergewicht gegeben haben würde, so ging, wie früher, so auch auf dem Bundestage zu Würzburg (Dezemb. 1619), das Hauptbestreben der Liga dahin, ihn in der Neutralität zu erhalten. Auch auf dem Bundestage zu Augsburg (Febr. und März 1621) ward verabredet, das Begehren bei Sachsen zu erneuern. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 144. 173. Anhang p. 184.

<sup>2)</sup> Krnestus Mansfeldius, qui — ad Protestantes se contulerat, non postrema belli fax. Pufendorf. de reb. suecic. 1. 5. 24. p. 11. p. a. —

<sup>8)</sup> Mansfeldius tamen, cui in solis armis census, et quod amitteret praeter vitam non erat, collectis praclii Pragensis reliquiis, et quos fides et veniae desperatio ultima tenture subigebat, afflictas Friderici res sustentare incassum

mächtigen Waffen der Ligisten verfolgt, durch die Ober pfalz in die Unterpfalz, und als er auch hier mit seiner schwachen Schaar sich nicht zu halten vermag, wendet er sich mit dem Braunschweiger Rhein abwärts nach den Niederlanden. Nachdem beide hier neue Kräfte gesammelt, dringen sie sofort wieder drohend gegen Friesland und Westphalen vor. Aber Tilly's Sieg bei Stadt-Loen im Hochstift Münster (6. August 1623) vernichtete des Brausschweigers Unternehmen 1), und die Niederlage, welche bald darauf von demselben Feldherrn in Ostfriesland dem Mansfelder beigebracht wurde, zwang auch den letzteren, seine Mannschaft zu entlassen. Durch dieses Waffenglück Tilly's war der Kaiser Herr, wie früher schon von Süddeutschland, so jetzt auch von Norddeutschland geworden 2); und wenn sich auch damals eine Verbindung der protestantischen Fürsten Niedersachsens vorberei-

conatus est; eo majorem gloriae campum sibi aptriri arbitratus, quo pluribus cum difficultatibus conflictabatur. Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 34. p. 14. a.

<sup>1)</sup> Nur etwa 300 Reuter unter Knyphausen retteten sich nach Holland, der Rest des Heeres (16,000 M. Infanterie, 5000 M. Cavallerie und 16 Geschütze) ward gefangen, oder vernichtet. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. I, 112. vgl. p. 111. — (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 194. —

<sup>2)</sup> Als solchen zeigte er sich auf dem einseitigen Fürsteutage zu Regensburg, den er im Anfange des J. 1623 statt eines allgemeinen Reichstages hielt. Die pfälzische Kurwürds ward, im Sinne der katholischen Restauration und sur Feststellung der Kaiserwürde im Hause Ocstreich, eingesegen; die fernere Belohnung Maximilian's beschlossen nicht mit altbayerischen oder tyrolischen Herrschaften, noch mit dem einstweilen demselben übergebenen Lande ob der Ens, sondern mit der Reichsstadt Donauwörth, mit der oberen Pfalz, später auch der diesseitigen Rhein-Pfalz. Dazu kam die Einsetzung des vom papstlichen Nuntius empfohlenen, aus einer unstandesmässigen, kaum -helichen Verbindung entsprossenen, seit zwanzig usgeschlossenen katholischen Markgrafen Wilhelm von Beden - Baden; - endlich die Entsctzung des Landgrafen Meitz von Cassel aus einem, ihn rehon zugenprochenen, sei achtzehn Jahren besessenen und verntzten Erblande. Ross me Gesch. or Messey VII The 7pl. (Stump . Geer -steaken

z, so schien dieselbe doch kaum zu beachten, da der greiche Feldherr bereits im J. 1624 von Westphalen aus ch diesen Reichskreis bedrohte und bedrückte 1). Diese chung aber und dieser Druck, weit entfernt, einzuschüchn, regten die übrigen, durch Oestreich's Glück erareckte Mächte, namentlich England und Frankreich, auf, d die norddeutschen Protestanten, durch Noth zur Einigit gezwungen, wandten ihren Blick naturgemäss gen Norn \*). "Die Könige des Sundes und des baltischen Meekonnten es nicht mit Gleichgültigkeit ansehen, wenn r Kaiser drohend und mit gewaffneter Hand an den Küen der nordischen Meere sich lagerte, um ihr Nachbar zu orden. Eben sowohl als Glaubensbrüder der norddeutschen ände, wie als Vertreter der Handelsinteressen ihrer Staaa, die die Freiheit der Ostsee dringend wünschen mussten, urden sie aufgefordert, sich den weiteren Fortschritten x Kaisers in Norddeutschland zu widersetzen. ark, wie Schweden zeigten sich auch nicht abgeneigt, e verlangte Hülfe zu gewähren; aber die Eifersucht Chriien's IV. gegen den steigenden Feldherrn-Ruhm Gustav delphs, die von ersterem geltend gemachte Reichs - und reisstandschafts - Eigenschaft, endlich die von ihm gestellten, m Seiten der Unterstützten leichter zu erfüllenden Bedinmgen entschieden. Man übertrug das Recht und die Ehre # Hülfsleistung an den Mindestfordernden; Gustav

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 592.

<sup>2)</sup> Es waren zwei noch ungeschwächte protestantische Mächte. Gustav Adolph aber wurde damals grossentheils noch durch die in Folge einer Verschwägerung mit beiden habsburgischen Linien verstärkte Macht des Königs von Polen; Christian IV. anfangs durch seine Reichsstände und durch die verwickelten Verhältnisse des niedersächsischen Kreises zurückgehalten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 532. — Schon früher war der Schwedenkönig von der protestantischen Union eingeladen, Waffenhaupt eines protestantischen Bundes zu werden, zur Herstellung der vertriebenen und verletzten Fürsten. Für Gustav Adolph unterhandelten von pfälzischer Seite Russdorff, von kurbrandenburgischer Bellin. daselbat. VII, 587. —

Adolph trat für dieses Mal zurück; Dänemark behauptete unter den Bewerbern das Feld.

Während aller dieser Ereignisse befand sich Kurfürst Georg Wilhelm in der traurigsten Lage. Gleich bei den Ausbruche der böhmischen Unruhen liess er zwar durch des, von dem Obristen Isaak v. Kracht angeworbene, tausend Mann starke Regiment die Gränze besetzen, und daneben errichtete er, zur Beschirmung des Landes, noch eine Art von Miliz 1); allein die erstgenannte Mannschaft war se schwach, um den beabsichtigten Zweck erreichen zu können, — und von der Disciplin der Miliz war schon deshalb wenig zu erwarten, weil sie keinen regelmässigen Sold empting, vielmehr durch Betteln ihren Unterhalt erwerben musste<sup>2</sup>). Ausserdem waren diese Anstalten nur vorübergehender Art, da die Stände sich nicht geneigt bewiesen, auf grössere Zeiträume die nöthigen Summen zu bewilligen. Solchergestalt ohne Macht und Geld, unterliess zwar Georg Wilhelm nicht, auf dem im J. 1623 abgehaltenen Fürstertage gegen das die Reichsgesetze verhöhnende Verfahren des Kaisers gegen seinen Schwager Friedrich von der Pfals und seinen Vetter Johann Georg von Jägerndorf feierlich Protestation einzulegen; aber da er seinem Widerspruche nicht durch die Waffen Nachdruck zu geben vermochte, so ward derselbe für nichts geachtet 3). Die Oberpfalz und die

<sup>1)</sup> Buchholtz; Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 585. Die Miliz war, namentlich bis zur Zeit der Musterung, um ihren Unterhalt zu gewinnen, auf das Betteln angewiesen. — Für das Krachtsche Regiment musste die Mittel- und Ukermark durch Kopfsteuer 21,500 Rthl. aufbringen. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 200. 201. —

<sup>2)</sup> Vgl. das Edict wider das Garden der Soldaten etc. d. d. Coln a. d. Spree 25. Januar 1624, bei Mylius: Corpus Constitution. Marchicar. III, 1. p. 9-12.

<sup>3)</sup> Brandenburgici exigua eo tempore kabebatur ratio. Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 40. p. 15. 16. — Aus der Cerrespondenz des Landgrafen Moritz von Hessen ergiebt sich, dass die protestantischen Fürsten von Georg Wilhelm's sufrichtiger persönlicher Theilnahme während des gansen Jahrs 1624 und im Anfange 1625, trotz seines Zurücktretens von

pfälzische Kur blieben bei Bayern 1), obwohl die Kinder des unglücklichen Böhmenkönigs nichts verbrochen hatten, — und der Lichtensteiner, wegen seiner fanatischen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus zum Reichsfürsten erhoben, hehielt nach wie vor Jägerndorf, das als Fideicommiss des markgräflich brandenburgischen Hauses rechtlich der Kurlinie nicht entrissen werden durfte. Um nicht noch Schmerzlicheres zugestehen zu müssen, trat Georg Wilhelm auf dem im J. 1623 zu Jüterbock abgehaltenen obersächsischen Kreistage den Beschlüssen Kursachsens und der übrigen Fürsten bei: zur Beschützung des Kreises einige bewaffnete Mannschaft zusammenzubringen. Aus Mangel an Mitteln mussten diese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entliesen werden 2). Mithin war die Mark Brandenburg so gut wie wehrlos beim Ausbruche des dänischen Krieges.

## §. 2.

Der dänisch-niedersächsische Krieg. Das Restitutionsedict und der Lübecker Frieden.

> Ganz Deutschland wurde durch Wallenstein ein Proviantmagazin für die Heere des Kuisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten.

Schiller: dreissigjühr. Krieg.

Dieser Krieg nahm seinen Anfang in Folge des Bünd-

der grossen Verbündung, immer noch eine Allianz mit demselben erwarteten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 588. 589.

<sup>1)</sup> Auf dem Augsburger Bundestage der Liga (April, Mai 1624) wurde in Vorschlag gebracht, dass Kurmainz einen Kurfürstentag veranlassen solle, um die bis dabin poch immer verweigerte Anerkennung der bayerschen Kur von Seiten Sachsens und Brandenburgs zu erwirken. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 201. —

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 591. vgl. 587. 589 fg. —

ler Pruckmann an den Kurfürsten nach Preussen hin berichtete 1), "ging sogar, aus Hass gegen die reformirte Reli-"gion, knurren und murren, dass man sie nicht auch" (wie von den Meklenburgern geschehen) "mit Gewalt abgetrie-"ben." Diese Stimmung wurde sehr bald noch weit ungünstiger, da die Fremdlinge so schlechte Mannszucht hielten, dass, um den häufig vorkommenden Räubereien und den blutigen Gefechten, die sie selbst unter einander lieferten, ein Ende zu machen, der Obrist Grey mehrere derselben in Eisen mit sich herumzuführen und andere abschreckende Exempel zu statuiren sich genöthigt sah; zudem verbreitete eine in den Reihen dieser Leute wüthende Seuche, die allein zur Fortschaffung der Kranken die Stellung von sechszig Wagen nothwendig machte, allgemeinen Schrecken. Wunder daher, dass, als am 30. Junius diese Schaaren aus ihrem Nachtquartiere Spandau aufbrachen, um, neben der Hauptstadt vorbeimarschirend, an demselben Tage in Tenpelhof und in den benachbarten Dörfern zu übernachten, die gesammte Bürgerschaft von Berlin und Cöln, eine Ueberrumpelung befürchtend, in Aufruhr gerieth. Die Lärmtrommel liess sich auf allen Strassen hören, die Bürger bewaffneten sich mit Musketen, die alten Doppelhaken wurden hervorgesucht, die Thore besetzt, und das Schiessen und Toben nahm erst mit dem Abend ein Ende, als man sah, dass der Haufen ruhig gen Köpenick vorüberzog 2). Damit war man allerdings für den Augenblick der Unruhe los; aber schon das Ende desselben Jahrs weckte grössere und be-

<sup>1)</sup> Georg Wilhelm war im J. 1620 nach Preussen abgegangen, und kehrte erst 1621 von da zurück. Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisabeth Charlotte, vom Hofprediger Steschius. 1660. 4. p. 68. —

<sup>2)</sup> Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. Beilage XII. Die Englisder vor Berlin. p. 61 - 71. - John Lingard: Geschichte von England, übersetzt von C. A. Freih. v. Salis. Frankfurt a. M. 1828. IX, 205. - Der geringste Theil dieser Abentheurer gelangte nach Böhmen, theilweise aufgerieben durch ansteckende Krankheiten, theilweise durch den Hass der Lutheraner gegen Reformirte. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 23. -

rundetere Besorgnisse 1). Denn die blutige Schlacht auf lem weissen Berge (8. Novemb. 1620), durch welche Kaier Ferdinand II. Besieger des Pfälzers und Herr von Böhnen wurde, brachte den Kurfürsten Georg Wilhelm, als schwager des unterliegenden Böhmenkönigs, in eine Stellung regen das Reichsoberhaupt, die um so unangenehmer war, la er von demselben die Belehnung über die Kurlande damels noch nicht empfangen hatte 2). Die clevischen Lande waren zu jener Zeit bereits der Kampfplatz der Spanier 3) md'Holländer, und dass auch Preussen sehr bald in die pelnisch - schwedischen Zerwürfnisse hineingezogen werden wurde, liess sich leicht voraussehen, da Georg Wilhelm, els Vasall der Krone Polen, und, in Folge der am 25sten November 1620 erfolgten Vermälung Gustav Adolphs mit seiner Schwester Maria Eleonore, als Schwager des Schwedenkönigs, mitten zwischen die sich einander feindlich gegenüberstehenden Parteien gestellt war. Unter solchen Umständen erschien, Schlesien als Flüchtling durcheilend, König Friedrich sammt seiner Familie noch am Ende des Jahrs 1620 in der Mark. Es ward ihm anfangs zu Küstrin,

<sup>1)</sup> Vorzüglich seitdem der Feldherr der Union, Markgraf Joachim Ernst von Ansbach, am 3ten Julius 1620 einen so übereilten Vertrag mit Maximilian geschlossen hatte, kraft dessen dieser das Schwerdt, jener die Scheide in Händen behielt, und der Kurfürst Friedrich V. der ganzen Vebermacht Ferdinands und der Ligue preisgegeben war. Rommel: Geschichte von Hessen. VII, 389.

<sup>2)</sup> Diese erfolgte erst in Wien am 27sten August 1622; die kurfürstlichen Abgeordneten zum Geschäft waren Graf Philipp von Solms und Dr. Melander. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 590. —

<sup>8)</sup> Der König von Spanien, bei der böhmischen Angelegenheit erblich betheiligt, hatte als Erzherzog von Oestreich am 28sten Junius befohlen, dass das im burgundischen Kreise befindliche spanisch - wallonische Heer unter Ambrosius Spinola sich an den Rhein begeben, die Unterpfalz unter dem Vorwande der Sequestration einnehmen, allenthalben die calvinischen Ketzer verjagen und durch Jesuiten ersetzen, hierauf Böhmen und die conföderirten Länder wieder zum Gehorsam und in den Schooss der katholischen Kirche zurückführen solle. Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 880.

später zu Berlin, der Aufenthalt gestattet; weil aber sehr bald der Kaiser drängte, den durch den Reichshofrath im Jahre 1621 mit der Reichsacht belegten Fürsten nicht länger zu beherbergen, so wanderte dieser schon im : Anfange des zuletzt erwähnten Jahrs über Hamburg weiter nach Holland in's Elend. Von dieser Zeit an ist während der nächsten Jahre eben sowohl das Unglück und Ungeschick der Protestanten, wie das Glück und der Ucbermuth des Kaisers in beständigem Wachsen. Denn während der letstere Böhmen und Oberöstreich bezwang und durch den General Bouquoi Mähren unterwerfen liess, wusste er zugleich nicht allein den in seiner östlichen Flanke so gefährlichen Bethlen Gabor zu einem Waffenstillstande, und im Westen durch die katholische Ligue die ihr gegenüberstehende protestantische Union zu dem Versprechen der Unthätigkeit zu brinsondern Hessen - Darmstadt und Kursach sen unter den protestantischen Fürstenhäusern, durch die gewährte Hoffnung auf Länder-Erwerb und durch Benutzung ihrer lutherischen Antipathie gegen das Haupt der reformirten Partei, offen zu sich herüberzuziehen 2). Der Kurfürst von Sachsen, der geborene Beschützer der Grund-

<sup>1)</sup> Durch den Ulmer Vertrag, den 12. April 1621 Kurmains und Hessen-Darmstadt als Vermittler im Namen des Kaisers mit den conföderirten Fürsten abschloss, gab die Union völlig die Wassen aus den Händen, während die Liga übermächtig und bewassnet fortbestand. Zu Heilbronn, wo im Mai desselben Jahrs die Unionisten zuletzt zusammenkamen, liquidirten sie ihre Schulden und löseten sich sodann aus (Stumps:) Gesch. der teutschen Liga. p. 162. — Pfister Gesch. v. Teutschland. IV, 456. 457. —

<sup>2)</sup> Damals (Ende des J. 1620) vernahm man das Gerücht: die Sachsen würden, als Bundesgenossen des Kaisers, in die Mark Brandenburg einfallen, nm die Unterstützer des böhmischen Aufstandes zu bestrafen, an vielen Orten mit grosser Freude. In einem Schreiben des Kanzlers Pruckmann an den Kurfürsten heisst es: "Besonders "gehe in Berlin unter dem Volke Gomorrhae das Geschrei: "wenn sie nur kämen, so würde man doch der Calvinisten "auf einmal los. Hätten diese doch nichts mehr, als Hälnsen; bei den Papisten aber wäre noch Saft und Kraft" "Cosmar: Schwarzenberg. p. 153. — Vgl. über Kursachsen's schon damals beginnende glaubensverrätherische Politik: Mailath Gesch. des östr. Kaiserstaats. 111, 26. —

ätze der Reformation, der sich dazu missbrauchen liess 1), las protestantische Schlesien für östreichische Zwecke kaholisch zu machen und den Herzog Johann Georg von Jägerndorf aus der Lausitz und Schlesien zu vertreiben, samnelte sich dergestalt, im lüsternen Hinblicke auf die Lausitz, ichmachvolle Lorbeeren, und bewirkte dadurch allerdings ier den Augenblick die Rückkehr eines Zustandes der Ruhe m östlichen Deutschland; dass aber eine so beklagenswerthe Ruhe der politischen Freiheit Deutschlands und der Sache les protestantischen Glaubens nicht gänzlich den Untergang wächte, dafür sorgten im Westen mit verwegenem Heldennuth Graf Ernst von Mansfeld 2) und Herzog Christian von Braunschweig, "Gottes Freund, der Pfaffen Feind." Beider Heerführer kühne und romantische Züge, die allerlings wegen der sie begleitenden, aus dem Mangel an festem und sicherem äusseren Halt erwachsenen Willkührlichkeiten in manchem Betracht als grossartige Raubsehden erzheinen, bilden fast den einzigen lichten Punct, auf welchem in so trostloser Zeit, bei einer so völlig hoffnungsloen Einschüchterung und Beknechtung der Fürsten und Unterthanen, eine offene, männliche deutsche Scele, ein freies protestantisches Gemüth mit Liebe ruhen kann. Ritterlich schlägt sich, nach der Schlacht auf dem weissen Berge, der Mansfelder noch einige Zeit mit seinen Feinden in Böhmen herum 3), zieht dann im J. 1621, von den über-

<sup>1)</sup> Da der Kurfürst von Sachsen durch seinen Beitritt der Union ein grosses Vebergewicht gegeben haben würde, so ging, wie früher, so auch auf dem Bundestage zu Würzburg (Dezemb. 1619), das Hauptbestreben der Liga dahin, ihn in der Neutralität zu erhalten. Auch auf dem Bundestage zu Augsburg (Febr. und Mürz 1621) ward verabredet, das Begehren bei Sachsen zu erneuern. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 144. 173. Anhang p. 184.

<sup>2)</sup> Ernestus Mansfeldius, qui — ad Protestantes se contulerat, non postrema belli fax. Pufendorf. de reb. suecic. I. S. 21. p. 11. p. a. —

<sup>8)</sup> Mansfeldius tamen, cui in solis armis census, et quod amitteret praeter vitam non erat, collectis praelii Pragensis reliquiis, et quos fides et veniae desperatio ultima tenture subigebat, afflictas Friderici res sustentare incassum

mächtigen Waffen der Ligisten verfolgt, durch die Ober pfalz in die Unterpfalz, und als er auch hier mit seiner schwachen Schaar sich nicht zu halten vermag, wendet er sich mit dem Braunschweiger Rhein abwärts nach den Niederlanden. Nachdem beide hier neue Kräfte gesammelt, dringen sie sofort wieder drohend gegen Friesland und Westphalen vor. Aber Tilly's Sieg bei Stadt-Loen im Hochstift Münster (6. August 1623) vernichtete des Braunschweigers Unternehmen 1), und die Niederlage, welche bald darauf von demselben Feldherrn in Ostfriesland dem Mansfelder beigebracht wurde, zwang auch den letzteren, seine Mannschaft zu entlassen. Durch dieses Waffenglück Tilly's war der Kaiser Herr, wie früher schon von Süddeutschland, so jetzt auch von Norddeutschland geworden 2); und wenn sich auch damals eine Verbindung der protestantischen Fürsten Niedersachsens vorberei-

conatus est; eo majorem gloriae campum sibi aptriri arbitratus, quo pluribus cum difficultatibus conflictabatur. Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 34. p. 14. a.

<sup>1)</sup> Nur etwa 300 Reuter unter Knyphausen retteten sich nach Holland, der Rest des Heeres (16,000 M. Infanterie, 5000 M. Cavallerie und 16 Geschütze) ward gefangen, oder versichtet. v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. I, 112. vgl. p. 111. — (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 194. —

<sup>2)</sup> Als solchen zeigte er sich auf dem einseitigen Fürsteutage zu Regensburg, den er im Anfange des J. 1623 statt eines allgemeinen Reichstages hielt. Die pfälzische Kurwürds ward, im Sinne der katholischen Restauration und zur Feststellung der Kaiserwürde im Hause Oestreich, eingesegen; die fernere Belohnung Maximilian's beschlossen nickt mit altbayerischen oder tyrolischen Herrschaften, noch mit dem einstweilen demselben übergebenen Lande ob der Eas, sondern mit der Reichsstadt Donauwörth, mit der oberen Pfalz, später auch der diesecitigen Rhein-Pfalz. Dazu kam die Einsetzung des vom papetlichen Nuntius empfohlenen, aus einer unstandesmässigen, kaum chelichen Verbindung entsprossenen, seit zwanzig ausgeschlosseuen katholischen Markgrafen Wilhelm von Baden - Baden; - endlich die Entsctzung des Landgrafen Meritz von Cassel aus einem, ihm schon zugesprochenen, seit achtzehn Jahren besessenen und benutzten Erblande. Rommel Gesch. von Hessen VII, 533. - Vgl. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 180. -

tete, so schien dieselbe doch kaum zu beachten, da der siegreiche Feldherr bereits im J. 1624 von Westphalen aus meh diesen Reichskreis bedrohte und bedrückte 1). Diese Drohung aber und dieser Druck, weit entfernt, einzuschüchtern, regten die übrigen, durch Oestreich's Glück erschreckte Mächte, namentlich England und Frankreich, auf, und die norddeutschen Protestanten, durch Noth zur Einigkeit gezwungen, wandten ihren Blick naturgemäss gen Norden 2). "Die Könige des Sundes und des baltischen Meeres," konnten es nicht mit Gleichgültigkeit ansehen, wenn der Kaiser drohend und mit gewaffneter Hand an den Küsten der nordischen Meere sich lagerte, um ihr Nachbar zu werden. Eben sowohl als Glaubensbrüder der norddeutschen Stände, wie als Vertreter der Handelsinteressen ihrer Staaten, die die Freiheit der Ostsee dringend wünschen mussten, wurden sie aufgefordert, sich den weiteren Fortschritten des Kaisers in Norddeutschland zu widersetzen. Dänemark, wie Schweden zeigten sich auch nicht abgeneigt, de verlangte Hülfe zu gewähren; aber die Eifersucht Christian's IV. gegen den steigenden Feldherrn-Ruhm Gustav Adolphs, die von ersterem geltend gemachte Reichs - und Kreisstandschafts - Eigenschaft, endlich die von ihm gestellten, von Seiten der Unterstützten leichter zu erfüllenden Bedingungen entschieden. Man übertrug das Recht und die Ehre der Hülfsleistung an den Mindestfordernden; Gustav

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 592.

Z) Es waren zwei noch ungeschwächte protestantische Mächte. Gustav Adolph aber wurde damals grossentheils noch durch die in Folge einer Verschwägerung mit beiden habsburgischen Linien verstärkte Macht des Königs von Polen; Christian IV. anfangs durch seine Reichsstände und durch die verwickelten Verhältnisse des niedersüchsischen Kreises zurückgehalten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 532. — Schon früher war der Schwedenkönig von der protestantischen Union eingeladen, Wassenhaupt eines protestantischen Bundes zu werden, zur Herstellung der vertriebenen und verletzten Fürsten. Für Gustav Adolph unterhandelten von pfälzischer Seite Russdorff, von kurbrandenburgischer Bellin. daselbst. VII, 587. —

Adolph trat für dieses Mal zurück; Dänemark behauptete unter den Bewerbern das Feld.

Während aller dieser Ereignisse befand sich Kurfürst Georg Wilhelm in der traurigsten Lage. Gleich bei dem Ausbruche der böhmischen Unruhen liess er zwar durch des, von dem Obristen Isaak v. Kracht angeworbene, tausend Mann starke Regiment die Gränze besetzen, und daneben errichtete er, zur Beschirmung des Landes, noch eine Art von Miliz 1); allein die erstgenannte Mannschaft war m schwach, um den beabsichtigten Zweck erreichen zu können, — und von der Disciplin der Miliz war schon deshalb wenig zu erwarten, weil sie keinen regelmässigen Sold empting, vielmehr durch Betteln ihren Unterhalt erwerben musste<sup>2</sup>). Ausserdem waren diese Anstalten nur vorübergehender Art, da die Stände sich nicht geneigt bewiesen, auf grössere Zeiträume die nöthigen Summen zu bewilligen. Solchergestalt ohne Macht und Geld, unterliess zwar Georg Wilhelm nicht, auf dem im J. 1623 abgehaltenen Fürstentage gegen das die Reichsgesetze verhöhnende Verfahren des Kaisers gegen seinen Schwager Friedrich von der Pfalz und seinen Vetter Johann Georg von Jägerndorf feierlich Protestation einzulegen; aber da er seinem Widerspruche nicht durch die Waffen Nachdruck zu geben vermochte, so ward derselbe für nichts geachtet 3). Die Oberpfalz und die

<sup>1)</sup> Buchholtz; Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 585. Die Miliz war, namentlich bis zur Zeit der Musterung, um ihren Unterhalt zu gewinnen, auf das Betteln angewiesen. — Für das Krachtsche Regimest musste die Mittel- und Ukermark durch Kopfsteuer 21,000 Rthl. aufbringen. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 200. 201. —

<sup>2)</sup> Vgl. das Edict wider das Garden der Soldaten etc. d. d. Cöln a. d. Spree 25. Januar 1624, bei Mylius: Corpus Constitution. Murchicar. III, 1. p. 9-12.

<sup>3)</sup> Brandenburgici exigua eo tempore habebatur ratio. Pufendorf. de reb. suecic. I. S. 40. p. 15. 16. — Aus der Correspondenz des Landgrafen Moritz von Hessen ergiebt sich, dass die protestantischen Fürsten von Georg Wilhelm's sufrichtiger persönlicher Theilanhme während des ganzen Jahrs 1624 und im Anfange 1625, trotz seines Zurücktretens von

pfälzische Kur blieben bei Bayern 1), obwohl die Kinder des unglücklichen Böhmenkönigs nichts verbrochen hatten, — und der Lichtensteiner, wegen seiner fanatischen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus zum Reichsfürsten erhoben, behielt nach wie vor Jägerndorf, das als Fideicommiss des markgräflich brandenburgischen Hauses rechtlich der Kurlinie nicht entrissen werden durfte. Um nicht noch Schmerzlicheres zugestehen zu müssen, trat Georg Wilhelm auf dem im J. 1623 zu Jüterbock abgehaltenen obersächsischen Kreistage den Beschlüssen Kursachsens und der übrigen Fürsten bei: zur Beschützung des Kreises einige bewaffnete Mannschaft zusammenzubringen. Aus Mangel an Mitteln mussten diese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entimen werden 2). Mithin war die Mark Brandenburg so gut wie wehrlos beim Ausbruche des dänischen Krieges.

## §. 2.

Der dänisch-niedersächsische Krieg. Das Restitutionsedict und der Lübecker Frieden.

> Ganz Deutschland wurde durch Wallenstein ein Provlantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten.

Schiller: dreissigjähr. Krieg.

Dieser Krieg nahm seinen Anfang in Folge des Bünd
less, welches im J. 1625 die niedersächsischen Fürsten

der grossen Verbündung, immer noch eine Allianz mit demselben erwarteten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 588. 589.

<sup>1)</sup> Auf dem Augsburger Bundestage der Liga (April, Mai 1621) wurde in Vorschlag gebracht, dass Kurmains einen Kurfürstentag veranlassen solle, um die bis dahin noch immer verweigerte Anerkennung der bayerschen Kur von Seiten Sachsens und Brandenburgs zu erwirken. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 201. —

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 591. vgl. 587. 589 fg. —

(die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, von Mekkaburg und Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, Administrator des Erzstifts Magdeburg) auf dem Kreistage se Braunschweig mit Christian IV., Könige von Dänemark, abschlossen, der zugleich als Herzog von Holstein zum Kreisobristen erwählt wurde 1); beendet wurde derselbe durch den im J. 1629 abgeschlossenen Lübecker Frieden. Innerhalb dieses Zeitraums sind es vorzüglich die Jahre 1626, 1627, 1628, während welcher die Marken durch Freusd und Feind auf das unerhörteste ausgesogen, verwüstet und heruntergebracht wurden.

Wie der Hauptzweck, den die katholisch-kaiserliche Partei während des böhmischen Krieges verfolgte, kein anderer war, als: Böhmen nebst dessen Nebenländen dem Hause Habsburg zu erhalten, die Macht des Pfälsers und seines Anhangs zu brechen, und von künftigen ähn!!chen Versuchen abzuschrecken, so setzte man sich jetzt, im Vertrauen auf die Beständigkeit des Glücks, schon ein viel weiteres Ziel. Jetzt nämlich, da keine Union mehr existirte, da die kaiserlichen Erblande gänzlich unterworfen, die Gegner des Kaisers nebst ihren Anhängern überwunden, verjagt und ihrer Besitzungen beraubt waren, da Tilly bereits mit einem siegreichen Heere im Norden auf protestantischem Boden stand, wollte man in diesen Gegenden die pretestantischen Fürsten, welche die herrschende Macht des nördlichen Deutschlands bildeten, merklich schwächen, indem man zum grössten Theile die von ihnen secularisirten geistlichen Stiftungen, durch welche sie einen nicht geringen Macht-Zuwachs gewonnen hatten, wieder einzog. Und indem man dergestalt der katholischen Kirche, der jene Güter wieder überwiesen werden sollten,

<sup>1)</sup> Die Erwählung geschah im Anfange Mai's 1625 durch die Majorität der niedersächsichen Stände, angeblich nur zur Vertheidigung des Kreises, Verwahrung der Gränzen und Abwendung aller Gefahr. v. d. Deckon: Herzog Georg v. Braunschweig-Lüneburg. 1, 185. 136.

ine wesentliche Verstärkung im Norden verschaffen wallte, trebte man sugleich dahin, sich der Ostseeküsten und bemächtigen und hier eine Marine zu grünlen. Indem dergestalt der Kaiser mit Heeresmacht sich wischen die Könige des Nordens und die niederdeutschen fürsten drängte und den Zusammenhang zwischen beiden zurriss, hoffte man, es würde ihm leicht gelingen, etwaige Einmischungsversuche der ersteren in die politischen Verzältnisse Deutschlands zu verhindern, und die letzteren, hres gefährlichsten Anhaltspunkts beraubt, zu schrecken, zu zügeln und überhaupt der kaiserlichen Willkühr zu übersiefern, die fortan ohne Widerspruch und ohne Unterbrechung über das ganze weite Ländergebiet zwischen dem driatischen und baltischen Meere geboten haben würde 1).

Das Jahr 1625 verging fast unter lauter Märschen, Plänkeleien und mancherlei Vorbereitungen beider Theile. Im Mai begann bereits der König von Dänemark, sein auf 25,000 Mann berechnetes und zum Theil aus Ausländern meammengesetztes Heer in Holstein zusammenzuziehn, die söthigen Vorkehrungen zur Vermehrung desselben zu treflen, und in seinem Hauptquartier Itzehoe seinen Generalstab zusammenzusetzen. Von Seiten des niedersächsischen Kreises wurden ihm die beiden Herzöge von Meklenburg and Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig beigegeben; er selbst aber ernannte den Administrator von Magdeburg, Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, zum General der Reiterei, - einen kriegserfahrenen Sachsen, Hans Philipp von Fuchs, zum General über die Fusstruppen, und vednete als Stellvertreter (General-Lieutenants) dem ersteren den durch seine Kriegsthaten im Türkenkriege bekannen Johann Michael Obentraut, dem letzteren den ritterlichen Herzog Johann Ernst von Weimar bei 2). Der Operationsplan Christian's IV. bestand darin: zunächst die

<sup>1) (</sup>Stumpf): Gesch. d. teutschen Liga. p. 235.

<sup>2)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Braunschw.-Lüneburg. I, 189.

Elbe zu überschreiten, und sich des Bremischen zu bemächtigen, von da Weser aufwärts bis zur Mitte diese Stroms vorzudringen, und hier wo möglich sich mit der, damals im Clevischen befindlichen, 2000 Reiter und 12,000 Mann Infanteric starken Armee des Herzogs Christian von Braunschweig und des Grafen Ernst von Mansfeld, von denen jener in Frankreich, dieser in England geworben hatte, zu vereinigen.

Die katholisch - ligistische und die kaiserliche Partei zeigten sich indessen keinesweges säumig; von Seiten jener ward Tilly befehligt, die Wesergegenden zu zügeln und sich der festen Punkte an derselben zu bemächtigen; — von Seiten dieser aber Waldstein mit völig selbstständigem Commando angewiesen, der Elbe Feste zu schmieden 1). Einige tausend Kosacken sollten überdies von Polen her zu Hülfe ziehn und die rechte Flanke decken 2). Also war von dieser Zeit an der bis dahin ungetheilte Oberbefehl der Gegner der Protestanten in zwei völlig von einander unabhängige Commandos geschieden Das eine führte Tilly, der Repräsentant der ligistischen Pfaffenmacht, das andere Waldstein, das Organ der kaiserlichen Willkühr.

Ŋ.

<sup>1)</sup> Atque hie (Caesar) quidem sive Tillium solum ei bello non sufficere ratus, sive a Bavarico duce id negotium confici no lens, cujus fructus sibi suisque destinatum ibat, Albertum II elensteinium Fridlandiae ducem noro cum exercitu submitth, qui occupata ditione Halberstadiensi ac Magdeburgica compedes Albi injiceret, dum Tillius circa Visurgim fraenandus satagit. Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 45. p. 17. — Die Anträge Waldsteins, auf eigene Hand ein Heer für den Kniser in's Feld zu stellen, begegneten zur gelegener Stunde der Missetimmung den geldverlegenen kniserlichen Hoses über sein bisheriges Abhängigkeitsverhältniss von de Ligue, welche er bisher als durchaus selbstständige Mackensa behandeln genötligt war. (Stumps): Gesch. den tagt sechen Liga. p. 216.

Nach Loccelius bei Buchholtz Gesch. der Kurmer Brandenburg. III, 593. — Durch das Anfgebot, welches de Kurfürst von Brandenburg im Mai 1626 erliess, wurddiese Horden von den Marken zu inkgetrieben. (v Ruch)

In Feige der erwähnten Bestimmungen rückte Tilly minage des Junius 1625 aus dem Hessischen gegen die vièser an der linken Seite des Stroms vor, nahm den tigen Weserpass Höxter in Besitz, und sandte ein klei-Beobachtungs - Corps unter dem Grafen von Bronkta- Herrn von Anholt, gegen den Rheinstrom. Die le von diesen Schritten bewog den Dänenkönig, unsiber darauf (7. Junius) von Itzehoe aufzubrechen, bei iderp die Elbe zu überschreiten, Stade zu besetzen und rechten Ufer der Weser auf Verden seinen Marsch zu an I). Um die Mitte des Julius war er bereits bis che vorgerückt 2); aber ein Unglücksfall, der ihn hier nf, war Veranlassung, dass er sich etwas zurückzog und ligistischen Truppen ihm nachdrangen 3), Somit nahm , im Spätherbst, nachdem er die Weser überschritten, L : Cantonnirungsquartiere im Calenbergischen zwischen er and Leine, wo Hameln sein Hauptwaffenplatz war 4); Dinenkönig aber lag in der Gegend von Nienburg 5); Rade Septembers sich der Administrator von Halbert. Christian von Braunschweig, mit seinem, auf tausend m susammengeschmolzenen Häustein mit shm vereinigte, rend der Mansfelder in den letzten Tagen des nachfolden Monats von Emmerich aus mit 8000 Mann, theils r Osnabrück, theils über Emden, in der Gegend von men zu ihm stiess 6). Fast zu derselben Zeit rückte lestein, Herzog von Friedland, mit einem, einige

<sup>)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. I, 142. —

<sup>🕽</sup> v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 145 fgg.

Massen: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 148 fgg.

Dr. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 159.

Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 158. 172.

Mansfeld brach am 8. October von Emmerich auf; seine Renterei marschirte über Osnabrück nach Bremen, das Franzolk nach Emden, und ward von hier zu Wasser nach Bremen geschafft. v. d. Decken: Herz. Georg v. Läneburg. 1, 158.

swanzig tausend Mann starken, rein kaiserlie 1em Heere 1), das in Böhmen, Franken und Schwaben angeworben werden war, durch das Göttingische gegen Halberstadt und Magaliburg vor 2). Ehe es aber von beiden Seiten zu erwähnenwerthen Feindseligkeiten kam, ward am Ende des Jahrs munschweig ein Friedenscongress eröffnet, welcher im Anfange des Jahrs 1626, unter Vermittlung der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, zum Abschlusse eines Waffenstillstandes führte 3). Da aber beide Parteien änserst übertriebene Forderungen an einander stellten, so löseie sich am Ende Februar's der Friedenscongress auf, und also war mit dem Frühlinge des Jahrs 1626 die ganze Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes gestellt 4).

Wie diese Entscheidung ausfallen würde, ward von Kriegserfahrenen schon damals vielfach geahnet. Wenn men das Uebergewicht in Betracht zieht, welches die Ligisten und die Kaiserlichen durch die an ihrer Spitze stehenden bedeutenden Feldherrn-Talente hatten, zugleich aber die concentrirte Stellung, welche sie, ihren Gegnern gegenüber, einnahmen, so konnte man um so weniger umhin, ernstliche Besorgnisse für die Sache der Dänen und ihrer Verbündeten zu hegen, da die excentrischen Bewegungen derselben allerdings von grosser persönlicher Kühnheit zeugten 5),

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werden 24,000 M. angegeben; im Anfange des folgenden Feldzuges hatte er allerdings die versprochenen 40,000 M. auf den Beinen. Mailath: Gesch. des öste. Kaiserstaats. III, 117. —

<sup>2)</sup> Waldstein rühmte sich damals zwar, 10,000 Reuter und 25,000 M. Fussvolk mit sich zu führen; aber genaue Erkundigungen ergaben die erwähnte Zahl. v. d. Deckes: Herzog Georg von Lüneburg. 1, 55. vgl. p. 158. 178.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg III. 593. — v. d. Decken: Herzog Georg von Lünebarg. I 173. — Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, de um ihre Vermittlung ersucht worden waren, beschränkte sich darauf, die Briefträger der beiden Parteien zu sein (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 217.

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. succic. I. §. 47. p. 18. — v. d. Decker Herz. Georg v. Lüneburg. I, 174. 186. 187.

<sup>3)</sup> Der panze Onerationania, übet. resprünglich von Klan

t dem Umfange ihrer Kräfte aber keinesweges im Einklange mden. Zunächst gegen Tilly wollte sich König Christian IV. t dem Hauptheere selbst wenden, und, nachdem er den ind geschlagen, gegen Thüringen, und von da in die Länr der Ligisten, namentlich in die fetten Stifter des mitten Deutschlands, vordringen; - Christian der Jüngere n Braunschweig sollte in die Wesergegenden und nach estphalen vorbrechen, und sodann durch einen verwegenen reifzag die Rheinpfalz zu gewinnen suchen. Herzog Johann nst von Weimar war gegen Waldstein bestimmt; wenn er nselben von der Elbe verdrängt, sollte er den Krieg nach cheen hineinzuspielen suchen. Und endlich dem Mansfelr ward die Aufgabe gestellt, durch das Brandenburgische gen die rechte Flanke der Waldsteinschen Armee vorzuhreiten, dann sich nach Schlesien zu werfen, mit Beth-1 Gabor sich zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit diem selbst Wien zu bedrohen 1).

Die beiden ersten Theile dieses Operationsplanes, tiche durch die Niederlage der Dänen bei Lutter am aren berge (17. August 1626<sup>2</sup>) und durch den plötzlima Tod Christian's des Jüngeren (6. Mai 1626) vereitelt urden, gehen uns hier weniger an <sup>3</sup>); ganz vorzüglich

Gustav Adolph von Schweden her (v. d. Decken: Hers. Georg von Lüneburg. I, 197.), diesem aber war derselbe vom Prinzen Moritz von Oranien mitgetheilt. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 139. Note 1. — Vgl. den Auszag aus Gustav Adolph's Resolution, den Gesandten des Königs von Dänemark gegeben, d. d. Stockholm 10. Mai 1625, bei Geijer: a. a. O. I, 140. — Schon seit 1614 hatte Gustav Adolph in Verhandlungen mit den protestantischen Fürsten Deutschlands gestanden. Geijer a. a. O. I, 187. —

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 198.

<sup>7)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 222 fgg. vgl. p. 216 fgg. —

<sup>8)</sup> Er verschied, nachdem er schon bis Paderborn vorgerückt, dann aber in's Göttingische zurückgegangen war, an einem schleichenden Fieber zu Wolfenbüttel am 6ten Mai 1626 im 27sten Jahre seines Alters. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 206. vgl. 205. — Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch giebt den 6ten Junius als Todestag an: Daselbet Ilter Theil. p. 27. —

Adolph trat für dieses Mal zurück; Dänemark behaupts unter den Bewerbern das Feld.

Während aller dieser Ereignisse befand sich Kurfu Georg Wilhelm in der traurigsten Lage. Gleich bei de Ausbruche der böhmischen Unruhen liess er zwar durch de von dem Obristen Isaak v. Kracht angeworbene, tauen Mann starke Regiment die Gränze besetzen, und danch errichtete er, zur Beschirmung des Landes, noch eine A von Miliz 1); allein die erstgenannte Mannschaft war ! schwach, um den beabsichtigten Zweck erreichen zu kö nen, - und von der Disciplin der Miliz war schou desh wenig zu erwarten, weil sie keinen regelmässigen Sold a pting, vielmehr durch Betteln ihren Unterhalt erwerb musste<sup>2</sup>). Ausserdem waren diese Anstalten nur vorübe gehender Art, da die Stände sich nicht geneigt bewiest auf grössere Zeiträume die nöthigen Summen zu bewillige Solchergestalt ohne Macht und Geld, unterliess zwar Ges Wilhelm nicht, auf dem im J. 1623 abgehaltenen Fürste tage gegen das die Reichsgesetze verhöhnende Verfahren d Kaisers gegen seinen Schwager Friedrich von der Pfalz w seinen Vetter Johann Georg von Jägerndorf feierlich Prot station einzulegen; aber da er seinem Widerspruche nie durch die Waffen Nachdruck zu geben vermochte, so wa derselbe für nichts geachtet 3). Die Oberpfalz und d

<sup>1)</sup> Buchholtz; Geschichte der Kurmark Brandenburg. Il 585. Die Miliz war, namentlich bis zur Zeit de Musterung, um ihren Unterhalt zu gewinnen, auf de Betteln angewiesen. — Für das Krachtsche Regime musste die Mittel- und Ukermark durch Kopfsteuer 21,6 Rthl. aufbringen. König: histor. Beschreibung von Belin. I, 200. 201. —

<sup>2)</sup> Vgl. das Edict wider das Garden der Soldaten etc. d. Coln a. d. Spree 25. Januar 1624, bei Mylius: Corp. Constitution. Marchicar. III, 1. p. 9-12.

<sup>3)</sup> Brandenburgici exigua eo tempore kabebatur ratio. Pufe dorf. de reb. suecic. I. §. 40. p. 15. 16. — Aus der Cirespondenz des Landgrafen Moritz von Hessen ergiebt sie dass die protestantischen Fürsten von Georg Wilhelm's at richtiger persönlichen Pheilm und enhand des ganzen Jah 624 und im Ant. 189!

pfälzische Kur blieben bei Bayern 1), obwohl die Kinder des unglücklichen Böhmenkönigs nichts verbrochen hatten, — und der Lichtensteiner, wegen seiner fanatischen Anhänglichkeit an das Kaiserhaus zum Reichsfürsten erhoben, behielt nach wie vor Jägerndorf, das als Fideicommiss des markgräflich brandenburgischen Hauses rechtlich der Kurlinie nicht entrissen werden durfte. Um nicht noch Schmerzlicheres zugestehen zu müssen, trat Georg Wilhelm auf dem im J. 1623 zu Jüterbock abgehaltenen obersächsischen Kreistage den Beschlüssen Kursachsens und der übrigen Fürsten bei: zur Beschützung des Kreises einige bewaffnete Mannschaft zusammenzubringen. Aus Mangel an Mitteln mussten diese Truppen aber schon im folgenden Jahre wieder entliese Werden 2). Mithin war die Mark Brandenburg so gut wie wehrlos beim Ausbruche des dänischen Krieges.

## **§**. 2.

Der dänisch-niedersächsische Krieg. Das Restitutionsedict und der Lübecker Frieden.

> Ganz Deutschland wurde durch Wallenstein ein Proviantmagazin für die Heere des Kaisers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten.

Schiller: dreissigjähr. Krieg.

Dieser Krieg nahm seinen Anfang in Folge des Bündwelches im J. 1625 die niedersächsischen Fürsten

der grossen Verbündung, immer noch eine Allianz mit demselben erwarteten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VII, 588. 589.

<sup>1)</sup> Auf dem Augsburger Bundestage der Liga (April, Mai 1621) wurde in Vorschlag gebracht, dass Kurmainz einen Kurfürstentag veranlassen solle, um die bis dahin voch immer verweigerte Anerkennung der bayerschen Kur von Seiten Sachsens und Brandenburgs zu erwirken. (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 201. —

<sup>2)</sup> Buchholts: Geech. der Kurmark Brandenburg. III, 591. vgl. 587. 589 fg. —

(die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, von Mekkaburg und Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, Administrator des Erzstifts Magdeburg) auf dem Kreistage sa Braunschweig mit Christian IV., Könige von Dänemark, abschlossen, der zugleich als Herzog von Holstein zum Kreisobristen erwählt wurde 1); beendet wurde derselbe durch den im J. 1629 abgeschlossenen Lübecker Frieden. Innerhalb dieses Zeitraums sind es vorzüglich die Jahre 1626, 1627, 1628, während welcher die Marken durch Freust und Feind auf das unerhörteste ausgesogen, verwüstet und heruntergebracht wurden.

Wie der Hauptzweck, den die katholisch-kaiserliche Partei während des böhmischen Krieges verfolgte, kein anderer war, als: Böhmen nebst dessen Nebenländen dem Hause Habsburg zu erhalten, die Macht des Pfälzers und seines Anhangs zu brechen, und von künftigen ähn!chen Versuchen abzuschrecken, so setzte man sich jetzt, im Vertrauen auf die Beständigkeit des Glücks, schon ein viel weiteres Ziel. Jetzt nämlich, da keine Union mehr existirte, da die kaiserlichen Erblande gänzlich unterworfen, die Gegner des Kaisers nebst ihren Anhängern überwunden, verjagt und ihrer Besitzungen beraubt waren, da Tilly bereits mit einem siegreichen Heere im Norden auf protestantisches Boden stand, wollte man in diesen Gegenden die protestantischen Fürsten, welche die herrschende Macht des nördlichen Deutschlands bildeten merklich schwächen, indem man zum grössten Theile von ihnen secularisirten geistlichen Stiftungen, durch welch sie einen nicht geringen Macht-Zuwachs gewonnen hattes, wieder einzog. Und indem man dergestalt der katholischen Kirche, der jene Güter wieder überwiesen werden sollten

<sup>1)</sup> Die Erwählung geschah im Anfange Mai's 1625 durch de Majorität der niedersächsichen Stände, angeblich ser zur Vertheidigung des Kreises, Verwahrest der Gränzen und Abwendung aller Gefahr. v. L. Decken: Herzog Georg v. Braunschweig-Lüneburg. 1, 185. 186.

bemächtigen und hier eine Marine zu grünn. Indem dergestalt der Kaiser mit Heeresmacht sich
ischen die Könige des Nordens und die niederdeutschen
reten drängte und den Zusammenhang swischen beiden
ries, hoffte man, es würde ihm leicht gelingen, etwaige
unischungsversuche der ersteren in die politischen Vertuisse Deutschlands zu verhindern, und die letzteren,
es gefährlichsten Anhaltspunkts beraubt, zu schrecken,
zügeln und überhaupt der kaiserlichen Willkühr zu übenlern, die fortan ohne Widerspruch und ohne Unterbretug über das ganze weite Ländergebiet zwischen dem
rietischen und baltischen Meere geboten haben würde 1).

Das Jahr 1625 verging fast unter lauter Märschen, inkeleien und mancherlei Vorbereitungen beider Theile. Mai begann bereits der König von Dänemark, sein auf 4000 Mann berechnetes und zum Theil aus Ausländern mannengesetztes Heer in Holstein zusammenzuziehn, die digen Vorkehrungen zur Vermehrung desselben zu trefn, und in seinem Hauptquartier Itzehoe seinen Generalb susammenzusetzen. Von Seiten des niedersächsischen reises wurden ihm die beiden Herzöge von Meklenburg d Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig beigegeben; ' selbst aber ernannte den Administrator von Magdeburg, larkgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, zum Geneder Reiterei, — einen kriegserfahrenen Sachsen, Hans von Fuchs, zum General über die Fusstruppen, und inste als Stellvertreter (General-Lieutenants) dem ersteden durch seine Kriegsthaten im Türkenkriege bekann-I Johann Michael Obentraut, dem letzteren den ritrichen Herzog Johann Ernst von Weimar bei 2). Der perationsplan Christian's IV. bestand darin: zunächst die

<sup>1) (</sup>Stumpf): Gesch. d. teutschen Lign. p. 235.

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Braunschw. - Lüneburg. I, 189.

Elbe zu überschreiten, und sich des Bremischen zu bemächtigen, von da Weser aufwärts bis zur Mitte diese Stroms vorzudringen, und hier wo möglich sich mit det damals im Clevischen befindlichen, 2000 Reiter und 12,000 Mann Infanteric starken Armee des Herzogs Christian von Braunschweig und des Grafen Ernst von Mansfeld, von denen jener in Frankreich, dieser in England geworben hatte, zu vereinigen.

Die katholisch-ligistische und die kaiserliche Parti zeigten sich indessen keinesweges säumig; von Seiten jener ward Tilly befehligt, die Wesergegenden zu zügeln und sich der festen Punkte an derselben zu bemächtigen; — von Seiten dieser aber Waldstein mit völlig selbstständigem Commando angewiesen, der Elbe Fessen zu schmieden 1). Einige tansend Kosacken sollten überdies von Polen her zu Hülfe ziehn und die rechte Flacke decken 2). Also war von dieser Zeit an der bis dahin zu getheilte Oberbefehl der Gegner der Protestanten in zwei völlig von einander unabhängige Commandos geschieden Pfaffenmacht, das andere Waldstein, das Organ der kaiserlichen Willkühr.

ń

<sup>1)</sup> Atque hie (Caesar) quidem sive Tillium solum ei belle nes sufficere ratus, sive a Bavarico duce id negotium confici me lens, cujus fructus sibi suisque destinatum ibat. Albertum l'élensteinium Fridlandiae ducem novo cum exercitus submittle, qui occupata ditione Halberstadiensi ac Magdeburgica compedes Albi injiceret, dum Tillius circa l'isurgim fraenandum satagit. Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 45. p. 17. — Dis Auträge Waldsteins, auf eigene Hand ein Heer für den Kaiser in's Feld zu stellen, begegneten zur gelegenet Stundo der Missetimmung den geldverlegenen kninerlichen Hosen über sein bisheriges Abhängigkeitsverhältnise von der Ligue, welche er bisher als durchaus nelbstständige Much zu behandeln genöthigt war. (Stumpf): Geenh. den Aufsechen Liga. p. 216. —

<sup>2)</sup> Nach Loccelius bei Buchholtz Gesch. der Kurmer Brandenburg. III., 593. — Durch das Anfgebot, welches de Kurfürst von Brandenburg im Mai 1626 erliess, wurden liese Hoeden von den Marken zurückgetrieben. (\* B. vh)' in Grandenburg dassi de

in Feige der erwähnten Bestimmungen rückte Tilly Manfange des Junius 1625 aus dem Hessischen gegen die inveser an der linken Seite des Stroms vor, nahm den shtigen Weserpass Höxter in Besitz, und sandte ein kieires Beobachtungs - Corps unter dem Grafen von Bronkest, Herrn von Anholt, gegen den Rheinstrom. Die mde von diesen Schritten bewog den Dänenkönig, unttelber darauf (7. Junius) von Itzehoe aufzubrechen, bei melderp die Elbe zu überschreiten, Stade zu besetzen und rechten Ufer der Weser auf Verden seinen Marsch zu hten 1). Um die Mitte des Julius war er bereits bis mele vorgerückt 2); aber ein Unglücksfall, der ihn hier traf, war Veranlassung, dass er sich etwas zurückzog und Bigistischen Truppen ihm nachdrangen 3), Somit nahm My im Spätherbst, nachdem er die Weser überschritten, ine. Cantonnirungsquartiere im Calenbergischen zwischen Feser und Leine, wo Hameln sein Hauptwaffenplatz war 4); tr Dänenkönig aber lag in der Gegend von Nienburg 5); Bade Septembers sich der Administrator von Halbertalt, Christian von Braunschweig, mit seinem, auf tausend lenn zusammengeschmolzenen Häuflein mit ihm vereinigtel vihrend der Mansfelder in den letzten Tagen des nachfolgeaden Monats von Emmerich aus mit 8000 Mann, theils iber Osnabrück, theils über Emden, in der Gegend von Remen zu ihm stiess 6). Fast zu derselben Zeit rückte Waldstein, Herzog von Friedland, mit einem, einige

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg. I, 142. —

Docken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 145 fgg.

Pafendorf. de rebus succic. 1, S. 46. p. 17. — v. d. Deken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 148 fgg.

<sup>🐧</sup> v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 159.

Dv. d. Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 158. 172.

<sup>6)</sup> Mansfeld bruch am 8. October von Emmerich auf; seine Reuterei marschirte über Osnabrück nach Bremen, das Fusevolk nach Emden, und ward von hier zu Wasser nach Bremen geschafft. v. d. Decken: Herz. Georg v. Läneburg. 1, 158.

das in Böhmen, Franken und Schwaben angeworben war, durch das Göttingische gegen Halberstudt und Mburg vor 2). Ehe es aber von beiden Seiten zu erwäh werthen Feindseligkeiten kam, ward am Ende des Jah Braunschweig ein Friedenscongress eröffnet, welcher in fange des Jahrs 1626, unter Vermittlung der Kurft von Sachsen und Brandenburg, zum Abschlusse eines fenstillstandes führte 3). Da aber beide Parteien än übertriebene Forderungen an einander stellten, so I sich am Ende Februar's der Friedenscongress auf, und war mit dem Frühlinge des Jahrs 1626 die ganze Ente dung auf die Spitze des Schwerdtes gestellt 4).

Wie diese Entscheidung ausfallen würde, ward Kriegserfahrenen schon damals vielfach geahnet. Wenn das Uebergewicht in Betracht zieht, welches die Liqund die Kaiserlichen durch die an ihrer Spitze steht bedeutenden Feldherrn-Talente hatten, zugleich abe concentrirte Stellung, welche sie, ihren Gegnern gegen einnahmen, so konnte man um so weniger umhin, erns Besorgnisse für die Sache der Dänen und ihrer Verbten zu hegen, da die excentrischen Bewegungen ders allerdings von grosser persönlicher Kühnheit zeugter

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werden 24,000 M. angegeben; im Anfang folgenden Feldzugen hatte er allerdingn die versproc 40,000 M. auf den Beinen. Mailath: Gesch. des Kaiserstaats. III, 117. —

<sup>2)</sup> Waldstein rühmte sich damals zwar, 10,000 Reute 25,000 M. Fussvolk mit sich zu führen; aber genankundigungen ergaben die erwähnte Zahl. v. d. Dec Herzog Georg von Läneburg. I, 55. vgl. p. 158. 178.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg 593. — v. d. Decken: Herzog Georg von Lünebu 173. — Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg um ihre Vermittlung ersucht worden waren, beschrisich darauf, die Briefträger der beiden Parteien zu (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 217.

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. succic. 1. §. 47. p. 18. — v. d. Dec Herz. Georg v. Lüneburg. I, 174. 186. 187.

<sup>5)</sup> Der ganze Operationsplan rührte ursprünglich von

rdem Umfange ihrer Kräfte aber keinesweges im Einklange nden. Zunächst gegen Tilly wollte sich König Christian IV. dem Hauptheere selbst wenden, und, nachdem er den ind geschlagen, gegen Thüringen, und von da in die Länder Ligisten, namentlich in die fetten Stifter des mitten Deutschlands, vordringen; - Christian der Jüngere Braunschweig sollte in die Wesergegenden und nach stphalen vorbrechen, und sodann durch einen verwegenen eifzng die Rheinpfalz zu gewinnen suchen. Herzog Johann est von Weimar war gegen Waldstein bestimmt; wenn er melben von der Elbe verdrängt, sollte er den Krieg nach heen hineinzuspielen suchen. Und endlich dem Mansfel-· ward die Aufgabe gestellt, durch das Brandenburgische ren die rechte Flanke der Waldsteinschen Armee vorzureiten, dann sich nach Schlesien zu werfen, mit Beth-Gabor sich zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit dien selbst Wien zu bedrohen 1).

Die beiden ersten Theile dieses Operationsplanes, iche durch die Niederlage der Dänen bei Lutter am urenberge (17. August 1626<sup>2</sup>) und durch den plötzlim Tod Christian's des Jüngeren (6. Mai 1626) vereitelt mien, gehen uns hier weniger an <sup>3</sup>); ganz vorzüglich

Gustav Adolph von Schweden her (v. d. Decken: Herz. Georg von Lüncburg. I, 197.), diesem aber war derselbe vom Prinzen Moritz von Oranien mitgetheilt. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 139. Note 1. — Vgl. den Auszug aus Gustav Adolph's Resolution, den Gesandten des Königs von Dänemark gegeben, d. d. Stockholm 10. Mai 1625, bei Geijer: a. a. O. I, 140. — Schon seit 1614 hatte Gustav Adolph in Verhandlungen mit den protestantischen Fürsten Deutschlands gestanden. Geijer a. a. O. I, 137. —

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 198.

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 222 fgg. vgl. p. 216 fgg. —

<sup>8)</sup> Er verschied, nachdem er schon bis Paderborn vorgerückt, dann aber in's Göttingische zurückgegangen war, an einem schleichenden Fieber zu Wolfenbüttel am 6ten Mai 1626 im Zisten Jahre seines Alters. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 206. vgl. 205. — Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch giebt den 6ten Junius als Todestag an: Dassibst 11ter Theil. p. 27. —

elwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

aber nehmen die beiden letzteren unsere Aufmerksamkeit: in Anspruch, da durch dieselben zunächst des Schicksel der Mark Brandenburg innerhalb der nachfolgenden Jahre bestimmt wurde. —

Um den angeführten Plan auszuführen, erhielten schon im Anfange des Jahres 1626 der Graf von Mansfeld und der General von Fuchs vom Dänenkönige den Auftrag, den Friedländer, der bei der Dessauer Brücke eine Schanze aufgeworfen hatte, von der Elbe zu vertreiben. Der Mansfelder brach schon im Februar von Lübeck aus gen Süden saf, und befand sich am Ende dieses Monats sammt Fuchs an den nördlichen Gränzen der Mark. Er selbst hielt sich an rechten Elbufer, und suchte sich zum Herrn der Havel zu machen; über Lenzen kam er nach Havelberg, und bemächtigte sich eben sowohl die ses Platzes, wie Brandenburgs, welches am zweiten März eine dänische Besatzung einnehmen musste. General v. Fuchs dagegen brach in die Altmark ein, und wurde in sehr kurzer Zeit Meister der vorzüglichsten Städte derselben, namentlich Stendels, Salzwedel's, Tangermünde's und anderer. Es war am Freitage vor Estomihi, Abends zwischen 5 und 6 Uhr, als des dänische Regiment des Obristen v. Lindstaw, 3000 Mass stark, ganz unvermuthet vor den Thoren Tangermunde's erschien. Die Bürgerschaft dachte sich ansangs zur Wehre zu setzen, als sie aber die grosse Truppenmasse gewahrte, öffnete sie Abends um 7 Uhr die Thore. Und von jetzt m begann erst recht, wie ein gleichzeitiger Geschichtschreiber sich äussert, "der Schrecken, die Furcht, die Angst und "die Noth für die Einwohner. Denn ob zwar während der "ersten Nacht die Völker sich auf der Gasse behelfen muss-"ten, ward der Rath doch genöthigt, Holz die Menge "zuschaffen, und am folgenden Tage erhielten die erschrocke-"nen Bürger haufenweise Einquartierung, der überflüssige "Speise gereicht werden musste. Man konnte es da sehen-"wie man die lieben Speisen den Wirthen nach den Köpfes "und die Butter an die Wände geworfen. Man hörte nichts-"als Jammer und Klagen auf allen Gassen und n allen His-

sern, und immer grösser ward die Noth, weil von Tage Tage die ganze Macht zu Ross und zu Fuss mit einer grossen Anzahl Geschützen und Munition herankam, und "die Stadt vom Volke überschwemmt ward 1)." — Ueberles verursachte es der Communal-Casse ansehnliche Kosten md den städtischen Waldungen beträchtlichen Schaden, dass lemeral v. Fuchs grosse Anstalten traf, den Ort durch Palisaden, spanische Reuter und Blockhäuser zu befestigen. -Von den übrigen altmärkischen Städten widersetzte sich Itendal der Aufnahme der dänischen Truppen am ernstichsten; — deshalb ward es berannt, einige seiner Windrählen wurden durch Feuer zerstört, so dass es sich bejuemen musste. Auch den übrigen altmärkischen Städten chite es nicht an Drangsal, da die ganze Armee an sie vervissen war und fast Alles auszehrte 2). - Die Mansfellischen Schaaren hauseten nicht weniger gewaltsam in ler Mittelmark; - während der wenigen Monate ihres Ausenthalts in derselben mussten ihnen, nach den Angaben les Geschichtschreibers Loccelius, 233 Wispel Roggen, 300 Wispel Gerste und Hafer, 5040 Tonnen Bier, 5000 Ochsen und 300 Hammel geliefert werden 3). — In der zweiten Rifte des Märzmonats stiessen beide Heere in der Gegend memmen, wo die Ohre in den Elbstrom mündet; es galt Her die Eroberung des festen Schlosses Rogätz, in weldem eine kaiserliche Besatzung lag. Nachdem der Graf von Mansfeld am rechten Elbufer den Anfang gemacht hatte, rickte General v. Fuchs von Salzwedel her, wo er eine Bestimmen generation seiten furchtbeschossen, konnte der Platz sich nicht lange halten. k ward am 29sten März mit Sturm genommen, die kaiserwhen Soldaten aber wurden sämmtlich niedergemetzelt und Holsäxten erschlagen, "weil sie durch Zauberei eines

<sup>1)</sup> Ritner: Altmark. Geschichtsbuch. II, 29.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmark. Geschichtsbuch. II, 29. 30.

<sup>8)</sup> Buchholts Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594.

"Messpfaffen alle sollten fest gewesen sein 1)." -stein, von der Gefahr benachrichtigt, welche Roguts brach aus seinen Quartieren auf, und überschritt bei mirstädt die Ohre. Aber er kam zum Entsatze zu spi schickte sich indessen sosort an, die Dänen des G v. Fuchs anzugreisen, die sich vor ihm nach Tanger zurückzogen, in dessen Nähe es am Sonnabend vor ] rum zwischen beiden Theilen zu einem Scharmützel ki Ein grosser Theil der Bürgerschaft floh zu Wasser v Lande, und General v.. Fuchs setzte, aus Furcht Uebermacht des Friedländers, mit seinen Dänen au rechte Elbufer, - richtete aber seine Kanonen auf die um dieselbe nur als Aschenhaufen in die Hände der ] kommen zu lassen. Da zog sich Waldstein, dem ein fi Gerücht von der Annäherung des Mansfelders zugeke war, zurück, und die Dänen nahmen wieder Besitz vi eben erst geräumten Stadt, die von nun an nebst de gebung dergestalt befestigt wurde, "dass der dänische "ral als ein Fuchs im Loch den Kaiserlichen wehl "Trotz aussitzen konnte 3)." - Gleich nach der Krei von Rogätz war der Mansfelder indessen nach der :1 mark aufgebrochen, um den Herzog von Friedland vo zu vertreiben, während Fuchs sein Hauptquartier in w Stendal aufschlug, und hier bis zu Ende des Junio welcher Zeit ihn der König von Dänemark nach Niede sen abrief, um die Schlacht bei Lutter am Barenbern zuschlagen, stehen blieb, um dem Grafen Mansfel Rücken zu decken. Nachdem der letztere sich der Zerbst bemeistert hatte, unternahm er am eilften Am ersten Angriff auf die Dessauer Schanze; als dieser lang, zog er sich zurück, um die Verstärkung abzun welche der Dänenkönig durch den Administrator von R

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 39. — Buchl Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594. —

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 80.

<sup>3)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtebuch. II, 31.

surg aus dem Lüneburgischen über Salzwedel und Tangerstade ihm zuführen liess. Durch diese Hülfstruppen vertärkt, unternahm er am 21sten April und an den folgenden l'agen wiederholt neue Angriffe, die indessen sämmtlich und mf das kräftigste zurückgeschlagen wurden. Ja, als er am Koten April noch einmal versuchen wollte, dieses Elbpasmes Herr zu werden, erlitt er eine solche Niederlage, dass 2000 Mann seines Heers als Todte die Wahlstatt bedeckten, der grösste Theil der Fusstruppen in Gefangenschaft gerieth and sodann kaiserliche Dienste nahm, endlich die traurigen Ucherreste in wilder Flucht sich auf das kurbrandenburrische Gebiet zurückzuziehn gezwungen wurden. Bei dieer Gelegenheit nun hauseten die Flüchtlinge so furchtbar in der Mittelmark, dass der Kurfürst Georg Wilhelm sich bewogen fand, die Bürger und die Bauern gegen sie sufbieten und die Ritter gegen sie aufsitzen zu lassen 1). Die Stadt Nauen im Havellande ward damals, weil die Birger sich weigerten, die Mansieldische Soldateska bei sich aufzunehmen, gänzlich niedergebrannt, - überdies wurden viele Orte der Umgegend geplündert, verwüstet und in Asche gelegt. 2). Endlich, mit dem Beginn des Sommers, wandte sich Mansfeld, gefolgt von dem Administrator Christian Wilhelm und dem Grafen Thurn, und mittelst einer Truppen - Abtheilung, welche auf Befehl Christian's IV. von Mcklenburg her der Herzog Johann Ernst von Weimar ihm mführte, bis auf 15,000 M. wieder verstärkt, über Frankfart an der Oder nach Schlesien 3), um von hier aus den

<sup>1)</sup> Vgl. das Aufgebot derer Lehnsleute und Freischulzen d. d.
1. Mai 1626. Mylius: Corp. Constitution. Marchicar. III,
2. Nr. 19. p. 25 fgg. — Edict wegen der Werbung und wider das Herumlaufen der angeworbenen Soldaten d. d. Sonntag Judica 1626, und: Edict von Kriegsrüstung zur Defension des Landes, d. d. 21. Decemb. 1626 bei Mylius. III,
1. 11 fg. 13 fgg. —

<sup>7)</sup> Vgl. das Schreiben von Burgemeister und Rath zu Ruppin, d. d. 6. Mai 1626, an die Ruppinische Ritterschaft, und die Antwort von demselben Tage, d. d. Nackel, ausgestellt von David v. Lüderitz und Jacob v. Wntenow. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 335. 336 fgg. —

<sup>1)</sup> In dem Aufgebete derer Boss - und Fuss - Dienste, d. d. Ja-

Elbe zu überschreiten, und sich des Bremischen müchtigen, von da Weser aufwärts bis zur Mitte Stroms vorzudringen, und hier wo möglich sich zu damals im Clevischen befindlichen, 2000 Reiter und Mann Infanterie starken Armee des Herzogs Christ Braunschweig und des Grafen Ernst von Mansfeld, unen jener in Frankreich, dieser in England ge hatte, zu vereinigen.

Die katholisch-ligistische und die kaiserliche zeigten sich indessen keinesweges säumig; von Seit ner ward Tilly befehligt, die Wesergegend zügeln und sich der festen Punkte an derselben zu htigen; — von Seiten dieser aber Waldstein miselbstständigem Commando angewiesen, der Elbe zu schmieden 1). Einige tausend Kosacken sollten t von Polen her zu Hülfe ziehn und die rechte decken 2). Also war von dieser Zeit an der bis dal getheilte Oberbeschl der Gegner der Protestanten völlig von einander unabhängige Commandos gewenden führte Tilly, der Repräsentant der ligisti Pfaffenmacht, das andere Waldstein, das On kaiserlichen Willkühr.

<sup>1)</sup> Atque hie (Caesar) quidem sive Tillium solum ei h sufficere ratus, sive a Bavarico duce id negotium estlens, cujus fructus sibi suisque destinatum ibat, Alberti lensteinium Fridlandiae ducem novo cum exercitus qui occupata ditione Halberstadiensi ac Magdeburgica des Albi injiceret, dum Tillius circa l'isurgim fra sategit. Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 45. p. 17. Antrüge Waldsteins, auf eigene Hand cin Hoer Kniser in's Feld zu stellen, begegneten zur ge Stundo der Missstimmung den geldverlegenen kuis Hofes über sein bisheriges Abhängigkeitsverhältniss Ligue, welche er bisher als durchnus selbstständig zu behandeln genötligt war. (Stumpf): Gestland schen Liga. p. 216. —

<sup>2)</sup> Nach Loccelius bei Buchholtz Gesch. der I Brandenburg. III., 593. — Durch das Anfgebot. web Kurfürst von Brandenburg im Mai 1626 erliess, diese Horden von den Marken zurückgetrieben. (v. Abries der brandenburg. Gesch. p. 406. —

in Felge der erwähnten Tilly H Anfange des Junius 1625 d Hes wieser an der linken Seit d n htigen Weserpass Höxter in z, und : te ein ] Beobachtungs - Corps unter de Grafen von Bre st, Herrn von Anholt, ge leinstrom. Dia ede von diesen Schritten bewog den inenkönig, telbar darauf (7. Junius) von Itzehoe aufzubrechen, bei selderp die Elbe zu überschreiten, Stade zu besetzen und rechten Ufer der Weser auf Verden seinen Marsch zu ten 1). Um die Mitte des Julius war er bereits bis mele vorgerückt 2); aber ein Unglücksfall, der ihn hier raf, war Veranlassung, dass er sich etwas zurückzog und I ligistischen Truppen ihm nachdrangen 3), Somit nahm ly im Spätherbst, nachdem er die Weser überschritten, na Cantonnirungsquartiere im Calenbergischen zwischen isser and Leine, we Hameln sein Hauptwaffenplatz war 4); r Dünenkönig aber lag in der Gegend von Nienburg 5); Made Septembers sich der Administrator von Halberuit, Christian von Braunschweig, mit seinem, auf tausend ann zusammengeschmolzenen Häuslein mit ihm vereinigte, ihrend der Mansfelder in den letzten Tagen des nachfolnden Monats von Emmerich aus mit 8000 Mann, theils er Osnabrück, theils über Emden, in der Gegend von remen zu ihm stiess 6). Fast zu derselben Zeit räckte laldstein, Herzog von Friedland, mit einem, einige

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Braunschweig-Lünebarg. I, 142. —

Dr. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 145 fgg.

Pufendorf. de rebus succic. 1, S. 46. p. 17. — v. d. Deeken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 148 fgg.

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 159.

Nr. d. Decken: Hers. Georg v. Lüneburg. I, 158. 172.

O Mansfeld brach am 8. October von Emmerich auf; seine Routerei marschirte über Osnabrück nach Bromen, das Fusavolk nach Emden, und ward von hier zu Wasser nach Bromen geschafft. v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I., 156.

swanzig tausend Mann starken, rein kaiserlic. Im Heere?), das in Böhmen, Franken und Schwaben angeworben warden war, durch das Göttingische gegen Halberstadt und Magdiburg vor?). Ehe es aber von beiden Seiten zu erwähnenswerthen Feindseligkeiten kam, ward am Ende des Jahrs muschweig ein Friedenscongress eröffnet, welcher im Anfange des Jahrs 1626, unter Vermittlung der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, zum Abschlusse eines Waffenstillstandes führte?). Da aber beide Parteien änserst übertriebene Forderungen an einander stellten, so lösete sich am Ende Februar's der Friedenscongress auf, und abe war mit dem Frühlinge des Jahrs 1626 die ganze Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes gestellt 4).

Wie diese Entscheidung ausfallen würde, ward von Kriegserfahrenen schon damals vielfach geahnet. Wenn men das Uebergewicht in Betracht zieht, welches die Ligisten und die Kaiserlichen durch die an ihrer Spitze stehenden bedeutenden Feldherrn-Talente hatten, zugleich aber die concentrirte Stellung, welche sie, ihren Gegnern gegenüber, einnahmen, so konnte man um so weniger umhin, ernatliche Besorgnisse für die Sache der Dänen und ihrer Verbündeten zu hegen, da die excentrischen Bewegungen derselben allerdings von grosser persönlicher Kühnheit zengten <sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werden 24,000 M. angegeben; im Anfange des folgenden Feldzuges hatte er allerdings die versprochenes 40,000 M. auf den Beinen. Mailath: Gesch. des öst. Kaiserstaats. III, 117. —

<sup>2)</sup> Waldstein rühmte sich damals zwar, 10,000 Reuter and 25,000 M. Fussvolk mit sich zu führen; aber genaue Erkundigungen ergaben die erwähnte Zahl. v. d. Deckest Herzog Georg von Lüneburg. 1, 55. vgl. p. 158. 178.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg III. 593. – v. d. Decken: Herzog Georg von Lünebarg. I. 173. – Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, in um ihre Vermittlung ersucht worden waren, beschräubtes sich darauf, die Briefträger der beiden Parteien zu sein (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 217.

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. succic. I. §. 47. p. 18. — v. d. Deckes! Herz. Georg v. Lüneburg. I, 171. 186. 187.

<sup>5)</sup> Der ganze Operationsplan rührte ursprünglich von Kiels

At dem Umfange ihrer Kräfte aber keinesweges im Einklange tenden. Zunächst gegen Tilly wollte sich König Christian IV. dem Hauptheere selbst wenden, und, nachdem er den 'eind geschlagen, gegen Thüringen, und von da in die Läner der Ligisten, namentlich in die fetten Stifter des mitteren Deutschlands, vordringen; — Christian der Jüngere on Braunschweig sollte in die Wesergegenden und nach Vestphalen vorbrechen, und sodann durch einen verwegenen streifung die Rheinpfalz zu gewinnen auchen. Herzog Johann krast von Weimar war gegen Waldstein bestimmt; wenn er lenselben von der Elbe verdrängt, sollte er den Krieg nach inchsen hineinzuspielen suchen. Und endlich dem Mansfeller ward die Aufgabe gestellt, durch das Brandenburgische regen die rechte Flanke der Waldsteinschen Armee vorzuchreiten, dann sich nach Schlesien zu werfen, mit Bethca Gabor sich zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit diesem seibst Wien zu bedrohen 1).

Die beiden ersten Theile dieses Operationsplanes, wilche durch die Niederlage der Dänen bei Lutter am Baren berge (17. August 1626 <sup>2</sup>) und durch den plötzlichen Tod Christian's des Jüngeren (6. Mai 1626) vereitelt werden, gehen uns hier weniger an <sup>3</sup>); ganz vorzüglich

Gustav Adolph von Schweden her (v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 197.), diesem aber war derselbe vom Prinzen Moritz von Oranien mitgetheilt. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 139. Note 1. — Vgl. den Auszug aus Gustav Adolph's Resolution, den Gesandten des Königs von Dänemark gegeben, d. d. Stockholm 10. Mai 1625, bei Geijer: a. a. O. I, 140. — Schon seit 1614 hatte Gustav Adolph in Verhandlungen mit den protestantischen Fürsten Deutschlands gestanden. Geijer a. a. O. I, 187. —

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 198.

<sup>3)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 222 fgg. vgl. p. 216 fgg. —

<sup>8)</sup> Br verschied, nachdem er schon bis Paderborn vorgerückt, dann aber in's Göttingische zurückgegangen war, an einem schleichenden Fieber zu Wolfenbüttel am 6ten Mai 1626 im 27sten Jahre seines Alters. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 206. vgl. 205. — Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch giebt den 6ten Junius als Todestag an: Daselbet Ilter Theil. p. 27. —

aber nehmen die beiden letzteren unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, da durch dieselben zunächst das Schicksal der Mark Brandenburg innerhalb der nachfolgenden Jahre bestimmt wurde. —

Um den angeführten Plan auszuführen, erhielten schon im Anfange des Jahres 1626 der Graf von Mansfeld und der General von Fuchs vom Dänenkönige den Auftrag, den Friedländer, der bei der Dessauer Brücke eine Schanze aufgeworfen hatte, von der Elbe zu vertreiben. Der Mansfelder brach schon im Februar von Lübeck aus gen Süden auf, und befand sich am Ende dieses Monats sammt Fuchs an den nördlichen Gränzen der Mark. Er selbst hielt sich sen rechten Elbufer, und suchte sich zum Herrn der Havel m machen; über Lenzen kam er nach Havelberg, und bemächtigte sich eben sowohl die ses Platzes, wie Brandenburgs, welches am zweiten März eine dänische Besatzung einnehmen musste. General v. Fuchs dagegen brach in die Altmark ein, und wurde in sehr kurzer Zeit Meister der vorzüglichsten Städte derselben, namentlich Stendels, Salswedel's, Tangermünde's und anderer. Es war am Freitage vor Estomihi, Abends zwischen 5 und 6 Uhr, als des dänische Regiment des Obristen v. Lindstaw, 3000 Mana stark, ganz unvermuthet vor den Thoren Tangermünde's erschien. Die Bürgerschaft dachte sich anfangs zur Wehre zu setzen, als sie aber die grosse Truppenmasse gewahrte, öffnete sie Abends um 7 Uhr die Thore. Und von jetzt en begann erst recht, wie ein gleichzeitiger Geschichtschreiber sich äussert, "der Schrecken, die Furcht, die Angst und "die Noth für die Einwohner. Denn ob zwar während der "ersten Nacht die Völker sich auf der Gasse behelfen muss-"ten, ward der Rath doch genöthigt, Holz die Menge an-"zuschaffen, und am folgenden Tage erhielten die erschrocke-"nen Bürger haufenweise Einquartierung, der überflüssige "Speise gereicht werden musste. Man konnte es da sehen, "wie man die lieben Speisen den Wirthen nach den Köpfen und die Butter an die Wände geworfen. Man hörte nichts-"als Jammer und Klagen auf allen Gassen und in allen Häs-

sern, und immer grösser ward die Noth, weil von Tage Tage die ganze Macht zu Ross und zu Fuss mit einer grossen Anzahl Geschützen und Munition herankam, und "die Stadt vom Volke überschwemmt ward 1)." - Ueberles verursachte es der Communal-Casse ansehnliche Kosten nd den städtischen Waldungen beträchtlichen Schaden, dass lemeral v. Fuchs grosse Anstalten traf, den Ort durch Palisaden, spanische Reuter und Blockhäuser zu befestigen. den übrigen altmärkischen Städten widersetzte sich itendal der Aufnahme der dänischen Truppen am ernstichsten; - deshalb ward es berannt, einige seiner Windsählen wurden durch Feuer zerstört, so dass es sich benuemen musste. Auch den übrigen altmärkischen Städten chite es nicht an Drangsal, da die ganze Armee an sie verviesen war und fast Alles auszehrte 2). - Die Mansfellischen Scharen hauseten nicht weniger gewaltsam in ler Mittelmark; - während der wenigen Monate ihres lufenthalts in derselben mussten ihnen, nach den Angaben les Geschichtschreibers Loccelius, 233 Wispel Roggen, 300 Wispel Gerste und Hafer, 5040 Tonnen Bier, 5000 Ochsen und 300 Hammel geliefert werden 3). — In der zweiten Hitte des Märzmonats stiessen beide Heere in der Gegend mammen, wo die Ohre in den Elbstrom mündet; es galt Mer die Eroberung des festen Schlosses Rogätz, in weldem eine kaiserliche Besatzung lag. Nachdem der Graf von Mansfeld am rechten Elbufer den Anfang gemacht hatte, richte General v. Fuchs von Salzwedel her, wo er eine Bestrung zurückgelassen hatte, vor; von beiden Seiten furchtber beschossen, konnte der Platz sich nicht lange halten. k ward am 29sten März mit Sturm genommen, die kaiser-Ichen Soldaten aber wurden sämmtlich niedergemetzelt und Holzäxten erschlagen, "weil sie durch Zauberei eines

<sup>1)</sup> Ritaer: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 29.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 29. 30.

<sup>8)</sup> Buchholts Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594.

"Messpfaffen alle sollten fest gewesen sein 1)." — Waldstein, von der Gefahr benachrichtigt, welche Rogäts drohte, brach aus seinen Quartieren auf, und überschritt bei Wellmirstädt die Ohre. Aber er kam zum Entsatze zu spät, schickte sich indessen sofort an, die Dänen des Generals v. Fuchs anzugreisen, die sich vor ihm nach Tangermunde zurückzogen, in dessen Nähe es am Sonnabend vor Palmarum zwischen beiden Theilen zu einem Scharmützel kam ?). Ein grosser Theil der Bürgerschaft floh zu Wasser und zu Lande, und General v. Fuchs setzte, aus Furcht vor der Uebermacht des Friedländers, mit seinen Danen auf des rechte Elbufer, - richtete aber seine Kanonen auf die Stadt, um dieselbe nur als Aschenhaufen in die Hände der Feinde kommen zu lassen. Da zog sich Waldstein, dem ein falsches Gerücht von der Annäherung des Mansfelders zugekommen war, zurück, und die Dänen nahmen wieder Besitz von der eben erst geräumten Stadt, die von nun an nebst der Unigebung dergestalt befestigt wurde, "dass der dänische Gens-"ral als ein Fuchs im Loch den Kaiserlichen wohl cinch "Trotz aussitzen konnte 3)." - Gleich nach der Eroberung von Rogätz war der Mansfelder indessen nach der Mittelmark aufgebrochen, um den Herzog von Friedland von hier su vertreiben, während Fuchs sein Hauptquartier in und un Stendal aufschlug, und hier bis zu Ende des Junius, welcher Zeit ihn der König von Dänemark nach Niedermedsen abrief, um die Schlacht bei Lutter am Barenberge mitzuschlagen, stehen blieb, um dem Grafen Mansfeld den Rücken zu decken. Nachdem der letztere sich der Stadt Zerbst bemeistert hatte, unternahm er am eilften April den ersten Angriff auf die Dessauer Schanze; als dieser misslang, zog er sich zurück, um die Verstärkung abzuwarten. welche der Dänenkönig durch den Administrator von Magde-

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 30. — Buchhelts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594. —

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. 11, 30.

<sup>3)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 31.

burg aus dem Lüneburgischen über Salzwedel und Tangermünde ihm zuführen liess. Durch diese Hülfstruppen verstärkt, unternahm er am 21sten April und an den folgenden Tagen wiederholt neue Angriffe, die indessen sämmtlich und auf das kräftigste zurückgeschlagen wurden. Ja, als er am 25sten April noch einmal versuchen wollte, dieses Elbpasses Herr zu werden, erlitt er eine solche Niederlage, dass 3000 Mann seines Heers als Todte die Wahlstatt bedeckten, der grösste Theil der Fusstruppen in Gefangenschaft gerieth und sodann kaiserliche Dienste nahm, endlich die traurigen Ueberreste in wilder Flucht sich auf das kurbrandenburgische Gebiet zurückzuziehn gezwungen wurden. Bei dieser Gelegenheit nun hauseten die Flüchtlinge so furchtbar in der Mittelmark, dass der Kurfürst Georg Wilhelm sich bewogen fand, die Bürger und die Bauern gegen sie aufbieten und die Ritter gegen sie aufsitzen zu lassen 1). Die Stadt Nauen im Havellande ward damals, weil die Bürger sich weigerten, die Mansieldische Soldateska bei sich aufzunehmen, gänzlich niedergebrannt, - überdies wurden viele Orte der Umgegend geplündert, verwüstet und in Asche gelegt. 2). Endlich, mit dem Beginn des Sommers, wandte sich Mausfeld, gefolgt von dem Administrator Christien Wilhelm und dem Grafen Thurn, und mittelst einer Truppen - Abtheilung, welche auf Befehl Christian's IV. von Meklenburg her der Herzog Johann Ernst von Weimar ihm zuführte, bis auf 15,000 M. wieder verstärkt, über Frankfurt an der Oder nach Schlesien 3), um von hier aus den

<sup>1)</sup> Vgl. das Aufgebot derer Lehnsleute und Freischulzen d. d.
1. Mai 1626. Mylius: Corp. Constitution. Marchicar. III,
2. Nr. 19. p. 25 fgg. — Edict wegen der Werbung und wider das Herumlaufen der angeworbenen Soldaten d. d. Sonntag Judica 1626, und: Edict von Kriegsrüstung zur Defension des Landes, d. d. 21. Decemb. 1626 bei Mylius. III,
1. 11 fg. 13 fgg. —

<sup>2)</sup> Vgl. das Schreiben von Burgemeister und Rath zu Ruppin, d. d. 6. Mai 1626, an die Ruppinische Ritterschaft, und die Antwort von demselben Tage, d. d. Nackel, ausgestellt von David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 335. 336 fgg. —

<sup>6)</sup> In dem Aufgebote derer Ross - und Fuss - Dienste, d. d. Ja-

Krieg weiter in die kaiserlichen Erbstaaten zu spielen 1). Es war unstreitig ein glücklicher Umstand für die brandenburgischen Lande, dass Waldstein, um nicht die Verbindung mit Tilly aufzugeben, anfangs bei Dessau stehen blieb und nicht sofort den mansfeldischen Truppen in die Mark nachrückte. Aber bei dem damaligen Gange der Dinge war nicht schwer einzusehen, dass die von dem Kurfürsten in Anspruch genommene Neutralität nicht lange mehr würde zu behaupten sein. In der That musste auch dem Herzoge von Friedland, ehe derselbe über Jüterbock und Beeskow, sodam südlich über Cottbus dem Feinde nach Schlesien nachseg, brandenburgischer Seits Unterhalt für 40,000 Mann geliefert werden 2).

Als nun solchergestalt die Mittelmark von den Däsen geräumt war, wurde im Sommer 1626 auch die Altmark dieselben los 3). Denn der General v. Fuchs ward um jese Zeit, wie schon erwähnt ist, befehligt, sich mit seinen Könige zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit demselben einen entscheidenden Schlag gegen Tilly auszuführen. Well aber damals die Kaiserlichen einen grossen Theil der Altmark besetzt hielten, sah er sich genöthigt, nicht den geraden Weg gen Westen zu nehmen; er wandte sich vielmehr,

cobi (25. Jul.) 1626, (Mylius: Corp. Const. March. III, 2. Nr. 20. p. 27.) wird über den furchtbaren Schaden gekingt, den die sechsmonatlichen Einquartierungen fremder Armeen angerichtet, nicht mitgezählt den Nachtheil, der durch Sperrung und äusserste Hinderung der Commercien, durch Abgang der Zölle erwachsen, namentlich aber über die muthwillige Abbresnung der wichtigen. Oderbrücke bei Crossen durch die abziehenden Dragoner.

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 595. –
Der Hauptzweck Mansfeld's ging jetzt dahin, die
Vereinigung mit Bethlen Gabor zu bewerkste
ligen, Waldstein's, sie zu verhindern. Mailath:
Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 122. –

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 506.

<sup>3)</sup> In diese Zeit (Jul. 1626) füllt die Sendung des Burggrafes von Dohna, als kaiserlichen Gesandten, an den kurbras denburgischen Hof. Das Resultat de selben, und namentlich die Forderungen Georg Wilhelm? De M. Control Georg Wilhelm?

achdem er sein festes Lager bei Stendal verlassen, auf angermünde, ging hier, nachdem sein Aufenthalt der Altark über 16 Tonnen Goldes gekostet, über die hier beadliche Schiffbrücke an das rechte Elbufer 1), liess die bei angermünde befindlichen Wälle und Batterieen durch aufebotene Bauern in grosser Eile niederreissen und der Erde teichmachen, und marschirte dann nach Havelberg, von vo aus er wieder nach der Elbe zog, und in der Nähe von Verben, wo er die Schiffbrücke hatte aufschlagen lassen, len Strom überschritt, um das Lüneburgische zu gewinden 2).

Das Unglück, welches die Dänen bei Lutter am Barenenberge (16. August 1626) traf, und welches den Mansfeller in Schlesien verfolgte, konnte nicht ohne bedeutende tnekwirkung auf die Mark Brandenburg bleiben. Der Administrator Christian von Braunschweig war gleich im Aninge des Feldzuges verschieden; Mansfeld und Johann Friedrich von Weimar wurden Opfer ihres kühnen Zuges; meh die Generale v. Fuchs und Obentraut waren gefallen. Nur noch Meklenburgs und einiger andern Theile von Niedersachsen, wo zwischen Weser und Elbe in mehreren Festungen dänische Besatzungen lagen 3), war Christian IV. Meister. Es kam jetzt nur darauf an, sich in diesen Stellungen, aus denen ihn die Ligisten und Kaiserlichen natürlich zu verjagen strebten, zu behaupten, und die noch in Schlesien zerstreuten Ueberreste der mansfeldischen und so genannten weimarischen Armee zur Verstärkung an sich zu ziehen.

Der Plan des Feldzuges von 1627, welcher kaiserlicher und ligistischer Seite verfolgt wurde, war demnach kein anderer, als: diejenigen dänischen Truppen, welche sich noch

<sup>1)</sup> Es geschah auf Petri und Pauli dieses Jahrs. Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch. II, 32.

<sup>2)</sup> Ritner; Altmärk. Geschichtsbuch. II, 33.

<sup>3)</sup> Es waren Nordheim, Wolfenbüttel, Nienburg und Stade. v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. 1, 240. —

in Meklenburg und zwischen Eibe und Weser gehalten hatten, zu vertreiben, sie in die jütische Halbinsel zu jagen, und hier durch die vereinigte Macht Tilly's und Waldstein's günzlich zu vernichten. Sehen wir, wie die Mark Brandenburg bei der Ausführung dieses Planes betheiligt wer!

Gleich nach der Schlacht bei Lutter am Barenberge sog sich ein Theil des fliehenden dänischen Heers in die Altmark, und besetzte darauf, die Elbe überschreitend, elnen Theil der Mittelmark und die Priegnitz. Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg aber, der dames auf kaiserliche Seite getreten war, folgte nach, und besetzte noch im Herbste 1626 die Altmark, theils um die Verbisdung zwischen Tilly und dem im Magdeburgischen befisilichen waldsteinschen Befehlshaber Altringer aufrecht zu erhalten, theils um den Kurfürsten von Brandenburg beobachten 1). Unter dem Befehle des Herzogs Georg besetzte der Obrist Cerboni Salzwedel, und der Obrist Bodesdick Stendal; der Herzog selbst aber schlug sein Haupt quartier zu Gardeleben auf 2), wo dasselbe auch bis sum Sommer des folgenden Jahres (1627) blieb. Um diese Zek, als Tilly bereits in Niedersachsen bis zur Elbmündung vergerückt war, erhielt der Herzog Georg den Auftrag, 👛 Elbe zu überschreiten, sich der Havelgegend zu bemeister, und die Dänen, welche unter dem Markgrafen von Baden-Durlach die Priegnitz noch besetzt hielten, von da zu verjagen. Zugleich wurde der, damals in kaiserlichen Diensten stehende Obrist v. Arnim von dem noch in Schlesien verweilenden Waldstein nach der Mark Brandenburg abgeordact, und die dortigen Oderpässe zu besetzen und sich mit dem Herzoge Georg in Verbindung zu setzen befehligt 3). Fin

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 235.

<sup>4)</sup> Der brandenburgische Hauptmann musste nach der Uebergabe abziehen, und die Stadt zur Unterhaltung der Einquartierung wöchentlich 800 Rthl. aufbringen. Buchholtensch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

zier in Harzes in weich Timper in Arnim abragab

den Fall, dass die Dänen Spandau belagern oder sonstwie seindselig gegen das Land verfahren würden, erhielten beide die Anweisung, dem Markgrafen Sigismund von Brandenburg, der während der Abweschheit des Kurfürsten sum Statthalter ernannt worden war, auf dessen Ersuchen Unterstützung zu gewähren 1). Zeigt sich in diesem Umstande schon eine Hinneigung des brandenburgischen Hofes sur kaiserlichen Seite, so trat diese sehr bald darauf noch weit entschiedener hervor, als die Reste der n Schlesien befindlichen dänischen Armee durch Waldstein von dort verjagt wurden, und durch Polen ihren Zug nach der Neumark fortsetzten. Den Befehl über diese Truppen führten, nach dem Tode der früheren Befehishaber, der Administrator Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg; der Graf Thurn und der dänische General Baudiss. Diese gingen, verfolgt von den Kaiserlichen, von Polen aus bei Schwerin über die Warthe, und suchten dann, indem sie bemüht waren, die Netze zu überschreiten, die Neumark su gewinnen. Allein der brandenburgische Obrist von Kracht 2), der unterdessen wieder neue Truppen hatte anwerben müssen, verhinderte sie mit gewaffneter Hand deran, so dass sie weiter östlich zogen, hier über die Netze, und sodann bei Hochzeit über die Drage gingen, und darauf wieder westlich marschirten. Auf diesem Zuge stiessen sie in der Nähe von Friedeberg auf eine Abtheilung waldsteinscher Truppen, angeführt von dem Obristen Pechmann, welcher von Landsberg an der Warthe her gegen sie heranrückte. Es entwickelte sich ein hartnäckiges Gefecht, in welchem die Kaiserlichen, obwohl sie ihren Anführer verloren, obsiegten 3); viele Dänen blieben, die meisten wurden zerstreut. Dennoch schlugen sich der Markgraf Christian

als dieser von ihm requiriren würde. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 249.

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 249.

<sup>2)</sup> Er wird bei v. d. Decken: Hers. Georg von Lüneburg. I, 252 fälschlich Kraul genannt.

<sup>3)</sup> Pufendorf. de reb. suecie. I, S. 50. p. 18. -

Wilhelm, Graf Thurn und Baudiss mit den wieder getanmelten geringen Resten durch, und führten dieselben in September bei Glückstadt ihrem Könige zu. In Folge dieser Ereignisse überschwemmten die Kaiserlichen die Nesmark, und erlaubten sich hier mancherlei Erpressungen and Gewaltthätigkeiten 1); Waldstein selbst aber, obwohl er nech ein Jahr früher geäussert hatte: "wenn das Land auch mit "einem seidenen Faden umgeben wäre, so solle dasselbe "uicht berührt werden"<sup>2</sup>), überschritt mit dem Hauptheere, von Schlesien kommend, die Gränzen der Kurmark, besetzte Frankfurt an der Oder, belegte selbst Berlin, trets der Vorstellungen des Statthalters, mit Besatzung 3), und breitete darauf seine gesammte Soldateska über das Land zus. Damais zwar, hiess es, sollte das Heer nur durchmarschiren; aber die Märsche gingen so planmässig langum vor sich, und während derselben wurden so übermässigs Lieferungen ausgeschrieben, so unerhörte Contributionen gefordert, dass Land und Bevölkerung auf's furchtbarste litten. Neben der Neumark, Altmark und dem östlichen Theile der Mittelmark waren damals aber auch das Havelland und die Priegnitz von dem Schrecken des Krieges nicht verschont geblieben. Um die Dänen aus den Havelgegenden sa verdrängen, ward der unter den Besehlen des Herzegs Georg von Braunschweig stehende Obrist Wurm bereits gegen Ende Aprils mit einigen tausend Mann bei Tangermunde über die Elbe geschickt; hier vereinigte er sich mit dem aus dem Magdeburgischen herannahenden Waldsteinschen Obristen Altringer, bemächtigte sich gemeinschaftlich mit demselben des Havelpasses bei Plaue, hieb zwei Fahnen dani-

<sup>1)</sup> Namentlich vergriffen sie sich an den Geistlichen und Predigern zu Fürstenwalde, und hingen dieselben, nach Locce lius, an der Schaam auf. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 598.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594-

A' Ta lag in Berlin das Torquato Continche Regiment. 76.
has die act in achr erachöpfte Staut filig anarchete. A filip anarchete. A filip anarchete. A filip anarchete. A filip anarchete.

schen Fussvolks und tausend dänische Reiter nieder 1), besetzte kurs hinter einander Brandenburg, Rathenau 2), Perieberg und suietst auch die Stadt Havelberg, und trieb für die Besatsungen dieser Oerter aus der Umgegend bedeutende Geldsummen und Massen von Lebensmitteln ein 3). Damit waren die Dänen jedoch noch nicht gans vom brandenburgischen Gebiete verjagt; ein Theil derselben verschanzte sich auf dem Dom zu Havelberg, und behauptete sich hier tapfer unter dem Commando des Markgrafen von Baden - Durlach den ganzen Sommer hindurch. Lange vereitelten diese Truppen jede Annäherung der Feinde; die Stadt Havelberg ward, um die Gegner aus derselben zu vertreiben, von den Dänen mit glühenden Kugeln beschossen, und dadurch, bis auf die Kirche, gänzlich in Asche gelegt +); über 4000 Kaiserliche fanden bei dem Versuche, sich des Orts zu bemeistern, ihren Tod. Endlich bemächtigte sich Herzog Georg von Braunschweig eines Havelwerders, von welchem aus der Uebergang auf die Domseite gewonnen werden konnte; und da um dieselbe Zeit Tilly bei Blekede über die Elbe gegangen, Waldstein aber vom Süden her im Anzuge war 5), so hielt der Markgraf von Baden einen längeren Widerstand für nutzlos. In aller Stille räumte er in der Nacht vom 14. auf den 15. August den Dom 6), und zog nach Meklenburg ab, um sich mit

<sup>1)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 597. — Nach v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 245 waren es brandenburgische Truppen; sie wurden nicht niedergehauen, sondern ergaben sich dem Herzoge.

<sup>2)</sup> Die hier liegenden brandenburgischen Truppen unter dem Rittmeister Henning Götze wurden von den "welschen "Kerls" sofort entwassnet. Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Staatsrath. p. 163.

<sup>3)</sup> Monntlich wämlich S079 Rthl. an baarem Gelde, 1054 Ochsen, 158 Wispel Roggen und 3185 Tonnen Bier. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

<sup>4)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 83. -

<sup>5)</sup> Am 16. August war er in Cottbus angelangt. v. d. Decken: Hersog Georg von Lüneburg. I, 381. Nr. 59. —

<sup>6)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 251. vgl.

"Messpfaffen alle sollten fest gewesen sein 1)." stein, von der Gefahr benachrichtigt, welche Rogats d brach aus seinen Quartieren auf, und überschritt bei mirstädt die Ohre. Aber er kam zum Entsatze zu spi schickte sich indessen sofort an, die Dänen des Ge v. Fuchs anzugreisen, die sich vor ihm nach Tangen zurückzogen, in dessen Nähe es am Sonnabend vor 1 rum zwischen beiden Theilen zu einem Scharmützel kr Ein grosser Theil der Bürgerschaft floh zu Wasser u Lande, und General v. Fuchs setzte, aus Furcht vo Uebermacht des Friedländers, mit seinen Dänen at rechte Elbufer, - richtete aber seine Kanonen auf die um dieselbe nur als Aschenhaufen in die Hände der I kommen zu lassen. Da zog sich Waldstein, dem ein fa Gerücht von der Annäherung des Mansfelders zugeko war, zurück, und die Dänen nahmen wieder Besits vo eben erst geräumten Stadt, die von nun an nebst der gebung dergestalt befestigt wurde, "dass der dänische "ral als ein Fuchs im Loch den Kaiserlichen wehl "Trotz aussitzen konnte 3)." - Gleich nach der Krei von Rogätz war der Mansfelder indessen nach der 1 mark aufgebrochen, um den Herzog von Friedland von zu vertreiben, während Fuchs sein Hauptquartier in ut Stendal aufschlug, und hier bis zu Ende des Junius welcher Zeit ihn der König von Dänemark nach Niede sen abrief, um die Schlacht bei Lutter am Barenberge zuschlagen, stehen blieb, um dem Grafen Mansfeld Rücken zu decken. Nachdem der letztere sich der Zerbst bemeistert hatte, unternahm er am eilsten Apa ersten Angriff auf die Dessauer Schanze; als dieser lang, zog er sich zurück, um die Verstärkung absur welche der Dänenkönig durch den Administrator von M

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 30. — Buchh Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594. —

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. 11, 30.

<sup>3)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 31.

gerane dem Läneburgische del und Tangernde ihm suführen liess. I rch e Hülfstruppen verthat; unternahm er am 21s April und an den folgenden gen wiederholt neue Angriffe, die indessen sämmtlich und des kräftigste zurückgescl wurden. Ja, als er am den April noch einmal ver chen wollte, dieses Elbpas-Herr zu werden, erlitt er eine solche Niederlage, dass Mann seines Heers als Todte die Wahlstatt bedeckten, rardeste Theil der Fusstruppen in Gefangenschaft gerieth I. codann kaiserliche Dienste nahm, endlich die traurigen barreste in wilder Flucht sich auf das kurbrandenbursehe Gebiet zurückzuziehn gezwungen wurden. Bei die-Gelegenheit nun hauseten die Flüchtlinge so furchtbar der Mittelmark, dass der Kurfürst Georg Wilhelm h bewogen fand, die Bürger und die Bauern gegen sie hieten und die Ritter gegen sie aufsitzen zu lassen 1). s Stadt Nauen im Havellande ward damals, weil die mer sich weigerten, die Mansieldische Soldateska bei V aufzunehmen, gänzlich niedergebrannt, — überdies rden viele Orte der Umgegend geplündert, verwüstet und Asche gelegt.2). Endlich, mit dem Beginn des Sommers. adta sich Mansfeld, gefolgt von dem Administrator Chriwilhelm und dem Grafen Thurn, und mittelst einer uppen - Abtheilung, welche auf Befehl Christian's IV. von klanburg her der Herzog Johann Ernst von Weimar ihm libete, bis auf 15,000 M. wieder verstärkt, über Frankrt an der Oder nach Schlesien 3), um von hier aus den

<sup>1)</sup> Vgl. das Aufgebot derer Lehnsleute und Freischulzen d. d.
1. Mai 1626. Mylius: Corp. Constitution. Marchicar. III,
2. R. Nr. 19. p. 25 fgg. — Edict wegen der Werbung und wider das Herumlaufen der angeworbenen Soldaten d. d. Sonntag Judica 1626, und: Edict von Kriegsrüstung zur Defention des Landes, d. d. 21. Decemb. 1626 bei Mylius. III,
1. 11 fg. 13 fgg. —

<sup>7)</sup> Vgl. das Schreiben von Burgemeister und Rath zu Ruppin, d. d. 6. Mai 1626, an die Ruppinische Ritterschaft, und die Antwort von demselben Tage, d. d. Nackel, ausgestellt von David v. Lüderitz und Jacob v. Wutenow. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 335. 336 fgg. —

<sup>6)</sup> In dem Aufgebote derer Ross- und Fuss- Dienste, d. d. Ja-

Krieg weiter in die kaiserlichen Erbstaaten zu spielen '). Es war unstreitig ein glücklicher Umstand für die brandenburgischen Lande, dass Waldstein, um nicht die Verbindung mit Tilly aufzugeben, anfangs bei Dessau stehen blieb und nicht sofort den mansfeldischen Truppen in die Mark nachrückte. Aber bei dem damaligen Gange der Dinge war nicht schwer einzusehen, dass die von dem Kurfürsten in Ansprach genommene Neutralität nicht lange mehr würde zu behaupten sein. In der That musste auch dem Herzoge von Friedland, ehe derselbe über Jüterbock und Beeskow, sodam südlich über Cottbus dem Feinde nach Schlesien nachseg, brandenburgischer Seits Unterhalt für 40,000 Mann geliefert werden '2). —

Als nun solchergestalt die Mittelmark von den Dünen geräumt war, wurde im Sommer 1626 auch die Altmark dieselben los 3). Denn der General v. Fuchs ward um jene Zeit, wie schon erwähnt ist, befehligt, sich mit seinem Könige zu vereinigen, und gemeinschaftlich mit demselben einen entscheidenden Schlag gegen Tilly auszuführen. Weit aber damals die Kaiserlichen einen grossen Theil der Altmark besetzt hielten, sah er sich genöthigt, nicht den geraden Weg gen Westen zu nehmen; er wandte sich vielmehr,

cobi (25. Jul.) 1626, (Mylius: Corp. Const. March. III, 2. Nr. 20. p. 27.) wird über den furchtbaren Schaden gekingt, den die sechsmonatlichen Einquartierungen fremder Armeen angerichtet, nicht mitgezählt den Nachtheil, der durch Sperrung und äusserste Hinderung der Commercien, durch Abgang der Zölle erwachsen, namentlich aber über die muthwillige Abbrennung der wichtigen. Oderbrücke bei Crossen durch die abziehenden Dragoner.

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 595. –
Der Hauptzweck Mansfeld's ging jetzt dahin, die
Vereinigung mit Bethlen Gabor zu bewerksteligen, Waldstein's, sie zu verhindern. Mailath
Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 122. –

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

<sup>3)</sup> In diese Zeit (Jul. 1626) füllt die Sendung des Burggrafevon Dohna, als kaiserlichen Gesandton, an den kurbras denburgischen Hof. Das Resultat derselben, und namontlich lie Forderungen Georg Wilhelm't de Mail of Cachdes Acts Kaiserstante III 320

Tangermünde, ging hier, nachdem sein Aufenthalt der Altmark über 16 Tonnen Goldes gekostet, über die hier befadliche Schiffbrücke an das rechte Elbufer 1, liess die bei Tangermünde befindlichen Wälle und Batterieen durch aufgebotene Bauern in grosser Eile niederreissen und der Erde gleichmachen, und marschirte dann nach Havelberg, von wo aus er wieder nach der Elbe zog, und in der Nähe von Werben, wo er die Schiffbrücke hatte aufschlagen lassen, den Strom überschritt, um das Lüneburgische zu gewinnen 2).

Das Unglück, welches die Dänen bei Lutter am Barenrenberge (16. August 1626) traf, und welches den Mansfelder in Schlesien verfolgte, konnte nicht ohne bedeutende Rückwirkung auf die Mark Brandenburg bleiben. Der Administrator Christian von Braunschweig war gleich im Anfange des Feldzuges verschieden; Mansfeld und Johann Friedrich von Weimar wurden Opfer ihres kühnen Zuges; auch die Generale v. Fuchs und Obentraut waren gefallen. Nur noch Meklenburgs und einiger andern Theile von Niedersachsen, wo zwischen Weser und Elbe in mehreren Festungen dänische Besatzungen lagen 3), war Christian IV. Meister. Es kam jetzt nur darauf an, sich in diesen Stellungen, aus denen ihn die Ligisten und Kaiserlichen natürlich zu verjagen strebten, zu behaupten, und die noch in Schlesien zerstreuten Ueberreste der mansfeldischen und so genannten weimarischen Armee zur Verstärkung an sich zu ziehen.

Der Plan des Feldzuges von 1627, welcher kaiserlicher und ligistischer Seite verfolgt wurde, war demnach kein anderer, als: diejenigen dänischen Truppen, welche sich noch

<sup>1)</sup> Es geschah auf Petri und Pauli dieses Jahrs. Ritner: Altmärkisches Geschichtsbuch. II, 32.

<sup>2)</sup> Ritner; Altmark. Geschichtsbuch. II, 33.

<sup>3)</sup> Es waren Nordheim, Wolfenbüttel, Nienburg und Stade. v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 240. —

in Meklenburg und zwischen Elbe und Weser gehalten hatten, zu vertreiben, sie in die jütische Halbinsel zu jagen, und hier durch die vereinigte Macht Tilly's und Waldstein's gänzlich zu vernichten. Sehen wir, wie die Mark Brandenburg bei der Ausführung dieses Planes betheiligt war!

Gleich nach der Schlacht bei Lutter am Barenberge sog sich ein Theil des fliehenden dänischen Heers in die Altmark, und besetzte darauf, die Elbe überschreitend, einen Theil der Mittelmark und die Priegnits. Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg aber, der dameis auf kaiserliche Seite getreten war, folgte nach, und besetste noch im Herbste 1626 die Altmark, theils um die Verbindung zwischen Tilly und dem im Magdeburgischen befindlichen waldsteinschen Befehlshaber Altringer aufrecht zu erhalten, theils um den Kurfürsten von Brandenburg m beobachten 1). Unter dem Befehle des Herzogs Georg besetzte der Obrist Cerboni Salzwedel, und der Obrist Bodendick Stendal; der Herzog selbst aber schlug sein Haupt quartier zu Gardeleben auf 2), wo dasselbe auch bis sum Sommer des folgenden Jahres (1627) blieb. Um diese Zekt, als Tilly bereits in Niedersachsen bis zur Elbmündung vorgerückt war, erhielt der Herzog Georg den Auftrag, die Elbe zu überschreiten, sich der Havelgegend zu bemeistern, und die Dänen, welche unter dem Markgrafen von Baden-Durlach die Priegnitz noch besetzt hielten, von da zu verjagen. Zugleich wurde der, damals in kaiserlichen Diensten stehende Obrist v. Arnim von dem noch in Schlesien verweilenden Waldstein nach der Mark Brandenburg abgeordnet, und die dortigen Oderpässe zu besetzen und sich mit dem Herzoge Georg in Verbindung zu setzen befehligt 3). Für

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herz. Georg v. Lüneburg. I, 235.

<sup>2)</sup> Der brandenburgische Hauptmann musste nach der Uebergabe abziehen, und die Stadt zur Unterhaltung der Einquartierung wöchentlich 800 Rthl. aufbringen. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

<sup>3)</sup> Ein Befehl Waldstein's, d. d. Jägerndorf 29. Jun. st. nev., wice den Herzog an, so viele Truppen an Arnim absugeben,

den Fall, dass die Dänen Spandau belagern oder sonstwie feindselig gegen das Land verfahren würden, erhielten beide die Anweisung, dem Markgrafen Sigismund von Brandenburg, der während der Abweschheit des Kurfürsten zum Statthalter ernannt worden war, auf dessen Ersuchen Unterstützung zu gewähren 1). Zeigt sich in diesem Umstande schon eine Hinneigung des brandenburgischen Hofes sur kaiserlichen Seite, so trat diese sehr bald darauf noch weit entschiedener hervor, als die Reste der n Schlesien befindlichen dänischen Armee durch Waldstein von dort verjagt wurden, und durch Polen ihren Zug nach der Neumark fortsetzten. Den Befehl über diese Truppen führten, nach dem Tode der früheren Befehlshaber,: der Administrator Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg; der Graf Thurn und der dänische General Baudiss. Diese gingen, verfolgt von den Kaiserlichen, von Polen aus bei Schwerin über die Warthe, und suchten dann, indem sie bemüht waren, die Netze zu überschreiten, die Neumark m gewinnen. Allein der brandenburgische Obrist von Kracht 2), der unterdessen wieder neue Truppen hatte anwerben müssen, verhinderte sie mit gewaffneter Hand deran, so dass sie weiter östlich zogen, hier über die Netze, und sodann bei Hochzeit über die Drage gingen, und darauf wieder westlich marschirten. Auf diesem Zuge stiessen sie in der Nähe von Friedeberg auf eine Abtheilung waldsteinscher Truppen, angeführt von dem Obristen Pechmann, welcher von Landsberg an der Warthe her gegen sie heran-Es entwickelte sich ein hartnäckiges Gefecht, in welchem die Kaiserlichen, obwohl sie ihren Anführer verloren, obsiegten 3); viele Dänen blieben, die meisten wurden zerstreut. Dennoch schlugen sich der Markgraf Christian

als dieser von ihm requiriren würde. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 249.

<sup>1)</sup> v. d. Decken: Herz. Georg von Lüneburg. I, 249.

<sup>2)</sup> Er wird bei v. d. Decken: Hers. Georg von Lüneburg. I, 252 fälschlich Kraul genannt.

<sup>3)</sup> Pufendorf. de red. suecic. 1, 5. 50. p. 18. -

Wilhelm, Graf Thurn und Baudiss mit den wieder getaumelten geringen Resten durch, und führten dieselben in September bei Glückstadt ihrem Könige zu. In Folge dieser Ereignisse überschwemmten die Kaiserlichen die Nesmark, und erlaubten sich hier mancherlei Erpressungen and Gewaltthätigkeiten 1); Waldstein selbst aber, obwohl er nech ein Jahr früher geäussert hatte: "wenn das Land auch mit "einem seidenen Faden umgeben wäre, so solle dasselbe "nicht berührt werden"<sup>2</sup>), überschritt mit dem Hauptheere, von Schlesien kommend, die Gränzen der Kurmark, besetzte Frankfurt an der Oder, belegte selbst Berlin, trets der Vorstellungen des Statthalters, mit Besatzung 3), und breitete darauf seine gesammte Soldateska über das Land aus. Damais zwar, hiess es, sollte das Heer nur durchmarschiren; aber die Märsche gingen so planmässig langum vor sich, und während derselben wurden so übermänigs Lieferungen ausgeschrieben, so unerhörte Contributionen gefordert, dass Land und Bevölkerung auf's furchtbarste litten Neben der Neumark, Altmark und dem östlichen Theis der Mittelmark waren damals aber auch das Havelland und die Priegnitz von dem Schrecken des Krieges nicht verschont geblieben. Um die Dänen aus den Havelgegenden m verdrängen, ward der unter den Befehlen des Hersogs Georg von Braunschweig stehende Obrist Wurm bereits gegen Ende Aprils mit einigen tausend Mann bei Tangermunde über die Elbe geschickt; hier vereinigte er sich mit dem aus dem Magdeburgischen herannahenden Waldsteinschen Obristen Altringer, bemächtigte sich gemeinschaftlich mit demselben des Havelpasses bei Plaue, hieb zwei Fahnen däni-

<sup>1)</sup> Namentlich vergriffen sie sich an den Geistlichen und Predigern zu Fürstenwalde, und hingen dieselben, nach Leccelius, an der Schaam auf. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 598.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 594.

<sup>3)</sup> Es lag in Berlin das Torquato Contische Regiment, welches die schon sehr erschöpfte Stadt völlig auszehrte. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 207.

schen Fusevolks und trusend dänische Reiter nieder 1), besetzte kurz hinter einander Brandenburg, Rathenau 2), Perleberg und zuletzt auch die Stadt Havelberg, und rieb für die Besatzungen dieser Oerter aus der Umgegend bedeutende Geldsummen und Massen von Lebensmitteln sin 3). Damit waren die Dänen jedoch noch nicht gang rom brandenburgischen Gebiete verjagt; ein Theil derselben verschanzte sich auf dem Dom zu Havelberg, und behauptete sich hier tapfer unter dem Commando des Markgrafen von Baden - Durlach den ganzen Sommer hindurch. Lange vereitelten diese Truppen jede Annäherung der Feinde; die Stadt Havelberg ward, um die Gegner aus derselben zu vertreiben, von den Dänen mit glühenden Kugeln beschossen, und dadurch, bis auf die Kirche, gänzlich in Arche gelegt 4); über 4000 Kaiserliche fanden bei dem Versuche, sich des Orts zu bemeistern, ihren Tod. Knd-Beh bemächtigte sich Herzog Georg von Braunschweig eines Hevelwerders, von welchem aus der Uebergang auf die Domseite gewonnen werden konnte; und da um dieselbe Zeit The bei Blekede über die Elbe gegangen, Waldstein aber vom Süden her im Anzuge war 5), so hielt der Markgraf von Baden einen längeren Widerstand für nutzlos. In aller Stille räumte er in der Nacht vom 14. auf den 15. August den Dom 6), und zog nach Meklenburg ab, um sich mit

<sup>1)</sup> Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 597. — Nach v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 245 waren es brandenburgische Truppen; sie wurden nicht niedergehauen, sondern ergaben sich dem Herzoge.

<sup>2)</sup> Die hier liegenden brandenburgischen Truppen unter dem Rittmeister Henning Götze wurden von den "welschen "Kerls" sofort entwassnet. Klapproth und Cosmar; der brandenburg. Staatsrath. p. 163.

<sup>8)</sup> Monatlich nämlich 8079 Rthl. an baarem Gelde, 1054 Ochsen, 158 Wispel Roggen und 3185 Tonnen Bier. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 596.

<sup>4)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 83. -

<sup>5)</sup> Am 16. August war er in Cottbus angelangt. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 381. Nr. 59. —

<sup>6)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 251. vgl.

der nördlich stehenden dämischen Hauptheeresmacht zu vereinigen 1). Von nun an war das gesammte brandenburgische Gebiet in den Händen Tilly's und Waldstein's, die bald darauf mit vereinigten Streitkriften vorrückten, Meklenburg einnahmen, und durch Verfolgung des dänischen Heers bis in die jütische Halbinsch noch im Herbst desselben Jahrs die letzte Spur des dänisch-niedersächsischen Bündnisses vernickteten.

Mit dem vollständigen Siege der Ligistischen und Kalserlichen über die Dänen begann man am östreichischen Hofe, einen ganz anderen Ton gegen die protestantischen Fürsten Deutschlands anzustimmen, und mit mancherlei Entwürfet hervorzutreten, die man bisher aufs sorgfältigste verschieiert Auch Kurbrandenburg sollte das erfalren. Nachdem die Marken schon im Junius, Julius und August 1627 durch die Durchmärsche und Brandschatzungen der Kaiserlichen bedeutend gelitten hatten, erschien, als der Feldzug in Holstein und Jütland beendet war, schon im Spätherbst desselben Jahrs (6. Novemb.) ein Abgeordneter Waldstein's, welcher damals den Plan der Erwerbung Meklenburgs verfolgte, am Hoflager zu Cöln an der Spree, un dem Statthalter Markgraf Sigismund einfach anzuzeigen: dem die kaiserlichen Völker sich genöthigt sähen, im brandenburgischen Gebiete die Winterquartiere zu beziehen und dass dieselben in dieser Absicht bereits heranrückten. Dieser Benachrichtigung setzte man Vorstellungen und Bitten entgegen; allein Waldstein, der schon am zehnten November in Frankfurt an der Oder anlangte, liess sich auf keine Aenderung des einmal erklärten Beschlusses ein, sondern

p. 381. Brief Herzog Georgs an den Herzog Christian den Aelteren von Celle, d. d. Thombhof vor Havelberg 17. August 1627. — Buchholtz: (Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 597.) giebt fälschlich den 13. August an.

<sup>1)</sup> Er zog seine Posten, die er bisher am rechten Elbufer gehabt, an sich, und nahm seinen Rückzug in der Richtung auf Wismar, wo er sich nach Holstein einschiffte. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 251. —

ezitess als Antwort einige Tago später eine einfsche Anweisung, wie die Truppen über das Land vertheilt werden sollten. Zufolge derselben wurden sechs Compagnieen des Regiments Johann Georg v. Arnim's, unter den Befehlen des Generalwachtmeisters Lorenz del Maestro, nach Frankfurt und der Umgegend gelegt 1), welche indessen später mit den übrigen Compagnieen desselben Regiments nach der Ukermark und Vorpommern abmarschirten, über welche Landstriche Arnim, von seinem Hauptquartiere Prenzlau aus, das Commando empfing. Das Regiment Torquato Conti, zehn Compagnieen Fussvolk stark, wurde der Mittelmark zu Theil; das Stabsquartier desselben ward Straussberg. Das Regiment Fahrenberg, ebenfalls zehn Compagnicen zu Fuss, erhielt die Prieguitz, den Stab aber die Stadt Perieberg. Das Regiment St. Julian wurde etwas später, als Waldstein Herzog von Meklenburg geworden war, um dieses Land, in welchem dasselbe bisher gelegen, su schonen, gleichfalls in Betreff des nöthigen Unterhalts auf die Mittelmark angewiesen, und nahm innerhalb sechssehn Monaten 300,000 Rthl. in Anspruch 2). Fünf Compagnicen des Dohnaschen Regiments wurden in den Sternbergschen Kreis, der Stab nach Drossen gelegt. Der bekannte Obrist Hebron nahm mit seinem Stabe Brandenburg in Besitz, -escine zehn Compagnieen aber breiteten sich über das benachbarte Havelland aus. Don Balthasar Maradas, chenfalls Befehlshaber über sehn Compagnieen, nahm seine Quartiere zu Crossen und in der Nachbarschaft. Compagnieen Reiter unter dem Obristen Montecuculi, der zu Soldin lag, erhielten in der Neumark Quartiere; später ward auch das Regiment Putlitz dahin verlegt. Die Einquartierung der Altmark bestand aus sechs Compagnieen des Arnimschen, drei Compagnieen des Cavallerie-Regi-

<sup>1)</sup> Dazu kamen noch der Stab und drei Compagnicen von Waldstein's Leibregiment. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 601.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 603. -

ments Sachsen-Lauenburg, überdies einem Regimente Reiterei und zwei Regimentern Infanterie vom Tillyschen Corps; alle diese Truppen aber befehligte der General Pappenheim von Gardeleben aus. - Am glimpflichston von diesen Besehlshabern versuhren Pappenheim in der Altmark und Arnim in der Ukermark, obwohl anch hier, in Folge der Anordnung Waldstein's, jedem Musketier sieben, jedem gewöhnlichen Reuter zwölf, jedem Cirassier aber funfzehn Gulden monatlich als Unterhalt von der Bevölkerung verschafft werden mussten 1). Furchtber hausete der Obrist Hebron 2) in der Mittelmark; Brandenburg, Rathenau, Treuenbrietzen, Belitz, Spandau, Potedan, Nauen und die Umgegend mussten ihm jeden Monat 7700 Gulden an baarem Gelde liefern. Noch rücksichtsloser aber verführ Montecuculi in der Neumark. Auf dem damals abgehaltenen Landtage liess er am 10. Dezemb. 1627 eine gass unmenschliche Forderung stellen, nach welcher er für setnen Stab und sein Regiment monatlich 29,520 Gulden, für seine Tafel 12,000, für die Tafel jedes seiner Obristlieutsments 600, für die Compagnieen des Putlitzischen Regiments 1940, zu Werbegeldern aber 4800 Gulden in Atspruch nahm, was, mit Inbegriff einiger noch ausserden geforderten kleineren Summen, für zwei Monate 72,882 Gul den ausmachte. Nur mit Mühe ward etwa ein Drittel des Geforderten aufgebracht, - die Unmöglichkeit, den Rest herbeiznschaffen, dargethan. Nun wurde von dem ergrimmten Obristen eben sowohl, wie von seinen Offizieren und Soldaten, den Bürgern und Bauern mit Gewalt weggenommen, was sie noch hatten: Lebensmittel, Kleidungsstücks und Geld. Und während dann der Obrist selbst bei 30 M 10, ja 60 Gerichten, der geringste Offizier bei 6 bis 19

<sup>)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 66

Z) Dieser von Barthold wegen seiner Tapferkeit wiederhelt verklärte rohe Kriegshäuptling, welcher zu verschiedenen Zeien den Dienst wechselte, war ein gehorener Schotte, wer ein gehoren Schotte, were ein gehoren Schotte, wer ein gehoren

ichten praste, wurden die einzelnen Dörser, trots der megen Bezahlung aufgedrungenen Salvegarden, geplünt und angesteckt, die Bauern todtgeschlagen oder hülflos Elend gejagt. Der Priegnitz erging es nicht viel bestend, und, Alles in Allem gerechnet, möchte die Summe 20 Millionen Gulden, welche Waldstein aus dem medenburgischen zu jener Zeit erpresst haben soll, eher gering, als zu übertrieben erscheinen 1).

Bei allen diesen Ereignissen befand sich Kurfürst Georg helm in der unglücklichsten Lage. Obgleich er wiedert seine Neutralität erklärt hatte, wurde dieselbe gleich 1 Anfange an von den Dänen und deren Verbündeten ht im geringsten geachtet. Um derselben Achtung zu schaffen, bot er, so weit es die geringen Bewilligungen Landstände gestatteten, seine Milis auf, und liess diee in den Waffen üben; zu demselben Behufe besetzte die Festungen seines Landes, und liess an der erweiter-Befestigung von Havelberg, Rathenau und Plaue arbei-Alle diese Anstrengungen aber waren vergebens; die lizen wurden bei jeder Gelegenheit verdrängt und zerengt durch die Uebermacht, erst: der Dänen 1 Mansfeld's, dann: des Herzogs Georg von annschweig und Waldstein's; - die brandenirgischen Festungen behandelte man in derselben eise von Seiten beider Parteien, als wären sie in Feindes nden gelegen; man belagerte, man berannte, man occu-Die Beschwerden, welche deshalb der kurfürsthe Hof über den Herzog Georg von Lüneburg führte 2), schieten eben so wenig, wie die verschiedenen Schritte, rch welche derselbe bei einbrechendem Unglück der Däm im J. 1627 zu Gunsten des Kaisers factisch seine

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 603. — König (hist. Beschreibung von Berlin. I, 218.) schlägt die Summe, nach dem jetzigen Geldwerthe berechnet, auf 173 Millionen Reichsthaler an.

<sup>2)</sup> v. 6 Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 214. —

Neutralität aufgab, nämlich das Erlassen von \_\_\_enten, durch welche die Unterthanen und Vasallen bei Strafe aufgefordert wurden, aus den Diensten der Feinde des Kaisers zu treten, und der Sache der Kaiserlichen und ihrer Verbündeten allen möglichen Vorschub zu leisten. 1). Unter dem Friedländer wurde es noch weit schlimmer, als bisher. Zwar liess der Kurfürst im Dezember 1627 die bittersten Klagen über desselben an den Kaiser gelangen; er stellte vor: die Mark erliege unter der Masse der Einquartierung, die weit stärker sei, als die ursprüngliche Anweisung besage; -- die ausgeschriebenen Contributionen seien durchaus unerschwinglich 2), die Eintreibung aber der zur Unterhaltung der brandenburgischen Garnisonen bestimmten Summen werde von den kaiserlichen Generalen verhindert; - in Folge 1rer gänslichen Verarmung liefen überall die Bürger fort, wie denn allein in Altbrandenburg gegen 500 verwüstete Wohnungen zu finden wären. Wie aber das Gewerbe der Städte, so liege nicht weniger der Ackerbau gänzlich dazieder, weil fast überall den Bauern ihre Pferde und auch

7 In manchem Kreise betrug dieselbe monatlich über 20,00 Gulden, für Berlin allein über 10,000 Gulden. Buchholts'

Parah, day Knomant Reandanhu y III AM

<sup>1)</sup> Im März 1627 beabsichtigte ein schwedisches Corps von 4000 Mann unter dem General Streiff von Lawenstein aus Meklenburg nach Polen zu ziehen. Durch Pommern wagten sie sich nicht, weil Alles gegen sie aufgeboten war. Der Kurfürst wollte eben dasselbs thun; allein che scive Befchle ausgeführt sein konnten, gingen die Schweden in der Nähe von Schwedt über die Oder. Cosmar: Schwarzenberg. p. 348. - Bereits kurs . vor der Schlacht bei Lutter am Barenberge war ein kurfürstliches Edict wider fremde Werbungen, cammt Verbot, in fremde Kriegsdienste zu treten, bei Verlast der Lebn - und anfallenden Erb - Güter, unter dem 18. August 1626 erlassen. Mylius: Corp. Const. Marchicar. III, 2. Nr. 21. p. 29 fgg. — Zu Johannis 1627 erfolgten Avocatoria de-rer in königlich dänischem Kriegedienste sich befindenden Lehnsleute und Unterthanen (daselbst Nr. 22. p. 81 fg.); und 22. Julius desselben Jahrs ein Edict wider die Feiseseligkeiten und Exactionen derer dänischen Völker, der kaiserlichen Armee hingegen alle Willfährigkeit zu erweisen, auch sich zu rüsten n. s. w. Nr. 23. p. 31 - 34. - Vgl. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 597. -

übrige Vich gewalteam genommen, die Häuser niedergeant und die Felder verwüstet würden. Alle diese Klagen r blieben durchaus ohne Erfolg, - und denselben durch Waffen Nachdruck zu geben, dazu sehlte die Macht. ar lagen kurfürstliche Besatzungen in Berlin, Spandau, strin, Peitz und Landsberg; - diese aber waren so geg an Zahl, dass sie ihre Standquartiere nicht einmal vor 1 Brendschatzungen der umliegenden Truppen, sich selbst r kann vor Unbilden zu schützen vermochten. Als Antet auf die Klagen erfolgten Vertröstungen auf bessere ten, und Versicherungen, dass untersucht und bestraft rden solle. Auch ergingen wohl Ermahnungen an einzelne lehishaber, an welche sich diese aber nicht kehrten, und ın ja der eine oder der andere wegen gar zu arger Beekungen abberufen wurde, so machte es der Nachfolger vöhnlich nicht besser, oft aber noch weit schlimmer 1).

So viel Ungemach, so schwere Heimsuchungen des bicksals gehörten dazu, in dem Kurfürsten Georg Wilhelm , bis dahin trots aller dringenden Aufforderungen und mahnungen männlich verzögerten Entschluss 2) zu Wege zu

elwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. a. a. O. -Das Edict, dass zwar der durchmarschirenden kaiserlichen Soldateska aller gute Wille su erweisen, die dabei vorgebende Gewaltthätigkeit aber mit Gewalt zu hintertreiben. d. d. 20. Dezemb. 1627, bei Mylius. Corp. Const. March. III, 2. Nr. 21. p. 33. fgg., giebt über den damals von Seiten der Kaiserlichen verübten Unfug die beste Auskunft. Es heisst daselbat, die Unterthanen selbst würden mit Schmer-zun erfahren haben, "wie gar sehr es eine fast geraume "Zeit daher und sonderlich nun in Neulichkeit, von etzli-- Lehem unter den Kaiserlichen in unsern und benachbarten "Landen quartirten und durchziehenden Kriegsvolk, mit al-"lerhund Bedrängnissen, Aengetigungen, Plündern, Rau-"ben, Beschntzen, Prügeln, Verwunden, Niederschiessen, Abanbme der Pferde, Erbrechung der Kirchen, Aufschla-Mingung der Kasten und Laden, und Herauffiehmung alles "Vorraths, Verwüstung der Häuser, Schändung der Weibs-"personen, auch an heiligen Oertern, und and rn gräulichen hund unchristlichen Insolentien mehr, dergestalt übermacht n worden, dass es in keinerlei Wege zu verant-... "worten und zu dulden, auch in Feindes; Lande "märger nicht könnte angestellt werden." --2) Kurfüret Johann : Georg: non Sachean hatte, nach vorher

bringen: die Sache seines Schwagers Friedrich von der Pfalz fallen zu lassen und die baiersche Kur des Herzogs Maximilian anzuerkennen 1). Es erfolgte diescr wichtige Schritt am Ende des Jahres 1627 auf dem Kurfürsten-Convent zu: Mühlhausen durch die dehin abgeordneten kurbrandenburgischen Gesandten: den Grefen Adam zu Schwarzenberg, Sigmund von Götze und Peter Fritze. Das schwere Opfer wurde gebracht in Folge dines lange schon gegen Brandenburg verübten moralischen Zwanges, im Angesichte, einer den Kurhuth verhöhnenden, Land und Volk erdrückenden und verderbenden rehen physischen Uebermacht, es wurde in keiner anderen Absicht gebracht, als um dadurch die unbändige kaiserliche Soldateska aus dem brandenburgischen Gebiete loszuwerden, um wieder Herr im eigenen Lande zu werden. und um dieses vor dem gänzlichen Ruin zu retten. Und des nannte der kaiserliche Hof: freiwillige Anerkennung!

Das Opfer sollte, wie sich bald offenbarte, völlig upsonst gebracht sein. Die kaiserlichen und ligistischen Völker verbliehen nach wie vor in den Marken, und brachten de an den Rand des Abgrunds. Meklenburg, auf welches

deshalb gepflogener Unterhaltung mit der Ligne, die baierache Kur bei Gelegenheit einer persöslichen Zusammenkunft mit dem Kurfürsten Johann Schweikard von Mains und mehreren Gesandten ligistischer Stände zu Schleusingen schon im Junius 1624 anerkannt. Heiurich: Dautsche Reichsgeschiehte VIII, 446. — (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 213, 214. — Nichts desto weniger weigerte sich Georg Wilhelm, so verlockend der Vorgang der Hauptes der Protestanten sein mochte, standhaß eines ähnlichen Zugeständnisses, und auch noch im J. 1626 wies er die Aufforderung des Kaisers, welche derselbe durch den Grafen von Dohna an ihn gelangen liess, trots des Zeredens des Kurfürsten von Sachsen, auf das entschiedente von sieh. Buch holtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg-III, 591 Ag. 596. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats, III, 138. 139. —

<sup>1)</sup> Iste rerum successus Georgium Wilhelmum Brandenburgium Electorem subegit, ut Bavarum Collegam agnosceret, qued hactenus abnuerat, seque in potestate Caesaris fore testareter, ejusdem militi transitum hospiliaque pollicitus, suosque Dam militantes avocans. Pufendorf. de reb. suecic. 1. 5. 50. p. 19. — (Stumpf): Gesch. der teutschen Liga. p. 253. —

eit Jahrhunderten Kurbrandenburg Erbansprüche erworben ntte, wurde, ohne der letzteren auch nur zu erwähnen, einem angestammten Fürstenhause durch einen kaiserlichen Machtspruch entzogen, und zuerst als Pfand, sodann als sin erbliches Reichslehn dem Friedländer verliehen 1). die Rechte des brandenburgischen Hauses auf das schlesiche Herzogthum Jägerndorf waren schon früher, als las Unglück über den Oheim des Kurfürsten, den Markrasen Johann Georg, hereinbrach, mit Füssen getreten. Chanderer Oheim Georg Wilhelm's Markgraf Christian Wilhelm, wurde eben so auf höchst tumultuarische Weise les Erzstifts Magdeburg, dem er bisher als Administraier vorgestanden, verlustig erklärt, und, obwohl die Domtipitularen den bisherigen Coadjutor, Herzog August von Sichsen, zum Nachfolger erwählten, gab das Kaiserhaus ziemlich offen seine Absicht zu erkennen, dies schöne Stift nebst dem benachbarten Halberstadt für den Erzherzog Leopold Wilhelm zu gewinnen 2). Das vor nicht langer Zeit eworbene Preussen gegen durchaus zweideutige und unanschmbare Entschädigungen 3) dem östreichischen Hause abzireten, wurde ebenfalls dem Kurfürsten zugemuthet. Und selbst Pommern, dessen letzter Herzog alterte, und das kraft uralter, vielfach von Kaiser und Reich bestätigter Vertrige an Brandenburg fallen musste, sollte dem rechtmässigen Anwarter entzogen werden. Es ward, nach der Rückkehr Waldstein's aus Jütland, mit kaiserlichen Völkern überwhwemmt, --- und, als dies geschehen, trat Kurfürst Maximilian von Baiern mit ganz unhaltbaren Ansprüchen, die dem einstigen Wittelbachischen Besitze der Marken her-

<sup>1) — —</sup> collato in eundem Meclenburgico ducatu aquem velut in pignoris vicem ob sumtus in id bellum factos tantisper obtineret; qui tamén paulo post pleno feudi jure in eundem transscriptus est. Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 52. p. 20.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 598 fg

<sup>8)</sup> Es wurde dafür das einzuziehende Meklenburg, auf welches Kurbrandenburg längst Erbansprüche besass, angebotes. Buchholtz; Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 569. vgl. 605. —

genommen waren, hervor, und suchte durch dergleichen Künste das Land unter des Kaisers oberstrichterliches Sequester zu bringen 1), weil dies der bequemste Weg schien, dem Hause Kurbrandenburg sein Erbe zu entreissen 2). Die Eroberung Stralsund's sollte im Jahre 1628 die ganze Angelegenheit zur Entscheidung bringen 3); aber hier scheiterte des Friedländers Glück.

Alles, was bisher erwähnt worden ist, war indexen nur die Einleitung zu den gewaltsamen Maassregeln, welche das Haus Oestreich innerhalb der Jahre 1628 und 1629 anordnete, und die es klar aussprachen, dass von ihm nicht der Frieden, sondern die Beknechtung Deutschland's erstrebt werde <sup>4</sup>). Die Maassregeln waren wohl geeignet, eben sowohl die Katholiken, wie die Protestantes, aufzuschrecken, und beider vereinigte Kräfte gegen das Kaf-

<sup>1)</sup> Chemnitz: königlich schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. I, 7 erwähnt der verschiedenen Gerächt, nach denen: "die schwere Einquartierung zu einer künftigen Jülichschen Sequestration angesehen sei." –

<sup>2)</sup> Inde et Pomeraniae manus injiciebantur, quae licet toto belle extra omne armorum contagium remota immenso (aesarei militis agmine inundabatur; cujus unicus Dux prolisque experminore cum invidia Caesarem haeredem habiturus videbatur. Eumque in finem jam Bavarus actionem in Pomeraniam, a Ludovico Romano derivatam, ubi Ducem fato fungi contingeret, meditabatur, qua Brundenburgicus successione excluderetur; quae quantumvis infirmis et obsoletis nixa rationibus ufficere poterat, ut Caesar sequestris titulo cam regionem ul lut litigio vam occuparet. Pufendorf. de reb. succis. l. §. 53. p. 20. —

<sup>8)</sup> Mit äusserster Macht wollte er die Küste der Ostsee besetzen, weil er instinctartig fühlte, dass vom Norden her der kniserlichen Sache die grösste Gefahr bevorstehe. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 153. – Dies Ringen um den Schlüssel der Ostsee war einer der Hanptgründe, die Gustav Adolph auf den Kampfplatz riefen. Die Belagerung musste aufgehoben werden ohne dass Stralsund kaiserliche Besatzung eingenemmen hätte, und, als sie aufgehoben ward, hatte die Statsechen Kriegs. Mailath. III, 201. –

<sup>4)</sup> Nunc quum post victoriam quoque belli calamitates non cererent, non pacem, sed Germaniae servitium quare adparebat. Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 56. p. 21. –

haus zu wenden 1). Der Lübecker Frieden, welcher am en Mai 1629 zwischen dem Kaiser und dem Dänenkönige eschlossen wurde, sollte zwar alle widerstreitenden Inzenen ausgleichen; allein im Grunde bestand derselbe in hts, als einer Christian IV. gewährten leidlich en Ab, nft unter der schmählichen Bedingung, dasz die bisher von ihm beschützten Herzöge von zkienburg fallen lasse, und sich, obwohl ein ichsstand, ferner nicht in die Reichsangelenheiten mische 2). Ungeachtet der Friedensverhandgen und des abgeschlossenen Friedens selbst blieb kairlicher Seits nicht nur Alles auf dem Kriegsse, sondern die östreichischen Heere wurden gerade um se Zeit noch dergestalt vermehrt, dass Waldstein sich men konnte: über 160,000 Streiter ständen unter den men des Kaisers 3). Dieser Zustand der Dinge, die Ermung Waldstein's zum Reichsadmiral 4) und das Her-

Die wahre Gesinnung des Kaiserhauses gegen Brandenburg ersah man am deutlichsten aus dem Resultat der Sendung Schwarzenbergs nach Wien im Sommer 1628. Die Rückgabe Jägerndorf's ward durch Anwendung von Winkelzügen verweigert. Auf die brandenburgische Verwendung für die kurpfälzische Familie gab der Kaiser ein nichtsbedontendes Empfehlungsschreiben an Baiern. In Bezug auf die Jülich sche Erbschaft erbot man sich kaiserlicher Seits, wenn zwischen Brandenburg und Pfalz-Neuburg in der Angelegenheit etwas werde abgeschlossen werden, dieserhalb zu conniviren; zugleich aber "spiegelte man Sachsen "immer die Jülichschen Lande vor, um es im Zaum zu "halten, damit es sich betrage und accommodire, wie man "os (in Wien) gern habe." Aus dem brandenburg. Gesandtschaftsberichte bei Cosmar: Schwarzenberg. p. 124. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. I. §. 54. p. 21.

<sup>8)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 56. p. 21. —

<sup>4)</sup> Die Begründung eines Reichs-Admiralat war schon ein alter Gedanke des östreichischen Hauses; bereits auf dem Reichstage zu Speier im J. 1567 hatte Kaiser Maximilian II. dieselbe den Ständen vorgeschlagen. Neubur: Belagerung Stralsund's. I, 36. — Der Titel, den damals Waldstein annahm, war keine eitle Prahlerei; — es war der Ausdruck seines innersten Gedankens, es war der Ausdruck eines System's. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstats. IF, 291.

vortreten der mit derselben verbundenen Entwürfe regtes die ligistische Partei, die in Bezug auf ihr letztes Zid keinesweges mit Oestreich übereinstimmte, und die den Friedländer hasste, weil derselbe, ohne Rücksicht auf die Ligue, nur das Organ des Hauses Habsburg war, zu entschiedenen Schritten auf; sie begann zu bedauern, dass sie durch die von ihr geförderte Demüthigung der Protestanten der vom Kaiser beabsichtigten Erniedrigung der Reichsstände zu sehr in die Hände gearbeitet habe, und wiederholt drang sie des halb, gemeinschaftlich mit den Evangelischen, auf Verminderung der kaiserlichen Heeresmacht, Entfernung derselben aus den reichsständischen Territorien und zuletzt auf die Abdankung Waldstein's, welche denn auch vom Kaiser im Jahre 1630 auf dem Kurfürstentage zu Regensburg halb nothgedrungen genehmigt wurde 1). War da mit den Beschwerden der Evangelischen über die unerhörten Dedrückungen Waldstein's, und durch die kurz darauf erfolgte Ernenung Tilly's zum Oberbefehlshaber aller kaiserlichen Heere dem Hasse der Ligisten, die ihren Einfluss durch den Dictator nur zu sehr gefährdet sahen, ein Genüge geleistet worden, so mussten die protestantischen Keichsfürsten nichts desto weniger aus einem anderen Grunde fortwährend in der grössten Besorgniss schweben. Denn des noch vor dem Abschlusse des Lübecker Friedens (6. Märs 1629) erlassene Restitutions - Edict, von dem mit Recht behauptet worden ist, dass es weit bedeutender sei durch das, was es überging, als durch das, was es bestimmte<sup>2</sup>), bewies hinlänglich, dass der Kaiser, des Protestanten gegenüber, auf einen neuen furchtbaren Kampf

<sup>1)</sup> Buchhoftz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 165
fg. 611. — Nicht die Aechtung der Herzöge von
Meklenburg, sondern die Erhebung Waldstein's
zum Herzoge von Meklenburg, war es, welche
Maximilian von Baiern und die Ligue dahin brachte, mit
den Protestanten gemeinschaftliche Sache zu machen. Mailath: Gesch. des östreichischen Kaiserstaats. 111, 178, 185.

<sup>2)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstatts. III, 158. -

a gefasst gemacht habe 1). Dieses verrufene Edict war on längst von der jesuitischen Partei vorbereitet 2), es r namentlich bereits auf den Mühlhauser Convent in Anung gebracht 3); aber es war über den Inhalt desselben der auf einem Reichstage, noch auf einer Kirchenreammlung verhandelt, der Erlass desselben vielmehr bet von den einsichtigeren kaiserlichen Feldherren auf das zchiedenste widerrathen worden 4). Die Angelegenheit r vertriebenen deutschen Fürsten, die seit lange alle reden und leidenschaftslosen Gemüther in Bewegung setzte, rde durch ein, in dem Actenstücke über diesen Punkt sbachtetes, verhängnissvolles Schweigen im schlimmsten ne beseitigt. Den protestantischen Ständen ward, trotz · Opfer, welche ein schon zehn Jahre dauernder Krieg ihnen gefordert hatte; 'der vieljährige Besitz ihrer einngenen Kirchengüter theils entrissen, theils zweifelhaft meht; den Reformirten die bisher geduldete Religionsmg.genommen, und damit, da diese Religionspartei Princip der Bewegung innerhalb des Protestantis-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. succic. I. S. 57. p. 21. 22. — Ein aus den Acten des kais. königl. Geb. Haus-, Hof- und Staats-Archiv's entnommenes Verzeichniss der bloss in den beiden auch sischen Kreisen theils durch die Commissarien vindicirten, theils restituirten, theils noch in Administration behaltenen, — so wie der noch nicht vindicirten, aber der Executions-Commission zugewiesenen geistlichen Stiftungen bei Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 166 — 168.

Ludwig XIII., d. d. Heilbronn 25. April 1633, heisst es:

— que l'Empereur leur (den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg) a fait connoître que les deux frères de Bavière (die Kurfürsten von Baiern und von Coln) sont les seules eauses excitatives de l'Edit de réformation, et que tous les Etats confédérés y ont une aversion absolue. — Lettres et négotiations du Marqu. de Feuquières. Amsterd. 1753. 8. 1, 141.

Pufendorf. de reb. suecic. 1. §. 51. p. 19. -

<sup>4)</sup> Sa Golalto, so Waldstein, der geäussert haben soll: nur der grösste Feind des Kaisers (Richelieu) habe ihm dies Edict anrathen können. Rommel: Gesch. von Hessen. VI, 536. VIII, 63. — Vgl. Pfister: Geschichte der Deutschen. IV, 481. —

mus repräsentirte, die Absicht ochen, s die Grundbedingung alles geistigen Lebens...in Deutschland, die Fortentwickelung der Reformation, zu vernichten. Alle mittelbaren, zek dem Passauer Vertrage (1552) eingezogenen geistlichen de ter sollten wieder den Katholiken eingeräumt, alle nnmittelbaren geistlichen Stifter, die seit jener Zeit in die Hände der Protestanten, dem reservatum ecclesiasticum zuwider, gerathen, nur mit Katholiken, obwohl der geistliche Vorbehalt von der protestantischen Partei als eine enter hierarchischem Einflusse kaiserlicher Seits einseitig und willkürlich eingeschobene Clausel immer zurückgewiesen worden war, künftig besetzt werden 1). Den kathelischen Ständen wurde, um in ihren eigenen Gebieten diet Erstarkung des katholischen Elements zu bewirken. des Recht der Reformation, welches die Protestanten mit dem passenden Namen: Gegenreformation bezeichneten, eingeräumt; darunter verstand man die Befugniss, vom alten Glauben abgefallene Unterthanen durch Zwangsmassregeln in den Schooss der katholischen Kirche zurückzuführen, und im Fall hartnäckiger Widersetzlichkeit dieselbes mit der Ausweisung zu bestrafen. Endlich suchte man durch die Bestimmung, dass innerhalb des ganzen Reichs keise andere evangelische Religionsübung, als die der ungeänderten Augsburgischen Confession, gestattet sein solle 2), den Keim der Zerwürfniss in das Lager der Protestanten zu schleudern, den Protestantismus durch sich selbst zu zerstören.

Es rief diese, aus begreiflichen Gründen zuerst gegen die Schwächeren in Anwendung gebrachte Maassregel, in deren Folge überall auf secularisirtem Grund und Boden,

<sup>1)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 64. -

<sup>2)</sup> Die Unterscheidung zwischen ungeänderter und gelederter Augsburgischer Confession war weder im Passes Vertrage, noch im Religionsfrieden enthalten, so des statt einer Entwickelung des letzteren, das Edict vielmehr eine Beschränkung desselben anerdnete. — Remmel. a. a. O. —

th Househookdu+Schwähmen; Heare aven. Jesuiten und uzinern erschienen, einer Seits am für die Kirche majorem Dei gloriam Besitz zu ergreisen, ande-Seits um jede freiere Regung, wie selbst das Singen von ners: unsterblichen Liedern 1), zu unterdrücken, statt t dem Vorbilde der grosssinnigen Politik Ferdinand's L Angesichts der allgemeinen unermesslichen Noth, lezny su beschwichtigen, zu versöhnen und emporzuriöler , war aller Orten das Misstrauen, den Parteihassi Zwietracht, die Gewalt, ja die Verzweiflung pr, ja sie bewirkte das Unerträglichste, eine Unsichlesti-aller Verhältnisse, indemodie protestantischen ide micht ohne gegründete Ursache schlossen: dassillas kundurch brutale Gewalt einer sügellesen «Soldateiks mittelst der Ränke und Kniffe einer vielfach bedibuen und angefochtenen Reichejustiz werde zu Ende racht werden. Diese Stimmung sprach sich in zahllosen pedriften und fliegenden Blättern aus, auf derengeii ...), es heisst:

— Was der Kaiser geboten hat,
Da man es nicht konnt halten,
Erhub sich Zorn und grosse Noth
Bei ihm gar mannichfalten;
Be gar trieb ihn der Pfaffen Geist,
Dass er all Stift und Klöster heisekt,
Es war mit uns verloren.

Das Reich wär ihm deum geben,

Als ob er möcht darinnen frei
Nach eignem Willen leben.

So ist es ihm gegeben nur,
Dass er regiere nach der Schnur,

Und thu nach Frieden streben.

Different Lied, im Ton: Es ist des Heil une kommen her. Fliegendes Blatt. 1653. 8.

Kursachsen muste jetzt sur Erkentties gelangen, wohin eine gesinnungslose Politik führe 1), und Kurbrandenburg konnte vorausschen, dass die ganse, durch so ruhmvolle Anstrengungen der Ahnen Georg Wilhelm's hervorgerufene Schöpfung zersplittert und zertrümmert werden werde, falls der Inhalt jenes Edicts zur Ausführung gelangte. Denn die brandenhurgischen Bisthumer Havelberg und Lebus, und das pommerache Hochstift Camin, dessen Güter in kurzem an Brandenburg kommen mussten, hätten, jenem Edicte zufolge, dem histholischen Cultus zurückgegeben werden müssen, - nicht sn 'erwähnen so vieler Klöster 2) und geringerer geistlicher Stiftungen, so wie des Bisthums Brandenburg, auf welches, obwohl schon vor dem Augsburger Religionsfrieden eingezogen, die Jesuiten ebenfalls Ansprüche blicken liessen 3). Die Art und Weise, wie, zum Hohn aller Prote-

<sup>1)</sup> Obwohl zu Gunsten des Kurfürsten von Sachsen die Ausfühl rung des Restitutions - Edicts in seinen Landen ausgesetst war, collidirte jetzt doch sein Interesse mit dem des Kaf serhauses bei der Besetzung des erzbischöflichen Stuhls von Magdeburg, indem ersterer denselben für seinen vierzehnjährigen Sohn, Herzog August, den das Domeapitel postulirt hatte, das letztere für den jüngsten Scha Ferdinand's II., Erzherzog Leopold Wilhelm, der vom Papet ernannt war, in Ansprüch nahm. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstauts. III, 171. – Karz vor dem Mühlhauser Tage (1621) hatte schon Landgraf Moritz von Cassel dem Kurfürsten von Sachsen über seine Verblendung die Augen zu öffnen gesucht. Jetzt musste der letztere erfahren, "was "das Verdammen, und. Ausschliessen und Sonders "im Bekenntniss nutze, so bald die Papisten beide Hande, "oben hatten." Worte des Landgr. Wilhelm IV. von Casacl an den Kurf. Ludwig VI. von der Pfalz. Rommel VII, 380. VIII, 70. —

<sup>2)</sup> So erschien z. B. im Jahre 1630 ein Dominikaner, Pater Striderius, in Tangermünde, um das neustädtische Kloster daselbst für den katholischen Cultus zurückzufordern; ward aber kurz abgewiesen. Ritner: Altmärk. Geschichtbuch. 11, 36.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 697. Es ist falsch, wenn von Mailath (Gesch. des östr. Kaserstaats. III, 168.) nach Hormayr (östreich. Platatek.
VIII, 84.) auch Brandenburg unbedingt unter den Hockstiften aufgeführt wird. dem Restitutions - Edich er gesch. inter grünkung geschen geschen geschen geschen geschen.

anten, das Restitutionsgeschäft gleich unfangs in Amgsurg, der Wiege evangelischer Freiheit, betrieben wurde, -le man kaiserlicher Seits ganz in der Nähe des brundenurgischen Gebiets, im Bisthum Halberstadt, den Evanfischen ihre Präbenden nahm und alle Stiftskirchen dem stestantischen Cultus verschloss, - wie man im Erzstift lagdeburg dasselbe durchzusetzen sich abmühete 1)4 muste wohl zur Einigkeit und Entschlossenheit Kurbrandenburg schloss sich deshalb auf's frigete der kursächsischen Protestation gegen des diet an 2); dieser aber wäre gewiss so leicht keine Folge geben, wenn nicht im Sommer des Jahrs 1630 der Kaiser ch in grosser Verlegenheit befunden hätte. Die Wuhl ael-Sohnes zum römischen Könige hatte er auf dem Rei meburger Convent nicht erreicht, - seine Hauptstütze, m "Exactor deutscher Reichsfürsten" Waldstein; atte er fallen lassen, --- die drohendsten Beschwerden ber Verletzung der Reichsverfassung, über unerörte Kriegserpressungen und über das namenlese lend des Volks hatte er hören müssen, und nun i de ie Eröffnung des mantuanischen Erbfolgekrieges noch dazu n Süden seine Hand lähmte, drohte vom Norden her in durch das Restitutionsedict zunächst hervorgerafeer neuer Krieg, der gerade wegen der gunz besonderen Jmstände äusserst gefährlich werden konnte. Es leuchtet in, dass der Kaiser gerade damals mehr, als je, der Eiigkeit im Reiche und der kräftigen Unterstützung der Reichsstände bedurfte. Um so wenig als möglich zu gewähren und keine Hoffnungen aufkommen zu lassen, ward deshalb die Vollziehung des Restitutions - Edicts in Beziehung uf die beiden mächtigsten unter den evangelischen Reichsständen, auf Kursachsen und Kurbrandenburg, für

The second second second

<sup>1)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 608.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 607. — Ranke: Fürsten und Völker. III, 505. — Remmel: Gesch. von Hessen. VIII, 65. —

viersig Jahre ansgesetzt, statt, wie selbst die katholi Fürsten vorschlugen, innerhalb des erwähnten Zeitz die Angelegenheit in sämmtlichen protestantis Territorien ruhen zu lassen — <sup>1</sup>).

Auf solche Weise war das Haus Oestreich mestrebt, Zeit zu gewinnen; — aber schon war "neue glanzreiche Sonne im Norden aufgegangen, auf v "mit Hoffnung und Zuversicht die Protestanten Deutsch "wie auf den Polarstern ihre Blicke richteten" 2), stav Adolph, "der Löwe von Mitternacht," wie hundertjährigen Jahrestage der Uebergabe der Aufgischen Confession (24. Jun. a. St. 1630) an der Pommern's gelandet; es begann der schwedi Krieg.

Ein ungeheuerer Aufwand von List, Beharrlic Kraft und Gewaltsamkeit hatte ein Gebäude zu Stand bracht, das denen unerschütterlich erschien, die jede genwärtigen Herrschaft die Macht zutrauen, in den I drückten auch die Zuversicht auf bessere Tage zu erst Aber der Nothruf der überlisteten und misshandelten testanten hatte bereits die Gegenkraft erweckt, durch wallen Berechnungen zum Trotz, das stolze Gebäude durch ein Wunder gestürzt werden sollte, und alle bede und zerknickten Gemüther jubelten von einem Ende Den lands bis zum andern:

Gott sei zu Lob gedacht,
Es ist einmal erwachet
Der Löw' von Mitternacht,
Der Anfang ist gemachet;
Glück zue
Dem Königlichen Muoth!

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. I. S. 58. p. 22. — In Besi auf die übrigen protestantischen Reichsstände wurde die ziehung des Restitutions - Edicts nur bis zum Ende 1631 ausgesetzt. v. d. Decken: Herzog Georg von E schweig - Lüneburg. I, 300. —

<sup>2)</sup> Worte des Cardinals Richelieu. Mémoires de Richelieu. ris. 1823. V, 119. 123. —

Per dis, Es wird noch werden gnoth 1).

Anf diesen Tag bedenken wir,

Dass der Schwed durch's Meer gefahren,

Auf des Reiches Boden mit Begier

Uns Teutsche zu bewahren

Bei reinem Gottesdienst hie auf Erd,

Darum wir litten manche Gefärd,

Gar lang ohn' Hülf' und Troste.

Vive le Roi! 2).

## **§**. 3.

Des Einschreiten der Krone Schweden vom Auftreten Gustav Adolph's bis zu seinem Tode.

> Mit Gott Und ritterlicher Wehr! Wahlspr. Gust. Adolph's.

Als Dänemark nach einem unglücklichen Kampfe durch die siegreichen Heere Tilly's und Waldstein's bis an die Nordmee surückgedrängt war und sich gezwungen sah, seine Verbündeten und Mitstände Preis zu geben, war die Lage der Dinge in Europa und Deutschland der Art, dass die kühnsten Entwürfe der hierarchischen und kaiserlichen Partei der völligen Verwirklichung nahe zu sein schienen.

Das mit dem deutschen Hause Habsburg aufs engste verknüpfte Spanien stand in freundschaftlichen Verhältnissen mit England und Frankreich; — letzteres hatte sich mit England überworfen, und war im Innern geschwächt durch die Zerwürfnisse mit den Hugenotten;

<sup>1)</sup> Ein neues Lied auf den Zustand des Teutschlands: Fliegendes Blatt. 1632. 8.

<sup>2)</sup> Zwei neue Lieder. Fliegendes Blatt. Gedruckt im J.

England hatte durch einen unschlüssigen, mit seinem lamente zerfallenen König fast alles Ansehn verloren; Republik der Niederlande war völlig durch die gründung einer eigenen Marine in Anspruch genom Gustav Adolph wurde durch seine Händel mit F Russland und Dänemark beschäftigt; das Kaiserhaus durch die Siege dreier im Reiche lagernder Heere und die Eroberung fast aller deutschen Festungen in Deuland allen Widerstand unterdrückt, und gab sich um se greiflicher umfassenden Reactions-Planen hin, durch abgeschlossene Friedensverträge mit den Türken mit Bethlen Gabor sich zugleich nach der verwundba Seite hin gesichert hatte.

In Deutschland standen, auch nachdem die pr stantische Union sich längst aufgelöset hatte, die fürsten von Baiern und Cöin nach wie vor bewaft an der Spitze der katholischen Ligue, und liese Gemeinschaft mit ihren geistlichen Mitverbündeten in mehr den Plan durchblicken, in ihren Territorien die genreformation rücksichtslos durchzuführen und überall Kräften die Protestanten, namentlich die Reformirten unterdrücken. Die Aussicht für die Restitution der triebenen Würsten war fast völlig verschwunden. über Land und Würden der gelichteten Beherrscher Praiz und Meklenburgs bereits anderweitig verfügt hatte man den Ständen, von denen vorzugsweise W setzlichkeit erwartet werden durfte, wie Braunschw Baden und Würtemberg, die Waffen entwunden. Bi denburg wurde durch die eigenthümliche Lage seiner lichen und westlichen Provinzen, so wie durch den Mi an ausseren Mitteln, zu einer schwankenden Politik ge ben, die durch die Hinneigung des Grafen Schwarzen enr kaiserlichen Partei noch mehr den Charakter unstell Haltung annahm. Kursachsen und Hessen-Da stadt waren durch unwürdige Bestechung in völlige Ab gigkeit vom Kaiserhause gerathen. Hessen-Casselien var erst durch Missbrauch der Reichsjustizgewalt. neersten Kenchöpfung gebracht ... dann durch Tilly's Schoon fast vällig ruinirt. 1).

Dieser Zustand der Dinge musste ein grosses königliches emüth, wie das Gustav Adolph's, zu einer kühnen bat gebieterisch aufstacheln, so bald er nur einigermassen and und Rücken frei fühlte. Dieser Fall trat ein, als urch Vermittlung Frankreichs, England's und Brandenburg's i. Sept. 1629 zu Altmark bei Marienburg 2) in Westpreusm ein sechsjähriger Waffenstillstand zwischen Schweden ad Palen zum Abschlusse gekommen war.

. Ea. war zum dritten Male, dass in Gustav Adolph er Gedanke auftauchte, sich in die deutschen Angelegeneiten einzumischen. Bereits im J. 1614 hatte er mit der Inion unterhandelt, und in Folge dessen im J. 1615 seine laterthanen zu Fürbitten für ihre Glaubensgenossen aufgeandert 3). Sodann hatte er im J. 1624 ein Bündniss swin chen den Generalstaaten, England und Dänemark zur Unlestützung der deutschen Protestanten zu Stande zu bringen remocht, welches aber aus Eifersucht König Christian's IV. va Dänemark nicht zum Absoblusse kam 4). Endlich: aber lime er seit dem Anfange des Jahres 1629 im Haag durch winch Residenten Ludwig Camerarius abermals ernstlich mit den Niederlanden verhandeln. bei welcher Gelegenheit sich ha mehrere deutsche Fürstenhäuser, namentlich Hessen Cassel, bereits näherten 5). Auch dieses Bündniss kam nicht Mande; aber der König wagte den entscheidenden Schritt gegen den Kaiser auf eigene Hand.

Abgesehen von der Theilnahme, die Gustav Adolph für

<sup>. 1)</sup> Vgl. Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 28. 29.

<sup>7)</sup> Vgl. Canp. Abel: Preussische und brandenburgische Beichs - und Staatsgeographie. Leipzig. 1735. II, 124 - 132.

<sup>8),</sup> Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 266. — Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 137.

<sup>4) \$51</sup>t1: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 270. — Remmel: Gesch. von Hessen. VII, 586 — 588. vgl. p. 411. —

<sup>5)</sup> Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 270 fgg. 275 fgg. —

seine gedrückten Glaubensgewossen fühlte, \_\_\_\_ch unstreitig für ihn Gründe genug vor, um sein Einschreiten zu rechtfertigen 1). Mit Hohn waren seine Abgeordneten zum Läbecker Friedensgeschäfte von der kaiserlichen Gesandtschaft surlickgewiesen worden 2); - ihm selbst war der Kösigtitel vom östreichischen Hofe versagt 3); der Republik Pelen, mit der Gustav Adolph sich in offenem Kriege befand, hette Waldstein auf kaiserlichen Befehl selbst unmittelbere Unterstützung gegen Schweden gewährt, indem er im J. 1629 einen abgesonderten Heerhaufen unter dem Feldmarschall Arufm dahin abordnete 4). Die Energie, mit welcher sich der Friedländer Straisunds, des Schlüssels zur Detses, zw. bemächtigen suchte, bewies hinkinglich, was die dem baltischen Meere benachbarten Fürsten, die Erlessung des Restitutionse diets, was die Protestanten in der nächsten Zukunft zu befärchten haben würden. Ucherdies liegen mehrere Beschwerden über Bedrückungen des Ostsechendels vor. Endfich: die Herzögen von Meklenburg suchten als nahe: Verwandte ande sis Gfautensgenossen bei Schweden Schutz und "Rettung" Atle diese Beweggründe sind in dem von Salvius verfassten, von Gustav Adolph gleich nach seinem Auftreten veröffentlichten Manifeste 5) aufgeführt, mit Ausnahme eines der wichtigsten, der Unterdrückung der Glaubensgei doint :

<sup>1)</sup> In dem Eingange des Heilbronner Ründnisses v. 9. April 1638 sind die Gründe Schwedens, den Krieg gegen den Kelzer zu beginnen, abermals aufgeführt. Lettres et adgetistions du Marquis de Feuquières. I, 197 fgg.

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 155.

<sup>8)</sup> v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 362. — Es wurde deshalb der erste Brief des Kaisers an Gustav Adelph (Frühjahr 1630) wegen Mangels des gehörigen Titels sarückgeschickt. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 160. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. I, S. 63. p. 25. — Es waren 10,000 Mann, die den Polen zugeführt wurden. Buckholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 609 — Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 87. — vgl. v. d. Dock on: Herseg Georg v. Lüneburg. I, 292.

<sup>5)</sup> Londorp. Acta publica. II', 78 fgg.

nossen, unstreitig deshalb, well nach dem Wunsche Frankreiche, welches es mit der Ligue nicht verderben wollte, der begonnene Krieg mehr den Charakter eines Widerstandes gegen die Uebergriffe des Hauses Oestreich, als einer Schutzhandlung zu Gunsten der Evangelischen, an sich tragen sollte 1).

Indem dergestalt die Liebe zum eigenen Blut, die Anhänglichkeit an beinen Glauben, das Gefühl verletzter Ehre und der Wunsch der Sicherheit weines Reichs 2), ihn anreisten, zum Werke zu schreiten, trat die Zuversicht des siegreichen Feldherrn und der geniale Blick des großen Menschen hinzu, ihn zu dem Entschlusse zu bestimmen, den Handschuh hinzuschleudern 3). Wenn er (1. April 1628) an Axel Oxenstierna schrieb: "es sei so weit gekommen, dass alle Kriege, "welche in Europa geführt würden, in einander vermengt "mid zu einem geworden seien, so wüsste er nur zu gat, "dass Niemand, so wie er, im Stande sei, den fast unent"wirrbaren Knoten zu lösen" 4); und wenn er mit verhält-

<sup>1)</sup> Vgl. darüber Lettres et négotiations du Marquis de Freuquières. I. Ausg. v.: Amsterdam. 1758. Anhang. p. 53.

<sup>2)</sup> Diese durste er überdies genugsam für bedroht ansehen durch den ihm zu Ohren gekommenen Befehl Waldstein's an Arnim: "bei günstiger Gelegenheit die schwedische Flotte "verbrennen zu lassen." Mailath: Gesch. des östr. Kninerst. III, 200.

<sup>(43)</sup> Vgl. Pufendorf. de reb. meois. I. S. 67. p. 25. 26. —

<sup>4)</sup> Bei dem damaligen Zustande der Dinge konnte er schr richtig sagen: "Fremdes und Eigenes sei jetzt so vermengt, "dass auch Fremdes ihn angehe." Mailath: Gesch. des östr. Kaiserst. III, 212. — Die daselbst befindliche Behauptung: die deutsche Freiheit und die protestantische Religion sei in Folge der Verhandlungen des Regensburger Reichstages nicht mehr für bedroht zu erachten gewesen, scheint uns des in den meisten Fällen so gesunden und unparteiischen Urtheils des Verfassers nicht wördig. Waren denn die unrechtmässig geächteten deutschen Fürsten restituirt? war das Restitutions-Edict denn wirklich aufgehoben? War denn die protestantische Sache von der politischen Freiheit Deutschlands zu trennen?

niesmässig geringen Streitkräften 1) auf den Kampfplats tat, so geschah dies, weil er nicht ungewiss darüber sein konnte, dass nach einigen Siegen ihm, dem stets Siegreichen, die meisten evangelischen Fürsten als Bundergenossen zufallen würden, und weil er von Waldstein gelernt hatte, eine Armee auf waldsteinsche Art zu sammeln und zu vermehren 2). —

Dass unter den gegebenen Verhältnissen auf die Kunde von der Landung des Schwedenkönigs ein allgemeiner Jubel unter denen entstehen musste, ndie sich in politischer oder religiöser Hinsicht gedrückt glaubten, ist leicht einzushen; — dass es aber aur sehr widersprechende Gefähle sein konnten, welche durch jenes Ereigniss in der Brust Georg Wilhelm's hervorgerusen wurden, wird jeder begreifen, wer sich die eigenthümliche Lage des Letnteren klar vergegenwärtigt. Georg Wilhelm war in den politischen und Familien-Beziehungen, in denen er bisher su Gustav Adolph gestanden, von demseiben nar gewaltsam behandelt und für nichts genehtet; nach dem Vorgefallenen schien es unmöglich, dass er in liebte und ihm vertraute. Dazu stellte sich dem Kurfirsten auf den ersten Blick die Aussicht dar, dass, wie auch die Würfel fallen möchten, sein ganz ruinirtes Land gewiss gleich anfangs der Schaupistzedes Krieges, und vielleicht während der ganzen Dauer desselben den kämpfenden Parteien preisgegeben sein würde. Wie sehr ihm aber das Unglück seines Landes su Hersen ging und wie ihm als des höchste Streben erschien, die geschlagenen Wunden w.

<sup>1)</sup> Es waren hur 18,000 Mann, aber sammtlich Kerstrappen, had von ausgezeichneten Beschlahabern angesährt.
v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg: I, 302. —
Nach Geijer (Gesch. v. Schweden III, 168.) bestund de
nach Deutschland übergesetzte Heeresmacht aus 32 Compugnieen zu Fuss (halb aus Schweden, halb aus Deutschen
und Schotten) und 16 Compagnieen zu Ross, diese gans
achwedisch, die sämmtlich nach einer ungesähren Berechnung
etwa 15,000 Mann betragen mochten. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 150. 151.

ilen, das ergiebt sich zur Genüge aus einem im Herbst 29, in Bezug auf einige kurz vorher im grauen Kloster n der Jugend aufgeführte Schauspiele, an die Schullehrer r Residenzstadt Berlin erlassenen Rescripte <sup>1</sup>). In diesem iset es in Betreff der damaligen Drangsale:

- ... Wenn Ihr alle Historien durchgehet, werdet hr doch nicht finden, dass jemals die Heiden sich so ferne on Gott abgewandt, dass sie zu solchen Zeiten, als wie lie sein, die Gott jetzo auf uns hat kommen lassen, sich comodien oder andere zur Freude gereichende Unterhalangen zu spielen oder fürzunehmen unterstanden haben olten. — Möchten wir doch derowegen gerne wissen, rie es doch kommen und zugangen, dass so viel Discretion ei Euch nicht gewesen, vermittelst welcher Ihr hättet ehliessen können, dass Euch dergleichen zu thun gar nicht erantwortlicher Weise schickte. — Wir haben die schwere Iriegslast auf dem Halse, darunter der meiste Haufen im ande heftig gepresst und gequeitscht wird, ja ihrer auch iel den Bettelstab ergreifen, und mit Weib und Kind in's Bend gehen müssen; derer zu geschweigen, die gar in desperation darüber gerathen und Hand an sich selbsten elegt haben. — Wie viel ehrlichen biedern Leuten sind Veib und Kind durch Gewalt verunehrt worden? - Es st des Hin- und Her-Ziehens des Soldatens kein Ende, nit unsäglichem Schaden des Landes, und habt Ihr ja nur elbst gesehen, wie es zugeht, wo dergleichen Leute hermen. – Abscheuliche und sehr giftige Seuchen haben ich hin und her wieder im Lande verspüren lassen, die Residenzien sind auch noch heute davon nicht gründlich refreit. — Ihr seht, was für geschwinde theuere Zeit zu efirchten, da ihrer noch viele Hungers halben über die, silbereits im vorigen Jahre dergestalt darauf gingen infellen und verschmachten dürften. — Die unerträglichen led - Exactiones der Kriegsleute hören auch gar nicht auf;

<sup>1)</sup> Es ist abgedruckt (d. d. Cölln an der Spree 16. Sept. 1629) bei Klapproth und Cosmar: der brandenburg. wirkl. Geh. Staatsrath. p. 30. fgg.

nja man kann des Uebels und der Plagen vom Kriege und "andern Landstrafen kein Ende absehen, und dürfen wir "doch gar nicht rühmen: non audiri querelam in plateis "nostris. -- Wie viel Wunderzeichen, ostenta und prodigia "haben sich allein in diesem Jahre und hier im Lande sehen "lassen, auch begeben und zugetragen? Wer kann aber "solches anders, als für eine Anzeige eines über uns sehr "erzürnten Gottes aufnehmen oder halten? Meinet Ihr, dass "das Zeichen am Himmel, welches sich am 30. August in "Gestalt eines Drachen sehen liess, darum erschienen, dass "Ihr darauf also fort am 10. dieses denen gleich, welchen "es eben eins ist, sie haben einen zornigen oder gnädigen "Gott, mit allerhand dabei fürfallenden Sachen, daran Gott "ein Gräuel hat, Comödien agiren sollt? — Seht Ihr nicht, "wie es überall so gefährlich um die liebe Religion stehet; -"ja, wie ihrer sehr, sehr viele Schiffbruch der Seelen derüber "erleiden? Und Ihr, die Ihr Literati sein wollt, lasset Euch "solchen Schaden Joseph's ganz nichts angehen, — wendet "vielmehr die Gedanken auf fröhliche, aber der Zeit nach "ganz unbequeme und ungeschickte Dinge. — Aus bisher "Erzähltem Allem werdet Ihr sattsam zu befinden haben, "wie ganz unrecht es gewesen, ja wie es wohl, wenn es "nach der Schärfe zugehen sollte, eine Strafe verdient "hätte, dass Ihr unbesonnen bei also elenden betrübtesten "Zeiten, darüber sich auch die unvernünftigen Creaturen "gleichsam ängstigen, Euch eine unzeitige Lust, den schwan-"gern Weibern gleich, ankommen lassen, Comödien zu spie-"len; verweisen Euch derowegen solches aufs schärfste, mit "angeheftetem ernstlichen Befehl, nichts dergleichen mehr "in diesen Zeiten anzufahen, oder unausbleiblich andere "Verordnung gewärtig zu sein, und solches um so viel mehr. "dieweil Euch unvergessen sein kann, dass wir Euch -"wenigen Jahren, da Ihr dergleichen auch anfahen wolltet solches Euch, da doch seithero die Zeiten viel und mehr als viel enders worden, durch ei. Mandat, an den Rean Bert. theanger arhater man thr anch dame. grant of the war of the general policyes and labbe

Ein Fürst, der so fühlte und dachte, konnte unter den gegebenen Umständen um so weniger über Gustav Adolph's Erscheinung jubeln, als ihm in dem Grafen Adam Schwarsenberg ein entschiedener Feind der Krone Schweden als vielgeltender Rathgeber zur Seite stand, und als andern Theils der glückliche Erfolg der Unternehmung des nordischen Königs noch keincsweges über jedem Zweifel erhaben schien. Zwar war kurz nach der Landung der Schweden der eherne Ring, der bisher die kaiserliche Waffenmacht zusammengehalten hatte, zersprengt; der Friedländer, die Hauptstütze des Kaiserhauses, war gefallen und vom Schauplatze getreten; ewar war auf vielfaches Verlangen der deutschen Reichsstände ein ansehnlicher Theil des Waldsteinschen Heers entlassen; — aber zugleich war die Spannung, welche bisher zwischen den deutschen Fürsten, namentlich den protestantischen und dem Kaiser, geherrscht, durch die den ersteren auf dem Regensburger Convent bewilligten Zugeständnisse einigermassen beschwichtigt und ein Zustand der Lenheit und Gleichgültigkeit bei ihnen eingetreten, der dem Unternehmen der Schweden keinesweges günstig schien. Jedenfails bedurfte also Gustav Adolph erst bedeutender Siege, um das Zutrauen, selbst der protestantischen Reichsstände sich zu erwerben und ein Anschliessen der letzteren an seine Sache zu bewirken.

Als Gustav Adolph, "auf Gott vertrauend und auf sein "siegreiches Schwerdt")," am Jahrestage der Uebergabe der Augsburgischen Confession im J. 1630 nahe dem westlichen Ausslusse der Oder auf der Insel Usedom landete"), war er fast ganz auf sich selbst gestellt, hatte er beinahe nichts, als die Zuversicht, welche achtzehn glückliche Feldsige dem Eroberer verleihen. Zwar lag in Stralsund unter

<sup>1)</sup> Der Wahlspruch des Königs war: cum Deo et victricibus armis. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 171.

<sup>2)</sup> Der Tag der Landung auf Usedom war der 25ste Jun. a. St. 1630, nachdem Tages vorher die Flotte bei der kleinen Insel Ruden Anker geworfen hatte. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 167. 168. —

Lesle schwedische Besatzung, durch welche die Insel Rügen in der Mitte April's bereits von den Kaiserlichen gereinigt werden war; - zwar vertrieb Gustav Adolph selbst gleich in den ersten Tagen nach seiner Landung die Kaiserlichen auch von den Inseln Usedom und Wollin, - zwar brachte er die Städte Wolgast, Wollin und Camin zur Uebergabe, swe vermochte er den alten Herzog Bogislav von Pommern ebenfalls sehr bald zu einem Vertrage, kraft dessen ihm, for den Todesfall des eben genannten letzten kinderlosen Herrschers, als Ersatz für die aufgewandten Kriegskosten bis auf Weiteres der Besitz des Landes und zugleich de Uebergabe Stettin's, des Schlüstels der Oden zugestanden ward; - zwar zogen die Schweden, zugleich mit dem Herzoge von Pommern, am 10. Julius bereits la Stettin ein; — zwar gingen auch Damm und Stargard in Pommern kurze Zeit nach der Einnahme Stettin's durch heimliches Einverständniss der Bürger an die Schweden über 1); - - allein so wie er sich der Mündur gen der Oder versichert hatte, begannen dit Schwierigkeiten. Es gelang nicht, wie ursprünglich beabsichtigt wurde, sedem belli in die südlichen Landschaften Deutschland's sofort zu verlegen Das ganze Jahr 1630 verging vielmehr mit den Anstrengengen, sich Pommern's zu bemächtigen.

Der kaiserliche General, welcher dem Könige das weltere Vordringen an der unteren Oder streitig zu machen suchte, war Torquato Conti, welcher seinen Namen während der letzten Jahre in den Ostseegegenden so furchtbar gemacht hatte. Anfangs strebte er dahin, sich vor des Königs Ankunft Stettin's zu bemächtigen, welches damals ohne kaiserliche Besatzung war 2); als aber dies nicht gelang, concentrirte er, Gustav Adolph gegenüber, dergestalt seine Macht, dass er ihn durch eine, bei Anklam as der Peene aufgestellte Abtheilung vom Eindringen in des

<sup>1)</sup> Geij · · · Grech. von Schweden III, 167 170. -

m woith and it is the

Meklenburgische / durzh:: swei / kndere, em linken und rechten Oder-Ufer bei Gara und Greiffenhagen versammelte Hecrestheile, vom Vorrücken gegen die mittlere Oder, und endlich durch die Besetzung von Landsberg an der Warthe, von einem kühnen Zuge nach Schlesion und in die kaiserlichen Erbstaaten abzuhalten suchte 1). Zu entscheidenden Kämpfen kam es bei einer salchen Lage der Dinge während dieses Jahrs nicht, weil der König vor Ausführung grösserer Unternehmungen erst eine Verstärkung aus Preussen, die ihm Gustav Horn zuführte, erwarten wollte, welche indessen erst im Spätherbst anlangte 2); überdies glaubte er vor allen Dingen sich suvörderst der Ostseeküste vergewissern zu müssen. Zu diesem Ende ordnete er von der Seeseite her einen Angriff auf Wismar und Rostock an, der aber, der widrigen Winde wegen, aufgegeben werden musste 3). Von Stralsund aus unternehm er überdies su Lande noch! Herbst einen Einfall in's Meklenburgische; allein obweer i Herr von Designation und Ribnitz wurde au st ein Theil des meklenburgischen Gebiets schon bes t , musste er dech such die Ausführung dieses I s bis auf das folgende Jahr verschieben, w rlichen Truppen sich ein von dem Hersoge unterdessen verstärkt hatte Franz Carl von Sachsen-Le irg befehligtes und mit der Krone Schweden in Verbing stehendes Streifcorps gegen die Kaiserlichen unglücklich gewesen war 4). Colberg wurde zwar unausgesetzt mit möglichster Anstrengung von der Land - und See-Seite blokirt; allein der Platz behauptete sich noch bis zum nächsten Frühjahr 5).. Nur Greiffen-

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 170,

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 174. 175. Note &

S) Chemnitz: königlich schwedischer, in Teutschlaud geführter Krieg. I, 91. — Geijer: Gesch. von Schweden. I, 175.

<sup>4)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 175.

<sup>5)</sup> Geijer: a. a. O. III, 177. -

hagen ward noch am Weihnschts» Abend dieses Jahrs unter dem eigenen Befehle des Königs nach furchtbaiem Widerstande mit Sturm erobert, so dass Conti's Nachfolger in Commando, der kaiserliche Feldmarschall Schaumburg, noch während derselben Nacht, nachdem er seine Kanonen in die Oder versenkt, sein Pulver aber in die Luft gesprengt hatte, eiligst mit den unter seinen Befehlen stehenden Truppen das gegenüber liegende Garz verliess, sodants sich nach Küstrin warf, und von hier aus seine Vereinigung mit dem zu Frankfurt an der Oder befindlichen Tilly zu bewerkstelligen suchte i). Auf solche Weise wurde wenigstens am Ende des Jahrs noch der Muth und das Vertrauen des, in dem ausgesogenen Pommern sich äusserst unbequem fühlenden und mit Mangtialler Art kämpfenden schwedischen Heeres durch einen Sieg gehoben.

Wie bei solchen, für ein so ungeheueres Unternehmen im Anfange eben nicht sehr bedeutenden Erfolgen, und bei verhältnissmässig schwachen materiellen Kräften und geradt nicht glänzenden Aussichten nichts desto weniger der greste König mit eben so kühnem und zuversichtlichen, wie bedächtigem und vorsichtigen Blicke die vorliegenden Verhälbnisse überschaute, ergiebt sich am zuverlässigsten aus mehreren Schreiben, die im Herbste des Jahres 1630 von ihm an den schwedischen Reichsrath und an den Kanzler Ozenstierna über den bevorstehenden Feldzug gerichtet wurden "Wir sind der Meinung," heisst es daselbet, "dass kein "Vergleich (mit dem Kaiser) eingegangen werden kann, es "sei denn, dass über ganz Deutschland ein neuer "Religionsfrieden eingegangen und confirmirt ,werde, und unsere Nachbaren in ihren vorigen "Stand gesetzt, so dass wir durch ihre Sicher "heit sicher sein können. Zu welchem Ziel und Kac-"wir keine anderen Mittel finden, als dem Kaiser seibs" ,etwas näher zu Leibe zu geher und beineben de die auf einer Seit- g Denr 30 fer 71 Klerise

"den Erblanden des Kaisers aukommen könnten und ihn folg-,lich seiner eigenen Mittel berauben, nebstdem ihm die "Contribution abschneiden, die er von unsern Religionage-"messen erpresst, so dass die ganze Kriegslast auf die Clerisei fiele, dann könnten wir auch für uns und unsere Re-,ligionsgenossen einen Frieden gewinnen, an dem wir Reputation erlebten. Zu dem Zwecke haben wir vor: näch-"stes Jahr verschiedene Armeen zu bilden, nämlich ,,so, dass Wir mit einer Armee unter unserer eigenen "Leitung diese Kante der Ostsee maintenirten, während Gustav Horn und Teufel mit zwei Armeen uns des dominii über die Oder versicherten, auf der einen Scite Brandenburg in Devotion hielten, und auf der an-"dern in Schlesien eindringen könnten. Mit der vier-Armee in Magdeburg (wo der Administrator schon "3000 Mann und einige hundert Pferde hat) hoffen wir uns "die Elbe zuschanzen zu können, und mittelst dieser mand unserer eigenen Armee so Brandenburg als "Sachsen Lust und Gelegenheit zu geben, mit muns zu cooperiren. Zur fünften Armee veranlassen ums der Erzbischof von Bremen nebst den Städten "Braunschweig, Hildesheim u. s. w., welche schon "sa uns hinneigen und heimlich mit Salvio correspondiren 1). "Diese Armee müsste sich zur Weser halten 2)." ---

Der ganze Plan, dergestalt mit fünf Heeren in Deutschland zu operiren und sich von vorn herein der ganzen deutschen Küste, so wie der Mündungen der grossen Ströme zu

<sup>1)</sup> Die Gefahr des creten bestimmten Beitritts zu Gustav Adolph's Sache hatte seit dem Herbet 1629 Landgraf Wilhelm der Standhafte von Hessen-Cassel übernommen, weshalb dieses Haus auch vorzugsweise den Anspruch auf die Treue und Dankbarkeit der Krone Schweden hatte, welche letztere bekanntlich bis zum Ende der osnabrückschen Friedensverhandlungen nicht verleugnete. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 88.

<sup>7)</sup> Vgl. die Auszüge aus dem Schreiben an den Reicherath über den Krieg d. d. Ribnitz 8. Octob., und an den Kanzler über die Armeen des künftigen Jahres d. d. Ribnitz 1. Octob. 1630, bei Geijer: Gesch. von Schweden III, 176. 177.

versichern, war unstreitig grossartig und kühn; die Hesptschwierigkeit aber bestand hauptsächlich darin, so viele und so zahlreiche Heere zusammen subringen und zu unterhalten. War das erstere bewirkt, so schien freilich, nach Waldstein's Vorgange, das zweite eben nicht so schwer. Wenigstens war das des Königs geringste Sorge, wie sich aus den nachfolgenden Worten desselben erglebt: "doch sind Wir des Gedankens, dass, so fern die "Mannschaft aufgebracht werden könnte und jede Armes so "stark würde, wie im Vorschlage ist, dann Haupt und "Vorsteher jeder Armee hinlänglich Rath finden "könnten, an den Orten, wohin sie beordert "würde, selbst Mittel und Auswege zum Unter"halte sich zu suchen".)."

Dass bei der Ausführung des erwähnten Feldzugsplates und bei der Art und Weise der Ausführung, zu welcher Gastav Adolph in seiner Lage, nach den angeführten Worten, zu greisen sich gezwungen sah, die Mark Brandenburg sosort bei der Eröffnung des neuen Feldzuges der Schauplatz kriegerischer Bewegungen und das Verpstegungs - Magazin der siegreichen Partei werden musste, ist gerade nicht schwer einzusehen 2). In der That ist es auch Frühling und Sommer des Jahrs 1631, als zu der schon vorhandenen Noth Georg Wilhelm's die unerhärtesten Demüthigungen hinzugefügt, von ihm wahrhaft Opfer ohne Zahl gefordert und gebracht wurden, die Mark Beatdenburg aber fast mehr, als sonst jemals, nach allen Schen hin in ein offenes Feldlager verwandelt ward. Erst die Schlacht bei Leipzig im Herbst des genannten Jahres geb

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. a. a. O. -

<sup>2)</sup> Bereits am 22. Jul. 1630 schrieb Georg Wilhelm an den demaligen sächsischen Feldmarschall Hans Georg v. Arnim,
um sich einen Ingenieur von ihm zu erbitten, der die Arbeiten der demnächst auszuführenden Befestigungen von
Berlin leite. Diese Arbeiten wurden denn auch bis zum J.
1639 fortgesetzt, waren aber wegen ihrer Mangelhaftigkeit
von Keiner grossen Wichtigkeit. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 218. —

rch das Hinabströmen der Kriegsschaaren gegen den Süden diesen Gegenden in etwas Luft. —

Die Thätigkeit Gustav Adolph's während des J. 1631 r fast ununterbrochen von glücklichen Erfolgen begleitet, d dieses sein Glück führte ihm beinahe alle protestantisen Reichsfürsten von Bedeutung, darunter auch den Kurreten von Brandenburg, zu, ohne dass er jedoch denselben eine feste Stütze für Zeiten der Noth gewonnen tte. Die Einflüsterungen des Grafen Schwarzenberg, gen jede Verbindung mit Schweden gerichtet, fanden aus därlichen Gründen bei Georg Wilhelm nur zu fruchtbaren den 1); die seitdem vom brandenburgischen Hofe befolgte Mitik, die grossentheils eine Folge jenes Schwarzenbergben Einflusses war, erstrebte eine fernere Aufrechterhalug der Verbindung mit dem Kaiserhause 2), obwohl dies durch zahlreiche Maassregeln ungescheut die Glaubensdewissens-Freiheit der Protestanten, das Recht und Belbstständigkeit der deutschen Reichsstände verletzt tte. Diese Politik, die, wie jedes Streben gegen e Natur der Dinge, sich durch sich selbst strafte, r jedenfalls eine solche, die ein Kurfürst von Brandenrz unter den damaligen Verhältnissen weder wollen, ch befoigen durfte.

Da die Hauptabsicht des Schwedenkönigs dahin ging, lem Kaiser selbst zu Leibe zu gehen, um dergestalt einen wen Religionsfrieden für ganz Deutschland zu gewinnen"<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Nicht, weil er "in Rath und That von einem höheren, "als dem confessionellen Standpuncte ausging," (Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 226.), sondern weil er durchaus unfähig war, zu fühlen, welche Politik damals einem protestantischen Fürsten gezieme, konnte er seinem Herra solchen Rath ertheilen.

Adolph's gegen den Obristen v. Kracht, Commandanten von Küstrin, dass auf des Grafen Schwarzenberg Betrieb noch 500 Wispel Getreide aus der Festung der kaiserlichen Armee zur Verproviantirung überlassen seien, als die Schweden sich näherten. König: histor. Beschreibung von Berlin I. Beil. 11. p. 838 — 841.

<sup>2)</sup> Vgl. über diesen Plan Rommel Gesch. v. Hessen. VIII, 96

so musste er jedenfalls, um von der bereits seit dem Sommer 1630 in Besitz genommenen Ostseeküste aus mit Sicherheit gegen den Süden vordringen zu können, Rücken und Flanken zu decken suchen. Zu diesem Behuse schloss er 13. Jan. a. St. 1631 unter günstigen Bedingungen auf sechs Jahre zu Bärwalde in der Neumark einen Subsidien-Vertrag mit Frankreich ab 1), und drang dann, nachden während des Winters sast ganz Pommern, ausser Colberg und Greisswald 2), von den Kaiserlichen gesäubert und Meklenburg den vertriebenen Herzögen wiedergewonnen war 3), Oder auf wärts, um zunächst Brandenburg und Sachsen auf seine Seite zu ziehen.

Gleich nach dem Abschlusse des Bärwalder Bündnisses wandte sich der König von Stettin aus mit Heeresmacht gen Frankfurt und Landsberg <sup>4</sup>), um Uebergangspuncte

<sup>1)</sup> Bereits im November 1630 war das schon seit 1629 verbereitete Schutz- und Trutz-Bündniss zwischen Hesser-Cassel und Schweden abgeschlossen. Rommel: Gesel. von Hessen. VIII, 99. 100. — In Bärwalde war französischer Unterhändler Charnacé. Für das verflossene Jahr sollte der König 120,000 Rthl., für jedes der folgenden aber 400,000 Rthl. erhalten, dagegen aber verbunden sein, 80,000 Mann Infanterie und 16,000 Mann Reiterei im Felde zu halten, und überall, wohin er gelange, nichts gegen die katholische Religion zu unternehmen. Geijer: Geschichte von Schweden. III, 178. 179. — An demselben Tage (9. April 1633), an welchem das Heilbronner Bündniss zwischen Schweden und den Ständen der vier oberen Kroise unterzeichnet wurde, ward auch der Bärwalder Verträg zwischen Frankreich und Schweden erneuert. Lettres et negotiations du Marquis de Feuquières. I, 214. — Die französ. Ratification dieser Erneuerung v. 16. Mai 1633, das. I, 220 fgg.

<sup>2)</sup> Colberg capitulirte erat im Marz, Greifswald im Janius 1631. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 177. 189.

<sup>3)</sup> Dies geschah erst im Frühling 1631, zu welcher Zeit sich die Kaiserlichen nur noch in Rostock, Wismar und Dömitz zu halten vermochten. Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 614.

<sup>4)</sup> Bereits 19. Januar n. St. 1631 hatte er in der Nähe von Küstrin eine Unterredung mit dem Festungscommandanten, Obristen v. Kracht, nachdem die schwedische Cavallerie und Infanterie bei Schaumburg über die Oder gegangen war. König: historische Beschreibung der Residenzstadt Berlin. I, 338 fgg.

Oder und Warthe zu erlangen. Da aber Tilly, der ige Oberbefehlshaber sämmtlicher ligistischer und kaiher Heere, bereits in Frankfurt mit einer bedeutenden senmacht angelangt war und Landsberg zu Hülfe eilte, b der König für's erste diesen Plan auf. Den Feldmar-Gustav Horn in der Nähe von Landsberg zurücklassog Gustav Adolph nach Stettin zurück, und untervon hier aus eine plötzliche Seitenbewegung gegen das restliche Pommern und das östliche Meklenburg, bei er Gelegenheit, nach theilweise mühsamen Belagerun-Demmin, Loitz, Neubrandenburg und Malchin mit daselbst befindlichen kaiserlichen Magazinen in seine e fielen. Tilly, ergrimmt über die Bewältigung so vienit kaiserlichen Besatzungen versehenen Plätze, unterauf die dieserhalb ihm mitgetheilte Kunde einen furcht-Rachezug durch die Mark Brandenburg nach Meklen-Nachdem er Neubrandenburg den Schweden wiemtrissen und furchtbare Grausamkeiten an den Gegnern abt hatte, marschirte er im Anfange des Märzmonats r an die Elbe, um die seit einiger Zeit nur unter-:hene Belagerung von Magdeburg fortzuen 1). Kaum hatten die Schweden durch Recognoscirunn Schwedt erfahren, dass Tilly nicht an die Oder zurekehrt sei, so wurde jetzt mit grosser Raschheit der re Entschluss ausgeführt. Am 2ten April erschienen 00 Schweden mit 200 Kanonen vor den Thoren Franke; die kaiserliche Besatzung, nur 6000 Mann stark. te die Vorstädte in Brand und rüstete sich zur entschiea Gegenwehr. Nachdem indessen das Feuer der schween Batterieen nur bis zum folgenden Tage fortgesetzt wurde an demselben (3. April, dem Palmsonntage,) stadt mit stürmender Hand genommen 2). Die ganze

Die Belagerungsarbeiten wurden am 80sten März 1631 von Tilly wieder aufgenommen. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 619.

v. d. Decken: Herzog Georg v. Lüneburg. I, 306 hat falschlich 3. Mai. — Tages vorher (2. April) war zwischen

Munition und zwanzig Fahnen fielen in die Hände des Siegers; ein grosser Theil der feindlichen Truppen wurde niedergehauen oder gefangen genommen 1), viele entranzen in wilder Flucht nach Schlesien. Auf die Kunde von der Bedrohung Frankfurts eilte sofort Tilly wieder zum Entsatz heran; allein er kam dicsesmahl nur bis Altbrandenburg, und kehrte von hier nach der Elbe zurück, well er die bereits erfolgte Einnahme erfuhr. Gustav Adolph wandte sich jetzt sofort, nachdem er sich dieses Uebergangspunctes über die Oder versichert hatte 2), mit der Reiterei und einem Theile der Musketiere nach der Warthe, liess Brücken über dieselbe schlagen, vereinigte sich mit dem am linken User stehenden Heerestheile Horns, rückte dann gemeinschaftlich mit dem letzteren gegen Landsberg, und war schen am 16ten April, obwohl die kaiserliche Besatzung 5000 Mann stark war, durch das Glück seiner Waffen auch Herr dieses Platzes 3). Als auf solche Weise, nach den eigenen Wer-

den auf dem Leipziger Convent versammelten protestautischen Fürsten das Bündniss abgeschlossen, am äten April wurde nachträglich die Dankpredigt deshalb gehalten. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg, III, 618. —

I) Die von kaiserlicher Seite erbetene Capitulation wurde nicht angenommen wegen Tilly's bei Non-brandenburg bewiesener Grausamkeit. Die Stadt wurde drei Stunden lang geplündert, das vorgefundene Getreide aber unter Bürgerschaft und Truppen vertheilt. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 615. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 181. 182. — Wie die Stimmung der Bürger Frankfurt's gegen die Kaiserlichen gewesen sei, ergiebt sich aus einer Stelle eines Schrödens des kais. Generals Tiefenbach an Questenberg: "die "Schelmen, die Bürger, haben von den Fenstern mit Stelnen geworfen und geschossen auf die Unsrigen." Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 225.

<sup>2)</sup> Der Kaiser verlor über dieses Ereigniss den Schlaf. (Brist Questenbergs an Waldstein d. d. 27. April 1631). "Die ses, den Kaiser sich befänden, seien bald in der Luft, bald "im Keller, nie auf der Erde; der Kaiser selbst "forcire sich, sich lustig zu zeigen." Brief vom 30sten April; bei: Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 290.

<sup>3)</sup> Zugleich wurde bei dieser Gelegenheit Cronson, der Eis-

mheim's, der Kern ides kaiserlichen 1 diesen Gegenden vernichtet war .1), av Adolph jetst in kräftigen Ausdrücken Wilhelm das zu fordern, was er bisher era, die Ueberantwortung Küstrin's und um, mittelst dieser Plätze im Rücken gegivon Tilly geängstigte Magdeburg, welchem ramer 1630, gleich nach des Königs Landung, ten Georg Wilhelm's Oheim, der Administrator 'ilhelm, wieder als Landesherr gebot, und wo ische Obrist Dietrich von Falkenberg die Ver-:Anstalten leitete, zu retten 2). d der zuletzt erwähnten Ereignisse: waren die hen Fürsten Deutschlands, an ihrer Spitze die von Sachsen und Brandenburg, vom 18. Februar . April zu Leipzig versammelt gewesen, um der unter den obwaltenden Umständen zu er-Maassregeln zu berathen 3). : Man wählte leider esten Weg, den man betreten konnte, ohne ent-Willen und ohne die Macht zu besitzen, nöthi-1 Acussersten zu greifen, beschloss man, inmitswei Seiten her drohenden Gefahren. Parteisu beobschten 4). Die Anträge des Königs

punkt nach Schlesien, beetzt. Buchholts: der Kurmark Brandenburg. III, 615.

Pappenheim's an den Kurfürsten von Bayern, bei:

holts: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III,

eipziger Convent ging eine besondere Unterredung im Sachsen und Brandenburg zu Annaherg voraus, welche die später von sämmtlichen Fürsten gefassten isse vorbereitet zu sein scheinen. Schwedischer Gebeim Leipziger Convent war Dr. Martin Chemnitz. holts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 616. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 106 fgg.

helts: Gesch. der Kurmark Brandenburg III, 617. — Dacken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 805. — on dem Kurfürsten von Sachsen und dem Leipziger

von Schweden, sich ihm zum Schutz und Trutz anzuschliessen, wurden in falschem Selbstständigkeits-Gefühle von Kursachsen abgelehnt, wie dies schon früher von Kurbrasdenburg geschehen war; nicht minder aber wollte man auch den kaiserlichen Heeren bewaffnet entgegentreten, wear dieselben es wagen würden, wie allgemein verlautete, des Restitutions - Edict im nordöstlichen Deutschland in Aussihrung zu bringen 1). Bei der letzteren war vorzüglich Korfürst Johann Georg von Sachsen betheiligt, da sein zweiter Sohn August, welcher nach der erfolgten Verjagung des Administrators Christian Wilhelm vom Domcapitel auf den erzbischöflichen Stuhl von Magdeburg berufen war, in dieser Eigenschaft die Anerkennung des Kaisers nicht erlangt hatte, vielmehr dem bereits früher aufgedrungenen Ersherzoge Leopold Wilhelm, jüngsten Sohne Ferdinands II., der vom Papste ernannt war, weichen sollte 2). Trots dem nun, dass dem Kurfürsten von Sachsen durch Magdeburgs Fall ein anschnlicher Vortheil entging, und dass zugleich wegen dieses Ereignisses sowohl Kursachsen, wie Brandenburg, ein entschiedener Verlust drohete, indem im geneimten Falle den Rache schnaubenden Tilly nichts abhalten konnte, sich mit ganzer Macht auf die beiden genannten verbündeten Länder zu werfen, um jetzt auch in denselbes

Convent überhaupt erwartet werden durste, ergab sich füglich daraus, dass die Hauptgegenstände, em die es sich handelte: die zu hemmende Ausführung des Restitutions-Edictes, und das Verhältziss der Ligue zu den evangelischen Reichsständes, aus Scheu vor einem Anstosse, in den Verhandlungen gar nicht genannt waren. Mailath: Gesch. des istr. Kaiserst. III, 221.

<sup>1)</sup> Die Bewaffnung sollte nur zur Vertheidigung sein, wenn der Kaiser den Beschwerden nicht abhülfe. Senkesberg: Reichsgeschichte. XXVI, 262 fg. Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 98.

<sup>2)</sup> Bereits im J. 1627 war Leopold Wilhelm dem Erstift obtrudirt und dann auch später vom Papste bestätigt; August von Sachsen aber war im J. 1628 ordnungsmässig vom Capitel zum Administrator postulirt, und hatte die Wahl angenommen. Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 98, —

Rdict sur Anwendung zu bringen, verschmäheten beide irsten, Kurfürst Georg Wilhelm vorzüglich auf eifrigen źrieb Schwarzenbergs, den einzigen Weg, der sur Retag führen konnte, ein Bündniss mit Schweden urbrandenburg weigerte sich wiederholt, seine beiden undesfestungen, Küstrin und Spandau, den Schweden undesfestungen, Küstrin und Spandau, den Schweden und Elbe bei Wittenberg nicht gestatten. Jene Felungen und dieser Uebergangspunkt schienen ber Gustav Adolph durchaus nothwendig, um it Nachdruck und Hoffnung auf Erfolg zu Gunten Magdeburg's einschreiten zu können. —

· Deshalb, weil an dem Schicksale Magdeburg's damais resentheils das Schicksal des Protestantismus ng, wurde Gustav Adolph zu scharfen Maassregeln gezwunm, merst gegen Brandenburg, dann gegen Sachsen. sid nachher, als er Frankfurt's und Landsberg's sich beächtigt, beschloss er, um den schon lange geführten Unrhandlungen ein Ende zu machen, sich selbst an das andenburgische Hoflager zu begeben 1); der Anblick der swaffneten Macht, mit der er umgeben war, so hoffte er, erde eine günstigere Stimmung bewirken. Dass er die ewaltsamkeit, die in dem Schritte lag, selbst genugsam hlte, dieselbe aber aus überwiegenden Gründen für nothendig hielt, geht deutlich aus folgenden Aeusserungen des onie hervor. "Ich kaun es," sprach er, "dem Kurfürsten, meinem Schwager, nicht verdenken, dass er traurig geworden ist; denn dass ich gefährliche und bedenkliche Dinge verlange, ist unstreitig; ich begehre sie aber nicht für mein, sondern des Kurfürsten, seines Landes und der ganzen Christenheit Bestes. — Mein Weg geht nach Magdeburg" -- 2).

<sup>1)</sup> Vgl. den Bericht des Obristen von Kracht an den Kurfürsten über die mit dem Könige wegen der Uebergabe Küstrin's gehaltene Usterredung, d. d. 20 – 21. Jan. 1631, bei König: histor. Beschreibung von Berlin. I. Beil. XI. p. 338 – 341.

<sup>2)</sup> Die Aeusserung geschah 4. Mai 1631, und ist mit den Wor-Belwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Es war am Ende April's 1631, als Gustav Adolph van Crossen über Frankfurt gen Berlin rückte, und am ensten Mai langte er über Fürstenwalde zu Köpenick an. Van hier aus liess er noch an demselben Tage durch den Grefen von Ortenburg den Kurfürsten beschicken und sein Begehren vorbringen, — als aber eine abschlägliche Antwert erfolgte 1), dasselbe folgenden Tages (2. Mai) durch den Feldmarschall Gustav Horn dringend wiederholen. Als an dritten Mai der König mit seinen Truppen sich immer mehr Berlin genähert hatte, kam es an diesem Tage, nur eine Viertelmeile von der Hauptstadt, in einem kleinen Wäldchen zu einer persönlichen Zusammenkunft zwischen Georg Wilhelm und Gustav Adolph. Nach Beendigung derselben seg der letztere, auf geschehene Einladung, mit einer bewaftseten Bedeckung in Berlin ein, während das Heer vor det

ten zu vergleichen, die Gustav Adolph zur selben Zeit # den gegenwärtigen Herzog Johann Albrecht von Meklenburg richtete. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Bran denburg. 111, 620. - Khevenkiller: Annales Ferdinandi XI, 1786. — In dem Schreiben Gustav Adolph's an Georg Wilhelm d. d. Frankfurt a. O. 28. April 1631 heiset was "Wir hezeugen aber mit Gott, dass Wir, wie alleseit, sies "nochmalen, vornämlich bei dieser Zeit Beschaffenheit, keit "ander Fundament, darauf Wir unsere Person und beider-"seits Staat setzen mögen, abstehen können, als dass Er"Liebd., deren Staat Wir ohne das guten Theils in His"den haben, Uns sich vertrauen, und Ihre Festungen unter "unsere Direction, die Wir ihr zu gut führen wollten, ef"fen sein liessen." — Ueberdies spricht er von dem perieulum in mora, weshalb der Kurfürst sich schneil exhibites möge, damit die gute Stadt mit Nachdruck Erleichterung fühle und das gemeine evangeli-sche Wesen Trost davon empfinde. König: histor. Beschreibung von Berlin. Beil. XII. p. 342. Vgl. damit die vorhergehende abschlägliche Antwort Georg Wilhelm's, in welcher Schwarzenberg's Hand nur zu destlich zu gewahren ist, d. d. Cöln a. d. Spree 25. April 162, das. p. 343 — 346.

<sup>1)</sup> Den Gedanken, sich mit bewaffneter Hand zu widersetze, den man im vorhergehenden Jahre hegte, was aus einem Briefe Georg Wilhelm's an den damaligen sächs. Feldussechall v. Arnim (d. d. 22. Jul. 1630) erhellt, in weichen um Uebersendung eines Ingenieurs, der die Befestigung Berlin's leiten sollte, gebeten wird, scheint man damale sehon aufgegeben zu haben. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 218. —

item legiste 1). Des Geschütz (4 Kanonen), welches utw Adolph mit sich führte, war entscheidend. "Was I man machen," sprach man bei Hofe, "die Schweden ben Kanonen." Diese Angst vor dem Kanonen führte dich am vierten Mai Abends 9 Uhr in Berlin selbst m Abschlusse eines Vergleichs, demzufolge: Spandau n Schweden, die jedoch auch dem Kurfürsten zu schwön hitten, bis zum Entsatze Magdeburg's eingemat werden sollte 2). Der freie Durchzug durch istrin und die Verschliessung dieser Festung igen die Feinde der Krone Schweden war schon zue Zeit vorher zugestanden 3).

Auf solche Weise war man Brandenburg's versiert; es kam jetzt darauf an, Kursachsen zu gewinnen, seen Gustav Adolph durchaus bedurfte, da er bei Wittenerg den Uebergang über die Elbe zu bewerkstelligen und mich gegen Magdeburg zu wenden gedachte.

"Nachdem am fünften Mai durch eine schwedische stitung unter Axel Lilie von Spandau Besitz ergriffen war, itselfirten bereits am folgenden Tage die Schweden nach tedam. Von hier aus liess Gustav Adolph auf das drin-

<sup>1)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 143 gicht als den Tag der Unterredung 5. Mai, des Einzugs 4. Mai an.

<sup>2)</sup> Gustav Adolph begnügte sich vorläufig mit Spandau, obgleich er auch Küstrin verlangt hatte. v. Pöllnitz: Memoiren. Deutsche Ausgabe. I, 13.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 619.

620. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeschichte. IV, 568. —

Ueber die Befestigung Berlin's und ähnliche Punkte wurden Erwägungen angestellt 7. Mai. Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 144. — Vgl. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 219. 220. 343 fgg. — Die Assecurations-Notul Georg Wilhelm's, d. d. Cöln a. d. Spree 22. Mai 1631, in welcher er sein Versprechen wiederholte, daselbst I, 347. 348. — Das Document Georg Wilhelm's, d. d. Cöln a. d. Spree 12. Jun. 1631, durch welches die brandenburg. Besatzung von Küstrin angewiesen wird, doch mit Beibehaltung des Geheimnisses, sich eidlich dem Könige von Schweden zu verpflichten, daselbst I, 348 fgg., und der Revers des Obristen von Kracht an Gustav Acolph, daselbst. I, 349 fg. —

gendste den Kurfürsten Johann Georg von Anchoen auffürdern, ihm die Benutzung des Elbpasses bei Witterberg zu gestatten, während er durch eine gen Zerbet werausgesandte abgesonderte Heeresabtheilung in dem Feisde die Meinung zu erwecken suchte, er gedenke bei Desses die Elbe zu überschreiten. Die Folge davon war, dass der kaiserliche Obrist Kratz die Elbbrücke bei Dessau serstörte Ueberali zogen sich die Keiserlichen vor Gustav Adolph serück; das aber nützte ihm nichts, wenn er nicht der Briebs bei Wittenberg sich versicherte. Darum wurden seine Aus forderungen an Johann Georg stets dringender: Dieser schützte seine Pflichten gegen des Reichsoberhaupt vor ... gegen dessen Umgriffe er doch so eben erst den Leipziger Bund su Stande gebracht hatte; im Grunde aber beschiftigte ihn der Argwohn, dass, wenn der Schwedenkönig Magdeburg entsetze, dieses fette Stift eben so gut scinen Hause, wie dem Kriser entrissen sein werde. Denn Gustif Adolph, das liess sich leicht einsehen, wurde dasselbe welt eher seinem Verbündeten, dem Administrator Christian William helm, überantworten, wie jedem Anderen. Während Mine trauen, Eifersucht und Eigensinn des Sachsen dergietelt den hochherzigen Schwedenkönig an der Elbe in seiner Mageslaufbahn aufhielten 1), langte die Trauerbotschaft von Magdeburg's Fall und Zerstörung an 1).

Dieses Unglück machte plötzlich Gustav Adolph's school bisher sehr schwierige Stellung in Deutschland änseerst mistlich. Kursachsen, das schon bisher sich den schwedischen Absichten wenig geneigt bewiesen hatte, zeigte offen seine Angst vor dem Zorne des siegenden Kaisers, und unter-

<sup>1)</sup> Nach Tilly's Bericht an den Kaiser stand der König von Schweden zur Zeit der Erstürmung von Magdeburg mit schner Armada zwischen Saarmund (südöstlich von Piloden) und Altbrandenburg. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 248.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 68. 621. — Röse: Bernhard von Weimar. I, 356. — Bettiger: Gesch. von Sachsen. II, 98. 99. — Geijer: Gesch von Schweden. III, 182. 183.

stitute, in trauriger Halbheit, selbst die kaistriichen Truppen, welche vom Süden Deutschland's heranzogen, den Leipsiger Bund zu zersprengen 1); Kurbrandenburg forderte mit Hast sein Spandau zurück, weil die Bedingung nicht mehr bestehe, unter der es überliefert worden sei.

Gustav Adolph ergriff unter diesen Umständen den einsigen Ausweg, den er mit Ehren ergreifen konnte. Nachdem er in einem Manifeste die Beschuldigung, als sei ihm das Unglück Magdeburg's zuzuschreiben, von sich gewiesen, marschirte er auf's neue gegen Berlin.

Weil nun der Rautenkranz und der rothe Adler schliesen, Da manchen Auge lang vor Weinen thäte triesen, Gedacht' er bei sich selbst: "er wollt' umkehren sich." Doch hat's der liebe Gott verhütet gnädiglich ").

"Wir sehen," schrieb er kurz darauf in die Heimath, "dass die evangelischen Fürsten nicht weiter uns affectionirt "sind, als dass sie sich mit unserer Hülfe gegen den Kai"sier mainteniren wollen, um nachher uns mit Macht und "Undank von hinnen zu jageu" 3). Einem solchen Schieksale sich kampflos hinzugeben, war er aber nicht willens.
Am 18. Jun. n. St. übergab er, wie es von brandenburgischer Seite gefordert war, Spandan 4). Aber noch am
Abend desselben Tages liess er für sein Heer Einlass in
Berlin begehren, und am folgenden Tage (19. Jun.) waren
bereits die schwedischen Kanonen gegen die Hauptstadt gerichtet. Neue Anget am brandenburgischen Hofe, — neue

<sup>1)</sup> Dem Grafen von Fürstenberg, der von Oberdeutschland herannahote, um sich mit Tilly zu vereinigen, erleichterte er den Marsch, indem er ihm ungehinderten Durchzug durch das Hennebergische und Zuf. hr von Lebenswitteln gestattete. Böttiger: Gesch. von Sachsen. 11, 99.

<sup>2)</sup> Der Held von Mitternacht, d. i. der allerdurchlauchtigete Gustavus Adolphus, mit neuen teutschen Versen beschrieben durch Joh. Sebast. Wielandum, M. et Poèt. laureat. Heilbrenn. 1688. 4. p. 15.

<sup>: 5)</sup> Schreiben an den schwed. Reichsrath d. di Jerichew 2. Jul. 1631, angeführt bei Geijer: Gesch. von Schweden. III, 185.

<sup>4)</sup> Pauli: (Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 569) und nach demselben (v. Buch): Abrisa der brandenburg. Gesch. Libau. 1782. p. 417 geben falschlich 8. Jul. an.

Unterhandlungen zwischen Gustav Adolph und Georg Wilhelm, die diesesmal durch den gerade in Berlin anwesenden sächsischen General Johann Georg von Arnim geführt wurden und drei Tage lang währten 1). Nachdem die Kurften stin selbst mit ihren Töchtern und ihrer Mutter \*), der verwittweten Kurfürstin von der Pfalz, im schwedischen hager erschienen waren, um den drohenden König zur Milde at stimmen, kam es 21. Junius Abends sum Abschlusse eines Bündnisses zwischen der Krone Schweden und Kurbrandenburg, kraft dessen das letztere die Sache der ersteren zu seiner eigenen machte. "Spandau wurde "den Schweden aufs neue übergeben, Küstrin's Oeffmang "bei einem etwaigen Rückzuge versprochen 3), und ausser-"dem monatlich 30,000 Rthl. zum Unterhalt des schwed-"schen Heeres zugesagt" 4). Bereits Tages darauf (22. Junius) verliess Gustav Adolph Berlin, um sich auf kurze Zelt nach Pommern zu begeben 5). Nachdem hier Greifswald.

<sup>1)</sup> Klapproth und Cosmar: Staatsrath. p. 146.

<sup>2)</sup> Nach v. Pöllnitz: Memoiren. Deutsche Ausg. I, 15 welgerte sich Gustav Adolph, die Kurfürstin zu sprechen.

besetzt, diese aber mussten zugleich dem Könige von Schwerden schwören; dem letzteren und dessen Armee sollte jederzeit der freie Pass und Repass mit ungetheilter Macht oder etlichen Truppen offen gehalten, den Feinden Schwerdens aber weder Aufnahme, noch Durchzug verstattet werden. Bei nahender Gefahr sollten die schwedischen Väller selbst in die Vorstädte und Aussenwerke, zuletzt aber selbst in die Festung aufgenommen werden, in welchem Falle sich die brandenburg. Truppen den Befehlen der schwed. Geserale zu unterwerfen hatten. Vgl. die Anweisung Georg Wilhelm's an den Obristen v. Kracht, d. d. Cöln a. d. Spc. 12. Jun. 1631, und das Concept des von dem genannten Obristen ausgestellten Reverses. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 348 — 350.

<sup>4)</sup> Es war an diesem Tage (21. Jun. n. St.), als die Schweits um den nach Abschluss des Vergleichs nach Berlin zurück reisenden Kurfürsten zu begrüssen, durch Ahseuern ihrer Geschütze, die aus Verschen noch scharf geladen waren den Dächern Berlin's grossen Schaden zufügten. Känig histor. Beschreibung von Berlin. I, 220. — Pauli Alle Preuss. Staatsgeschichte. IV, 560 gich Alschlich den 121-Mai an.

To Broken a Grech to Kuring sendenburg JE 191

r letzte noch uneroberte Ort des Landes, 16. Junius an Schweden übergegangen war, schwedische Heerschaaren undenburg, Rathenau und Jerichow eingenommen hatten d die beiden ersteren Orte stark zu befestigen begannen, chdem ein schwedisches Streifcorps selbst schon in der tte des Junius bei Werben über die Elbe gegangen war d den Kaiserlichen Schrecken einjagte, nachdem eine rwedische Armee in Meklenburg aufgestellt war und Roek zu blokiren angefangen hatte, auch Feldmarschall rn. dem Küstrin jederzeit offen stand, zur Bewachung r Uebergänge über die Oder und Warthe, also zur Demg des Rückens, aufgestellt war, rückte der König selbst der Spitze des Hauptheers am Ende des Junius gegen s Elbe vor; am 28. langte er in Brandenburg, am 29. in debow an. Am 30. desselben Monats liess er ein Trupscorpe bei Tangermünde den Strom passiren, und, nachm das dortige Schloss erobert, Stendal, Arneburg und erben in Besitz genommen waren, hatte man die gesammte tmark, bis auf Gardeleben, von Kaiserlichen gesänbert, ; schleunigst ihren Rückzug nach Magdeburg genommen Ohne Unterbrechung und mit Aufbietung seiner nsen Kraft war Gustav Adolph jetzt bemüht, sich an der be sestzusetzen. Bei Tangermünde ward eine Schistbrücke schingen, und das über dieselbe an das linke Elbufer gebrte gesammte schwedische Heer im Anfange des Jus 1) zwischen dieser Stadt, in der sich das Hauptquartier fand, und Stendal vom Könige gemustert. Als die in wer. Gegend erwarteten Verstärkungen angelangt waren,

<sup>623. —</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 569. 570. — König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 219 fg. —

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 89 giebt 22. Jul. 1631 als den Tag des Elbübergangs an; aber en scheint 2. Jul. sein zu müssen, von welchem Dato ein Brief des Becretairs Grubbe aus Jerichow existirt (vgl. Geijer: Uesch. von Schweden. III, 185. 186). Bei Tangermünde wurde etliche Tage Rasttag gemacht (Ritner a. a. O.), und vom 18. Jul. existirt schon ein Brief des Königs an Ozenetierna aus Werben datirt. Geijer: a. a. O. III, 187. —

unterdessen auch (9. Jul.) der Dom zu Havelberg den Kaiserlichen entrissen war, verliess der König 11. Jul. Tangen. münde, und wandte sich am nächstfolgenden Tage, den Strom abwärts, gen Mitternacht. Bei Werben in der Allmark machte er Halt, und errichtete hier, auch darin sein nen grossen Feldherrnblick bekundend, nachdem die Schiff. brücke hierher transportirt und hier aufgeschlagen war, au westlichen Ufer des Strom's um die Mitte des Julius 1631. die in der Geschichte des dreissigjährigen Krieges so berühmt gewordene Werbener Schanze 1). Es wan itt diglich Geldmangel, was den König längere Zeit hier mis rückhielt 2) und ihn hinderte, sich nach der Weser hin auszubreiten und sich mit den Truppen Hamilton's zu vers einigen 3). Und in der That konnte auch, wenn er sich vor plötzlichen Angriffen sichern wollte, von ihm nicht leithe. eine günstigere und festere Stellung gewählt werden. Hiene an dem Vereinigungspunkte der Elbe und Havel, hinter det sich aus dem Mittelalter herschreibenden Elbdeichen konnte er mit Leichtigkeit Kurbrandenburg im Gehorand halten, Kursachsen beobachten, hier neue Verbindungen aus knüpfen 5), von hier aus hatte es keine grosse Schwierig-

. .

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandesburg III, 622. — Pauli: Allg. Prouss. Stautsgesch. IV, 570. — Darührs, dass Gustav Adolph seine grösseren Operationen steta spl. Ströme und Festungen basirte, und jede wichtige Stelläufdurch sorgfältig angelegte Schanzen deckte, vgl. v. d. Decken: Herzog Georg von Lüneburg. II, 110 – 124.

<sup>2)</sup> Vgl. den Auszug des Briefes des Königs an den Kanzler Oxenstierna d. d. Werben 18. Jul. 1631 bei Geijsr: Gesch. v. Schweden. III, 187.

<sup>8)</sup> Marquess of Hamilton hatte für Gnetav Adolph 6000 Scholten und Engländer angeworben, die anfangs an daz Weser operiren sollten; später landeten diese Truppen zu der Oder, und schmolzen bald furchtbar zusammen, "chhe ingend bedeutend genützt zu haben. Geijer: Genek. weser Schweden. III, 188. — Vgl. Phil. v. Chemnitz: Moiglich schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. I, 188. —

<sup>4)</sup> Bitner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 89.

<sup>5)</sup> Hier zu Werhen ward 12. August 1631 zwischen Gestst Adolph und Landgraf Wilhelm von Hessen-Cassel, zuchdem schon früher provisorische Bestimmungen vonangegen-

keiten; die Wiedereroberung Meklenburgs, wo allein noch in Rostock, Wismar und Dönitz sich kaiserliche Besatzungen hielten.), zu vollenden, die Altmark und das Erzstift Magdeburg, so wie Tilly's Heeresmacht, beständig im Auge zu behalten, endlich Zufuhr an Kriegsbedarf und Lebensmitteln zu erlangen, nach der Weser hin vorzurücken, nach der Otler hin sich zurückzusiehn.

Während Alles dies geschah, auchte Georg Wilhelm die Uebergabe- zeiner Festungen an die Schweden beim Kai ser zu entschuldigen 2); sehr erklärlich war die kulte Erwiderung: "die Schweden würden die Mark Brandenburg eben" "so wenig schonen, wie es die Kaiserlichen gethan hätten." in diesem überstüssigen, und deshalb falschen Schritte des Karfürsten scheint sich suletst noch der seinem Ende nahe Minfluss Schwarzenbergs geltend zu machen. Denn Gustav Adolph hatte sofort nach dem Abschlusse des Vertrages vom! 21. Junius 1631 auf des entschiedenste die Entfernung des Günstlings verlangt, der gleich darauf, um ihn mit Ehren me beseitigen, mit einer Mission beauftragt nach Holland abrejecte, und, trotz aller Versuche von seiner Seite, bich wiederum zu nähern, von der schwedischen Partei am brandenburgischen Hofe während der nächsten Jahre fern gebil helten wurde 3). Erst mit dem Sturze Schwarzenbergs wich

gen, in ibrem und ihrer Erben und Nachfolger Namen das beständige und ewige Bündniss zwischen beiden Müchten abgeschiesen. Rommel: Gesch. von Hessen. "VIII, 124. —

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 623.

<sup>2) &</sup>quot;Soin Beispiel vor Augen," äussert er, "könne es der Kai"ser den protestant. Ständen nicht verdenken, wown ein sein
"Schieksal nicht erwarteten, sondern bei Zeiten auf ihrer
"Lande Rettung und Defension bedacht seien." Nüch den
Acten des k. k. Haus-Hofs- und Staats-Archfve," Jun.
1631, bei Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstants. III,
253. 254.

<sup>1)</sup> v. d. Docken: Herzog Georg von Lüneburg. I, 307. — Uebrigens werd nicht gleich bei der Erscheinung Gustav Adolph's, wie v. d. Docken annimmt, sendern erst nach dem Abschlusse des Bündnisses Schwarzenberg weggeschicht. Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 32. —

daher des Misstrauen aus dem Verhältnisse swischen Guster Adolph und Georg Wilhelm; erst das spätere Ungläck der Schweden bei Nördlingen brachte Schwarzenberg wieder in die Nähe seines Herrn, und damit war denn auch der Uebergang des brandenburgischen Hofes zu einer kaiserlichen und antischwedischen Politik bewirkt.

Während des ganzen Sommers verharrte Gustav Adelphi wie wir sahen, im Lager bei Werben; er war zu dieser Unthätigkeit theils durch den Mangel an Geld und Lebensmitteln, theils durch die geringe Anzahl seiner Truppen, die noch überdies damals gerade durch eine tödtliche Senshe heimgesucht wurden 1), verurtheilt. Dass des brandenburgische Gebiet diesseits und jenseits der Elbe nicht wenig bei diesem Stande der Dinge litt, lässt sich leicht einsehen. Best Versuch Tilly's, die Werbener Schanze zu nehmen und den König von der Elbe zu vertreiben, vermehrte noch die Noth und die Verwüstung der Altmerk Schon in der Mitte des Julius, also su der Zeit, de Gastav Adolph sich erst bei Werben festsusetzen suchte; kan es swischen den Truppen des aus Hessen von Pappenheim zurückberufenen und so eben erst zurückgekehrten kalterlichen Obergeneral's und den Schweden an der Gränze der Altmark und des Erzstifts Magdeburg zu verschiedenen Schahd mützeln. Ohne Verlust zogen sich die Schweden allmäte. nach Werben zurück, gefolgt von Tilly, der am 26sten Julius mit seinem Heere vor dem verschanzten Lager eintral. In den darauf folgenden Tagen ward Werben von den Kal-

1) Geijera Geschichte von Schweden. III, 188. 189. -------

Dans indeason auch später noch eine geheime Einwirkung Schwarzenbergs auf Georg Wilhelm fortgedauert, ist schwarzenbeinlich; wenigstens geht aus dem heschierischen Briefe des Grafen d. d. 11. August 1682 (Cosmar: Schwarzenberg. p. 56.) es gar nicht so sehr dentlich herver, nach weniger aber aus dem andern, daselbst angeführten Schwiben aus Cloye; dass er seit seinem Abgange vom Hefe sich ganz von der Politik zurückgezogen. Wenn es schwibt: "dass er, damit er keinem im Wege stehe, sich aller Grafilorum gern enthalten und platt als privatus leben welle, so scheint er damit stillschweigend zuzügeben, dass er her her Anderen mit seinen Consiliis im Wege gestanden.

serlichen furchtber beschossen; da über durchaus kein Vortheil von ihnen gewonnen wurde 1), auch der König am rechten Eibufer eine Heeresabtheilung Strom aufwärts schickte, um bei Tangermünde überzusetzen und den Kaiserlichen die Zufuhr abzuschneiden, so zog sich Tilly wieder in das Magideburgische nach Wollmirstädt zurück, wo er im Anfange Augusts anlangte 2).

Lange Ruhe gönnte sich der kaiserliche Feldherr nach dem Misslingen dieses Planes nicht. Hatte er den Hauptgegner nicht überwinden können, so hoffte er wenigstens um so leichter mit der dritten Partei, die durch dem Leipziger Convent sich in Deutschland gebildet hatte, und die mitten zwischen zwei Feuern stand, fertig zu werden. Sein Plan ging sofort auf Kursachsen.

Sich' dich wohl für vor Gefahr,

Du edles Land za Sachsen,

, ...... Nimm deines Augapfels wahr,

Kein' Staar'n lass drüber wachsep.

Merket noch

\*:5

Nicht die Consilia;

Schau doch

Die nächst' Vestigia 1).

Nachdem Tilly drohend den Kurfürsten Johann George aufgefordert hatte, sein Heer zu entlassen, und dem Leipziger Bunde, als einer Feindseligkeit gegen den Kaiser, zu entsagen 4), brach er am swölften August,

<sup>1)</sup> Tilly soll durch diesen Zug allein 6000 Mann verloren haben. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 188. — Vgl. Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 42.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 624. 425. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeschichte. IV, 570. — Bommel: Geschichte von Hessen. VIII, 136. —

<sup>5)</sup> Ein neues Lied auf den Zustand des Teutschlands. Fliegendes Biatt. 1632. S.

<sup>4)</sup> Der spanische Gesandte, der, in Gemeinschaft mit dem kaiserlichen Abgestdaeten, den Kurfürsten zur Niederlegung der Waffen bewegen sollte, machte bemerklich: "Johann "Georg möge dem Hause Oestreich mehr trauen, als jenen, "die in Deutschland nicht eine Spanne Erde hätten, wie "Schweden." Mailath: Gesch des östr. Kaiserstaats. III,

nachdem eine entschiedene Weigerung erfelgt wat 1), mit seiner ganzen Heeresmacht von Wollmirstädt gegen des Eurfürstenthum Sachsen auf. Bei Eisleben vereinigten sich die von Süd-Deutschland herangekommenen Fürstenbergischen Völker, 15,000 Mann stark, mit ihm, und dergestalt bis auf 40,000 Mann verstärkt 2), brach er plünderne und verwüstend unter beständigen Gefechten über Halle in die Meissnische ein. Da die Stadt Halle am 25sten August von Tilly eingenommen war, Merseburg, Weissenfels. Zeith und Jena ebenfalis in seine Hände fielen und er sich alse im Besitze der Stale befand, so hielt das in einem Lagur bei Leipzig versammelte sächsische Heer es nicht für nathsam, den Feind zu erwarten. Am 26sten August verlies dasselbe des Leger, und wandte sich auf Torgan. Schon.so 6ten September zog Tilly trimmphirend in das capitalirends Leipzig ein 3).

Diese Erfolge der keiserlichen Wassen trieben endlich den Kurfürsten von Sachsen zu einem Entschlusse, den his dahin weder die Mahnungen, noch die Drohungen des Schwedenkönigs hatten bewirken können, — den bis jetzt die eigenen schleckten Leidenschaften verhindert hatten, — zu dem Entschlusse, sich mit Schweden zu-vereinigen.

Gustav Adolph, die Entwickelung der Verhältnisse veraussehend, hatte, gleich nach dem Außbruche Tilly's aus
dem Magdeburgischen, in der Mitte Augusts sofort das La-

and the transfer of the contract of the contra

<sup>1)</sup> In seiner Antwort spricht Johann Georg: von dem, was Recht, Natur and Herkommen ihn lehrten, der Gewalt entgegenzusetzen, was ihm sonst nie in den Sinn gekommen sein würde. Mailath: Gesch. den öste. Maiserstaats. 111, 258.

<sup>2)</sup> Khevenkiller: Annales Ferdinandei. XI, 1998. H. Gustav Adolph schätzte, zufolge eines Schreibens an Jacob de la Gurdie; d. M. Cowig 21: August. a. St., selbst den Twist auf 60,000 Munn. Geifer: Gesch. v. Schwoden. III, 198.

<sup>3)</sup> Bachhaltz: Gosch. der Kurmurk Brandenburg. III, 625. 626. — Pauli: Allg. Preuss. Stantagesch. IV, 570. 571. — Böttiger: Gesch. von Sächsen. II, 101 gieht der 5. September an. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 161. —

ger bei Werben verlassen, und sich gleichfalls, je doch win rechten Elbufer, nach dem Süden gewandt, um den sich vorbereitenden Ereignissen nahe zu sein. Verstärkt durch neue Artillerie und 4000 Mann frische Truppen, die, se eben von Schweden angelangt, ihm durch den Feldmarscheil Gustav Horn zugeführt wurden 1), marschirte er durch die Prieguitz und das Havelland nach Brandenburg, und von hier, wo Hülfe fiehend kursächsische Gesandten bei ihm anhagten \*), nuch der Elbe. Mit 13,000 Mann zu Fuss und 8850 Mann zu Ross 3) überschritt er jetzt, am dritten September, bei Wittenberg den Strom. Kurfürst Johanni Georg, so haitlos in der Noth, wie hochfahrend im Glücke, stellte nun seine Festungen, seine Elbpässe, sein Land, sein Hab' und Gut, sich selbst und seinen Kurprinzen zur unbedingten Verfügung des Schwedenkönigs 4). Die Folge davon war, dass swei Tage später (5. Septemb.), in Gegenwart Kurfürst Georg Wilhelm's von Brandenburg 5), bei Düben die Vereinigung des schwedischen und sich sischen Heers geschah '), und am Tage Reginae (7. Septemb.) 7) wurde, da der "an der Seite des Hel-

<sup>1)</sup> Geijer Gooch. von Schweden. III, 180.

<sup>2)</sup> Arnim war wieder der Unterhändler. Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 101.

<sup>3)</sup> Chemnitz: königlich schwedischer, in Teutschland geführter Krieg. I, 208.

<sup>.4)</sup> Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 180.

<sup>5)</sup> Nach Ritner: (Altmärk. Geschichtsbuch. III, 44.) war Georg Wilhelm der Unterhändler zwischen beiden Mächten.

<sup>6)</sup> Böttiger: Gesch. von Sacheen II, 101 giebt als den Tag des abgeschlessenen Bündnisses den 1. Sept., als den der Vereinigung bei Düben den 4. Sept. a. St. an. Menre: Swedish Intelligencer II, 62, und nach demeelben Geijer (Gesch. v. Schweden. III, 191 fgg.) geben 5. Sept. a. St. an. — Am 4. langte Gustav Adolph zwar bei Düben, we ein Lager aufgeschlagen ward, an, aber erst am 5. fand die Vereinigung mit den von Eilenburg herannahenden (20,000) Sachsen statt, wie alch auch aus einem Briefe des Königs an Ozenstierna, d. d. Scheiditz (Schkeuditz?) 10. Sept. 1631 (Geijer. a. a. O.) ergiebt. —

<sup>7)</sup> Nach Rommel: Geich. v. Hessen. VIII, 180 der 10te Sept. a. St. —

nden plotzlich Heldenmuth .... sie. fühlende Kurfürst von Sachsen uneblässig zu entscheidenden Schritten drängte 1), um sein Land je cher je lieber vom Feinde gesäubert zu schen, auf der Ebene bei Breitenfeld närdlich von Leipzig, zwischen den unter Gustav Adelphie Refehl vereinigten Schweden und Sachsen einen und dem von Tilly befehligten kaiserlich-ligistiathen Heere anderer Seits jene so berühmte Schlarht. geliefest, durch welche plötzlich die protestentische Sachendie siegreiche und der Kriegsschauplatz in das mittlere und südliche Deutschland verlegt wurde 1.-Anch Georg Wilhelm wurde durch diesen Sieg der Schweden bei Leipzig des letzten R son Anget entledigt, der cinem engeren Anachliesen noch in ihm wohnte, und an die Krone Schweden verm . : Es lässt sich annehmen, dass das nun vom Kurfürsten beobachtete Benchmen durchau suffichtig gewesen, ; und ans : ner eigenen, : dutch: heine 1: Greinnung hervorgegebett framdartigen Einflüsse bestimm sei. Denn der grosse König inder, indem ernenident Karfürsten, von Sachsen i esa, ... die kaisorlichen Erbstaaten anzugreifen, mit überraschender Schnelligkeit noch während desselben Jahrs sich durch Thuristen und Franken an den Rhein hin: ausbreitete, hob schon at

<sup>1)</sup> Gustav Adolph's besonnene Antwort auf das stürmische sichsische Andringen: lautete: "Meine Krone ist hister cher
"Schanze (der Ostsee) wohl verwahrt; aber um Each
(Kursachsen und Kurbrandenburg), "denen der Feind sei
"dem Halse, oder gar im Lande liegt, wird es, seien
"die Schlacht übel ablaufen sollte, gans gar gethan sein
"Die Kurbüthe werden gewaltig wackeln, oder gar se
"springen anfangen." Cosmar: Schwarzenberg. p. 54. —

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. II, 44. — Le solds suédois. Rouen. 1642. 8. (den Zeitraum von Gustav's Autreten in Deutschland bis zu seinem Tede umfassend.) p. 69-75. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenharz. III, 626. 627. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 571. — Böttiger: Gesch. von Sachsen. II, 101. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 189. 190. — Kurzer (gleichseitiger) Bericht etc. bei Söltl: der Religionskrieg is Deutschland. III, 285 fgg. — Rommel: weech. von Hessen. VIII, 189 fgg. —

I für sich durch die glänzenden Siege, welche ununterwhen seine Waffen begleiteten, den Muth aller derer, geswungen oder freiwillig sich ihm angeschlossen hatten. lann traten die Angelegenheiten Pommern's 1), der here und spätere Zankapfel zwischen Brandenburg und rweden, da Gustav Adolph zunächst mit seinen südlichen oberungen beschäftigt war, damals ziemlich in den Hingrund. Die Bitte des Königs, die gleich nach dem Breifelder Siege an den Kurfürsten gerichtet wurde 2): diemöge noch einige Geduld mit den Contributionen haben, wie die Versicherung schwedischer Seits: man werde führo so viel als möglich mit Contribution und Einquarrung. Linderung eintreten lassen, die dann auch wirklich rs daranf eintretende Linderung, der Abzug der fremden uppen aus dem Lande, die Uebergabe der brandenburgimen Festungen an die eigenen Truppen, das ehrenvolle tratien, mit welchem man Georg Wilhelm die Bewachung • Oderstroms überantwortete 3) — alle diese Dinge waren hl geeignet, die früher bestandene Verbindung mit dem

<sup>1)</sup> Von dem Wunsche, diese Sache auszugleichen, giebt ein Gutachten des Reichsraths über die vorzuschlagenden Friedensbedingungen d. d. Stockholm 26. März 1632 Zeugniss. Für die Abtretung von Pommern an Schweden sollte nämlich Brandenburg Schlesien erhalten. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 206. Note 2.

In einem Sehreiben, d. d. Querfart 18. Sept. 1631, besiehlt der König dem nach Meklenburg reisenden Salvius, Berlin zu berühren und das Bündniss mit dem Kurfürsten möglich zu besestigen; er möchte dieselben Bedingungen antragen, die Meklenburg und Hessen bewilligt wären, überdies auch selle er das Recht haben, einige Artikel zu moderfren, wie das jus elientelae et patrocinii, im Falle der Kurfürst daran Anstoss nehmen sollte. Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 185.

So wie die brandenburg. Truppen die in der Mark von den Schweden bisher besetzten Plätze eingenommen, sollten die letzeren unter Johann Baner zwiechen Saale und Mulde vorzücken, hier ein festes Lager formiren, um festen Fuss an der Elbe zu fassen und sich Magdebargs zu bemächtigen. Vgl. das Schreiben Gustav Adolph's an den Reichskanzler d. d. Halle 17. Sept. 1681 bei Geijer: Gesch. von Schweden. III, 198.

Kaiserhause mehr und mehr zu läsen; so wie die bis dahin von Schwarzenberg stets soggfältig unterhiltene Spanning zwiechen Brandenburg und Schweden, die Eiferzucht und Empfindlichkeit Georg Wilhelm's gegen Gustav Adolph, m beseitigen 1). Aber es schwand bei Brandenburg nicht allein die alte Furcht und der frühere Argwohn; es wurde der Kurfürst auch positiv zu Schweden hingezogen durch den Plan Gustav Adolph's, um beide Mächte ein Baad zu schlingen, dessen Anknüpfung, wenn sie zur Ansführung gekommen wäre, die ausgedehntesten Folgen für den ganzen Nordosten Europa's hätte herbeiführen können. Dieser Plen. der in einer Verbindung der jungen Christine, einsigen Tochter und Erbin Gustav Adolph's, mit dem Kurpriasen Friedrich Wilhelm, Georg Wilhelm's Sohne, dem nachmeligen grossen Kurfürsten, - so wie in einer Vereinigung des schwedischen Reichs mit der Kur Brandenburg und den in Deutschland: gen machten schwedischen Eroberungen bestand, lies eine gänzliche und endliche Beseitigung der sonst immer anbequem bleibenden pommerschen Frage hoffen. Ueberdies endlich musste ein solcher Entwurf, mochte er übrigens aus führbar und aus allgemeinen Rücksichten wasschenswerth sein, oder nicht, - eben sowohl dem Vaterherzen, wie dem fürstlichen Ehrgeise Georg Wilhelm's schmeicheln. Denn er verhiess die Krächte der schwedischen Siege und eine grosse rnkmvolle Zukunft seinem Stamme 2).

<sup>1)</sup> Diese Stimmung des Kurfürsten Georg Wilhelm, seitem Schwarzenberg auf dieselbe keinen Einfluss mehr ausübe, ergiebt sich hinlänglich aus dem "Edict wegen Durchmar"sches derer schwedischen Soldaten" u. s. w. d. d. 22. Dec. 1631 bei Mylius: Corp. Const. Marchio. III, 2. Nr. 25. p. 85 fgg.

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Prouse. Staatsgesch. IV, 574. — Breist Beiträge zur Gesch. des dreissigjährigen Krieges. Mäschen 1812. p. 207 fgg. — Die geheimen Verhandlungen Gustr Adolph's mit Georg Wilhelm über diesen Punct wurdt nach dem Tode des ersteren, da letzterer sich fortwähren bereit zeigte, durch Oranstierna fortgesetzt; der Karpfireller iedoch in Schwad.

Sogleich nach der Schlacht von Leipzig trennten sich eder das schwedische und sächsische Heer. Kurfürst Joan Georg wäre gern nach Oberdeutschland zur Verfolgung r Ligisten gezogen und hätte den Einfall in die östreichiien Erblande weit lieber dem Könige selbst überlassen. zer aber behielt sich den Westen und Südwesten utschlands ausdrücklich vor, und wies Kursachsen auf hmen und die demselben benachbarten kaiserlichen Länder. B Grunde zu dieser Theilung der Kriegsmacht, welche stav Adolph anordnete, waren: dass er Tilly selbst im ge zu behalten wünschte, dass er die katholischen Stifter Franken und am Rhein für sein Heer und seine Absichi benutzen, und dass er den Protestanten in Oberdeutschd, die ihn um Hülfe angerufen, Luft machen wollte 1). r Hauptgrund war aber unstreitig der, dass der König sah, eine solche Sache, wie die, um welche es sich adelte, werde keinesweges durch einen Hauptschlag, etwa Einnahme Wiens, von seiner Seite erledigt sein; -

rischen Cultus übertreten. Auszug aus einem Schreiben des Reichsrath an Oxenstierna, d. d. 28. März 1633. — In einer etwas später abgesasten Deduction werden als Gründe, welche sür diese Verbindung sprächen, solgende angesührt: die Personen seien rücksichtlich des Alters, der Herkunst und der Macht zu einander passend, Gustav Adolph habe es gewollt, die schwedische Macht werde dadurch bedeutend verstärkt, die Erwerbung Pommern's bereitet, das dominium über die Ostsee stabilirt, und die Vollbringung des deutschen Krieges erleichtert. Geijer: Gesch. von Schweden III, 248; vgl. 252 fgg., woselbst der Auszug eines Brieses von Oxenstierna an den schwed. Reichsrath, d. d. Cöln a. d. Spree 4. Febr. 1633, in welchem die näheren Bedingungen sich sinden. Der erste Vorschlag von schwedischer Seite geschah bei der Anwesenheit Gustav Adolph's in Frankfurt a. M. im Frühling 1632, und ward wiederholt, als er sich nach Baiern begab. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 182: 188.

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. I, 216. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 196. Auch wirkte wohl die Hoffmang, die Generalstaaten und England zu einem Bändnisse mit Schweden zu bewegen, auf den Entschluss des Königs ein, da die desfallsigen Unterhandlungen leichter vom Rhein und vom westlichen Deutschland ausgeführt werden konnten. Söltl: Der Religionskrieg in Deutschland. III, 291. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 151. —

auch traute er wohl weder der Fähigkeit des Kurfürsten in so weit, dass derselbe sich bei einem Marsche nach Oberdeutschland den Rücken werde freizuhalten wissen, noch auch der Zuverlässigkeit desselben. Wenn Kursachsen selbst die kaiserlichen Erblande anfiele, so würde durch eine solche offene Feindseligkeit, mochte er schliessen, der Bruch desselben mit Oestreich unheilbar werden; je offener und entschiedener dieser Bruch, um so mehr sicherte sich Gustav Adolph vor dem Abfalle dieses sehr zweidentigen Bundesgenossen 1).

In Gemässheit der gleich nach der Schlacht bei Breiterfeld zu Halle genommenen Abrede nahmen die Schweden ihren Weg durch Thüringen über Erfurt nach Franken, wie Gustav Adolph sich ausdrückte: die Pfaffenstrasse entlang. Königshofen, Würzburg, Hanau und Frankfurt a. M. wurden noch bis zu Ende des Jahrs im Fluge genemmen; — am Anfange des folgenden (1632) hatte Gustaf Adolph, umgeben von der Blüthe seines Heers und von den er grossen Anzahl protestantischer deutscher Fürsten, setzt Hoflager zu Mainz aufgeschlagen 2). Die Schaaren Tillys,

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. I, 210. - Geijer: Gesch. von Schweden III, 194. 195. 197. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 149. fg. 151. — Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 264. 265. — Wenn letzterer ansert: "weder in Böhmen, noch in Ocatreich konnte Guetat, "Adolph auf Sympathie rechnen; diese Lande waren durch" "Ferdinand's Maassregeln katholisch geworden, det. "Protestantismus war vernichtet, Gustav Adelph "hätte nur Feinde getroffen;" - so scheint ein solche Behauptung doch zu voreilig. Der König von Schweden hatte unstreitig guten Grund, den Angriff auf die kalserlichen Hauslande dem Kurfürsten von Sachsen zu überlassen, sich den Süden und Westen Beutschlande verzubehalten. Schiebt man ihm aber jene Besorgniese unter, so bringt man nicht in Anschlag: die Gewalteamkeit der Katholicifizirung Ocstreich's und Böhmens, kurze Zeit seit Durchführung jener Maassregel, und die erhebende und elektrische Einwirkung eines der reichen Feldherrn. Weit hinderlicher war die gängliche Unfähigkeit und der bose Wille des Kurfürstes von Sachaen, der weder die Werbungen Waldstein's etstickte, noch auch den Protestantismus emporrichtete.

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 204. 205. -

welche nach dem Unglücke bei Leipzig sich über Halberstadt nach Hessen geworfen hatten, suchten indessen durch Franken den Weg in das südliche Deutschland. Gustav Adolph, welcher fürchtete, abgeschnitten zu werden, wurde dadurch vom Rhein wieder östlich gezogen, kehrte aber, nachdem Tilly bei Würzburg geschlagen war und sich nach Baiern gewandt hatte, wieder dahin zurück. Als im Frühling (1632) die Ligisten sich wieder regten und nach Franken vorzudringen suchten, eilte Gustav Adolph selbst herbei, entsetzte das bedrohte Nürnberg, überschritt die Donau, und am 5. April bei Rain den Lech, an welchem Tage Tilly tödtlich verwundet wurde, nahm Augsburg (10. April) auf Accord, stellte hier den protestantischen Gottesdienst wieder her (14. April), und zog, den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz an seiner Seite, am 7ten Mai in München ein 1).

Während alles dies geschah, während Bernhard von Weimar den schwedischen Waffen das Uebergewicht am Rhein verschaffte, Gustav Horn siegreich am Neckar focht, Tett durch die Einnahme von Rostock, Wismar und Dömitz de Eroberung Mekienburgs vollendete, und Baner, nach Pappenheim's Abzuge, sich Magdeburgs bemächtigte, war kursächsische Heer, vom Kurfürsten Johann Georg und Arnim selbst befehligt, in Böhmen eingebrochen und bis Preg vorgedrungen, hatte auch diese Hauptstadt und Eger pirklich eingenommen 2). Seitwärts hatte sich überdies eine vicisisch - schwedische Heeresabtheilung durch die Lausitz mch Schlesien gewandt und unter beständigen Gefechten die Keiserliehen bis in die Gebirge Oberschlesiens gejagt. An diesem schlesischen Zuge nahmen auch brandenburgische Truppen unter dem Befehle des Obristen von Burgsdorff Antheil 3), das einzige Mal, dass damals Kurfradenburg auf den Kriegsschauplatz trat.

<sup>(1)</sup> Geijer: Gosch. von Schweden. III, 209 - 211.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 45. — Le soldat suédois. Rouen. 1642. p. 118 fgg. — Chemnitz: schwed. Krieg. I, 291. — Panli: allg. Preuss. Stantsgesch. IV, 572.

<sup>3)</sup> Der an der Oder besehligende schwed. General Duval (Teu-

Glücklicher Weise für den Kaiser benutzte der Kuvon Sachsen die Erfolge seiner Waffen nicht. Mit der nahme Prag's hatte er seine schmachvolle Flucht vor hatte er die ihm durch Schweden in schwerer Bedrägewährte Rettung und seine lebhaften Dankbarkeitsven rungen gegen den Retter vergessen; Eifersucht gegen grossen König, hochmüthige Ueberschätzung der ei Kräfte und bequeme Friedensgedanken durchkreuzten verworrenes Gemüth. Mit gewohnter Unschlüssigkeit Zweideutigkeit trat er mittelst seines zweideutigen Felschall's v. Arnim in Unterhandlungen, nachdem er vzu Torgau mit Georg Wilhelm sich über die Herstellus Friedens besprochen, bei welcher Gelegenheit ihm der tere dringend angerathen haben soll, einseitig ke Vertrag mit dem Gegner abszuschliessen 1).

Diese Stimmung und Unthätigkeit Kursachsens in Augenblicke, als Wien fürchtete, als Italien zu s begann 2), kam Kaiser Ferdinand dem Zweiten trefflistatten. Waldstein nämlich, der damals gerade mit schränkter Machtvollkommenheit wieder auf den Kriegen platz berufen und zugleich im Namen des Kaisers mit tung der Verhandlungen zwischen seinem Herrn und Ku

fel) zog mit den Brandenburgern unter Burgedork Crossen nach Schlesien; die Vereinigung mit den Stand bei Glogau statt, von wo dann der gemeinschaf Zug nach Oberschlesien unternommen wurde, wo mein Sommer 1632 hauptsächlich um Steinau schlug. I dat suedois. p. 367. — Buchholtz: Gesch. der Kubrandenburg. III, 628. 629. — Pauli: Allg. Preuss. Stesch. IV, 575. —

<sup>1)</sup> Auf der Zusammenkunft zu Torgau Anfang 1632 ausserdem schwed. Gesandte und Abgeordnete des psächs. Kreises zugegen, auch der Baron v. Enschede span. Diplomat, im Auftrage des Kaisers. Georg Wivereitelte eine Annäherung an Oestreich vorzüglich eine Forderung von 20 Mill. Gulden als Entschädigns Kriegskosten für sich. Buchholtz: Gesch. der Kußrandenburg. III, 629. — Pauli Allg. Preuss. Staats IV, 575.

<sup>2)</sup> Worte des Cardinal's Richelieu. Vgl. Goijer: Gesel von Schweden. III, 211.

en beauftragt war, zog die letzteren fortwährend in die Ange, und benutzte zugleich diese Zeit, seine fürchtbaren lüstungen in Böhmen zu vollenden. Als dieser Zweck ereicht war, verjagte er plötzlich die Sachsen aus Böhmen, rachte bei Eger glücklich die Vereinigung mit Kurfürst Laximilian von Baiern, welche Gustav Adolph vergeblich zu whindern bemüht gewesen war, zu Stande, und gedachte edann der Stadt Nürnberg dasselbe Schicksal zu bereiten, reiches Magdeburg durch Tilly widerfahren war. Vom Anange des Julius bis zum Beginn des Septembers standen reide Heere sich einander gegenüber, — Gustav Adolph in Warnberg, Waldstein in einem befestigten Lager vor der itadt. Am 24sten August versuchte der König das Lager n erstürmen; aber der Versuch misslang. Da Mangel an chensmitteln beide Theile zwang, ihre bisherige Stellung mangeben, so brach Gustav Adolph, nachdem Waldstein he feste Lager in Brand gesteckt und sodann verlassen hatte, von Nürnberg gen Süden auf 1). Den Herzog Bernhard von Neimar liess er zur Bewachung des Mains in Franken zuick, - er selbst aber überschritt wieder die Donau und len Lech, und warf sich nach Baiern hinein, eines Theils rohl um die Protestanten des südlichen Dentschland's durch reine Gegenwart zu einer festeren Vereinigung anzufeuern, undern Theils um Waldstein vom nordöstlichen Deutschland 1b - und sich nach - zuziehn. Aber Waldstein durchschaute den Plan; Baiern's Rettung dem Kurfürsten Maximilian Werlassend, liess er den Schwedenkönig fahren und wandte sich nördlich. Durch Franken langte er Anfang Octobers im Vogtlande an; von hier aus wollte er versuchen, in Kursachsen, wo die wilden Schaaren von Holk und Gallas hat schon Bahn gebrochen hatten, einzudringen, daselbst die Winterquartiere zu beziehn und Meitter der Elbe zu werden. Wäre dieser Plan gelungen, wurde es ihm ein Leichtes gewesen sein, im folgenden Frühling durch die Mark Brandenburg bis

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 211-213.

an die Ostsee vorzudringen, seines Herzogthum's Meklenburg sich wieder zu bemächtigen, und dem Schwedenkönige den Rückzug abzuschneiden 1).

Gustav Adolph, durch seinen Kanzler Oxenstierna (3.0ct) von der Gefahr benachrichtigt, eilte ohne Verzug zur Rettung des Kurfürsten von Sachsen heran, der bereits mothdürftigsten Vertheidigung das in Schlesien befindliche sächsische Heer zurückberufen hatte, und jetzt abermeid durch einen Angstschrei dringend seinen Retter herbeirief? Kurfürst Georg Wilhelm, der ebenfalls die Nihe und Dringlichkeit der Gefahr erkannte, rief seinen Adel zum Ritterdienst, die übrigen Unterthanen zur Landfolge auf 3).

Waldstein hatte unterdessen Leipzig eingenommen und eine Seitenbewegung nach Torgau gewagt; — als er aber vernahm, dass der König über Nürnberg, Schleusingen, Arnstadt und Erfurt heranrücke, war er wieder zurückgekehrt, hatte sich zu Merseburg mit Pappenheim vereinigt, und suchte darauf die Schweden am Uebergange über in Saale zu verhindern. Aber während er nach Weissenfelt aufbrach, hatte Gustav Adolph schon (am 30. October) den Uebergang bewerkstelligt, und am ersten November alten Stil's von Naumburg Besitz genommen 4). Wiederum stenden beide Heerführer mehrere Tage lang verschanzt eines der gegenüber. Endlich, am 6ten Novemb. a. St. 1638,

<sup>1)</sup> Theatrum Europ. II, 740. — Geijer: Gesch. v. Schweits. III, 218—219. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 218. 219.

<sup>8)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 622 -...
Pauli: Allg. Preuss. Staatsg. IV, 575. - Aufgebot Marchice d. d. Cöln a. d. Spree 12. Novemb. 1632 bei Myllson Corp. Const. Marchic. III, 2. p. 41. 42. - Es wird aufgerfen: "zur Rettung des gemeinen Vaterlandes und sein sehrt, "hochnothwendiger Gegenwehr und Abtreibung alles aufger, "dräuenden Uebels gefasst zu sein." --

<sup>4)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 219 - 221.

schied bei Lützen das Loos der Wassen!). Waldstein ste sich nach Böhmen zurückziehn, Sachsen wurde von Kaiserlichen befreit, Brandenburg entging der ohenden Gefahr; — aber die Schweden hataden Sieg mit dem Leben ihres grossen Köserkauft, die Protestanten durch denselben r Haupt und ihre Stütze verloren 2)!

## §. 4.

# schwedisch-deutsche Krieg, von der Schlacht i Lützen bis zum Abschlusse des Prager Friedens.

Tandem Ferdinandus solus, pro lubitu, cum Electore Saxone solo, pacem pepigit, omni bello nocentiorem.

Hippolithus a Lapide: de Ratione status in Imperio Germanico. II, 7.

Gustav Adolph, ohne welchen Deutschland ein veites Spanien geworden wäre 3), hatte, wie im ben, so auch im Sterben, sich als Sieger bewiesen.

Im Anfang Deiner Thaten
Ein tapfrer Gideon,
Am End' ist Dirs gerathen,
Stirbst gleichwie ein Samson,
Mit Deinen Feinden alle,
Auch mit Schalle,
Trägst doch den Sieg davon ').

<sup>1)</sup> Auf schwed. Seite fochten 12,000 Mann zu Fuss und 6500 Mann zu Ross. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 220. 227 – 246.

De soldat suédois. p. 470 fgg. — "Gustav Adolph's letzte Tage; bei Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. III, 299 fgg. "Die Schlacht bei Lützen" daselbet. III, 328 fgg. 446 fg. — Vgl. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 210 fgg. — Lettres et négotiations du Marquis de Feuquières. I, 201. —

<sup>5)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 215. —

<sup>4)</sup> Klag - und Trauer - Lied über dem seligen Ableben des glor-

Trotz dieses Sieges war der plötzliche Tod des "Protector Religionis" von unermesslichen Folgen, wie im Algemeinen für Schweden, für Deutschland, für die Verhältnisse Europa's, so insbesondere für die Mark Brandenburg, für Georg Wilhelm, für das ganze kurfürstliche Haus. Die brandenburgischen Länder, durch des Schwedenkönigs Waffenglück dem Schicksale des Krisges entzogen und in der letzten Zeit wenig von den Kriegsdrangsalen leidend, wurden sehr bald, da jetzt die schützende Hand fehlte, wiederum, und mehr als je, in den Strudel des Kampfs gezogen und von allen Parteien verwüstet und verödet 1); - Georg Wilhelm, von dem hochmüthigen, selbstsüchtigen und unzuverlässigen Kurfürsten Johann Georg von Sachsen bearbeitet, und durch den sofort sich wieder eindrängenden Grafen Adam zu Schwarzenberg bestimmt, ward auf's neue in die Bahn jener verderblichen Politik geleitet, deren beklagenswerthes Opfer er selbst geworden ist und werden musste 2); — der Plan Gustav Adolph's, des

würdigsten Königs Gustavi Adolphi, von David Puschman. Erfurt. 1633. 8., abgedruckt in: einhundert historische Voltslieder, von Leonhard v. Soltau. p. 506.

<sup>1)</sup> In dem Aufgehot zum Kriege, d. d. Cöln a. d. Spree 12. Nov. 1632, wird, in Betracht, den äusserst gefährliches "und sorglichen Zustandes in der Nachbarschaft," die Bevölkerung aufgerufen: zur Rettung des gemeines Vaterlandes und sein selbst hochnothwendiger Gegenwehr und Abtreibung alles andräuendes Uebels gefasst zu sein. Mylius: Corp. Const. Marchiell. 2. Nr. 26. p. 41.

<sup>2)</sup> Wie unbedingt Georg Wilhelm, wenn kein fremder Einfluss auf ihn einwirkte, der protestantischen Seche ergeben und für die kräftige Versechtung derselben gestimmt war, ersieht man deutlich aus den bestimmten Brklärungen, welche er dem von Dresden nach Berlin konmenden Kanzler Oxenstierun während seiner Anwenenheit (27. Jan. — 5. Febr.) gab, so wie aus den aufmuntersien Schreiben, die er 4. Febr. an die oberdeutschen Stände wliese. Chemnitz: schwedischer Krieg. 11, 16—21.—Vgl. damit die männliche und entschiedene Haltung, welche Georg Wilhelm bald darauf am Dresdener Hose, dem swiddeutigen Johann Georg gegenüber, in seinen Unterredungen behauptete, daselbst. II, 22—27.—, ll (Oxenstierus) bi (à Mr. le Marquis) parla bien différement de l'Elesteur

arprinzen Friedrich Wilhelm mit seiner Tochter Christine a verbinden, so wie den Kurhuth Brandenburg's mit der shwedischen Krone zu vereinigen, wenn auch noch einige eit hindurch zwischen dem Kurfürsten Georg Wilhelm und em Reichsrathe Schwedens besprochen, wurde, da der jetzt shite, welcher allein im Stande gewesen wäre, den ganzen intwurf zur Ausführung zu bringen, allmälig aufgegeben and damit verhindert, dass damals schon das Haus Branceburg eine leitende Rolle in den europäischen Verhältigen übernehme.

Sehr bald nach der Schlacht bei Lützen war der Kans-Toxenstierna mit unerschütterlicher Festigkeit und Geduld, nd einsichtigem Ueberblick über den Gang der Dinge besüht, die protestantischen Stände Deutschland's zu einer ngeren Verbündung zu bringen, um den glücklichen Ausang des Kampis zu sichern. Es gelang ihm mit den oberleutschen Ständen, welche im Frühling des Jahrs 1633 m Heilbronn das bekannte Bündniss mit der Krone Schween abschlossen, welches damals noch von Kurbrandenburg, n Hoffnung der schwedischen Heirath und der Rückgabe Penmerns, befördert ward; das Directorium wurde, wie rüher dem Könige, so jetzt der Krone zugestanden 1). ticht so glücklich war der Kanzler bei dem Kurfürsten von sechsen, der weder von dem schwedischen Directorium, noch on Verpflichtungen gegen Schweden etwas wissen wollte, vielmehr trotz seiner völligen Unfähigkeit sich der Leitung ler Angelegenheiten bemeistert hatte 2). "An diesem Hofe,"

<sup>&</sup>quot;de Brandebourg; il l'assura des bonnes dispo-"sitions de ce prince" etc. Lettres et négotiations du Marquis de Feuquières. Amsterd. 1753. I. Anhang. 74. 75. 77. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 226. —

<sup>1)</sup> Eine französische Uebersetzung des Bundesvertrages (Traité de l'Assemblée de Heilbron avec Mr. le Chancelier Oxenstiern le 9 Avril 1683, findet sich bei Feuquières: lettres et négotiations. I, 197 fgg. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 226.

<sup>2)</sup> Nach dem Tode des Königs zeigten bald die meisten protestantischen Fürsten des nördlichen Deutschlands, dass sie

schreibt Oxenstierna im Winter von 1632 --- 1633 über die Umgebung Johann Georgs, ,ist keine Resolution, such sids "irgend ein Fleiss; fürchte auch, dass es deren ei-"nige gebe, die ihr Auge auf den Kaiser haben "Sie wissen sich durchaus nicht in so gefährliche Zeit m "schicken, sind guter Tage gewöhnt, und schleppen, beid ngesagt, so Hände als Füsse, und machen sich eitle Hof-"nung, im Wahne, so dem Unglück entgehen zu können. "Lange orationes und dubitandi rationes mit vielen cere-"moniis fehlen ihnen nicht. Aber irgend etwas Reales habe "ich weder gesehen, noch gehört, und will man mit ihren "realiter tractiren, so wird man gehalten, als handle mm imperiose 1). Unter solchen Umständen hielt Oxenstierns @ für das Beste, Kursachsen, das im Februar 1633 zu Dresden eine Berathung mit dem Kurfürsten von Brandenburg, die einen Friedensvertrag anbahnen sollte, angeordnet hatte 1), seinem Schicksale zu überlassen, das Land dem Kurfürsten wieder einzuräumen, und die schwedischen Truppen es Meissen abführen zu lassen. Ein Theil derselben ging den nach im Beginn des J. 1633 nach Franken, ein anderer nach Westphalen ab 5); der Rest wurde nach der Ostsetküste gezogen. Seitdem stand hier, in den östlichen Gegesden Deutschlands, nur noch eine schwedische Heeresttheilung unter dem Befehle des alten Grafen Thurn in Schiesien, um, vereinigt mit den Sachsen unter Arnim und des Brandenburgern unter Burgsdorff, einem etwaigen Vordis-

Schweden nicht mehr als Haupt ihrer Partei betrachteten, sondern nur noch als verbündete Macht Feuquières: lettres et négotiations. I, Anhang. p. 67.

<sup>1)</sup> Brief Oxenstierna's an den Reichsrath d. d. Leipzig & Jan 1633 bei Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 276. 277. - Vgl. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 1. cap. 3. p. 18 - 16. - Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 225.

<sup>2)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 226.

<sup>8)</sup> Den ersteren kleineren Heerestheil befehligte Bernhard was Weimar; der zweite, 12 – 14,000 Mann stark, wurde des Herzoge Georg von Lüneburg untergeben. Chemaits: schwedischer Krieg. II, 85. Buch I. cap. 7. —

gen der Kaiserlichen gegen den Norden entgegenzuwirken 1). Der Friedländer begann von Böhmen und Oberschlesien aus sein altes Spiel. Weil die Vermittlung des Königs von Dänemark zur Beseitigung der obschwebenden Misshelligkeiten vom Kaiser angenommen war, so benutzte er diesen Umstand, die Anführer der Sachsen und Brandenburger durch Kriedensanerbietungen einzuschläfern 2), und durch Einladungen zum Abschlusse eines Bündnisses mit dem Kaiser iber seine wahren Absichten zu täuschen; eine Unterredung folgte auf die andere, ein Waffenstillstand wurde nach dem anderen abgeschlossen 3), lediglich um die Rüstungen des kaiserlichen Heeres zu vollenden. Als sie vollendet waren, weckte der Friedländer durch den den Sachsen und Brandenburgern gemachten Vorschlag, sich mit ihm zu vereinigen und gemeinschaftlich mit ihm ihre schwedischen Kriegsgefährten zu verjagen, Arnim und Burgsdorff aus ihrem. Traume 4). Die Unterhandlungen wurden sofort abgebrochen, und, da Waldstein jetzt mit einem Einfalle in Secheen zu drohen schien, so verliess Arnim mit den sächnischen und brandenburgischen Truppen Schlesien, um das Gebiet seines Landesherrn zu decken 5). Kaum aber war

. . . . . .

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 35. 86.

<sup>2)</sup> Es geschah das in der Zeit, als der Marquis de Feuquières als französischer Gesandter am Hofe Georg Wilhelm's (Anfang Jul.) erschien, um den Kurfürsten zum Beitritt zum Heilbronner Bündnisse zu bewegen, und den französischen Einfluss am brandenburgischen Hofe zu befestigen, ohne dass es jedoch zum Abschlusse eines Vertrages kam. Feuquières: lettres et négotiations. 1, 261 fgg. 275 fgg. — Mémoires de Richelieu. VII, 345 fg. — In dieser Zeit ward es gemeinschaftlich vom Kaiser, Waldstein und Kursachsen darauf angelegt: die Protestanten zu trennen und die schwedische Entschädigung in den Hintergrund zu drängen. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 227. 229.

<sup>8)</sup> Der Waffenstillstand ward 7. Jun. auf vierzehn Tage abgeschlossen, und dann am 21. August erneuert. Mailath:
Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 323. 325. — Feuquières:
lettres de négotiations. 1, 260.

<sup>(4)</sup> Feuquières: lettres et négotiations. I, 281.

<sup>5)</sup> Buchholtu: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 638. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 588.

derselbe abmarschirt, als Waldstein am Ende Septembers mit seiner ganzen Macht sich auf den jetzt vereinselt mit seinen Schweden in Niederschlesien stehenden Grafen Thurn 1) bei Steinau an der Oder stürzte, denselben ginslich schlug, endlich den Oberbefehlshaber und fast das gesammte Heer gefangen nahm. Solchergestalt stand den Sieger der Weg nach Dresden und Berlin offen, Sachsen und Brandenburg mussten Alles befürchten, weil Gustav Adolph's schützende Hand ihnen nicht mehr zur Seite stand.

Kurfürst Georg Wilhelm, das Unheil ahnend, welches jetzt vor der Thur war, hatte schon früher die Landstände der Mark Brandenburg berufen und auf die Bewilligung dner s. g. Defensionssteuer angetragen, deren Ertrag zur Unterhaltung der vermehrten bewaffneten Macht. Anschaffung von Munition und Vervollständigung der Artillerie dienen sollte 2). Zugleich ward am 4. Mai ein landesherrliches Mandat erlassen, durch welches die Feier eines menatlichen Buss - und Bät - Tages durch's ganze Land, ... "der göttlichen Protection theilhaftig zu werden," angeerdnet, und eine allgemeine Bewaffnung befohlen wurde 3). Ein kurz darauf (5. Jul.) erlassenes "Avocatorium derer "Vasallen und Unterthanen von denen friedländischen, bayeri-"schen und andern päpstlichen ligistischen Armeen," rief bei schwerer Ungnade und Strafe alle diejenigen Landesund Lehns - Unterthanen zurück, welche in feindlichen Diessten sich befänden, zu Ross oder zu Fuss, in hohen oder

<sup>1)</sup> Graf Thorn war bei Entwerfung des nouen Kriegsplan's wegen seiner Verbindungen und wegen seines Anschens is diesen Gegenden von Oxenstierna bereits 9. Febr. 1633 sam Oberbefehlshaber der schwedischen Truppen in Schlesies ernannt. Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 36. 37. Buch I. Cap. 7.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III. p. 46.

<sup>8)</sup> Mylius: Corp. Const. Marchic. VI, 1. Nr. 162. p. 359. 361.— Etwa um dieselhe Zeit (Mitte Augnst's 1623) sandte der Marquis de Feuquières, um den Kurfürsten Georg Wilhelm auf schwedischer Seite zu erhalten und zum Abschlusse sines Bündnisses mit Frankreich zu bringen, von Leipzig am den Baron de Korté als ausserordentlichen Abgeordnetst nach Berlin. Feuquières: lettres et négetiatiene. Amsterdaug. von 1758. I. Anhang p. 123. II, 78 fgg. —

niederen Officien, oder als gemeine Reuter und Knechte. Man forderte sie auf, für die Religion und für die leutsche Freiheit streiten zu helfen in dem gegenwärtigen Kampfe, der weltkundiger Notorietät nach auf sichts Anderes angesehen und gerichtet sei, als dass ler evangelische Glaube gänzlich ausgetilget ınd desselben Bekenner und zugethane Kurfürsten und Stände und ihre Lande unterdrückt, zu Boden getrieben, verderbet, ausgesogen und singeäschert, ja die Stände gar von Landen und Leuten, und Manniglich von Haus und Hof mit Weib und Kind verdrungen und verjagt werden möchten 1). Der Erfolg aller dieser Maassregeln war nicht sehr bedeutend, und das Schicksal der Mark Branleaburg wurde sich noch weit schlimmer gewandt haben, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eingetreten wären. Nach dem Siege bei Steinau bemächtigten sich die Kaiserliehen ohne grosse Mühe der Städte Liegnitz und Glogau; senn ward Crossen besetzt und Frankfurt eingenommen, nachdem die dort befindliche brandenburgische Besatzung de Oderbrücke abgeworfen und sich nach Küstrin zurückgezogen hatte. 2). Immer weiter verbreiteten sich plündernd und verwüstend die Schaaren Waldstein's. Am rechten Oderufer capitulirte Landsberg an der Warthe und ging das nahe dabei befindliche, am Zusammenflusse der Netze und Warthe belegene feste Schloss Zantock über 3); durch die ganze Neumark streiften raubende Heerestheile bis nach Aber nicht minder wurde am linken Ufer des Strem's die Mittelmark in Angst gesetzt. Fürstenwalde ging

<sup>1)</sup> Mylius: Corp. Const. Marchic. VI, 1. Nr. 103. p. 862. 868. Bei Betrachtung des Inhalts eines solchen Edicts begreift man allerdings die Möglichkeit nicht, dass Brandenburg etwa zwei Jahre später dem Prager Frieden beitreten konnte.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 638. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580. vgl. 58.

<sup>8)</sup> Feuquières: lettres et négotiations. ed. Amsterd. 1753. II, 158. Bericht des Baron de Rorté d. d. Stendal 18. Nov. 1688.

in Feuer auf, die ganze Umgegend wurde furchtber serstört, Storkow und Köpenick in Besitz genommen, und die Vorposten des Friedländers streiften sogar bis eine halte Stunde vor Berlin. Der brandenburgische Commandant der Residenz, Obrist Volkmann, der sich mit den von ihm beschligten s. g. Aushungerern nicht stark genug hielt, zog eich, während der Kurfürst nach Stendal flüchtete 1), über die Havel zurück. Unterdessen, da die Einwohner schon alle Hoffnung auf menschliche Hülfe aufgegeben hatten uud sich schaarenweise in die Kirchen begaben, um himulischen Trost zu erstehen 2), wurde (Mitte Novembers) von Seiten des zu Köpenick befindlichen kaiserlichen General Grafen Philipp von Mansfeld durch den Obristen Winss 3), einen geborenen Kurbrandenburger, eine bedeutende Brandschatzung von den Berlinern eingefordert 4). Als man ther noch über den Betrag derselben beiderseits unterhandelte, zog Mansfeld mit seinen wilden Horden Ende November plötzlich nach Frankfurt zurück, marschirte Waldstein, machi dem in den bedeutendsten, von ihm eroberten brandstburgischen Plätzen kaiserliche Garnisonen zurückgeblichen waren, in die Winterquartiere nach Böhmen, um memb wiederzukehren 5).

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 329.

<sup>2)</sup> Der Berliner Propat Georg Lilien predigte vor zahlreicher Versammlung am 21. November über Jeremins 20, 7. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 221 fgg.

<sup>8)</sup> Er war aus Birkenwerder, einem Dorfe zwischen Berling und Oranienburg, gebürtig. — Nikolai: Beschreibung von Berlin. p. XXXIX. — König: hister. Beschreibungaren Berlin. I, 222.

<sup>4)</sup> Nach Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV. 581 forderse Waldstein von der Stadt 50,000 Rthl. Contribution und für 5 Regimenter Einlager; — nach König a. z. O. begehrte Winss, statt der Einquartierung: 20,000 Rthl. wogeges man von Seiten des Raths 2000 Rthl. bot. Während der Unterhandlungen wurden überdies von knieerlichen Reiters aus der Schäfergasse vor dem Köpenicker Thoro alle Schapfe, welche sie dort fanden, weggetrieben.

<sup>5)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. ad hunc annum. - Fenquières: lettres et négotiations. ed. Amst. 1758. II, 168. -

Der plötzliche Rückzug des Waldsteinschen Heeres aus · Mark war eine Folge mehrerer damals eintretender, die Kaiserlichen unangenehmer Ereignisse. Herzog Bernrd von Weimar nämlich, siegreich an der Donau, hatte gensburg (15. Novemb. 1633) erobert und drohte mit em Einfalle in Oestreich; dieses zu decken und jenes retten, begab sich Waldstein sofort selbst nach dem ilichen Deutschland; - da er aber in Franken erfuhr, Regensburg bereits verloren sei, wandte er sich nach hmen, und erlag hier sehr bald (24. Febr. n. St. 1634) nem Geschicke. Ausserdem aber musste zu derselben it: als Bernhard von Weimar's Siege den Friedländer abfen, der nach der Mark Brandenburg vorgeschobene Heetheil befürchten, abgeschnitten zu werden, weil Arnim t 6000 Sachsen und Brandenburgern über Beeskow heranckte, um Frankfurt wieder zu nehmen. Die erste, daals sogleich vorgenommene Belagerung währte zehn Tage Mg. Da aber die, 3000 Mann starke kaiserliche Besatzung h tapfer hielt, so wurde Arnim zur einstweiligen Aufhemg der Belagerung genöthigt. Er bezog indessen in der ihe von Frankfurt die Cantonnirungen, und suchte ohne nterbrechung von allen Seiten Verstärkungen an sich zu zhen, um mit Hülfe derselben auf's neue Frankfurt zu lagern. Die Mark litt entsetzlich durch diese Truppen-:wegungen; Kyritz ging damals in Flammen auf, Städte id plattes Land wurden überall von befreundeten, wie indlichen Truppen verheert und ausgesogen, die letzten orrathe aufgezehrt. Endlich, mit dem Anfange des J. 1634, igte sich Hoffnung der Rettung. Nachdem der schwesche Obrist Krakow von Preussen her Hülfe gebracht, ad zugleich die pommerschen und brandenburgischen Lehnseinem Besehle vereinigt hatte, der General ohann Baner aus Niedersachsen über Meklenburg mit berachtlicher Macht herangenahet war, und die nach der ichlacht bei Steinau zersprengten schwedischen Truppen sich wieder in Pommern gesammelt hatten, der kaiserliche Obrist Winss durch die Tapferkeit der Brandenburger unter Obrist

Ehrenreich von Burgsdorff, der Köpeni v der eingenemmen hatte, verjagt, überdies zu gleicher Zeit den Kaiserlichen muscher Vortheil abgerungen war, wurde im Anfange des Mitz 1634 die Belegerung Frankfurts mit vermehrten Kräften wieder begonnen. Georg Wilhelm, dessen Aufgebot Ebend in Waffen trat, war mit drei brandenburgischen Regimestern zu Ross und zwei Regimentern zu Fuss selbst zugegen 1). Die ganze schwedisch - brandenburgische Macht, welche am 8. März sich bei Müncheberg vereinigte, wat 20,000 Mann stark. Die Noth der Kaiserlichen in dem belagerten Platze, befehligt vom Obristen v. Manteuffel, wurde immer grösser, - der Muth der Evangelischen beständig durch glückliche Ereignisse gehoben. Denn am 25. Miss war Landsberg übergegangen 2); - von Arnim in Schlesien, der den Herzog Wilhelm von Weimar mit einer Heerenbtheilung zu Hülfe sandte, langte die Nachricht des Sieges bei Liegnitz an, und der schwedische General Duval, der aus kaiserlicher Gefangenschaft entwischt war und sich wieder an der Spitze einer schwedischen Schaar in Schleibe befand, verhinderte jeden Entsatz, der etwa von Stien her hätte gebracht werden können. Nichts desto westger hielt sich der Obrist v. Manteuffel bis zum 23. Mil, an welchem Tage von seiner Seite die Uebergabe Frankfurt's und der Abzug mit dem Rest seiner Truppen erfolgte 3). Am 2. Junius wurde darauf gemeinschaftlich durch den brandenburgischen Obristen Franz Albrecht von

<sup>1)</sup> Die Cavallerie - Regimenter trugen die Namen: Conrad v. Burgsdorff, Franz Carl v. Lauenburg und Ehrenreich (der jüngere) v. Burgsdorff; — die Regimenter zu Funs hiemest Conrad v. Burgsdorff und Volkmann. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 635.

<sup>2)</sup> Chemnits: schwedischer Krieg. II, p. 363 fg. Buch II, Cap. 18. —

<sup>8)</sup> Bereits am 8. Mai geschah von Baner, in Gegenwart der von Berlin eingetroffenen Kurfürsten Georg Wilhelm, de Inspizirung des Belagerungsheers, welches 14 — 15,000 M. (8000 M. Infanterie, 6000 M. Cav.) stark war. Ucher die Bedingungen der Uebergabe Chemnitz: schwed. Krieg. II, 403 fg. Buch II, 25.

imburg und den: schwedisc Obristen Stahlhantsch auch eden den Kaiserlichen ent und damit war denn ndenburg vom Feinde der das ganze Gebiet der rk iubert 1). So wie dies geschehen war, versetzten die weden unter Baner, vereinigt mit den Sachsen und Branburgern, den Schauplatz des Krieges nach Schlesien und mien.

Indessen schon dasselbe Jahr (1634), in welchem dertalk die siegreichen Waffen der Schweden und ihrer Verdeten in die kaiserlichen Staaten vordrangen, sollte eimerkwürdigen Umschwung der Dinge vorbereiten, durch then wider alles Erwarten plötzlich die ursprüngliche sicht der östreichischen und ligistischen Partei ihrem Ziele gegengeführt werden zu können schien. Zwar war der edländer, mit welchem kein anderer kaiserlicher Feldr sich messen konnte, im Anfange des J. 1634 zu Eger allen; ohne irgend einen Genuss hatte er ein todtgebore-Verbrechen mit dem Leben büssen müssen 2); zwar ren nach dem Tode des grossen Königs die evangelischen ichestände des südlichen Deutschlands zu Heilbronn (9. April 33) zu einer engeren Vereinigung zusammengetreten, de-Seele und Haupt im Namen der Krone Schweden der schekunzler Oxenstierna war; - zwar hielten die mächsten Fürsten des östlichen Deutschlands noch äusserlich t am schwedischen Bündnisse; — aber, da die, gerade zt so nothwendige grosse Persönlichkeit Gustav Adolph's ste, um zu gewinnen, auszugleichen, zu vereinigen, thigen Faits zu schrecken, so trat in Oberdeutschland

101 wing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

<sup>&#</sup>x27;1)'Chemnitz: schwed. Krieg. II, 405. Buch II, 25. - Buch-holtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 634. 635. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580 — 582.

Nach dem sehr richtigen Ausdrucke Barthold's (Gesch. des grossen deutschen Krieges. I, 130.) — "Was half's dem wen Wallenstein, Herzog von Friedland, dass ihm prophe-"neiet ward, or werde gleichsam mit Saitenspiel zum Kö"nige gekrönt werden? Weiss man nicht, wie er zu Ege"eingewieget worden? — Des aus dem Grabe der Ver "geseenheit wieder erstandenen Simplicissimi abentheuer Alcher Lebenswendel,", Nürnberg. 1713. I. Cap. 25. p. 205. 10

schreibt Oxenstierna im Winter von 1632 - 1633 über die Umgebung Johann Georgs, ,,ist keine Resolution, auch nicht "irgend ein Fleiss; fürchte auch, dass es deren ei-"nige gebe, die ihr Auge auf den Kaiser haben "Sie wissen sich durchaus nicht in so gefährliche Zeit zu "schicken, sind guter Tage gewöhnt, und schleppen, bald ngesagt, so Hände als Füsse, und machen sich eitle Hef-"nung, im Wahne, so dem Unglück entgehen zu können. "Lange orationes und dubitandi rationes mit vielen cere-"moniis fehlen ihnen nicht. Aber irgend etwas Reales habe "ich weder gesehen, noch gehört, und will man mit finen "realiter tractiren, so wird man gehalten, als handle mm imperiose 1). Unter solchen Umständen hielt Oxenstierns für das Beste, Kursachsen, das im Februar 1633 zu Dresden eine Berathung mit dem Kurfürsten von Brandenburg, die einen Friedensvertrag anbahnen sollte, angeordnet hatte 1), seinem Schicksale zu überlassen, das Land dem Kurfürster wieder einzuräumen, und die schwedischen Truppen im Meissen abführen zu lassen. Ein Theil derselben ging demnach im Beginn des J. 1633 nach Franken, ein anderer nach Westphalen ab 3); der Rest wurde nach des Ostses! küste gezogen. Seitdem stand hier, in den östlichen Gegenden Deutschlands, nur noch eine schwedische Heerendtheilung unter dem Befehle des alten Grafen Thurn in Schlesien, um, vereinigt mit den Sachsen unter Arnim und des Brandenburgern unter Burgsdorff, einem etwaigen Vordris-

Schweden nicht mehr als Haupt ihrer Partei betrachteten, sondern mur noch als verbündete Macht Feuguières: lettres et négotiations. I, Anhang. p. 67.

<sup>1)</sup> Brief Oxenstierna's an den Reichsrath d. d. Leipzig 8. Jen 1633 bei Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 276. 277. - Vgl. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 1. cap. 3. p. 18 - 16. - Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 225.

<sup>2)</sup> Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 226.

<sup>3)</sup> Den ersteren kleineren Heerestheil befehligte Bernhard von Weimar; der zweite, 12 – 14,000 Mann stark, wurde den Herzoge Georg von Lüneburg untergeben. Chamaits: schwedischer Krieg. II, 25. Buch I. cap. 7. —

ler Kaiserlichen gegen den Norden entgegenmwirken 1). Friedländer begann von Böhmen und Oberschlesien aus ites Spiel. Weil die Vermittlung des Königs von Dänesur Beseitigung der obschwebenden Misshelligkeiten Kaiser angenommen war, so benutzte er diesen Um-, die Anführer der Sachsen und Brandenburger durch ensanerbietungen einzuschläfern 2), und durch Einlazum Abschlusse eines Bündnisses mit dem Kaiser eeine wahren Absichten zu täuschen; eine Unterrefolgte auf die andere, ein Waffenstillstand wurde nach anderen abgeschlossen 3), lediglich um die Rüstungen niserlichen Heeres zu vollenden. Als sie vollendet waweckte der Friedländer durch den den Sachsen und lenburgern gemachten Vorschlag, sich mit ihm zu vern und gemeinschaftlich mit ihm ihre schwedischen ngefährten zu verjagen, Arnim und Burgsdorff aus ih-Tranme 4). Die Unterhandlungen wurden sofort abichen, und, da Waldstein jetzt mit einem Einfalle in sen zu drohen schien, so verliess Arnim mit den sächm. und brandenburgischen Truppen Schlesien, um das st seines Landesherrn zu decken 5). Kaum aber war

Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 35. 86.

Es geschah das in der Zeit, als der Marquis de Feuquières als fransösischer Gesandter am Hofe Georg Wilhelm's (Anfang Jul.) erschien, um den Kurfürsten zum Beitritt zum Heilbronner Bündnisse zu bewegen, und den französischen Einfluss am brandenburgischen Hofe zu befestigen, ohne dass es jedoch zum Abschlusse eines Vertrages kam. Feuquières: lettres et négotiations. 1, 261 fgg. 275 fgg. — Mémoires de Richelieu. VII, 345 fg. — In dieser Zeit ward es gemeinschaftlich vom Kaiser, Waldstein und Kursachsen darauf angelegt: die Protestanten zu trennen und die schwedische Entschädigung in den Hintergrund zu drängen. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 227. 229.

Der Waffenstillstand ward 7. Jun. auf vierzehn Tage abgeschlossen, und dann am 21. August erneuert. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 323. 325. — Feuquières: lettres de négotiations. 1, 260.

<sup>)</sup> Feuquières: lettres et négotiations. I, 281.

<sup>)</sup> Bachholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 638. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 586.

derselbe abmarschirt, als Waldstein am Ende Septembers mit seiner ganzen Macht sich auf den jetzt vereinzelt mit seinen Schweden in Niederschlesien stehenden Grafen Thurn <sup>1</sup>) bei Steinau an der Oder stürzte, denselben ginslich schlug, endlich den Oberbefehlshaber und fast das gesammte Heer gefangen nahm. Solchergestalt stand dem Sieger der Weg nach Dresden und Berlin offen, Sachsen und Brandenburg mussten Alles befürchten, weil Gustav Adolph's schützende Hand ihnen nicht mehr zur Seite stand.

Kurfürst Georg Wilhelm, das Unheil ahnend, welches jetzt vor der Thür war, hatte schon früher die Landstände der Mark Brandenburg berufen und auf die Bewilligung dner s. g. Defensionssteuer angetragen, deren Ertrag zur Unterhaltung der vermehrten bewaffneten Macht, Azschaffung von Munition und Vervollständigung der Artillerie dienen sollte 2). Zugleich ward am 4. Mai ein landesberrliches Mandat erlassen, durch welches die Feier eines monatlichen Buss - und Bät - Tages durch's ganze Land, .... "der göttlichen Protection theilhaftig zu werden," angeerdnet, und eine allgemeine Bewaffnung beschlen wurde 3). Ein kurz darauf (5. Jul.) crlassenes "Avocatorium derer "Vasallen und Unterthanen von denen friedländischen, bayeri-"schen und andern päpstlichen ligistischen Armeen," rief bei schwerer Ungnade und Strafe alle diejenigen Landesund Lehns - Unterthanen zurück, welche in feindlichen Diensten sich befänden, zu Ross oder zu Fuss, in hohen oder

<sup>1)</sup> Graf Thorn war bei Entwerfung des neuen Kriegsplan's wegen seiner Verbindungen und wegen seines Anschens is diesen Gegenden von Oxenstierna bereits 9. Febr. 1633 san Oberbefehlshaher der schwedischen Truppen in Schlesien ernannt. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 36. 37. Buch I. Cap. 7.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III. p. 46.

Mylius: Corp. Const. Marchic. VI, 1. Nr. 102. p. 359. 361.—
Etwa um dieselbe Zeit (Mitte August's 1633) sandte de Marquis de Feuquières, um den Kurfürsten Georg Wilhels unf schwedischer Seite zu erhalten und zum Abschlusse sines Bündnisses mit Frankreich zu bringen, von Leipzig af en Baron de Rorté als ausserordentlichen Abgeordnett ach Parlin. Feur idres: lettre a régotiation Amaton.

Officien, oder als gemeine Reuter und Knechte. derte sie suf, für die Religion und für die he Freiheit streiten zu helfen in dem gegen Kampfe, der weltkundiger Notorietät nach auf Anderes angesehen und gerichtet sei, als dass angelische Glaube gänzlich ausgetilget sselben Bekenner und zugethane Kurfürmd Stände und ihre Lande unterdrückt. en getrieben, verderbet, ausgesogen und schert, ja die Stände gar von Landen und i, and Manniglich von Haus und Hof mit and Kind verdrungen und verjagt werden n'1). Der Erfolg aller dieser Maassregeln war hr bedeutend, und das Schicksal der Mark Branwarde sich noch weit schlimmer gewandt haben, cht unvorhergesehene Ereignisse eingetreten wären. mi Siege bei Steinau bemächtigten sich die Kaiserhne grosse Mühe der Städte Liegnitz und Glogau; ard Crossen besetzt und Frankfurt eingenommen, die dort befindliche brandenburgische Besatzung strücke abgeworfen und sich nach Küstrin zurückhatte. 2). Immer weiter verbreiteten sich plündernd wüstend die Schaaren Waldstein's. Am rechten r capitulirte Landsberg an der Warthe und ging dabei befindliche, am Zusammenflusse der Netze und belegene feste Schloss Zantock über 3); durch die emmark streiften raubende Heerestheile bis nach Aber nicht minder wurde am linken User des die Mittelmark in Angst gesetzt. Fürstenwalde ging

lius: Corp. Const. Marchio. VI, 1. Nr. 163. p. 862. 863.

Betrachtung des Inhalts eines solchen Edicts begreift mallerdings die Möglichkeit nicht, dass Brandenburg musei Jahre später dem Prager Frieden beitreten konnte.

Mithelts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 633. — 11: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580. vgl. 58.

Mywières: lettres et négotiations. ed. Amsterd. 1753. II, Rericht des Baron de Rorté d. d. Stendal 13. Nov. 1633.

in Feuer auf, die ganze Umgegend wurde furchtbar serstört, Storkow und Köpenick in Besitz genommen, und die Vorposten des Friedländers streiften sogar bis eine halle Stunde vor Berlin. Der brandenburgische Commandant der Residenz, Obrist Volkmann, der sich mit den von ihm beschligten s. g. Aushungerern nicht stark genug hiek, zog sich, während der Kurfürst nach Stendal flüchtete 1), über die Havel zurück. Unterdessen, da die Einwohner schon alle Hoffnung auf menschliche Hülfe aufgegeben. hatten uud sich schaarenweise in die Kirchen begaben, um himmlischen Trost zu erstehen 2), wurde (Mitte Novembers) von Seiten des zu Köpenick befindlichen kaiserlichen Generalt Grafen Philipp von Mansfeld durch den Obristen Winss 3), einen geborenen Kurbrandenburger, eine bedeutende Brandschatzung von den Berlinern eingefordert 4). Als man aber noch über den Betrag derselben beiderteits unterhandelta zog Mansfeld mit seinen wilden Horden Ende Notember plötzlich nach Frankfurt zurück, marachirte Waldstein, zathdem in den bedeutendsten, von ihm eroberten brandenburgischen Plätzen kaiserliche Garnisonen zurückgeblieben waren, in die Winterquartiere nach Böhmen, um miemmit wiederzukehren 5).

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kuiserstaats. III, 329.

<sup>2)</sup> Der Berliner Propat Georg Lilien predigte vor zahlreicher Versammlung um 21. November über Jeremian 30, 7. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 221 fgg.

<sup>8)</sup> Er war aus Birkenwerder, einem Dorfe zwischen Berlin und Oranienburg, gebürtig. — Nikolai: Beschreibung von Berlin. p. XXXIX. — König: histor. Beschreibung: William Berlin. I, 222.

<sup>4)</sup> Nach Pauli Allg. Preuss. Staatsgesch. IV. 581 forderle Waldstein von der Stadt 50,000 Rthl. Contribution und für 5 Regimenter Einlager; — nach König n. z. O. begehrte Winss, statt der Einquartierung: 20,000 Rthl. wogeges man von Seiten des Raths 2000 Rthl. bot. Während der Unterhandlungen wurden überdies von knieerlichen Reiters aus der Schäfergasse vor dem Köpenicker Thoro alle Schaft, welche sie dort fanden, weggetrieben.

<sup>5)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. ad hunc annum. - Feuquit-

Der plötzliche Rückzug des Waldsteinschen Heeres aus m Mark war eine Folge mehrerer damals eintretender, r die Kaiserlichen unangenehmer Ereignisse. Herzog Bernurd von Weimar nämlich, siegreich an der Donau, hatte egensburg (15. Novemb. 1633) erobert und drohte mit mem Einfalle in Oestreich; dieses zu decken und jenes retten, begab sich Waldstein sofort selbst nach dem idlichen Deutschland; - da er aber in Franken erfuhr, Regensburg bereits verloren sei, wandte er sich nach ohmen, und erlag hier sehr bald (24. Febr. n. St. 1634) inem Geschicke. Ausserdem aber musste zu derselben eit: als Bernhard von Weimar's Siege den Friedländer abefen, der nach der Mark Brandenburg vorgeschobene Heeestheil befürchten, abgeschnitten zu werden, weil Arnim nit 6000 Sachsen und Brandenburgern über Beeskow herannckte, um Frankfurt wieder zu nehmen. Die erste, darals sogleich vorgenommene Belagerung währte zehn Tage ang. Da aber die, 3000 Mann starke kaiserliche Besatzung ich tapfer hielt, so wurde Arnim zur einstweiligen Aufherung der Belagerung genöthigt. Er bezog indessen in der Tähe von Frankfurt die Cantonnirungen, und suchte ohne Interbrechung von allen Seiten Verstärkungen an sich zu iehen, um mit Hülfe derselben auf's neue Frankfurt zu selagern. Die Mark litt entsetzlich durch diese Truppenrewegungen; Kyritz ging damals in Flammen auf, Städte ınd plattes Land wurden überall von befreundeten, wie seindlichen Truppen verheert und ausgesogen, die letzten Vorräthe aufgezehrt. Endlich, mit dem Anfange des J. 1634, seigte sich Hoffnung der Rettung. Nachdem der schwedische Obrist Krakow von Preussen her Hülfe gebracht, und zugleich die pommerschen und brandenburgischen Lehnpferde unter seinem Befehle vereinigt hatte, der General Johann Baner aus Niedersachsen über Meklenburg mit beträchtlicher Macht herangenahet war, und die nach der Schlacht bei Steinau zersprengten schwedischen Truppen sich wieder in Pommern gesammelt hatten, der kaiserliche Obrist Winss durch die Tapferkeit der Brandenburger unter Obrist

Ehrenreich von Burgsdorff, der Köpenick wied eingenemmen hatte, verjagt, überdies zu gleicher Zeit den Kaiserlichen muncher Vortheil abgerungen war, wurde im Anfange des Miss 1634 die Belegerung Frankfurts mit vermehrten Kräften wieder begonnen. Georg Wilhelm, dessen Aufgebot themi in Waffen trat, war mit drei brandenburgischen Registentern zu Ross und zwei Regimentern zu Fuss selbst zugegen 1). Die ganze schwedisch - brandenburgische Macht, welche am 8. März sich bei Müncheberg vereinigte, war 20,000 Mann stark. Die Noth der Kaiserlichen in dem belagerten Platze, befehligt vom Obristen v. Manteuffel, wurde immer grösser, - der Muth der Evangelischen beständig durch glückliche Ereignisse gehoben. Denn am 25. Mirs war Landsberg übergegangen 2); - von Arnim in Schlesien, der den Herzog Wilhelm von Weimar mit einer Heerendtheilung zu Hülfe sandte, langte die Nachricht des Sieges bei Liegnitz an, und der schwedische General Duval, der aus kaiserlicher Gefangenschaft entwischt war und sich wieder an der Spitze einer schwedischen Schaar in Schleibe befand, verhinderte jeden Entsatz, der etwa von Stien her hätte gebracht werden können. Nichts desto westger hielt sich der Obrist v. Manteuffel bis zum 23. Mil, an welchem Tage von seiner Seite die Uebergabe Fraitfurt's und der Abzug mit dem Rest seiner Truppen erfolgte 3). Am 2. Junius wurde darauf gemeinschaftlich durch den brandenburgischen Obristen Franz Albrecht von

<sup>1)</sup> Die Cavallerie - Regimenter trugen die Namen: Conrad v. Burgsdorff, Franz Carl v. Lauenburg und Ehrenreich (der jüngere) v. Burgsdorff; — die Regimenter zu Fuon hiemm: Conrad v. Burgsdorff und Volkmann. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 635.

<sup>2)</sup> Chemnits: schwedischer Krieg. II, p. 363 fg. Back E, Cap. 18. —

<sup>8)</sup> Bereits am 8. Mai geschah von Baner, in Gegenwart der von Berlin eingetroffenen Kurfürsten Georg Wilhelm, die Inspizirung des Belagerungsheers, welches 14 - 15,000 K. (8000 M. Infanterie, 6000 M. Cav.) stark war. Ueher die Bedingungen der Uebergabe Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 403 fg. Buch II, 25.

4

und den schwedischen Obristen Stahlhantsch auch nieden Kaiserlichen entrissen, und damit war denn das ganze Gebiet der Mark Brandenburg vom Feinde ert 1). So wie dies geschehen war, versetzten die beb unter Baner, vereinigt mit den Sachsen und Brangern, den Schauplatz des Krieges nach Schlesien und

dessen schon dasselbe Jahr (1634), in welchem derdie siegreichen Wassen der Schweden und ihrer Veren in die kaiserlichen Staaten vordrangen, sollte eierkwürdigen Umschwung der Dinge vorbereiten, durch m wider alles Erwarten plötzlich die ursprüngliche t der östreichischen und ligistischen Partei ihrem Ziele engeführt werden zu können schien. Zwar war der inder, mit welchem kein anderer kaiserlicher Feldich messen konnte, im Anfange des J. 1634 zu Eger n: ohne irgend einen Genuss hatte er ein todtgeboreerbrechen mit dem Leben büssen müssen 2); zwar nach dem Tode des grossen Königs die evangelischen stände des südlichen Deutschlands zu Heilbronn (9. April zu einer engeren Vereinigung zusammengetreten, desele und Haupt im Namen der Krone Schweden der Ranzler Oxenstierna war; - zwar hielten die mäch-"Fürsten des östlichen Deutschlands noch äusserlich m schwedischen Bündnisse; — aber, da die, gerade nothwendige grosse Persönlichkeit Gustav Adolph's , um zu gewinnen, auszugleichen, zu vereinigen, en Falfs zu schrecken, so trat in Oberdeutschland

Chemnitz: schwed. Krieg. II, 405. Buch II, 25. — Buch-holtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 634. 155. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580 — 582.

Nach dem sehr richtigen Ausdrucke Barthold's (Gesch. her groesen dentschen Krieges. I, 130.) — "Was half's dem "von Wallenstein, Herzeg von Friedland, dass ihm prophensiet ward, er werde gleichsam mit Saitenspiel zum Könnige gekrönt warden? Weiss man nicht, wie er zu Ege "eingewieget worden? — Des aus dem Grabe der Ver "genochheit wieder erstandenen Simplicissimi abentheuer "licher Lebenswendel.", Nürnberg. 1713. I. Cap. 25. p. 205." in g's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

schwedischen Oberbefehlshaber, Feldmarschall Gustav Hem, und dem, den Oberbefehl ansprechenden Herzeg Bernhall von Weimar, ein, die um so mehr verderblicher war, de gerade um diese Zeit das Kaiserhaus alle seine Kräfte om centrirte, um in Baiern, Schwaben und Franken das verlorene Uebergewicht wieder zu erlangen 1). Aber auch die Stimmung der Kurfürsten von Sachsen 2) und Brandenburg war, obwohl deren Truppen noch mit den Schweden gemeinschaftlich in den kaiserlichen Landen hauseten, des achweres Unglück drohte. 3). Die fernere Leitung des Krieges, wenn derselbe fortgesetzt werden sollte, so uit

<sup>1)</sup> Der Kanzler Oxenstiertia merkte diese zweidentige Gesinsent achen im Frühling 1684, als er bei seinem Aufenthalte for Obersachsen mit den beiden Kurfürsten wegen ihres Verharrens beim schwed. Bündnisse verhandelte, und auf dem im Anfange April's eröffneten Tage von Frankfurt, wo das Heilbronner Verbündeten theils in Person, theils, und daruter auch Kurbrandenburg, durch Gesandtschaften erschissische Chemnitz: schwed. Krieg. II, 364. — Geijer: Gesch. 30 Schweden. III, 285. 289 fg.

<sup>2) &</sup>quot;Il doit prendre garde à ne donner pas lieu, par un doir "précipité de repos, aux vaines promesses de ceux d'Autri"che, qui ne tende qu'à le ruiner, après avoir din
"visé son parti," heisst es mit Recht in Bezug auf des
Kurfürsten von Sachsen in der, dem nach Deutschland gasandten ausserordentlichen Botschafter, Marquis de Farier,
ères, mitgegehenen Instruction vom 8. Febr. 1683. Feu
quières: lettres et négotiations. 1, 20.

Schon Ende Mai's 1634 sah Feldmarschall Baner in Schlesien sich veraulasst, ein sehr vorsichtiges Benchmen gegen den dort gleichfalls commandirenden Generallieutenant v. Arnim zu beobachten. "Er trng, falls er den Glimpf nicht "beibehielte, die Vorsorge, es würde dadurch alle Corre, "spondenz mit dem Kurfürsten von Sachsen, eo ohne das "ganz liederlich zusammenhing, vollends zersischt, "verspürte überdies, dass im Fall der Ruptur mit den "Kursächsischen, auf die kurbrandenburgischen Trap"pen sich keine grosse Rechnung zu machen." Cheunitzs schwed. Krieg. II, 406. Buch II. Cap. 25. — Als Bunet, einige Zeit darauf, im Sommer 1634, mit Arnim versligt, auf dem weissen Berge vor Prag stand, während der Kening Ferdinand von Ungarn Regensburg belagerte, versagte Arnim geradezu seine Mitwirkung, weil Kureacheen dansels schon geheime Unterhandlungen mit dem kaiserl. Hefe plag-

Butschädigung an Land und Geld, auf welche weden in allen Fällen gegründete Ansprüche erheben zu fen glaubte, waren die Gegenstände, welche der ermten bedenklichen Stimmung immer neue Nahrung gaben. · gehässige Neid und die lächerliche Eitelkeit, che den Kurfürsten von Sachsen schon bei Gustav Adolph's ussiten der schwedischen Krone die Leitung des Krieges sgenen und selbst nach einem Protectorat über die Evanichen streben liessen, traten jetzt, trotz dem dass die sliche Unfähigkeit Johann George, eine grosse politische le zu spielen, zu wiederholten Malen genugsam zu Tage summen war, fort und fort mehr hervor. Dass Gustav olph zweimal den sächsischen Kurhuth vor miUntergange gerettet, hatte man längst ver-BEEN. In Oxenstierna sah man nicht "den grossen Minier des grossen Königs, den Vertrauten seiner Entwürfe; "p-shatte nur Groll über die Anmaassungen eines hwedischen Edelmanns, sich des Steuerruders beskiligen zu wollen. Die Gedanken, welche Kurfürst Georg Beim's Seele beschäftigten, waren nicht so gehässiger bur, aber sie gaben den Schweden eben so wenig Gehr ther die Festigkeit des Bandes, durch welches Branmer mit der schwedischen Soche verknüpft wurde 1). : Hinneigung Georg Wilhelm's zu Schweden, welche durch Fish der Vermälung des Kurprinsen mit der Prinzessin sistine \*) bewirkt war, nahm seit dem Tode Gustav

Die Trennung beider Heere und der Abzug derselben aus Böhmen war die Folge dieses Verfahrens. Mailath: Gesch. des östr. Kalserthums. III, 407. 411. —

<sup>1)</sup> Noch am 24. Jul. 1684 meldete Oxenstierna dem Landgrafen Wilhelm von Cassel, dass, während Sachsen abtrünnig worde, Kurbrandenburg ihm erklärt habe: dass der Bund billig, nöthig und dem römischen Reiche nicht präjudicitlich sei. Remmel: Gesch. v. Hessen. VIII, 252. — Then so erklärte sich um disselbe Zeit Kurbrandenburg warm für das gute Recht von Kurpfalz und der übrigen Wernerfalz gegen Darmstadt. Dasselbet. p. 255. —

Diduch von dem Plane, Christine mit dem Altesten Sohne under Kurf. von Sachsen zu vermälen, war die Rede. Feuquities istisse et négetiatione, 1, 14. —

Adolph's bald merklich ab, da das schwedische Calind, wenn von den zu leistenden Entschädigungen die Rode wie stets unverholen die Absicht merken liess, Pommera behalten und Kurbrandenburg mit seinen Ansprüchen durch Ueberweisung einiger Stifter und: eines Theils von Schleden abfinden zu wollen 1). Die Heirath, schloss man, sei bei so vielen vorhandenen Möglichkeiten eine weit ausschendt Sache, der Verlust Pommerns scheine dagegen ganz gewin. Nichts war unter solchen Umständen natürlicher, als des, falls man alle höheren politischen Gesichtspunkte fahren lien, kurbrandenburgischer Seits nach Mitteln gesucht wurde; den befürchteten Verluste zu begegnen, das bedrohete Recht zu sichern. Wo aber eine solche Stütze, ein solcher Anker, bei erster günstiger Gelegenheit gesucht werden wirde darüber kann bei denen kein Zweifel obwalten, die bedenken, dass Graf Schwarzenberg seit der Schlacht bei Lützen sich wieder genähert und grösseren Einfluss, als ja, zu gewinnen gewusst hatte, - dass der Kurfürst von Sachsen keinen Weg unversucht liess, Georg William fortwährend gegen Schweden aufzustacheln und zu seiner zweidentigen Politik herüberzuziehn.

Bei diesem Zustande der Dinge in Deutschland, — Midiesem Mangel wahrer Eintracht, diesem offenen Herverterten von Selbstaucht und Lauheit der Gesinnung, diesest günzlichen Vergessen aller Opfer, die Gustav Adolph frandig der heiligen Sache gebracht hatte, war den Waffen der Schweden mehr, als jemals, Glück und Sieg zu wünsches Das geringste Missgeschick im Felde konnte und musste der Scene augenblicklich bedeutend verändern!

<sup>1)</sup> Ueber die Verhandlungen zwischen Schweden und Brandsburg im J. 1633 wegen Pommern vgl. Pufenderf. de reb. succic. lib. V. S. 106. p. 126 fgg. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 294. — Vgl. Feuquières: lettres et megotiations. II, 263. Bericht des Marquis au Mr. Bouthiller und an den Père Joseph, d. d. Franckf. 27. März 1824. In demselben ist von einem Gerüchte die Rede, nuch welchem Oxenstierna sich mit Brandenburg ausgesöhnt und der selbe sowohl die Restituirung von Pommern, wie den gesammten Besitz der Jülichschen Erbschaft habe hessen lessen.

Dieses Missgeschick trat ein. Die Schlacht von Nördlingen (5. Sept. n. St. 1634), in welcher an der Spitze der kaiserlichen Heere der neue Oberfeldherr, der junge König von Ungarn und Böhmen, gemeinschaftlich mit dem Cardimal-Infanten von Spanien, erschien, endete, in Folge der Uneinigkeit zwischen den Besehlshabern der Evangelischen, mit der gänzlichen Niederlage der Schweden und ihrer Verbündeten, mit der Gefangenschaft Gustav Horn's und der Flacht Bernhard's von Weimar. Der Heilbronner Bund lösete sich auf; Franken, Schwaben und die Ufer des Rheins musten sich den kaiserlichen Heeren unterwerfen. Gleichwie eine Feuchtigkeit, bemerkt treffend ein neuerer Geschichtschreiber, auf dem Gefrierpunct bei der ersten Erschütterung sich in Eis verwandelt, so brachte diese Niederlage plötzlich die s. g. "dritte "Partei" zur Consistenz 1). Kursachsen, welches auf dieses Unglück Schwedens nur gewartet hatte, schloss für den Sündenlohn der Lausitzen und des Ersstifts Magdeburg, mit dem Kaiser im Frühjahr 1635 den schmachvollen Prager Frieden ab, durch welchen de evangelische Sache aufgegeben, keinerlei Sicherheit für die Zukunft gewährt, die gemeinsame Vertreibung der Schweden vom Reichsboden verabredet wurde 2). Kurbrandenburg, von Sachsen gekirrt mit der Sicherung seiner Ansprüche auf Pommern und mit der kaiserlichen Bestätigung der Erbverbrüderung zwischen Sachsen, Hessen und Brandenburg, und angespornt von Schwarzenberg 3), trat bald darauf dem Frieden bel; dinach auch viele andere deutsche Reichsstände. —

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 295. -

D Vgl. Bougeant: Histoire des guerres et négotiations. p. 228. — Feuquières: lettres et négotiations. l. Anhang. p. 194 fgg.

<sup>3)</sup> Schon 25. April 1633 schrieb der Marquis v. Feuquières an den Herrn v. Charnacé, in Bezug auf Georg Wilhelm: "PElecteur de Brandebourg, qui fera tout oc que nous vou-

Mit dem Abschlusse dieses schändlichen Vertrages schien die Sache, für welche Gustav Adolph auf den Kampfplets getreten, für die er glorreich gefallen war, für welche set einem Jahrhundert manches edle deutsche Herz geblutet hatte, verloren zu sein. Aber ein höherer Wille beherrschte die Verhältnisse, welche irrende Menschen zu lenken gedachten. —

Da man den Schweden nur die Wahl gelassen hatte zwischen der Annahme eines schimpflichen Friedens und der Wiederergreifung des Schwerdtes, so war kein Wunder, dass sie, im Hinblick auf den König, der sie so oft sun Siege geführt hatte, den letzteren Weg einschlugen. Dan wenn dies geschah, höchst wahrscheinlich Sachsen und Brundenburg der Schauplatz des Kampfes werden mussten, ist leicht einzusehen; nicht minder leuchtet ein, dass beider Schicksal eben nicht das beneidenswertheste sein konnte, wenn die schwedischen Waffen den Sieg erfochten. Dam aber war alle Aussicht vorhanden; denn, so sehr man and in Deutschland das Ende der Unruhen ersehnte, nirgends fand der Prager Frieden bei der evangelisches Bevölkerung Anklang. Hatten die Schweden auch Vabündete verloren, so hatten sie anderer Seits unendlich av wonnen durch die jetzt erfolgende Concentrirung des Ohne befehls. Zudem trat Frankreich, welches seit den glässenden Fortschritten Gustav Adolph's den schwedischen würfen sich minder günstig gezeigt hatte, jetzt, da Opple reich's Uebermacht zu befürchten stand, wieder offen in a gere Verbindung mit der Krone Schweden 1). konnte nicht verloren gehen, wenn ein Richelien Oxenstierna gemeinschaftlich an die Spitze traten, mit sich der Hand eines Baner bedienten.

<sup>&</sup>quot;drons." Feuquières: lettres et négotiations. I, 114.— Vgl. den Bericht des Baron v. Rorté an den Marquis v. Fuquières, d. d. Tangermünde 4. Novemb. 1683. da c. II, 145. fgg. p. 150.—

<sup>1)</sup> Vgl. Barthold: der grosse deutsche Krieg. I, 188. - Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 828. -

So straffe sich die Schetzucht deutscher Fürsten, indem jener Frieden erst wahrhaft den Krieg verlängerte, und deuselben mehr, als zuvor, zur Geissel
librer eigenen Länder machte; so waren es Fremde,
massten es Fremde sein, die, als Friedrich's
des Weisen Nachfolger in der Kur Luthers Sache
aufgab und verrieth, Deutschland's Glaubensund Profan-Freiheit retteten.

ther Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg zum Aufgeben des schwedischen Bundnisses und zum Beitritt zum Prager Frieden gewonnen wurde, ist von sich hohem Interesse; denn sie zeigt jedem, der nicht absichtlich die Augen verschlieset, nur zu deutlich, dass des Grafen Schwarzenberg geheime Ränke es waren, die den Kurfürsten, gegen dessen ursprüngliche eigene Ansicht und Gesinnung, gegen die Neigung des Hofes, gegen den Rath der einsichtsvollsten and treuesten Diener und entgegen der Stimmung des ganzen Landes, zu dem bejammernswerthen Entschlusse vermochten, dessen Folgen den Rest seines Lebena verbitterten und den Ruin seiner Unterthanen vollenbeten.

Kurfürst Johann Georg von Sachsen liess bereits im haftinge des Jahres 1635, nachdem die zwischen ihm und dem Kaiser zu Leutmeritz begonnenen und geheim betrieberen Unterhandlungen schon am 13ten Novemb. 1634 zum Abschlusse des Pirnaer 1), später (30. Mai 1635) mit minchen Veränderungen kaiserlicher Seits zu Prag ratifiziem Separatfriedens 2) geführt, noch ehe seine eigenen Landstände sich energisch gegen den Particular-Vertrag ertlärten 3), durch eine besondere Gesandtschaft den Kurfür-

<sup>1)</sup> Nach Böttiger: Gesch. v. Sachsen, II, 111 am 24sten Novemb. 1634.

<sup>2)</sup> Der Hauptvertrag nebst den Nebenrezessen bei Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Cont. 1, 2. p. 87. 102. 104.

<sup>3)</sup> Die Verhandlungen über die Pirnaer Puncte, welche auf

Ehrenreich von Burgsdorff, der Köpen w cyntenome hatte, verjagt, überdies zu gleicher Zeit den Kaiserlichen mischer Vortheil abgerungen war, wurde im Anfange des Mits 1634 die Belagerung Frankfurts mit vermehrten Kräften wieder begonnen. Georg Wilhelm, dessen Aufgebot Ebenil in Waffen trat, war mit drei brandenburgischen Regimentern zu Ross und zwei Regimentern zu Fuss selbst zugegen 1). Die ganze schwedisch - brandenburgische Macht, welche am 8. März sich bei Müncheberg vereinigte, war 20,000 Mann stark. Die Noth der Kaiserlichen in dem belagerten Platze, befehligt vom Obristen v. Manteuffel, wurke immer grösser, - der Muth der Evangelischen beständig durch glückliche Ereignisse gehoben. Denn am 25. Miss war Landsberg übergegangen 2); - von Arnim in Schlesien, der den Herzog Wilhelm von Weimar mit einer Heeresbtheilung zu Hülfe sandte, langte die Nachricht des Sieges bei Lieguitz an, und der schwedische General Duvai, der aus kaiserlicher Gefangenschaft entwischt war und sich wie der an der Spitze einer schwedischen Schaar in Schleibe befand, verhinderte jeden Entsatz, der etwa von State her hätte gebracht werden können. Nichts desto westger hielt sich der Obrist v. Manteuffel bis zum 23. 164 an welchem Tage von seiner Seite die Uebergabe Fraikfurt's und der Abzug mit dem Rest seiner Truppen folgte 3). Am 2. Junius wurde darauf gemeinschaftlich durch den brandenburgischen Obristen Franz Albrecht wa

<sup>1)</sup> Die Cavallerie - Regimenter trugen die Namen: Coard v. Burgsdorff, Franz Cael v. Lauenburg und Ehrenreich (die jüngere) v. Burgsdorff; — die Regimenter zu Fuen hierent Conrad v. Burgsdorff und Volkmann. Buchholts: Gesch der Kurmark Brandenburg. III, 635.

<sup>2)</sup> Chemnits: schwedischer Krieg. II, p. 363 fg. Buch K. Cap. 18. —

<sup>8)</sup> Bereits am 8. Mai geschah von Baner, in Gegenwert won Berlin eingetroffenen Kurfürsten Georg Wilhelm, in Inspizirung des Belagerungsheers, welches 14 – 15,000 K. (8000 M. Infanterie, 6000 M. Cav.) stark war. Ueber Bedingungen der Uebergabe Chemaitz: schwed. Krieg. I. 403 fg. Buch II, 25.

stahlhantsch auch seiten den Kaiserlichen entris und damit war denn mehr das ganze Gebiet der rk Brandenburg vom Feinde säubert. D. So wie dies geschehen war, versetzten die hweden unter Baner, vereinigt mit den Sachsen und Branhburgern, den Schauplatz des Krieges nach Schlesien und ihmmen.

. Indessen schon dasselbe Jahr (1634), in welchem derstalt die tiegreichen Waffen der Schweden und ihrer Vermdeten in die kaiserlichen Staaten vordrangen, sollte eim:merkwürdigen Umschwung der Dinge vorbereiten, durch sichen wider alles Erwarten plötzlich die ursprüngliche icicht der östreichischen und ligistischen Partei ihrem Ziele itgegengeführt werden zu können schien. Zwar war der dedländer, mit welchem kein anderer kaiserlicher Feldzr nich messen konnte, im Anfange des J. 1634 zu Eger fallen; ohne irgend einen Genuss hatte er ein todtgebore-➤ Verbrechen mit dem Leben büssen müssen ²); zwar pren nach dem Tode des grossen Königs die evangelischen eichsetände des südlichen Deutschlands zu Heilbronn (9. April 333) zu einer engeren Vereinigung zusammengetreten, de-Seele und Haupt im Namen der Krone Schweden der elchekanzler Oxenstierna war; - zwar hielten die mächgeten Fürsten des östlichen Deutschlands noch äusserlich est am schwedischen Bündnisse; — aber, da die, gerade tst so nothwendige grosse Persönlichkeit Gustav Adolph's zhite, um zu gewinnen, auszugleichen, zu vereinigen, öthigen Falls zu schrecken, so trat in Oberdeutschland

Molwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

10

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 405. Buch II, 25. — Buchholtz: Geschichte der Kurmark Brandenburg. III, 634. 635. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 580 — 582.

Nach dem sehr richtigen Ausdrucke Barthold's (Gesch. des grossen deutschen Krieges. I, 130.) — "Was half's dem "von Wallenstein, Herzog von Friedland, dass ihm prophe"seiet ward, er werde gleichsam mit Saitenspiel zum Kö"sige gekrönt werden? Weiss man nicht, wie er zu Ege
"eingewieget worden? — Des aus dem Grabe der Ver"gesochheit wieder erstandenen Simplicissimi abenthener"
"plicher Lobenswendel." Nürnberg. 1713. I. Cap. 25. p. 205.

eine immer bemerklicher werdende Spannung zwischen den schwedischen Oberbefehlshaber, Feldmarschall Gustav Hom, und dem, den Oberbefehl ansprechenden Herzog Bernhad von Weimar, ein, die um so mehr verderblicher war, de gerade um diese Zeit das Kaiserhaus alle seine Kräfte om centrirte, um in Baiern, Schwaben und Franken das verlorene Uebergewicht wieder zu erlangen 1). Aber auch de Stimmung der Kurfürsten von Sachsen 2) und Brandenburg war, obwohl deren Truppen noch mit den Schweden gemeinschaftlich in den kaiserlichen Landen hauseten, des Art, dass der Krone Schweden auch von dieser Seite her schweres Unglück drohte. 3). Die fernere Leitung des Krieges, wenn derselbe fortgesetzt werden sollte, so und

<sup>1)</sup> Der Kanzler Oxenstierna merkte diese sweidentige Gesinning schon im Frühling 1684, als er bei seinem Aufenthalte in Obersachsen mit den beiden Kurfürsten wegen ihres Varharrens beim schwed. Bündnisse verhandelte, und auf dem im Aufange April's eröffneten Tage von Frankfurt, wo de, Heilbronner Verbündeten theils in Person, theils, und daratter auch Kurbrandenburg, durch Gesandtschaften erschinger Chemnitz: schwed. Krieg. II, 364. — Geijer: Gesch, von Schweden. 111, 285. 289 fg.

<sup>2) &</sup>quot;Il doit prendre garde à ne donner pas lieu, par un dest "précipité de repos, aux vaines promesses de ceux d'Autri-"che, qui ne tende qu'à le ruiner, après avoir di-"visé son parti," heisst es mit Recht in Bezug auf des Kurfürsten von Sachsen in der, dem nach Deutschland gesandten ausserordeutlichen Botschafter, Marquis de Farrières, mitgegehenen Instruction vom 3. Febr. 1633. Ferquières: lettres et négotiations. 1, 20.

<sup>3)</sup> Schon Ende Mai's 1631 sah Feldmarechall Baner in Schosien sich veraulasst, ein sehr vorsichtiges Beschmen gegen den dort gleichfalls commandirenden Generallieutenant v. Arnim zu beobachten. "Er trug, falle er den Glimpf nicht "beibchielte, die Vorsorge, es wurde dadurch alle Corre-"spondenz mit dem Kurfürsten von Sachsen, so ohne das "ganz liederlich zusammenhing, vollende zerriete; "verspürte überdice, dass im Fall der Ruptur mit des "Kursächsischen, auf die kurbrandenburgischen Tim-"pen sich keine grosse Rechnung zu machen." Chemnits: schwed. Krieg. II, 405. Buch II. Cap. 25. - Ale Baser, einige Zeit darauf, im Sommer 1634, mit Arnim vereinigt, auf dem weissen Berge vor Prag stand, während der Kinig Ferdinand von Ungarn Regensburg belagerte, versegte Arnim geradezu seine Mitwirkung, weil Kureacheen damele schon geheime Unterhandlungen mit dem kaiserl. Hefe plag-

Mutschidigung an Land und Geld, auf welche weden in allen Fällen gegründete Ansprüche erheben zu ien glaubte, waren die Gegenstände, welche der ersten bedenklichen Stimmung immer neue Nahrung gaben. gehässige Neid und die lächerliche Eitelkeit, che den Kurfürsten von Sachsen schon bei Gustav Adolph's maiten der schwedischen Krone die Leitung des Krieges sginnen und selbst nach einem Protectorat über die Evansihen streben liessen, traten jetzt, trotz dem dass die miche Unfähigkeit Johann George, eine grosse politische le su spielen, zu wiederholten Malen genugsam zu Tage sesionen war, fort und fort mehr hervor. Dass Gustav olph zweimal den sächsischen Kurhuth vor miUntergange gerettet, hatte man längst verseen. In Oxenstierna sah man nicht "den grossen Minier des grossen Königs, den Vertrauten seiner Entwürfe;" --p-thatte nur Groll über die Anmaassungen eines imadischen Edelmanns, sich des Steuerruders beskilligen zu wollen. Die Gedanken, welche Kurfürst Georg Belm's Seele beschäftigten, waren nicht so gehässiger mr, aber sie gaben den Schweden eben so wenig Geir aber die Festigkeit des Bandes, durch welches Branburg mit der schwedischen Sache verknüpft wurde 1). Hinneigung Georg Wilhelm's su Schweden, welche durch Plan der Vermälung des Kurprinzen mit der Prinzessin sistine \*) bewirkt war, nahm seit dem Tode Gustav

Die Treunung beider Heere und der Abzug derselben aus Böhmen war die Folge dieses Verfahrens. Mailath: Gesch. des östt. Kalserthums. III, 407. 411. —

Noch am 24. Jul. 1634 meldete Oxenstierna dem Landgrafen Wilhelm von Cassel, dass, während Sachsen abtrünnig werde, Kurbrandenburg ihm erklärt habe: dass der Bund billig, nöthig und dem römischen Reiche nicht präjudichtlich sei. Remmel: Gesch. v. Hessen. VIII, 252. — Eben sa erklärte sich um dieselbe Zeit Kurbrandenburg werm für das gute Recht von Kurpfalz und der übrigen Bedräckten gegen Darmetadt. Daselbat. p. 255. —

<sup>3)</sup> Auch von dem Pinne, Christine mit dem ältesten Sohne udes Kurf. von Sachsen zu vermälen, war die Rode. Feu-quitries z lettres et négetiatione. 1, 14. —

Adolph's bald merklich ab, da das schwedische Calinet, wenn von den zu leistenden Entschädigungen die Rede wie, stets unverholen die Absicht merken liess, Pommera behalten und Kurbrandenburg mit seinen Ansprüchen durch Ueberweisung einiger Stifter und eines Theils von Schleden abfinden zu wollen 1). Die Heirath, schloss man, sei bei so vielen vorhandenen Möglichkeiten eine weit ausschesie Sache, der Verlust Pommerns scheine dagegen ganz gewin. Nichts war unter solchen Umständen natürlicher, als das, falls man alle höheren politischen Gesichtspunkte fahren lien, kurbrandenburgischer Seits nach Mitteln gesucht wurde, den befürchteten Verluste zu begegnen, das bedrohete Recht zu sichern. Wo aber eine solche Stütze, ein solcher Anker, bei erster günstiger Gelegenheit gesucht werden wirde, darüber kann bei denen kein Zweifel obwalten, die bedaken, dass Graf Schwarzenberg seit der Schlacht bei Lützen sich wieder genähert und grösseren Einfluss, als je, zu gewinnen gewusst hatte, --- dass der Kurfürst von Sachsen keinen Weg unversucht liess, Georg Willelin fortwährend gegen Schweden aufzustacheln und zu seiner zweideutigen Politik herüberzuziehn.

Bei diesem Zustande der Dinge in Deutschland, — It diesem Mangel wahrer Eintracht, diesem offenen Hervertsten von Selbstsucht und Lauheit der Gesinnung, diesem gänzlichen Vergessen aller Opfer, die Gustav Adolph freddig der heiligen Sache gebracht hatte, war den Waffen der Schweden mehr, als jemals, Glück und Sieg zu wünschen Das geringste Missgeschick im Felde konnte und musste der Scene augenblicklich bedeutend verändern!

<sup>1)</sup> Ueber die Verhandlungen zwischen Schweden und Brandsburg im J. 1633 wegen Pommern vgl. Pufenderf. dereb. suecic. lib. V. S. 106. p. 126 fgg. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 294. — Vgl. Feuquières: lettres et algotiations. II, 263. Bericht des Marquis un Mr. Bouthiser und an den Père Joseph, d. d. Franckf. 27. Mars 1644. In demaelben ist von einem Gerüchte die Rede, nuch welchem Oxenatierna sich mit Brandenburg ausgesehnt und des selbe sowohl die Restituirung von Pommern, wie den gesammten Besitz der Jülichschen Erbschaft habe hessen lasses.

Dieses Missgeschick trat ein. Die Schlacht von Nördlingen (5. Sept. n. St. 1634), in welcher an der Spitze der kaiserlichen Heere der neue Oberfeldherr, der junge König Von Ungarn und Böhmen, gemeinschaftlich mit dem Cardinel - Infanten von Spanien, erschien, endete, in Folge der Uneinigkeit zwischen den Besehlshabern der Evangelischen, mit der gänzlichen Niederlage der Schweden und ihrer Verbundeten, mit der Gefangenschaft Gustav Horn's und der Flucht Bernhard's von Weimar. Der Heilbronner Bund lösete sich auf; Franken, Schwaben und die Ufer des Rheins massten sich den kaiserlichen Heeren unterwerfen. Gleichwie eine Feuchtigkeit, bemerkt treffend ein neuerer Geschichtschreiber, auf dem Gefrierpunct bei der ersten Erschütterung sich in Eis verwandelt, so brachte die se Niederlage plötzlich die s. g. "dritte "Partei" zur Consistenz 1). Kursachsen, welches auf dieses Unglück Schwedens nur gewartet hatte, schloss für den Sündenlohn der Lausitzen und des Ersstifts Magdeburg, mit dem Kaiser im Frühjahr 1635 den schmachvollen Prager Frieden ab, durch welchen de evangelische Sache aufgegeben, keinerlei Sicherheit für die Zukunft gewährt, die gemeinsame Vertreibung der Schweden vom Reichsboden verabredet wurde 2). Kurbrandenburg, von Sachson gekirrt mit der Sicherung seiner Ansprüche auf Pommern und mit der kaiserlichen Bestätigung der Erbverbrüderung zwischen Sachsen, Hessen und Brandenburg, und angespornt von Schwarzenberg 3), trat bald darauf dem Frieden bei; dinach auch viele andere deutsche Reichsstände. —

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. von Schweden. III, 295. -

D Vgl. Bougeant: Histoire des guerres et négotiations, p. 226. — Feuquières: lettres et négotiations. I. Anhang. p. 194 fgg.

<sup>3)</sup> Schon 25. April 1633 schrieb der Marquis v. Feuquières an den Herrn v. Charnacé, in Bezug auf Georg Wilhelm: "P Electeur de Brandebourg, qui fera tout oc que nous vou-

Mit dem Abschlusse dieses schändlichen Vertrages schien die Sache, für welche Gustav Adolph auf den Kampfpiets getreten, für die er glorreich gefallen war, für welche set einem Jahrhundert manches edle deutsche Herz geblutet hatte, verloren zu sein. Aber ein höherer Wille beherrschte die Verhältnisse, welche irrends Menschen zu lenken gedachten. —

Da man den Schweden nur die Wahl gelassen hatte zwischen der Annahme eines schimpflichen Friedens und der Wiederergreifung des Schwerdtes, so war kein Wunder, dass sie, im Hinblick auf den König, der sie so oft me Siege geführt hatte, den letzteren Weg einschlugen. Dan, wenn dies geschah, höchst wahrscheinlich Sachsen und Breedenburg der Schauplatz des Kampfes werden mussten, ist leicht einzusehen; nicht minder leuchtet ein, dass heider Schicksal eben nicht das beneidenswertheste sein konste, wenn die schwedischen Waffen den Sieg erfochten. aber war alle Aussicht vorhanden; denn, so sehr man and in Deutschland das Ende der Unruhen ersehnte, nir gends fand der Prager Frieden bei der evangelischen Bevölkerung Anklang. Hatten die Schweden auch Vobündete verloren, so hatten sie anderer Seits unendlich wonnen durch die jetzt erfolgende Concentrirung des Oberbefehls. Zudem trat Frankreich, welches seit den glänsenden Fortschritten Gustav Adolph's den schwedischen würfen sich minder günstig gezeigt hatte, jetzt, da Omfr reich's Uebermacht zu befürchten stand, wieder offen in gere Verbindung mit der Krone Schweden 1). Das Spiel konnte nicht verloren gehen, wenn ein Richelien Oxenstierna gemeinschaftlich an die Spitze traten mit sich der Hand eines Baner bedienten.

<sup>&</sup>quot;drons." Feuquières: lettres et négotiations. I, 114. — Vgl. den Bericht des Baron v. Rorté su den Marquie v. Ferquières, d. d. Tangermünde 4. Novemb. 1683. das. II, 165, fgg. p. 150. —

<sup>1)</sup> Vgl. Barthold: der grosse deutsche Krieg. I, 180. - Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 828. -

So streffe sich die Schstaucht deutscher Fürsten, inm jener Frieden erst wahrhaft den Krieg verlänrete, und denselben mehr, als zuvor, zur Geissel
rer eigenen Länder machte; so waren es Fremde,
issten es Fremde sein, die, als Friedrich's
weisen Nachfolger in der Kur Luthers Sache
ifgab und verrieth, Deutschland's Glaubensid Profan-Freiheit retteten.

Eine genaue Betrachtung der Art und Weise, in welein Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg zum Aufsben des schwedischen Bündnisses und zum Beiitt sum Prager Frieden gewonnen wurde, ist von
he hohem Interesse; dem sie zeigt jedem, der nicht abhtlich die Augen verschlieset, nur zu deutlich, dass des
rafen Schwarzenberg geheime Ränke es waren, die den
rafürsten, gegen dessen ursprüngliche eigene
seicht und Gesinnung, gegen die Neigung des
sfes, gegen den Rath der einsichtsvollsten
id treuesten Diener und entgegen der Stimang des ganzen Landes, zu dem bejammernswerthen
itschlusse vermochten, dessen Folgen den Rest seines Lese verbitterten und den Ruin seiner Unterthanen vollenten.

Kurfürst Johann Georg von Sachsen liess bereits im stage des Jahres 1635, nachdem die zwischen ihm und makaiser zu Leutmeritz begonnenen und geheim betrieben Unterhandlungen schon am 13ten Novemb. 1634 zum üchlinsse des Pirnaer 1), später (30. Mai 1635) mit inchen Veränderungen kaiserlicher Seits zu Prag ratifiten Separatfriedens 2) geführt, noch ehe seine eigenen ndstände sich energisch gegen den Particular-Vertrag errten 3), durch eine besondere Gesandtschaft den Kurfür-

<sup>1)</sup> Nach Böttiger: Gesch. v. Sachsen, II, 111 am 24sten Novemb. 1634.

<sup>2)</sup> Der Hauptvertrag nebst den Nebenrezessen bei Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Cont. 1, 2. p. 87. 102. 104.

<sup>3)</sup> Die Verhandlungen über die Pirnaer Puncte, welche auf

sten Georg Wilhelm sum Beitritt einladen. Diese kursichsische, aus Abraham v. Sebottendorf und Hana Zeidle, genannt Hoffmann, bestehende Mission langte am 7ten Januar 1635 zu Berlin an, und entledigte sich solgenden Inges (8. Jan.), nachdem kurz vorher der französische Abgeordnete, Baron v. Rorté, im Namen seines Königs den Kurfürsten durch ein Memoire von entscheidenden und bischen Verhandlungen abgerathen hatte, in einer seierlichen Audienz ihres Austrages 1). Johann Georg liess sich, indem der zu Pirna vorläusig swischen dem Kaiser und Kursachsen verabredeten Punkte Erwähnung geschah, wegen des Ungenügenden derselben entschuldigen, und suglich vorstellen: "dass er so wohl für die allgemeine Wohl"sahrt aller Evangelischen, als insonderheit für Ass

dem nach Merseburg (nach Böttiger: Gesch. v. 366. sen. II, 111 nach Dresden) manmmenbernfenen kuraleksischen Landtage gepflogen wurden, geschahen in Gemissheit einer vom 6ten Januar 1635 datirten kurfürstlichen Tieposition — am Ilten Januar. Der in der letzteren öftet 🗫 wähnte "gottselige und erleuchtete Theologus" ist der ve-gen seines Eifers für das strenge Lutherthum und beide Calvinistenhasses bekannte, käusliche und vielfach heut-chene lutherische Hosprediger Hoë von Hoenegg. Die Land-stände drangen in ihrem sehr wohl motivirten Bellestink 1) auf Zuziehung anderer deutschen Fürsten, 2) auf die Entschädigung für Schweden, und auf andere Puncte, weil Vieles die Bürgschaft eines bleibenken Trie dens gar sehr vermissen liesse. In Folge ditte wurde die Ratification des Friedens zwar aufgeschoben, aber ein Particular - Waffenstillstand mit den Kniserlichen im Pe bruar geschlossen. Die Notification des letzteren etfolgs von Seiten Kursachsens an den Herzog Georg von La burg am 27ston Februar 1685. Chemnits: schwedistik Krieg. II, 675 - 679. Buch III, 15. - Ueber die kniseglicht Friedens - Intriguen schrieb Landgraf Wilhelm von Cat an den Herzog Johann Albrecht von Meklenberg Junius 1635: man beabsichtige eine Unterdrückung ovangelischen Religion und der deutschen Freiheit. ",ohnehin zu Pirna schon gespitzten Artikel seite "Prag sehr geschärft worden." Rommel: Gesch.... Hessen. VIII, 362. — Ueber den Unterschied zwiechen Pirnaer Artikeln und dem Prager Frieden vol. % Senkenberg: Reichshistorie. XXVII. S. 2. -

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 681 fg. Buch III. 17. — Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutsches Krieges. 1, 234. —

lige Interesse des Kurhauses Brandenburg it Alles nach Willen erhoben, und mit Namen des esogthums Jägerndorf Restitution noch sur it nicht erlangt, wäre an der beharrenden ficultirung des Gegentheils bestanden, en seit der (schwedischen) Niederlage vor Nördlingen Tage und Stunden wachsende Successe bei ihm solche kung gethan, dass die Sache nicht weiter zu bringen seen. Wiewohl nun dieses das Werk sehr schwer geht, hätte er dennoch das Absehen auf die allneine Wohlfahrt vornämlich (?) bei sich gel-, und sich weder durch Verzug der Friedenshandlung, :h dadurch, dass auf seine desidarja eben emal keine solche Bezeigung, daran er sich gnügt erachten können, erfolget, von seieinmal gefassten, tapfern (?) Resolution talten lassen, sondern sie einen Weg wie den an-📭 und zwar dergestalt fortgestellet: dass er vom höchunterdess unterdess it gewichen und ausgesetzt, vielmehr allemahl nebenst tinuirung der Kriegsexpedition auch das Absehen daren behalten: wie er dem Frieden zugleich näher komund zu dessen förderlichster, vollkommener Erlang die Sachen aufs beste präpariren und incaminiren htt. Auch sei ihm stets vor Augen gewesen, wie vor n Dingen den Kurfürsten die eifrigste Sorge gebühre für mitung der Ruhe und der Kraft des Reichs, - wicht der, was für schwere Verantwortung darauf stehen wenn man leidliche Wege ausschlagen und Alles Spitze des Schwerdtes und dem ungewissen Glücke rauen wollte. Derohalben hoffe er, der Kurfürst von adenburg sei darin mit ihm einig, dass man nach dem vo pacis mit aller Macht streben müsse, wenn derselbe unter irgend erträglichen Conditionen zu erlangen stehe. er nun erfahren, was auf's Aeusserste vom Gegentheil m Kaiser) zu hoffen, so habe er sofort des Ergebniss übrigen Ständen, insonderheit dem Kurfürsten von

"Brandenburg, durch eine besondere Gesandtschaft mitn"theilen für gut befunden, und zwar noch ehe er seine
"Orts eine endliche Resolution darin genommen, oder seine
"Ratification dem Gegentheil einreichen lassen."

Die dergestalt von Kursachsen gemachte Mittheilung bestand nun aber lediglich in den blossen Friedensatikeln. Der Nebenrecesse war kein einziger debei 1), — weder der über die Lausitz, noch der über du Erzstift Magdeburg, noch wegen der Verhältnisse Schlesiem, noch wegen der Exceptionen von der zu verkündenden abgemeinen Amnestie. Der Kaiser, hiess es, habe sich über diese letzteren Punete noch nicht definitiverklärt; in der That aber hegte man noch so viel Scham, den Grund zu verheimlichen, durch den man eigentlich zum Treubruch verleitet worden war.

Das Benehmen, welches der Kurfürst von Brandenbag anfangs, als noch keinerlei Einwirkung auf ihn statt gelmden hatte, bei diesem Verfahren Kursachsens beobachtets, mucht seinem Verstande und seiner Gesinnung alle Khranden und seiner Gesinnung alle Khranden, Der Termin zur Erklärung, "äusserte er, "sei zu eng eingesponnen, auch nicht anständig, dass alle weiteren Krindennerungen und Bedingungen gleichsam vor der Faust abgenschlagen wären, — da doch der gemeinen Ruhe sehr and "träglich gewesen, wenn evangelische Stände und "Assistenten insgesammt, oder doch wenigstens "die beiden sächsischen Kreise, wegen einer so hoch "wichtigen Sache erst zusammengekommen, und communi"catis consiliis mit gutem Bedacht und Bestande ein die

<sup>1)</sup> Nach Böttiger: Gesch. v. Sachsen II, 113 wurde der Erwerbung der Lausitz in einen Nebenrezess gebracht, "weil man den Frieden als einen allge"meinen betrachtet wissen wollte." Da man gegen die zum Beitritt eingeladenen Stände weder die Bristenz, noch den Inhalt der Nebenrezesse erwähne,
so scheint vielmehr die Hauptabsicht bei Abfassung
der letzteren gewesen zu sein, den eigentliches
Beweggrund zum Abfall von Schweden und sam
Anschluss an den Kaiser verschweigen zu ben

nthiger Beschluss darin g s kursächsischen Gesandte de dag EWET ER: ie kaiserlichen Deputirten 1 1 l be en, keine znere Verhandlung zu leiden o Convent in 1 rag zu admittiren;" aber, obwohl : ül dies keine sdehnung des termini pro sacienda declaratione zugestes zu können versicherten, so hüthete sich Kurfürst Georg theim gleichwohl, sich dadurch schrecken zu lassen, und einer so bedenklichen Angelegenheit für sich allein einen schluse zu fassen, dessen Folgen gar leicht für ihn I sein Haus, wie für Land und Leute, sehr gefährlich tten werden können. Er berief vielmehr ohne Verzug die ndstände der Mark Brandenburg, liess denselben (13. Jaar) "das ganze Friedensnegotium" vorlegen, und forderte n finen Rath und Gutachten wegen der zu ertheilenden solution, da man weder wisse, was in diesem Puncte stände oben im Reiche, sammt den Kronen Frankreich d Schweden, noch was die Stände des ober - und nier-sichsischen Kreises zu thun geneigt seien, noch wohin r kursächsischen Landstände Bedenken und die darauf ergende Resolution des dem Frieden unter jeder Bengung geneigten Kurfürsten fallen möchten.

In der Versammlung der Stände der Mark Brandenburg, im kurfürstlichen Geheimenrathe, suchten sich nun ar verschiedene Ansichten über die Sache geltend zu maten; "jedoch judizirten kluge und welterfahrene getreue atrioten," erwähnt ein gleichzeitiger Schriftsteller; "dass ieses nicht der Friede wäre, der Deutschland, bevorab en Evangelischen darin, beständigen Frieden, Ruhe und irquickung bringen würde 1)." Namentlich verfasste einer

<sup>1)</sup> Dass die Stände: die Wiederherstellung des alten (schwarzenbergischen) politischen Systems nicht bloss genehmigt, sondern selbst betrieben, wie Cosmar (Schwarzenberg. p. 78.) angiebt, ist eine vollkommen einseltige Behauptung. Es bleibt immer zu bedenken: wie sie durch Arnim, ibren Landsmann, bearbeitet wurden, was um so mehr in's Gewicht fällt, da sie schon an und für eich den Frieden um jeden Preis wünschten, und da

der angesehensten Münner in der näheren Umge Kurfürsten, der Geheimerath Lewin v. Knesebeck, begabter und verständiger Munn 1), ein Bedenken chem er die s. g. Pirnischen Artikel kurz und tomirte, und in sieben Artikeln zeigte, welche nu Dinge in denselben enthalten seien.

Diese Einwendungen nun bestanden in Folgend 1) stände bei der Sache zu desideriren, das et origo praesentis belli, nämlich meinen alle widerwärtige Interpretation des friedens, insonderheit der Streit über die Güter, Stifter u. dgl. aus dem Fundament gethan, sondern bloss ein Interim auf vier geschlossen würde, und zwar zu hohem Vo Katholischen, indem die Sachen nicht wied statum gesetzt würden, derin sie vor gege Unruhe gewesen, sondern in den statum sionem der Zeit, da schon Alles in grosse tion und die kaiserlichen Waffen in höchs gestanden. Die nach Verfluss des Interim's e genden Ausgleichungswege seien überdies hi gewiss, und bliebe man deshalb auc .. quität und in der Disposition st Kriegen;

sie die schmählichen Nebenartikel und Clauseln n ten.

<sup>1)</sup> Es war ein von allen Parteien geachteter Mann, J. 1620 von dem Kanzler Pruckmann als ein rergulare ingenium bezeichnet; vom Hofprediger Berwird er als der Husai bezeichnet, den man auch der die bösen Rathschläge Ahitophel's (Schwallein könne zu Schanden machen. Cosmar: Sberg. p. 177, 178. — Von Schwarzenberg selbs "ein herrlicher, von Gott erleuchteter Mann" genachbet. p. 180.

<sup>2)</sup> Cheminitz: schwed. Krieg. II, 682 — 686. — Dischecksche Gutachten, so wie das des kurbunschen Unfpredigers Bergins erbat sich Landgraf von Cassel Ende Septembers 1685 mittelet einer I Gesandtschaft. Rommel: Gesch. v. Hessen. VI

desen, so die Stände des Reichts diese Jahre hindurch vornämlich von einander gehalten, aus dem Grunde gehoben würde. Denn sie würden entweder gänzlich hintangesetzt und die Evangelischen darin in perpetuum abandonnirt, wie solches in aller Weise in den hin boh mis chen Sachen geschehe. — oder zilererst wurd künftige ungewisse Beredungen oder weitere rechtsiehe Prozesse gestellt (wie z. B. in der begehrten Reformation des kaiserlichen Kammergerichts und des

Reichshofraths, in den streitigen Confiscationssachen, iter vor allem in der kurpfälzischen Angelegenheit in d. w.).

Wobei ferner wohl in etwas mit zu erwägen; dass in die ganze elevische Sache zurückbliebe, die bei genugsum einen neuen Krieg in künftige myden erwecken, oder ja das kurfärstliche Haus Brannist denburg, respectu fructuum et expensurum, um in Land und Leute zu bringen im Stande sei. Oder da in ju einige Sachen noch abgethan, wären doch die Evangelischen, denen es zum Besten kommen sollte, mit selehen Submissionen und Satisfactionen dabei beideget, die ihnen in stetem bitteren Nachdenken hafmel ten müssten, als bei Restitution des Pfalsgrafen Ludwig Philipp und der Herzöge von Meklenburg gesehehen.

Sei dessen sehr wenig, so den Evangelischen bei diesen Friedenspuncten dum Besten caviret. Dem es wären entweder Samel den, so niemale mit einigem Schein contradicirt werden könnten (als die Leidung und Nichtanfechtung der evangelischen Stände Agenten und Procuration toren am kaiserlichen Hofe u. s. w.), oder es währen Dinge, so den Katholischen gemein und doch werden (als s. Budie Amnestie, die Relauation der Gefangenen und die: Aufhebung aller Actionen de Practerite.

- 4) Müsste alles das, was sum Prätext des Bestens der Evangelischen dienen könnte, mit überaus sehweren Conditionen erhoben werden. (Kurpfalz, Böhmen, Religionsmustand is Oestreich, Meklenburg und Pfalz-Simmern.) Wärk man aber alle diese Dinge gutheissen, so müsste mu damit gleichsam tacite alle bisherigen kaiserlichen Processe recht, und hingegen dasjenige, was au Seite der Evangelischen bishero armis versochte worden, unrecht heissen, endlich auch seinen ste tum et omnes fortunas armati Caesaris et re conciliati hostis potestati anvertrauen.
- schen versehen, sei keine Assecuration si finden, als in charta et calamo. Denn et wohl der Kurfürst zu Sechsen auch eine Armee führen sollte, müsste er doch damit vom Kaiser depen diren, stets sween kaiserliche Räthe um sich leite und mit dero Rath verfahren, die alles, wis wir ginge, dem Kaiser hinterbringen sollten. Hingest behielte der Kaiser eine grössere Armee für sich, diese, auf allen Fall, in Zwang halten könnte. Sem wäre kein Garant vorhanden, der für die Volkie hung spreche, wie man dessen hätte haben hin nen, wenn man andere Mediatores su den Tractate kommen lassen.
- aus den Friedensartikeln guten Nutsen insgemein der Kaiser sammt den katholischen Ständen Recuperation alles dessen, was die Even gelischen seit dem J. 1630 durch den Krie erobert, und zwar mmt den vornehmen Festen gen, so darin erbauet. Darneben die Evangelische aus aller ihrer Kriegsverfassung treten, ihrer Millestatum et vires eröffnen, und allen foederibus; jetzt gen und künftigen, renuntiiren siten, dergeste dass sie hiedurch zugleich um al gegenwärtige

- Vortheil und um alle künftige Assistens gebracht würden.
- 7) Fehlte es in diesem Allen den Katholischen an sehr guter Sicherheit nicht, nach dem sie armatum Caesarem et inermes Evangelicos hätten 1), womit sie alle media nocendi, und beides, viam juris et potentiae, in Händen behielten.

Aus allen diesen und ähnlichen, von seinen Räthen ihm glegten Argumenten, ersah der Kurfürst, dass der flegende Friedenstractat Vieles zu wünschen ig lasse. Nichts desto weniger war er der Ansicht, um der Erlangung eines wahrhaften Friedens wilselbst schwere Opfer nicht zu scheuen seien; nur der zur Annahme gesetzte Termin viel zu kurz. Der erste Weg, meinte er, würde sein, wenn der Sache as mehr Zeit gegeben, unterdessen der Kriegsst unverändert gelassen würde, also dass die Insenten sich zusammenthun, und sowohl unter ander, als mit ihren Assistenten zur Genüge belen könnten.

Demgemäss ward am 17ten Januar 1635 in der der ischsischen Gesandtschaft ertheilten Antwort darauf ansgen: dass der sur Einbringung der Einwürfe aller Insenten gegen den 15—25sten Februar angesetzte Terauf eine zureichende Zeit erstreckt und bis dahin die ischen ausgesetzt würde. Daneben möge ein Kreistag ober säch sisch en Stände mit ehestem angesetzt, solches beides, dem niedersächsischen und den confö-

Schon im Anfange des J. 1683 heisst es in der, dem französischen Ambassadent Marquis de Feuquières mitgegebenen 
Instruction vom 8. Febr. 1683 dieserhalb: "les Protestans 
"ent bien à se garder des propositions qui leur sont faites 
"de dés armer, étant certain que s'ils en viennent là, quoi"que l'Empereur leur ait promis, il prendre sujet d'armer de 
"nouveau, dont ils ne se peuvent garantir que par une étroite 
"liaison entre eux avec la conjonction de la France." Feuquières: lettres et négotiations. 1, 21.

derirten vier Oberkreisen, zusämmt den Loniglich franzisischen und schwedischen bevollmächtigten Abgesandten, metifizirt werden. Er, der Korfürst von Brandenburg, fiel bei den Ständen alle Willfährigkeit in Bezug auf des Friedenswerk zu finden, und werde dieselbe auf der bevorste henden Versammlung selbst gemigsam zeigen \*).

Mit dieser Resolution wurde die sächsische Gesandtscha am 20sten Januar 1635 entlassen; schon folgenden! Tage aber (21. Jan.) langte, de unterdessen : der Kurfürst: John Georgennter der Hand hinlänglich von der Ungeneige heit Georg Wilhelm's, den Pirmer Tractaten ohne Wo te res beizutreten, unterrichtet war, der kursächsische G nerdlieutenant v. Arnim in Berlin an, um durch eine U betrumpelung das zu bewirken, was auf dem We offener Unterhandlung nicht erreicht worden war. Obts Arnim unter der Maske eines Privatmannes erschien. er doch am folgenden Tage (22. Jan.) wie ein ordentlich Gesandter zur Audienz geholt and auf dem Schlosse tin girt, unstreitig um beständig in der Nähe Georg Wilhelm zu sein pund durch seine Einwirkungen die an tikabsen chen und antisächsischen Bestrebungen am: III zu hentralisiren. Der Vorwand dieser Sendung werti d Einrücken schwedischer Truppen unter Bener in die in mark; Arnim sollte im Namen Kursachsens Entschuldigung vorbringen und allen Antheil an dieser Eigenmächtigkeit-w sich ab-, und den Schweden zu-weisen. Das Verficht der letzteren gehässig darzustellen und Georg Wilhelmig gen datselbe aufzureisen war um so leichter, da der Es fürst schon an umd für sich seit einiger Zeit große E pfindlichkeit gegen die Krone Schweden, hauptsächlich Fin merns wegen, zeigte. Gelang es Arnim, diese Empfindie zeit so zu steigern, dass Georg Wilhelm zu entschieden wurde, dann konnte er fast mit Gewissheit hoffen, Agentlichen wahren Zwack geiner Sendung zu erzeicht

Them will referred to any to see at the law terms of the

imlich auf jegliche Weise zu versuchen: "ob er den Kurfürsten von Brandenburg zu öffentlicher und unbedingter
"Annahme der Pirnaer Schlüsse überreden könnte 1)."

Der weiche Character Georg Wilhelms, einer Seits im Arnim, anderer Seits von Schwarzenberg bestiemt, war nicht fähig, dieser doppelten Bestürmung zu widerstehen. Das Resultat war leicht abzusehen, wenn man a Betracht zieht, dass zwei Männer von vollendeter Gewandtheit und unbestreitbaren Talenten, aber durchaus ohne presertige politische Grundsätze und deshalb beide von Gustav Adolph gehasst, zu demselben Zwecke zusammentraten. Be kam nur darauf an: den Schein zu retten. Dass ihn geschehen würde, darf man von Männern erwarten, die ihr ganzes Leben hindurch sich so geschickt bewiesen, sine Maske zu tragen.

Die zwölftägige Anwesenheit Arnim's in Berlin (vom Platen Januar bis zum ersten Febr.) scheint von ihm und Idwarzenberg, die im geheimen Einverständnisse handelten, wir gut benutzt worden zu sein. Denn in der ersten Irain ertheilten Audienz bestand Georg Wilhelm noch ganz stechieden darauf: den Termin zur Annahme des Pirnaer Medens zu erweitern, alle Theilnehmer des Krieges zu den Usterhandlungen heranzuziehn, der Krone Dänemark als wmittelnder Macht sich zu bedienen, und mit Frankreich ed Schweden wegen ihrer Abfindung in gütliche Verhandmgen zu treten. "Denn," äusserte Georg Wilhelm gegen wim, "es wäre männiglich unverborgen, was vor Gutthat de gesammten Evangelischen von dem in Gott ruhenden, **läblichen K**öni**ge** von Schweden empfangen, und wie Dersche zu der Evangelischen Besten sein Blut und seine Krone mps Spiel gesetzt, auch das Leben darüber aufgegeben. Puneben wäre sein, des Kurfürsten von Brandenburg, stase mit der Krone Schweden fast überall dermaassen impliicht, dass er, sammt seinen Land und Leuten, nicht gern wellte, auch nicht wohl könnte mit ihr in Unvernehmen

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 688... Helwing's Geech. d. preuss. Staats. II, 1.

"stehn." - Ausserdem aber übergab der Kurfürst von Brandenburg dem sächsischen Gesandten bei dessen Verabschiedung noch mehrere spezielle Puncte, über die er vor scinem Beitritte zum Frieden eine bestimmte Erklärung des Kurfürsten Johann Georg verlangte. Darunter befanden sich Bedenken wegen der im Friedenstractat enthaltenen Bestimmungen über die pfälzische Familie, über den religiösen und politischen Zustand Böhmens, über die Aufhebung alles und jedes Conföderations - Rechts der Reichsstände, über die :beschränkte Kriegsgewalt des östreichischen Hauses. Auch forderte Georg Wilhelm sehr bestimmt eine Ausdehuung des Ausdrucks: augsburgische Confessionsverwandte auf die so genannten Reformirten, eine Erstreckung der Amnestie auf alle seit dem Jahre 1618 entstandenen Unruhen, und eine seste Bestimmung darüber: "bei wem die Interpretation der Friedenspakten stehen sollte 1).4

Nach diesen Aeusserungen schien Kursachsen wenig was Brandenburg erwarten zu dürfen. Wie sehr aber Georg Wilhelm, während er offiziell die erwähnten Fordersgen stellte, im Geheimen damals schon von dem Baflusse der kaiserlichen Partei am Hofe umsponnen war, des geht aus dem Umstande hervor, dass bereits einen Tag auch Arnim's Abreise (2. Febr. 1635) Graf Adam zu Schwarzen berg mit stattlichem Gefolge sich nach Dresden begab,

<sup>1)</sup> Quod spectat Amnestiam Pragensem, hanc maxime, temm sic amplexus est, ut ratificando et referendo wikil to termiserit, quod modo ad tranquillandam patriam pet neret, quare suasit monuitque, pacificationem simul nilio minus incundam cum extrancia regibus adhue militantibus tanti rem momenti non dubiis bellorum armis committenden. ne illusio amnestiae ficret, sicutifactum. Benedict. Reichard: Memoria Georg. Wilhelmi. Berelin. 1612. 4. — Bergins in der Leichenpredigt auf Georg Willed (p. 85.) crwahnt ebenfalle, der Kurfürst habe endlich des Prager Frieden angenommen; jedoch dabei abermain nöthigen zum Frieden dienliche Erinnerungen wieder und eingewendet, so dass inconderheit mit den auswärfig Kronen die Gütlichkeit veraucht und dieselbe den blut Kriegen vorgezogen, und nicht Alles auf den zweifelhaf Ausgang der Waffen gesetzt werden möchte, treulich u rifrig angerathen.

nm als brandenburgischer Gesandter die fragliche Angelegenheit zu Ende zu bringen. Erst am 23sten März kehrte Schwarzenberg zurück <sup>1</sup>). Welche Wendung nun die Sache nehmen würde, ist leicht zu begreifen; — auch zeigte der Erfolg hinlänglich, was verabredet war <sup>2</sup>). "Der "Kurfürst von Brandenburg," bemerkt ein gleichzeitiger Geschichtschreiber <sup>3</sup>), "war um diese Zeit durchaus irresolut, "und ward durch Antrieb seiner bösen Rathgeber, so je "länger je mehr Platz bei ihm funden, und das prae bekamen, noch immerfort irresoluter; — sahe seinen Schamen wohl und hasste des Kurfürsten von Sachmen Prozess, durfte aber nichts dagegen vormen ehmen."

Bald nach der Wiederankunft des Grafen Schwarzenberg von Dresden wurde auf's neue vom Kurfürsten eine Versammlung des landständischen Ausschusses (14. April) nach Berlin berufen, um demselben eines 'Theils das Ergebniss der Behwarzenbergschen Verhandlungen mitzutheilen, andern Theils ein Gutachten darüber abfordern zu lassen: ob man sich jetzt der Politik des Kurfürsten von Sachten auschließen solle, oder nicht? Dieses Mal beigten sich die Stände einer Verbindung mit Kursachsen weit weniger abgeneigt, theils wohl deshalb, weil sie, durch ihres Landsmanns Arnim Wirksamkeit imponirt 4), durch

<sup>1)</sup> Le Comte de Schwartzenberg, leinst en in einem Berichte den Marquis de Feuquières, d d. Worms 7. April 1635, (lettres et négotiations. III. p. 32.) qui est à Dresde, pour faire en sorte que son maître traîne en longueur l'acceptation du truité de Pirne.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 688 - 690. Buch. III. Cap. 17.

<sup>8)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 696. Buch III, Cap. 19.

<sup>4)</sup> Das möchte wohl nicht der Fall gewesen sein, wenn der Ausschusstag etwa sechs Wochen später abgehalten wäre; denn bereits am 28sten Mai entwich Arnim aus Sachsen, da auch er, als bisheriger Helfershelfer beim Friedenswerk, durch den 20. Mai 1685 zwischen dem Kaiser und Kursachsen wirklich abgeschlossenen Tractat auf unerhörte Weise prestituirt war. Chemnitz: schwed. Krieg. II, 715. Buch III. Cap. 21. — Sehweden traute dem zweidentigen Cha-

seinen Einfluss bestimmt waren, theils aus ängstlicher Schnsucht nach Ruhe und Frieden. Da aber eine Partei im Geheimenrathe das durch und durch zweideutige Benehmen des Kurfürsten von Sachsen hervorhob, auch der Dr. Theol. Crell, kurbrandenburgischer Hofprediger, auf mehrere ihm deshalb vorgelegte Fragen die entschiedene Antwort ertheilte: der Kurfürst könne nicht mit gutem usverletzten Gewissen den Bestimmungen des verliegenden Friedens beitreten, und daneben ermahnte: die alten Freunde nicht zu verlassen, die Feinde zur Versöhnlichkeit aufzufordern, sich fester als jemals gegen die gemeinsamen Gegner zu verbünden, von seinen Amte nicht zu weichen, sondern Gott den Ausgang zu befehlen, - -- so schien auch jetzt noch Georg Wilhelm für die gelische Sache nicht verloren zu sein, wie er amals gerade auf's neue den Schweden de freundlich näherte 1). Der Reichskanzler Oxenstierna, der, nachdem er am 18ten April 1635 mit Frankreich eine neuerte Allianz eingegangen 2), gleich darauf über Helland nach Deutschland abgegangen und 5. Jun. in Stade gelanist war, von da aber durch die Altmark sich nach Magdeburg

rakter nicht, trotz seiner heftigen Ausfälle gegen Karachsen (II, 716.), und man kann sich in der That des Verdachts nicht erwehren, dass diese rasche Abreise aus Sachsen nach Brandenburg nur ein falsches Spiel gewesen sei, wenn man erwägt, dass derselbe Mann, der so sich seinem bisherigen Herrn gebrochen, sich schon sechs Wechen später (IO. Jul.) als brandenburg. Unterhändler se denselben senden liess. (a. a. O. II, 794. Buch III, Cap. 82.) Dieser Punct ist von Böttiger (Gesch. v. Sachsen. II, 113), indem er das Abschiedsgesuch Arnim's erwähnt, sich hervorgehoben.

<sup>1) — ,,</sup>massen Er den Königl. Schwedischen Feldmarechek,,Johann Baner durch Ambassadeur Heiden aller guten in, tention versichern lassen." Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 122. Buch III. Cap. 26.

<sup>2)</sup> Schon 10. Novemb. 1634 war eine Uebereinkuust zwischen Schweden und Frankreich zu Paris zu Stande gekomme, in welcher ausdrücklich sestgesetzt war, dass die Kussisten von Sachsen und Brandenburg, nebet den zwischen Ständen der sächsischen Kreise, eben so wie die Verbündeten selbst, nur in Uebereinstimmung mit dem Könige

begeben hatte 1), würde auch wahrscheinlich, wenn er sur persönlichen Verhandlung mit dem Kurfürsten von Brandenburg gelangt wäre, denselben in seiner günstigen Stimmung befestigt haben; - aber Schwarzenberg und sein Anhang waren auf's Acusserste thätig, eine solche persönliche Verhandlung zu verhüthen. "Zuvör-"derst, da, nach des Herrn Reichskanzlers Ankunft in Nie-"dersachsen, der Kurfürst ihn durch eine Gesandtschaft zu "besuchen entschlossen, practicirten sie es dahin, dass der "v. Blumenthal, eine Person ihres Mittels, der sganz von gedachtem Grafen dependirte 2), dar-"su verordnet, auch anstatt man von Redressirung des "Werks mit ihm in Handlung treten sollen, solches ganz "zurück gestellt, und die Versicherung wegen der pommernschen Succession bloss allein begehrt ward, genugsam wis-"send, der Herr Reichskanzler würde selbige dergestalt dem "Kurfürsten ohne Bedinge nicht zukommen lassen, hingegen "der Kurfürst in fernerer Entstehung davon je mehr und "mehr alterirt werden," - "Ueberdies," da im Anfange des Junius die schwedischen und französischen Waffen eben micht glücklich waren, "nahmen sie davon Ursache, den Kur-"fürsten nur immer furchtsamer zu machen; erhuben die perosse Macht des Kaisers und des Kurfürsten von Sachsen, wussten die bösen ankommenden Zeitungen trefflich aufzumutzen, ja, wenn dergleichen keine in Wahr-"heit vorhanden, selbst zu dichten und auszu-"streuen, - alles zu dem Ende, damit sie den Kurfür-"sten in die Concepte brächten, es wäre nunmehr mit der

von Frankreich sich in Unterhandlungen mit dem Feinde einlassen sollten. Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 425. Drei Tage später schloss Sachsen die Pirnaer Präliminarien ab.

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 695. 696. 698. —

<sup>2)</sup> Locce lius in der Marchia illustrata erwähnt: der grosse Kurfürst habe den Geheimenrath v. Blumenthal nebst andern schwarzenbergischen Creaturen ihrer Dienste, doch salva fama et aestimatione, entlassen. Er wurde später kaiserlicher Reichshofrath. Cosmar: Schwarzenberg. 192. 193.

"evangelischen und schwedischen Partei alles verloren, und "keine Hoffnung, den Staat wiederum zu fassen, übrig, — "daher er sich und seine Kurfürstenthum und Lande anders "nicht, denn durch Accomodation zum gemachten Friedens"schluss von endlicher Ruin erretten könnte. Womit sie "auch letztlich den Platz beim Kurfürsten er"halten")." —

Die eben erwähnte brandenburgische Gesandtschaft des Herrn v. Blumenthal traf den Reichskanzler, der auf der Reise nach Magdeburg begriffen war, Eude Junius in Stendal 2). Abgesehen davon, dass man sich zu dieser wichtitigen Sendung eines unbedingten Parteigängers des Grafen Schwarzenberg bediente, erkennt man auch darin die Känte des Letzteren, dass Blumenthal dem Beichskanzler "den Prager Friedensschluss, ohne alle weitere Information "oder Entdeckung der Gedanken des Kurfürsten darüber "communiciren, — darneben aber mit Ernst und "fast harten Worten darauf dringen musste, dass "man schwedischer Seit« wegen der pommer-"schen Succession Versicherung geben sollte" Aber Oxenstierna, der wohl einsah, woher dergleichen Rathschläge kamen, durch welche man ihn in scheinberer Noth zu einer günstigen Antwort pressen, oder su einer durchaus widerwärtigen, durch welche der Kurfürst aufs Acusserste gegen Schweden aufgebracht worden wäre, driegen wollte, bewährte sich auch hier als grosser Staatsmann. Ohne der Krone, der er diente, etwas zu vergeben, wusste er doch geschickt einen Bruch mit Brandenburg zu vermeiden. "Zuvörderst," erwiederte er dem Gesandten, der se sonderbare Instructionen erhalten hatte, "müsse er wissen: "ob der Kurfürst den Prager Frieden annehmen wolle, eder "nicht? Auf den ersten Fall wäre dieser Punct der

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 722. Buch III. Cap. M.

<sup>2)</sup> Unter dem 22. Febr. n. St. 1635 hatte er sich gegen Brasdenburg bereit erklärt, unter gewissen Bedingungen von Seiten Schwedens auf Pommern zu.verzichten. Bartholde Gesch. des grossen deutschen Kriegs. I, 287. 257.

"schon decidirt, und, da der Friede seinen Fortgang und "völligen Effect gewönne, richtig, — also dass seiner Ver"sicherung nicht vonnöthen. Auf den andern Fall wäre
"gut, dass er vorerst mit dem Kurfürsten zu Tractaten,
"wegen des allgemeinen Wesens, käme; sobald derselbe
"hierin sich favorabel erklärt, wollte er wegen der Königin
"und Krone Schweden, so weit in seinen Kräften, ihm al"les gebührliche Contentement geben 1)." — Das war das
Ende der kurzen Verhandlung.

Zwar vergingen von nun am noch mehrere Wochen, bis Kurbrandenburg wirklich dem Prager Frieden beitrat; aber der Entschluss zum Beitritt war bei der am Hofe herrschenden Partei gefasst, und darum ist Alles, was von nun an geschieht, nur aus dem Bestreben zu beurtheilen: den Schein zu retten.

Während noch zwischen Oxenstierna und Kursachsen (Jal. und August 1635) Unterhandlungen gepflogen wurden, während der erstere entschieden verlangte: "dass der ab-"zuschliessende Friede auch wirklich ein Friede sei, und "nicht bloss in Apparentz ein Friede, aber in effectu "nur eine Servitut und gleich sam der Anfang ei-"nes schweren neuen Krieges 2)," und Kurfürst Johann Georg, von Tage zu Tage weniger gewährend, seine Heeresmacht allmälig in immer grösseren Massen aus dem Meisenischen gegen die im Magdeburgischen stehenden Schweden vorrücken liess, hatte der Kurfürst von Brandenburg zwar auf's neue eine Gesandtschaft an Kursachsen und ein Schreiben an Oxenstierna abgefertigt. Aber, wenn die brandenburgische Gesandtschaft (10. Julius) auch auf's neue eine weitere Berathung aller evangelischen Stände, Berücksichtigung der Krone Schweden und grössere Sicherheit überbaupt fordern musste, so war wohl schon der Gedanke an Widerspruch im Falle der Nichtgewährung gänzlich

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 698. Buch III. Cap. 19.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 743. Buch III. Cap. 82.

verschwunden 1); denn der brandenburgische Gesandte war kein anderer, als derselbe Generallieutenant v. Arnim, welcher erst kurz vorher flüchtend den Dresdener Hof wegen des an ihm begangenen Treubruches verlassen hatte, - ein Mann, den Schweden durchaus verdächtig; ein Muster von Zweideutigkeit des Charakters sein ganzes Leben hindurch, aber ein Freund und Vertrauter des Grafen Schwarzenberg. Auch das am Sten Julius an den Reichskanzler abgesandte Schreiben war wohl nicht in Hoffnung guten Erfolgs estworfen; denn es wiederholte nur im Allgemeinen die alter Klagen und Wünsche, ohne ernstlich der Krone Schweden annehmbare Vorschläge zu machen, --- wie denn Oxenstieren in seiner (vom 16. Jul. datirten) Antwort, nachdem er sich über die gänzlich falsche Berichterstattung des Herra v. Blumenthal beschwert, mit männlichem Stolze darüber gant klar seine Ausicht zu verstehen giebt. Dergleichen Erwiederungen wurden natürlich von Schwarzenberg und seinen Anhange benutzt, den erwünschten und lange vorbereiteten Bruch mit Schweden endlich herbeizuführen. Bem wenn auch noch einmal der Obrist v. Heyden (4. August) mit neuen Vorschlägen von Oxenstierna an den Kurfürsten. abgefertigt wurde, - wenn auch "die kurfürstlichen Wells-"personen, als aufrichtige und redliche Herzen, gut schwe-"disch waren, und dem Kurfürsten wegen ihres eigenen Hen-"ses und ihrer nächsten-Blutsverwandten, die vom Frieden "platt ausgeschlossen waren, immer von neuem anlagen, "demselben nicht beizutreten," so hatte Schwarzenberg jetst schon erreicht, was er immer wollte, dass die Correspondenz mit Schweden brandenburgischer Seits abgebrochen wurde. Des Grafen Einfluss wer damals so unbeschränkt, dass er Mittags an der kurfürstächen Tafel öffentlich selbst gegen die Gemahlin des Kurfür-

<sup>1)</sup> Herzog Wilhelm von Weimar schrieb 5. Jul. 1635 an den Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel: "von dem Kur"fürsten von Brandenburg sei nichts zu hoffen; derselbt
"habe schon gebeten, nicht so hestig in ihn zu dringen."
Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 364. —

sten tief verletzende Aeusserungen wagen durfte, z. B.,,man "sollte sich zu dem Hause halten, darin man geheirathet, "und nicht, daraus man entsprossen; es wäre doch die Reestitution desselben nimmermehr zu hoffen." Einen merkwürdigen Beweis eben sowohl von der Gewandtheit, wie von der Gewissenlosigkeit des Günstlings giebt der Umstand, dass ausser den Gliedern der kurfürstlichen Familie auch fast kein Mitglied des Geheimenraths den Prager Frieden billigte 1), - vielmehr fast Alle bei den Berathungen öffentlich auf das heftigste sich gegen denselben erklärten, und dem Kurfürsten das Prognosticon stellten: "wie übel es aus-"schlagen würde, wenn man sich darin verwickele." — Aber Schwarzenbergs "Mittel und Wege" wussten dem Allen geschickt zu begegnen. Hatte er bisher unaufhörlich den Kurfürsten gegen Schweden erbittert, so wusste er jetzt, da die Spannung bestand, durch Hervorhebuug der Waffenmecht Kursachsens, eine kleinmüthige Angst in demselben m erwecken. Diese künstlich und hinterlistig durch den Grafen in Georg Wilhelm hervorgerufenen und genährten Gefühle und Leidenschaften waren die eigentlichen Hebel, welche den endlichen Sieg einer durchaus falschen Politik brandenburgischen Hofe bewirkten; es kam darauf an, diese Hebel in die grösstmögliche Bewegung zu setzen und in derselben zu erhalten. War dies geschehen, so konnte das Spiel sehr rasch gewonnen werden. Und es geschah, wie Schwarzenberg berechnet hatte. -

Bereits im Anfange August's (3. August) reisete der Graf auf's neue nach Sachsen ab, ganz allein, ohne irgend ein anderes Mitglied des Geheimenrathes; neben der ostensiblen Instruction hatte er eine ziemlich ausführliche ge-

<sup>1)</sup> Wie Schwarzenberg den schwedisch gesinnten Samuel von Winterfeld früher (1629) gewalthätig in die Verbannung getrieben, noch früher (1627) den Kanzler Pruckmann durch Chikanen gelähmt hatte, so bewirkte er nach dem Beitritte zum Prager Frieden (1637) die schimpfliche Absetzung des schwedisch gesinnten Kanzlers Sigismund v. Götze. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische wirkliche geheime Staatsrath. p. 160, 171. 179. 318.

heime erhalten. Bereits am 18ten August kehrte er von Leipzig wieder nach Berlin zurück; von vielen Seiten um das Ergebniss dieser Reise gefragt, liess er geheimnissvelle Reden fallen. Aber wenige Tage später lag Alles klar um Tage. Am 27sten August nämlich erfolgte die Notification an den Reichskanzler: dass Kurbrandenburg den Prager Friedensschluss, und zwar mit allen seinen Clauseln, angenommen habe 1).

Die Folgen dieses Entschlusses blieben nicht lange aus; sie fallen auf Schwarzenbergs Haupt, und erwecken gerechten Hass seinem Namen in jedem wahren Preussen, in jedem Protestanten, so sehr auch in neuerer Zeit verblendets Parteisucht, unter der Maske der Unparteilichkeit, es versucht hat, einen durch die Geschichte, nicht bloss durch unverdienten Groli gebrandmarkten Charakter vollkommen zu rechtfertigen <sup>2</sup>). Die, welche den Prager Frieden abschlossen, oder demselben beitraten, zeigten sich und nathbar gegen die Krone Schweden, die Retterin aus grooter Gefahr; sie gaben die Böhmen, die Protestanten in Oestreich und Schlesien, die Pfälzische Familie, die Referuirten Preis; sie verhütheten nicht die Möglichkeit, dass gegen den Besitzstand in der Zukunft von Seiten des Kaiser-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 794 -- 797. Buch III. Cap. 87. — "In welcher Art Schwarzenberg bei Einleitung die "ses Vergleichs geschäftig gewesen, ist noch nicht ausge-"mittelt," äussert Cosmar. (Schwarzenberg. p. 71.) Abs der getreuen Geschichtsdarstellung bei Chemnits schäft das doch ziemlich hervorzagehn.

<sup>2)</sup> Es ist bemerkenswerth, wie Schwarzenberg, der früher (im J. 1625), wo es sich um Erlangung der fetten Heetmeister-Pfründe handelte, den Augsburgischen Roligionsfrieden heuchlerisch für sich angerufen (Cosmar: Schwarzenberg. p. 85.), jetzt, da er durch seine Künste den Kurfürsten zum Prager Frieden gebracht hatte, der wesentlich dem Geiste des Religionsfriedens widersprach, in derselben Zeit (1635) seinen katholischen Sohn zum Comthur von Wildenbruch erwählen zu lasson die freche Stirn hatte, obwohl durch Troptower Landtagsschluss von 1534 und durch den Vergleich von 1547 diese Würde aus drücklich einem Augsburgischen Confessionsverwandten vorbehalten war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 87.

ben sich nicht allein waffenlos in die Hand eines despotischen und ungrossmüthigen Feindes, sondern sie verpflichteten sich sogar, mittelst Waffengewalt Andere zu einem bloss scheinbaren, zu einem treulosen Frieden zu zwingen, der, wie vorauszusehen war, einen langwierigen Krieg in der furchtbarsten Gestalt hervorrufen musste. —

Schweden aber, auf dessen Untergang der Prager Friede zielte, gewann durch die Einheit und den Nachdruck, die es jetzt seinen Unternehmungen geben konnte, deppelt wieder, was es an Umfang und Menge der Mittel durch die Treulosigkeit oder Unzuverlässigkeit seiner Bundesgenossen verloren hatte. Johann Baner, Leonberd Torstenson und Karl Gustav Wrangel, aus des grossen Königs Feldherrnschule hervorgegangen, hielten auf glänzende Weise die Ehre des schwedischen Namens und den Ruhm der schwedischen Waffen aufrecht, und erkämpften statt des schmachvollen Prager den Westphälischen Kurbrandenburg aber musste schon sehr Frieden. beid die Befolgung der Schwarzenbergschen Rathschläge bereven; denn noch am Ende desselben Jahrs (1635), in welchem es Kursachsen sich anschloss, sah es die schwedischen Heere fast vor den Thoren Berlin's, und dann waren swölf Jahre hindurch beinahe unausgesetzt die Marken der Tummelplatz aller Kriegsparteien, so dass überall nichts zu erblicken war, als Auflösung und Verwirrung, Verwüstung und Oede.

§. 5.

Die offene Vereinigung der Kronen Frankreich und Schweden. Das Ende des schwedisch-deutschen Krieges.

Toutes ces choses offensèrent tellemen les Suidele, qu'ils resolurent de se defendre et de se laisser platoit arracher par force les armes en la main, que de rendre lachement ce qu'ils avoient acquis suit tant de gloire et tant de sang.

Richelieu: Mémoires. IX. 3.

Der schwedische Feldmarschall Johann Baner, der, vereinigt mit den Sachsen, in Böhmen eingedrungen war 1), hatte sich, als Kurfürst Johann Georg die Sache des Protestantismus verrieth, von Prag aus, nachdem er das combinirte sächsische und brandenburgische Heer bei Leutmerits zurückgelassen, nach der Saale zurückgezogen, um nicht von der Ostseckante abgeschnitten zu werden. Im Spätsonmer (August und September) des J. 1635, als auch Karbrandenhurg dem Prager Frieden beigetreten war, stand er mit seinen Truppen im Magdeburgischen an der Elbe. Alles in Allem gerechnet, war sein Heer zwar gegen 26,000 Mann. stark 2); aber wegen der Unzuverlässigkeit eines grossen Theils desselben, namentlich der Reuterei, konnte er ner auf etwa 6000 Mann sicher rechnen 3). Der Kurfürst von Sachsen aber stand an der Spitze eines Heers von 30,000 Mann, und mit diesem drang er von Meissen her immer härter auf die Schweden ein 4). Während in dieser Weise

<sup>1)</sup> Gerade zu der Zeit, als Regensburg verloren ging, standen Baner und Arnim (vom Efisten bis 29sten Julius) auf dem weissen Berge vor Prag. Feuquières: lettres et ségutiations. 11, 390. —

<sup>2) 180</sup> Compagnicen Cavallerie, 134 Comp. Infanterie und & Comp. Dragoner. Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 851.

<sup>3)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 819 fg. 851.

<sup>4)</sup> Sie bemächtigten sich bei dieser Gelegenheit Havelbergt, der Städte zwischen Havel und Elbe, und verschieden Elbpässe. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 345.

Lage Baner's an der Elbe von Tage zu Tage gefährlicher le, waren zu gleicher Zeit die Kaiserlichen von Schleaus mit verstärkter Macht an der Warthe und niederen erschienen, um durch die Neumark und Kurmark ge-Pommern, wo Steno Bielke als Statthalter die Sache Krone Schweden aufrecht zu erhalten bemüht war, voringen. Bereits am 18ten September wurde, von Franka. d. Oder aus, Garz von ihnen überrumpelt, und zuch hatte der kaiserliche General Marazin bei Landsberg Warthe überschritten. Von da rückte er gegen Stargard welches aber die Aufforderung, sich zu ergeben, Sept. tapfer abwies, endlich aber doch (7. Octob.) der ermacht weichen musste, worauf die östreichischen aren sich weiter nach Damm und den Ausflüssen der r hin verheerend ausbreiteten.

Das allmälige Zurückweichen der Schweden an der Elbe, Mangel an Kampfeslust, der sich offenbar bei dem rseidherrn Baner zeigte, endlich das anfängliche Glück Kaiserlichen jenseits der Oder machten den Kurfürsten Sechsen immer kühner. Bereits am 16ten Octob. n. St. er von Aschersleben aus, gewissermassen als Antwort die Aufforderung Hessen-Cassels: die Beruhigung und agthuung Schwedens zu bewerkstelligen, seine berüchten Blut-Ordre, durch welche er seinen, aus schwedischen

Bachsen und Kaiserlichen in diesen Gegenden gehauset, ergiebt sich aus dem Edict, "von denen Soldaten keine "Pferde, kein Vich oder andere geraubte Sachen zu kanfen," d. d. 28. Octob. 1635, worin es heisst: man habe in Erfahtung gebracht, wie brandenburgische Unterthanen sich nicht gescheuet, von den Kaiserlichen, Kursächsischen und anderen Soldaten dasjenige an Pferden, Rind- und Schaf-Vieh, auch andern Sachen, so dieselben in den benachbarten Pommerschen, ja eines Theils den eigenen Landen mit freventlicher Gewalt abgenommen, um ein liederlic es an sich zu bringen u. s. w. Wann aber hiedurch zuvörderst die Gemüther der Eingesessenen in gemeldeten benachbarten Pommerschen Landen, die man billig so viel als möglich zu gewinnen auchen sollte, ganz abalien iret u. s. w. Mylius: Corp. Const. Marchie. 111, 2. Nr. XXVII. Nr. 48.

Diensten in sächsische übergegangenen Generallieutenent Wolff Heinrich v. Baudiss befahl, um jeden Preis de Schweden vom deutschen Boden zu verjagen 1). Dies Resultat suchte er seiner Seits durch zwei Mittel zu erreichen. Eines Theils nämlich strebte er, das schwedische Heer durch Zwietracht zu schwächen, indem er unaufhörlich durch Verhandlungen die höheren Offiziere aufreizte, der Krest, welcher sie geschworen hatten, untreu zu werden, - - dern Theils bemühete er sich, durch angestrengte Märsche die Schweden von der Elbe abzuschneiden, und durch Tresnung von der Küste völlig zu vernichten. Die ersten offenen Feindseligkeiten der Sachsen gegen Baner fallen in der Anfang Octobers. Am 7ten dieses Monats nämlich eroberten einige, mit sächsischen Truppen versehene Fahrzeuge, da sich die wenig zahlreiche schwedische Besatzung dessin nicht versah, ohne Schwerdtstreich die Werbener Scheme, und am Sten wurden zu Wolfsburg im Magdeburgischen: nige schwedische Compagnieen plötzlich überfallen und dergehauen. Feldmarschall Baner war um diese Zeit und dem Lüneburgischen abgegangen, hatte aber den Generaliestenant Ruthven mit einer Hecresabtheilung in der Altmak zurückgelassen. Diesen Umstand wollte Kurfürst Johan Georg benutzen, um seinen Plan durchzuführen. Er theilie seine Macht, so dass der linke Flügel, der im Nordwestin der Altmark vorrückte und am zehnten October Gardelchen passirte, Baner und Ruthven trennen sollte; er selbst, vereinigt mit Baudiss, zog mit dem rechten Flügel über Tgermünde und Stendal Elbe abwärts, während eine abgesonderte Schaar am rechten Ufer des Strom's über Havelberg in's Meklenburgische einzufallen, und die bei Dömlie lagernden Schweden von der Ostsee abzuschneiden Befehl erhielt 2). Aber Baner, der sich in einer äusserst schwisrigen Lage befand, zog mit grosser Besonnenheit alle in der Nähe liegende Regimenter an sich, und nachdem sich soch

<sup>1)</sup> Ghomnitz: schwed. Krieg. II, 849.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 849 - 851.

uthven glücklich mit ihm vereinigt hatte, überschritt er, es ihm böher hinauf wegen der eindringenden Sachsen cht möglich war, am 19ten October bei Artlenburg, Lauenirg gegenüber, siegreich den Strom i). Während dieser ebergang glücklich bewerkstelligt wurde, waren die Sachn bemüht, Dömitz durch Ueberrumpelung einzunehmen 2) id bei Lenzen eine Brücke zu schlagen, um dergestalt der ezen sächsischen Armee die Erreichung des rechten Elbers möglich zu machen. Da beschloss Baner, weil durch m raschen Verlust mehrerer, früher von Schweden besetzn Plätze an die Sachsen, sich Entmuthigung im schwediben Heere zu zeigen begann, das Waffenglück zu versu-Er schob nämlich sofort vom Lauenburgischen Ruthn gegen Dömitz vor, der am 22sten October in der Nähe seer Festung auf 6 - 7000 Sachsen, den Kern ihres Fusedka, stiess. Diese Schaar, von Baudiss befehligt, wurde malich vernichtet; 2000 Todte blieben auf dem Platze, st 3000 Mann wurden gefangen und sodann den schwediben Regimentern einverleibt, Baudiss selbst entrann nur it grosser Mühe 3).

Metvertrauen der Schweden. Ruthven rückte ohne Verg nach Lenzen vor, und machte es durch Zerstöhrung ir fast fertigen Brücke dem Kurfürsten von Sachsen unöglich, hier die Elbe zu überschreiten. Die Sachsen zom sich demnach immer südlicher, um bei Werben ihren weck zu erreichen. Anfangs wollte man auch hier den Uergang der Sachsen zu verhindern suchen; allein da dies it grossen Hindernissen verbunden war, weil die Werbener thanse sich in den Händen der Sachsen befand, so zog mer vor, eine feste Stellung sich zu verschaffen. Nach-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 852.

<sup>3)</sup> Baudiss hatte mit seinen Truppen bei Hitzacker kurz vorher die Elbe passirt. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg III, 641.

<sup>8)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 858. — Geijer: Geschichte von Schweden. III, 206.

verschwunden 1); denn der brandenburgische Gesaudte war kein anderer, als derselbe Generallieutenant v. Arnim, welcher erst kurz vorher flüchtend den Dresdener Hof wegen des an ihm begangenen Treubruches verlassen hatte, - ein Mann, den Schweden durchaus verdächtig, ein Muster von Zweideutigkeit des Charakters sein ganzes Leben hindurch, aber ein Freund und Vertrauter des Grafen Schwarzenberg. Auch das am Sten Julius an den Reichskanzler abgesandte Schreiben war wohl nicht in Hoffnung guten Erfolgs entworfen; denn es wiederholte nur im Allgemeinen die alten Klagen und Wünsche, ohne ernstlich der Krone Schweden annehmbare Vorschläge zu machen, --- wie denn Oxenstieme in seiner (vom 16. Jul. datirten) Antwort, nachdem er sich über die gänzlich falsche Berichterstattung des . Herse v. Blumenthal beschwert, mit männlichem Stolze darüber gust klar seine Ausicht zu verstehen giebt. Dergleichen Erwisderungen wurden natürlich von Schwarzenberg und seinen Anhange benutzt, den erwünschten und lange vorbereits ten Bruch mit Schweden endlich herbeizuführen. wenn auch noch einmal der Obrist v. Heyden (4. August) mit neuen Vorschlägen von Oxenstierna an den Kurfürsten. abgefertigt wurde, -- wenn auch "die kurfürstlichen Wells-"personen, als aufrichtige und redliche Herzen, gut schwe-"disch waren, und dem Kurfürsten wegen ihres eigenen Has-"ses und ihrer nächsten-Blutsverwandten, die vom Friedu "platt ausgeschlossen waren, immer von neuem anlagen "demselben nicht beizutreten," so hatte Schwarzenberg jetst schon erreicht, was er immer wollte, dass die Correspondenz mit Schweden brandenburgischer Seits abgebrochen wurde. Des Grafen Einfluss war damals so unbeschränkt, dass er Mittags an der kurfürstlichen Tafel öffentlich selbst gegen die Gemahlin des Kurftr-

<sup>1)</sup> Herzog Wilhelm von Weimar schrieb 5. Jul. 1635 an dat Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel: "von dem Kar"fürsten von Brandenburg sei nichts zu he"rn; derselle
"habe schon gebeten, nicht so hestig in ihn zu dringen."
Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 864. —

tief verletzende Acusserungen wagen durfte, z. B. "man lite sich zu dem Hause halten, darin man geheirathet, d nicht, daraus man entsprossen; es wäre doch die Retution desselben nimmermehr zu hoffen." Einen merkdigen Beweis eben sowohl von der Gewandtheit, wie der Gewissenlosigkeit des Günstlings giebt der Umstand, s ausser den Gliedern der kurfürstlichen Familie auch fast Mitglied des Geheimenraths den Prager Frieden bilz 1), - vielmehr fast Alle bei den Berathungen öffentauf das heftigste sich gegen denselben erklärten, und Murfürsten das Prognosticon stellten: "wie übel es ausblegen würde, wenn man sich darin verwickele." - Aber warzenbergs "Mittel und Wege" wussten dem Allen geickt zu begegnen. Hatte er bisher unaufhörlich den Kursten gegen Schweden erbittert, so wusste er jetzt, da Spannung bestand, durch Hervorhebuug der Waffenht Kursachsens, eine kleinmüthige Angst in demselben erwecken. Diese künstlich und hinterlistig durch den sen in Georg Wilhelm hervorgerufenen und genährten Table und Leidenschaften waren die eigentlichen Hebel, che den endlichen Sieg einer durchaus falschen Politik brandenburgischen Hofe bewirkten; es kam darauf an, me Hebel in die grösstmögliche Bewegung zu setzen und derselben zu erhalten. War dies geschehen, so konnte Spiel sehr rasch gewonnen werden. Und es geschah. Schwarzenberg berechnet hatte. —

Bereits im Anfange August's (3. August) reisete der Graf's neue nach Sachsen ab, ganz allein, ohne irgend ein leres Mitglied des Geheimenrathes; neben der osten-len Instruction hatte er eine ziemlich ausführliche ge-

<sup>1)</sup> Wie Schwarzenberg den schwedisch gesinnten Samuel von Winterfeld früher (1629) gewalthätig in die Verbannung getrieben, noch früher (1627) den Kanzler Pruckmann durch Chikanen gelähmt hatte, so bewirkte er nach dem Beitritte zum Prager Frieden (1637) die schimpfliche Absetzung des schwedisch gesinnten Kanzlers Sigismund v. Götze. — Klapproth und Cosmar: der brandenburgische wirkliche geheime Staatsrath. p. 160, 171, 179, 318.

heime erhalten. Bereits am 18ten August kehrte er von Leipzig wieder nach Berlin zurück; von vielen Seiten und das Ergebniss dieser Reise gefragt, liess er geheimnissvelle Reden fallen. Aber wenige Tage später lag Alles klar zu Tage. Am 27sten August nämlich erfolgte die Notification an den Reichskanzler: dass Kurbrandenburg den Prager Friedensschluss, und zwar mit allen zeinen Clauseln, angenommen habe 1).

Die Folgen dieses Entschlusses blieben nicht lange aus; sie fallen auf Schwarzenbergs Haupt, und erwecken gerechten Hass seinem Namen in jedem wahren Preussen, in jedem Protestanten, so sehr auch in neuerer Zeit verblendets Parteisucht, unter der Maske der Unparteilichkeit, es versucht hat, einen durch die Geschichte, nicht bloss durch unverdienten Groll gebrandmarkten Charakter vollkommen zu rechtfertigen <sup>2</sup>). Die, welche den Prager Frieden abschlossen, oder demselben beitraten, zeigten sich und ankbar gegen die Krone Schweden, die Retterin aus grouter Gefahr; sie gaben die Böhmen, die Protestanten in Oestreich und Schlesien, die Ptälzische Familie, die Refernitten Preis; sie verhütheten nicht die Möglichkeit, dass gegen den Besitzstand in der Zukunft von Seiten des Kaisergen den Besitzstand in der Zukunft von Seiten des Kaiser-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 794 - 797. Buch III. Cap. 87. — "In welcher Art Schwarzenberg bei Einleitung die "ses Vergleichs geschäftig gewesen, ist noch nicht ausge-"mittelt," äussert Cosmar. (Schwarzenberg. p. 71.) Abs der getreuen Geschichtsdarstellung bei Chemnitz schöß das doch ziemlich hervorzugehn.

<sup>2)</sup> Es ist hemerkenswerth, wie Schwarzenberg, der früher (im J. 1625), wo es sieh um Erlangung der fetten Hemmeister-Pfründe handelte, den Augsburgischen Reifgionsfrieden heuchlerisch für sich angerusen (Cosmar: Schwarzenberg. p. 85.), jetzt, da er durch seine Künste den Kurfürsten zum Prager Frieden gebracht hatte, der wesentlich dem Geiste des Religionsfriedens widersprach, in derselben Zeit (1635) seinen kathelischen Sohn zum Comthur von Wildenbruch erwählen zu lassen die freche Stirn hatte, obwohl durch Treptewer Landtagsschluss von 1534 und durch den Vergleich von 1537 diese Würde ausdrücklich einem Augeburgisches Confessionsverwandten vorbehalten war. Cosmar: Schwarzenberg. p. 87.

ben sich nicht allein waffenlos in die Hand eines despotischen md ungrossmüthigen Feindes, sondern sie verpflichteten sich sogar, mittelst Waffengewalt Andere zu einem bloss scheinbaren, zu einem treulosen Frieden zu zwingen, der, wie vorauszusehen war, einen langwierigen Krieg in der furchtbarsten Gestalt hervorrufen musste. —

Schweden aber, auf dessen Untergang der Prager Friede rielte, gewann durch die Einheit und den Nachdruck, die es jetzt seinen Unternehmungen geben konnte, deppelt wieder, was es an Umfang und Menge der Mittel durch die Treulosigkeit oder Unzuverlässigkeit seiner Bundesgenossen verloren hatte. Johann Baner, Leonberd Torstenson und Karl Gustav Wrangel, aus des grossen Königs Feldherrnschule hervorgegangen, hielten auf glänzende Weise die Ehre des schwedischen Namens und den Ruhm der schwedischen Waffen aufrecht, und erkämpften statt des schmachvollen Prager den Westphälischen Kurbrandenburg aber musste schon sehr Prieden. beid die Befolgung der Schwarzenbergschen Rathschläge bereven; denn noch am Ende desselben Jahrs (1635), in welchem es Kursachsen sich anschloss, sah es die schwedischen Heere fast vor den Thoren Berlin's, und dann waren zwölf Jahre hindurch beinahe unausgesetzt die Marken der Tummelplatz aller Kriegsparteien, so dass überall nichts zu erblicken war, als Auflösung und Verwirrung, Verwüstung and Oede.

§. 5.

Die offene Vereinigung der Kronen Frankreich und Schweden. Das Ende des schwedisch-deutschen Krieges.

Toutes ces choses offensèrent tellement les Suiden, qu'ils resolurent de se defendre et de se laisser platoit arracher par force les armes en la main, que de rendre lachement ce qu'ils avoient acquis ever tant de gloire et tant de sang.

Richelieu: Mémoires. IX, 3.

Der schwedische Feldmarschall Johann Baner, der, vereinigt mit den Sachsen, in Böhmen eingedrungen war 1), hatte sich, als Kurfürst Johann Georg die Sache des Protestantismus verrieth, von Prag aus, nachdem er das combinirte sächsische und brandenburgische Heer bei Leutmerks zurückgelassen, nach der Saale zurückgezogen, um nicht von der Ostseckante abgeschnitten zu werden. Im Spätsonmer (August und September) des J. 1635, als auch Kurbrandenhurg dem Prager Frieden beigetreten war, stand & mit seinen Truppen im Magdeburgischen an der Elbe. Alles in Allem gerechnet, war sein Heer zwar gegen 26,000 Menn. stark 2); aber wegen der Unzuverlässigkeit eines grossen Theils desselben, namentlich der Reuterei, konnte er wer auf etwa 6000 Mann sicher rechnen 3). Der Kurfürst von Sachsen aber stand an der Spitze eines Heers von 30,000 Mann, und mit diesem drang er von Meissen her immer härter auf die Schweden ein 4). Während in dieser Weise

<sup>1)</sup> Gerade zu der Zeit, als Regensburg verloren ging, den Baner und Arnim (vom Züsten bis 29sten Julius) auf dem weissen Berge vor Prag. Feuquières: lettres et significations. 11, 390. —

<sup>2) 180</sup> Compagnicen Cavallerie, 134 Comp. Infanterio and & Comp. Dragoner. Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 851

<sup>8)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 819 fg. 851.

<sup>4)</sup> Sie bemächtigten sich bei dieser Gelegenheit Havelberg, der Städte zwischen Havel und Elbe, und verschieden Elbpässe. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 205.

Baner's an der Elbe von Tage zu Tage gefährlicher wasen zu gleicher Zeit die Kaiserlichen von Schlemit verstärkter Macht an der Warthe und niederen schienen, um durch die Neumark und Kurmark gemern, wo Steno Bielke als Statthalter die Sache e Schweden aufrecht zu erhalten bemüht war, vorze Bereits am 18ten September wurde, von Frank. Oder aus, Garz von ihnen überrumpelt, und zustte der kaiserliche General Marazin bei Landsberg be überschritten. Von da rückte er gegen Stargard siches aber die Autforderung, sich zu ergeben, tapfer abwies, endlich aber doch (7. Octob.) der aht weichen musste, worauf die östreichischen sich weiter nach Damm und den Ausflüssen der werheerend ausbreiteten.

silmälige Zurückweichen der Schweden an der Elbe, gel. an Kampfeslust, der sich offenbar bei dem berrn Baner zeigte, endlich das anfängliche Glück trichen jenseits der Oder machten den Kurfürsten sen immer kühner. Bereits am 16ten Octob. n. St. von Aschersleben aus, gewissermassen als Antwort Aufforderung Hessen-Cassels: die Beruhigung und sung Schwedens zu bewerkstelligen, seine berückt-Ordre, durch welche er seinen, aus schwedischen

emnitz: schwed. Krieg. II, 803: 855 fg. — Wie die heen and Kaiserlichen in diesen Gegenden gehauset, crbt sich aus dem Edict, "von denen Soldaten keine erde, kein Vieh oder andere geraubte Sachen zu kanfen," L' 28. Octob. 1635, worin es heisst: man habe in Erfahg gebracht, wie brandenburgische Unterthanen sich ht gescheuet, von den Kaiserlichen, Kursächsischen und erea Soldaten dasjenige an Pferden, Rind - und Schafh, auch andern Sachen, so dieselben in den benachbar-Pommerschen, ja eines Theils den eigenen Landen mit rentlicher Gewalt abgenommen, um ein liederliches an su bringen u. s. w. Wasn aber hiedurch suverderst Gemüther der Eingesessenen in gemeldeten benachbarten mmerschen Landen, die man billig so viel als glich zu gewinnen auchen sollte, gans aba-niret u. a. w. Mylius: Corp. Const. Marchie. 111, 2. , XXVII.. Nr. 48. The second second

Diensten in sächsische übergegangenen Generallieutenent Wolff Heinrich v. Baudiss befahl, um jeden Preis de Schweden vom deutschen Boden zu verjagen 1). Dies Resultat suchte er seiner Seits durch zwei Mittel zu erreichen. Eines Theils nämlich strebte er, das schwedische Heer durch Zwietracht zu schwächen, indem er unaufhörlich durch Verhandlungen die höheren Oftiziere aufreizte, der Krese, welcher sie geschworen hatten, untreu zu werden, - zadern Theils bemühete er sich, durch angestrengte Märsche die Schweden von der Elbe abzuschneiden, und durch Trennung von der Küste völlig zu vernichten. Die ersten offenen Feindseligkeiten der Sachsen gegen Baner fallen in den Anfang Octobers. Am 7ten dieses Monats nämlich ereberten einige, mit sächsischen Truppen versehene Fahrzenge, da sich die wenig zahlreiche schwedische Besatzung dessen nicht versah, ohne Schwerdtstreich die Werbener Schanze, und am Sten wurden zu Wolfsburg im Magdeburgischen de nige schwedische Compagnieen plötzlich überfallen und dergehauen. Feldmarschall Baner war um diese Zeit mich dem Lüneburgischen abgegangen, hatte aber den Generalitetenant Ruthven mit einer Heeresabtheilung in der Altmark zurückgelassen. Diesen Umstand wollte Kurfürst Johann Georg benutzen, um seinen Plan durchzuführen. Er thellie seine Macht, so dass der linke Flügel, der im Nordwesten der Altmark vorrückte und am zehnten October Gardelchen passirte, Baner und Ruthven trennen sollte; er selbst, vereinigt mit Baudiss, zog mit dem rechten Flügel über T= germunde und Stendal Elbe abwärts, während eine abgesonderte Schaar am rechten Ufer des Strom's über Havdberg in's Meklenburgische einzufallen, und die bei Dimit lagernden Schweden von der Ostsee abzuschneiden Befehl erhielt 2). Aber Baner, der sich in einer äusserst schwierigen Lage befand, zog mit grosser Besonnenheit alle in de Nähe liegende Regimenter an sich, und nachdem sich sich

<sup>1)</sup> Ghemnitz: ochwed. Krieg. II, 849.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 849 - 851.

lücklich mit ihm vereinigt hatte, überschritt er, höher hinauf wegen der eindringenden Sachsen ch war, am 19ten October bei Artlenburg, Lauenüber, siegreich den Strom 1). Während dieser glücklich bewerkstelligt wurde, waren die Sacht, Dömitz durch Ueberrumpelung einzunehmen 2) nzen eine Brücke zu schlagen, um dergestalt der hsischen Armee die Erreichung des rechten Elbich zu machen. Da beschloss Baner, weil durch Nerlust mehrerer, früher von Schweden besetzan die Sachsen, sich Entmuthigung im schwedize zu zeigen begann, das Waffenglück zu versuschob nämlich sofort vom Lauenburgischen Ruth-Dömitz vor, der am 22sten October in der Nähe ung auf 6 - 7000 Sachsen, den Kern ihres Fuse-. Diese Schaar, von Baudiss befehligt, wurde smishtet; 2000 Todte blieben auf dem Platze, Mann wurden gefangen und sodann den schwedimentern einverleibt, Baudiss selbst entrann nur Mihe 3).

chlacht von Dömitz weckte plötzlich wieder des men der Schweden. Ruthven rückte ohne Verlemen vor, und machte es durch Zerstöhrung rigen Brücke dem Kurfürsten von Sachsen unhier die Elbe zu überschreiten. Die Sachsen zomnach immer südlicher, um bei Werben ihren rreichen. Anfangs wollte man auch hier den Uer Sachsen zu verhindern suchen; allein da dies Hindernissen verbunden war, weil die Werbener in den Händen der Sachsen befand, so zog eine feste Stellung sich zu verschaffen. Nach-

ınita: schwed. Krieg. II, 852.

s katte mit seinen Truppen bei Hitzacker kurz vorher be passirt. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brang III, 641.

nnitz: schwed. Krieg. 11, 858. — Geijer: Geschichte chweden. III, 306.

dem er die vorgeschobene Heeresabtheilung wieder mit sich vereinigt hatte, wandte er sich rasch in das östliche Meklenburg, und nahm sein Hauptquartier zu Malchin. Durch die rund umher liegenden Seen war er einer Seits hier durchaus gedeckt, anderer Seits war er Pommern nahe genag, um die aus Preussen neu angekommenen und damals in der Nähe von Wollin befindlichen schwedischen Völker bequen an sich ziehen zu können. Der Kurfürst von Sachsen bewerkstelligte sodann ohne Schwierigkeit bei Werben den Uebergang über die Elbe, und nahm, den Schweden gegenüber, seine Quartiere im südlichen Meklenburg 1).

Auf solche Weise war Baner zwar dem drohenden Ruis entgangen, aber beneidenswerth war darum seine Lage immer noch nicht; denn das missvergnügte und durch stade Strapatzen sehr angegriffene Heer litt Mangel in den ausgesogenen und verheerten Gegenden, in denen es lagests Aufsuchung besserer Quartiere schien deshalb durchaus ustie wendig. Der Kurfürst von Sachsen, welcher andere Erfelge erwartet und dessen Heer ebenfalls bedeutend gelitten hatte, trug auf einen Waffenstillstand an, um der Scharmatel, durch welche er unausgesetzt von Seiten der Schweden beunruhigt wurde, während des Winters überhoben su seis Aber da Baner entschieden auf Verlegung seiner Quarties nach Thüringen und in die niedersächsischen Stifter bestaud; Johann Georg aber verlangte, dass dieselben weiter richt wärts in Meklenburg und Pommern genommen würden, brach man am 5ten Dezember von schwedischer Seitz 📥 Unterhandlungen ab, und überliess auf's neue die Entschaf dung dem Schwerdte 2).

Nachdem am zweiten September 1635, hauptsichten durch französische Vermittelung, der Vergleich von Stude dorf, in der Nähe von Marienburg, zu Stande gekommen, der den Waffenstillstand zwischen Schweden und Frieden auf 26 Jahre erneuerte, konnte der schwedische Ober-

<sup>1)</sup> Chemnitz: echwed. Krieg. II, 853. 854. 898.

<sup>2)</sup> Chemnitz: echwed. Krieg. II, 890. 891.

haber in Preussen einen Theil seiner Truppen entbehlie man denn auch sofort an der Elbe zu verwenden Diese Truppen.-Abtheilung, aus 5 Schwadronen Mann) Cavallerie und 6 Regimentern Fussvolk bestend von Leonhard Torstenson befehligt, hatte sich de Novembers, nach einem sehr beschwerlichen Marmit Baner vereinigt 1). Der letztere, dadurch ana verstärkt, konnte jetzt eher etwas Entscheidendes Nach gehaltenem Kriegsrath wurde demnach beschlosunf den weit in Meklenburg vorgedrungenen Kurfürrade lozzugehen. Dieser zog sich ohne Weiteres zuund hatte die Absicht, sich mit dem von der Oder kaiserlichen Generalfeldwachtmeister **ger**ufenen in 2) zu vereinigen. Diese Vereinigung musste verhüerden. Und noch ehe sie zu Stande gekommen war, te man am 7ten Dezember die Sachsen, die in den Tagen des Monats sich bereits aus Meklenburg nach teren Havel geworfen hatten, bei Kyritz. Nach eistigen Angriffe eilten dieselben in wilder Flucht nach erg; der Sieg der Schweden war glänzend und voll-Viele blieben auf der Wahlstatt, viele wurden in räste gejagt. Zweitausend Gefangene, zehn Standard die gesammte Bagage fielen den Siegern in die Die letzteren fochten über die Massen tapfer, und neral Torstenson insonderheit hatte sich dergestalt er-, "dass ihm von Männiglich grosser Ruhm nachgererden 3)." —

ersin, der schon bis Ruppin gekommen war, zog f erhaltene Kunde von der Niederlage über Fehrbelick; Baner aber benutzte sein Glück und rückte unt mit seiner Artillerie vor Havelberg. Am Sten De-

hemnitz: schwed. Kricg. II, 856.

r wird Marazin, Marzin und Morsin genannt, und war Ihmischer Abkunft. Barthold: Geschichte des grossen tutschen Kriegs. I, 800.

hemnitz: schwedischer Krieg. II, 901. - Buchholtz: sech. der Kurmark Brandenburg. III, 641. -

ag's Gesch. d. predes. Staats II, 1. 12

zember a. St. schon brachte er den Dom, am 12ten Bezember die Stadt zur Uebergabe, und bereits am 15ten, während der Kurfürst bei einer Zusammenkunft, welche mittelst Abgeordneter von beiden Theilen bei Sandan statt gefunden hatte, abermals dringend um einen Waffenstillstand anhielt, kam die Werbener Schanze in die Hände der Schweden 1). - Wenige Tage darauf (23. Dezember) gaben de Sachsen auch den Pass bei Fehrbellin Preis, so dass schon folgenden Tages (24. Dezember) die Schweden sich Bötzów's (des späteren Oranienburgs) ohne Schuss bemächtigten, und eine andere Abtheilung am 25sten Dezember Zehdenick einnehmen konnte. An demselben Tage, zu Weihnachten, ging auch Mirow über, und damit war ganz Meklenburg bis auf Plauen, das sich noch bis zum März des folgenden Jahrs hielt, von Sachsen gesäubert. Der Kurfürst rückte stell noch einmal (25. Dezember) gegen Fehrbellin, zog inder schon nach Verlauf weniger Tage wieder, nach Brandenburg ab. Baner aber dehnte sich, damit seine Soldaten Athen schöpfen und sich erholen möchten, im Haveliande aus, und bedrohete, da der Havelpass bei Bötzow in seiner Gewät war, von hier aus Berlin 2).

Der Kurfürst verliess in Eile die Hauptstadt und begebsich nach Peitz. — die Kurfürstin aber liess durch eine besondere Gesandtschaft (am 28sten Dezember) den schwallschen Oberbefehlshaber dringend um Verschonung der Raddenz ersuchen, welche dieser aber nur unter der Bellegung zugestand, dass ihm eine Landesfestung eingerläust würde; wo nicht, so werde er sofort zu Feindseligkeits übergehen. Diese Antwort verbreitete einen panischen Schwecken in Berlin, "und stunden die Ochsen rechtschaffen wir

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 901 - 963.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 994. 905. Die Noch ber damais in und um Berlin so gross, dass selbst in der Schwarzenbergschen küche ein Mangel an Lebensmittein spüren war. Trotz aller Bemühungen konnte nicht einschl das Nothdürftigste von den ausgepressten umliegenden karfürstlichen Aemtern herbeigeschafft werden. König: histe. Beschreibung von Berlin. I, 224. 225. —

"ge." Das drohende Ungewitter indessen ging für die-Mal vorüber. Denn der Kurfürst von Sachsen, als er Absicht Baner's erfahren, eilte von Brandenburg herbei, schritt bei Spandau die Havel, und deckte, indem er Hauptquartier zu Bernau aufschlug, die Residenz 1).

Alle diese Ereignisse machten in Schweden und Deutschgrossen Eindruck. Baner's grosse Entschlossenheit und andtheit, so wie das Glück, welches er wiederum zu hu verstand, weckten in dem Reichskanzler den Ent-!, mit drei vollständig ausgestatteten Heeren, auf's neue Feinde die Spitze zu bieten, während ein viertes in mern sich festsetzen und die Seekante beschützen sollte. Hauptheer wollte man auf die Elbe stützen, gegen Kurfürsten von Sachsen und dessen Anhang richten und r den Befehl des schwedischen Oberfeldherrn, des Feldschalls Johann Baner stellen. Auf dem linken Flügel B der Feldmarschall Hermann Wrangel, Karl Gustav's r, ihn stützen, indem er die Oder und Warthe unter s Obacht nähme, und auf der rechten Seite sollte der lie Stelle des damais gerade gefallenen Knyphausen zum imarschall ernannte Generalmajor Alexander Lesle die redische Ehre an der Weser vertreten 2).

Wie schmerzlich auch damals noch in Schweden der sil des Kurfürsten von Brandenburg empfunden wurde, silt genugsam aus den Bemühungen, durch welche man im Anfange des J. 1636 denselben von Kursachsen ab-, wieder zu sich herüberzuziehen suchte. Kurfürst Georg beim war bereits seit dem Herbste des vorhergehenden sen, vereinigt mit Sachsen, gegen die Schweden offen dastig aufgetreten; seine Truppen hatte er unter sächsim Oberbefehl gestellt und liess dieselben gemeinschaftmit den Sachsen operiren, wie sie denn damals, trotz bedenklichen Lage des Landes, noch mit denselben ver-

l) Chemnitz: schwed. Krieg. II, 905.

I) Chemnitz: schwed. Krieg. II, 943 - 945. Buch IV, Cap. 4 -

bunden waren. Noch kurz zuvor waren Patente in allen Kirchen verlesen und an allen öffentlichen Orten angeschlagen, durch welche die Schweden für des Reichs und Brandenburgs Feinde erklärt, und alle Unterthanen zur Verfolgung und Vertreibung derselben aufgefordert wurden. waren Avocatorien an alle noch in schwedischen Diensten befindliche Brandenburger erlassen, und die Güter derjenigen, die nicht Folge leisteten, eingezogen. Diese feindliche Stimmung unterhielt und vermehrte allein Schwarzenberg; die Kurfürstin, die noch im Anfange des J. 1636 um ihrer und des Hofes Sicherheit willen mit Baner unterhaudela liess, vermochte trotz aller ihrer Anstrengungen nicht, den verderblichen Einfluss des Günstlings zu beseitigen, und auch Frankreich gab sich zu jener Zeit vergebliche Mühe, durch Anerbietungen, die es ihm durch seiner Sohn machen lien, seinen eingewurzelten Hass gegen Schweden zu mildern 1).

Das Land litt furchtbar bei dem geschilderten Genge Am Ende des J. 1635 und im Anfange der Verhältnisse. des folgenden lagen die schwedischen und sächsischen Heere mitten im Gebiete der Mark sich einander gegenüber; verwüstend und brennend zogen sie ohne Unterlass von cinca Landestheile in den anderen. Lange Zeit indessen konnten sie in dieser Lage nicht einander gegenüber verharren. Kurfürst Johann Georg trachtete deshalb dahin, den Felimarschall Baner weiter hinauf nach Norden zu drängen, dnes Theils um ihn möglichst weit von seinen Landen Mewegzuziehn, andern Theils um die Vereinigung neuer, Preussen heranrückender Verstärkungen mit ihm zu verliedern. Des schwedischen Oberbefehlshabers Sinn stand vik züglich dahin, weiter südlich bessere Quartiere für 📫 Mangel leidendes Heer zu erlangen. Zu diesem Behuf finde er, nach reislicher Ueberlegung der Gründe für und with den Entschluss, sich durch einen kühnen Streich aus sein Verlegenheit zu retten, und wo möglich den Krieg in 🐸 Gebiet des Kurfürsten von Sachsen zu spielen. Es war de

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 947. Buch IV. Cap. 5. -

chr günstiger Umstand, dass eben sowohl Magdeburg, wie lie Werbener Schanze, in seinen Händen war; dadurch war s ihm möglich, ohne grosse Schwierigkeiten den Elbstrom u überschreiten, und, weil er im Besitze mehrerer Pässe ich befaud, vor denen die Gegner lagerten, so konnte er eicht für einige Zeit sein Unternehmen vor den Sachsen erheimlichen. Um den Feind zu täuschen, blieb nur eine zeringe Truppen - Abtheilung an den Pässen zurück, als im Infange Januar's die schwedische Hauptmacht abmarschirte. Jm den Oberfeldherrn beim Uebersetzen über den Strom sicht aufzuhalten, wurde der grösste Theil der Reiterei uner Ruthven und Axel Lilie über Zechlin, Havelberg, Jerihow und Burg gerades Weges. nach Magdeburg geschickt, vo dieselbe ohne bedeutende Hindernisse bereits am 14ten lanuar anlangte; Baner selbst marschirte mit der ganzen In-'anterie und Artillerie, und nur von zwei Cavallerie-Regisentern begleitet, über Havelberg nach Werben, wo am 2ten Januar glücklich der Uebergang bewerkstelligt wurde. on Werben aus zog er die Elbe entlang durch die Altmark, a sich bei Magdeburg mit der vorausgesandten Reiterei zu reinigen. Dann wollte er mit gesammter Macht auf Witteng und Torgau losrücken, die hier befindlichen Brücken, n es anginge, zerstöhren, und wo möglich sich zum ister des ganzen Saalstroms zu machen suchen .1).

Die Priegnitz und Altmark litten unerhört bei diesem - und Her-Ziehen. "Der Wirth war Gast," schreibt gleichzeitiger märkischer Schriftsteller, "und der Gast Wirth, gestalt das Bier und sonstige Lebensmittel fast mtlich fortgeschickt und wenig übrig gelassen war. erall verbreitete sich unsäglicher Schrecken, Angst Furcht; auswendig war kein Hund sicher, indig war eitel Drangs lund Noth. Denn die en Leute sollten und mussten schaffen, und ar doch nichts zu bekommen 2)."

hemnitz: schwed. Krieg. II, 950. 951.

itner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 49.

Diensten in sächsische übergegangenen Generallieutenent Wolff Heinrich v. Baudiss befahl, um jeden Preis de Schweden vom deutschen Boden zu verjagen 1). Dies Resultat suchte er seiner Seits durch zwei Mittel zu erreichen. Eines Theils nämlich strebte er, das schwedische Heer durch Zwietracht zu schwächen, indem er unaufhörlich durch Verhandlungen die höheren Offiziere aufreizte, der Krene, welcher sie geschworen hatten, untreu zu werden, - zadern Theils bemühete er sich, durch angestrengte Märsche die Schweden von der Elbe abzuschneiden, und durch Trennung von der Küste völlig zu vernichten. Die ersten offenen Feindseligkeiten der Sachsen gegen Baner fallen in den Anfang Octobers. Am 7ten dieses Monats nämlich ersberten einige, mit sächsischen Truppen versehene Fahrzeugs, da sich die wenig zahlreiche schwedische Besatzung destit nicht versah, ohne Schwerdtstreich die Werbener Schenz, und am Sten wurden zu Wolfsburg im Magdeburgischen: nige schwedische Compagnieen plötzlich überfallen und nie dergehauen. Feldmarschall Baner war um diese Zeit nach dem Lüneburgischen abgegangen, hatte aber den Generaliestenant Ruthven mit einer Heeresabtheilung in der Altunk zurückgelassen. Diesen Umstand wollte Kurfürst Johan Georg benutzen, um seinen Plan durchzuführen. Er thatte seine Macht, so dass der linke Flügel, der im Nordwestil der Altmark vorrückte und am zehnten October Gardelehm passirte, Baner und Ruthven trennen sollte; er selbst, vereinigt mit Baudiss, zog mit dem rechten Flügel über Took germünde und Stendal Elbe abwärts, während eine abgesonderte Schaar am rechten Ufer des Strom's über Hstelberg in's Mcklenburgische einzufallen, und die bei Diale lagernden Schweden von der Ostsce abzuschneiden Beild erhielt 2). Aber Baner, der sich in einer äusserst schwierigen Lage befand, zog mit grosser Besonnenheit alle in Nähe liegende Regimenter an sich, und na

<sup>1)</sup> Ghemnitz: schwed. Krieg. II, 849.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 849 - 851.

dücklich mit ihm vereinigt hatte, überschritt er, . höher hinauf wegen der eindringenden Sachsen ich war, am 19ten October bei Artlenburg, Lauensüber, siegreich den Strom i). Während dieser glücklich bewerkstelligt wurde, waren die Sachit, Dömitz durch Ueberrumpelung einzunehmen 2) enzen eine Brücke zu schlagen, um dergestalt der haischen Armee die Erreichung des rechten Elblich zu machen. Da beschloss Baner, weil durch n Verlust mehrerer, früher von Schweden besetzan die Sachsen, sich Entmuthigung im schwedire zu zeigen begann, das Waffenglück zu versuschob nämlich sofort vom Lauenburgischen Ruth-Dömitz vor, der am 22sten October in der Nähe tung auf 6 - 7000 Sachsen, den Kern ihres Fusecs. Diese Schaar, von Baudiss befehligt, wurde maishtet; 2000 Todte blieben auf dem Platze, Mann wurden gefangen und sodann den schwedimentern einverleibt, Bandiss selbst entrann nur r Mühe 3).

chlacht von Dömitz weckte plötzlich wieder des auen der Schweden. Ruthven rückte ohne Ver-Leusen vor, und machte es durch Zerstöhrung ertigen Brücke dem Kurfürsten von Sachsen un-hier die Elbe zu überschreiten. Die Sachsen zo-emnach immer südlicher, um bei Werben ihren erreichen. Anfangs wollte man auch hier den Uerschaften. Anfangs wollte man auch hier den Uerschaften zu verhindern suchen; allein da dies Hindernissen verbunden war, weil die Werbener eh in den Händen der Sachsen befand, so zog, eine feste Stellung sich zu verschaffen. Nach-

nuita: schwed. Krieg. II, 852.

se katte mit seinen Truppen bei Hitmeker kurs vorher ibe passirt. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brang III, 641.

muitz: schwed. Krieg. 11, 858. — Geijer: Geschichte ichweden. III, 206.

dem er die vorgeschobene Heeresabtheilung wieder mit sich vereinigt hatte, wandte er sich rasch in das östliche Meklenburg, und nahm sein Hauptquartier zu Malchin. Durch die rund umher liegenden Seen war er einer Seits hier durchaus gedeckt, anderer Seits war er Pommern nahe genug, um die aus Preussen neu angekommenen und damals in der Nähe von Wollin befindlichen schwedischen Völker bequen an sich ziehen zu können. Der Kurfürst von Sachsen bewerkstelligte sodann ohne Schwierigkeit bei Werben den Uebergang über die Elbe, und nahm, den Schweden gegenüber, seine Quartiere im südlichen Meklenburg 1).

Auf solche Weise war Baner zwar dem drohenden Rais entgangen, aber beneidenswerth war darum seine Lage immer noch nicht; denn das missvergnügte und durch stede Strapatzen sehr angegriffene Heer litt Mangel in den ausgisogenen und verheerten Gegenden, in denen es lagests Aufsuchung besserer Quartiere schien deshalb durchaus notiwendig. Der Kurfürst von Sachsen, welcher andere Erfeld erwartet und dessen Heer ebenfalls bedeutend gelitten hattig trug auf einen Waffenstillstand an, um der Schermittel, durch welche er unausgesetzt von Seiten der Schweden beunruhigt wurde, während des Winters überhoben su sels Aber da Baner entschieden auf Verlegung seiner Quarties nach Thüringen und in die niedersächsischen Stifter bestauf Johann Georg aber verlangte, dass dieselben weiter vielwärts in Meklenburg und Pommern genommen würden, brach man am 5ten Dezember von schwedischer Seite Unterhandlungen ab, und überliess auf's neue die Katscheidung dem Schwerdte 2).

Nachdem am zweiten September 1635, hauptwichten durch französische Vermittelung, der Vergleich von Stand dorf, in der Nähe von Marienburg, zu Stande gekommen, der den Waffenstillstand zwischen Schweden und Frieden auf 26 Jahre erneuerte, konnte der schwedische Ober

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 853, 854. 898,

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 890. 891.

beschlishaber in Preussen einen Theil seiner Truppen entbehren, die man denn auch sofort an der Elbe zu verwenden beschloss. Diese Truppen.-Abtheilung, aus 5 Schwadronen (2000 Mann) Cavallerie und 6 Regimentern Fussvolk bestehend und von Leonhard Torstenson befehligt, hatte sich am Ende Novembers, nach einem sehr beschwerlichen Marsche, mit Baner vereinigt 1). Der letztere, dadurch ansehnlich verstärkt, konnte jetzt eher etwas Entscheidendes wagen. Nach gehaltenem Kriegsrath wurde demnach beschlossen, auf den weit in Meklenburg vorgedrungenen Kurfürsten gerade loszugehen. Dieser zog sich ohne Weiteres zurück, und hatte die Absicht, sich mit dem von der Oder Generalfeldwachtmeister gerufenen kaiserlichen v. Marzin 2) zu vereinigen. Diese Vereinigung musste verhüthet werden. Und noch ehe sie zu Stande gekommen war, erreichte man am 7ten Dezember die Sachsen, die in den ersten Tagen des Monats sich bereits aus Meklenburg nach der unteren Havel geworfen hatten, bei Kyritz. nem heftigen Angriffe eilten dieselben in wilder Flucht nach Havelberg; der Sieg der Schweden war glänzend und vollständig. Viele blieben auf der Wahlstatt, viele wurden in die Moräste gejagt. Zweitausend Gefangene, zehn Standarten und die gesammte Bagage fielen den Siegern in die Hände. Die letzteren fochten über die Maassen tapfer, und der General Torstenson insonderheit hatte sich dergestalt erwiesen, "dass ihm von Männiglich grosser Ruhm nachge-"sagt worden 3)." —

Marsin, der schon bis Ruppin gekommen war, sog sich auf erhaltene Kunde von der Niederlage über Fehrbelin surück; Baner aber benutzte sein Glück und rückte unverweilt mit seiner Artillerie vor Havelberg. Am 9ten De-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Kricg. II, 856.

<sup>2)</sup> Er wird Marazin, Marzin und Morzin genannt, und war behmischer Abkunft. Barthold: Geschichte des grossen deutschen Kriegs. 1, 300.

<sup>3)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 901. - Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 641. -

Helwing's Gesch. d. predes. Staats II, 1. 12

zember a. St. schon brachte er den Dom, am 12ten Dezember die Stadt zur Uebergabe, und bereits am 15tm, während der Kurfürst bei einer Zusammenkunst, welche mittelst Abgeordneter von beiden Theilen bei Sandan statt gefunden hatte, abermals dringend um einen Waffenstillstand anhielt, kam die Werbener Schanze in die Hände der Schweden 1). - Wenige Tage darauf (23. Dezember) gaben die Sachsen auch den Pass bei Fehrbellin Preis, so dass schon folgenden Tages (24. Dezember) die Schweden sich Bötzöw's (des späteren Oranienburgs) ohne Schuss bemächtigten, und eine andere Abtheilung am 25sten Dezember Zehdenick danehmen konnte. An demselben Tage, zu Weihnachten, der auch Mirow über, und damit war ganz Meklenburg bis auf Planen, das sich noch bis zum März des folgenden Jahre hielt, von Sachsen gesäubert. Der Kurfürst rückte zum noch einmal (25. Dezember) gegen Fehrbellin, sog indes schon nach Verlauf weniger Tage wieder nach Brandenburg ab. Baner aber dehnte sich, damit seine Soldaten Athan schöpfen und sich erholen möchten, im Havellande aus i und bedrohete, da der Havelpass bei Bötzow in seiner Gewähl war, von hier aus Berlin 2).

Der Kurfürst verliess in Eile die Hauptstadt und begib sich nach Peitz. — die Kurfürstin aber liess durch eine besondere Gesandtschaft (am 28sten Dezember) den schwallschen Oberbefehlshaber dringend um Verschonung der Raidenz ersuchen, welche dieser aber nur unter der Beilingung zugestand, dass ihm eine Landesfestung eingerließt würde; wo nicht, so werde er sofort zu Feindseligkeits übergehen. Diese Antwort verbreitete einen panischen Schiocken in Berlin, "und stunden die Ochsen rechtschaffen aus

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwedischer Krieg. II, 901 - 963.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 904. 905. Die Noch werdamais in und um Berlin so gross, dass selbst in der Schwarzenbergschen Küche ein Mangel an Lebensmittels zu spüren war. Trotz aller Bemühungen konnte sicht einzelt das Nothdürstigste von den ausgepressten umliegenden karfürstlichen Aemtern herbeigeschafft werden. König: histor. Beschreibung von Berlin. I, 224. 225. —

"Berge." Das drohende Ungewitter indessen ging für dieses Mal vorüber. Denn der Kurfürst von Sachsen, als er die Absicht Baner's erfahren, eilte von Brandenburg herbei, überschritt bei Spandau die Havel, und deckte, indem er sein Hauptquartier zu Bernau aufschlug, die Residenz 1).

Alle diese Ereignisse machten in Schweden und Deutschland grossen Eindruck. Baner's grosse Entschlossenheit und Gewandtheit, so wie das Glück, welches er wiederum zu sesseln verstand, weckten in dem Reichskanzler den Entwurf, mit drei vollständig ausgestatteten Heeren, auf's neue dem Feinde die Spitze zu bieten, während ein viertes in Pemmern sich festsetzen und die Seekante beschützen sollte. Des Hauptheer wollte man auf die Elbe stützen, gegen den Kurfürsten von Sachsen und dessen Anhang richten und unter den Besehl des schwedischen Oberseldherrn, des Feldmarschalls Johann Baner stellen. Auf dem linken Flügel sollte der Feldmarschall Hermann Wrangel, Karl Gustav's Vater, ihn stützen, indem er die Oder und Warthe unter seine Obacht nähme, und auf der rechten Seite sollte der an die Stelle des damals gerade gefallenen Knyphausen zum Feldmarschall ernannte Generalmajor Alexander Lesle die schwedische Ehre an der Weser vertreten 2).

Wie schnerzlich auch damals noch in Schweden der Abfall des Kurfürsten von Brandenburg empfunden wurde, erhellt genugsam aus den Bemühungen, durch welche man aoch im Anfange des J. 1636 denselben von Kursachsen ab-, und wieder zu sich herüberzusiehen suchte. Kurfürst Georg Wilhelm war bereits seit dem Herbste des vorhergehenden Jahres, vereinigt mit Sachsen, gegen die Schweden offen feindselig aufgetreten; seine Truppen hatte er unter sächsischen Oberbefehl gestellt und liess dieselben gemeinschaftlich mit den Sachsen operiren, wie sie denn damals, trotz der bedenklichen Lage des Landes, noch mit denselben ver-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 905.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 943 — 945. Buch IV, Cap. 4 —

bunden waren. Noch kurz zuvor waren Patente in allen Kirchen verlesen und an allen öffentlichen Orten angeschlagen, durch welche die Schweden für des Reichs und Brandenburgs Feinde erklärt, und alle Unterthanen zur Verfolgung und Vertreibung derselben aufgefordert wurden. Ueberdies waren Avocatorien an alle noch in schwedischen Diensten befindliche Brandenburger erlassen, und die Güter derjenigen, die nicht Folge leisteten, eingezogen. Diese feindliche Stimmung unterhielt und vermehrte allein Schwarzenberg; die Kurfürstin, die noch im Anfange des J. 1636 um ihrer und des Hofes Sicherheit willen mit Baner unterhandela liess, vermochte trotz aller ihrer Anstrengungen nicht, den verderblichen Einfluss des Günstlings zu beseitigen, und auch Frankreich gab sich zu jener Zeit vergebliche Mühe, durch Anerbietungen, die es ihm durch seinem Sohn machen liem, seinen eingewurzelten Hass gegen Schweden zu mildern 1).

Das Land litt furchtbar bei dem geschilderten Genge der Verhältnisse. Am Ende des J. 1635 und im Anfange des folgenden lagen die schwedischen und sächsischen Heur mitten im Gebiete der Mark sich einander gegenüber; verwüstend und brennend zogen sie ohne Unterlass von einen Landestheile in den anderen. Lange Zeit indessen konntët sie in dieser Lage nicht einander gegenüber verharren. Der Kurfürst Johann Georg trachtete deshalb dahin, den Fellmarschall Baner weiter hinauf nach Norden zu drängen, de nes Theils um ihn möglichst weit von seinen Landen Mwegzuziehn, andern Theils um die Vereinigung neuer, Preussen heranrückender Verstärkungen mit ihm zu verliedern. Des schwedischen Oberbefehlshabers Sinn stand züglich dahin, weiter südlich bessere Quartiere für Mangel leidendes Heer zu erlangen. Zu diesem Behuf futte er, nach reislicher Ueberlegung der Gründe für und wie ! den Entschluss, sich durch einen kühnen Streich aus seit Verlegenheit zu retten, und wo möglich den Krieg in 🐸 Gebiet des Kurfürsten von Sachsen zu spielen. Es war

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 947. Buch IV. Cap. 5. -

günstiger Umstand, dass eben sowohl Magdeburg, wie Werbener Schanze, in seinen Händen war; dadurch war am möglich, ohne grosse Schwierigkeiten den Elbstrom berschreiten, und, weil er im Besitze mehrerer Pässe befand, vor denen die Gegner lagerten, so konnte er it für einige Zeit sein Unternehmen vor den Sachsen eimlichen. Um den Feind zu täuschen, blieb nur eine nge Truppen - Abtheilung an den Pässen zurück, als im mge Januar's die schwedische Hauptmacht abmarschirte. den Oberfeldherrn beim Uebersetzen über den Strom t aufzuhalten, wurde der grösste Theil der Reiterei un-Ruthven und Axel Lilie über Zechlin, Havelberg, Jeriw und Burg gerades Weges. nach Magdeburg geschickt, dieselbe ohne bedeutende Hindernisse bereits am 14ten ur anlangte; Baner selbst marschirte mit der ganzen Inerie und Artillerie, und nur von zwei Cavallerie-Regitern begleitet, über Havelberg nach Werben, wo am za Januar glücklich der Uebergang bewerkstelligt wurde. . Werben aus zog er die Elbe entlang durch die Altmark, sich bei Magdeburg mit der vorausgesandten Reiterei zu inigen. Dann wollte er mit gesammter Macht auf Wittenr und Torgan losrücken, die hier befindlichen Brücken, n es anginge, zerstöhren, und wo möglich sich zum ster des ganzen Saalstroms zu machen suchen .1).

Die Priegnitz und Altmark litten unerhört bei diesem - und Her-Ziehen. "Der Wirth war Gast," schreibt gleichzeitiger märkischer Schriftsteller, "und der Gast wirth, gestalt das Bier und sonstige Lebensmittel fast matlich fortgeschickt und wenig übrig gelassen war. eberall verbreitete sich unsäglicher Schrecken, Angst der Furcht; auswendig war kein Hund sicher, inendig war eitel Drangs lund Noth. Denn die men Leute sollten und mussten schaffen, und war doch nichts zu bekommen 2)."

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 950. 951.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 49.

Die Vereinigung des ganzen schwedischen Heeres fand am 16ten Januar Mittags bei Magdeburg statt. Ohne Zeitverlost wandte man sich gegen Süden. Wanzleben, Kalbe und Bernburg waren schon vor der Ankunft Baner's durch die schwedische Reiterei genommen; am 18ten Junius muste sich auch Barby, am 23sten desselben Monats Halle ergeben; die Moritzburg ward ohne Verzug belagert. Der Karfürst von Sachsen, welcher sich in den ersten Tagen des Jahrs allmälich von Bernau bis Templin in der Ukermuk hinaufgezogen hatte, trat plötzlich voller Schrecken, neckdem er die Kunde vom Abzuge der Schweden erhalten hatte, am 10ten Januar den Rückmarsch über Bernau an, überschritt am 17ten Januar bei Wittenberg die Elbe, und langte am 27sten vor Halle an, um die Stadt wieder zu nehmen und die Moritzburg wo möglich zu retten 1).

Von jetzt an handelt es sich um den Besitz der Sach, an welcher die Schweden bereits weit hinauf gerückt weren, und die sie um so leichter behaupten konnten, da mit dem Anfange dieses Jahrs der Rest des in Prenssen stehenden schwedischen Heers unter dem Feldmarschall Hermann Wangel in Pommern angelangt war und damals bereits von dieser Seite her dem Feinde weidlich Abbruch that.

Bis zum Frühjahr tummelten sich die beiden Partein in der Nähe der Saale, während Wrangel Pommern ginzich säuberte und die Sache seiner Königin männlich stürkte. Die Vereinigung des kaiserlichen Generals v. Hatzfeldt mit den Kurfürsten Johann Georg und dem General Marzin gab den Sachsen wiederum Muth zu Angriffen. Diesen hielt Bunt wegen der geringeren Anzahl seines Heers auszuweichen für gerathen. Er überschritt auf's neue im Beginn des Frühlings bei Magdeburg die Elbe, liess durch eine abgesandte Heerschaar die Schiftbrücke bei Wittenberg serstöhren, und bemächtigte sich, indem er Brandenburg und Rathenau besetzte, der Havel und des Havellandes 2).

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 952. 958. Buch IV. Cop. 7.

<sup>2)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. 11, 992. 898. Buch IV. Cap. 21.

Da es indessen doch bald darauf dem Feinde gelungen war, bei Wittenberg über die Elbe zu gehn, so beschloss Baner, wiederum an den Strom zurückzugehn, die Altmark und die umliegende Gegend zum Unterhalt seiner Truppen anszuwählen, indem er sich auf Magdeburg stützte, und von hier aus seine Vertheidigung zu leiten. Es war am Ende April's, als das schwedische Heer auf Tangermünde marschirte, und dann nach und nach auch die übrigen Hauptplätze der Altmark (Gardeleben, Osterburg, Stendal, Salzwedel) in Besitz nahm 1).

Die Altmark, in der man sich in den folgenden Monaten herumschlug, und das Havelland, wo ebenfalls ein Theil der schwedischen Truppen zurückgeblieben war, wurden unsäglich ausgepresst, vorzüglich in Folge des öfteren Aneinandergerathens der Schweden und der verbündeten Kalserlichen und Sachsen '). "Es ward damals," wie ein Zeitgenouse berichtet, "geolündert und geraubt, was man an-"traf; weder Kirchen, noch Rathhäuser, noch Privatwoh-"nungen wurden verschont, - Alte, Kranke und Schwanzere auf jegliche Weise gemisshandelt. Kisten und Kasten "merschlagen, .das noch vorhandene Vich und alle fahrende "Habe ward mit Gewalt weggenommen: um Geld zu er-"pressen, wurden die armen Leute untertreten, jämmerlich "gemartert, gepeinigt, verwundet, ihnen die Kleider vom "Leibe gezogen und unglaublich zugerichtet. Viele kamen "durch's Schwerdt, andere durch Angst und Trübsal um. "Die Tödten stöhrte man in den Särgen, wie denn nament-"lich zu Arneburg das Grab des Markgrafen Friedrich's des "Jüngeren, des Sohnes Kurfürst Friedrich's I., auf das un-"verantwortlichste eröffnet und geplündert wurde. "wärts schmolz man die zinnernen Särge und verkaufte das "Metall; Schändungen waren an der Tagesordnung; die Kir-

<sup>1)</sup> Chemnitz: schwed. Krieg. II, 995. Buch IV. Cap. 21.

<sup>2)</sup> Namentlich entstand in Tangermünde am Medardus-Tage (8. Jun.) 1636 ein furchtbares Gemetzel durch das Aufeinanderstossen Hatzfeld's und der Schweden. Ritner: Altmark. Geschichtsbuch. III, 49.

"chen wurden des Pupillen-Guts und anderer anvertrauter "Gelder, die Rathhäuser der Accise-Gelder und sonstiger "baaren Summen beraubt. Fast ganz Tangermünde war wäst "und öde, beinahe alle Einwohner von Seehausen und Oster"burg flüchteten, des Nöthigsten beraubt, nach Salzweist "und über die Elbe, und kamen dann meistentheils durch "Pestilenz und im Elende um 1)."

Als in angegebener Weise die brandenburgischen Lande diesseits und jenseits der Elbe im Sommer 1636 auf des tiefste herabgebracht wurden, drangen die Kaiserlichen und Sachsen im Gefühle ihrer Uebermacht mit grosser Gewalt auf Baner ein. Dieser aber marschirte über Salzwedel nach Lüneburg, bemächtigte sich dieses Platzes, legte eine schwedische Besatzung auf den Kalkberg, und überschritt bei Artlenburg die Elbe, um im Meklenburgischen, in der Nihe von Grabau, sich zu setzen. Kurz darauf gerieth er bei Perleberg mit dem Feinde an einander, zog sich aber gleich nachher, weil er weder das Local, noch die Gelegenheit für günstig hielt, nach der Werbener Schanze. Diese war nämlich, nachdem Magdeburg am 3ten Junius hatte capitaliren müssen, ebenfalls in die Gewalt der Kaiserlichen mit Sachsen gerathen. Die Schanze sollte um jeden Preis wieder gewonnen werden; die Gegner näherten sich sestet, um die Wiedereroberung um jeden Preis zu verhinden. Bei dieser Gelegenheit geriethen beide Theile in der Nihe von Wittstock, auf dem Scharfenberge, am 24sten September 1636, an einander 2). Die Kaiserlichen und Sachsen, welche so eben im Begriff waren, sich mit dem brandenbargischen General v. Klitzing zu vereinigen, was Baner verhindern wollte, wurden günzlich aus dem Felde geschlegen, und die Flüchtlinge bis an die Elbe bei Werben verfelgt Die Sachsen 3), "von denen nicht wenige armis caesarei,

<sup>1)</sup> Ritner: a. a. O. III, 49 - 51.

<sup>2)</sup> Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges I, ## giebt den 23. Sept. a. St., 3. Octob. n. St. an.

<sup>8)</sup> Vgl. Böttiger: Gesch. v. Sachsen. II, 115.

Mann Infanterie und 14,000 Mann Cavallerie stark; die Schweden hatten nur 12,000 Mann zu Ross und 10,000 zu Fuss. 152 Fahnen und Standarten fielen in die Hände der Sieger, ausserdem die Bagage, die Kriegskanzlei und das Silbergeschirr des Kurfürsten von Sachsen, und das auf tausend Wagen fortgeschaffte Gepäck Hatzfeldt's und Marzin's. Zweitausend Todte bedeckten die Wahlstatt 1).

Die Wittstocker Schlacht gab den Ereignissen plötzlich eine überraschende Wendung; die Schmach von Nördlingen war gesühnt; Sachsen stand dem Sieger offen 2).

Die Werbener Schanze ging sofort (12. Octob. a. St.) an die Schweden über, welche ohne Verzug nach der Altmark übersetzten und sich in der Gegend von Gardeleben lagerten. Diese neuen Züge verzehrten den letzten Rest des Wohlstandes der Städte, sie vollendeten den Ruin des Landmann's, der jetzt nicht mehr Hab' und Gut, vielmehr nur sein nacktes Leben zu retten suchen musste. Berlin selbst wurde mehrere Male hinter einauder, im October und November, erst durch den schwedischen Obristen Jens v. Hadersleff, dann durch den Feldmarschall Hermann Wrangel, der eben Garz erobert hatte, gebrandschatzt; viele Häuser der Hauptstadt standen schon leer, oder wurden durch die Pest verödet. Hadersleff erpresste bei seiner Anwesenheit in Berlin von Ritterschaft und Städten der Kurmark über

<sup>1)</sup> Khevenhiller: Annales Ferdinandei. XII, 1596. — Pufendorf. de reb. suecic. p. 259. — Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch III, 51. 52. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 644. — Vgl. Des aus dem Grabe der Vergesschheit wieder erstandenen Simplicissimi abentheuerlicher Lebenswandel. Nürnberger (3te) Ausgabe von 1713. I. 2. Cap. 27. p. 213 fgg. 215. — Die kaiserliche Infanterie wurde fast ganz gefangen oder vernichtet, von der sächsischen retteten sich nur etwa 1080 Mann. Die Cavallerie salvirte sich meistentheils während der Nacht durch die Flucht. Geijer: Gesch. v. Schweden. III. 207.

<sup>2)</sup> Geijer: a. a. O.

30,000 Rthl.; Wrangel liess sich 15,000 El Tuch, 3000 Paar Strümpfe, eben so viel Paar Schuhe, zehn Munitiensund tausend Thaler statt 250 Artilleriepferde entwagen, richten. Ausserdem mussten Bier, Brod, Fleisch und endere Victualien für das Heer nach Köpenick geliefert werden 1). - "Der Bauer musste sein Letztes geben; was er "versteckt hatte, wurde aufgesucht, was er noch besen, "ihm vor dem Maule weggeraubt; viele starben durch die "Beschwerden des Botenlaufens, wozu man sie zwang; ver-"kroch sich der eine oder andere in Büschen oder Gehölset, "so ward er wohl durch Hunde herausgehetzt, nachmelt "aber erbärmlich nach allem Muthwillen tractirt." mussten Haus und Hof in Feuer und Dampf aufgehen schen. In der Priegnitz gab es in einem Umkreise von vier Meilen nur noch einen Prediger, und dieser hatte in Jahresfeltnur. vier bis fünf Kinder getauft; die übrigen Geistlichet der Gegend waren umgekommen oder davongelaufen 2). Disu kam noch eine Pestilenz, an der allein in Stendel an dorthin geflüchteten Personen gegen 5000 starben, und theuere Zeit, so dass die armen Leute Kleie, Drespe, Eichelbrod und wilde Wurzeln essen mussten, und viel mahr noch an Hunger hätten sterben müssen, wenn nicht von Hamburg her neue Vorräthe herbeigeschafft worden wären 3).

Die Noth war gross, — aber es zeigte sich ein Hestnungsstrahl. Denn Baner brach gen Süden nach Ersurt auf,
um den Kriegsschauplatz in andere Gegenden zu verlegen ihWährend er über Gardeleben durch die Altmark gegen Thieringen sich wandte, Ersurt eroberte, sich Torgau's bemeisterte, und Leipzig, welches aber kurz darauf durch die
herandringendes kaiserlich-sächsisches Heer entsetzt wurdtmit aller Macht belagerte, sodann aber sich, von allen Sch-

<sup>1)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlie. I, 238. 224.

<sup>2)</sup> Buchholtz: Gench. der Kurmark Brandenburg. III, 68.

<sup>3)</sup> Ueber die Hungerenoth in den Jahren 1636 und 1637 wi-Mailath: Gesch. des östr. Kniserstauts, 111, 456.

<sup>4)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 53 - 55. -

ten durch feindliche Streitkräfte eingeschlossen, bis zum Sommer des folgenden Jahrs (1637) in dem befestigten Lager von Torgau hielt, bemächtigte sich mehr nördlich der Feldmarschall Hermann Wrangel selbst der Mittelmark. Nachdem derselbe bis Bernau und Freienwalde vorgedrungen war, unterhandelte er am 30sten October (1636) von Blumberg aus mit der in der Hauptstadt damals gerade versammelten Landschaft, rückte folgenden Tages (31. Octob.) selbst in Berlin ein, und breitete südwärts sich bis Frankfort an der Oder aus. Berlin belegte er mit einer schwedischen Besatzung, erzwang für seine Truppen eine bedeutende Brandschatzung in Geld und Naturalien, und forderte drohend die Uebergabe von Spandau und die Oeffnung von Küstrin 1). In der allgemeinen Bestürzung würde er auch vielleicht seine Absicht erreicht haben, wenn der Kurfürst, der unterdessen nach Peitz geflüchtet war, noch freie Hand gehabt hätte. Letzterer liess ihm auf seine Forderung deshalb erwiedern: die Besatzungen beider Festungen hätten ihren Eid nicht allein ihm, sondern auch dem Kaiser und dem Reiche geleistet; deshalb befinde er sich ausser Stande, einseitig Befehle an dieselben zu erlasseq 2). —

Die damaligen Fortschritte der Schweden, so wie die dadurch auf's neue hervorgerusenen Leiden der Marken, waren die nächste Veranlassung, dass die bereits im Sommer (1636) nach Regensburg zum Reichstage abgeschickte brandenburgische Gesandtschaft im Namen des Kurfürsten laut und dringend den Frieden forderte. In Folge dessen wurden Kurmainz und Kurbrandenburg beauftragt, im Namen des Reichs mit den Schweden zu unterhandeln 3); diesem Auf-

<sup>1)</sup> Küstrin hatte damals unter dem Besehle des Obristen Callenbach nur eine 5 Compagnicen starke Besatzung. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 644. — Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. I, 393.

<sup>2)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III. 54. 55. - Buch-holts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III. 644. 645.

<sup>3)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 596. 507.

trage unterzog sich Kurfürst Georg Wilhelm während des Winters von 1636 auf 1637 mit grossem Eifer 1). Verhandlungen führten indessen zu keinem genügenden Ergebnisse, weil die von brandenburgischer Seite gemachten Vorschläge den schwedischen Feldherren weder vortheilbaft, noch der Ehre ihrer Krone angemessen erschienen 2). Wragel sah sich unterdessen, bei der unerhörten Noth und Verwüstung, die überall zwischen Elbe und Oder hervortrat, genöthigt, diese Gegend zu verlassen. Nachdem er dieseits der Oder nur zu Eberswalde, Wrietzen und Bernau Besatzungen zurückgelassen, überschritt er den Strom, entris Landsberg a. d. W. den Kaiserlichen und nahm sein Hauptquartier zu Arnswalde 3). Von hier aus begann er im Frühling, Küstrin einzuschließen, ausserdem dehnte er sich hin Züllichau aus, brachte dem combinirten kaiserlichen und brandenburgischen Heere eine Niederlage bei Sonnenburg bei, und ordnete Streifzüge durch die ganze Neumark and bis nach Niederschlesien an 4).

Während dergestalt Wrangel sich muthig an der Oder behauptete, hatte Baner, einer bedeutenden Uebermeit gegenüber, sich vier Monate lang tapfer in seinem befestigten Lager bei Torgau gehalten. Aus dieser sehr gefährlichen Lage suchte er sich, da die Gegner immer heftiger gegen ihn eindrangen und "ihn gleichsam im Sack zu haben "vermeinten," auch die Verhältnisse Pommerns seine Gegenwart erheischten, durch einen Hauptschlag zu retten ").

<sup>1)</sup> Zuerst wurde mit Wrangel unterhandelt, dann aber, im März 1637, zu Vierraden mit Steno Bielke, dem schwel. Statthalter in Pommern. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 645. 646.

<sup>2)</sup> Zunächst sollte Brandenburg von den schwedischen, Pemmern von den kaiserlichen Truppen und deren Verbündeten geräumt, sodann aber eine schwedische Mission an den kaiserlichen Hof abgeordnet werden. Pauli: Allg. Press. Staatsgesch. IV, 598.

<sup>3)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 111, 615.

<sup>4)</sup> Buchholtz: a. a. O. III, 647.

<sup>5)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 55.

chdem er das Gerücht hatte verbreiten lassen, er werde n Entsatz Erfurts sich südlich wenden, überschritt er am ten Junius die Elbe, marschirte von hier in starken Mären an die Oder, welche er bei Fürstenberg überschritt, A suchte bei Landsberg den Uebergang über die Warthe zewinnen, um seine Vereinigung mit Wrangel zu bewerk-Migen. Die Gegner aber, welche seine Wendung nach f Oder hin vernommen, waren ihm zuvorgekommen; auf em kürzeren Wege hatten sie sich rasch diesem Flusse sähert, und, indem sie denselben bei Küstrin passirt, gten sie sich plötzlich am nördlichen Ufer der Warthe, er bei Landsberg den Uehergang zu gewinnen strebte. Bess sich nicht leugnen, dass Baner sich in einer äusserst denklichen Lage befand, aus welcher er sich indess mit iidem Heldenmuthe befreite. Indem er nämlich durch ie kühne Schwenkung in den Kaiserlichen die Besorgniss weckte: er werde durch Polen den Weg nach Pomum suchen, wandte er sich, als jene durch diese List sich lich siehen liessen, rasch wieder zur Oder, überschritt zelbe, eine Meile oberhalb Küstrin, bei Göritz, und schte die Vereinigung mit Wrangel in der Nähe von Neuidt Eberswalde, wohin letzterer eine Heeresabtheilung vorschoben hatte, wirklich zu Stande. Durch diesen glorreien und berühmten Rückzug, der mit 14,000 Mann, genüber einem Heere von 60,000 Mann, durchgeführt wurde, ttete Baner der Krone Schweden das fast schon verloren gebene Heer nebst Tross und Kanonen 1). -

So sehr auch Baner seinen Ruhm durch diese glänzende wegung erhöhete, so würde er dieselbe doch schwerlich ternommen haben, wenn nicht die damaligen Ereignisse

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. lib. IX. §. 10. p. 278. — Micralius: Sechs Bücher vom alten Pommerlande. III, 258. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 600. 601. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 307. 808. — Vgl. den Bericht des hessischen Major's v. Hanstein, welcher das beim schwedischen Hauptheere stehende hessische gelbe Regiment befehligte, d. d. Stettin 11. Jul. 1637, bei Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 451. Note 547.

ihn dringend aufgefordert hätten, nach Pommern zu gehen. Nachdem nämlich am 15ten Februar 1637 der Hauptanstifter des Krieges, Kaiser Ferdinand II., verschieden war, bette am 20sten März auch Herzog Bogislav XIV. von Pommers das Zeitliche gesegnet. Mit diesem Erlöschen der slavischen Dynastie war in der That das unbestreitbare uralte Recht Brandenburgs auf Pommern der Verwirklichung nahe. Wem nun auch einer Seits sich annehmen liess, dass das Kaiserhaus sich dem Abschlusse eines allgemeinen Friedens bei der milderen Gesinnung des kaiserlichen Nachfolgers geneigter beweisen werde, so konnte man sich doch anderer Seite nicht verhehlen, dass Kurbrandenburg gewiss alle seine Kräfte anstrengen würde, um den baldigen Besitz Pommerts zu erlangen. Dem aber zuvorzukommen, hielt der sehwedische Feldherr unter den damaligen Umständen sich für befugt, jenen gewagten Rückzug zu unternehmen.

In der That geschah, was Baner erwartet hatte. Karfürst Georg Wilhelm nämlich liess, nachdem er gleich sach Bogislav's Tode mit den pommerschen Ständen, die sich wegethan erwiesen, in Verhandlungen getreten war, bald derauf durch einen Herold, der jedoch bei den Schwedenschlechte Aufnahme fand, ein Besitzergreifungs-Patent in Pommern verkünden, — befahl sodann, auf Schwarzeberg's Betrieb, zehntausend Mann zu bewaffnen, liese in diesem Behufe Werbepatente für Brandenburg, Pommen und Preussen ausfertigen, führte zur Unterhaltung der vermehrten bewaffneten Macht zwei nese Abgaben: die Kriegemetze und den Salzlicent, ein, und schloss sich dem, nachdem er vom Kaiser die Belehnung mit Pommern und pfangen hatte, enger als je an die kaiserliche Partei an 1).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. lib. IX. S. 46 fgg. — Ritaer: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 56, 57. — Nuch Locerlies bei Buch holtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 648. — Es war damals (1637), als die brandenburgischen Truppen zugleich vom Kaiser und dem Kurfärsten kraft eines besonderen Vertrages in Eid und Pflicht gesonnen wurden. Pufendorf: de reb. gest. Friderici Wilk. Magni I, S. 3. p. 5. —

Die Schweden kämpften damals mit Verzweiflung um ihr etstes Besitsthum auf deutschem Boden, um Pommern. Vrangel hatte unternommen, Vorpommern zu behaupen. Baner Hinterpommern. Jenes aber ging fast nas verloren; die Kaiserlichen nämlich, verbunden mit lacheen und Brandeuburgern, welche gleichwohl im Frühling md Sommer 1637 zu Vierraden und Schwedt Friedensvermadlungen mit den Schweden gepflogen hatten 1), verjagen nicht nur die schwedischen Besatzungen aus den Elbmd Havelgegenden, sie bemächtigten sich, kurz hinter einnder, nicht nur Havelbergs, der Werbener Schanze, der serte Domitz und Plaue's im Meklenburgischen, ja zelbst ichwedt's 2); im Anfange des Märs 1638 wurde der Geseral Klitzing mit seinen Brandenburgern sogar Meister des Merpasses von Garz 3). Auch Wolgast und die Insel Uselom gingen verloren, und Stettin wurde durch die Verbünleten stark bedroht 4). Vom Frühling bis zum Sommer 1638 befanden sich die Schweden in Pommern in der grössen Bedrängniss. Da langte im Junius von Schweden aus ine Verstärkung von 14,000 Mann an, so dass Baner bald larauf im Stande war, in Stettin eine Heerschau über 30,000 Mit dieser Truppenmacht stürzte er sich Moon su halten. Ende des Julius auf die in Meklenburg und den Marken stehenden Kaiserlichen und Verbündeten, welche durch Hunger und Strapatzen auf's stärkste angegrissen waren. Galles, welcher im Dezember 1638 das von Schwarzenberg beim Kurfürsten unterstützte Gesuch, die Winterquartiere in Berlin zu erhalten, stellte 5), wurde gezwungen, mit den Trümmern seines Heers sich durch die Priegnitz nach der Altmark zu wersen, von hier aber durch das Magdeburgi-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. IX. §. 54. 56. p. 297 fgg.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. suecic. lib. IX. §. 29. p. 286.

<sup>5)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 648. 649.

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 601.

<sup>5)</sup> König: Histor. Beschreibung von Berlin. I, 225.

sich nach Sachsen, Schlesien und Böhmen surücksnsiehn; unterdessen sogen die Sachsen und Brandenburger
in ihre Heimath ab <sup>1</sup>). Baner aber liess dem Feinde keise
Ruhe, er folgte ihm unaufhaltsam auf dem Fusse nach, —
in der Neumark, Mittel- und Alt-Mark behaupteten sich
seine Schaaren als Sieger, Berlin selbst wurde von denselben überrumpelt, fast ohne Widerstand drangen allmälig die
Schweden gegen Sachsen und Schlesien vor, und am 20sten
Mai 1639 standen sie unter den Mauern von Prag <sup>2</sup>).

Die Opfer, Verluste und Leiden, denen die Marken abermals bei diesem längeren Aufenthalte der Kaiserlichen und Sachsen, sodann bei dem regellosen Abzuge derselben, und endlich in Folge des Eindringens der feindlichen Schweden ausgesetzt waren, übersteigen fast jede Vorstellung. Städte wie plattes Land wurden beinahe unaufhörlich durch Freund und Feind gebrandschatzt; zur Unterbringung vieler tausend Kranker und Elender hatte man aller Orten Lemi rethe einrichten müssen; Wohnungen und Besitzungen, die ganz oder theilweise bis dahin noch unversehrt geblieben weren, wurden durch das verlaufene und zuchtlose Gesindel, welches nach seinem ursprünglichen Führer sich Meredebrüder nannte, geplündert und ruinirt 3). Hie und de hatte man gar nicht gesäet; die gewöhnlichsten Nahrungsmittel waren zu einem unerhörten Preise gestiegen; des Letzte aber suchte der hungernde Tross, wo derselbe erschien, durch Anwendung des s. g. schwedischen Trunk's und anderer gräuchafter Misshandlungen zu erpressen 4). Um

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 458.

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 691 - 605. - Gefjer: Gesch. v. Schweden. III, 308.

<sup>3)</sup> In dem Edict wegen Verpflegung der Soldaten d. d. Chan. d. Spree 1. Jan. 1638 (das grossentheils wörtlich mit dem Edict vom 8. Jan. 1635 übereinstimmt), heisat es: "na lange "das Kriegesvolk in unsern gegenwärtiglich gass "onervirten Landen verbleiben wird." Mylius: Corp. Const. Marchic. III, 1. Nr. 8. p. 21. vgl. Nr. 7. p. 15. fgg.

<sup>4)</sup> Vgl. Friedr. v. Raumer: Geschichte Europa's seit des fanfzehnten Jahrhundert. III, 601 fgg.

unr das nackte Leben zu fristen, scheuten sich Viele nicht, zu den ekelhaftesten Nahrungsmitteln ihre Zuflucht zu nehmen; unbegraben sah man überall Leichname auf den Feldern, wie auf den Strassen 1).

In den beiden jetzt folgenden Jahren (1639. 1640) war zwar der vorzüglichste 'Tummelplatz der Hauptheere der kriegführenden Parteien mehr nach dem mittleren und südlichen Deutschland verlegt <sup>2</sup>); aber eine wesentliche Erleichterung wurde dadurch dem brandenburgischen Gebiete densoch nicht zu Theil. Denn eben sowohl die Alt - <sup>3</sup>) und Nen-Mark, wie das Land zwischen Elbe und Oder, wurde anch während dieser Zeit durch schwedische Besatzungen und Streifcorps unaufhörlich heimgesucht, und sowohl durch die letzteren, wie durch die der Abwehr wegen damals angeworbenen brandenburgischen Truppen ausgesogen. Unter den beständigen Bedrückungen und Misshandlungen schwand der Bevölkerung der letzte Rest von Kraft und Muth, wurde jeder Versuch zur Herstellung des früheren Wohlstandes von vorn herein unmöglich gemacht <sup>4</sup>). Das wiederholt von Sei-

<sup>1)</sup> Rither: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 57—63. — Am 29. August 1639 schloss Berlin mit dem schwed. Generalmajor Joh Liliehoeck und dem Obristen Georg v. Dewitz einen Arcord, kraft dessen die erschöpften Städte Berlin und Cöln 13,200 Rthl. an Contribution, und an das Heer 11,700 Rthl. zahlen mussten. König: histor, Beschreibung von Berlin. I, 22i. Cosmar (Schwarzenberg p. 197) giebt 1600 Rthl. als den Betrag der allein von Dewitz erhobenen Contribution an. —

Es war im Mai 1610, als sich zum ersten Male in diesem Kriege auf deutschem Boden ein französisches Heer, meistentheils aus den ehemaligen Regimentern Bernhard's von Weimar gebildet, unter den Befehlen Guébriant's und des Herzogs v. Longueville, mit den Schweden in der Nähe von Erfart vereinigte. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 809. — Es stätzte sich diese Vereinigung auf das neue, anfänglich nur auf drei Jahre abgeschlossene, nachher aber verlängerte Bündniss zwischen Schweden und Frankreich. das. p. 812.

<sup>3)</sup> Gardeleben und die übrige Altmark wurden durch Verrätherei Helmold Wrangel's, der von schwedischen in brandenburgische Dienste getreten war, den Schweden übergeben.
Buehholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 650.

<sup>4)</sup> Vgl. die Vorstellung, welche 21. Jul. 1640 der Rath von Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 13

ten des Grafen Schwarzenberg, als kuramannen Statthalters, ausgesprochene strenge Verbot, den Schweden interhalb des brandenburgischen Gebiets, namentlich in der Werbener Schanze, irgend eine Unterstützung zu gewähren 1), wie andererseits das durch Brandenburg veranlasste oder begünstigte Unternehmen, durch einen Parteigänger, Namens Hermann Boot, im J. 1639 von Preussen aus die schwedschen Besitzungen an der Ostsee zu beunruhigen und dadurch vielleicht den Abzug der die Marken belästigenden Schaaren zu erwirken, dienten auch eben nicht dazu, den kurfürstlichen Landen grössere Schonung zu Wege zu beingen 2). Die armen Unterthanen mussten vielmehr büssen, was der Hof durch seine verkehrte Politik verschuldet hatte; die Schweden, aufgereizt durch das von den kurfürstlichen Behörden auf Befehl Schwarzenbergs gegen sie beobachtets misstrauische und feindliche Benehmen, steigerten in ihren Unmuth und im Getühl der Uebermacht ihre Erpressungen und Bedrückungen. Schon dieser Verhältnisse wegen kennte es dem Kurfürsten nicht gelingen, sich Pommern's zu bemächtigen. Die Schweden, in ihrer damaligen wohlbegrändeten Abgeneigtheit, Brandenburg Zugeständnisse zu machen, wussten durch List und Gewalt alle Versuche der kurstentlichen Regierung zu hintertreiben, sich in den Besitz des Landes zu setzen, die Leitung der Landesaugelegenheiten in Stettin zu erlangen, oder die pommerschen Landstände zu ihren Zwecken zu gebrauchen. Zwar empfing Georg Wilhelm im Anfange des J. 1638 bereits die Belehnung ther Pommern vom kaiserlichen Hofe; zwar legte er im J. 1649

Berlin und Cöln über die verzweiflungsvolle Lage des Landes an den Kurprinzen richtete. König: histor. Beschrübung von Berlin I, 227 fg. Nach der daselbat. Beil. 15. p. 350 — 352 befindlichen Spezifikation hatte während des letzten Aufenthaltes des Kurfürsten in Prenssen (von 1666 bis August 1646) Berlin 69,740 Rthl. 20 gr. 11 pf. an Contribution aufbringen müssen.

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 68. 64.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XI. §. 81. p. 389. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 657. – Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 607. 608.

auf dem Reichstage zu Regensburg die Stimmen für Pommern ab; aber bei den Verhandlungen, welche zur selben Zeit (1638. 1639) zwischen kaiserlichen und schwedischen Bevollmächtigten über einen allgemeinen Frieden in Hamburg gepflogen wurden, gestand derselbe kaiserliche Hof unter der Hand der schwedischen Krone ganz Pommern als einstweiliges Unterpfand für die demnächst derselben zu gewährende Entschädigung, ja selbst die Abtretung Vorpommern's als Reichslehen zu 1). Georg Wilhelm, solchen Vorgängen gegenüber durch Schwarzenberg sorgfältig in seinem Hasse gegen Schweden bestärkt, starb unterdessen landflüchtig in Preussen (1. Dec. n. St. 1640) 2). Er hatte keine Ahnung davon, dass gerade diejenige Macht ibn bereits treulos verrathen hatte, der zu Liebe er und um Pommern's willen kurz vorher mit schwerem Herzen seine eigene bessere politische und religiöse Ansicht zum Opfer zu bringen vermocht worden war.

Als Georg Wilhelm verschied, war die Mark Brandenburg eine einzige grosse Wüste; wohin man blickte, sah man verödete Aecker, zerstörte und verlassene Dörfer, verbrannte Städte. Durch Gewaltthat, Hunger und Pestilenz war die Bevölkerung furchtbar zusammengeschmolzen, — und, was noch weit schlimmer, die übrig gebliebenen Fa-

<sup>1)</sup> Bri den geheimen Verhandlungen, die im J. 1639 zu Hamburg kainerlicher Seits von Curt v. Lützow, von schwedischer von Salvius gepflogen wurden, ward Pommern als Pfand angeboten: "hypothecam longe plausibiliorem esse (quam con"cessio in feudum); et plura exempla in Germania
"dari eorum, quae semel hoc titulo obtenta in perpetuam possessionem transierint. Nec metuendum
Suscis de hujus pignoris reluitione. — Si hypotheca (Salvius)
contentus sit, negotio statim a se finem imponendum etc. Pufendorf. de reb. succic. lib. Xl. S. 66. p. 383. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 657. — So
verfügte also das Kaiserhaus über ein Land, über welches
demselben durchaus keine Dispositionsbefugnise zustand,
und welches von ihm früher ausdrücklich dem rechtmässigen Anwarter garantirt worden war.

<sup>2)</sup> König: histor. Beechreibung von Berlin. II, 20 - 22. -

milien hatten Alles verloren, was das Leben erfreut, was in Glück und Trübsal die Menschen verkettet und hebt Jede Spur des Wohlstandes war verschwunden; überall bittere Armuth und Noth; aus dem hänslichen, wie dem öffentlichen Leben, war Ordnung und Zucht gewichen, ohne alle Achtung waren Sitte und Gesetz 1). Der Kurfürst, and, verlassen und ohne bleibende Stätte, litt unstreitig bei selchem Zustande der Dinge noch weit mehr, als seine Unterthanen. Zu dem Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein, zu Unterthanen nur Bettler, dabei die Aussicht auf die Erwerbung Pommern's eben so gut als verloren de haben, musste sich ein anderes, weit quälenderes gesellen, die Reue nämlich, ohne Noth mit Schweden, das doch, als Alles auf dem Spiele stand, die Sache der evangelischen Kirche gerettet hatte, gebrochen, und östreichischer Trest und sächsischer Zuverlässigkeit zum eigenen Verderben Vertrauen geschenkt zu haben.

Das war die Frucht Schwarzenbergischer Politik; — das waren die Folgen des Beitritts zum Prager Frieden!

Das tragische Ende Georg Wilhelm's fällt gerade in die jenige Periode des dreissigjährigen Krieges, in welcher, kurz vor dem frühzeitigen Tode Baner's, die schwedischer Waffen noch einmahl siegreich den ganzen Süden Deutschland's überflutheten. Vereinigt mit Franzosen, Hessen und Lüneburgern brach Baner im Winter von Erfurt durch Thiringen gegen die Oberpfalz und Franken vor, so dass er in Januar 1641 plötzlich vor Regensburg erschien, wo der sent Kaiser Ferdinand III. Reichstag hielt 2). Nur das eintretende

<sup>1)</sup> Vgl. die treffende Beschreibung des Zustandes der Mark in den Jahren 1640 und 1641 bei Pufendorf: de reb. gest. Friderici Wilh. Magni. I. S. 6. p. 7.

<sup>2)</sup> Die nachgiebige Stimmung, welche um diese Zeit des Ksiserhaus zeigte, so wie die den Reichsständen damale gwährten Zugeständnisse waren nicht dem Einflusse der brühmten Schrift des Hippolithus a Lapide zuzuschreiben, wie Barthold und andere meinen, sondern der sich immer mehr kund gebenden und steigenden Ohnmacht Spaniens (Emper-

Theuwetter vereitelte seinen Plan, den Reichstag gänzlich zu zersprengen und den Krieg in die östreichischen Erbstasten zu versetzen. Um der Gefahr, vernichtet zu werden, zu entgehen, musste er sich rasch zurückziehn; durch den Böhmer Wald gelang es ihm, Zwickau zu erreichen, und von hier aus nahm er seinen Marsch über Halle und Merseburg nach Halberstadt, wo er, erst im 45sten Lebensjahre, am 10ten Mai 1641 verschied.

Der Tod Baner's war ein grosser Verlust für die schwedische Sache in Deutschland; denn kein Name hatte nach Gustav Adolph's Heimgange im Heere eine so allmächtige Wirkung ausgeübt. Der Nachfolger im Oberbefehl, General Torstenson, war an Feldherrn-Genie zwar Baner gleich, an Kraft überragte er ihn vielleicht, aber leider hatte er, wenn es auch mit Heldenmuth geschah, die Bürde eines durchaus gebrochenen Körpers zu tragen. Seiner Leiden wegen hatte er, in seiner Stellung als Baner's General - Lientenant oder Stellvertreter, erst kurz vorher, im Frühjahr 1641, Urlaub genommen, und es dauerte daher bis zum Spätherbst, dass er mit Verstärkungen aus Schweden in Deutschland anlangte 1). Es war eine schwere Zeit für die Schweden. Während des Sommer's litten sie in Niedersachsen grosse Noth; zu dem bitteren Mangel gesellte sich noch die Zwietracht unter den Führern, welche um so schärfer hervortrat, je länger das Haupt fehlte; und als nun dieses erschienen war, endeten damit noch nicht die Besorgnisse. Denn als Torstenson, um den Elbpass zu besetzen, im Winter von 1641 auf 1642 mit seinen Truppen gegen Osten vor-

steigen des Hauses Braganza in Portugall und Aufstand in Catalonien). so wie der zu Stande gekommenen Verbindung zwischen den Generalstaaten und England. — Vgl. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 613. 614. —

<sup>1)</sup> Er vereinigte sich 15. Novemb. 1641 zu Winsen an der Aller mit dem in Westphalen stehenden schwedischen Heeres-flügel. Geijer: Gesch. von Schweden. III. 323. — Sein Generallientenant wurde der General der Artillerie Joh. Lieliehoeck, der bisher Gouverneur in Hinterpommern gewesen war und bald darauf, noch jung an Jahren, bei Leipzig fiel. das. p. 320. 321.

brach, befand er sich in einem so bemitleidenswerthen Zastande, dass er, gelähmt an Händen und Füssen, sich nur auf einer Tragbahre fortschaffen lassen konnte 1).

Während dieser Vorgänge im schwedischen Heere. niherte sich den brandenburgischen Marken wiederum das Ungemach des Krieges, von dem sie seit etwa zwei Jahren befreit geblieben waren. Bereits im Januar 1641 drang General Stahlhandske, der in Schlesien stand, gegen die Marken vor, einer Seits weil sich das Gerücht verbreitet hatte, die Brandenburger wollten einen Einfall in Pommern unternehmen, anderer Seits weil damals durch die Brandenburger einige unüberlegte Angriffe gegen die Schweden unterneumen worden waren 2). Er kam bis Zossen, bedrohete Berlin und liess verlauten: er werde auf Befehl Baner's des Schloss zu Cöln a. d. Spree in Asche legen. Der Schrecker in der Hauptstadt war so gross, dass der Statthalter Graf Schwarzenberg, obwohl er die Besatzungen von Rathesen; Fehrbellin, Brandenburg und Potsdam an sich gezogen hatte; um Widerstand leisten zu können, trotz dem noch für gorathen hielt, die Vorstädte von Berlin niederbrennen zu im sen, wodurch er sich in hohem Grade den Zorn des greesel Kurfürsten zuzog 3). Gleichzeitig mit diesem Vordringer Stahlhandske's, der übrigens gar nicht bis Berlin gelangte, sondern kurz darauf sich wieder nach Schlesien zurückzeg, brach von Pommern her General Axel Lilie über Havelberg und Rathenau in das Havelland ein 4). In der Altmark aber hauseten gleich nach Baner's Tode neben einander chas

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 324. -

<sup>2)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. 11, 14.

<sup>3)</sup> Der Obrist Dietrich v. Kracht, der die Vorstädte von Cilsund vom Werder am 18ten Januar unsteckte, berief sich, vom Geheimenrath zur Verantwortung gezogen, auf die degenhändigen Befehle Schwarzenbergs vom Sten und Iten Januar. 108 Häuser nebst dem Gertrud - Hospital waren in Asche gelegt. Cöln allein berechnete den Schaden 208,089 Rthl. 17 gr. 4 pf. König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 16. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 137.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 4, 5. 6.

Zacht Schweden, wie Kaiserliche. Jene setzten sich in der Gegend von Salzwedel fest, diese nahmen unter den Befehlen des Erzherzogs Leopold Wilhelm und Piccolomini's in Tangermünde ihr Hauptquartier; und als sie sich hier ans Mangel an Lebensmitteln nicht länger halten konnten, zogen sie sich über die Elbe in die Zauche und in den Teltow 1).

Friedrich Wilhelm, der junge Kurfürst von Brandenborg, in Staats - und Kriegskunst der Zögling, später der Schwiegersohn des grossen Oranier's Friedrich Heinrich, war unterdessen nicht unthätig, die Fehler zu verbessern, die seines Vaters Untergang herbeigeführt hatten. Sofort liess er in Regensburg das Begehren einer allgemeinen und unbeschränkten Amnestie auf das dringendste unterstützen; sodann bereitete er sich vor, die auf Schwarsenberg's Betrieb bisher befolgte Politik aufzugeben und sich der Krone Schweden, durch Annahme einer durchaus neutralen Stellung, anzunähern; endlich deuteten mehrere Maassregeln darauf hin, des in der Stille eine angemessene Kriegsmacht geschaffen werden sollte, die es Kurbrandenburg möglich machte, an die Spitze der Protestanten zu treten. sen verschiedenen Unternehmungen bot der durch Baner's Tod herbeigeführte Zustand der Ruhe eine günstige Gelelegenheit dar 2). -

Bereits im Anfange des Jahres 1641 (9. Jan.) wurde ein kurfürstliches Edict erlassen, durch welches allen bran-

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 18.

<sup>2)</sup> Die knierliche Partei suchte gleich anfangs durch Ausübung von Feindseligkeiten gegen Schweden und Erregung
von Hass gegen dieselben den jungen Kurfürsten auf ihrer
Seite zu halten. Ueber die Bestrebungen des Herzog's
Georg von Braunschweig, denselben für das entgegengesetzte System zu gewinnen, vgl. v. d. Decken: Herzog
Georg v. Lünehurg. IV, 95. — Einige Zeit darauf (1643) gab
Friedrich Wilhelm, im Sinne seiner Annäherung an Schweden, seinem Statthalter in Cleve den Befehl, mit den Truppen der Landgräfin von Hessen die engste Freundschaft zu
halten. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 636. —

sche sich nach Sachsen, Schlesien und Böhmen zurückzuziehn; unterdessen zogen die Sachsen und Brandenburger in ihre Heimath ab <sup>1</sup>). Baner aber liess dem Feinde keine Ruhe, er folgte ihm unaufhaltsam auf dem Fusse nach, — in der Neumark, Mittel- und Alt-Mark behaupteten sich seine Schaaren als Sieger, Berlin selbst wurde von denschben überrumpelt, fast ohne Widerstand drangen alimälig die Schweden gegen Sachsen und Schlesien vor, und am 20sten Mai 1639 standen sie unter den Mauern von Prag <sup>2</sup>).

Die Opfer, Verluste und Leiden, denen die Marken abermals bei diesem längeren Aufenthalte der Kaiserlichen und Sachsen, sodann bei dem regellosen Abzuge derselben, und endlich in Folge des Eindringens der feindlichen Schweden ausgesetzt waren, übersteigen fast jede Vorstellung. Städte wie plattes Land wurden beinahe unaufhörlich durch Freund und Feind gebrandschatzt; zur Unterbringung vieler tausend Kranker und Elender hatte man aller Orten Land rethe einrichten müssen; Wohnungen und Besitzungen, 🚵 ganz oder theilweise bis dahin noch unversehrt geblieben weren, wurden durch das verlaufene und zuchtlose Gesind, welches nach seinem ursprünglichen Führer sich Morode brüder nannte, geplündert und ruinirt 3). hatte man gar nicht gesäet; die gewöhnlichsten Nahrungmittel waren zu einem unerhörten Preise gestiegen; Letzte aber suchte der hungernde Tross, wo derselbe & schien, durch Anwendung des s. g. schwedischen Trunk's und anderer gräuchlafter Misshandlungen zu erpressen +). Us

<sup>1)</sup> Mailath: Gesch. den östr. Kaiserstnats. III, 458.

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 601 - 605. - Gefjer: Gesch. v. Schweden. III, 308.

<sup>3)</sup> In dem Edict wegen Verpflegung der Soldaten d. d. Cha. d. Spree 1. Jan. 1638 (das grossentheils wörtlich mit dem Edict vom 8. Jan. 1635 übereinstimmt), heisst es: "an lage, "das Kriegesvolk in unsern gegenwärtiglich gass, enervirten Landen verbleiben wird." Mylius: Corp. Const. Marchie. 111, 1. Nr. 8. p. 21. vgl. Nr. 7. p. 15. fg.

<sup>4)</sup> Vgl. Friedr. v. Raumer: Geschichte Europa's seit den fanfzehnten Jahrhundert. III, 601 fgg.

Vi skto Leben zu fristen, s 油t, thistesten Nahrungsmitte il > ! graben sah man überali I Feleuf den Strassen 1). beiden jetzt folgenden Jahren (1639. 1640) war vorzüglichste 'Tummelplatz der Hauptheere der den Parteien mehr nach dem mittleren und südlichland verlegt 2); aber eine wesentliche Erleichde dadurch dem brandenburgischen Gebiete den-Denn eben sowohi die Alt-3) und Theil. 🙀 wie das Land zwischen Elbe und Oder, wurde end dieser Zeit durch schwedische Besatzungen serps unaufhörlich heimgesucht, und sowohl durch m, wie datch die der Abwehr wegen damals anbrandenburgischen Truppen ausgesogen. digen Bedrückungen und Misshandlungen schwand prung der letzte Rest von Kraft und Muth, wurde seh zur Herstellung des früheren Wohlstandes von r mamöglich gemacht 4). Das wiederholt von Sci-

Altmark. Geschichtsbuch. III, 57—63. — Am 20. It. 1639 schloss Berlin mit dem schwed. Generalmajor fällichock und dem Obristen Georg v. Dewitz einen die kraft dessen die erschöpften Städte Berlin und Cöln Rthl. an Contribution, und an das Heer 11,700 Rthl. mussten. König: histor. Beschreibung von Berlin. Cosmar (Schwarzenberg p. 197) gieht 1600 als den Betrag der allein von Dewitz erhobenen Conlant an.

o mi deutschem Boden ein französisches Heer, meieils aus den chemaligen Regimentern Bernhard's von
ar gebildet, unter den Befehlen Guébriant's und des
go e. Longueville, mit den Schweden in der Nähe von
l'vereinigte. Ge ijet: Gesch. v. Schweden. III, 309. —
itzte sich diese Vereinigung auf das neue, anfänglich
af drei Jahre abgeschlossene, nachher aber verlänBündniss zwischen Schweden und Frankreich. das.

ichen und die übrige Altmark wurden durch Verrätheetmold Wrangel's, der von schwedischen in brandensche Dienste getreten war, den Schweden übergeben.
helts: Geech. der Kurmark Brandenburg. III, 650.
die Vorstellung, welche 21. Jul. 1640 der Rath von
s Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

ten des Grafen Schwarzenberg, als Lunamenhen Statthalters, ausgesprochene strenge Verbot, den Schweden interhalb des brandenburgischen Gebiets, namentlich in der Werbener Schanze, irgend eine Unterstützung zu gewähren 1), wie andererseits das durch Brandenburg veranlasste oder begünstigte Unternehmen, durch einen Parteigänger, Namens Hermann Boot, im J. 1639 von Preussen aus die schwellschen Besitzungen an der Ostsee zu beunruhigen und dedurch vielleicht den Abzug der die Marken belästigenden Schaaren zu erwirken, dienten auch eben nicht dazu, den kurfürstlichen Landen grössere Schonung zu Wege zu beigen 2). Die armen Unterthanen mussten vielmehr büssen, was der Hof durch seine verkehrte Politik verschuldet hatte; die Schweden, aufgereizt durch das von den kurfürstlichen Behörden auf Befehl Schwarzenbergs gegen sie beobechtete misstrauische und feindliche Benehmen, steigerten in firm Unmuth und im Getühl der Uebermacht ihre Erpressungs und Bedrückungen. Schon dieser Verhältnisse wegen kesste es dem Kurfürsten nicht gelingen, sich Pommern's zu bemächtigen. Die Schweden, in ihrer damaligen wohlbegrisdeten Abgeneigtheit, Brandenburg Zugeständnisse zu machen, wussten durch List und Gewalt alle Versuche der kurftistlichen Regierung zu hintertreiben, sich in den Besitz des Landes zu setzen, die Leitung der Landesaugelegenheiten in Stettin zu erlangen, oder die pommerschen Landstände zu ihren Zwecken zu gebrauchen. Zwar empfing Georg Wilhelm im Anfange des J. 1638 bereits die Belehnung ther Pommern vom kaiserlichen Hofe; zwar legte er im J. 1669

Berlin und Cöln über die verzweiflungsvolle Lage des Landes an den Kurprinzen richtete. König: histor. Beschribung von Berlin I, 227 fg. Nach der daselbst. Beil. 15. p. 350 — 352 besindlichen Spezisikation hatte während im letzten Ausenthaltes des Kursürsten in Preussen (von 1888) bis August 1640) Berlin 69,740 Rthl. 20 gr. 11 ps. an Contribution ausbringen müssen.

<sup>1)</sup> Ritner: Altmärk. Geschichtsbuch. III, 68. 64.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XI. S. 81. p. 389. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 657. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. 1V, 607. 698.

'dem Reichstage zu Regensburg die Stimmen für Pomra ab; aber bei den Verhandlungen, welche zur selben it (1638. 1639) zwischen kaiserlichen und schwedischen relimächtigten über einen allgemeinen Frieden in Hamrg gepflogen wurden, gestand derselbe kaiserlie Hof unter der Hand der schwedischen Krone ms Pommern als einstweiliges Unterpfand für s - demnächst derselben zu gewährende Enthadigung, ja selbst die Abtretung Vorpomrn's als Reichslehen zu 1). Georg Wilhelm, solw Vorgängen gegenüber durch Schwarzenberg sorgfältig seinem Hasse gegen Schweden bestärkt, starb unterdeslandflüchtig in Preussen (1. Dec. n. St. 1640) 2). te keine Ahnung davon, dass gerade diejenige Macht Bereits treulos verrathen hatte, der zu Liebe er und um mmern's willen kurz vorher mit schwerem Herzen seine eie bessere politische und religiöse Ansicht zum Opfer zu sgen vermocht worden war.

Als Georg Wilhelm verschied, war die Mark Brandeng eine einzige grosse Wüste; wohin man blickte, sah
n verödete Accker, zerstörte und verlassene Dörfer, vertotte Städte. Durch Gewaltthat, Hunger und Pestilenz
r. die Bevölkerung furchtbar zusammengeschmolzen, —
1, was noch weit schlimmer, die übrig gebliebenen Fa-

<sup>1)</sup> Bei den geheimen Verhandlungen, die im J. 1639 zu Hamburg kuiserlicher Seits von Cart v. Lätzow, von schwedischer von Salvius gepflogen wurden, ward Pommern als Pfand angeboten: "kypotkecam longe plausibiliorem esse (quam con"cessio in feudum); et plura exempla in Germania
"dari eorum, quae semel koc titulo obtenta in perpetuam possessionem transierint. Nec metuendum
Succis de kujus pignoris reluitione. — Si kypotkeca (Salvius)
contentus sit, negotio statim a se finem imponendum etc. Pufendorf. de reb. succic. lib. Xl. S. 66. p. 383. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. III, 657. — So
verfügte also das Kaiserhaus über ein Land, über welches
demselben durchaus keine Dispositionsbefogniss zustand,
und welches von ihm früher ausdrücklich dem rechtmässigen Anwarter garantirt worden war.

<sup>2)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 20 - 22. -

milien hatten Alles verloren, was das Leben erfreut, was in Glück und Trübsal die Menschen verkettet und hebt. Jede Spur des Wohlstandes war verschwunden; überall bittere Armuth und Noth; aus dem häuslichen, wie dem öffentlichen Leben, war Ordnung und Zucht gewichen, ohne alle Achtung waren Sitte und Gesetz 1). Der Kurfürst, ann, verlassen und ohne bleibende Stätte, litt unstreitig bei solchem Zustande der Dinge noch weit mehr, als seine Unterthanen. Zu dem Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein, zu Unterthanen nur Bettler, dabei die Aussicht auf die Erwerbung Pommern's eben so gut als verlores in haben, musste sich ein anderes, weit quälenderes gesellen, die Reue nämlich, ohne Noth mit Schweden, das doch, als Alles auf dem Spiele stand, die Sache der evangelischet Kirche gerettet hatte, gebrochen, und östreichischer Treet und sächsischer Zuverlässigkeit zum eigenen Verderben Vertrauen geschenkt zu haben.

Das war die Frucht Schwarzenbergischer Politik; — das waren die Folgen des Beitritts zum Prager Frieden!

Das tragische Ende Georg Wilhelm's fällt gerade in dejenige Periode des dreissigjährigen Krieges, in welchen,
kurz vor dem frühzeitigen Tode Baner's, die schwedischen
Waffen noch einmahl siegreich den ganzen Süden Deutschland's überflutheten. Vereinigt mit Franzosen, Hessen und
Lüneburgern brach Baner im Winter von Erfurt durch Theringen gegen die Oberpfalz und Franken vor, so dass er im
Januar 1641 plötzlich vor Regensburg erschien, wo der sent
Kaiser Ferdinand III. Reichstag hielt 2). Nur das eintretente

<sup>1)</sup> Vgl. die treffende Beschreibung des Zustandes der Mark is den Jahren 1640 und 1641 bei Pufendorf: de red. gwl. Friderici Wilh. Magni. I. S. 6. p. 7.

<sup>2)</sup> Die nachgiebige Stimmung, welche um diese Zeit des Lisserhaus zeigte, so wie die den Reichsständen damale gewährten Zugeständnisse waren nicht dem Einflusse der berühmten Schrift des Ilippolithus a Lapide zuzuschreiben, wie Barthold und andere meinen, sondern der sich immer sehr kund gebenden und steigenden Ohnmacht Spaniens (Esper-

w.vereitelte seinen Plan, den Reichstag gänslich engen und den Krieg in die östreichischen Erbstansetzen. Um der Gefahr, vernichtet zu werden, zu, musste er sich rasch zurückzichn; durch den Vald gelang es ihm, Zwickau zu erreichen, und zue nahm er seinen Marsch über Halle und Mersen. Halberstadt, wo er, erst im 45sten Lebens-1.10ten Mai 1641 verschied.

Ted Baner's war ein grosser Verlust für die schweshe in Deutschland; denn kein Name hatte nach delph's Heimgange im Hoere eine so allmächtige sungeübt. Der Nachfolger im Oberbefehl, Genomen, war an Feldherrn-Genie zwar Baner gleich, imervagte er ihn vielleicht, aber leider hatte er, anch mit Heldenmuth geschah, die Bürde eines gehoochenen Körpers zu tragen. Seines Leiden weer, in seiner Stellung els Baner's General-Lieuer Stellvestreter, erst kurz vorher, im Frühjahr blaub genommen, und es dauerte daher bis zum t, dass er mit Verstärkungen ans Schweden in mi anlangte 1). Es war eine schwere Zeit für die . Während des Sommer's litten sie in Niedersach-Moth; zu dem bitteren Mangel gesellte sich noch racht unter den Führern, welche am so schärfer , je länger das Haupt fehlte; und als nun dieses nimar, endeten damit noch nicht die Besorgnisse. Forstenson, um den Elbpass zu besetzen, im Win-E41 auf 1642 mit seinen Truppen gegen Osten vor-

ten des Hauses Braganza in Portugall und Aufstand in tenien). so wie der zu Stande gekommenen Verbinzwischen den Generalstaaten und England. — Vgl. nmel: Gesch. v. Hessen. VIII, 618. 614. —

preinigte sich 15. Novemb. 1641 zu Winsen an der Alnit dem in Westphalen stehenden schwedischen Heeres-L. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 823. — Sein krillentenant wurde der General der Artillerie Joh. Lieseck, der bisher Gouverneur in Hinterpommern gewewar und bald darauf, noch jung an Jahren, bei Leipfel. das. p. 320, 321.

brach, befand er sich in einem so bemitleidenswerthen Zastande, dass er, gelähmt an Händen und Füssen, sich un auf einer Tragbahre fortschaffen lassen konnte <sup>1</sup>).

Während dieser Vorgänge im schwedischen Heere. 38herte sich den brandenburgischen Marken wiederum das Uagemach des Krieges, von dem sie seit etwa zwei Jahren befreit geblieben waren. Bereits im Januar 1641 drang General Stahlhandske, der in Schlesien stand, gegen die Marken vor, einer Seits weil sich das Gerücht verbreitet hatte, die Brandenburger wollten einen Einfall in Pommern unternehmen, anderer Seits weil damals durch die Brandenburger einige unüberlegte Angriffe gegen die Schweden unterwonmen worden waren 2). Er kam bis Zossen, bedrohete Berlin und liess verlauten: er werde auf Befehl Baner's des Schloss zu Cöln a. d. Spree in Asche legen. Der Schrecker in der Hauptstadt war so gross, dass der Statthalter Graf Schwarzenberg, obwohl er die Besatzungen von Rathemui Fehrbellin, Brandenburg und Potsdam an sich gezogen hatte; um Widerstand leisten zu können, trotz dem noch für 📂 rathen hielt, die Vorstädte von Berlin niederbrennen zu imsen, wodurch er sich in hohem Grade den Zorn des gressel Kurfürsten zuzog 3). Gleichzeitig mit diesem Vordringer Stahlhandske's, der übrigens gar nicht bis Berlin gelangte, sondern kurz darauf sich wieder nach Schlesien zurückses, brach von Pommern her General Axel Lilie über Havelberg und Rathenau in das Havelland ein 4). In der Altmark aber hauseten gleich nach Baner's Tode neben einander chas

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 324. -

<sup>2)</sup> König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 14.

<sup>3)</sup> Der Obrist Dietrich v. Kracht, der die Vorstädte von Cinund vom Werder am 18ten Januar ansteckte, berief sich, vom Geheimenrath zur Verantwortung gezogen, auf die siegenhändigen Befehle Schwarzenberge vom Sten und Iten Jenuar. 108 Häuser nebst dem Gertrud - Hospital waren in Asche gelegt. Cöln allein berechnete den Schuden 22 38,089 Rthl. 17 gr. 4 pf. König: histor. Beschreibung 186. Berlin. II, 16. — Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. p. 186.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 4, \$ & p. 5. 6.

voden, wie Kaiserliche. Je ne setsten sich in von Salswedel fest, die se nahmen unter den s Erzherzogs Leopold Wilhelm und Piccolomini's unde ihr Hauptquartier; und als sie sich hier an Lebensmitteln nicht länger halten konnten, ch über die Elbe in die Zauche und in den Tel-

ch Wilhelm, der junge Kurfürst von Brandentaats - und Kriegskunst der Zögling, später der ha des grossen Oranier's Friedrich Heinrich, war nicht unthätig, die Fehler zu verbessern, die w Untergang herbeigeführt hatten. Sofort liess meburg das Begehren einer allgemeinen und Enkten Amnestie auf das dringendste unterdann bereitete er sich vor, die auf Schwar-Betrieb bisher befolgte Politik aufzu-I sich der Krone Schweden, durch Anier durchaus neutralen Stellung, anzuandlich deuteten mehrere Maassregeln darauf hin, Stille eine angemessene Kriegsmacht gezden sollte, die es Kurbrandenburg möglich die Spitze der Protestanten zu treten. Zu dieedenen Unternehmungen bot der durch Baner's geführte Zustand der Ruhe eine günstige Gele-P 2).

im Anfange des Jahres 1641 (9. Jan.) wurde liches Edict erlassen, durch welches allen bran-

holtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 18.

iserliche Partei suchte gleich anfangs durch Ausvon Feindseligkeiten gegen Schweden und Erregung ass gegen dieselben den jungen Kurfürsten auf ihrer zu halten. Ueber die Bestrebungen des Herzog's von Brausschweig, denselben für das entgegenge-System zu gewinnen, vgl. v. d. Deckeu: Herzog v. Lüneburg. IV, 95. — Einige Zeit darauf (1643) gab ich Wilhelm, im Sinne seiner Annäherung an Schweseinem Statthalter in Cleve den Befehl, mit den Trupper Landgräfin von Hessen die engste Freundschaft zu. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 636. —

denburgischen Unterthanen auf das strengste verboten wurde, Feindseligkeiten gegen Schweden zu begehen 1); zugleich wurde befohlen, da, wo schwedische Truppen ständen, sich Schutzbriefe von denselben zu erbitten, und wegen der zu ihrem Unterhalt erforderlichen Kriegscontribution sich gütlich mit ihnen zu einigen 2). Und während mit Nachdruck auf Befolgung dieses Edicts gehalten wurde, sandie der Kurfürst zwei Abgeordnete, Samuel v. Winterfeld und Gerhard Rumelian v. Leuchtmar 3), nach Hamburg, um deselbst mit den Gesandten der Kronen Schweden und Frankreich, Salvius und d'Avaux, über die Grundlagen des demnächst abzuschliessenden Friedens zu unterhandeln 4). Beid darauf ging eine brandenburgische Gesandtschaft selbst meh Schweden ab, und dieser gelang bereits am 14ten Julius der Abschluss eines Waffenstillstands-Vertrages zwischen der Königin Christine und dem Kurfürsten. Dies war des erste offizielle Schritt eines deutschen Farsten den Prager Frieden zu durchlöchern; durch denselben wurde im Wesentlichen die brandesburgische Neutralität festgesetzt. Die Dauer des Tractats ward anfänglich nur auf zwei Jahre bestimmt !} später aber ist derselbe bis zum Abschlusse des westphilischen Friedens immerfort stillschweigend verlängert werden.

<sup>1)</sup> Vgl. das Edict wider das Auslaufen, Ausreuten und Excesse der Soldaten, d. d. 24. Mai 1641, in welchem auf das erwähnte Edict Bezug genommen wird, bei Myliusz Cop-Const. Marchic. III. 1. Nr. 10. p. 29 fgg.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. I. S. 8. p. 8.

<sup>8)</sup> Beide, als zur schwed. Partei gehörig, waren durch Schwerzenberg's Einfluss entlassen, wurden aber vom grossen Karfürsten sofort nach seinem Regierungsantritte wirder in den Dienst gezogen. Cosmar: der brandenburg. Staatsenkten 172. Beide hatten längere Zeit im Auslande gelebt. vgl. daselbst. p. 179. 181. 340. 343. 344. –

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. I. S. 12 p. 11.

<sup>5)</sup> Erst fast nach Verfluss dieser ersten beiden Jahre erseigte die Ratification des Tractats, im April 1643. Buchholiss Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 13. — Geijers Gesch. von Schweden. III, 330. —

lemäss dem Waffenstillstande sollten die Schweden, ausser er bis auf Weiteres fortgesetzten Besitznahme mmern's, von nun an nur noch fünf Plätze auf branemburgischem Gebiete besetzt halten (Driesen, Landsberg .d. W., Crossen, Frankfurt a. d. O. und Gardeleben,) nd die Besatzungen aus der Umgegend dieser Oerter ihren leterhalt empfangen. Auch sollte ihnen die Werbener chanze übergeben werden. Die Höhe der ihnen zu gerahrenden Contribution zu bestimmen, ward einem Ueberinkommen mit den brandenburgischen Ständen vorbehalten. m Uebrigen sollte den schwedischen Besehlshabern in den tarken nur in Bezug auf Militair-Angelegenheiten Gewalt nstehen; die Civil - Verwaltung sollten sie für die Zukunft hereit dem Kurfürsten überantworten. Ausserdem wurde och den Schweden durch das ganze brandenburgische Geiet, namentlich durch die Festungen Spandau, Kästrin und Peits, freier Durchzug verstattet, der, wie sich danach om selbst verstand, von jetzt an den Gegnern der Krone schweden verwehrt werden musste. Nur für den Fall, dass ler Feind durch Uebermacht und mit Gewalt sich den Durchmg erzwänge, sollte der Waffenstillstand nicht als gebrochen mgesehen werden 1).

Der gute Erfolg dieser Schritte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm offenbarte sich sofort, als mit dem Anfange des lolgenden Jahrs (1642) Torstenson, um endlich einen vortheilhaften und ruhmvollen Frieden zu erlangen, beschloss, auf neue den Schauplatz des Krieges so viel als möglich in das Herz der östreichischen Erblande zu versetzen. —

Es war im Februar 1642, als wir den schwedischen Oberseldherrn, gelähmt am ganzen Körper, ein rasches Standrecht über den Verräther Obristen v. Seckendorf zu Stendal abhalten sehen. Kurze Zeit darauf erblicken wir ihn in Tangermünde; von hier aus wendet er sich zum Schein in des Braunschweigische, als wollte er sich nach dem Nie-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni, lib. I. S. 15. p. 14. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 10. 11. —

derrhein hin Bahn brechen. Kaum aber, se er dieser Glauben erweckt und dadurch die Kaiserlichen und Sachsen dahin gebracht hat, ihre Entwürfe auf Meklenburg aufzugeben, biegt er durch eine rasche Schwenkung nach Magdeburg ein, setzt am 26sten und 27sten März bei Werben über die Elbe, wendet sich durch das Havelland und die Zauche nach der Lausitz, und zieht Stahlhandske, der demals gerade durch den kaiserlichen Oberbeschlahaber, Herzog Franz Albert von Lauenburg-, auf's äusserste bedrängt wurde, an sich. Durch diese Vereinigung der beiden schwedischen Heeresabtheilungen in der Nähe von Sorau und durch das gemeinschaftliche siegreiche Vordringen derselben nach Schlesien wurde die Mark von der Gefahr, abermals der Schauplatz blutiger Kämpse zu werden, befreit. durchzog das nun 20,000 Mann starke schwedische Heet, Alles überwältigend, ganz Schlesien 1). Am 24sten April ging Glogau, am 24sten Mai Schweidnitz über; dann brack das Hauptheer in Mähren ein, wo am 5ten Julius Ollmäts erobert wurde, während ein seitwärts gesandtes Streifcorps unter dem Obristen Hellmuth Wrangel bis sechs Meilen w Wien sich ausbreitete. Lediglich um nicht abgeschnitten st werden, zog sodann die schwedische Armee nach Schleden zurück, und auf diesem Rückzuge wurden Neisse; Cook und Oppeln mit stürmender Hand genommen. Die Belagerung von Brieg wurde durch die Ankunft einer kaiserlichen Heeresabtheilung, die zum Entsatz bestimmt war, unterbrechen. Während sodann der General Königsmark, um de Flanke zu decken, von Torstenson nach Sachsen geschickt wurde, zog der letztere selbst über Glogau nach Crosse, und überschritt an diesem Puncte die Oder, um der w Schweden unter dem Befehle Carl Gustav Wrangel's abgschickten Verstärkung entgegenzugehn. Wrangel durchag bei dieser Gelegenheit, von Pommern kommend, die Mach welche ihm Proviant liefern musste 2), ging bei Torgan wer.

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XIV. S. 10. p. 478. —

<sup>2)</sup> Nach Fürstenwalde hin mussten ihm 500 Wispel Kees and

Elbe, und bewirkte am 26sten August bei Guben die einigung mit Torstenson. Die dergestalt bedeutend verkte schwedische Heeresmacht drang nun ohne Weiteres der durch Sachsen gen Böhmen vor; auf dem Wege dabemächtigte sie sich Zittau's und begann die Belagerung paig's. Der Feldzug dieses Jahres endete, ohne dass das ndenburgische Gebiet weiter von den kämpfenden Parteien rüngt worden wäre, mit einer vollkommenen Niederlage, che die kaiserlichen Feldherrn, General Piccolomini und therzog Leopold Wilhelm, 2. Nov. n. St. durch Torstenson Breitenfeld, auf demselben Puncte, erlitten, wo im Ange des schwedischen Kriegs Tilly durch Gustav Adolph begt worden war. Als Sieger zog bald nach der Schlacht '. Novemb.) Torstenson in Leipzig ein, dessen protestanh gesinnte Bürger die Besatzung in der Stille an die rweden verrathen hatten 1); von da an bis zum Abkanne des westphälischen Friedens blieb die Stadt in den nden der Schweden 2).

Die beiden folgenden Jahre (1643 und 1644) bringen Mich den Marken das Ende der Leiden. Diese schieuen herneuern zu wollen, als Torstenson seinen Weg nach letein durch das brandenburgische Gebiet nahm, Gallas a dann später folgte, und endlich der erstere, wiederum letzteren, sich nach der Niederelbe zurück
" 3). Die Vernichtung der Schaaren des General's Gallas

<sup>100</sup> Toanca Bier geliesert werden. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 14. (Nach Sebald's bre-sierium.)

<sup>1)</sup> Böttiger: Gesch. v. Sachsen. II, 119.

<sup>3)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Geijer: Gesch v. Schweden. III, 325 — 328. — Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 629. —

<sup>8)</sup> Ale Gallas sich näherte, liens der gronne Kurfürst die Werbener Schanze vernichten, damit sie den Kaiserlichen kein Anhaltspunct werden möchte, obgleich er früher versprochen hatte, dieselbe den Schweden zu überliefern. Pufenderf. de reb. succic. XIV, 43 — 45. — Ejus dem: de reb. gest. Frid. Wüh. Magni lib. I, §. 10. —

durch die Schweden, ganz in der Nähe der kurfürstlichen Lande, befreite aber die letzteren von ferneren Bedrückungen. Die Einwirkung der Ereignisse dieser beiden Jahre auf die Marken bleibt jetzt noch mit wenigen Worten zu schildern, an welche sodann die Darstellung der letzten kräftigen Bemühungen der beiden fremden Kronen anzuknüpfen ist, mit Beseitigung der schmählichen Pirnaer und Prager Tractaten einen ehrenvollen Frieden zu gewinnen.

Der Waffenstillstandsvertrag mit Schweden, durch wechen Friedrich Wilhelm sich bald nach dem Antritte seiner Regierung aus dem Bereiche der kämpfenden Parteien m ziehen bemüht hatte, war um diese Zeit beinahe abgelaufes, ohne dass bis dahin von den contrahirenden Theilen de formliche Ratification erfolgt wäre. Es hätte demnach, de die Kriegsparteien sich wiederum den brandenburgisches Gränzen näherten, sehr leicht die kaum gewonnene Wallthat der Ruhe in Frage gestellt werden können, wenn met nicht jetzt sich gestrebt hätte, eine seierliche Bestätigung hinzuzufügen. Der bereits im Sommer 1641 abgeschlesses achwedisch - brandenburgische Waffenstillstand wurde erst in April 1643 mit Hinzufügung zweier Bedingungen ratifiek deren erste für die schwedischen Besatzungen innerhalb 🖛 Marken eine monatliche Leistung von 10,000 Rthl. bearen Geldes und tausend Scheffeln Getreides festsetzte, während der Kurfürst durch eine zweite Bestimmung von den den Schweden überlieferten Plätzen Frankfurt a. d. O., Crogen und einige Johanniter - Comthureien damals zurückerhielt 1)-

Ueber die kriegerischen Unternehmungen dieses Jahrs (1643) ist zu erwähnen, dass Torstenson, nachdem er

<sup>1)</sup> Pufendorf.: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. I. S. 41 - Die Ratification erfolgte auf Betrieb der Gesandtschaft welche dannis (1648) abermals nach Stockholm geschickt war, um einer Seits den Plan der Vermälung des greens Kurfürsten mit der Königin Christine, sodann aber die Ansprüche Brandenburgs auf Pommern zu realisiren, welche Puncte indessen beide unerledigt blieben. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 12. 13.

J. 1642 eine Unterredung mit dem fransösischen instriant 1) gehabt, um sich über den bevorsteidzug zu berathen, und in Folge dessen beide kommen waren, dass die Schweden gegen h, die Franzosen am Rhein agiren sollten, — des Jahres von Sachsen aus durch Böhmen gegen sten vorrückte, wo sich ihm Gallas als kaiserlibesehlshaber entgegenstellte. Das schwedische drang aus neue bis gegen Ollmütz und Brünn end durch einen kühnen schwedischen Parteigäncher Zeit selbst die Person des Kaisers in Gesahr urde, der General Königsmark an der Weser und Rücken deckte, und später von hier aus im Osten ingen der Kaiserlichen, die durch Polen in Pomnethen, sosort ein Ziel setzte 2).

iniserhaus, weiches damais mehr als je sich auf ldigung beschränkt und im Herzen seiner Macht e bedroht und angegriffen sah, war inzwischen tig, sich durch Aufregung der Gegner Schwedens, Polens und Dänemarks, Luft zu verschaffen. Das Mientiger werdende, stets mehr sich zu einem umgestaltende Benehmen der letzteren Macht beunuls die schwedische Regierung, den Augriffsin den Kaiser für den Augenblick im unterbrechen, Fusten gegen den zweidentigen, durch politische für das kaiserliche Interesse umgestimmten Nachthen, und, nachdem der letztere niedergeworfen, wieder mit ungetheilter Kraft den Kampf gegen feind aufzunehmen. In Sachsen, wohin damals nas Mähren und Schlesien zurückgekehrt war, roelbe im Herbst (23. Septemb.) den Besehl 'der en Regierung, ohne Aufsehen und mit möglich-

Beptiste Budes, Graf von Guébriant, war aus der gus gebürtig und mit den Guesclin's verwandt. Bard: Gesch. des grossen deutschen Kriege. 1, 267.

er: Gesch. v. Schweden. III, 881. 882.

ster Verdeckung des Plans den Krieg gegen Dänemark zu eröffnen, und demnach sofort nach Holstein und Jütland zufzubrechen <sup>1</sup>).

Der ihm vom Reichskanzler Oxenstierna ertheilten Aaweisung gemäss begab sich Torstenson nach Schlesies, überredete Gallas, um nicht von demselben beim Absage verfolgt zu werden, eine Waffenruhe einzugehn, und bestimmte denselben solchergestalt, sich auf die Deckung Böhmens zu beschränken. Nach Beendigung dieses Geschäfts konnte Torstenson um so mehr hoffen, von einem Feinde im Rücken nicht beunruhigt zu werden, da, nach der Acusserung Oxenstierna's, von Leipzig, das in schwellschen Händen sich befand, nördlich bis an den Seestrand weithin meistentheils Alles ode sei 3) Nachdem er bei Glogan am 26sten November die Oder iberschritten, die schwedischen Besatzungen aus Frankfurt unf Crossen an sich gezogen 3), und, nachdem er zum Schalt bei Torgau den Bau einer Elbbrücke hatte beginnen lessen, das Gerücht: er wolle in die Oberpfalz einbrechen, verhaftet hatte, durchzog er rasch die Lausitzen und Marken be-Havelberg, wo er am 6ten Dezember den Seinen erst den auszuführenden Entwurf mittheilte. Bereits in der Mills des Monats war er in Holstein angelangt, um sofert des Feldzug zu eröffnen 4). Zur selben Zeit war Königund. der, abgesondert von Torstenson, den Krieg im mittleres Deutschland geführt hatte, durch Niedersachsen und Marken nach Pommern aufgebrochen, um, was ihm and sehr bald gelang, von den von Polen aus eingefallenen Kalserlichen das Land su säubern. Kaum aber war er im 🚐 fange des J. 1644 wiederum durch das Meklenburgische. Brandenburgische nach Niedersachsen und in die Westig-

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 882.

<sup>2)</sup> Aus einem Schreiben des Reichskanzlers an Tersteuss. d. d. 25. Mai 1643, bei Geijer: a. a. O. III, 336.

<sup>3)</sup> Pauli: Einleitung in die Preuss. Staategesch. p. 416.

<sup>4)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. - Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 387.

enden vorgegangen, als auch Gallas mit den Kaiserlichen, ie bis dahin durch das Einschreiten Rakoczy's in Siebenbüren vom früheren Erscheinen abgehalten waren, an den ränzen der Altmark sich zeigte. Nachdem er auf rauhe leise von dem Kurfürsten eine Erklärung über seine Bezieungen zu Schweden gefordert, auch an mehreren Orten, amentlich zu Stendal und Tangermünde, mit seinen Schaam furchtbar gehauset hatte, zog er nach der jütischen leibinsel ab, um den Dänen zu Hülfe zu kommen, und, it denseiben verbunden, wo möglich den Schweden den incksug abzuschneiden 1). Torstenson aber, nachdem er en Befehl in der Halbinsel dem Obristen Hellmuth Wrangel bergeben, zog mit einem ziemlich anschnlichen Heere nach leutschland zurück, unausgesetzt Gallas hinter sich her schend und demselben den jedoch sorgfältig vermiedenen immpf anbietend. Es geschah dies mit weiser Vorsicht, um em Feind desto sicherer vernichten zu können.

Das wurde in einer Weise erreicht, in der man es kaum lätte erwarten können. Nachdem nämlich am 23. Novemb. 644 Terstenson selbst die kaiserliche Cavallerie, die ihm betwährend in der Flanke folgte, bei Jüterbock angegriffen, fündlich zersprengt und den grössten Theil derselben gefangen genommen hatte, wurde der Rest der kaiserlichen Inhaterie, welcher nebst einem Cavallerie-Regimente von Halian selbst durch Meissen nach Böhmen geleitet werden welte, kurze Zeit darauf (23. Dezember) durch Schweden und Hessen, die unter Königsmark's Commando von Magdewurg her auf ihn eindrangen, in der Nähe von Wittenberg iherfallen und dergestalt vernichtet, dass nur etwa 2000 Mann von diesem ganzen kaiserlichen Heere bis nach Böhmen gelangten 2).

Ohne Schutz von Seiten seines kaiserlichen Herrn war jetzt der Kurfürst von Sachsen der Rache der Schweden

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 24. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 364. 365.

denburgischen Unterthanen auf das strengste verbeten wurde, Feindseligkeiten gegen Schweden zu begehen 1); zugleich wurde befohlen, da, wo schwedische Truppen ständen, sich Schutzbriefe von denselben zu erbitten, und wegen der su ihrem Unterhalt erforderlichen Kriegscontribution sich gutlich mit ihnen zu einigen 2). Und während mit Nachdruck auf Befolgung dieses Edicts gehalten wurde, sendte der Kursurst zwei Abgeordnete, Samuel v. Winterseld und Gerhard Rumelian v. Leuchtmar 3), nach Hamburg, um deselbst mit den Gesandten der Kronen Schweden und Frankreich, Salvius und d'Avaux, über die Grundlagen des des nächst abzuschliessenden Friedens zu unterhandeln 4). Beid darauf ging eine brandenburgische Gesandtschaft selbst meh Schweden ab, und dieser gelang bereits am 14ten Julius der Abschluss eines Waffenstillstands-Vertrages zwischen der Dies war der Königin Christine und dem Kurfürsten. erste offizielle Schritteines deutschen Fürsten den Prager Frieden zu durchlöchern; durch denselben wurde im Wesentlichen die branderburgische Neutralität festgesetzt. Die Daner in Tractats ward anfänglich nur auf zwei Jahre bestimmt !} später aber ist derselbe bis zum Abschlusse des westphille schen Friedens immerfort stillschweigend verlängert werden

<sup>1)</sup> Vgl. das Edict wider das Auslaufen, Ausrenten und Encest der Soldaten, d. d. 24. Mai 1641, in welchem auf das erwähnte Edict Bezug genommen wird, bei Mylius: Cop. Const. Marchic. III. 1. Nr. 10. p. 29 fgg.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 1. 5. 8. p. 5.

<sup>8)</sup> Beide, als zur schwed. Partei gehörig, waren durch Schwerzenberg's Einfluss entlassen, wurden aber vom grossen fürsten sofort nach seinem Regierungsantritte wieder in der Dienst gezogen. Cosmar: der brundenhurg. Statistich p. 172. Beide hatten längere Zeit im Auslande gelebt. The daselbst. p. 179. 181. 340. 343. 344. –

<sup>4)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. 1. S. 12 p. 11.

<sup>5)</sup> Erst fast nach Verfluss dieser ersten beiden Jahre erikte die Ratification des Tractats, im April 1648. Buchheliss Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 13. — Geijers Gesch. von Schweden. III, 330. —

ries dem Wassenstillstande sollten die Schweden, ausser bis auf Weiteres fortgesetzten Besitznahme manern's, von nun an nur noch fünf Plätze auf branburgischem Gebiete besetzt halten (Driesen, Landsberg . W., Crossen, Frankfurt a. d. O. und Gardeleben,) die Besatzungen aus der Umgegend dieser Oerter ihren erhalt empfangen. Auch sollte ihnen die Werbener kanze übergeben werden. Die Höhe der ihnen zu gerenden Contribution zu bestimmen, ward einem Uebersommen mit den brandenburgischen Ständen vorbehalten. Uebrigen sollte den schwedischen Beschlshabern in den ken nur in Bezug auf Militair-Angelegenheiten Gewalt chen; die Civil - Verwaltung sollten sie für die Zukunft rall dem Kurfürsten überantworten. Ausserdem wurde h den Schweden durch das ganze brandenburgische Genamentlich durch die Festungen Spandau, Kästrin und ts, freier Durchzug verstattet, der, wie sich danach selbst verstand, von jetzt an den Gegnern der Krone weden verwehrt werden musste. Nur für den Fall, dass Feind durch Uebermacht und mit Gewalt sich den Durch-; erswänge, sollte der Waffenstillstand nicht als gebrochen jeschen werden 1).

Der gute Erfolg dieser Schritte des Kurfürsten Friedrich ihem offenbarte sich sofort, als mit dem Anfange des genden Jahrs (1642) Torstenson, um endlich einen vor-Maften und ruhmvollen Frieden zu erlangen, beschloss, l'a neue den Schauplatz des Krieges so viel als möglich in Hers der östreichischen Erblande zu versetzen.

Es war im Februar 1642, als wir den schwedischen erseldherrn, gelähmt am ganzen Körper, ein rasches wirecht über den Verräther Obristen v. Seckendorf zu tadel abhalten sehen. Kurze Zeit darauf erblicken wir ihn Tangermünde; von hier aus wendet er sich zum Schein des Braunschweigische, als wollte er sich nach dem Nie-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 1. §. 15. p. 14. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 19. 11. —

derrhein hin Bahn brechen. Kaum aber, dass er diesen Glauben erweckt und dadurch die Kaiserlichen und Sachsen dahin gebracht hat, ihre Entwürfe auf Meklenburg aufzugeben, biegt er durch eine rasche Schwenkung nach Magdeburg ein, setzt am 26sten und 27sten März bei Werben über die Elbe, wendet sich durch das Havelland und die Zauche nach der Lausitz, und zieht Stahlhandske; der demals gerade durch den kaiserlichen Oberbefchlaliaber, Herzog Franz Albert von Lauenburg, auf's äusserste bedrängt wurde, an sich. Durch diese Vereinigung der beiden schwedischen Heeresabtheilungen in der Nähe von Sorau und darch das gemeinschaftliche siegreiche Vordringen derselben nach Schlesien wurde die Mark von der Gefahr, abermals der Schauplatz blutiger Kämpfe zu werden, befreit. Im Fluge durchzog das nun 20,000 Mann starke schwedische Heer, Alles überwältigend, ganz Schlesien 1). Am 24sten April ging Glogau, am 24sten Mai Schweidnitz über; dann brach das Hauptheer in Mähren ein, wo am 5ten Julius Olimbis erobert wurde, während ein seitwärts gesandtes Streifcorps unter dem Obristen Hellmuth Wrangel bis sechs Meiles ver Wien sich ausbreitete. Lediglich um nicht abgeschnitten sa. werden, zog sodann die schwedische Armee nach Schlesien zurück, und auf diesem Rückzuge wurden Neisse. Cost und Oppeln mit stürmender Hand genommen. Die Belagerung von Brieg wurde durch die Ankunft einer kaiserlichen Heeresabtheilung, die zum Entsatz bestimmt war, unterbrechen. Während sodann der General Königsmark, um die Flanke zu decken, von Torstenson nach Sachsen geschickt wurde, zog der letztere selbst über Glogau nach Crosses, und überschritt an diesem Puncte die Oder, um der von Schweden unter dem Befehle Carl Gustav Wrangel's abgeschickten Verstärkung entgegenzugehn. Wrangel durchsig bei dieser Gelegenheit, von Pommern kommend, die Mark, welche ihm Provient liefern musste 2), ging bei Torgau the.

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XIV. S. 10. p. 478. -

<sup>2)</sup> Nach Fürstenwalde hin mussten ihm 500 Wiepel Kern und

die Kibe, und bewirkte am 26sten August bei Guben die Vereinigung mit Torstenson. Die dergestalt bedeutend verstärkte schwedische Heeresmacht drang nun ohne Weiteres wieder durch Sachsen gen Böhmen vor; auf dem Wege dahin bemächtigte sie sich Zittau's und begann die Belagerung Leipzig's. Der Feldzug dieses Jahres endete, ohne dass das brandenburgische Gebiet weiter von den kämpsenden Parteien bedrängt worden wäre, mit einer vollkommenen Niederlage, welche die kaiserlichen Feldherrn, General Piccolomini und Erzherzog Leopold Wilhelm, 2. Nov. n. St. durch Torstenson bei Breitenfeld, auf demselben Puncte, erlitten, wo im Anfange des schwedischen Kriegs Tilly durch Gustav Adolph besiegt worden war. Als Sieger zog bald nach der Schlacht (27. Novemb.) Torstenson in Leipzig ein, dessen protestantisch gesinnte Bürger die Besatzung in der Stille an die Schweden verrathen hatten 1); von da an bis zum Abschlusse des westphälischen Friedens blieb die Stadt in den Händen der Schweden 2).

Die beiden folgenden Jahre (1643 und 1644) bringen endlich den Marken das Ende der Leiden. Diese schienen sich erneuern zu wollen, als Torstenson seinen Weg nach Holstein durch das brandenburgische Gebiet nahm, Gallas ihm dann später folgte, und endlich der erstere, wiederum gefolgt von dem letzteren, sich nach der Niederelbe zurückzog 3). Die Vernichtung der Schaaren des General's Gallas

<sup>160</sup> Toanca Bier geliefert werden. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 14. .(Nach Sebald's breviarium.)

<sup>1)</sup> Böttiger: Gesch. v. Sachsen. II, 119.

<sup>2)</sup> Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Geijer: Gesch v. Schweden. III, 325 — 328. — Rommel: Gesch. v. Hossen. VIII, 629. —

<sup>5)</sup> Als Gallas sich näherte, liens der gronne Kurfürst die Werbener Schanze vernichten, damit sie den Kaiserlichen kein Anhaltspunct werden möchte, obgleich er früher versprochen hatte, dieselbe den Schweden zu überliefern. Pufendorf. de reb. succic. XIV, 43 — 45. — Ejus dem: de reb. gest. Frid. Wäh. Magni lib. 1, 5. 10. —

durch die Schweden, ganz in der Nähe der kurfürstlichen Lande, befreite aber die letzteren von ferneren Bedrückungen. Die Einwirkung der Ereignisse dieser beiden Jahre auf die Marken bleibt jetzt noch mit wenigen Worten zu schildern, an welche sodann die Darstellung der letzten kräftigen Bemühungen der beiden fremden Kronen anzuknüpfen ist, mit Beseitigung der schmählichen Pirnaer und Prager Tractaten einen ehrenvollen Frieden zu gewinnen.

Der Waffenstillstandsvertrag mit Schweden, durch weichen Friedrich Wilhelm sich bald nach dem Antritte seiner Regierung aus dem Bereiche der kämpfenden Parteien zu ziehen bemüht hatte, war um diese Zeit beinahe abgelaufen, ohne dass bis dahin von den contrahirenden Theilen die förmliche Ratification erfolgt wäre. Es hätte demnach, da die Kriegsparteien sich wiederum den brandenburgischen Gränzen näherten, sehr leicht die kaum gewonnene Wehlthat der Ruhe in Frage gestellt werden können, wenn man nicht jetzt sich gestrebt hätte, eine feierliche Bestätigung hinzuzufügen. Der bereits im Sommer 1641 abgeschlossens schwedisch - brandenburgische Waffenstillstand wurde erst im April 1643 mit Hinzufügung zweier Bedingungen ratifisist, deren erste für die schwedischen Besatzungen innerhalb der Marken eine monatliche Leistung von 10,000 Rthl. baaren Geldes und tausend Scheffeln Getreides festsetzte, während der Kurfürst durch eine zweite Bestimmung von den den Schweden überlieferten Plätzen Frankfurt a. d. O., Crossen und einige Johanniter - Comthureien damals zurückerhielt 1).

Ueber die kriegerischen Unternehmungen dieses Jahrs (1643) ist zu erwähnen, dass Torstenson, nachdem er an

<sup>1)</sup> Pufendorf.: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. I. S. 42. — Die Ratification erfolgte auf Betrieb der Gesandtschaft, welche damais (1648) abermals nach Stockholm geschicht war, um einer Seits den Plan der Vermälung des grossen Kurfürsten mit der Königin Christine, sodann aber die Assprüche Brandenburgs auf Pommern zu realisiren, welche Puncte indessen beide unerledigt blieben. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 12. 18.

de des J. 1642 eine Unterredung mit dem französischen meral Guébriant 1) gehabt, um sich über den bevorstenden Feldzug zu berathen, und in Folge dessen beide erein gekommen waren, dass die Schweden gegen estreich, die Franzosen am Rhein agiren sollten, -Beginn des Jahres von Sachsen aus durch Böhmen gegen : Erbstaaten vorrückte, wo sich ihm Gallas als kaiserlier Oberbefehlshaber entgegenstellte. schwedische Das suptheer drang auf's neue bis gegen Ollmütz und Brünn r, während durch einen kühnen schwedischen Parteigänr zu gleicher Zeit selbst die Person des Kaisers in Gefahr bracht wurde, der General Königsmark an der Weser und be den Rücken deckte, und später von hier aus im Osten m Vordringen der Kaiserlichen, die durch Polen in Pomrn einbrachen, sofort ein Ziel setzte 2).

Das Kaiserhaus, welches damals mehr als je sich auf e Vertheidigung beschränkt und im Herzen seiner Macht m Feinde bedroht und angegriffen sah, war inzwischen tht unthätig, sich durch Aufregung der Gegner Schwedens, ruämlich Polens und Dänemarks, Luft zu verschaffen. mer zweidentiger werdende, stets mehr sich zu einem indlichen umgestaltende Benehmen der letzteren Macht bemente damals die schwedische Regierung, den Angriffsmpf gegen den Kaiser für den Augenblick zu unterbrechen, a die Waffen gegen den zweidentigen, durch politische fersucht für das kaiserliche Interesse umgestimmten Nachra zu richten, und, nachdem der letztere niedergeworfen, werweilt wieder mit ungetheilter Kraft den Kampf gegen Hauptseind aufzunehmen. In Sachsen, wohin damals prstenson aus Mähren und Schlesien zurückgekehrt war, upfing derselbe im Herbst (23. Septemb.) den Besehl der hwedischen Regierung, ohne Aufsehen und mit möglich-

<sup>1)</sup> Jean Baptiste Budes, Graf von Guébriant, war aus der Bretagne gebürtig und mit den Gueschin's verwandt. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Kriegs. 1, 267.

<sup>2)</sup> Geijer: Geech. v. Schweden. III, 831. 882.

ster Verdeckung des Plans den Krieg gegen Dänemark zu eröffnen, und demnach sofort nach Holstein und Jütland zufzubrechen <sup>1</sup>).

Der ihm vom Reichskanzler Oxenstierna ertheilten Anweisung gemäss begab sich Torstenson nach Schlesien, überredete Gallas, um nicht von demselben beim Abenge verfolgt zu werden, eine Waffenruhe einzugehn, und bestimmte denselben solchergestalt, sich auf die Deckung Böhmens zu beschräuken. Nach Beendigung dieses Geschäfts konnte Torstenson um so mehr hoffen, von einem Feinde im Rücken nicht beunruhigt zu werden, da, nach der Acusserung Oxenstierna's, von Leipzig, das in schwedschen Händen sich befand, nördlich bis an den Seestrand weithin meistentheils Alles öde sei 2). Nachdem er bei Glogan am 26sten November die Oder überschritten, die schwedischen Besatzungen aus Frankfurt und Crossen an sich gezogen 3), und, nachdem er sum Schole bei Torgan den Ban einer Elbbrücke hatte beginnen lassen, das Gerücht: er wolle in die Oberpfalz einbrechen, verbreitet hatte, durchzog er rasch die Lausitzen und Marken bis Havelberg, wo er am 6ten Dezember den Seinen erst den auszuführenden Entwurf mittheilte. Bereits in der Mitte des Monats war er in Holstein angelangt, um sofort des Feldzug zu eröffnen 4). Zur selben Zeit war Königenesk, der, abgesondert von Torstenson, den Krieg im mittleren Deutschland geführt hatte, durch Niedersachsen und die Marken nach Pommern aufgebrochen, um, was ihm and sehr bald gelang, von den von Polen aus eingefallenen Ksiserlichen das Land zu säubern. Kaum aber war er im Anfange des J. 1644 wiederum durch das Meklenburgische und Brandenburgische nach Niedersachsen und in die Wessen

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 332.

<sup>2)</sup> Aus einem Schreiben des Reichskanzlers an Torstensen, d. d. 25. Mai 1643, bei Geijer: a. a. O. III, 336.

<sup>3)</sup> Pauli: Einleitung in die Preuse. Staatsgesch. p. 416.

<sup>4)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 387.

enden vorgegangen, als auch Gallas mit den Kaiserlichen, ie bis dahin durch das Einschreiten Rakoczy's in Siebenbüren vom früheren Erscheinen abgehalten waren, an den Iransen der Altmark sich zeigte. Nachdem er auf ranhe Veise von dem Kurfürsten eine Erklärung über seine Beziemagen zu Schweden gefordert, auch an mehreren Orten, ementlich zu Stendal und Tangermünde, mit seinen Schaaen furchtbar gehauset hatte, zog er nach der jütischen Halbinsel ab, um den Dänen zu Hülfe zu kommen, und, nit denselben verbunden, wo möglich den Schweden den lücksug abzuschneiden 1). Torstenson aber, nachdem er len Besehl in der Halbinsel dem Obristen Hellmuth Wrangel bergeben, sog mit einem ziemlich anschnlichen Heere nach Deutschland zurück, unausgesetzt Gallas hinter sich her schend und demselben den jedoch sorgfältig vermiedenen Kampf anbietend. Es geschah dies mit weiser Vorsicht, um len Feind desto sicherer vernichten zu können.

Das wurde in einer Weise erreicht, in der man es kaum lätte erwarten können. Nachdem nämlich am 23. Novemb. 1644 Torstenson selbst die kaiserliche Cavallerie, die ihm lattwährend in der Flanke folgte, bei Jüterbock angegriffen, plantich zersprengt und den grössten Theil derselben gefangen genommen hatte, wurde der Rest der kaiserlichen Inlanterie, welcher nebst einem Cavallerie-Regimente von Hallas selbst durch Meissen nach Böhmen geleitet werden sellte, kurze Zeit darauf (23. Dezember) durch Schweden med Hessen, die unter Königsmark's Commando von Magdeburg her auf ihn eindrangen, in der Nähe von Wittenberg iberfallen und dergestalt vernichtet, dass nur etwa 2000 Mann von diesem ganzen kaiserlichen Heere bis nach Böhmen gelangten 2).

Ohne Schutz von Seiten seines kaiserlichen Herrn war jetzt der Kurfürst von Sachsen der Rache der Schweden

<sup>1)</sup> Buchholtz: Geech. der Kurmark Brandenburg. IV, 15. — Pauli: Allg. Preuse. Staatsgesch. V, 24. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 264. 265.

preisgegeben. Der Generalmajor Axel Lilio, Vicegouverneur von Pommern, der damals als schwedischer Gouverneur in Leipzig befehligte, erhielt von Torstenson Befehl, mit dem undankbaren abgefallenen Verbündeten wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln. Es war nur die bittere Noth und das Andringen seiner der protestaatischen Sache zugethanen Söhne 1), welche den ergrimmten Kurfürsten zwangen, den schwedischen Anträgen Gehör zu geben, und noch vor dem Ende des Jahrs (6. Sept. n. St. 1645) zu Ketzschen broda einen Waffenstillstandstractat abzuschliessen 2).

Jetzt nun, da durch die mit Ruhm umstrahlten Wasen der Schweden der Prager Frieden factisch versichtet, der ganze Nordosten Deutschlands dem kalserlichen Einflusse entzogen und eine freie Verbindung zwischen der Ostseekäste und dem Süden hergestellt war, konnte man mit Hossang auf glänzenden Erfolg daran denken, ein Unternehmen durchzuführen, welches schon so oft vergeblich versucht wert den Kaiser nämlich, indem man sich mit ganzer Gewalt in den Mittelpunct seiner Hauslande warf, mit gestekten Schwerdte zum Frieden zu zwingen.

Dieses Ziel wurde denn auch, ohne dass die brandenburgischen Marken weiter bei dem Kriege betheiligt waren in den nächstfolgenden Jahren glücklich erreicht.

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. p. 486. — Schon im J. 1618 hatten der Kurprinz und dessen jängere Bräder wegen eleit Nontralitätsvertrages unterhandelt. Böttiger: Gesch. 5 Sachsen. II, 119 — 121. —

<sup>2)</sup> Der Vertrag von Ketzschenbroda findet sich bei Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Cont. II, 448. — Buchhatte Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 16. — Geijers Geschichte von Schweden. III, 365. — Mailath: Gesch. des östr. Kaiserstaats. III, 479. — Wie zu erwarten, artheik Barthold über dies Werk der Noth und Feigheit: "Dach "auch in grösserer Noth, nach grösseren Opferk (1) "treuer dem Kaiser, als Brandenburg, selbst nach Hofe, "(des bestochenen Hofpredigers) Tode nicht beruhigt in seinem Gewissen, gab Johann Georg dem Wassentlitztade, "auf nahen Frieden hossend, nur die Dauer von sechs Menaten." Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krisges. II, 581.

Die Feldsügen Gustav Adolph's und Bener's anreihen, haben das Eigenthümliche, dass sie am kaiserlichen
Hofe endlich eine ernstliche Neigung zum Frieden erweckten, dass sie den schwedischen Forderungen den entschiedensten Nachdruck gaben, und die schon seit längerer Zeit
zu Münster und Osnabrück geführten Unterhandlungen zum
genügenden Abschlusse brachten 1). Die Mark Brandenburg berühren sie beim Ausgange des Krieges unmittelbar
zwar wenig; mittelbar aber sind sie auch für die Geschichte
dieses Landes von der höchsten Bedeutung, indem sie demselben, das so furchtbar unter den Bedrückungen der
Kriegsjahre gelitten hatte, zuletzt Erholung und Aussicht
auf bessere Tage verschafften.

Das Jahr 1645 war in seinem Beginn für das Kaiserhaus fast gefahrbringender, als irgend ein anderes. Nachdem Torstenson nämlich durch Sachsen nach Böhmen vorgedrungen war, und, von Kaden über die Eisbrücken der Eger und Moldau ziehend, seine Gegner, die ihm den Weg nach Ollmütz versperren wollten, in die durch Waldhöhen und Wasserteiche durchschnittene, nur sieben Meilen von Prag entfernte Gegend von Jankau 2) gelockt hatte, erfocht er hier am 24sten Februar einen glänzenden Sieg über den selbst in Gesangenschaft gerathenden kaiserlichen Generalissimus Hatzfeldt, und so stellte sich dem Marsche der Schweden auf Wien kein weiteres Hinderniss entgegen 3). Durch diesen Sieg wurde auch das Schicksal Dänemark's und Kursachsens bestimmt. An der Donau aber standen am 30sten März die Schweden im Angesicht der kaiserlichen Residens, und es schien das Aeusserste erwartet werden su

<sup>1)</sup> Es war unstreitig die Entfernung der Schweden während des dänischen Krieges, so wie der Sieg der Kaiserlichen über die Franzosen bei Tuttlingen, welche bewirkten, dass der Kaiser damals die Verhandlungen auf jegliche Weise hinziehen liess. Rommel: Gesch. v. Hessen. VIII, 664. —

<sup>2)</sup> Rommel: Geschichte von Hessen. VIII, 674. —

<sup>8)</sup> Geijer: Geschichte von Schweden. III, 367. 268. — Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 14

können. Allein die Belagerung musste aufgegeben werden, weil die erwartete Unterstützung der Franzosen im Westen ausblieb, und Rakoczy gerade damals im Osten sich verleiten liess, mit dem Kaiser Frieden zu schliessen. Torstenson zog sich also zurück, und warf sich auf Brünn; aber auch Mähren musste er wegen heftiger Krankheiten, die im Heere damals ausbrachen, aufgeben, und nur mit Mühe konnte er, sehr zusammengeschmolzen und selbst krank, mit den Resten der Truppen Böhmen erreichen. Seine Leiden nahmen um diese Zeit dergestalt zu, dass er bei gebrochener Kraft sich genöthigt sah, sein ruhmgekröntes Commando niederzulegen, worauf der, damals gerade mit Ersatz von Schweden heimkehrende jüngere Wrangel, Carl Gustav, dasselbe übernahm 1).

Die schwedischen Streitkräfte, über welche im Anfange des Jahrs 1646 Wrangel den Oberbefehl antrat, bestanden, mit Ausnahme jedoch der Heeresabtheilung Königsmark's, und der in Oestreich, Mähren, Schlesien, Böhmen, Oberund Nieder-Sachsen und Westphalen zerstreut liegenden Besatzungen, — aus 15,000 Reitern, 8000 Mann Fussvelk und 70 Kanonen 2). Der Feldzugsplan dieses Jahrs war noch von Torstenson vor seinem Abgange entworfen. Dieser Plan bestand im Wesentlichen darin: sich jeder Foindseligkeit bis zur bewirkten Vereinigung mit den Franzosen zu enthalten, dann aber mit gemeinsamen Kräften den Feind wo möglich über den Donaustrom zurückzuwerfen und so im Süden den Krieg zu Ende zu bringen.

In der That, wenn man auch gewollt hätte, würde es schwer geworden sein, im nördlichen Deutschland der Kampf fortzusetzen. Nach der von Brandenburg und Sechsen mit Schweden abgeschlossenen Neutralität war ganz Norddeutschland wassenlos, — aber es war auch in einem Zestande der Verödung und Verarmung, der materiellen zut

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 369. -

<sup>2)</sup> Geijer: a. a. O. III, 875. —

sittlichen Erniedrigung, wie vielleicht in keiner früheren Periode. Ueberall sah man Brand, Verwüstung, Hunger und Verbrechen; was noch vorhanden war, befand sich in den Händen der Soldateska; — weil es nur da etwas zu leben gab, wo die Armeen sich aufhielten, so schlossen sich überall denselben grosse Schaaren verhungerten und von Haus und Hof gelaufenen Volks an.

Vor den Kaiserlichen und Baiern, denen es gelungen war, sich zu vereinigen, musste Wrangel sich im Februar 1646 durch die böhmischen Pässe nach Sachsen zurückziehn 1). Nachdem er hier den Kurfürsten gezwungen, den Waffenstillstandsvertrag zu verlängern, auch den General Wittenberg mit einer abgesonderten Heeresabtheilung beauftragt hatte, durch Oberschlesien, Böhmen und Mähren gegen Oestreich vorzurücken, zog er selbst durch Thüringen in die Gegend der Weser, um das zwischen diesem Strome und der Elbe liegende Land von den feindlichen Kriegeschasren zn säubern, und zugleich, in Verbindung mit den Hessen, we möglich seine Vereinigung mit Türenne zu Stande zu bringen. Diese erfolgte jedoch, wegen der Zögerungen der Franzosen, erst im August in der Nähe von Giessen. Neben einander her zogen dann beide Heere zur Denau, und, nachdem sie sich am Lech wieder vereinigt, begannen sie gemeinschaftlich die Belagerung Augsburg's. Aber nach weuigen Wochen schon mussten sie wegen der beranrückenden Kaiserlichen und Baiern dieselbe wieder aufgeben. Da nun wollte Wrangel versuchen, sich München's su bemächtigen. Aber, von Türenne nicht unterstütst, usste er diesen Plan aufgeben, und bezog die Winterquar tiere am Bodensee, während die Franzosen sich über Schwaben ausbreiteten.

Der Winter von 1646 auf 1647 ist in so fern wichtig, die auf Veranlassung und von Seiten Frankreichs mit Baiern gepflogenen Verhandlungen am 4ten März 1647, den Preis der Anerkennung der baierschen Kur und des

والمسرفان فالمالا إفارا والمسالا فالمتفاقة والمتفاقة

<sup>1)</sup> Geijer: a. a. O. III, 876. —:

Besitzes der Oberpfalz von französischer Seite und gegen die Ueberlassung des Elsasses an Frankreich von Seiten Baierris, zum Abschlusse eines französisch - baierschen Neutralitätsvertrages führten. Durch diesen, in Ulm zu Stande gebrachten Tractat war nun also auch der dritte weltliche Kurfürst von der kaiserlichen Partei abgezogen und wehrlos gemacht 1).

Kaum war im Anfange des J. 1647 dieser Vertrag abgeschlossen, als Türenne an den Rhein, Wrangel nach Franken zog <sup>2</sup>). Von hier aus drang der letztere plötzlich in Böhmen ein, und setzte sich in den Besitz Eger's. Bei dieser für das Haus Oestreich sich steigernden äusseren Gefahr, trat Baiern, erschüttert durch die Vorwürfe des Kalsers, des Papstes und der katholischen Fürsten, und gegen das wiederholte kaiserliche Versprechen einer Gewährleistung seiner Beute, nämlich der baierschen Kur und der Oberpfalz, von der kaum eingegangenen Neutralität wieder sarück und auf die Seite der Kaiserlichen über. Das gab Veraslassung, dass Wrangel sich von Böhmen nach Meissen und von da nach Westphalen zurückziehen musste.

Das Glück schien damals noch einmal, ganz am Rade des Krieges, den Waffen der Kaiserlichen lächeln zu wollen, und weil um dieselbe Zeit gerade die Franzosen sich äussent lau als Verbündete bewiesen, so möchten zuletzt noch die Schweden in grosse Gefahr gebracht worden sein, wenn nicht der in Norddeutschland damals befehligende kaiserliche Oberfeldherr Melander, Graf von Holzapfel, äusserst unvorsichtig operirt hätte.

<sup>1)</sup> Auf einem sliegenden Blatte aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges sinden sich die Worte:

<sup>&</sup>quot;So oft "Er aucht Inducias, "Verhofft

<sup>&</sup>quot;Doch nur Insidias."
Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 879. — Mailath: Gesch. des östreichischen Kaiserstaats. III, 488. 484. — Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 707.

<sup>2)</sup> Geijer: Geschichte von Schweden III, 880.

Dieser Stand der Dinge übte sofort einen unverkennbaren Einfluss auf den Gang der Friedensverhandlungen aus, die plötzlich von östreichischer Seite wieder sehr säumig betrieben wurden 1), und es möchten dieselben wohl noch weit von der Erledigung entfernt gewesen sein, wenn der von den Baiern damals unternommene Versuch gelungen wäre, das französisch-schwedische Bündniss zu trennen. Dieser Versuch aber misslang völlig. Im April 1648 hatten der französische und der schwedische Oberfeldherr in Franken bereits ihre Wiedervereinigung bewirkt, um wieder angriffsweise gegen Baiern zu verfahren, welches wegen seiner Abtrünnigkeit gezüchtigt werden sollte. Die Kaiserlichen zogen sich über die Donau zurück, nm Baiern vor der Rache der Gegner zu beschirmen, - die Franzosen und Schweden näherten sich im Sommer unaufhaltsam dem Inn, während Königsmark an der Spitze der ehemals Weimarschen Regimenter in Böhmen einbrach, sich der Kleinseite Prag's bemächtigte und eine unermessliche Beute meammenbrachte.

Alles war auf einen letzten grossen Schlag gefasst. Pfalzgraf Carl Gustav, der nachmalige König Carl X. von Schweden, war so eben mit Verstärkungen auf deutschem Boden angelangt, um demnächst als Generalissimus den Oberbefehl über sämmtliche schwedische Heere zu übernehmen. Vereinigt mit diesen frischen Truppen, beabsichtigten Franzosen und Schweden, auf's neue von zwei Seiten, durch Baiern und durch Böhmen, Ocstreich anzufallen und des Kaisers Widerstand zu brechen. Da verbreitete sich die Kunde von dem am 24sten Octob. n. St. endlich erfolgten Abschlusse des westphälischen Friedens, und damit zerfielen

<sup>1)</sup> Das war auch unstreitig die Veranlassung, weshalb der grosse Kurfürst mit Hessen, durch mündliche Verhandlungen mit Joh. Fultejus in Cleve, und mit Kursachsen, mittelst Absendung Otto's v. Schwerin nach Dresden, im Anfange des J. 1648 den Plan einer bewaffneten protestantischen Verbindung fasste, um den Kuiser endlich zum Frieden zu zwingen. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 734. – Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 882.

denn natürlich alle weiteren kriegerischen Entwürse in sich selbst. Das Kriegsseuer erlosch mithin eben da, wo es durch die ungrossmüthige Rache eines despotischen Faustismus entzündet worden war, unter den Mauern von Prag. —

So blutiger Kämpfe, so schwerer Verirrungen, so gränzenloser Leiden bedurfte es, um das Ende des grossen Trauerspiels herbeizuführen, und dem verödeten und verarmten, verwilderten und entsittlichten Vaterlande den Frieden zu bringen, und damit die Hoffnung besserer Tage!

## Dritter Abschnitt.

Der westphälische Frieden und seine Beziehungen zum brandenburgischen Staate.

> Es ist hohe Zeit, dass das faule Holz der Falschheit bis auf das gesunde abgenomen und die rauhbastige Rinde der Gewalt beschuitten werde.

> > Gesichte Philanders von Sittewaldt, von Hans Michael Moscherosch von Wilstädt. Vorreit.

Während eines grossen Theils des Mittelalters hatten die beiden Hauptmächte desselben, um welche das ganze geistige Leben jener Zeit, wie um seine Pole, sich bewegte, Kaiserthum und Papstthum, in bitterer Feindschaft einander gegenüber gestanden, sich gegenseitig beschdet und bekämpst, und es selbst nicht verschmäht, durch Begünstgung solcher Elemente, die geschickt und geneigt erschenen, die Krast des gegnerischen Mittelpuncts zu brechen, auf eine Vernichtung des anderen Theils hinzuwirken. In diesem Sinne wurden Bischöse, niedere Geistlichkeit, Bettelorden, wurden Geist und Richtung der Concilien häufg

vom Kaiserthrone aus unterstützt, wie anderer Seits die nach Selbstständigkeit strebenden Reichsvasallen nicht selten an den Päpsten eifrige Beschützer und Förderer fanden.

Die am Ende des funfzehnten Jahrhunderts durch mehrere Ereignisse, namentlich durch die Wiedererweckung der geistigen Macht des Alterthums und die Entdeckung einer unbekannten reichen Welt jenseits des Meeres, in den Ländern des alten Occidents vermehrte Regsamkeit musste nothwendig den Geist der Individualisirung in Kirche und Staat zum Selbstbewusstsein bringen, musste in ihm das Streben nach äusserer Berechtigung und Herrschaft erwecken, musste dieserhalb zu einer Verbindung der kirchlichen und politischen Oppositionspartei, zu einem gemeinschaftlichen Kampfe beider gegen die hierarchische Macht der römischen Kirche, wie gegen die feudalistische Macht des römischen Kaiserthums führen.

Diese Hinneigung der verschiedenen, auf dem Geiste der Individualisirung beruhenden Oppositions-Elemente zu einander, denen, wie Weiterschauende schon damals ahnten, die Zukunft gehörte, - diese ihre Verschmelzung und Verbündung belehrte die Träger des geistlichen und weltlichen Schwerdtes über den Irrthum, der die Politik ihrer Vorsahren geleitet hatte, zum eigenen Schaden, aber zum Heile der Völker, von denen dergestalt das Schicksal der Erstarrung und Verdumpfung fern gehalten wurde. In der Verwirrung und Noth griff man anfangs zu phantastichen Aushülfsmitteln. Kaiser Maximilian I. gedachte, die päpstliche Tiare mit dem kaiserlichen Diadem zu verbinden, um den erbleichenden Glanz des letzteren, gestützt auf eine colossale Hausmacht, wiederzuerwecken und vor dem Erlöschen zu sichern. Papst Julius II. meinte, es sei nöthig, statt der Schlüssel Petri das Schwerdt Pauli zu ergreifen, und die zusammenbrechende Hierarchie durch die Grundsätze und die Mittel Julius Cäsar's zu stützen. — Bald aber kehrte man zur Besinnung, zur practischen Behandlung der vorliegenden Fragen zurück. Die bis dahin sich einsader Bedrohenden waren beide zu Bedrohten geworden; sie hatten jetzt ein gemeinsames Interesse gegenüber den Kräften, die von ihnen zur Zeit ihrer Feindschaft hervorgerusen und gefördert waren, und so bildete sich naturgemäss, im Gegensatze zu der Allianz des deutsch-reichsständischen und deutsch-protestantischen Elementa, jenes Bündniss zwischen der römischen Hierarchie und dem römischen Kaiserthum, welches von der Ansicht ausging: dass unter dem starken und erblichen Scepter eines katholischen Kaisers am sichersten auch die alte kirchliche Form der römischen Hierarchie als herrschende Staatskirche in ihrer Integrität erhalten werden könne.

Der Kampf zwischen diesen beiden Verbündungen, der seiner Natur nach erst einen vorzugsweise religiös-kirchlichen Charakter an sich trug, dann kirchlichen politisch ward, und am Ende fast durchaus den kirchlichen Charakter abstreifte und rein politischer Art wurde, füllt des ganze sechszehnte und die erste Hälfte des siebensehnten Jahrhunderts 1); alle hervorstechenden Erscheinungen dieser Zeit stehen mehr oder minder mit demselben in Verhändung, er macht die wesentliche Eigenthümlichkeit dieser Periode aus.

Entschieden wurde der Kampf nach ungeheueren Anstrengungen und blutigen Schlachten zu Gunsten der Opposition; er endete mit der staatsgrundgesetzlichen Anerkennung sowohl der protestantischen Confessionen, wie der vollen Landeshoheit der Reichsstände<sup>2</sup>). -

<sup>1) &</sup>quot;Die Erhaltung der geistlichen Freiheit ist mit der "weltlichen dermassen verknüpft, gleichwie sie auch "noch mit selbiger also verbunden ist, dass keine ehne die "andere zu bestehen vermag." Zechackwitz: geschichtmässige Erläuterung des westphäl. Friedens. p. 224. ad Instr. Pac. Osn. Art. VII.

<sup>2) &</sup>quot;Der vierten Periode haben wir die glückliche Lan-

Das ist die Bedeutung des westphälischen Friedens. - Wie oft derselbe auch von den Parteien getadelt sein, wie viel er zu wünschen übrig lassen möge, er hat der Sache der Reformation in dem Lande, welches ihre Wiege war, einen festen Rechtsboden für alle Zeiten gegeben, - er hat den jesuitisch-spanischen Prinzipien, die Deutschlands äussere Einheit erhalten wollten auf Kosten seiner religiösen, politischen und bürgerlichen Freiheit, den Todesstoss gegeben, - er hat auf den Trümmern einer abgestorbenen Lehnsmonarchie die Bildung einer auf zeitgemässerer, lebensfrischer Grundinge aufblühenden Fürstenmacht möglich gemacht, deren Scepter nicht allein die politische Fortentwickelung Deutschlends gewährleistete, sondern auch demselben den Ruhm sicherte, der geistige Mittelpunct Europa's und der Welt su sein und zu bleiben.

Man hat in neuerer Zeit, ausgehend von der Forderung einer Einheit, welche die Vernichtung jeglicher Mannichfaltigkeit zulässt, und von dem Standpuncte einer falsch verstandenen Nationalität, die auch selbst dann noch anerkannt sein will, wenn sie, in Folge grosser geistiger Bewegungen, in sich zerrüttet und zerfallen ist, von manchen Seiten nicht nur überhaupt das Resultat des grossen Kampfes beklagt, sondern noch mehr den Umstand, dass dasselbe durch fremde Hülfe erfochten worden

<sup>&</sup>quot;deshoheit, oder vielmehr ihre Vollkommenheit "zu danken. — — Und so war es endlich kein Wunder, "wenn beim westphälischen Frieden, nach dem Alles "lange genug in Verwirrung gewesen, diejenigen "Reichstände, welche nach und nach die Vogtei, den "Grafenbann, das Freiherzogthum und die ganze "Vollmacht des missi in ihren Landen erlangt hat-"ten, die Bestätigung einer vollkommenen Lan-"deshoheit, andere hingegen, welche nur die Vogtei ge-"habt, jedoch sich der höheren Reichsbeamten erwehrt hat-"ten, die Unmittelbarkeit, und in Religionssa-"chen eine nothwendige Unabhängigkeit erhielten." Justus Möser's Osnabrückische Gesch. I. Vorrede vom 4ten April 1768. (Sämmtliche Werke, herausgeg. von B. R. Abeken. Berlin. 1843. VI. Vorrede. p. XVI. XVII.

sei 1). - Aber zuerst gab die geographische Lage Deutschlands im Herzen Europa's, gab seine eigenthümliche politische Entwickelung, die eine bedeutende Gruppe von Mittelstaaten hervorrief, zu vielen und unaufhörlichen Berührungen mit fremden Staaten und zu Eingriffen von Seiten derselben schon an und für sich Anlass 2); sodann aber mus man zugestehn, dass durch die seit dem sechszehnten Jahrhundert offen hervortretende Spaltung zwischen den Anhängern der alten Kirche und den Vertretern der protestirendes Richtung, zwischen den Ansprüchen der kaiserlichen Krone und den Verfechtern ständischer Macht, nicht nur eine Intervention benachbarter Staaten, ein Einschreiten derselben zu Gunsten der einen oder anderen Partei erklärt und entschuldigt, sondern der Natur der Dinge nach durchaus nothwendig gemacht wurde, da es im Reiche selbst an einer unparteiischen Autorität, die im Stande gewesen wäre, den Zwiespalt zu lösen, fehlte, da die früheren Lenker, Kaiser und Papst, zu feindlichen Parteien geworden waren, die, mit Umgehung gesetzlichen Verfahrens, zu List und Gewalt ihre Zuflucht nahmen, um Verlorenes zu retten oder wieder zu gewinnen. Wenn das Kaiserhaus, um die Verwirklichung unzeitgemässer und darum unmöglicher Ideals, die neuerdings fälschlich politische Gedanken Karls des Grossen und Friedrich Barbarossas genannt worden sind, su erzwingen, ein Recht zu haben glaubte, die gesetzlichen Formen zu verlassen und die Anwendung ungesetzlicher Mittel nicht scheuen zu dürfen, wenn dasselbe, um Trennung und Zwietracht im Feldlager der Gegenpartei zu bewirke

<sup>1)</sup> Wir meinen die sogenannte "deutsch-staatsbürgerliche "Gesinnung, die kirchlich keine Partei nimmt, weil die "angebliche kirchliche Frage durch den Prager Frieden be"neits entschieden war" (?!!), und nach deren Ansicht "nicht die Gewissensfreiheit des Individuum's, sondern zur "die reformatorische Willkühr der Fürsten und Stände im "dreissigjährigen Kriege verfochten wurde." Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. I. Vorredep. VII. fg. —

<sup>2)</sup> Vgl. Woltmann: Geschichte des westphälischen Friedens. Leipzig. 1808. 1, 10.

und dadurch die letztere selbst zu vernichten, die Ehrsucht, den Eigennutz, den Neid, den Hass in einzelnen Hänptern und einflussreichen Mitgliedern protestantischer reichsständischer Familien weckte, und dergestalt die gehässigsten Leidenschaften als Verbündete für sich in den Kampf zog, wenn dasselbe, angeblich um Verfassung, Gesetz und Recht zu retten, in Waldstein die Incarnation der Verfassungsverletzung, der Ungesetzlichkeit und des Unrechts unter kaiserlicher Autorität auf den Thron setzte, - wenn dasselbe, um Ruhe und Frieden in Deutschland zu erhalten und herzustellen, sich nicht mit den vom Reiche dargebotenen Mitteln begnügte, sondern den Boden des Vaterlandes mit Wallonen, Croaten, Polacken, Italiänern und Spaniern überschwemmte, - dann durfte eben dieses Kaiserhaus sich nicht im mindesten darüber beschweren, wenn in der Noth der Gegenwart die Bedrohten der Wohlthaten vergassen, die frühere hochherzige und grosssinnige Kaiser habsburgischen Stemmes dem Reiche erwiesen hatten, wenn dieselben in der immer mehr um sich greifenden Verwirrung der Begriffe über Gesetzlichkeit und Verfassungsmässigkeit ebenfalls zu ungesetzlichen Schritten übergingen, — wenn sie, da das eigene Schwerdt nicht mehr ausreichte, wie einst unter Moritz von Sachsen, Deutschland zu retten "aus viehischer "Servitut," durch einen Nothschrei der Verzweiflung im richtigen Instinct diejenigen Fremden herbeiriefen, die gleicher religiöser Glaube oder gleicher Hass gegen Oestreich beseelte, - wenn sie, um der Vernichtung zu entgehen, selbst solche rettende Hände nicht verschmäheten, welche die Gewährung der Hülfe aus eigennützigen Beweggründen leisteten, oder an kühne Eroberungsgedanken anknüpften. Es ist wahr: Deutschland hat die Unterstützung der Schweden und Franzosen im dreissigjährigen Kriege theuer bezahlen müssen; aber, wenn man Wohlhabenheit und äusserliche Ruhe nicht höher stellt, als eine vernünftige und gesetzliche politische Freiheit, als die Nichtbeschränkung des Glaubens und Gewissens, dann wird man dennoch gestehen müssen: Alles, was Deutschland in jenen grauenvollen Jahren erdulBesitzes der Oberpfalz von französischer Seite und gegen die Ueberlassung des Elsasses an Frankreich von Seiten Baierri, zum Abschlusse eines französisch - baierschen Neutralitätsvertrages führten. Durch diesen, in Ulm zu Stande gebrachten Tractat war nun also auch der dritte weltliche Kurfürst von der kaiserlichen Partei abgezogen und wehrlos gemacht <sup>1</sup>).

Kaum war im Anfange des J. 1647 dieser Vertrag abgeschlossen, als Türenne an den Rhein, Wrangel nach Franken zog 2). Von hier aus drang der letztere plötzick in Böhmen ein, und setzte sich in den Besitz Eger's. Bei dieser für das Haus Oestreich sich steigernden änsseren Gefahr, trat Baiern, erschüttert durch die Vorwürfe des Krisers, des Papstes und der katholischen Fürsten, und gegen das wiederholte kaiserliche Versprechen einer Gewährleistung seiner Beute, nämlich der baierschen Kur und der Oberpfalz, von der kaum eingegangenen Neutralität wieder zurück und auf die Seite der Kaiserlichen über. Das gab Verschassung, dass Wrangel sich von Böhmen nach Meissen und von da nach Westphalen zurückziehen musste.

Das Glück schien damals noch einmal, ganz am Rade des Krieges, den Waffen der Kaiserlichen lächeln zu wollen, und weil um dieselbe Zeit gerade die Franzosen sich änsent lau als Verbündete bewiesen, so möchten zuletzt noch die Schweden in grosse Gefahr gebracht worden sein, wen nicht der in Norddeutschland damals befehligende kaiserlicht Oberfeldherr Melander, Graf von Holzapfel, äusserst worsichtig operirt hätte.

<sup>1)</sup> Auf einem sliegenden Blatte aus der Zeit des dreiseigibifgen Krieges sinden sich die Worte:

<sup>&</sup>quot;So oft "Er encht *Inducias* , "Verhofft

<sup>&</sup>quot;Doch nur Insidias."
Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 379. — Mailath: Gesch. des östreichischen Kaiserstaats. III, 488. 484. — Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 707.

<sup>2)</sup> Geijer: Geschichte von Schweden III, 880.

Dieser Stand der Dinge übte sofort einen unverkennba-Einfluss auf den Gang der Friedensverhandlungen aus, plötzlich von östreichischer Seite wieder sehr säumig bethen wurden 1), und es möchten dieselben wohl noch it von der Erledigung entfernt gewesen sein, wenn der 1 den Baiern damals unternommene Versuch gelungen re, das französisch-schwedische Bündniss su ennen. Dieser Versuch aber misslang völlig. Im April 48 hatten der französische und der schwedische Oberfeldr in Franken bereits ihre Wiedervereinigung bewirkt, wieder angriffsweise gegen Baiern zu verfahren, welches gen seiner Abtrünnigkeit gezüchtigt werden sollte. iserlichen zogen sich über die Donau zurück, nm Baiern der Rache der Gegner zu beschirmen, — die Franzound Schweden näherten sich im Sommer unaufhaltsam n Inn, während Königsmark an der Spitze der ehemals imarschen Regimenter in Böhmen einbrach, sich der inscite Prag's bemächtigte und eine unermessliche Beute ammenbrachte.

Alles war auf einen letzten grossen Schlag gefasst. Ingraf Carl Gustav, der nachmalige König Carl X. von tweden, war so eben mit Verstärkungen auf deutschem dem angelangt, um demnächst als Generalissimus den erbesehl über sämmtliche schwedische Heere zu übernehm. Vereinigt mit diesen frischen Truppen, beabsichtigten und Schweden, auf's neue von zwei Seiten, reh Baiern und durch Böhmen, Oestreich anzusallen und Kaisers Widerstand zu brechen. Da verbreitete sich die nechlusse des westphälischen Friedens, und damit zersielen sehlusse des westphälischen Friedens, und damit zersielen

<sup>1)</sup> Das war auch unstreitig die Veranlassung, weshalb der grosse Kurfürst mit Heesen, durch mündliche Verhandlangen mit Joh. Vultejus in Cleve, und mit Kursachsen, mittelst Absendung Otto's v. Schwerin nach Dresden, im Anfange des J. 1648 den Plan einer bewaffneten protestantischen Verbindung fasste, um den Kaiser endlich zum Frieden zu zwingen. Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 784. – Vgl. Geijer: Gesch. von Schweden. III, 882.

denn natürlich alle welteren kriegerischen Entwürse in sich selbst. Das Kriegsseuer erlosch mithin eben da, wo es durch die ungrossmüthige Rache eines despotischen Faustismus entzündet worden war, unter den Mauern von Prag. —

So blutiger Kämpfe, so schwerer Verirrungen, so grünzenloser Leiden bedurfte es, um das Ende des grossen Trauerspiels herbeizuführen, und dem verödeten und verarmten, verwilderten und entsittlichten Vaterlande den Frieden zu bringen, und damit die Hoffnung besserer Tage!

## Dritter Abschnitt.

Der westphälische Frieden und seine Beziehungen zum brandenburgischen Staate.

> Es ist hohe Zeit, dass das faule Hola der Falschheit bis auf das gesunde abgesenmen und die rauhbastige Rinde der Gewalt beschuitten werde.

Gesichte Philanders von Sittewaldt, von Hans Michael Hescherosch von Wilstädt. Vorteis.

Während eines grossen Theils des Mittelalters hatten die beiden Hauptmächte desselben, um welche das geste geistige Leben jener Zeit, wie um seine Pole, sich bewegte, Kaiserthum und Papstthum, in bitterer Feindschaft einander gegenüber gestanden, sich gegenseitig befehdet und bekämpft, und es selbst nicht verschmäht, durch Begünstigung solcher Elemente, die geschickt und geneigt erschenen, die Kraft des gegnerischen Mittelpuncts zu brechen, auf eine Vernichtung des anderen Theils hinzuwirken. In diesem Sinne wurden Bischöfe, niedere Geistlichkeit, Bettelorden, wurden Geist und Richtung der Concilien häufe

m Kaiserthrone aus unterstühnt, wie anderer Seits anch Selbstständigkeit strebenden Reichsvasallen nicht iten an den Päpsten eifrige Beschützer und Förderer aden.

Die am Ende des funfzehnten Jahrhunderts durch mehra Ereignisse, namentlich durch die Wiedererweckung der istigen Macht des Alterthums und die Entdeckung einer bekannten reichen Welt jenseits des Meeres, in den Länmendes alten Occidents vermehrte Regsamkeit musste nothmelig den Geist der Individualisirung in Kirche ad Staat zum Selbstbewusstsein bringen, musste in ihm streben nach äusserer Berechtigung und Herrschaft erteken, musste dieserhalb zu einer Verbindung der kirchten und politischen Oppositionspartei, zu einem gemeinhaftlichen Kampfe beider gegen die hierarchische acht der römischen Kirche, wie gegen die medalistische Macht des römischen Kaiserums führen.

: Diese Hinneigung der verschiedenen, auf dem Geiste 3r Individualisir ung beruhenden Oppositions-Elemente geinander, denen, wie Weiterschauende schon damais nten, die Zukunft gehörte, - diese ihre Verschmelzung d Verbündung belehrte die Träger des geistlichen und Michen Schwerdtes über den Irrthum, der die Politik ihr Vorfahren geleitet hatte, zum eigenen Schaden, aber m Heile der Völker, von denen dergestalt das Schicksal r Brstarrung und Verdumpfung fern gehalten wurde. In r Verwirrung und Noth griff man anfangs zu phantastihen Aushülfsmitteln. Kaiser Maximilian I. gedachte, die pstliche Tiare mit dem kaiserlichen Diadem zu verbinden, 1 den erbleichenden Glanz des letzteren, gestützt auf eine lossale Hausmacht, wiederzuerwecken und vor dem Erchen zu sichern. Papst Julius II. meinte, es sei nöthig, itt, der Schlüssel Petri das Schwerdt Pauli zu ergreifen, d de zusammenbrechende Hierarchie durch die Grundsätze d die Mittel Julius Cäsar's zu stützen. — Bald aber kehrte m sur Besinuung, sur practischen Behandlung der vorliegenden Fragen zurück. Die bis dahin sich einsnder Bedrohenden waren beide zu Bedrohten geworden; sie hatten jetzt ein gemeinsames Interesse gegenüber den Kräften, die von ihnen zur Zeit ihrer Feindschaft hervorgerusen mit gesördert waren, und so bildete sich naturgemäss, im Gegensatze zu der Allianz des deutsch-reichsständischen und deutsch-protestantischen Elements, jenes Bündniss zwischen der römischen Hierarchie und dem römischen Kaiserthum, welches von der Ansicht ausging: dass unter dem starken und erblichen Scepter eines katholischen Kaisers an sichersten auch die alte kirchliche Form der römischen Hierarchie als herrschende Staatskirche in ihrer Integrität erhalten werden könne.

Der Kampf zwischen diesen beiden Verbündungen, der seiner Natur nach erst einen vorzugsweise religiös-kirchlichen Charakter an sich trug, dann kirchlichen politisch ward, und am Ende fast durchaus den kirchlichen Charakter abstreifte und rein politischer Art wurde, füllt des ganze sechszehnte und die erste Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts 1); alle hervorstechenden Erscheinungen des ser Zeit stehen mehr oder minder mit demselben in Verländung, er macht die wesentliche Eigenthümlichkeit dieser Periode aus.

Entschieden wurde der Kampf nach ungeheueren Asstrengungen und blutigen Schlachten zu Gunsten der Oppsition; er endete mit der staatsgrundgesetzlichen Anerkenung sowohl der protestantischen Confessionen wie der vollen Landeshoheit der Reichsstände\*). -

<sup>1) &</sup>quot;Die Erhaltung der geistlichen Freiheit ist mit ist "weltlichen dermassen verknüpft, gleichwie sie sich "noch mit selbiger also verbunden ist, dass keine ehne de "andere zu bestehen vermag." Zschackwitz: geschichtmässige Erläuterung des westphäl. Friedens. p. 224. ed hete. Pac. Osn. Art. VII.

<sup>2) &</sup>quot;Der vierten Periode baben wir die glückliche Las-

zs ist die Bedeutung des westphälischen Friens. — Wie oft derselbe auch von den Parteien getadelt n, wie viel er zu wünschen übrig lassen möge, er het · Sache der Reformation in dem Lande, welches ihre ege war, einen festen Rechtsboden für alle Zeiten gege-1, - er hat den jesuitisch-spanischen Prinzipien, : Deutschlands äussere Einheit erhalten wollten auf sten seiner religiösen, politischen und bürirlichen Freiheit, den Todesstoss gegeben, - er t auf den Trümmern einer abgestorbenen Lehnsmonarchie Bildung einer auf zeitgemässerer, lebensfrischer Grunde aufblühenden Fürstenmacht möglich gemacht, deren epter nicht allein die politische Fortentwickelung Deutschds gewährleistete, sondern auch demselben den Ruhm herte, der geistige Mittelpunct Europa's und der Welt su n und zu bleiben.

Man hat in neuerer Zeit, ausgehend von der Fordeg einer Einheit, welche die Vernichtung jeglicher
maichfaltigkeit zulässt, und von dem Standpuncte einer
sch verstandenen Nationalität, die auch selbst dann
ch amerkannt sein will, wenn sie, in Folge grosser geistir Bewegungen, in sich zerrüttet und zerfallen ist, von
mehen Seiten nicht nur überhaupt das Resultat des
sesen Kampfes beklagt, sondern noch mehr den Umstand,
m dasselbe durch fremde Hülfe erfochten worden

<sup>&</sup>quot;deshoheit, oder vielmehr ihre Vollkommenheit "zu danken. — — Und so war es endlich kein Wunder, "wenn beim westphälischen Frieden, nach dem Alles "lange genug in Verwirrung gewesen, diejenigen "Reichsstände, welche nach und nach die Vogtei, den "Grafenbann, das Freiherzogthum und die ganze "Vollmacht des missi in ihren Landen erlangt hat-"ten, die Bestätigung einer vollkommenen Lan-"deshoheit, andere hingegen, welche nur die Vogtei ge-"habt, jedoch sich der höheren Reichsbeamten erwehrt hat-"ten, die Unmittelbarkeit, und in Religionssa-"chen eine nothwendige Unabhängigkeit erhielten." Justus Möser's Osnabrückische Gesch. I. Vorrede vom 4ten April 1768. (Sämmtliche Werke, herausgeg. von B. R. Abeken. Berlin. 1843. VI. Vorrede. p. XVI. XVII.

sei 1). — Aber zuerst gab die geographische Lage Deutschlands im Herzen Europa's, gab seine eigenthümliche politische Entwickelung, die eine bedeutende Gruppe von Mittelstaaten hervorrief, zu vielen und unaufhörlichen Berührungen mit fremden Staaten und zu Eingriffen von Seiten derselben schon an und für sich Anlass 2); sodann aber mus man zugestehn, dass durch die seit dem sechszehnten Jahrhundert offen hervortretende Spaltung zwischen den Anhäugern der alten Kirche und den Vertretern der protestirendes Richtung, zwischen den Ansprüchen der kaiserlichen Krene und den Verfechtern ständischer Macht, nicht nur eine latervention benachbarter Staaten, ein Einschreiten derselben zu Gunsten der einen oder anderen Partei erklärt und entschuldigt, sondern der Natur der Dinge nach durchaus nothwendig gemacht wurde, da es im Reiche selbst an einer mparteiischen Autorität, die im Stande gewesen wäre, des Zwiespalt zu lösen, fehlte, da die früheren Lenker, Kaiser und Papst, zu feindlichen Parteien geworden wares, die, mit Umgehung gesetzlichen Verfahrens, zu List und Gewalt ihre Zuflucht nahmen, um Verlorenes zu retten oder wieder zu gewinnen. Wenn das Kaiserhaus, um die Verwirklichung unzeitgemässer und darum unmöglicher Ideale, die neuerdings fälschlich politische Gedanken Karls des Grosses und Friedrich Barbarossas genannt worden sind, zu erzwingen, ein Recht zu haben glaubte, die gesetzlichen Formen zu verlassen und die Anwendung ungesetzlicher Mittel nicht scheuen zu dürfen, wenn dasselbe, um Trennung und Zwietracht im Feldlager der Gegenpartei zu bewirken

<sup>1)</sup> Wir meinen die sogenannte "deutsch-staatsbürgerliche "Gesinnung, die kirchlich keine Partei nimmt, weil die "angebliche kirchliche Frage durch den Prager Frieden be"neits entschieden war" (?!!), und nach deren Ansicht "nicht die Gewissensfreiheit des Individuum's, sondern ser "die reformatorische Willkühr der Fürsten und Stände im "dreissigjährigen Kriege verfochten wurde." Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. I. Vorrede. p. VII. fg. —

<sup>2)</sup> Vgl. Woltmann: Geschichte des westphälischen Friedens. Leipzig. 1808. 1, 10.

und dadurch die letztere selbst zu vernichten, die Ehrsucht, den Eigennutz, den Neid, den Hass in einzelnen Häuptern und einflussreichen Mitgliedern protestantischer reichsständischer Familien weckte, und dergestalt die gehässigsten Leidenschaften als Verbündete für sich in den Kampf zog, -wenn dasselbe, angeblich um Verfassung, Gesetz und Recht zu retten, in Waldstein die Incarnation der Verfassungsverletzung, der Ungesetzlichkeit und des Unrechts unter kaiserlicher Autorität auf den Thron setzte, - wenn dasselbe, um Ruhe und Frieden in Deutschland zu erhalten und herzustellen, sich nicht mit den vom Reiche dargebotenen Mittein begnügte, sondern den Boden des Vaterlandes mit Wallonen, Croaten, Polacken, Italiänern und Spaniern überschwemmte, - dann durfte eben dieses Kaiserhaus sich nicht im mindesten darüber beschweren, wenn in der Noth der Gegenwart die Bedrohten der Wohlthaten vergassen, die frühere hochherzige und grosssinnige Kaiser habsburgischen Stammes dem Reiche erwiesen hatten, wenn dieselben in der immer mehr um sich greifenden Verwirrung der Begriffe iber Gesetzlichkeit und Verfassungsmässigkeit ebenfalls zu ungesetzlichen Schritten übergingen, -- wenn sie, da das eigene Schwerdt nicht mehr ausreichte, wie einst unter Moritz von Sachsen, Deutschland zu retten "aus viehischer durch einen Nothschrei der Verzweiflung im "Servitut," richtigen Instinct diejenigen Fremden herbeiriefen, die gleicher religiöser Glaube oder gleicher Hass gegen Oestreich beseelte, - wenn sie, um der Vernichtung zu entgehen, selbst solche rettende Hände nicht verschmäheten, welche die Gewährung der Hülfe aus eigennützigen Beweggründen leisteten, oder an kühne Eroberungsgedanken anknüpften. Es ist wahr: Deutschland hat die Unterstützung der Schweden und Franzosen im dreissigjährigen Kriege theuer bezahlen müssen; aber, wenn man Wohlhabenheit und äusserliche Ruhe nicht höher stellt, als eine vernünftige und gesetzliche politische Freiheit, als die Nichtbeschränkung des Glaubens und Gewissens, dann wird man dennoch gestehen müssen: Alles, was Deutschland in jenen grauenvollen Jahren erdules gelitten und verloren haben würde, wenn die jesuitischspanischen Prinzipien gesiegt hätten <sup>1</sup>). Das ist wieder die Bedeutung und das Verdienst des westphälischen Friedens. — Er rettete, wenn auch auf Kosten der Gegenwart und Vergangenheit, die Zukunft Deutschlands; — er stellte die Sache des Protestantisms und seine Fortentwickelung vor Beeinträchtigungen sicher, er sprach den Grundsatz aus, dass jeder Widespruch der römischen Curie gegen die bewirkte Ausgleichung der politischen und kirchlichen Parteien unsers Vaterlandes ungesetzlich, und darum nicht zu dulden sei <sup>2</sup>). Ohne den westphälischen Frieden und seine Wirkungen wärde die aus der Mannigfaltigkeit politischer Formen hervorgehende

<sup>(</sup>Praeliminaria Pacis Imperii etc. 3 Voll. Gedruckt 1643. 4) ward kaiserlicher Seits unterdrückt, weil die jesuitischen Tendenzen zu sehr in derselben aufgedeckt waren, und der Herausgeber, wahrscheinlich Londorp, sich unter andern geäussert: "Und obschon die Ehrerbietigkeit der "Majestüt, Aufrichtigkeit der kaiserlichen Hoheit von den "Argwohn der so gepflogenen und genommenen Zweifelbaftg-"keiten gern entschuldigen wollt, so können doch deuten "Gesandten desto minder entschuldigt werden, wo bekanter es ist, dass beides, deren Wissen und Gewissen, mer "sten Theils sich lenke nach der Jesuiten sonderlich hochschen Theils sich lenke nach der Jesuiten sonderlich hochschen Abhandlung über die erste gedruckte Sammlung der westphälischen Friedens - Acten, mit urkundlichen Beilagen von Joh. Christ. Freih. v. Aretin. München. 1802. 8. p. 18.32.

<sup>2)</sup> Contra hanc transactionem ullumve ejus articulum aut clauslam nulla jura canonica vel civilia, — concilierum decreta, — religiosorum ordinum regulae, aut exemtiones des
praeteriti, sive futuri temporis, protestationes, contradiciones, appellationes, — aut concordata cum pontificibus, —
ullave alia statuta sive politica sive ecclesiastica, decreta,
dispensationes, absolutiones — — unquam allegentur, subantur aut admittantur etc. Instrum. Pac. Osnabr. XVII, &
Pac. Monast. XVI, 113. — Vgl. J. P. O. XVII, 12. P. M.
XVII, 120. — Die Protestation des l'apstes innocens X. erfolgte dennoch am Sten Januar 1651. — Vgl. Pütter: Grist
des westph. Friedens. p. 545. — Rettung des Osnabr. und
Münst. Friedens wider Papst Innocenz' X. Nullitäts-Erhirung, durch Ludovicum de Montesperate (Beseich
Carpzow), einen teutschen Rechtsgelehrten. Erstlich m.
London in England lateinisch gedruckt; deutsch e. l. et 2.

'iedergeburt Deutschlands in der zweiten Hälfte n Jahrhunderts nicht denkbar sein, ohne den hen Frieden wäre die Entwickelung der preussiht, wäre Friedrich der Grosse nicht möglich ge-

kriege verfolgten Richtungen und Zwecke waerschieden waren auch die Beweggründe, welche
n Abschlusse des Friedens trieben. Einer Seits
ler hartnäckige und muthige Widerstand der prom Bevölkerung und deutscher Fürsten, hat die
ag, durch welche Gustav Adolph, und nach ihm
r Feldherren und Staatsmänner Schwedens die zerKräfte der Evangelischen zu vereinigen verstanden,
das endliche Ergebniss mit herbeigeführt, aber
eits waren es nicht minder der Schrecken, den
dischen Waffen über die Kaiserlichen und deren
e brachten, so wie die im eigenen Interesse geund Staatsklugheit Frankreichs, welche das Werk
halfen.

das stärkere oder schwächere Einschreiten der seen, durch ihre Siege oder Niederlagen wird wee Aussicht auf Beendigung der Friedensverhandtwährend verstärkt oder geschwächt 1).

die Schlacht von Mühlberg das Interim, der siegg Moritzens von Sachsen den Passauer Vertrag
hugsburger Religionsfrieden im Gefolge hatte, so
atürliche Consequenz der Schlacht auf dem weissen
Vernichtung des böhmischen Majestäts-Briefes
echtung des Kurfürsten von der Pfalz und ande-

ich bewirkte hin und wieder auch der Egoismus der den eine Verlängerung des Kampfs. "Das Ziel war und wurde von den Theilnehmern des Krieges immer der vorgeschoben. Aber die Furcht, von der Befriedig, welche der Eigennutz der fremden Kronen heischte, Hälle wegzuziehen, brachte sogleich einen Nebel über beginnende Friedensgeschäfte." Woltmann: Gesch. westph. Friedens. I, 16.

rer Reichsstände; so gingen aus der Schlacht bei Lutter am Barenberge das Restitutions-Edict und der Lübecker Frieden, aus der Schlacht bei Nördlingen die Pirnaer Tractaten und der für die Protestanten noch nachtheiligere Prager Frieden hervor 1). Um diese Zeit, im Sommer des Jahres 1635, als die meisten evangelischen Fürsten, niger Ausnahme von Hessen-Cassel 2), dem schmählichen östreichisch-sächsischen Machwerk sich unterworfen hatten, 🔀 stand die Sache des Protestantismus in Deutschland am schlechtesten, sie schien fast verloren. Wie gross die Entmuthigung Schwedens über den allgemeinen Absall gewesen sein müsse, erkennt man am besten aus dem, am Ende Novembers des genannten Jahres dem Herzoge Adolph Friedrick von Meklenburg mitgetheilten schwedischen Entwurfe eine Friedensvertrages, der unter dem Namen der Schönebeckschen Tractaten bekannt ist 3). Die sehr gemässigten Ferderungen, welche damals die Krone Schweden stellte, gingen auf nichts Anderes hinaus, als auf: Ersetzung der Kriegskosten, Bezahlung des rückständigen Soldes des Heun, und Gewährleistung der Erfüllung dieser Bedingungen mittelst einstweiliger Ueberlassung einiger festen Plätze; im Uebrigen erkannte sie den Besitzstand des Jahres 1627 in Deutschland an, und verzichtete damit stillschweigend alle Früchte ihrer früheren Siege. Die Schlacht von Wittstock (24. Sept. 1636) indessen machte die Nördlinger Niederlage wett, und das unaufhaltsam siegreiche Vordringen Bancr's gegen den Süden vernichtete factisch den Prager Frieden, nachdem derselbe kaum ein Jahr vorher angenom-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de rebus Succicis. VI, §. 107. VII, §. 26. 48.

<sup>2)</sup> Plerique levitate et inconstantia, socordia et ignavia asti nos et rem communem deserunt; vix quisquam est, qui pro republica restat, praeter unum Landgravium. Schriben des Reichskavzler's Oxenstierna an scinen Sohn, d. L. Magdeburg 13. Jul. 1635. — Rommel: Gesch. von llessen. VIII, 359.

<sup>3)</sup> Das Actenstück, d. d. 1% Novemb. 1635 findet sich bei v. Meiern: Acta Pacis Westphal., oder Westph. Frieden-handlungen. Hannover. 1734 fgg. 6 Voll. Fol. II, 287.

rden war. Um diese Zeit kam das Haus Oestreich, ch seitdem Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1637 verwar, von den Täuschungen zurück, in denen es efangen gewesen war; die kaiserliche Partei wurde ie Macht der Ereignisse dahin gebracht, die Wirkanzuerkennen. Das geschah zwar nicht ohne Untergen, — es geschah nur Schritt für Schritt und gen, — aber es geschah doch in der That.

ist also einer Seits dem milderen Sinne Kaiser Fer-III. 1), anderer Seits der tapferen Leitung der schen Waffen unter Baner und Torstenson, und end-· festen und offenen Vereinigung der Kronen Frankid Schweden zuzuschreiben, dass man, nach langen n Verhandlungen, zu entscheidenderen Schritten, tigen Kampfe ein Ende zu machen, sich verstand. --essen aber bleibt dabei nicht der grosse moralische den die von dem grossen Kurfürsten von Brangleich nach seinem Regierungsantritte befolgte, der en Schwarzenbergischen schuurstracks entgegenge-Politik auf den kaiserlichen Hof und dessen Verausübte. Wer die Zukunft des damaligen Deutsch-'s Auge fasst, muss es ein nie genug anzuerken-Verdienst Friedrich Wilhelms nennen, dass er, gleich m Tode seines Vaters, nicht, wie dieser in früieiten, in der Noth und gezwungen, sondern llig und selbstbewusst, den Prager Frieden

h weiss wohl, dass einer der verdienstvollsten Versechter kaiserlichen Partei (Mailath: Gesch. von Oestreich. I. 448.) neuerdings gegen Hormayr eine andere Ansicht sgestellt hat; aber es kommt nicht sowohl darauf an, Ferdinand III. äusserlich eben so streng an den Formen katholischen Kirche hing und ein gleiches Verfahren in chlichen Dingen gegen die Bevölkerung seiner Hausbesungen beobachtete, wie sein Vater, sondern darauf: ob allgemeine Fragen von einem freieren menschlichen Standnete zu beurtheilen im Stande war, wie jener? Von diem seinen freieren Standpuncte ist Zeugniss sein Beitritt machten keichsgutachten von 1641, und die im Reichsabschiede rauf publicirte Amnestie, die erste vernünstige Grundlage wes allgemeinen Friedens.

liegenden Fragen zurück. Die bis dahin sich einander Bedrohenden waren beide zu Bedrohten geworden; sie hatten jetzt ein gemeinsames Interesse gegenüber den Kräften, die von ihnen zur Zeit ihrer Feindschaft hervorgerusen und gefördert waren, und so bildete sich naturgemäss, im Gegensatze zu der Allianz des deutsch-reichsständischen und deutsch-protestantischen Elementz, jenes Bündniss zwischen der römischen Hierarchie und dem römischen Kaiserthum, welches von der Ansicht ausging: dass unter dem starken und erblichen Scepter eines katholischen Kaisers ansichersten auch die alte kirchliche Form der römischen Hierarchie als herrschende Staatskirche in ihrer Integrität erhalten werden könne.

Der Kampf zwischen diesen beiden Verbündungen, der seiner Natur nach erst einen vorzugsweise religiös-kirchlich en Charakter an sich trug, dann kirchlich-politisch ward, und am Ende fast durchaus den kirchlichen Charakter abstreifte und rein politisch er Art wurde, fülk du ganze sechszehnte und die erste Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts 1); alle hervorstechenden Erscheinungen deser Zeit stehen mehr oder minder mit demselben in Verländung, er macht die wesentliche Eigenthümlichkeit dieser Periode aus.

Entschieden wurde der Kampf nach ungeheueren Astrengungen und blutigen Schlachten zu Gunsten der Oppsition; er endete mit der staatsgrundgesetzlichen Anerkenung sowohl der protestantischen Confessionen wie der vollen Landeshoheit der Reichsstände?). -

<sup>1) &</sup>quot;Die Erhaltung der geistlichen Freiheit ist mit der "weltlichen dermassen verknüpft, gleichwie sie sich "noch mit selbiger also verbunden ist, dass keine ehne de "andere zu bestehen vermag." Zachackwitz: geschichtmässige Erläuterung des westphäl. Friedens. p. 224. ad interpac. Osn. Art. VII.

<sup>2) &</sup>quot;Der vierten Periode haben wir die glückliche La»

zs ist die Bedeutung des westphälischen Friems. - Wie oft derselbe auch von den Parteien getadelt 1, wie viel er zu wünschen übrig lassen möge, er hat · Sache der Reformation in dem Lande, welches ihre ege war, einen festen Rechtsboden für alle Zeiten gege-1, - er hat den jesuitisch-spanischen Prinzipien, : Deutschlands äussere Einheit erhalten wollten auf sten seiner religiösen, politischen und bürerlichen Freiheit, den Todesstoss gegeben, - er t auf den Trümmern einer abgestorbenen Lehnsmonarchie Bildung einer auf zeitgemässerer, lebensfrischer Grunde aufblühenden Fürstenmacht möglich gemacht, deren spter nicht allein die politische Fortentwickelung Deutschde gewährleistete, sondern auch demselben den Ruhm herte, der geistige Mittelpunct Europa's und der Welt su n und zu bleiben.

Man hat in neueror Zeit, ausgehend von der Forde
g einer Einheit, welche die Vernichtung jeglicher

maichfaltigkeit zulässt, und von dem Standpuncte einer

sch verstandenen Nationalität, die auch selbst dann

ch anerkannt sein will, wenn sie, in Folge grosser geisti
r Bewegungen, in sich zerrüttet und zerfallen ist, von

mehen Seiten nicht nur überhaupt das Resultat des

sesen Kampfes beklagt, sondern noch mehr den Umstand,

se dasselbe durch fremde Hülfe erfochten worden

<sup>&</sup>quot;deshoheit, oder vielmehr ihre Vollkommenheit "zu danken. — Und so war es endlich kein Wunder, "wenn beim westphälischen Frieden, nach dem Alles "lange genug in Verwirrung gewesen, diejenigen "Beichsstände, welche nach und nach die Vogtei, den "Grafenbann, das Freiherzogthum und die ganze "Vollmacht des missi in ihren Landen erlangt hat-"ten, die Bestätigung einer vollkommenen Lan-"deshoheit, andere hingegen, welche nur die Vogtei ge-"habt, jedoch sich der höheren Reichsbeamten erwehrt hat-"ten, die Unmittelbarkeit, und in Religionssa-"chen eine nothwendige Unabhängigkeit erhielten." Justus Möser's Osnabrückische Gesch. I. Vorrede vom 4ten April 1768. (Sämmtliche Werke, herausgeg. von B. R. Abeken. Berlin. 1843. VI. Vorrede. p. XVI. XVII.

sei 1). — Aber zuerst gab die geographische Lage Deutschlands im Herzen Europa's, gab seine eigenthümliche politische Entwickelung, die eine bedeutende Gruppe von Mittelstaaten hervorrief, zu vielen und unaufhörlichen Berührungen mit fremden Staaten und zu Eingriffen von Seiten derselben schon an und für sich Anlass 2); sodann aber must man zugestehn, dass durch die seit dem sechszehnten Jahrhundert offen hervortretende Spaltung zwischen den Anhängern der alten Kirche und den Vertretern der protestirendes Richtung, zwischen den Ansprüchen der kaiserlichen Krone und den Verfechtern ständischer Macht, nicht nur eine latervention benachbarter Staaten, ein Einschreiten derselber zu Gunsten der einen oder anderen Partei erklärt und entschuldigt, sondern der Natur der Dinge nach durchaus nothwendig gemacht wurde, da es im Reiche selbst an einer uparteiischen Autorität, die im Stande gewesen wäre, den Zwiespalt zu lösen, fehlte, da die früheren Lenker, Kaiser und Papst, zu feindlichen Parteien geworden waren, die, mit Umgehung gesetzlichen Verfahrena, zu List und Gewalt ihre Zuflucht nahmen, um Verlorenes zu retten eder wieder zu gewinnen. Wenn das Kaiserhaus, um die Verwirklichung unzeitgemässer und darum unmöglicher Ideale, die neuerdings fälschlich politische Gedanken Karls des Grossen und Friedrich Barbarossas genannt worden sind, su erzwingen, ein Recht zu haben glaubte, die gesetzlichen Formen zu verlassen und die Anwendung ungesetzlicher Mittel nicht scheuen zu dürfen, wenn dasselbe, um Trennung und Zwietracht im Feldlager der Gegenpartei zu bewirke

<sup>1)</sup> Wir meinen die sogenannte "deutsch-staatsbürgerliche "Gesinnung, die kirchlich keine Partei nimmt, weil die "angebliche kirchliche Frage durch den Prager Frieden be"reits entschieden war" (?!!), und nach deren Ansicht "nicht die Gewissensfreiheit des Individuum's, sondern sor "die reformatorische Willkühr der Fürsten und Stände im "dreissigjährigen Kriege verfochten wurde." Vgl. Berthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. I. Vorrede. p. VII. fg. —

<sup>2)</sup> Vgl. Woltmann: Geschichte des westphälischen Frisdens. Leipzig. 1808. 1, 10.

nd dadurch die letztere selbst zu vernichten, die Ehrsucht, en Rigennutz, den Neid, den Hass in einzelnen Hänptern nd einflussreichen Mitgliedern protestantischer reichsständicher Familien weckte, und dergestalt die gehässigsten Leienschaften als Verbündete für sich in den Kampf zog, renn dasselbe, angeblich um Verfassung, Gesetz und Recht u retten, in Waldstein die Incarnation der Verfassungsveretzung, der Ungesetzlichkeit und des Unrechts unter kaierlicher Autorität auf den Thron setzte, - wenn dasselbe, Ruhe und Frieden in Deutschland zu erhalten und herzutellen, sich nicht mit den vom Reiche dargebotenen Mitein begnügte, sondern den Boden des Vaterlandes mit Vallonen, Croaten, Polacken, Italiänern und Spaniern überchwemmte, - dann durfte eben dieses Kaiserhaus sich nicht n mindesten darüber beschweren, wenn in der Noth der legenwart die Bedrohten der Wohlthaten vergassen, die rühere hochherzige und grosssinnige Kaiser habsburgischen stemmes dem Reiche erwiesen hatten, wenn dieselben in er immer mehr um sich greifenden Verwirrung der Begriffe ber Gesetzlichkeit und Verfassungsmässigkeit ebenfalls zu ngesetzlichen Schritten übergingen, — wenn sie, da das igene Schwerdt nicht mehr ausreichte, wie einst unter foritz von Sachsen, Deutschland zu retten "aus viehischer Servitut," durch einen Nothschrei der Verzweiflung im ichtigen Instinct diejenigen Fremden herbeiriefen, die gleiher religiöser Glaube oder gleicher Hass gegen Oestreich escelte, - wenn sie, um der Vernichtung zu entgehen, elbst solche rettende Hände nicht verschmäheten, welche ie Gewährung der Hülfe aus eigennützigen Beweggründen zisteten, oder an kühne Eroberungsgedanken anknüpften. le ist wahr: Deutschland hat die Unterstützung der Schween und Franzosen im dreissigjährigen Kriege theuer bezahen müssen; aber, wenn man Wohlhabenheit und äusserliche luhe nicht höher stellt, als eine vernünftige und gesetzliche olitische Freiheit, als die Nichtbeschränkung des Glaubens nd Gewissens, dann wird man dennoch gestehen müssen: illes, was Deutschland in jenen grauenvollen Jahren erdules gelitten und verloren haben würde, wenn die jesuitischspanischen Prinzipien gesiegt hätten <sup>1</sup>). Das ist wieder die Bedeutung und das Verdienst des westphälischen Friedens. — Er rettete, wenn auch auf Kosten der Gegenwart und Vergangenheit, die Zukunft Deutschlands; — er stellte die Sache des Protestantismus und seine Fortentwickelung vor Beeinträchtigungen sicher, er sprach den Grundsatz aus, dass jeder Widerspruch der römischen Curie gegen die bewirkte Ausgleichung der politischen und kirchlichen Parteien unsers Vaterlandes ungesetzlich, und darum nicht zu dulden sei <sup>2</sup>). Ohne den westphälischen Frieden und seine Wirkungen würde die aus der Mannigfaltigkeit politischer Formen hervorgeheade

<sup>(</sup>Pracliminaria Pacis Imperii etc. 3 Voll. Gedruckt 1643. 4) ward kaiserlicher Seits unterdrückt, weil die jesuitischen Tendenzen zu sehr in derselben aufgedeckt waren, und der Herausgeber, wahrscheinlich Londorp, sich unter andern geäussert: "Und obschon die Ehrerbietigkeit der "Majestät, Aufrichtigkeit der kaiserlichen Hoheit von den "Argwohn der so gepflogenen und genommenen Zweifelhaftigskeiten gern entschuldigen wollt, so können doch demen "Gesandten desto minder entschuldigt werden, wo bekannter es ist, dass beides, deren Wissen und Gewissen, meinsten Theils sich lenke nach der Jesuiten sonderlich hochschen Theils sich lenke nach der Jesuiten sonderlich hochschen Abhandlung über die erste gedruckte Sammlung der westphälischen Friedens-Acten, mit urkundlichen Beilagen von Joh. Christ. Freih. v. Aretin. München. 1802. 8. p. 19. 20.

<sup>2)</sup> Contra hanc transactionem ullumve ejus articulum aut clauslam nulla jura canonica vel civilia, — conciliorum decreta, — religiosorum ordinum regulae, aut exemtiones sine
praeteriti, sive futuri temporis, protestationes, contradicibnes, appellationes, — aut concordata cum pontificibus, —
ullave alia statuta sive politica sive ecclesiastica, decreta,
dispensationes, absolutiones — — unquam allegentur, estantur aut admittantur etc. Instrum. Pac. Osnabr. XVII, &
Pac. Monast. XVI, 113. — Vgl. J. P. O. XVII, 12. P. M.
XVII, 120. — Die Protestation den l'apstes Innocenz X. erfolgte dennoch am 3ten Januar 1651. — Vgl. Pütter: Grist
des westph. Friedens. p. 545. — Rettung den Osnabr. und
Münst. Friedens wider Papst Innocenz' X. Nullitäts-Erkkrung, durch Ludovicum de Montesperato (Besedict
Carpzow), einen teutschen Rechtsgelehrten. Erstlich su
London in England lateinisch gedruckt; doutsch s. l. et a.

Wiedergeburt Deutschlands in der zweiten Hälfte gen Jahrhunderts nicht denkbar sein, ohne den schen Frieden wäre die Entwickelung der preussischt, wäre Friedrich der Grosse nicht möglich ge-

Kriege verfolgten Richtungen und Zwecke waverschieden waren auch die Beweggründe, welche ma Abschlusse des Friedens trieben. Einer Seits der hartnäckige und muthige Widerstand der proben Bevölkerung und deutscher Fürsten, hat die ang, durch welche Gustav Adolph, und nach ihm en Feldherren und Staatsmänner Schwedens die zert Kräfte der Evangelischen zu vereinigen verstanden, has endliche Ergebniss mit herbeigeführt, aber Seits waren es nicht minder der Schrecken, den edischen Waffen über die Kaiserlichen und deren te brachten, so wie die im eigenen Interesse gemaßten.

h das stärkere oder schwächere Einschreiten der renen, durch ihre Siege oder Niederlagen wird welie Aussicht auf Beendigung der Friedensverhandurtwährend verstärkt oder geschwächt 1).

die Schlacht von Mühlberg das Interim, der siegng Moritzens von Sachsen den Passauer Vertrag
Augsburger Religionsfrieden im Gefolge hatte, so
natürliche Consequenz der Schlacht auf dem weissen
ie Vernichtung des böhmischen Majestäts-Briefes
Aechtung des Kurfürsten von der Pfalz und ande-

ilich bewirkte hin und wieder auch der Egnismus der meden eine Verlängerung des Kampfs. "Das Ziel war an und wurde von den Theilnehmern des Krieges immer leder vorgeschoben. Aber die Furcht, von der Befrieding, welche der Eigennutz der fremden Kronen heischte, blädle wegzusichen, brachte sogleich einen Nebel über le beginnende Friedensgeschäfte." Woltmann: Geschwestph. Friedens. I, 16.

rer Reichsstände; so gingen aus der Schlacht bei Lutter am Barenberge das Restitutions-Edict und der Lübecker Frieden, aus der Schlacht bei Nördlingen die Pirnaer Tractaten und der für die Protestanten noch nachtheiligere Prager Frieden hervor 1). Um diese Zeit, im Sommer des Jahres 1635, als die meisten evangelischen Fürsten, mit alleiniger Ausnahme von Hessen-Cassel 2), dem schmählichen östreichisch - sächsischen Machwerk sich unterworfen hatten, stand die Sache des Protestantismus in Deutschland an schlechtesten, sie schien fast verloren. Wie gross die Entmuthigung Schwedens über den allgemeinen Abfall gewesen sein müsse, erkennt man am besten aus dem, am Ende Novembers des genannten Jahres dem Herzoge Adolph Friedrich von Meklenburg mitgetheilten schwedischen Entwurfe eines Friedensvertrages, der unter dem Namen der Schönebeckschen Tractaten bekannt ist 3). Die sehr gemässigten Ferderungen, welche damals die Krone Schweden stellte, gingen auf nichts Auderes hinaus, als auf: Ersetzung der Kriegskosten, Bezahlung des rückständigen Soldes des Heux. und Gewährleistung der Erfüllung dieser Bedingungen mittelst einstweiliger Ueberlassung einiger festen Plätze; im Uebrigen erkannte sie den Besitzstand des Jahres 1627 in Deutschland an, und verzichtete damit stillschweigend selalle Früchte ihrer früheren Siege. Die Schlacht von Wittstock (24. Sept. 1636) indessen machte die Nördlinger Nicderlage wett, und das unaufhaltsam siegreiche Vordringen Bancr's gegen den Süden vernichtete factisch den Pragur Frieden, nachdem derselbe kaum ein Jahr vorher angenom-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de rebus Succicis. VI, S. 107. VII, S. 26. 48.

<sup>2)</sup> Plerique levitule et inconstantia, socordia et ignavia met nos et rem communem deserunt; vix quisquam est, qui pro republica restat, practer unum Landgravium. Schriben des Reichskauzler's Oxenstierna an scinen Sohn, d. d. Magdeburg 13. Jul. 1635. — Rommel: Gesch. von liessen. VIII, 389.

<sup>3)</sup> Das Actenstück, d. d. 17/22 Novemb. 1635 findet sich bei v. Meiern: Acta Pacis Westphal., oder Westph. Friedenshandlungen. Hannover. 1734 fgg. 6 Voll. Fol. II, 287.

den war. Um diese Zeit kam das Haus Oestreich, hiseitdem Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1637 verwar, von den Täuschungen zurück, in denen es efangen gewesen war; die kaiserliche Partei wurde e Macht der Ereignisse dahin gebracht, die Wirkmuzuerkennen. Das geschah zwar nicht ohne Unterpen, — es geschah nur Schritt für Schritt und gem, — aber es geschah doch in der That.

ist also einer Seits dem milderen Sinne Kaiser Fer-III. 1), anderer Seits der tapferen Leitung der chen Waffen unter Baner und Torstenson, und endfesten und offenen Vereinigung der Kronen Frankd-Schweden zuzuschreiben, dass man, nach langen 1 Verhandlungen, zu entscheidenderen Schritten, igen Kampfe ein Ende zu machen, sich verstand. --sesen aber bleibt dabei nicht der grosse moralische , den die von dem grossen Kurfürsten von Brangleich nach seinem Regierungsantritte befolgte, der m Schwarzenbergischen schnurstracks entgegenge-Politik auf den kaiserlichen Hof und dessen Verausübte. Wer die Zukunft des damaligen Deutsch-Auge fasst, muss es ein nie genug anzuerken-'erdienst Friedrich Wilhelms nennen, dass er, gleich n Tode seines Vaters, nicht, wie dieser in früeiten, in der Noth und gezwungen, sondern llig und selbstbewusst, den Prager Frieden

weiss wohl, dass einer der verdienstvollsten Versechter kaiserlichen Partei (Mailath: Gesch. von Oestreich., 418.) neuerdings gegen Hormayr eine andere Ansicht gestellt hat; aber es kommt nicht sowohl darauf an, Ferdinand III. äusserlich eben so streng an den Formen katholischen Kirche hing und ein gleiches Versahren in chlichen Dingen gegen die Bevölkerung seiner Hausbemagen beobachtete, wie sein Vater, sondern darauf: ob allgemeine Fragen von einem freieren menschlichen Standsette zu beurtheilen im Stande war, wie jener? Von dies seinen freieren Standpuncte ist Zeugniss sein Beitritt Reichsgutachten von 1641, und die im Reichsabschiede auf publicirte Amnestie, die erste vernäustige Grundlage es allgemeinen Friedens.

durch seine Neutralitäts - Erklärung und seine Annäherung an Schweden durchlöcherte 1). - Durch seinen Abfall gab er den Verzagten und Unterdrückten das Signal, sich gleichfalls von dem heuchlerischen Blendwerke loszusagen, weiches, obwohl es sich Frieden nannte, doch den Krieg erst in der scheusslichsten Gestalt geboren hatte. So bildete sich eine Lawine, die in ihrem Laufe endlich auch Sachaen und Baiern erfasste, und das Kaiserhaus isolirt seinen Feinden gegenüberstellte. Was aber beim grossen Kurfürsten verdienstlich erscheint, muss bei Sachsen und Baiern schmach voll genannt werden. Denn jenes, von Schweden gepackt, gab nur mit knirschenden Zähnen nach, weil es bei Vernichtung des Prager Friedens vorzugweise die Gefährdung seines Sündenlohn's im Auge hatte, and dieses beugte sich, schwach im Unglück, unter Frankreich's Willen, um egoistisch durch Feindeswales

<sup>1) &</sup>quot;Aber der junge Fürst, seiner eigenen Einsicht und Kraß "noch unbewast (?), crisste nicht den Beruf seines Ibu-"ses, die Vertretung des deutschen Protestantismes, wel-"che Sachsen nicht behaupten konnte, den zudringlichen "Fremden zu entreissen." — "Geleitet von einer Partei, —— "bereitete er in der Stille einen Entschluss vor, der. "viel ihm auch die Ohnmacht des Staates und das Elect "des Landes das Wort reden mag, dennoch als Verrath 42 "dem höchsten Interesse heraustrat, und für das gemeiste-"me deutsche Vaterland die beklagenswerthesten Folgen "hatte." Barthold: Geach, des grossen deutschen Krisges. II, 333. — "Dass der deutsche Forscher nicht "engherziger Brandenburger sei, lehrt die Weise, "wie er das Ausscheiden des jungen Kurfürsten vom Kampf-"platze betrachtet." das. Vorrede. - Das nennt ein Pro-"testant und Prousse in unseren Tagen: deutsche "Forschung und ehrliche Geschichtschreibuss "Wir verweisen auf die oben gegebene Geschichte der "Entatehung des Prager Friedens und auf die Dar-"stellung der von Oestreich in der Pommersches "Angelegenheit beobachteten Politik. Für de unbefangence Gemüth, das ruhig erwog, in welcher schmählichen Weise auf Schwarzenhergs Betrieb im J. 1605 Schweden von Brandenburg aufgegeben, das letztere sedena waffenlos in des Kaisers Hande geliefert war. lag eine Wiederannäherung an Schweden sehr nahe, zumal bei cinem Zustande des Landes, von welchem es heiset: Merchia tune inter sacrum saxumque destituebatur. Pufenderf. de reb. gest. Frid. Wilhelm. Magni. 1. S. 2. 3. p. 5.

ich das zu siehern; was zu gewährleisten ihm sein verratheter litester Dundesgenosse, der Kaiser, jetzt zu schwach rechien 2).

Zu den oben erwähnten entscheidenden Schritten, die Beendigung des Kampfs zu bewirken, sind, gar nicht zu zwähnen der von Seiten des Reichs im März 1637 an Mainz und Kurbrandenburg übertragenen Unterhandlungen wegen der Friedens, eben sowohl die unter dänischer Verzittlung zwischen dem Kaiser und den beiden fremden Krozen gefährten vorläufigen Friedens-Negotiationen, wie die des Ausgleichung anbahnenden Verhandlungen zwischen dem Inder und den Ständen auf dem von 1640—41 zu Regenstärg gehaltenen Reichstage zu rechnen.

Jene Negotiationen und diese Verhandlungen, so wie wider Folgen laufen unfangs neben einander her, bis beide ich vereinigen in dem einen grossen Friedens-Werke. —

In Hamburg verhandelte von kaiserlicher Seite Curd von Stasow, von fransösischer Graf d'Avaux, von schwedischer Mer Salvius; — durch die von ihnen am 25sten Dezember St. 1641 abgeschlossenen Präliminarien wurde als Princip gesprochen, dass die Ausgleichung auf einem Congresse chehen sollte, zu dem der Zutritt, ausser den Gesandder hauptkriegführenden Parteien und der vermittelnden hie, auch den Bevollmächtigten sämmtlicher Reichste sugestanden wurde. Zum Ort der Verhandlungen ist für die Verhandlungen mit Frankreich statt des früher schlagenen Cöln's Münster, für die Negotiationen swi-Schweden und dem Kaiser aber statt Hamburg's oder k's Osnabrück erwählt 2). — Die Eröffnung des Consan beiden Orten sollte bereits am 25. März n. St. urfolgen 3).

sber den Vertrag von Ketschenbreda und von Ulm s. oben v Gesch. des dreissigjährigen Krieges. Vgl. Woltmann: meh. des westph. Friedens. I, 238 fg. 245. 546. 268. 269. —

Meiern: Acta Pac. Westph. I, 8 fgg. - Buchholtz: ech. der Kurmark Brandenburg. IV, 12. 17.

tter: Geist des westphälinchen Friedens. p. 25.

<sup>7&#</sup>x27;s Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 15

n! Der Reichsteg sun!Regensburg von 1640 41, der erste, welcher seit dem Jahre 1613, auf inständiges. Begehren vom Kaiser berufen ward, weil damals Barren, gegen Oestreich und die Donne, Herzog Georg von Lüneburg riegveich gegen Wolfenbüttel vordrang 1), lief mit den eben angeführten Verhandlungen in so fern parallel, Als daselbet. um den Anfang zu einem wahren Frieden zu machen, zeine ausgedehnte Amnestie veröffentlicht ?), die Berücksichtigung der von den fremden Kronen gestellten Forderungen beschlessen, und die : Wahl der Congressorte von Seiten des Resche getreffen wurde in Zngleich ward durch den Reichsabschied von 1641, die Niedersetzung einer ausserordentlig chen Reichsdeputation bestimmt, welche verschiedene, in die innere Reichsverfassing einschlagende, Gegenstände. I über welche auf dem Congresse ein Beschluss gefasst werden musste, für den latsteren vorbereiten sollte 3). Die Reiche deputation versammette sich denn auch im J. 1642 au Frankfurt a. M., und blieb kier, drei Jahre hindurch (bis 1645) in voller Thätigkeit bejettminen 4). Der Congress aber windo zu dem festgepatzten lermine nicht allein nicht eröffnet: sondem erst ein Johr später (März 1643) erfolgte

The state of the s

<sup>1)</sup> Als im Anlange des J. 1641 Bancr aus Süddeutschland sich hach Niederstebench wurstehen musste und Alerzog Georg zur selben Zeit verschied, bewies sofort der Kaiser sich weniger geneigt zum Frieden. Buch holtz: Gesch. ist Kurmark Brandenburg. IV, 11. 17.

<sup>2)</sup> Pütteri: histore Entwickelung der hentigen Staatsverfisaung des teutschen Raicha. 2te Aufl. II, 61.

<sup>3)</sup> Sammlung der Reichsabschiede. III. 554. — Pütter: Gant des westphäl. Friedens. p. 67. —

<sup>4)</sup> Der gronne Kursurst wollte ansangs dahin gur keinen Abgeordneten schicken, weil er in der Trennung, der Verhandlungen eine Arglist der Gegner erkannte. — "Ast Elentor judicabat, operam ludi consultationibus separatis, son "adhibita quoque parte altera. — Sed quum non Maguntine "solum repetitis literis, sed et Caesar instaret, ut aum em "ventum per legatos obire ne differret, demum Matthaeum "Vesenbecium eo mittere statuit, ne reipublique cum abjecisse argueretur, atque obstitisse, quo minus miseria de per legatos sistendis remedium inveniretur." Pufende de la pert de la pertura de

lie Betification der Präliminarien. Seit dieser Zeit langten nier mach und nach die Gesandten in Münster und Osusrück an; nichts desto weniger vergingen, weil erst allmäig von allen Seiten die über Ort, Zeit und Personen geinferen Bestimmungen genehmigt wurden, noch swei Jahre, bis: (ich April 1645). der Congress wirklich eröffnet wurde mit. Eifer seine Arbeiten begann. 1). Die Eröffnung. des Cangresses bewirkte die Beendigung des Deputationstages. Nach kalserlicher Ansicht sollte der letztere, trotz des Congretace und neben demselben, seinen Fortgang nehmen; derch ihn sollten alle Mittheilungen von Seiten der Stände, deuth directe, Vertretung demnach ausgeschlossen war, an dut Congress erfolgen. Diese kaiserliche Ansicht wurde lenge Zeit: von Seiten Frankreich's und Schweden's vergeblich bekämpft; andlich aber musete der Kaiser (27. Januar. 1645) dem Andringen der letzteren nachgeben. Er willigte sinte date aicht allein eine Reichsdeputation an den Congress sellist abgeordnet würde, sondern selbst Einladungsschreiben der beiden Kronen an alle Reichsstände ohne Unterschied engelsen könnten, den Verhandlungen durch Bevollmächtigte beisuwohnen. Von diesem Augenblicke an verzogen sich nach und nach alle reichständische Gesandtschaften von Frankfurt, bis denn endlich mit dem Abgange der letzten, der heierschen, (12. April 1645) der Deputationstag thatsächlich aufgelöset war. 2). Seit dieser Verschmelzung des letsteren mit dem Congresse begannen die Friedensgesandten su wie gesagt, erst ihre eigentliche Thätigkeit. Dennoch vergingen, bei mannichfachem Wechsel des Kriegsglück's, noch: über drei Jahre, bis der Frieden zum Abschlusse kam. Bei der nunmehr gewählten Form konnte, was auch geschah, von Seiten der Deputation am Congressorte selbst ein Reichs-60° 24° 4

15 \*

<sup>. 1)</sup> Pääter: Geiet des westphäl. Friedens. p. 22. -

Vergeblich suchten nach der Schlacht von Jankau der Kaiser und Kurmains den Deputationstag zusammensuhalten; der brandenburgische Gesandte Wesenbeck gehörte untedie ereten, welche für die Auflösung stimmten. Pufen dorf. de jeb. gest. Frid. Wilh. lib. 11, \$. 15. p. 62.

gutachten abgefasst werden, in Folge dessen denn das ganst-Friedensinstrument in den nächsten Reichsabschied eingeräckt wurde · I).

Für Kurbrandenburg waren zwar die zu Osasbrück gepflogenen Verhandlungen, die anfangs unter dänischer Vermittlung, welche aber wegen des swischen Schweden und Dänemark ausgebrochenen Krieges bald aufhörte, geführt werden sollten, vorzugsweise von Wichtigkeit; nichts desto weniger schickte der grosse Kurfirst, wegen des nahen Zusammenhangs beider Versammlungen, anch nach Münster einige Abgeordnete. Beiden Abthellungen der Friedensgesandtschaft stand, nach damsliger Sitte, ein Reichsgraf als s. g. Prinzipalgesandter vor. Johann Graf zu Sayn und Wittgenstein 2). Neben ihm wurden die brandenburgischen Interessen zu Osnebrück durch den Freiherrn Johann Friedrich von Liber und Peter Fritze, und, statt des letzteren, als derselbe von einem Schlaganfalle betroffen wurde, durch den berühmten Juristen Matthäus Wesenbeck, früher Abgeordssten zum Frankfurter Deputationstage, vertreten; in Masster aber versahen unter ihm die Geschäfte Friedrich was Heyden und Johann Portmann, an dessen Stelle später Johann Fromhold trat. Von allen diesen Männern war Godf. Wittgenstein, der später als Statthalter des Fürstenthund Minden und der Grafschaft Ravensberg, endlich soger der Kurmark Brandenburg, eine Rolle spielte, vorzugsweise der Repräsentation willen abgeordnet; ihm wird vorgeworfen, er sei gegen Bestechungen nicht unzugänglich wesen 3). Gewiss ist, dass or in den Mitteln, sich #

<sup>1)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 78.

<sup>2)</sup> Fius legationis princeps designabatur Joannes Witgensteins Comes, pro ut res ferret Osnabrugue, aut Monastevil autturus. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 11. 5. 11. p. 63. —

<sup>3)</sup> Négociations sécrétes tous hant la paix de Munster et d'Ossibrugg, ou Récueil des préliminaires etc. à la Haye. 1725. 25. 4 voll. fol. 11, 280. —

bereichern, nicht wühlerisch erschien, was vorzüglich aus der Art der Erwerbung der Grafschaft Hohenstein hervorgeht, die, wie sie geschah, nur durch unzarte Benutsung seiner Amtsstellung möglich war. Die übrigen brandenburgischen Abgeordneten gehörten zu den erfahrensten und gewandtesten Diplomaten, zu den geschicktesten und unverdrassensten Geschäftsmännern, welche der Staat damals aufsuweisen hatte. Demnach ist das Urtheil, welches französischer Hochmuth, den Maassstab der verderbten, vor nichts surückbebenden damaligen französischen Diplomatie autnehmend, über sie aussprach: sie seien Alle Deutsche, und deshalb im Unterhandeln wenig geübt, nur als Lob zu achten 1).

Uebersehen wir mit einem Blicke den Inhalt des Friedens, so sind es vornämlich Glaube, Recht und Besits der verschiedenen Parteien, welche durch denselben
geregelt wurden. Bei allen diesen drei Gegenständen war
Knebrandenburg bedeutend betheiligt, und bei der Erledigung mancher Puncte gab seine Gesandtschaft deu Ausschlag.

Die Form anlangend, so wurde beliebt, dass die beiden Kronen sunächst ihre I orderungen einreichen sollten. So wie das geschehen war, wurde von dem anderen Theilo geboten, dann wiede gefordert, und abermals gescheht und geboten, bis man endlich übereinkam. Aus liesem Gange der Verhandlungen erklärt es sich, dass der Zeit nach die Erwerbungen Frankreich's und Schweden's weit eher regulirt waren, als die religiösen und kirchlichen Verhältnisse, die den eigentlichen Keim des Krieges bildeten. Nichts desto weniger werden die letzteren, wenn auch später erledigt, hier zuerst abgehandelt werden, so weit sie Brandenburg betreffen.

Das Friedensinstrument, wie es endlich zu Stande kam, zerstel nach den Hauptgegenständen, mit denen es sich beschäftigte (Beschwerden, Amnestie, Satisfaction und Com-

<sup>1)</sup> Négociations sécrétes. II, 145. —

pensationen), in vier Theile 1). Unter der ersten Rabrik wurde die Beseitigung der Ursachen des Krieges verabredet, unter der zweiten die Aufhebung der Verletzungen, die während des Krieges die Parteien sich hatten zu Schulden kommen lassen; die dritte begriff die Vergütung der Kriegskosten, welche die beiden Kronen für sich in Anspruch nahmen; und, da eine seiche nur durch Opfer, welche man dem Reiche und einzelnen Reichsständen aufbürdete, bewirkt werden konnten; so wiren für die letzteren theilweise Entschädigungen nithig, die man unter dem Namen: Compensationen zusammenfasste.

Die zu beseitigenden Beschwerden waren theils kirchlicher Natur (gravamina ecclesiastica), in so fern sie
sich auf das Verhältniss der verschiedenen Religionspartein
bezogen; theils politischer Art, in so fern sie die dentsche Reichs- und Territorial-Verfassung betrafen. Beide
gehen oft in einander über, weil fast immer das bedrehete
kirchliche Interesse das politische berührte, und ungekehrt.

Betrachten wir zunächst abgesondert die kirchlichen Gravamina, für welche man erst die Friedensformel fand, als sämmtliche Genugthuungen und Entschädigungen bereits bestimmt waren 2), so wurden über dreierlei wichtige Puncte allgemeine Grundsätze unter jener Reierlei wichtige Puncte allgemeine Grundsätze unter jener Reierlei im Friedensvertrage aufgestellt: über das so genannte Beformationsrecht oder die Befugniss, Bestimmungen iber die Religionsübung zu treffen, — über die geistlichen Stiftungen, und über die geistliche Gerichtsbarkeit. Alle drei Gegenstände berührten auf s nüchste der brandenburgische Interesse.

<sup>1)</sup> Ich habe mich der grossen Meiernschen Ausgabe bediest: Instrumenta Pacis Caesareo - Suecicum et Caesareo - Gallium, ed. Joann. Godofred. de Meiern. Gotting. 1788. fol.

<sup>2)</sup> Pufendorf, de reb. succic. lib. XVII. S. 107. fgg. p. fgg. - Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. L. Vorrede p. XIV.

In Beziehung auf den ensten Panet warde im Osnawücker Frieden der im Augeborgischen Religionsfrieden aufgestellte Grundsatz von der volkkommenen Gleichzeit beider Religionstheile im Reiche nicht nur für ewige Zeiten bestätigt (\*), sondern selbst, mit Béseitigung mehrerer, über den Wortinhalt desi Religionsfrielens von katholischer Seite erhobenen Zweifel, zu Gunsten der Evangelischen erweitert 2). Diess Ergebniss wurde erreicht, weil Salvius dadudahin lautende Begehren im Nomen der Protestanten gerade in der Zeit stellte, als sich las Gerücht verbreitete, dassi das Kaiserhaus durch den Abschluss des Ulmer Neutralilätevertrages von Seiten Baiern's mch seiner letzten nennenswertheit Stütze beruntt wordth ei. - Der hieher gehörige Artikel warde von allen Permien unterzeichnet am Sten März 1648 3). Das Ergebnisk war von grosser Wichtigkeit, weil von Seiten der strengmetholischen oder vielmehr jesuitischen Partef seit den Zeiten Kaiser Rudolph's II. unaufhörtich versucht worden war, diesen wesentlichen Panct, und überhanpt den gesammteh inhalt des Keligionsfriedens thatsächlich und in Schriften in Frage zu stellen. Zur Rechtsertigung ihres Versahrens behienten sich die Jesuiten eines doppelten Arguments: "der Nichteinwilligung des päpstlichen Hofes und der Unanwendbarkeit des Begriffs: Augsburgische arighter de

<sup>.. 1)</sup> Eichhorn: Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. LV. S. 526. p. 295. 298.

Transactio anno 1552 Passavii inita et hanc anno 1555 secuta par religionis etc. in omnibus suis capitulis — — sancte et inviolabiliter servatur. Instr. Pac. Osnabr. V, 1. in Inter utriusque religionis electores, principes, status omnes et singulos sit acqualitus exacta mutuaque etc. ibid. — "Demach ward durch eine mutua declaratoria et confirmantoria festgesetzt, dass beide Theile versprochen, weiter "keine Verfolgungen wieder einander vorzuneh"men. oder dass die eine Religion sagen solle: sie sei "dominans, die andere hingegen nur eine tolerata und a dominans, die andere hingegen nur eine tolerata und a dominante dependens, andera dass vielmehr beide glei"che Rechte zu geniessen haben." Zschackwitz: geschichtmässige Erfäuserung des westph. Friedens. p. 107. —

<sup>3)</sup> Meiern: Acta Pac. 4 lestph. lib. XXXIX. S. 6 - 16. - Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. II, 276 fg. -

Confessionsverwandte, seitdem in Folge der immer schroffer hervortretenden Spaltungen unter den Protestanten die ursprüngliche Partei, zu deren Gunsten früher stipulit worden sei, grossentheils nicht mehr existire 1). Diege Ansicht machte sich, als in Folge der vereinten Siege Tilly's und Waldstein's die Sache des Jesuitismus am höchsten stand, vorzüglich geltend in dem Restitutions-Kdict, welches von kaiserlicher Seite suerst offen und offiziell den Begriff der Augsburgischen Confessionsverwandten auf die Bekenner des ursprünglichen, ungeänderten Actenstück's einschränkte, und demnach die so genannten Reformirten von den Wohlthaten des Religionsfriedens ausschloss 1). Dagegen wurde protestantischer Seits mit Recht eingewardt, dass es niemals in Deutschland üblich gewesen sei, erlasses Reichsgesetze der päpstlichen Bestätigung zu unterwerfen oder von derselben abhängig zu machen, und dass weier der Passauer Vertrag, noch der Religionsfrieden den Unterschied swischen ungeänderter und geänderter Confession enthalte. Der Religionsfrieden besiehe sich vielmehr ausdrücklich: "auf der Augsburgischen Confessions + Ner-"wandten Religion, Glauben, Kirchengebräuche, Orden-"gen und Cerimonien, wie sie solche bereits aufge-"richtet oder aufrichten möchten 3)." Durch diest Worte sei wörtlich ausgesprochen, dass der protestantischen Partei künftige Aenderungen vorbehalten bleiben sellten, dass der Protestantismus nicht solle als etwas Fertiges und in sich Abgeschlossenes, sondern als etwas Bewegliches und weiter zu Entwickelndes betrachtet werden. Dieses Princip der kirchlichen Bewegung und Fortentwickelung auf den Felde des Protestantismus wurde aber damals vorzugsweise von der Seite der Reformirten vertreten, welche desmach von den Segnungen des Religionsfriedens unter for-

<sup>1)</sup> Vgl. Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 12. 18.

<sup>2)</sup> Pätter: Geist des westph. Friedens. p. 18.

<sup>3)</sup> Reichsabschied von 1555. S. 29., bei Schmauss: Copjur. publ. p. 162. —

illen Vorwänden anszuschliessen die Jesuiten im richtigen tinct, gemeinschaftlich mit einem verblendeten Theile der engen Lutheraner '), unternahmen, weil sie einsahen, sie beim Gelingen dieses ihres Plan's der Sache des Protantismus überhaupt am sichersten den Todesstoss versetst ben würden.

Diese Gefahr abgewandt zu haben ist eines der unsterbben Verdienste Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfurm von Brandenburg. Er übernahm, weil seit der unicklichen Schlacht auf dem weissen Berge die Reforirten ihr Haupt verloren hatten, gleich nach seinem gierungsantritte mit Tact und Entschiedenheit diese Rolle, der er durch die Verhältnisse berufen war, und führte seibe während der langen und schwierigen Friedensverpdlungen mit einer Kraft und Beharrlichkeit durch, dass m the immer von neuem bewundert, wenn man erwägt, s oft ihm der Hass und die Eifersucht lutherischer Mitinde offen oder versteckt entgegenwirkte, wie seiten ihn mde in dieser Angelegenheit das, lutherischen Symthicen folgende, Schweden unterstützte 2). Es darf übernpt niemals vergessen werden, dass das, was damais für e. würdige Stellung der Evangelischen in Deutschland mpfend gewonnen wurde, grossentheils sein Werk ist, se er schon in jener Zeit, noch im jugendlichen Alter, -oft er auch für das Recht der reformirten Partei die Schranken trat, und Geringschätzung und Beeinträchungen derselben kräftig abwies und rächte, - dennoch i allen Gelegenheiten sich durchaus jeder unduldsamen igherzigkeit, allem verfolgungssüchtigen Sectenhasse abge-

<sup>1)</sup> Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, p. 751 754. —

<sup>2)</sup> Succi autem de Reformatis non nisi laxioribus verbis proposucrant etc. Pufendorf. de reb. succic. lib. XVIII. S. 130. p. 660. — Sogar darüber, dass Brandenburg auf dem Reichstage von dem Sitze und der Stimme für (das lutherische) Pommera durch einen Reformirten (Wesenbeck) habe Besitz ergreifen lassen, äusserte Schweden sein Bedenken. Friedr. Gottl. Canzler: Neues Magazin für die neuere Geschichte, Erd- und Völkerkunde. Leipzig. 1790. p. 38. 60. (in dem Berichte des pommerschen Congressgesandten.)

neigt bewies, - dats er \_\_\_\_besien; wahrhaft christlichen Standpur in religiösen und kirchlichen Disgen, vor dem die Parteien und Confessionen verkchwinden, einnahm, von dem sein ganzes späteres Leben so ruhmvelles Zeugniss ablegt, - und dass er namentlich, trotz aller ihn vorgespiegelten äusseren Vortheile und irdischen Rücksichten, stets unerschütterlich blieb, wo von irgend einer Seite seine Glaubenstreue in Versuchung geführt wurde ih dieser Gesinnung sah er es nicht als ausserhalb seines Berufes liegend an, zu wiederholten Malen seine Stimme für das Schicksal der unglücklichen Evangelischen in den istreichischen Erblanden zu erheben, die sorglichste Thätigheit zu Gunsten der Rechte der preisgegebenen schlesitches Glaubensbrüder zu entwickeln; — in eben dem Sinne wie er, als in Folge der am Ende des Jahres 1642 zwinden Schweden und Oestreich wegen der Regelung der religiösen und kirchlichen Verhältnisse ausgebrochenen hettigen Stritigkeiten, die einen offenen Bruch zwischen beiden befürchten liessen, das Kaiserhaus ihn mit Pommern: und anden anschnlichen Vortheilen, falls er sich für das kaiseiliche Interesse entschiede, Lirrte, ohuc Bedenken und auf : des entschiedenste, trotz seiner guten, von Schweden verleibten Rechte auf Pommern, dergleichen Anerbietungen... rück, ganz anders wie in ähnlicher Lage Kursachsen 1).

Nachdem also von Seiten der katholischen Partei segestanden war, dass im Osnabrücker Frieden der Passauer Vertrag und der Augsburgische Religionsfrieden ausdrücklich zu Gunsten der Evaugelischen bestätigt werden. ), des die so genannten Reformirten unter dem Ausdrucke: Aug-burgische Confessionsverwandte mitbegriffen sein sollten 3),

<sup>1)</sup> Meiern: Acta Pac. Westph. II', 799 fgg. - Woltman: Gosch. des westph. Friedens. II. 246, 247.

<sup>2)</sup> Der Prager Frieden war beseitigt mit den Worten: ses obstantibus ullis prioribus pactis in contrarium facientibus. Instr. Pac. Osnabr. Art. 11.

<sup>3)</sup> ut quicquid — — id ctiam iin, qui inter illos Reformati vocantur, competere debeat. Instr. Pac. Osn. F12, 1. Diese

ad dass im Allgemeinen das Jahr 1624 als Entscheidungsiel bei Beurtheilung des Rechts der Religionsübung der erschiedenen Religionspartelen gelte 1), blieben noch die lechtsverhältnisse der verschiedenen protetantischen Confessionen unter einander zu reela, was, da einmal die Hauptsache bewilligt war, von leiten der katholischen Stände als eine Nebensache dem Grmessen der Protestanten selbst überlassen wurde. Die Unterhandlungen über diesen Banct, der für den grossen lusfürsten, als Beherrscher ansehnlicher, sowohl Inthericher, wie reformirter Provinzen, von grosser Bedeumg war, wurden einer Seits von Schweden und den luherischen Ständen, anderer Seits von Kurbrandenburg und en reformirten Ständen, die theilweise sich des Beistandes er Schweizer und Holländer 2) erfreuten, geführt. Die a den Frieden aufgenommenen, hieher gehörigen, Bestimnungen, welche das Ergebniss der erwähnten Verhandlunrete waren, wurden anfangs von dem grossen Kurfürsten chhaft bestritten, weil er einsah, dass durch dieselben, vie wohl von Seiten der Lutherischen vorzüglich beabsichigt worden, in mehreren Provinzen seine Wirksamkeit als andesherr wesentlich gehemmt, und im eigenen Lande der Keim der Zwietracht und der Widersetzlichkeit werde geegt werden, weil endlich er nicht gesonnen sei, "sich in ein neues Recht einzubetteln 3)." Dennoch musste er nachgeben. Um die Vollendung des Friedenswerks nicht

Bestimmung wurde grösstentheils vom grossen Kurfürsten gegen Sachsen durchgesetzt. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. II. S. 69. p. 122. fgg.

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 2.

Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. VI, 80. — Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 153. — Auf Bitten der Reformirten bei den Generalstaaten hatten diese ihre Gesandten in Münster angewiesen: "sich der reformirten "Kirche in Deutschland anzunehmen, und die hochschädligehen Vorurtheile und Gefahren abzuwenden." Nach den Briefen des Secretairs Moritz, bei: Söltl: der Religionskrieg in Deutschland. II, 426. —

<sup>3)</sup> Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. II, 286. -

aufzuhalten, erklärte er sich, nachdem er einer gehösigen kursächsischen Protestation 1), die bei Seite gelegt werd, noch eine stolze Erklärung entgegengestellt hatte, mit der gemilderten Fassung jener Bestimmungen, wie sie sich in Friedensinstrumente findet, einverstanden 2).

Diese Bestimmungen enthalten die zu beobschtende Richtschnur beim Eintreten zweier Fälle; erstens, wem ein Landesherr, der bisher einerlei Glaubens mit seiner Bevölkerung gewesen, später zu der anderen protestansschen Confession übertrete; — zweitens, wenn sinen pretestantischen Reichsstande, sei es durch Erbfolge, oder kraft des westphälischen Friedens, oder aus irgend einem anderen Rechtsgrunde ein Land anheimfiele, dessen Bevilkerung sich zu der anderen protestantischen Confession bekenne. Der erste Fall hatte sich vor noch nicht langur Zeit in dem Mittelpuncte des brandenburgischen Staats, in der Mark, ereignet, indem der Grossvater des gramm Kurfürsten, Johann Sigismund, im Jahre 1613 zum refermirten Cultus übertrat, trotz dem dess die ganze Bevilletrung des Landes sich zum Lutherthum bekannte; der zwelle Fall trat in kurzem ein, da eben sowohl Hinterpomment, wie die als Entschädigung zu Gunsten Brandenburgs alleilarisirten Stifter sämmtlich lutherisch waren, während dir grosse Kurfürst und fast sein ganzes Haus zu den Reformitten gehörten 3).

In den beiden, obengenannten Fällen, ward also festgesetzt, — sollte zwar der reformirte Landesherr einen in-

<sup>1)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XX. §. 112. p. 822. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. 1V, 21. — Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 755. 756.

<sup>2)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XLIV. §. 16 fgg. 28 fgg. 85 fgg. — (Adami): Arcana Pac. Westph. Cap. 21. §. 29 fgg. — Pufendorf. de reb. gest. Frid. With. Magni. 11. §. 29. 80. p. 74. 75. —

<sup>3)</sup> Meiern Act. Pac. Westph. lib. XLVI. S. 1. — (Adami): Arcana Pac. Westph. Cap. 24. S. 14. — Pfanner: kist. Fac. Westph. cd. tert. p. 405. — Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. S. 12. —

therischen Landes, und umgekehrt, die Macht haben, auf seine Kosten Hofprediger seiner Religion in seiner Nähe oder in seiner Residenz anzustellen, ohne dass jedoch dadurch irgend ein Nachtheil seinen Unterthanen erwüchse. Er sollte ausserdem weder berechtigt sein, die letzteren in der ihnen bis dahin gestatteten öffentlichen Keligionsübung zu beschränken, noch auch in ihren seither gültigen Kirchenordnungen etwas zu ändern, noch auch, ihnen Kirchen, Schulen, Hospitäler, oder mit denselben verknüpfte Einküafte, Besoldungen und Stipendien zu nehmen, und seinen Glaubensgenossen zuzuwenden. Unter keinem Vorwande ferner, möchte derselbe von seiner Eigenschaft ale Landesherr, oder etwaigen bischöflichen Befugnissen, oder vom Patronatsrechte und dergleichen hergenommen sein, salite es demselben verstattet sein, den Unterthanen Prediger, die nicht von ihrer Con: scien, aufzudringen. noch sonst mittelbar oder ar in Bezug auf ihre ţ kirchlichen Einrichtungen ein derniss in den Weg su 8 . legen, oder Nachtheiliges anzuoi n '). Jede Gemeinde vielmehr, die zur Landesrnne, solle das Ы sustehe, ihre Rocht haben, falls das Prä cht atio Prediger und Schullehrer se ntiren, oder doch it zu za nominiren. Wenn in dem Las ein Consistorium oder Ministerium derselben Con , so sollte sodann E: von diesem die Prüfung und ng der Kirchen- und dini Schul-Diener geschehen; w eine solche Behörde fehle. den, von der Gemeinde so sollten jene Förmlichkeiten zu bestimmenden Orten vorgenon werden; jedenfalls solle aber der Landesherr gehalten i n, ohne Widerrede die Bestätigung zu ertheilen. Endlich solle ein Landesherr der erwähnten Art zwar die Befugniss besitzen, ausser seinem Hofgottesdienste, auch Gemeinden seiner Confession auf deren Ansuchen innerhalb Landes die freie Religionsübung zu gestatten, ohne dass eine solche, von ihm ertheilte Erlaubniss von seinen Regierungsnachfolgern sollte aufgehoben

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VII, 2.

werden dürsen, Indessen immer nur, wenn es has Nachtheil der Landesreligion geschehe. Imbesondere sollten in einem solchen Lande Mitglieder der Consistorien, Kirchenvisitatoren, Schullehrer und Professoren der Theologie und Philosophie auf den Universitäten von Seiten der Landesherrschaft bei neuen Anstellungen nur der Confession entnommen werden dürfen, die zur Zeit des Friedensschlusses an den Orten zur öffentlichen Religion-übung berechtigt war 1). Speziell wurde zuletzt nech zu Gunsten der Lutherischen bestimmt, dass in den, die brandenburgische Entschädigung bildenden, züchlerichten, bisher unmittelbaren Stiftern (Magdeburg, Halberstadt, Minden) auch künftig die ungeänderte Augsburgische Confession beibehalten werden solle 2).

Hinsichtlich des kirchlichen Eigenthums werde als Norm festgestellt, dass im Allgemeinen des Entechtdungsjahr 1624, wie dasselbe als Maassstab bei Bestimmung des Zustandes der Kirche und der einzelnen Confendante diente, auch den Besitzstand der geistlichen - @ ... ter regeln sollte. Demgemäss sollte ein Jeder das in wie er am ersten Januar 1624 von geislichem Eigentham besessen, auch für die Zukunft ruhig und ungestört behalten. Zwar war die Clausel angehängt: bis die Religionszwistigkeiten durch göttliche Gnade geheben sein werden, - indessen überdies der Zusatz hinzugefügt: dass, wenn diese allgemeine Vereinigung micht at folge, der Frieden dennoch seine beständige Fortdener behalten solle 3). Damit hatte man, - wohl nur pro formazwar die Hoffnung einer endlichen gütlichen Ausgleichung der kirchlichen Spaltungen ausgesprochen, aber zugleich dei Protestanten, in deren Händen sich eingezogene geistlicht

1.65

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. loc. cit. -

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 11. 12. —

ib. XX. t dami was de l'asph.

ter befauden, das Gefühl vollkommener Sicherit für die Zukunft gegeben, während der Prager ieden gerade diese Bernhignug den Evangelischen nahmij 1 für den Fall eines etwaigen späteren Emporraffens der serlichen und hierarchischen Partei den ganzen damalis: Besitzstand demnächst in Frage zu stellen erlaubte. Als Einschränkung des aufgestellten allgemeinen Grundmen wurde hinzugefügt, dass die Bestimmungen über der nitastand, so wie über die Religiousverhältuisse überhaupk r so lange gelten sollten, bis durch eine allgemeine und remecitige Einwilligung aller betheiligten Parteien etwas deres beschlossen werden würde 1). Ausserdem wurden mider erwähnten Bestimmung, dass der Zustand der stlichen Güter während des Entscheidungsjahrs als Norm sen sollte, ausdrücklich, wie sich von selbst versteht. ignigen kirchlichen Stiftungen jeusgenommen, r Krone Schweden die zugestandene Genugthung, oder Feige derselben den schwedischen Verbündeten die nö-Entschädigungen gewähren zu können; ihrer bisherk Restimming zu entkleiden, d. h. zu säcularisiren, bebeschlossen worden war. In Bezug auf diese geistben Stiftungen sollten die im Frieden enthaltenen besonren Vereinbarungen in jeder Hinsicht in voller Kraft rbieiben.

Von besonderer Wichtigkeit in Bezug auf die Besitsrhältnisse, auch Brandenburgs, waren die Bestimmungen,
siche in den Osnabrücker Frieden in Betreff des so gennten geistlich en Vorbehalts (Reservatum ecclesiaioum) aufgenommen warden. In diesem Puncte hatten
th von Anfang an, seit dem Religionsfrieden, die Anthten der beiden Parteien schnurstracks gegenübergestanta. Die Protestanten verwarfen durchaus diese Clausel,
b von kaiserlicher Seite ungesetzlich eingeschwärzt; die
latholiken vertheidigten die Aufrechthaltung derselben mit

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osnabr. P. 51. — Vgl. Zschackwitz, geschichtmässige Erläuterung des westph. Friedens. p. 112. —

äusserster Kraft, weil sie dieselbe nicht mit Unrecht als des eigentliche Bollwerk der römischen Kirche betrachteten Deshalb stellten sie diese Forderung vor allem, wenn finen das Waffenglück nur einigermassen günstig war, -- so nach Verjagung der Dänen, so der Nördlinger nach Schlacht. Im Restitutionsedict sprach die katholische Partei die Verwirklichung des geistlichen Vorbehalts schreff und unverhült als ihre Parole aus, Angesichts zahlreicher Thatsachen, die seit länger als siebenzig Jahren sich ereignet und bereits Wurzel gefasst hatten; im Prager Frieden verhüllte sie mehr ihre eigentliche Absicht, - das Prizzip aber erhielt sie aufrecht, wenn gleich sie die momentane Suspension zugab. Indessen vereitelte das Gilich der schwedischen Waffen beide Male die Entwürse der katholischen Partei. Jetzt aber musste man zu einer Inscheidung gelangen. Nach sehr stürmischen Verhandlungen gaben beide Theile von ihren ursprünglichen Forderingen etwas nach 1). Indem man beiderseits sich über 1624 a Normaljahr einigte, erkannte der kaiserliche Hof und de katholische Partei Alles das, was seit dem Religionsfrieden bis zu jenem Zeitpuncte an Umwandlungen geistlichen Desitzes vorgekommen war, als vollendete Thatsacho ar, gestand damit anderer Seits die protestantische Partei des dem Reservatum ecclesiasticum zum Grunde liegende Pilis sip für künftige Zeiten als Richtschnur zu \*). Der Grundsatz war also von Seiten der Katholiken gerettet, wedere weiteren Abfällen von der römischen Kirche allerdings 'de starker Riegel vorgeschoben, und in der nächstkommender Zeit schwachen Gemüthern ein Hauptreis zur Proscillesmacherei und zu Uebertritten zur alten Kirche gegeich wurde. Trotz der unläugbaren Vortheile, die der kathelschen Kirche durch die Anerkennung des geistlichen Verbehalts von Seiten der Protestanten erwuchsen, ist indesess die Wichtigkeit der hieher gehörigen Bestimmungen viellich

<sup>1)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 411. -

<sup>2)</sup> Püttor: Geist des westph. Friedens. p. 125. fgg. 366 fgg.

erschätzt worden 1). Der Vortheil musste sich auf die ner, wenn der Protestantismus nicht einschlummerte oder knöcherte, dennoch zuletzt auf die Seite des letzteren Es blieben zwar weit mehr Erzstifter und Hochter in den Händen der Katholiken, wie in denen der angelischen; jene konnten über weit zahlreichere und träglichere Balleien und Commenden geistlicher Ritterora verfügen, als diese; allein daneben ist als ein unbehenbarer Vortheil, der den Protestanten aus den Benmungen des Friedens erwuchs, anzuführen, dass der herigen quälenden Ungewissheit hinsichtlich der Beverhältnisse ein Ende gemacht wurde, dass jetzt jeder ichsstand wusste, was ihm für die Zukunft blieb, woch natürlich seine innere Stärke wuchs. So war auch rbrandenburg fortan hinsichtlich der Hochstifter Braniburg, Havelberg und Lebus völlig gesichert. Dann ist h zu erwähnen, dass es in der That schon bedenklich einen Grundsatz steht, wenn er von denen, die · Vertretung desselben berufen sind, nicht seiner selbst gen, sondern um egoistischer Zwecke willen, wie es r geschah, aufgestellt und verfochten wird, wenn den rkämpfern nicht die Entsagung und der Muth inwohnt, · Rettung desselben das Aeusserste zu opfern und zu wa-L. Der katholische Theil hatte, wie gesagt, scheinbar Prinzip gerettet; — aber er hatte dasselbe bereits zwei-I, suerst als das Reservatum ecclesiasticum aufkam, und st, da dasselbe bestätigt wurde, officiel preisgegeben; der Chef des Kaiserhauses und das Haupt der katholien Ligue, so hitzig sie auch mit Worten kämpften, hat-, als nur die Wahl übrig blieb, ihr eigenes Interesse, z das der Kirche zu opfern, unbedenklich das letztere tangesetzt. In der Julassung weiterer ansehnlicher Sä-

<sup>1)</sup> Zechackwitz (geschichtmässige Erläuterung des westph. Friedens. p. 125.) äussert naiv: Mundus regitur minima sapientia; daher ist es auch geschehen, dass die schönsten Stifter in den Händen der römischen Kirche verblieben.

cularisationen zum Behuf der Genugthuungen und Entschidigungen gaben die Häupter der katholischen Partei ein sehr böses Beispiel; dadurch vernichteten sie in der That auf der einen Seite Alles, was sie auf der anderen durch Rettung des Prinzips gewonnen hatten. Durch diese letzteren Sieslarisationen waren protestantische Mächte, und daruster Kurbrandenburg, ansehnlich verstärkt; mittelst derseben legte das letztere theilweise den Grund zu seiner späteren Grösse. Angesichts dieser aufstrebenden und sich concertrirenden Gewalten schlossen mit Recht die Protestantes, dass ein Prinzip, welches zweimal preisgegeben werden, auch zum dritten Male preisgegeben werden könne, des Besitzthümer, die bei der Umwandlung der Heeresverftssung sich nicht selbst zu beschützen und zu erhalten im Stande wären, schwerlich ihre Selbstständigkeit retten wirden, wenn in späteren Zeiten neue politische Stürme den politischen Körper Deutschlands einst erschütterten.

Es bleibt noch der dritte Gegenstand der geistlichen Beschwerden übrig, die geistliche Gerichtsbarkeit Nachdem vielfach auch über diesen Punct hin und her gestritten worden war, wurde die endliche Entscheidung in das Friedensinstrument fast ganz in der Fassung aufgenemmen, welche die im Anfange des Jahres 1647 von Schen der Evangelischen der schwedischen Gesandtschaft übergebene Declaration enthielt. Es ward als Grundsatz aufgestellt, dass Diöcesanrecht und geistliche Jurisdietion mit allen ihren Arten, also namentlich die Kinvikungen auf Ehesachen und andere, zur geistlichen Gerichtbarkeit gerechnete, Gegenstände, wenn Katholiken eins dergleichen über evangelische Reichsstände und deren Unterthanen ausgeübt, aufgehoben sein sollten 1), mochts der

<sup>1) &</sup>quot;So sind die Diöcesanrechte (katholischer Bischese), wo "sie sich in die protestantischen Territorien erstrechte, "durch den westphälischen Frieden für trocken erklich, "und das ganze, darauf ruhende petitorium ist auf da "possessorium mortuum eingeschränkt worden." Just. Misser: Osnabr. Gesch. II. (Werke, herausgeg. von Abdes. Berlin. 1843. VII.) p. 100.

Ingelegenheit sich bloss auf ein Verhältniss zwischen evanrelischen Parteien, oder zwischen Katholiken und Protestanen beziehen, - und dass beide bei evangelischen Ständen ler Regel nach innerhalb der Gränzen der Territorien sich halten sollten. In Folge dieser Bestimmungen waren demnach gemischte Ehen künftig der katholischen geistlichen Jurisdiction entzogen 1).

Man sieht: diese Bestimmungen haben weit mehr einen negativen, als positiven Charakter; sie enthoben die Evangelischen der Abhängigkeit, in welcher dieselben bisher häufig von katholischen Bischöfen gestanden, - aber sie gewährten kein Surrogat für das aufhörende Diöcesanrecht, - sie überliessen vielmehr die Regelung dieser Angelegenheit der Landesherrschaft der einzelnen Territorien in Gemeinschaft mit ihren Landständen. Der Landesherr Ebernahm fortan das Diöcesanrecht und die bisher von den Bischöfen ausgeübte geistliche Jurisdiction, - aber micht kraft seiner Landeshoheit, als ein dieser entströmendes Recht, sondern als ein, von evangelischen Reichsständen mit gutem Willen ihrer Landstände und Unterthanen neu erworbenes Recht. Zur Handhabung dieser geistlichen Jurisdiction und anderer bisheriger bischöflichen Rechte setzten die evangelischen Landesherrschaften besondere Behörden unter verschiedenen Names (Consistorien, Kirchenräthe u. s. w.) nieder 2), wie denn auch Brandenburg dergleichen sofort für die evangelischen Unterthanen der ihm angefallenen säcularisirten Stifter (Halberstadt, Minden, leburg) organisirte. —

Durch das sweite der ob man deutlich aus, dass die e tberlassenen bischöflichen heit folgten. Indem mar

erwähnten Prinzipien sprach evangelischen Landesherren ite nicht aus der Landeshoaussprach, beseitigte man damit mancherlei Besorgnis:, die sich bei der Ueberlassung

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 48. — Mciern: Act. Pac. Westph. III, 441. IV, 97. —

<sup>2)</sup> Pätter: Geist des westph. Friedens. p. 441. 442.

so vieler ansehnlicher, säcularisirter Stifter an mächtige evangelische Fürstenhäuser geltend machten. Es war damit also eben sowohl den Ansprüchen begegnet, die die Krone Schweden aus dem Besitze von Bremen und Verden ableiten möchte, wie einem etwaigen Versuche des Kurfürsten von Brandenburg, kraft seiner Eigenschaft eines Nachfolgers des Erzbischofs von Magdeburg und der Bischöfe von Halberstadt und Minden eines Theils Primatsrechte, andern Theils bischöfliche Rechte über evangelische Unterthanen benachbarter Staaten in Anspruch zu nehmen 1).

Die politischen Beschwerden betrafen theils Verletzungen der Reichverfassung, theils eingerissene Missbräucke in der Reichsverwaltung, und Beeinträchtgungen der Rechte der Reichsstände. Die zur Bezeitigung dieser Beschwerden in's Friedensinstrument eingerückten Bestimmungen, welche den brandenburgischen Statinsbesondere angehen, bestanden in Folgendem:

Seit längerer Zeit war das Bestreben des östreichschen Hauses dahin gegangen, die Kaiserkrone zu seinem Gunsten erblich zu machen und unumschränkt zu regieren ), was vor allen Dingen aus der häufig durchgesetzten Wah eines römischen Königs hervorgeht, — anderer Seits seiten die Reichsstände so viel als möglich ihre Rechte zu vermehren und zu erweitern auf Kosten des Kaiserthaus, und im Verlaufe der Zeit ihre einzelnen, nach und nach erworbenen Befugnisse in eine anerkannte Machtvollkenmenheit zu verwandeln. Es lag zu Ehr im Interesse der fremden Kronen, die kaiserliche Gewalt auf das geringste Maass zurückzuführen, als dass sie die jetzt sich ihnen darbietende Gelegenheit nicht mit Eifer hätten ergreifen selle,

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. V, 724. - Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 444 fgg. 447. -

<sup>2)</sup> Seit Kaiser Karl V. hörte das Reicheregiment auf, sak dem J. 1555 ward die s. g. ordentliche Reichsdepetation eingeführt, die in manchen Beziehungen den Reichetag ersetzen sollte. Ihre Wirksamkeit cessirte gans von 1606—1641. Eichhorn: Deutsche Staats- und Rechtgeschichte. IV. S. 533. p. 323—825

die Bemühungen der Stände zu unterstützen. Der Sache nach wurde der Zweck vollkommen erreicht, wenn auch die Ausdrücke noch Manches zweifelhaft liessen. Ein förmliches Verbot der römischen Königswahl, wie es beabsichtigt war, wurde nicht durchgesetzt, wohl aber die Bestimmung in den Frieden eingerückt, dass in Zukunft nicht nur alle Constitutionen und Grundgesetze des Reichs, sondern auch alle löbliche Gewohnheiten gewissenhaft beobachtet werden sollten 1). Das Herkommen aber war durchaus der Kaiserkrone nachtheilig, den Reichsständen vortheilhaft; die Rechte jener waren durch das Herkommen in immer engere Schranken zurückgedrängt, und diese Beschränkungen durch die Wahlcapitulationen reichsgesetzlich geworden, während die Rechte der Stände sich fortwährend erweitert hatten und in der Erweiterung begriffen waren, ohne dass eine Schranke diese Ausdehnung hemmte. Oestreich fühlte eben sowohl, wie die beiden Kronen, um was es sich hier handelte; das zeigte jenes dadurch, dass es beharrlich darauf bestand, wie so vieles, auch diese Angelegenheit auf den nächsten Reichstag zu verweisen; Schweden und Frankreich aber, indem sie wiederholt und dringend forderten, dass die Rechte der Stände ausdrücklich im Frieden sicher gestellt Letztere drangen mit ihrer Forderung durch. Asser der Anerkennung und Fixirung des dem Kaiserhause nachtheiligen Herkommens, sorgte der Frieden für die künftige völlige Zertrümmerung der kaiserlichen Macht durch Erfindung eines neuen Begriffs und eines neuen Na-Bisher war es Gebrauch gewesen, den Ständen mens. des Reichs nur eine Menge einzelner Rechte zuzusprechen, deren Benennung (Regalien) an die ursprüngliche Reichsbeamtenschaft der Fürsten und daran erinnerte, dass dieselben den letzteren besonders verliehen, dass dieselben als Ausflüsse der königlichen Gewalt zu betrachten seien; — man sprach den einzelnen Ständen noch

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 4. - I. Pac. Monast. X, 65. -

nicht den ganzen Umfang derjenigen Besugnisse, nicht diejenige ausgedehnte Machtvollkommenheit zu, welche nethwendig erscheint zur vollständigen Regierung eines Landes. Um die Kaisergewalt zu schwächen, wussten die Kronen es zu bewirken, dass im Frieden nicht mehr von einzelnes Rechten und Regalien die Rede war, sondern von einem einzigen Territorial-Rechte, einer Superiorites territorialis, einer Landeshoheit, in welcher jeder Reichsstand so viel als möglich befestigt, niemand aber gestört oder beeinträchtigt werden sollte 1). Der Triumph der schwedisch-französischen Bemühungen war, dess des Recht der Bündnisse, - versteht sich, mit einigen, aus der äusseren Fortdauer des Reichs nothwendig hervorgehenden Beschränkungen 2), — als ein integrirender Thei der Landeshoheit jedes einzelnen Standes anerkannt wurde 1). Dadurch verewigte man gesetzlich die Einmischungen frem der Mächte in die Angelegenheiten des deutschen Reiche, dadurch bildete man die Brücke für die Fortentwickelung der Landeshoheit zur späteren Souverainetät. Dieses letztere Wort gebrauchten zuerst die Franzosen bei den westphälischen Friedensverhandlungen; die Sache brachten ebenfalls Franzosen den deutschen Fürsten anderthalb hardert Jahre später, als das römisch-deutsche Reich vällig in Trümmern zerficl.

Als eine nothwendige Consequenz der anerkannten Gleichheit der Religionen im Reiche und der Consolidirung der ständischen Macht war die weitere Bestimmung anzuschen: dass bei den Abstimmungen auf den Reichstagen künftig de

1

**.** ;

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 1. — Monast. IX, 62. — Seiten wurde der Reichsverband immer mehr eine blesse Conföderation, der Kaiser behickt nur die Leitung der Reichsgeschäfte, — die Reichsregierung ging immer mehr auf den Reichstag über, wo nach Stimmer mehrheit entschieden wurde. Eich horn: deutsche Stationand Rechtsgeschichte. IV. §. 531. 592. p. 316 fgg. 611. —

Mehrheit der Stimmen nicht hr gültig sein sollte in den Fällen, in denen es sich int um das Gesammt-Interesse Aller, sondern um die den Einzelnen als solchen, nicht als Corporations-Mitgliedern, zustehende Rechte (jurg singulorum), handelte i). Dadurch wurden denn für die Zukunft die Evangelischen der Gefahr enthoben, in Religionssachen, oder da, wo sie überhaupt als Partei den katholischen Ständen gegenüberstanden, überstimmt zu werden, eine Gefahr, deren Erkenntniss den Namen der Protestanten hervorrief, und deren ganze Grösse nach der Mühlberger Schlacht in der Art und Weise der Erlassung des Interim's hervortrat.

Eine der wichtigsten politischen, in die Reichsverwaltung einschlagenden Beschwerden, für welche der Frieden Abbülse gewährte, betraf die kundbare Corruption der Reichsjustiz. Die zahlreichen Klagen wurden beseitigt durch die Bestimmung, dass das eine der höchsten Reichsgerichte, der Reichshofrath, auf welchen ein überwiegender Einfluss des Kaiserhauses statt fand, und der wegen seiner Parteilichkeit gegen die Protestanten zum Sprüchwart geworden war, fortan auch evangelische Räthe sufnehmen sollte 2), und dass das andere, das Reichskammergericht, eine völlig neue Organisation erhielt, die einen bedeutenden ständischen Einfluss und eine gesetzliche Einwirkung der protestantischen Partei begründete 3). Von den Präsentationen zu den 24 evangelischen Assessorstellen unter den funszigen, die das ganze Tribunal bildeten, kamen auf Brandenburg zwei wegen seiner kurfürstlichen Eigenschaft. Ausserdem erhielt dasselbe in seiner kreisständischen Qualität noch einen bestimmten Antheil an der Besetzung der vier Stellen des obersächsischen und der vier des niedersächsischen Kreises,

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 52. -

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 54. — Eichhorn: deutsche St. und R. Gesch. IV, §. 535. p. 333. 334.

<sup>8)</sup> Eichhorn: d. St. und R. Geech. IV. S. 526. p. 295. 298.

äusserster Kraft, weil sie dieselbe nicht mm Unretht als das eigentliche Bollwerk der römischen Kirche betruchteten Deshalb stellten sie diese Forderung vor allem, wenn itnen das Waffenglück nur einigermassen günstig war, -- \*\* nach Verjagung der Dänen, so nach der Nördlieger Schlacht. Im Restitutionsedict sprach die katholische Partei die Verwirklichung des geistlichen Vorbehalts schreff und unverhüllt als ihre Parole aus, Angesichts zahlreicher Thatsachen, die seit länger als siebenzig Jahren sich ereignet und bereits Wurzel gefasst hatten; im Prager Frieden verhüllte sie mehr ihre eigentliche Absicht, - das Prinzip aber erhielt sie aufrecht, wenn gleich sie das momentane Suspension zugab. Indessen vereitelte das Glad der schwedischen Waffen beide Male die Entwürfe der katholischen Partei. Jetzt aber musste man zu einer Matscheidung gelangen. Nach sehr stürmischen Verhandlungen gaben beide Theile von ihren ursprünglichen Forderungs etwas nach 1). Indem man beiderseits sich über 1624 d Normaljahr einigte, erkannte der kaiserliche Hof und katholische Partei Alles das, was seit dem Religioustriebu bis zu jenem Zeitpuncte an Umwandlungen geistlichen 📂 aitzes vorgekommen war, als vollendete Thatsache tragestand damit anderer Seits die protestantische Partel die dem Reservatum ecclesiasticum zum Grunde liegende Pitt sip für künftige Zeiten als Richtschnur zu .). Der Gimisatz war also von Seiten der Katholiken gerettet, wedert weiteren Abfällen von der römischen Kirche allerdings starker Riegel vorgeschoben, und in der nächstkommende Zeit schwachen Gemüthern ein Hauptreis zur Proschie macherei und zu Uebertritten zur alten Kirche gegeschie wurde. Trotz der unläugbaren Vortheile, die der kathaschen Kirche durch die Anerkenmung des geistlichen Von behalts von Seiten der Protestanten erwuchsen, ist indess die Wichtigkeit der hieher gehörigen Bestimmungen vildlich

<sup>1)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 411. -

<sup>2)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 125. fgg. 358 fg.

überschätzt worden 1). Der Vortheil musste sich auf die Dauer, wenn der Protestantismus nicht einschlummerte oder verknöcherte, dennoch zuletzt auf die Seite des letzteren neigen. Es blieben zwar weit mehr Erzstifter und Hochstifter in den Händen der Katholiken, wie in denen der Evangelischen; jene konnten über weit zahlreichere und einträglichere Balleien und Commenden geistlicher Ritterorden verfügen, als diese; allein daneben ist als ein unberecheubarer Vortheil, der den Protestanten aus den Bestimmungen des Friedens erwuchs, anzuführen, dass der bisherigen quälenden Ungewissheit hinsichtlich der Benitzverhältnisse ein Ende gemacht wurde, dass jetzt jeder Reichsstand wusste, was ihm für die Zukunft blieb, wodarch natürlich seine innere Stärke wuchs. So war auch Karbrandenburg fortan hinsichtlich der Hochstifter Brandenburg, Havelberg und Lebus völlig gesichert. Dann ist noch zu erwähnen, dass es in der That schon bedenklich um einen Grundsatz steht, wenn er von denen, die ser Vertretung desselben berufen sind, nicht seiner selbst wegen, sondern um egoistischer Zwecke willen, wie es bier geschah, aufgestellt und verfochten wird, wenn den Vorkämpfern nicht die Entsagung und der Muth inwohnt, zur Rettung desselben das Aeusserste zu opfern und zu wa-Der katholische Theil hatte, wie gesagt, scheinbar das Prinzip gerettet; — aber er hatte dasselbe bereits zweimal, suerst als das Reservatum ecclesiasticum aufkam, und jetzt, da dasselbe bestätigt wurde, officiel preisgegeben; ja, der Chef des Kaiserhauses und das Haupt der katholischen Ligue, so hitzig sie auch mit Worten kämpften, hatten, als nur die Wahl übrig blieb, ihr eigenes Interesse, eder das der Kirche zu opfern, unbedenklich das letztere hintangesetzt. In der Zulassung weiterer anschnlicher Sä-

<sup>1)</sup> Zachackwitz (geschichtmässige Erläuterung des westph. Friedens. p. 125.) äussert naiv: Mundus regitur minima sapientia; daher ist es auch geschehen, dass die schönsten Stifter in den Händen der römischen Kirche verblieben.

cularisationen zum Behuf der Genugthuungen und Entschidigungen gaben die Häupter der katholischen Partei ein sehr böses Beispiel; dadurch vernichteten sie in der That auf der einen Seite Alles, was sie auf der anderen durch Rettung des Prinzips gewonnen hatten. Durch diese letzteren Säcularisationen waren protestantische Mächte, und darunter Kurbrandenburg, ansehnlich verstärkt; mittelst derselben legte das letztere theilweise den Grund zu seiner späteren Grösse. Angesichts dieser aufstrebenden und sich concertrirenden Gewalten schlossen mit Recht die Protestanten, dass ein Prinzip, welches zweimal preisgegeben werden, auch zum dritten Male preisgegeben werden könne, dass Besitzthümer, die bei der Umwandlung der Heeresverftssung sich nicht selbst zu beschützen und zu erhalten in Stande wären, schwerlich ihre Selbstständigkeit retten wirden, wenn in späteren Zeiten neue politische Stürme den politischen Körper Deutschlands einst erschütterten.

Es bleibt noch der dritte Gegenstand der geistlichen Beschwerden übrig, die geistliche Gerichtsbarkeit Nachdem vielfach auch über diesen Punct hin und her gestritten worden war, wurde die endliche Entscheidung in das Friedensinstrument fast ganz in der Fassung aufgensmen, welche die im Anfange des Jahres 1647 von Schen der Evangelischen der schwedischen Gesandtschaft übergebene Declaration enthielt. Es ward als Grundsatz aufgestellt, dass Diöcesanrecht und geistliche Jurisdietion mit allen ihren Arten, also namentlich die Kinvikungen auf Ehesachen und andere, zur geistlichen Gerichtbarkeit gerechnete, Gegenstände, wenn Katholiken etwa dergleichen über evangelische Reichsstände und deren Unterthanen ausgeübt, aufgehoben sein sollten 1), mochte ist

<sup>1) &</sup>quot;So sind die Diöcesanrechte (katholischer Bischefe), wo "sie sich in die protestantischen Territorien erstrechte, "durch den westphälischen Frieden für trocken erklich "und das ganze, darauf ruhende petitorium ist auf di "possessorium mortuum eingeschränkt worden." Just. Miser: Osnabr. Gesch. II. (Werke, herausgeg. von Abeken. Berlin. 1843. VII.) p. 100.

elegenheit sich bloss auf ein Verhältniss zwischen evanchen Parteien, oder zwischen Katholiken und Protestanbeziehen, — und dass beide bei evangelischen Ständen Regel nach innerhalb der Gränzen der Terriien sich halten sollten. In Folge dieser Bestimmungen en demnach gemischte Ehen künftig der katholien geistlichen Jurisdiction entzogen 1).

Man sieht: diese Bestimmungen haben weit mehr eimegativen, als positiven Charakter; sie enthoben die ngelischen der Abhängigkeit, in welcher dieselben bishäufig von katholischen Bischöfen gestanden, - aber gewährten kein Surrogat für das aufhörende Diöcesanht, - sie überliessen vielmehr die Regelung dieser Anzenheit der Landesherrschaft der einzelnen Territorien Gemeinschaft mit ihren Landständen. Der Landesherr rnehm fortan das Diöcesanrecht und die bisher von 1 Bischöfen ausgeübte geistliche Jurisdiction, - aber cht kraft seiner Landeshoheit, als ein dieser entimendes Recht, sondern als ein, von evangelischen ichsständen mit gutem Willen ihrer Landstänund Unterthanen neu erworbenes Recht. Zur ndhabung dieser geistlichen J 3di und anderer bisiger bischöflichen Rechte evangelischen Lanherrschaften besondere B verschiedenen men (Consistorien, Kircher ä u. s. w.) nieder 2), wie ı sofort für die evangem auch Brandenburg derglei then Unterthanen er ihm fallenen säcularisirten Stif-· (Halberstadt, Minden, I leburg) organisirte. —

Durch das zweite der ob vähnten Prinzipien sprach vähnten Prinzipien sprach evangelischen Landesherren erlassenen bischöflichen R nicht aus der Landeshott folgten. Indem man aussprach, beseitigte man mit mancherlei Besorgnisse, die sich bei der Ueberlassung

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 48. — Mciern: Act. Pac. Westph. III, 441. IV, 97. —

<sup>2)</sup> Patter: Geist des westph. Friedens. p. 441. 442.

so vieler ansehnlicher, säcularisirter Stifter an mächtige evangelische Fürstenhäuser geltend machten. Es war damit also eben sowohl den Ansprüchen begegnet, die die Krone Schweden aus dem Besitze von Bremen und Verden ableiten möchte, wie einem etwaigen Versuche des Kurfürsten von Brandenburg, kraft seiner Eigenschaft eines Nachfolgers des Erzbischofs von Magdeburg und der Bischöfe von Halberstadt und Minden eines Theils Primatsrechte, andem Theils bischöfliche Rechte über evangelische Unterthanen benachbarter Staaten in Anspruch zu nehmen 1).

Die politischen Beschwerden betrafen theis Verletzungen der Reichverfassung, theils eingerissene Missbräucke in der Reichsverwaltung, und Beeinträchtgungen der Rechte der Reichsstände. Die zur Beseitigung dieser Beschwerden in's Friedensinstrument eingerückten Bestimmungen, welche den brandenburgischen Statinsbesondere angehen, bestanden in Folgendem:

Seit längerer Zeit war das Bestreben des östreichschen Hauses dahin gegangen, die Kaiserkrone an seinen Gunsten erblich zu machen und unumschränkt zu regieren ), was vor allen Dingen aus der häufig durchgesetzten Wahl eines römischen Königs hervorgeht, — anderer Seits seiten die Reichsstände so viel als möglich ihre Rechte zu vermehren und zu erweitern auf Kosten des Kaiserthaus, und im Verlaufe der Zeit ihre einzelnen, nach und sech erworbenen Befugnisse in eine anerkannte Machtvolkenmenheit zu verwandeln. Es lag zu Ehr im Interesse der fremden Kronen, die kaiserliche Gewalt auf das geringste Maass zurückzuführen, als dass sie die jetzt sich ihnen darbietende Gelegenheit nicht mit Eifer hätten ergreifen sollen.

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. V, 724. - Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 441 fgg. 417. -

<sup>2)</sup> Seit Kaiser Karl V. hörte das Reichsregiment auf, seit dem J. 1555 ward die s. g. ordentliche Reichsept tation eingeführt, die in manchen Beziehungen den Reichstag ersetzen sollte. Ihre Wirksamkeit cessirte gans von 1606—1641. Eichhorn: Deutsche Staats- und Rechtgeschichte. IV. S. 533. p. 323—825

die Bemühungen der Stände zu unterstützen. Der Sache nach wurde der Zweck vollkommen erreicht, wenn auch die Ausdrücke noch Manches zweifelhaft liessen. Ein förmliches Verbot der römischen Königswahl, wie es beabsichtigt war, wurde nicht durchgesetzt, wohl aber die Bestimmung in den Frieden eingerückt, dass in Zukunft nicht nur alle Constitutionen und Grundgesetze des Reichs, sondern auch alle löbliche Gewohnheiten gewissenhaft beobachtet werden sollten 1). Das Herkommen aber war durchaus der Kaiserkrone nachtheilig, den Reichsständen vortheilhaft; die Rechte jener waren durch das Herkommen in immer engere Schranken zurückgedrängt, und diese Beschränkungen durch die Wahlcapitulationen reichsgesetzlich geworden, während die Rechte der Stände sich fortwährend erweitert hatten und in der Erweiterung begriffen waren, ohne dass eine Schranke diese Ausdehnung hemmte. Oestreich fühlte eben sowohl, wie die beiden Kronen, um was es sich hier handelte; das zeigte jenes dadurch, dass es beharrlich darauf bestand, wie so vieles, auch diese Angelegenheit auf den nächsten Reichstag zu verweisen; Schweden und Frankreich aber, indem sie wiederholt und dringend forderten, dass die Rechte der Stände ausdrücklich im Frieden sicher gestellt Letztere drangen mit ihrer Forderung durch. Asser der Anerkennung und Fixirung des dem Kaiserhause nachtheiligen Herkommens, sorgte der Frieden für die künftige völlige Zertrümmerung der kaiserlichen Macht durch Erfindung eines neuen Begriffs und eines neuen Namens. Bisher war es Gebrauch gewesen, den Ständen des Reichs nur eine Menge einzelner Rechte zuzusprederen Benennung (Regalien) an die ursprüngliche Reichsbeamtenschaft der Fürsten und daran erinnerte, dass dieselben den letzteren besonders verliehen, dass dieselben als Ausflüsse der königlichen Gewalt zu betruchten seien; — man sprach den einzelnen Ständen noch

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 4. - I. Pac. Monast. X, 65. -

nicht den ganzen Umfang derjenigen Befugnisse, nicht diejenige ausgedehnte Machtvollkommenheit zu, welche nethwendig erscheint zur vollständigen Regierung eines Landes. Um die Kaisergewalt zu schwächen, wussten die Kronen es zu bewirken, dass im Frieden nicht mehr von einzelsen Rechten und Regalien die Rede war, sondern von einem einzigen Territorial-Rechte, einer Superiorites territorialis, einer Landeshoheit, in welcher jeder Reichsstand so viel als möglich befestigt, niemand aber gestört oder beeinträchtigt werden sollte 1). Der Triumph der schwedisch-französischen Bemühungen war, dess des Recht der Bündnisse, - versteht sich, mit einigen, aus der äusseren Fortdauer des Reichs nothwendig hervergehenden Beschränkungen 2), - als ein integrirender Thei der Landeshoheit jedes einzelnen Standes anerkannt wurde 3). Dadurch verewigte man gesetzlich die Einmischungen fremder Mächte in die Angelegenheiten des deutschen Reichs, dadurch bildete man die Brücke für die Fortentwickelung der Landeshoheit zur späteren Souverainetät. Dieses letztere Wort gebrauchten zuerst die Franzosen bei den westphälischen Friedensverhandlungen; die Sache brachten ebenfalls Franzosen den deutschen Fürsten anderthalb hendert Jahre später, als das römisch-deutsche Reich vällig in Trümmern zerfiel.

Als eine nothwendige Consequenz der anerkannten Gleichheit der Religionen im Reiche und der Consolidirung der ständischen Macht war die weitere Bestimmung anzuschen: dass bei den Abstimmungen auf den Reichstagen künftig die

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 1. — Monast. IX, 62. — Seitden wurde der Reichsverband immer mehr eine blees Conföderation, der Kaiser behielt nur die Leitung der Reichsgeschäfte, — die Reichsregierung ging immer mehr auf den Reichstag über, wo nach Stimmer mehrheit entschieden wurde. Eichhorn: deutsche Stade-und Rechtsgeschichte. IV. §. 531. 592. p. 316 fgg. 611. —

<sup>2)</sup> Mit Vorbehalt nämlich der Rechte des Kaisers, des Raichs und des Landfriedens. Eichhorn: St. und R. Gesch. IV. S. 526. p. 294. 295.

<sup>3)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 2. - Mon. IX, 63. -

Mehrheit der Stimmen nicht mehr gültig sein sollte in den Fällen, in denen es sich nicht um das Gesammt-Interesse Aller, sondern um die den Einzelnen als solchen, nicht als Corporations-Mitgliedern, zustehende Rechte (jurg singulorum), handelte 1). Dadurch wurden denn für die Zukunft die Evangelischen der Gefahr enthoben, in Religionssachen, oder da, wo sie überhaupt als Partei den katholischen Ständen gegenüberstanden, überstimmt zu werden, eine Gefahr, deren Erkenntniss den Namen der Protestanten hervorrief, und deren ganze Grösse nach der Mühlberger Schlacht in der Art und Weise der Erlassung des Interim's hervortrat.

Eine der wichtigsten politischen, in die Reichsverwaltung einschlagenden Beschwerden, für welche der Frieden Abhülfe gewährte, betraf die kundbare Corruption der Reichsjustiz. Die zahlreichen Klagen wurden beseitigt durch die Bestimmung, dass das eine der höchsten Reichsgerichte, der Reichshofrath, auf welchen ein überwiegender Einfluss des Kaiserhauses statt fand, und der wegen seiner Parteilichkeit gegen die Protestanten zum Sprüchwort geworden war, fortan auch evangelische Räthe aufnehmen sollte 2), und dass das andere, das Reichskammergericht, eine völlig neue Organisation erhielt, die einen bedeutenden ständischen Einfluss und eine gesetzliche Einwirkung der protestantischen Partei begründete 3). Von den Präsentationen zu den 24 evangelischen Assessorstellen unter den funfzigen, die das ganze Tribunal bildeten, kamen auf Brandenburg zwei wegen seiner kurfürstlichen Eigenschaft. Ausserdem erhielt dasselbe in seiner kreisständischen Qualität noch einen bestimmten Antheil an der Besetzung der vier Stellen des obersächsischen und der vier des niedersächsischen Kreises,

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 52. -

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 54. — Eichhorn: deutsche St. und R. Gesch. IV, §. 535. p. 333. 334.

<sup>3)</sup> Eichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 526. p. 295. 298.

so wie der einen, alternirend den beiden genannten Kreisen zustehenden; endlich concurrirte Kurbrandenburg bei der Besetzung der beiden evangelischen Stellen des niedernheinisch-westphälischen Kreises, und der einen Stelle, die gemeinschaftlich dem fränkischen, schwibischen, oberrheinischen und westphälischen Kreise alternando zu besetzen oblag. Demnach kam auf Brandenburg, ausser zwei vollständigen Präsentationen, ein Antheil an zwölf Besetzungen von Kammergerichts-Assessoren-Stellen 1).

Wie man dergestalt durch Feststellung und Erweiterung des Rechtsbodens eine ungehinderte Entwickelung der ständischen Macht angebahnt hatte, so geschah dasselbe nicht minder durch mehrere andere Bestimmungen, die eine Förderung der staatswirthschaftlichen Hülfsquellen, varnämlich Sicherung des Erwerbs und Befreiung des Verkehrs bezweckten. Als Prinzip wurde Freiheit der Handlung und der Schifffahrt in allen Theilen des Reichs ausgesprochen 2), woraus denn consequent sur die Beibehaltung der älteren Zölle und die Aushebung der ohne Bewilligung des Kaisers und der Kurfürsten eingeführten derartigen Abgaben, so wie aller während des Krieges entstandenen Hindernisse des Commercium's und der Navigation abgeleitet wurde 3). Die Freiheit des Rheinverkehrs wurde noch besonders durch eine Bestimmung

1

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 54. — Vgl. Reichsabschied von 1651. §. 169. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. IX, 1. — Mon. X, 67. — Es half das swar allerdings wenig, eines Theils wegen der Ablösung der Niederlande von Deutschland, andern Theils wegen des betrübten Zustandes, in welchem sich im siebenzehnten Jahrhundert die Hanse, der englischen Concurrenz gegenüber, befand. Die Macht der Hanse aber ward vorzüglich durch Ausbildung der Landeshoheiten vernichtet, die ihre Landstädte, wie namentlich Brandenburg schon seit dem Anfange des 16ten Jahrhunderts, aus dem Bunde heraussegen. Eich horn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 530. p. 309 — 311. Note dd.

<sup>3)</sup> Zachackwitz: geschichtmässige Erläut. des westph. Friedens. p. 256. 260.

des Münsterschen Friedens ausgesprochen 1). Letztere war nicht unwichtig für die clevischen Lande, - und durch die zuerst erwähnten allgemeinen Bestimmungen wurde sowohl an der Weser für das Fürstenthum Minden und die Grafschaft Ravensberg, und an der Elbe für die derselben benachbarten brandenburgischen Besitzungen ein ungehinderter Handelsverkehr festgesetzt. Vorzügliche Wichtigkeit würden dieselben jedoch erst für den brandenburgischen Staat erhalten haben, wenn sie auch eine Entlastung der Oder und der Ostseeküste bewirkt hätten 2). Hier aber wusste die Krone Schweden, trotz des im Frieden ausgesprochenen allgemeinen Grundsatzes und kraft besonderer Stipulationen nicht nur die während des Krieges entstandenen Seezölle, die den Oderhandel ausserordentlich belästigten, aufrecht zu erhalten, sondern sogar in Hinterpommern, auch nachdem dasselbe an Brandenburg abgetreten war, sich anzumaassen. Erst über dreissig Jahre später gelang es dem letzteren, sich der s. g. hinterpommerschen Lizente wieder zu bemächtigen 3). - Auch über mancherlei Missbräuche, die sich im Reichspostwesen eingeschlichen hatten, kamen Klagen vor. In den Frieden wurde aber nur das Gebot der Abschaffung der zu hohen Postgelder aufgenommen +). Im Uebrigen verblieb es bei dem bis-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Mon. XII, 85.

<sup>2)</sup> Durch den Stettiner Gränzvergleich von 1653, Art. 31, ward festgesetzt, dass der Verkehr zu Lande, zu Meer und auf den Flüssen zwischen Vor- und Hinter-Pommern auch künftig eben so frei und unbeschwert sein sollte, wie früher unter den Herzögen. Doch blieb beiden Theilen das, auch früher von den Herzögen ausgeübte, Recht vorbehalten, bei entstehender schwerer Theurung ihr Land und ihre Häfen zu schliessen. Noch besonders ward zwischen Pommern und Brandenburg der freie Verkehr auf Oder und Warthe ausbedungen, und Aushebung der im Kriege entstandenen Beschwerungen desselben versprochen. — Im Frieden von Oliva (1660) wurden diese Bestimmungen im Art. XXIX. bestätigt. — Vgl. Abel: Prenss. Staatsgeographie. II, 100. 101. 202 fgg. —

<sup>3)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 13. — Es geschah durch Art. 9 des Friedens von St. Germain.

<sup>4)</sup> Instr. P. Osn. IX, 1. - Mon. X, 67.

herigen Gebrauche, nach welchem es längst jedem Reichsstande freigegeben war, eigene Posten in seinem Lande anzulegen, von welcher Erlaubniss bereits im sechszehnten Jahrhundert Brandenburg in unvollkommner Weise Gebrauch gemacht hatte, bald nach dem Frieden aber der grosse Kurfürst in umfassenderer Art Gebrauch machte <sup>1</sup>).

Auf solche Weise hatten die evangelischen Stände durch die grundgesetzlich anerkannte Gleichheit beider Religionen ungemein an Selbstständigkeit, durch die Sicherung der von ihnen schon früher säcularisirten geistlichen Güter und den Erwerb erst damals ihnen überwiesener eisgezogener Stifter an äusserer Macht, durch die Erlengung der bischöflichen Rechte über ihre evangelischen Unterthanen beträchtlich an Autorität gewonnen. Während der Kreis kaiserlicher Rechte immer mehr vermindert und auf ein Minimum beschränkt wurde, war es den Stäsden gelungen, ihre bisher vereinzelt besessenen Befugnisse unter dem Namen Landeshoheit zu einem Complexus zu vereinigen, der eine Art selbstständiger königlicher Gewek in den einzelnen Territorien bildete; - durch die Ausdebnung, die gleich von vorn herein dem neu geschaffenen Begriffe gegeben wurde, war ihnen der spätere Uebergang von dem Gebiete staatsrechtlicher auf das Feld volkerrechtlicher Beziehungen sehr erleichtert. Indem zugleich, um die Wunden, die der Krieg geschlagen, zu heilen, zud die äussere Wohlfahrt neu zu begründen, durch besondere Bestimmungen des Friedens die Hülfsquellen der Länder des Reichs von den Fesseln und Hindernissen befreit wurden die sich in den Zeiten allgemeiner Auflösung eingeschliche hatten, waren in der That für einen evangelischen Reichstand, wie Brandenburg, dem es nicht an Mitteln äusser Macht fehlte, der durch die eigenthümliche Lage und Amdehnung seiner Provinzen gezwungen wurde, sich bei alle deutschen und den meisten europäischen Angele-

<sup>1)</sup> Vgl. Eichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 530. p. 368.

gehheiten zu betheiligen, dem aus seiner neuen Eigenschaft eines Hauptes der Reformirten ein nicht unbedeutender Einfluss zuwuchs, — alle Bedingungen zur Eroberung einer wahrhaft königlichen Gewalt gegeben, wenn er dem Rufe des Schicksals mit Muth und Entschlossenheit, mit Umsicht und Beharrlichkeit zu folgen verstand. Das war die Hauptaufgabe des grossen Kurfürsten und seiner Nachfolger!

Ferner ist noch die schwedische Satisfaction, in so weit bei derselben Kurbrandenburg betheiligt ist, und die mit derselben im Zusammenhange stehende branden-burgische Compensation zu erwähnen.

Seit dem Erscheinen Gustav Adolph's auf deutschem Beden, und noch mehr seit dem im März des Jahres 1637 erfolgten Tode des Herzogs Bogislav XIV. war Pommern der immerwährende Zankapfel zwischen Schweden und Brandenburg gewesen. Ersteres gab bei allen Gelegenheiten unzweideutig die Absicht zu erkennen, jenes Land als Ersats für die in Anspruch genommenen Kriegskosten zu behalten, letzteres weigerte sich lange Zeit, auch nur eine Hand breit von seinem guten Rechte aufzngeben.

Die Krone Schweden verlangte wegen der Opfer, die sie der Sache der deutschen Protestanten gebracht, zur känstigen Sicherheit für sich einen sesten Fuss auf deutschem Boden. Gelegener konnte ihr zu diesem Behus kein Landstrich erscheinen, als die dem Süden Schwedens zugekehrte Küste Pommern's mit der Ausmündung eines wichtigen deutschen Strom's; — eine Besitzung im Binnenlande, ohne Verbindung mit der See, würde ihr weder Vortheil, noch Sicherheit gewährt haben, würde ihr nur lästig gewesen sein 1). Zur Unterstützung seiner Forderung führte Schwe-

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst versuchte anfangs, den Schweden ihre Entschädigung an der Weser und Nordsee zu verschaffen, um Pommern behalten zu können. Aber die Schweden gingen nicht darauf ein, weil sie dort sich erst in Besitzetzen mussten, hier bereits seit längerer Zeit im Besitze waren. "Visurgis insuper magnis intervallis Succise disjunc-

den den von Gustav Adolph bald nach seiner Landung mit dem letzten Herzoge von Pommern abgeschlossenen Tractat an; auch machte es geltend, dass Brandenburg seiner etwaigen älteren Rechte durch das von dem Kurfürsten Georg Wilhelm nach dem Prager Frieden gegen die Schweden beobachtete feindliche Verfahren verlustig gegangen sei 1). Habe Brandenburg den Muth gehabt, gegen Schweden den Krieg zu erklären und zu führen, so müsse es sich auch die Folgen des Krieges gefallen lassen, "und das Spiel be-"zahlen." Aus diesen Gründen war Schweden, das sich im Besitz befand, lange Zeit abgeneigt, auch nur den kleissten Theil des Landes an Brandenburg zu überlassen; - im äussersten Falle nur machte es sich anheischig, dem letzteren zu einer Vergütung für seinen Verlust zu verhelfen. und wich zu diesem Behufe auf die geistlichen Stifter hin, eines Theils, weil deren Einziehung, da sie nicht von Erbherren regiert würden, die ein Interesse hätten, ihrer Familie wegen sich derselben zu widersetzen, eben keine grossen Schwierigkeiten darbieten werde, andern Theils, weil man durch eine derartige Verwendung einer Anzahl derselben der kaiserlichen Macht in Deutschland eben so viels Stützen entziehe.

Dieser Argumentation gegenüber berief sich der greece Kurfürst auf sein altes vertragsmässiges Erbrecht, auf die bereits früher von Brandenburg eingenommene Huldigung, auf die dem brandenburgischen Hause weit günstigere Stimmung der Bewohner <sup>2</sup>). Indem er beim Beginn der Friedensverhandlungen demnach durch seine Gesandten erklären liess: "er würde niemals Pommern hergeben, es

<sup>&</sup>quot;tus, cui aegre succurri queat, et unde Sueci facilius, que "e Pomerania expellendi sint." Pufendorf. de reb. cic. lib. XIIII, §. 166. p. 674. — Vgl. Zschackwitz: grachichtmäss. Erläut. des westph. Friedens. p. 265 fg. —

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. lib. IX, §. 25. —

<sup>2)</sup> Auch wies er auf Billigkeit, Völkerrecht, die Wahlessitulation und wiederholte kaiserliche Decrete hin, die im zu schützen bestimmt waren. Pufendorf. de reb. suck-lib. XVIII. §. 167. p. 674. —

"möchte gehen, wie es wollte," - machte er auf die Gefahren aufmerksam, die aus der Abtretung des Landes für Deutschland erwüchsen. Pommern sei das Thor zum deutschen Reiche, und dürfe deshalb nicht in fremde Sei es namentlich in Schweden's Besitz, Hände kommen. so erwachse daraus vielen anderen Reichsständen die Besorgniss beständiger Unruhe, die Gefahr eines ewigen Brandes; beim Ausbruche eines Krieges zwischen Schweden einer und Polen oder Dänemark anderer Seits sei nichts natürlicher und wahrscheinlicher, als dass die feindliche Macht ohne Weiteres sich auf Pommern werfe und sich desselben zu bemächtigen suche, was denn die sofortige Verbreitung des Kriegsseuers über die ganze Nachbarschaft zur Folge haben werde. Daneben machte er in politischer und staatswirthschaftlicher Beziehung noch geltend: durch die Abtretung von Pommern verlören seine Kurlande ihre Vormauer, verliere er die Verbindungslinie mit Preussen, den freien Seehandel mittelst der Oder, den Segen, den Gott ihm selbst zugewiesen durch die Gelangung an's Meer 7 und durch die Ererbung der Mündungen eines schiffbaren Strom's. Mit der Verschliessung der Oder und der Trennung von der See werde ihm alle Möglichkeit genommen, sein von Grund aus verderbtes Land und dessen verarmte Bevölkeruug durch den Handel wieder emporzubringen, - namentlich, wozu er vom Schicksale gleichsam die Anweisung erhalten, einen grossen Theil Schlesien's und die polnischen Lande an der Warthe mit allem dem zu versorgen, was sie von der See her bedürften 2).

Bei so schroff sich entgegenstehenden Absichten und Forderungen der Parteien war an eine gütliche Einigung

<sup>1)</sup> Darauf antworteten die kaiserlichen und schwedischen Gesandton: die nordischen Mächte würden ihm ohnehin keine Orlogschiffe auf der Ostsee erlaubt haben; Lastschiffe aber könne er auch jetzt gebrauchen. Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XXVI. §. 22.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. II. §. 82 sq. p. 79. 80. lib. III. §. 1 sqq. p. 132 — 141. — Cosmar: Schwarzenberg. p. 336. 337.

nicht den ganzen Umfang derjenigen Befugnisse, nicht diejenige ausgedehnte Machtvollkommenheit zu, welche nethwendig erscheint zur vollständigen Regierung eines Landes. Um die Kaisergewalt zu schwächen, wussten die Kronen es zu bewirken, dass im Frieden nicht mehr von einzelnen Rechten und Regalien die Rede war, sondern von einem einzigen Territorial-Rechte, einer Superiorites territorialis, einer Landeshoheit, in welcher jeder Reichsstand so viel als möglich befestigt, niemand aber gestört oder beeinträchtigt werden sollte 1). Der Triumph der schwedisch-französischen Bemühungen war, dass des Recht der Bündnisse, - versteht sich, mit einigen, aus der äusseren Fortdauer des Reichs nothwendig hervergehenden Beschränkungen 2), — als ein integrirender Thei der Landeshoheit jedes einzelnen Standes anerkannt wurde 1). Dadurch verewigte man gesetzlich die Einmischungen frem. der Mächte in die Angelegenheiten des deutschen Reichs, dadurch bildete man die Brücke für die Fortentwickelung der Landeshoheit zur späteren Souverzinetät. Dieses letztere Wort gebrauchten zuerst die Franzosen bei den westphälischen Friedensverhandlungen; die Sache brachten ebenfalls Franzosen den deutschen Fürsten anderthalb dert Jahre später, als das römisch-deutsche Reich vällig in Trümmern zerfiel.

Als eine nothwendige Consequenz der anerkannten Gleichheit der Religionen im Reiche und der Consolidirung der ständischen Macht war die weitere Bestimmung anzuschen: dass bei den Abstimmungen auf den Reichstagen künftig die

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 1. — Monast. IX, 62. — Seithen wurde der Reichsverband immer mehr eine blesse Conföderation, der Kaiser behickt nur die Leitung der Reichsgeschäfte, — die Reichsregierung ging immer mehr auf den Reichstag über, wo nach Stimmer mehrheit entschieden wurde. Eich horn: deutsche Stastund Rechtsgeschichte. IV. §. 531. 592. p. 816 fgg. 611. —

<sup>2)</sup> Mit Vorbehalt nämlich der Rechte des Kaisers, des Reicht und des Landfriedens. Eichhorn: St. und R. Gesch. IV. S. 526. p. 294. 295.

<sup>3)</sup> Instr. Pac. Osn. VIII, 2. — Mon. IX, 63. —

eit der Stimmen nicht mehr gültig sein sollte in den, in denen es sich nicht um das Gesammt-Interesse sondern um die den Einzelnen als solchen, is Corporations-Mitgliedern, zustehende Rechte (jurg rum), handelte 1). Dadurch wurden denn für die It die Evangelischen der Gefahr enthoben, in Relisachen, oder da, wo sie überhaupt als Partei tholischen Ständen gegenüberstanden, überstimmt zu 1, eine Gefahr, deren Erkenntniss den Namen der stanten hervorrief, und deren ganze Grösse nach ihlberger Schlacht in der Art und Weise der Erlasses Interim's hervortrat.

ine der wichtigsten politischen, in die Reichsverwalinschlagenden Beschwerden, für welche der Frieden e gewährte, betraf die kundbare Corruption der ısjustiz. Die zahlreichen Klagen wurden beseitigt die Bestimmung, dass das eine der höchsten Reichse, der Reichshofrath, auf welchen ein überder Einfluss des Kaiserhauses statt fand, und der wener Parteilichkeit gegen die Protestanten zum Sprücheworden war, fortan auch evangelische Räthe men sollte 2), und dass das andere, das Reichsergericht, eine völlig neue Organisation erhielt, en bedeutenden ständischen Einfluss und eine gesetzlinwirkung der protestantischen Partei begründete 3). m Präsentationen zu den 24 evangelischen Assessorunter den sunfzigen, die das ganze Tribunal bildeten, auf Brandenburg zwei wegen seiner kurfürstn Eigenschaft. Ausserdem erhielt dasselbe in seiner ständischen Qualität noch einen bestimmten Anı der Besetzung der vier Stellen des obersächsiund der vier des niedersächsischen Kreises,

uetr. Pac. Osn. V, 52. -

ustr. Pac. Osn. V, 54. — Eichhorn: deutsche St. und . Gesch. IV, §. 535. p. 333. 334.

ichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 526. p. 295. 298.

so wie der einen, alternirend den beiden genannten Kreisen zustehenden; endlich concurrirte Kurbrandenburg bei der Besetzung der beiden evangelischen Stellen des niedernheinisch-westphälischen Kreises, und der einen Stelle, die gemeinschaftlich dem fränkischen, schwibischen, oberrheinischen und westphälischen Kreise alternando zu besetzen oblag. Demnach kam auf Brandenburg, ausser zwei vollständigen Präsentationen, ein Antheil an zwölf Besetzungen von Kammergerichts-Assessoren-Stellen 1).

Wie man dergestalt durch Feststellung und Erweiterung des Rechtsbodens eine ungehinderte Entwickelung der ständischen Macht angebahnt hatte, so geschah dasselbe nicht minder durch mehrere andere Bestimmungen, die eine Förderung der staatswirthschaftlichen Hülfsquellen, vernämlich Sicherung des Erwerbs und Befreiung des Verkehrs bezweckten. Als Prinzip wurde Freiheit der Handlung und der Schifffahrt in allen Theilen des Reichs ausgesprochen 2), woraus denn consequent zur die Beibehaltung der älteren Zölle und die Aufhebung der ohne Bewilligung des Kaisers und der Kurfürsten eingeführten derartigen Abgaben, so wie aller während des Krieges entstandenen Hindernisse des Commercium's und der Navigation abgeleitet wurde 3). Die Freiheit des Rheisverkehrs wurde noch besonders durch eine Bestimmung

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. V, 54. — Vgl. Reichsabschied von 1651. §. 169. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. IX, 1. — Mon. X, 67. — Es half das swar allerdings wenig, eines Theils wegen der Ablösung der Niederlande von Deutschland, andern Theils wegen des betrübten Zustandes, in welchem sich im siebenzehnten Jahrhundert die Hanse, der englischen Concurrenz gegenüber, befand. Die Macht der Hanse aber ward vorzüglich durch Ausbildung der Landeshoheiten vernichtet, die ihre Landstädte, wie namentlich Brandenburg schon seit dem Anfange des 16ten Jahrhunderts, aus dem Bunde heraussegn. Eich horn: d. St. und R. Gesch. IV. §. 530. p. 309 — 311. Note dd.

<sup>3)</sup> Zachackwitz: geschichtmässige Erläut. des westph. Friedens. p. 256. 260.

18 Münsterschen Friedens ausgesprochen 1). Letstere war sht unwichtig für die clevischen Lande, - und durch B zuerst erwähnten allgemeinen Bestimmungen wurde soshi an der Weser für das Fürstenthum Minden und die rasschaft Ravensberg, und an der Elbe für die derselben nachbarten brandenburgischen Besitzungen ein ungehinderr Handelsverkehr festgesetzt. Vorzügliche Wichtigkeit irden dieselben jedoch erst für den brandenburgischen act erhalten haben, wenn sie auch eine Entlastung er Oder und der Ostseeküste bewirkt hätten 2). ier aber wusste die Krone Schweden, trotz des im Frien ausgesprochenen allgemeinen Grundsatzes und kraft benderer Stipulationen nicht nur die während des Krieges tstandenen Seezölle, die den Oderhandel ausserordentlich Metigten, aufrecht zu erhalt i, sondern sogar in Hintermmern, auch nachdem da selbe an Brandenburg abgetren war, sich anzumaassen. Erst über dreissig Jahre später lang es dem letzteren, sic i der s. g. hinterpommerschen sente wieder zu bemächtigen 3). - Auch über mancher-Missbräuche, die sich im Reichspostwesen eingeblieben hatten, kamen Klagen vor. In den Frieden wurde er nur das Gebot der Abschaffung der zu hohen Postgelr aufgenommen 4). Im Uebrigen verblieb es bei dem bis-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Mon. XII, 85.

<sup>2)</sup> Durch den Stettiner Gränzvergleich von 1653, Art. 21, ward festgesetzt, dass der Verkehr zu Lande, zu Moer und auf den Flüssen zwischen Vor- und Hinter-Pommern auch künftig eben so frei und unbeschwert sein sollte, wie früher unter den Herzögen. Doch blieb beiden Theilen das, auch früher von den Herzögen ausgeübte, Recht vorbehalten, bei entstehender schwerer Theurung ihr Land und ihre Häfen zu schliessen. Noch besonders ward zwischen Pommern und Brandenburg der freie Verkehr auf Oder und Warthe ausbedungen, und Aushebung der im Kriege entstandenen Beschwerungen desselben versprochen. — Im Frieden von Oliva (1660) wurden diese Bestimmungen im Art. XXIX. bestätigt. — Vgl. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 100. 101. 202 fgg. —

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 13. — Es geschah durch Art. 9 des Friedens von St. Germain.

<sup>4)</sup> Instr. P. Osn. IX, 1. - Mon. X, 67.

herigen Gebrauche, nach welchem es längst jedem Reichestande freigegeben war, eigene Posten in seinem Lande anzulegen, von welcher Erlaubniss bereits im sechssehnten Jahrhundert Brandenburg in unvollkommner Weise Gebrasch gemacht hatte, bald nach dem Frieden aber der grosse Kurfürst in umfassenderer Art Gebrauch machte <sup>1</sup>).

Auf solche Weise hatten die evangelischen Stände durch die grundgesetzlich anerkannte Gleichheit beider Reigionen ungemein an Selbstständigkeit, durch die Sicherung der von ihnen schon früher säcularisirten geistlichen Güter und den Erwerb erst damals ihnen überwiesener eingezogener Stifter an äusserer Macht, durch die Erlangung der bischöflichen Rechte über ihre evangelischen Unterthanen beträchtlich an Autorität gewonnen. Während der Kreis kaiserlicher Rechte immer mehr vermindert und auf ein Minimum beschränkt wurde, war es den Städen gelungen, ihre bisher vereinzelt besessenen Befngnisse unter dem Namen Landeshoheit zu einem Complexus vereinigen, der eine Art selbstständiger königlicher Gewält in den einzelnen Territorien bildete; - durch die Ausdehnung, die gleich von vorn herein dem neu geschaffenen Begriffe gegeben wurde, war ihnen der spätere Uebergang von dem Gebiete staatsrechtlicher auf das Feld volkerrechtlicher Beziehungen sehr erleichtert. Indem zugleich, um die Wunden, die der Krieg geschlagen, zu heilen, zu die äussere Wohlfahrt neu zu begründen, durch besondere Bestimmungen des Friedens die Hülfsquellen der Länder des Reichs von den Fesseln und Hindernissen befreit wurden die sich in den Zeiten allgemeiner Auflösung eingeschliche hatten, waren in der That für einen evangelischen Reichstand, wie Brandenburg, dem es nicht an Mitteln äusser Macht fehlte, der durch die eigenthümliche Lage und Amdehnung seiner Provinzen gezwungen wurde, sich bei alle deutschen und den meisten europäischen Angele-

<sup>1)</sup> Vgl. Eichhorn: d. St. und R. Gesch. IV. S. 530, p. 36. 209. Note o.

genheiten zu betheiligen, dem aus seiner neuen Eigenschaft eines Hauptes der Reformirten ein nicht unbedeutender Einfluss zuwuchs, — alle Bedingungen zur Eroberung einer wahrhaft königlichen Gewalt gegeben, wenn er dem Rufe des Schicksals mit Muth und Entschlossenheit, mit Umsicht und Beharrlichkeit zu folgen verstand. Das war die Hauptaufgabe des grossen Kurfürsten und seiner Nachfolger!

Ferner ist noch die schwedische Satisfaction, in so weit bei derselben Kurbrandenburg betheiligt ist, und die mit derselben im Zusammenhange stehende branden-burgische Compensation zu erwähnen.

Beden, und noch mehr seit dem im März des Jahres 1637 erfolgten Tode des Herzogs Bogislav XIV. war Pommern der immerwährende Zankapfel zwischen Schweden und Brandenburg gewesen. Ersteres gab bei allen Gelegenheiten unzweideutig die Absicht zu erkennen, jenes Land als Ersats für die in Anspruch genommenen Kriegskosten zu behalten, letzteres weigerte sich lange Zeit, auch nur eine Hand breit von seinem guten Rechte aufzngeben.

Die Krone Schweden verlangte wegen der Opfer, die sie der Sache der deutschen Protestanten gebracht, zur känftigen Sicherheit für sich einen festen Fuss auf deutschem Boden. Gelegener konnte ihr zu diesem Behuf kein Landstrich erscheinen, als die dem Süden Schwedens zugekehrte Küste Pommern's mit der Ausmündung eines wichtigen deutschen Strom's; — eine Besitzung im Binnenlande, ohne Verbindung mit der See, würde ihr weder Vortheil, noch Sicherheit gewährt haben, würde ihr nur lästig gewesen sein 1). Zur Unterstützung seiner Forderung führte Schwe-

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst versuchte anfangs, den Schweden ihre Entschädigung an der Weser und Nordsee zu verschaffen, um Pommern behalten zu können. Aber die Schweden gingen nicht darauf ein, weil sie dort sich erst in Besitzetzen mussten, hier bereits seit längerer Zeit im Besitze waren. "Visurgis insuper magnis intervallis Succiae disjunc-

den den von Gustav Adolph bald nach seiner Landung mit dem letzten Herzoge von Pommern abgeschlossenen Tractat an; auch machte es geltend, dass Brandenburg seiner etwaigen älteren Rechte durch das von dem Kurfürsten Georg Wilhelm nach dem Prager Frieden gegen die Schweden beobachtete feindliche Verfahren verlustig gegangen sei 1). Habe Brandenburg den Muth gehabt, gegen Schweden den Krieg zu erklären und zu führen, so müsse es sich auch die Folgen des Krieges gefallen lassen, "und das Spiel be-"zahlen." Aus diesen Gründen war Schweden, das sich im Besitz befand, lange Zeit abgeneigt, auch nur den kleissten Theil des Landes an Brandenburg zu überlassen; -- im äussersten Falle nur machte es sich anheischig, dem letzteren zu einer Vergütung für seinen Verlust zu verhelfen. und wich zu diesem Behufe auf die geistlichen Stifter hin, eines Theils, weil deren Einziehung, da sie nicht von Erbherren regiert würden, die ein Interesse hätten, ihrer Familie wegen sich derselben zu widersetzen, chen keine grossen Schwierigkeiten darbieten werde, andern Theil, weil man durch eine derartige Verwendung einer Anzahl derselben der kaiserlichen Macht in Deutschland eben so viele Stützen entziehe.

Dieser Argumentation gegenüber berief sich der große Kurfürst auf sein altes vertragsmässiges Erbrecht, auf die bereits früher von Brandenburg eingenommene Huldigung, auf die dem brandenburgischen Hause weit günstigere Stimmung der Bewohner 2). Indem er beim Beginn der Friedensverhandlungen demnach durch seine Gesandten erklären liess: "er würde niemals Pommern hergeben, es

<sup>&</sup>quot;tus, cui aegre succurri queat, et unde Sueci facilius, que "e Pomerunia expellendi sint." Pufendorf. de reb. et cic. lib. XVIII, §. 166. p. 674. — Vgl. Zachackwits: go schichtmäss. Erläut. des westph. Friedens. p. 265 fg. —

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. lib. IX, §. 25. -

<sup>2)</sup> Auch wice er auf Billigkeit, Völkerrecht, die Wahlessitulation und wiederholte kaiserliche Decrete hin, die ibn zu schützen bestimmt waren. Pufendorf. de reb. sucit. lib. XIIII. §. 167. p. 671. —

"möchte gehen, wie es wollte," - machte er auf die Gefahren aufmerksam, die aus der Abtretung des Landes für Deutschland erwüchsen. Pommern sei das Thor zum deutschen Reiche, und dürfe deshalb nicht in fremde Sei es namentlich in Schweden's Besits, . Hände kommen. so erwachse daraus vielen anderen Reichsständen die Besorgniss beständiger Unruhe, die Gefahr eines ewigen Brandes; beim Ausbruche eines Krieges zwischen Schweden einer und Polen oder Dänemark anderer Seits sei nichts natürlicher und wahrscheinlicher, als dass die feindliche Macht ohne Weiteres sich auf Pommern werfe und sich desselben zu bemächtigen suche, was denn die sofortige Verbreitung des Kriegeseuers über die ganze Nachbarschaft zur Folge haben werde. Daneben machte er in politischer und staatswirthschaftlicher Beziehung noch geltend: durch die Abtretung von Pommern verlören seine Kurlande ihre Vormauer, verliere er die Verbindungslinie mit Preussen, den freien Seehandel mittelst der Oder, den Segen, den Gott ihm selbst zugewiesen durch die Gelangung an's Meer 7 und durch die Ererbung der Mündungen eines schiffbaren Strom's. Mit der Verschliessung der Oder und der Trennung von der See werde ihm alle Möglichkeit genommen, sein von Grund aus verderbtes Land und dessen verarmte Bevölkerung durch den Handel wieder emporzubringen, - namentlich, er vom Schicksale gleichsam die Anweisung erhalten, einen grossen Theil Schlesien's und die polnischen Lande an der Warthe mit allem dem zu versorgen, was sie von der See her bedürften 2).

Bei so schroff sich entgegenstehenden Absichten und Forderungen der Parteien war an eine gütliche Einigung

<sup>1)</sup> Darauf antworteten die kaiserlichen und schwedischen Gesandten: die nordischen Mächte würden ihm ohnehin keine Orlogschiffe auf der Ostsee erlaubt haben; Lastschiffe aber könne er auch jetzt gebrauchen. Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XXVI. §. 22.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 11. 5. 82 eq. p. 79. 80. lib. 111. 5. 1 eqq. p. 132 — 141. — Coemar: Schwarzenberg. p. 336. 337.

unter denselben damals um so weniger zu denken, da der von Gustav Adolph ausgegangene Plan einer Vermälung seiner Tochter Christine mit Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dessen Verwirklichung der letztere lange Zeit energisch erstrebt hatte, endlich wegen Abneigung der Königin und der schwedischen Reichsräthe hatte aufgegeben werden müssen 1). Durch die sodann eingeleitete und am Ende des Jahres 1646 gefeierte Vermälung des grossen Kurfürsten mit Luise Henriette von Oranien hatte er einen Anspruch auf die Unterstützung der Holländer gewonnen, die noch dazu wegen des Ostseehandels ein Interesse daran hatten, sich der schwedischen Erwerbung Pommern's zu widersetsen. Zwar kamen auch, so bald der Einigungsvertrag zwischen Spanien und den Generalstaaten zu Stande gekommen war, die Gesandten der Niederlande von Münster nach Osnabräck herüber, um überhaupt zu verhüthen, dass die Krone Schweden nicht durch Erlangung der Mündungen der Weser, Elbe und Oder den Verkehr des ganzen nördlichen Deutschland's, der bisher fast ausschliesslich in den Händen der Holländer gewesen, an sich reisse 2). Indessen weder diese, theilweise zur Unterstützung Brandenburg's unternommente

<sup>1)</sup> Legatis id (1642), quod ambiebant, haud aperte abnegatum; sed super eo ad Reginam et Senatum Ordinesque referendum, et mature deliberandum, placide reponebatur. Concellarii tamen mens erat, id connubium Succide non expedire. Nam praeter discrepantiam circa succide non expedire. Nam praeter discrepantiam circa succes, Principem eum pervicaci videri ingenio, cui quum splendidus patrimonium sit, Succiam minus cordi fore. — Nec succide eum, cum Ordinibus tractare, et corum libertatem ferre. — Ipsam Reginam alloquendi legatis nulla facultas dabatur di Pufendorf. de reb. succ. lib. XIV. S. 49. p. 491. — Simi (Longucvillius) 1645 temperamentum, nuptias eum Christina, ostentabat, ad quas promovendas ipse omnibus virbus connizurus sit. — Oxenstierna machto bei dieser Gelegenheit vorzüglich auf die, Schweden weniger gefährliche, Bewerber, so wie auf die Religionsverschiedenheit und den Hass der Schweden gegen die Reformirten aufmerkant. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 11. 5. 31. 35. p. 81.

<sup>2)</sup> Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. I, 260. — Vgl. Pufendorf. de reb. suecic. lib. XIX. §. 83. (4. 5. Jan. 1611) p. 719. —

Schritte der Generalstaaten, noch Brandenburg's gutes Recht, noch die beredte Geltendmachung desselben durch den grossen Kurfürsten, noch endlich ein beim kaiserlichen Prinzipalgesandten gemachter Bestechungsversuch waren im Stande, eine Realisirung der brandenburgischen Ansprüche und Wünsche zu erwirken. Das rührte daher, weil Schweden in seinen Entwürfen auf Pommern sowohl durch Frankreich, wie durch Oestreich, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, lebhaft unterstützt wurde. Ersteres konnte schon nicht anders, weil sein Verbündeter die egoistische Hast hervorhob, mit welcher dasselbe sich bemüht hatte, sich das Elsass und die Rheinsestungen zusprechen un lassen; dem Benehmen des Kaiserhauses dagegen lag keine andere Absicht zum Grunde, als durch Preisgebung Brandenburgs die Krone Schweden von Schlesien abzulenken, welches dieselbe zu ihrer Genugthuung noch ausserdem in Anspruch genommen hatte, und aus welchem sie ver erfolgter Zufriedenstellung die noch dort befingenen schwedischen Besatzungen nicht zurückziehn wollte. Vestreichs Verfahren in der pommerschen Angelegenheit ist überhaupt von Anfang bis zu Ende wenig ehrenwerth, weshalb die von den Anhängern des Kaiserhauses und den Vertheidigern Schwarzenbergs in neuerer und neuester Zeit gestellte Forderung eines engen Anschlusses Kurbrandenburgs während des dreissigjährigen Krieges an die kaiserliche Partei geradezu gedankenlos erscheint. Anfangs allerdings gab Oestreich die bündigsten Versprechungen an Brandenburg, ihm zu Pommern zu verhelfen 1); grossentheils um dieser willen ward Georg Wilhelm zum Abfall von Schweden, und zur Annahme des Prager Friedens gebracht. den Hamburger Verhandlungen 2) sagte es nichts desto we-

<sup>1) —</sup> praevalebant tamen (1635) Schwartzenbergii artes, quibus ostentata causa Pomeranica, tum Caesaris Sasonisque potentia Electoris animum indignatione justa ac terrore agitabat. Pufendorf: de reb. succie. No. VII. S. 79. p. 207.

<sup>2)</sup> Das war im J. 1689. Pufendorf. de rob. succie. XI. S. 66. p. 361.

niger, ohne Wissen und Einwilligung Brandenburgs, dasselbe Land bedingungsweise der Krone Schweden zu; - in Osnsbrück unterstützte es zuerst wieder die Ansprüche Brandenburgs 1); sobald es aber seine Erblande bedroht sah, gab es, noch dazu durch den Gedanken beunruhigt, dass Brandenburg eine Seemacht werden könnte, - um jene zu retten, dieselben preis, und fand es selbst nicht unter seiner Würde, der fremden Krone (24. Decemb. 1646) die Ueberlassung Pommerns von Seiten des Reichs, selbst ohne die Einwilligung Brandenburgs, anzubieten 2), was aber ven Schweden zurückgewiesen ward, weil dasselbe durchaus auf jener Einwilligung, seiner eigenen Sicherheit wegen, bestand. Endlich, ein Jahr später, als die schwedische Satisfaction längst geregelt und Vorpommern von Brandenburg an Schweden abgetreten war, bot der Kaiser (am Ende des J. 1647) mittelst einer besonderen Gesandtschaft dem Karfürsten, wenn er mit ihm sich vereinigte und mit Schwedefinition der Regelung der Religionsverhaltnisse mit der katholischen Partei in offener Zerwärfniss stand, ausser der ihm bereits zugestandenen Entschidigung an säcularisirten Stiftern, dem Amte eines Kreisobristen Niedersachsens und Westphalens, und dem Oberbefehle über das gesammte kaiserliche Heer, wiederum ganz Pommern an. Friedrich Wilhelm aber, gewarst von Frankreich, wies alle diese glänzenden Anerbietunges ohne Bedenken zurück, weil die Annahme derselben durch Preisgebung seiner ehemaligen Verbündeten und ner Glaubensgenossen möglich war, und erwiderte dem Gesandten Cöln's, der ihn zu überreden versuchte: "das scie "keine zum Frieden zielende Gedanken; zum Behuf der

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. III, 30.

<sup>2)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. III, 754. — Porro constant, Caesareos maluisse totam Pomeraniam absque consensu Retoris dare, quam dimidiam codem consentiente. — — Nove Caesaris evictioni magnopere considendum. Die Schweise begnügten sich deshalb mit der Hälste. Pufenders. der reb. suecic. lib. XVIII. §. 168. 169. p. 675. —

"Reiche zu schaffenden Ruhe müsse es bei dem belassen "werden, was einmal im Puncte der Genugthuungen darge"boten und beschlossen worden 1)."

Dieser Beschluss lag vor in der am 28sten Januar 1647 von Seiten des Kaisers und Reichs erfolgten Unterzeichnung des Artikels, welcher die schwedische Genugthuung regelte, und welcher zwei Tage später (30. Januar) der Kurfürst selbst beigetreten war 2). Nur nach den härtesten Kämpfen, Schritt für Schritt, hatte sich Friedrich Wilhelm dies Zugeständniss entreissen lassen. Anfangs wollte bekanntlich weder er, noch Schweden auch nur den kleinsten Theil fahren lassen. Im Herbst 1646 hatte sich das letztere schon dezu verstanden, die Hälfte herauszugeben; aber es bestand daneben noch auf Stettin. Dieses forderte der Kurfürst in seiner dieserhalb abgegebenen Erklärung unbedingt, wenn er sich auch bereit erklärte, Rügen und einige Theile Pommern's gegen anderweitige genügende Entschädigung aufzugeben. Im Dezember wollte er sich schon mit einer andentschädigung für Stettin begnügen, forderte aber noch das ganze rechte Oderufer 3), um doch nicht völlig von den Ausstüssen des Stroms ausgeschlossen zu sein. Endlich verstand er sich, weil Oestreich durchaus unzuverlässig sich bewies, die Generalstaaten nicht das Aeusserste für ihn wagen wollten 4), Frankreich und die meisten Reichsstände ihn dringend zum Nachgeben ermahnten 5), und von Schweden, falls er länger bei seinem Widerstande; verharrte,

<sup>1)</sup> Meiern: Act. Pac. Westph. IV, 799 zeqq.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. suecic. lib. XIX. §. 86. p. 722. — de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. §. 9. p. 140 sq.

<sup>8)</sup> Dieses erhielt der grosse Kurfürst im Wesentlichen später durch den Frieden von St. Germain (1679), Art. 6. 7. 8. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 218. 219.

<sup>4)</sup> Sie zeigten sich lau und schlaff, weil sie fürchteten, dass Schweden, wenn es Pommern herausgeben müsse, in ihre Nähe kommen, namentlich die Ems und Meppen erhalten werde. Puffend or f. de reb. suec. lib. XVIII. §. 166. p. 674.

<sup>5) (</sup>Adami): Areana Pac. Westph. Cap. XXII. S. 8. Halwing's Geach. d. preuss. Staats II, 1. 17

nicht erwartet werden durfte, dass es später seine Entschädigungsforderungen bei Kaiser und Reich unterstützen würde, zu dem grossen Opfer, um der Beförderung des allgemeinen Friedens willen theilweise auf seine Rechte zu verzichten 1), und die ganze Basis der schwedischen Forderungen anzunehmen, d. h. auch Stettin und das rechte Oderufer den Schweden zu überlassen Seit dieser Zeit, also seit dem Anfange Februar's 1647, war Schweden, vereinigt mit Frankreich, aufs eifrigste bemüht, dem Kurfürsten eine angemessene Entschädigung m verschaffen; und dies Bemühen war so erfolgreich, des, trotz des Entgegenwirkens der kaiserlichen Gesandtschaft und des Widerspruchs mehrerer deutschen Reichsstände, die Angelegenheit der brandenburgischen Compensation bereits am dreizehnten Mai desselben Jahrs vollständig geregelt war 2).

In Folge der Auseinandersetzung wegen Pommers will te Brandenburg, als alleinige erbberechtigte Macht, so Gunsten der Krone Schweden, ein: dass derselben seint Vorpommern nebst Rügen und einem Theile Histerpommern's als festes Besitzthum, — dasebes aber die Anwartschaft auf das übrige, von Brandenburg

<sup>1)</sup> Domino Friderico, quod ad promovendam pacem salversalem juribus suis in Pomeraniam — — cesserit de Instr. Pac. Osn. XI, 1. — In dem, die schwedische Satisfaction feststellenden Artikel X. ist im S. 1. bloss im Algemeinen die Einwilligung des Kurfürsten, im 5.5 die brandenburgische Renunciation auf die an Schweier abgetretenen pommerschen Landestheile erwähnt. — In den Iluldigungsrezessen der an Brandenburg gekommessen eularisirten Stifter wird jener Punct ausdrücklich erwährt; so heisst es in dem Mindenschen vom 22. Febr. 1656 (Cale mann; Mindensche Landesverträge. p. 228.): "diese, "Hochstift sei dem Kurfürsten zugetheilt wegen seine, "an die Krone Schweden gemeiner Ruhe und Friegenschen Krone Schweden gemeiner Ruhe und Friegenschen Kurfürsten kunden Busten, "dens halber überlassenen vorpommerschen Lande seine, "dem Fürstenthum Rügen" etc. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. III. S. B. p. 146 sqq. — Vgl. Ejusd. de reb. suecic. lib. XIX. S. 81 44 p. 722 sqq. —

Besits su nehmen e Hinterpommern 1), für den ill des Aussterbens r brandenburgischen Dynastie, so e die Beibehaltung der während des Kriegs von Schwenan der Küste Pommerns angelegten neuen Seezölle erlassen werden solle 2). Daneben übernahm Brandenrg noch für seine in den drei norddeutschen Reichskrein belegenen Besitzungen einen verhältnissmässigen Anteil an der, der schwedischen Miliz zuerkannten, Geldatschädigung von 5 Millionen Thalern 3).

Vergleicht man die, in Folge dieser Theilung den bein Contrahenten zusallenden Antheile von Pommern, ihm Areal-Umfange nach, so erhielt Schweden allerdings
bei weitem kleinere Hälfte. Indessen in Bezug auf die
mittet, Fruchtbarkeit des Bodens, Lage, Absatzsähigkeit

<sup>1)</sup> Ueber die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutung der Benennungen Vor- und - Hinterpommern vgl. Busehing: Erdbeschreibung. 7te Aufl. VIII, 708 fgg. 2718
fgg. - Die Scheidung zwischen Vorpommern (Warnst) und Hinterpommern (Stettin), wie sie beim Erlöschen der Dynastie bestand, rührte von der, im J. 1582 durch Barnim IX. und Philipp I. vorgenommenen, Theilung her. — Senst schied man das ganze Land, in genere Pomerania oder Slavia genannt, in specie gewöhnlich in 4 Herzogsegthümer: 1) Stettin, "im Lande nach Mittag," das, was hinter der Peene, dem frischen Haff und der Ihna, an Meklenburg, Ukermark und Neumark gränzt; - 2) Pommern, "am Meer nach Norden," was von Greifswald an der See sich an den Colberg (Gollenberg) hinan erstre-eket; - 3) Cassuben, "in Hinterpommern nach Osten," was auf jenseit des Gollenherges den Fürsten aus Pommern zehört; — 4) Wenden (Vandalia, Slavia, Leuticia), "an Meklenburg nach Westen." Joh. Micralii: sechstes und etstes Buch von des Pommerlandes Golegenheit und Ein-'chwern. Stettin. 1723. 4. Vorrede. vgl. p. 289 - 291.

ustr. Pac. Osn. X. S. 2. 3. 4. 5. 13. — Der allgemeine Ausnek Vectigalia (vulgo Lizenten) ad litora portusse Pomeraniae gab sehr bald zu Streitigkeiten Anlass, nicht dabeistand: suecicae.

tr. Pac. Osn. XVI, 8. — Anfangs sellte Kurbrandenburg, yen Cleve und Mark, auch noch einen Antheil an der schädigung für die hessische Miliz (die im Ganzen auf 600 Rthir. festgesetzt war), übernehmen; aber die Landin Amatin entzog ihre evangelischen Freunde einer soll Belastung durch eine geheime, mit kaiserlicher Eingung geschlossene Uebereinkunft. Rommel: Gesch. Hessen. VIII.

der Producte, Geeignetheit zu einem ausgebreiteten Verkehr, besass letztere vor der ersteren eine überwiegende Wichtigkeit. Daneben war es unstreitig noch eine grosse Vergünstigung für Schweden, dass demselben die Möglichkeit einer späteren Erwerbung auch Hinterpommerns zugesprochen wurde, während für Brandenburg in Bezug auf Vorpommern eine solche Möglichkeit nicht bestand. Schweden erwarb für die Krone und das Reich 1), also auf ewige Zeiten, - Brandenburg für den Manasstamm seiner Dynastie, also für etwas Vergängliches und Sterbliches 2). Freilich war die frankische Linie des brandenburgischen Hauses als erbberechtigt eingeschlossen 3). Falls jedoch auch diese ausstürbe, sellte das gesammte brandenburgische Pommern an Schweden fallen. Dieserhalb sollte Schweden auch die Gesammtbelebnung des ganzen Pommerlandes erhalten, und ausserden ihm die Befugniss, von der es jedoch niemals Gebrack gemacht hat, zustehen, für immer Titel und Wappen des ganzen Landes zu führen, während Brandenburg, par Courtoisie, zur Führung derselben, jedoch mit Ausnahme

<sup>1)</sup> Der Hauptgrund, weshalb Schweden auf dieser Fasses bestand, war unstreitig der, weil, da in Schweden die weibliche Linie successionsfähig war, in den deutschen Besitzungen künftig vielleicht gegen dieselbe Schwierigkeiten erhoben werden möchten beim Aussterben des Manustammes, da die deutschen Territorien, als Fahnlehen, in duie die weibliche Linie ausschlossen. Zachackwitz: geschichtmäss. Erläut, des westph. Friedens. p. 271.

<sup>2)</sup> Caesarea Mujestas — — concedit Serenissimae Reginas & futuris ejus heredibus ac successoribus Regibus Reginas Reginas Suecide etc. Instr. Pac. Osn. X, 1. — Electori Brandeniurgico ejusdemque posteris et successoribus heredibus atqua agnatis masculis, cum primis Dominis Marchionibus Christians Wilhelmo, olim administratori Archiepiscopatus Magdelurgensis, item (hristiano Culmbacensi, et Alberto Onelsbecensi, corundemque successoribus et heredibus masculis etc. ibid. XI, L.

<sup>3)</sup> Anfangs war darüber verhandelt worden ob alle Entschidigungsländer nur an den Kurfürsten den seine Descendenten, oder auch an seine Stammesvettern ki mmen sellten Pütter: Geist des westphäl. Friedens. P. 11.1.

Rügens, zwar ebenfalls berechtigt sein sollte, aber nur bis zum Aussterben des Mannsstamms 1).

Von den näheren Bestimmungen hinsichtlich Pommerns, die theilweise noch zu vielen Erörterungen und Streitigkeiten Anlass gaben, ist ausserdem Folgendes zu bemerken. Vorpommern nebst Rügen sollte an Schweden gelangen nach denjenigen Gränzen, welche unter den letzten Herzögen existirt 2); überdies sollten an dasselbe von Hinterpommern abgetreten werden: Stettin, Gartz, Damm, Gollnow 3), die Insel Wollin, das s. g. frische Haff nebst den drei Odermündungen (Peene, Swiene, Divenow), so wie endlich ein am rechten Ufer der Oder 4) am südlichsten Ende der schwedischen Besitzungen beginnender und längs des Strom's nördlich bis an's Meer fortlaufender Streifen Landes, des-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 8. 4. — vgl. XI, 11. —

<sup>2) —</sup> iis finibus contentas, quibus sub ultimis Pomeranise ducibus descriptae fuerant. Instr. Pac. Osnabr. X, 2. — Der grosse Kurfürst wünschte schon vor dem Abschlusse des Friedens diese Gränzregulirung in Osnabrück völlig geordnet zu sehen, weil er richtig schloss, später werde die endliche Ausgleichung sehr durch dieselbe in die Länge gezogen werden; aber die Schweden weigerten sich dessen aus verschiedenen Gründen. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. 111. §. 29. p. 161. —

<sup>8)</sup> Im Frieden von St. Germain (29 Jan. 1679) wurde von Seiten Schwedens (Art. 6.), in Bezug auf das rechte Oderuser und die erwähnten Ortschaften, eine neue, von der früheren vielsach abweichende, Gränzregulirung beliebt. Demgemäss sollten (nach Art. 7.) alle Länder, welche die Krone Schweden daselbst entweder in Folgo des westphälischen Friedens oder des Stettiner Rezesses von 1653 besessen, hinsühre mit aller Souverainetät dem kurfürsten von Brandenburg zustehen, ausgenommen die Städte Damm (welches Schweden als Vormauer Stettin's verblieb) und Gollnow mit deren Zubehörden (Art. 8.). Letzteres (Gollnow) sollte jedoch unterpfandlich so lange in Brandenburgs Händen bleiben, bis Schweden dasselbe mit 50,000 Rthl. gelöset haben wurde. Abel: Preussisch-Brandenburg. Staatsgeographie. II, 218. 219.

<sup>4)</sup> Ueber die Versuche der Schweden, auf dem Congresse die Wörter: Deris orientalis statt litoris, später partis orient. einzuschwärzen, vgl. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. 111. §. 49. p. 179. —

unter denselben damals um so weniger zu denken, da der von Gustav Adolph ausgegangene Plan einer Vermälung seiner Tochter Christine mit Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dessen Verwirklichung der letztere lange Zeit energisch erstrebt hatte, endlich wegen Abneigung der Königin und der schwedischen Reichsräthe hatte aufgegeben werden müssen 1). Durch die sodann eingeleitete und am Ende des Jahres 1646 gefeierte Vermälung des grossen Kurfürsten mit Luise Henriette von Oranien hatte er einen Anspruch auf die Unterstützung der Holländer gewonnen, die noch dazu wegen des Ostseehandels ein Interesse daran hatten, sich der schwedischen Erwerbung Pommern's zu widersetzes. Zwar kamen auch, so bald der Einigungsvertrag zwischen Spanien und den Generalstaaten zu Stande gekommen war, die Gesandten der Niederlande von Münster nach Osnabräck herüber, um überhaupt zu verhüthen, dass die Krone Schweden nicht durch Erlangung der Mündungen der Weser, Elbe und Dder den Verkehr des ganzen nördlichen Deutschland's, der bisher fast ausschliesslich in den Händen der Hollander gewesen, an sich reisse 2). Indessen weder diese, thelweise zur Unterstützung Brandenburg's unternommenen

<sup>1)</sup> Legatis id (1642), quod ambiebant, haud aperte abnegatum; sed super eo ad Reginam et Senatum Ordinesque referendum, et mature deliberandum, placide reponebatur. Concellarii tamen mens erat, id connubium Succise non expedire. Nam praeter discrepantiam circa satts, Principem eum pervicaci videri ingenio, cui quum splendidam patrimonium sit, Succiam minus cordi fore. — Nec succiam eum, cum Ordinibus tractare, et eorum libertatem ferre. — Ipsam Reginam alloquendi legatis nulla facultas dabetur ets. Pufendorf. de reb. succ. lib. XIV. §. 49. p. 491. — Siad (Longuevillius) 1645 temperamentum, nupti as cum Christina, ostentabat, ad quas promovendas ipse omnibus sirbus conniturus sit. — Oxenstierna machts bei dieser Gelegenheit vorzüglich auf die, Schweden weniger gefährlichm, Bewerher, so wie auf die Religionsverschiedenheit und des Hass der Schweden gegen die Reformirten aufwerksen. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 11. §. 31. 85. p. 81.

<sup>2)</sup> Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. I, 260. — Vgl. Pufendorf. de reb. suecic. lib. XIX. §. 83. (4. 5. Jan. 1611) p. 719. —

Schritte der Generalstaaten, noch Brandenburg's gutes Recht, noch die beredte Geltendmachung desselben durch den grossen Kurfürsten, noch endlich ein beim kaiserlichen Prinzipalgesandten gemachter Bestechungsversuch waren im Stande, eine Realisirung der brandenburgischen Ansprüche und Wünsche zu erwirken. Das rührte daher, weil Schweden in seinen Entwürfen auf Pommern sowohl durch Frankreich, wie durch Oestreich, wenn auch aus ganz verschiedenen Gründen, lebhaft unterstützt wurde. Ersteres konnte schon nicht anders, weil sein Verbündeter die egoistische Hast hervorhob, mit welcher dasselbe sich bemüht hatte, sich das Elsass und die Rheinsestungen zusprechen m lassen; dem Benchmen des Kaiserhauses dagegen lag keine andere Absicht zum Grunde, als durch Preisgebung Brandenburgs die Krone Schweden von Schlesien abzulenken, welches dieselbe zu ihrer Genugthuung noch ausserdem in Anspruch genommen hatte, und aus welchem sie vor erfolgter Zufriedenstellung die noch dort besingenen schwedischen Besatzungen nicht zurückziehn wollte. Vestroichs Verfahren in der pommerschen Angelegenheit ist überhaupt von Anfang bis zu Ende wenig ehrenwerth, weshalb die von den Anhängern des Kaiserhauses und den Vertheidigern Schwarzenbergs in neuerer und neuester Zeit gestellte Forderung eines engen Anschlusses Kurbrandenburgs während des dreissigjährigen Krieges an die kaiserliche Partei geradezu gedankenlos erscheint. Anfangs allerdings gab Oestreich die bündigsten Versprechungen an Brandenburg, ihm zu Pommern zu verhelfen 1); grossentheils um dieser willen ward Georg Wilhelm zum Abfall von Schweden, und zur Annahme des Prager Friedens gebracht. den Hamburger Verhandlungen 2) sagte es nichts desto we-

<sup>1) —</sup> praevalebant tamen (1635) Schwartzenbergii artes, quibus ostentata causa Pomeranica, tum Caesarie Sazonisque potentia Electoris animum indignatione juxta ac terrore agitabat. Pufendorf: de reb. succie. Mb. VII. §. 79. p. 207.

<sup>2)</sup> Das war im J. 1629. Pufendorf. de reb. suesie. Xl. §. 66. p. 381

sammt allen darüber sprechenden Urkunden, an Brandenburg zu überliefern, sondern auch die bisher noch in der Mark Brandenburg besetzten Orte ohne Weiteres zu räsmen 1). — In Uebrigen empfing Schweden seine pommerschen Besitzungen als Lehen des Reichs, und muste ihretwegen den gewöhnlichen Vasallen-Eid schwören; es wurde, Pommerns wegen, wie jeder andere Reichsstand, zu den Reichstagen berufen, und nahm auf letzteren ganz dieselbe Stelle ein, die den ehemaligen Herzögen gebührt hatte 2). Auf den ordentlichen Reichsdepttations-Tagen hatten die früheren sämmtlichen Herzige von Pommern nur eine Stimme geführt. Dabei sollte & auch künftig verbleiben. Brandenburg sollte swar, wie Schweden das Recht haben, zu jenen Versammlungen Abgeordnete zu senden, letzteres aber ausschliesslich befugt sein, die Stimme abzugeben; - jedoch unter der Beschränkung, dass es über den verhandelten Gegenstad suvor mit Brandenburg Raths gepflogen 3). Diese Erthelung eines blossen s. g. votum communicativum an Bradenburg auf den ordentlichen Deputationstagen konnte denselben ziemlich gleichgültig sein, da es auf letzteren als

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 12. -

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 3. — Es war Streit über den Vorrang auf den Reichs - und Kreis - Tagen zwischen Schweden und Brandenburg, wegen Vor- und Hinter-Pommer-Letzteren nahm denselben in Anspruch, weil er den Stettin residirenden Herzögen von Hinterpommers vor den zu Wolgast residirenden Herzögen gebührt hatte, -Schwoden, weil ihm die Stadt Stettin, nach welche die Herzöge eich genunnt, zugefallen. Endlich gab (im ! 1653) der grosse Kurfürst freiwillig nach, multo eun proborum honore praefatus, id amicitiae se cum Regina deiner studiose excolendae dare. Pufendorf. de reb. susc. AXV. §. 27. p. 1024. — Obwohl auch nach der Trensung des Landes im sechszehnten Jahrhundert alle Theile deselben ein Corpus in Folge der fürstlichen Erbvereinigen ausmachten, so standen doch der Gesammtheit auf R und Kreis-Versammlungen schon damals zwei Veta 🛤 weshalb dieserhalb sich für Brandenburg und Schwei keine Schwierigkeiten fanden. Micralius: Pommerlande. VI, 293.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 11. -

Litglied des kurfürstlichen Collegium's jedenfalls verfassungsmässig eine Stimme führte 1). Zu allen ausserrdentlichen Reichsdeputationen konnte übrigens eben owohl Hinterpommern, wie Vorpommern berufen werden 2).
Auf den obersächsischen Kreistagen behielt Schweden, Vorpommern's wegen, den Vorrang vor dem Kurfürsten ren Brandenburg, als Herzog von Hinterpommern 3).

Noch ist des landsässigen Bisthum's Camin, dessen neiste Einkünfte und Besitzungen sich in Hinterpommern befanden, zu erwähnen. Dieses kam in der Eigenschaft sines geistlichen Besitzthums, als Compensation für des abgetretene Vorpommern, nicht als Bestandtheil Hinterpommern's, an Brandenburg. Es wurde sa Gunsten des letzteren säcularisirt, und mit allen seinen Rechten, Gütern und Einkünften, in so fern dieselben in dem brandenburgischen Pommern belegen waren, dem Kurhause als ein mit seinen übrigen Provinzen zu verschmelzendes Reichslehen überwiesen +), jedoch ebenfalls nur bis sum Erlöschen des Mannsstammes der Dynastie 5). Hinzugefügt ward noch die Vergünstigung, dass es dem Kurfürsten freistehen solle, sämmtliche Canonikate des Domstifts, vo wie dieselben erledigt würden, einzuziehen, und demnach im Verlause der Zeit das ganze Hochstift dem Herzogthum Hinter-Pommern einzuverleiben 6). Die Bestimmung

<sup>1) (</sup>Henr. Henniges) meditationes ad Instr. Pac. Caes. Succ. Specim. XII. 1706 sqq. — ad Art. X. S. 11. p. 1602.

<sup>2)</sup> Schmauss: Corp. jur. publ. f. 1027. sqq.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 10. — Vgl. Pätter: Geist des westphâl. Friedens. p. 150.

<sup>4)</sup> Jedoch mit Ausnahme der an Schweden gefallenen Collation der Caminer Stiftspräbenden, die bisher die Herzöge von Vorpommern vergeben hatten. Instr. P. O. X, 4

<sup>5)</sup> Nach dem Erlöschen des brandenburgischen Mannestammes sollte das unterdessen mit Hinterpommern verschmolzene Fürstenthum Camin zugleich mit jenem an die Könige und das Reich Schweden gelangen. Instr. P. O. X, 4. —

<sup>6)</sup> Instr. Pac. Osn. X1, 5. vgl. X, 4. -

wegen der Pfründen ward jedoch nicht verwirklicht ?). Das Domcapitel protestirte gegen seine Aufhebung 2), und einige Zeit darauf ward der Fortbestand desselben ausdrücklich im Stettiner Gränzvergleich 3), und wiederholt im Frieden von Oliva 4), ausgesprochen.

Anlangend die Seezölle oder Lizente an der pommerschen Küste, deren Erhebung im Friedensvertrage der Krone Schweden zuerkannt war, so hatte die letztere während des dreissigjährigen Krieges, nach dem Beispiele der Holländer, wie überhaupt an allen Küsten der Nord- und Ostsee, so weit dieselben in ihren Besitz geriethen, so auch insbesondere an dem Meeresrande Pommern's, von allen, mit Waaren ein- und aus-laufenden Fahrzeugen Abgaben für die Erlaubniss erhoben, das was ihnen besetzte Gestade berühren zu dürfen 5). Dem im Friedensinstrumente ausgesprochenen allgemeinen Grundstes

<sup>1)</sup> Elector Capitulum in gratiam Nobilium conservers appiebat. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. El. III, §. 14., p. 145. —

<sup>2)</sup> Londorp: Act. Publ. 17, 262. — Der Protest wurde sum Gespötte, da der protestirenden Capitularen nur zwei weren. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. III. S. 14. p. 16.

<sup>3)</sup> Im.Art. 25 ward festgesetzt, dass Schweden und Brandesburg, aus sonderbarer Gnade und Gewogenheit, doch dem Bedinge, dass sich das Capitol gegen die Patrones hinwiederum dankbar crweise und nicht durch eine schwar Undankbarkeit, die von dem ganzen Collegio collegiolite begangen worden, sich solcher königlichen und kurfürstlichen Gnade unwürdig mache, consentirt, dass beingtes Capitel in seinem vorigen Stande, Warden Form, Gestalt und übrigen Gerechtigkeiten (de cinzige Macht, einen Bischof zu erwählen, ausgeschlossen), welche es durch seine Fundation etc. erworben, nach Asleitung der Statuten und Erbpacten, allerdings so blebe, und beiden Theilen insgemein zustehe u. s. w. Casp. Abel: Preuss. und Brandenburg. Reichs - und Stanto - Geographia II, 188. 189. — Vgl. Büsching: Erdbeschreibung. VIII, **763**. —

<sup>4)</sup> Art. 2 des Olivaer Friedens. Abel: Preuss. Staatsgeegtsphie, II, 95.

<sup>5)</sup> In so fern unterschieden sich diese Lizenten wenentlich von den älteren, an eine bestimmte Localität gebundenen Zöllen. Vgl. Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 152.

gemüss, sollten alle während des Krieges zur Benachtheiligung des freien Verkehrs eingeführten Neuerungen aufgehoben 1), und demnach nur die alten, d. h. schon vor dem Kriege üblich gewesenen, Seezölle von Schweden erhoben werden dürfen 2). Weil indessen letzteres dringend auch auf Beibehaltung der neuen Abgaben bestand, so wurde nach langen Verhandlungen und hartem Kampfe endlich von Kaiser und Reich, als Ausnahme von der aufgestellten Regel, hinsichtlich dieses Punct's bestimmt: "dass auch die "neu eingeführten Seezölle (moderna vectigalia, vulgo Li-"zenten vocata,) an den Küsten und in den Häfen "Pommern's fortzuerheben ein ewiges Recht Schwe-"den's sein solle, jedoch mit einer solchen Er-"mässigung der Sätze, dass der Verkehr an jenen "Orten durch dieselben nicht beeinträchtigt würde 3)." Man sieht auf den ersten Blick: die Fassung war sehr unbestimmt, - vielleicht nicht ohne Absicht. Dieser Umstand wurde denn auch damals durch willkührliche Erklärung von Seiten der Schweden in ähnlicher Weise ausgebeutet, wie in neuerer Zeit eine bekannte Bestimmung der Wiener Congress - Acte 4) durch die Niederländer. Dem Sinne nach bezog sich jene Bewilligung unstreitig nur auf die Seezölle, welche an den, der Krone Schweden abgetretenen, See-Plätzen erhoben würden, also Vorpommern's, nicht Hinterpommern's. In dieser Weise erklärte sich auch anfangs öffentlich die schwedische Gesandtschaft

<sup>1)</sup> Aus diesem Grunde wurden auch gleich nach der Uebernahme Minden's durch Kurbrandenburg, dem Friedenschlusse gemäss, alle Accisen und andere Imposten, welche die Stadt Minden bei den Kriegsläuften neuerlich eingeführt, wieder cassirt und abgeschaft. Mindenscher Homagiahrezess vom 22. Febr. 1650. Art. 7. (Culemann): Mindensche Landesverträge. p. 240.

<sup>• 2)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 3. 6. XI, 1. - Mon. X, 67. -

<sup>3)</sup> Instr. P.\_O. X, 13. -

<sup>4)</sup> Annexe XVI. à l'acte du congrès de Vienne. Réglemens pour la libre navigation des rivières. Art. 1. — v. Meier: Staatsacten für Geschichte und öffentliches Recht des deutschen Bundes. Frankf. a. M. 1833. S. I, 208.

über den Punct 1). Als es sich aber später um Vollziehung des Friedens handelte, wollte plötzlich Schweden, gestützt auf jene schwankende Fassung, sich zur Räumung Hinterpommern's nur unter der Bedingung verstehen, dass ihm die Erhebung der neuen Seezölle auch an der hinterpommerschen Küste zugestanden würde 2). Dem Geiste und Sinne des Friedens entgegen, sah Brandenburg sich, wenn es endlich zum Besitz der ihm zugesprochenen Hälfte gelangen wollte, genöthigt, der Uebermacht nachzugeben; - in Stettiner Gränzvergleich überliess es an Schweden formlich die Erhebung der Seezölle auch an der Küste Hinterpommern's, jedoch unter der Bedingung, dass die Hälfte des Ertrages derselben dem Kurfürsten zusliessen sollte 3). Erst als nach Beendigung des von dem grossen Kurfürsten später mit Glück gegen Schweden geführten Krieges durch den Frieden von St. Germain die pommerschen Eroberngen brandenburgischer Seits wieder herausgegeben werden mussten, war es eines der kleinen, der Krone Schweles auferlegten Opfer, dass derselben laut Art. 9 die Verpflichtung zugewiesen wurde, nicht nur auf jegliche Theilung, sondern überhaupt auf die Erhebung der Seezölle in Hister-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Executionshandlungen. II, 791. 797. — Henniges: Meditationes ad Instr. P. Caes. Succ. ad tit. X, 12. p. 1608. — Es war auch unstreitig schon deshalb so zu verstehen, weil Hinterpommern au Brandenburg komme sollte mit allen Rechten und Einkünften. Zachackwitz: geschichtmäss. Erläut. des westph. Friedens. p. 25.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. III. S. 54 q. p. 183 sq.

<sup>3)</sup> Im Art. 30 des Stettiner Gränzvergleichs heisst es, des Schweden, um die Freundschaft und gute Nachbarschaft zu vermehren und zu stärken, Seine Kurfürstl. Durchlandt von Brandenburg in die Perception zum halben Theile der gemeinschaftlichen Zölle, die mein den Häfen des kurfürstlichen Hinterpommers's einst dern werde (doch die alten Zölle ausgenommen, die Schweden ganz verblieben,), als auch der Vertheils, so in eben diesen Häfen aus der Confiscation bei diese Zöllen entstehen würden, aus Gewogen heit mit eine nommen u. s. w. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 202.

mmern zu verzichten 1). Seitdem ist Brandenburg im unheilten Genusse derselben geblieben 2).

Zuletzt ist noch der Geldentschädigung für das. 1 24,000 Mann Deutschen, aus 10,000 Mann schwediier Truppen und 20,000 Pferden bestehende schwedihe Heer zu erwähnen, von welcher Kurbrandenburg en nicht unbeträchtlichen Theil auf seine verschiedenen ichslande übernehmen musste. Die Forderung, welche : schwedische Soldateska durch einen besonderen Abgeineten auf dem Friedenscongresse anfangs stellen liess, trug 20 Millionen Thaler, entsprechend einem zehnmonathen Solde, - wurde aber nach und nach auf 5 Millionen aler ermässigt. Diese Summe sollte, da der burgundihe Kreis sich in den Händen Spaniens befand, welches a Frieden noch nicht abgeschlossen hatte, Oestreich d Baiern aber mit den beträchtlichen Forderungen ihrer enen Truppenmacht genug zu thun zu haben behaupteten, ! die sieben übrigen Kreise vertheilt werden 3). Die seinen Quoten, welche zu diesem Behufe Kurbran-

<sup>1)</sup> Art. 9. des Friedens von St. Germain. Abel: Preuss. Staatsgeographie. 11, 219.

<sup>2)</sup> Die hinterpommerschen Scezölle trugen im J. 1679 nicht über 5000 Thaler ein (Pauli: Prouss. Staatsgesch. V. 236); im J. 1780 brachten sie in den vier Hebungsplätzen etwas über 35,478 Rthl. ein. Büsching: (Erdbeschreibung. VIII, p. 711. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 160. — Vgl. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. XVII. §. 80. p. 1359 — Der Hauptsache nach ward im Erieden von St. Germain (29. Jun. 1679) die Besitzregulirung in Pommern, wie sie im westphälischen Frieden beabsichtigt war, hergestellt, und das an Brandenburg zurückgegeben, was Schwoden, dem Geiste jenes Friedens zuwider, im Stettiner Gränsvergleich nachträglich erpresst hatte. Schweden blieb im Besitze Stettin's und des Oderstrom's (Frieden von St. Gemain Art. 12), aber Brandenburg erhielt, mit wenigen unbedeutenden Ausnahmen, das ganze rechte Oderufer. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 214 fgg. — Pauli: Preuss. Staatsgeochichte. V, 234 — 238. —

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. XVI. S. 8. 11. — Vgl. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 161 — 165. —

den burg übernehmen musste 1), betrugen im obersäcksischen Kreise: 1) für die Kurmark: 244,038 Gelden 2); 2) für das Fürstenthum Camin: 24,564 fl.; im westphälischen Kreise: 3) für das Fürstenthum Misden: 24,564 fl.; 4) für das Herzogthum Cleve und die Grasschaft Mark: 142,311 fl.; 5) für die Grasschaft Ravensberg: 18,975 fl. 3); 6) für die in der letzteren belegene, als Reichsstadt behandelte, Stadt Hervord: 3,204 fl.; im niedersächsischen Kreise: 7) für des Fürstenthum Halberstadt: 57,662 fl. 4). Rechnet mm dazu noch 8) für die Hälfte von Pommern, welche in seiner Gesammtheit mit 161,268 Gulden angesetzt war, nur die Summe von 80,634 Gulden, so giebt das für die, unmittelbar vom Kurfürsten von Brandenburg beherrschten, und damals ihm schon unterworfenen, Länder einen Beitrag von 595,952 Gulden, oder etwa 13 der gamen, an die Schweden zu entrichtenden Summe. Fügen wir aber

<sup>1)</sup> Dieselben sind ausgezogen aus der von der Reichsensttions-Commission zu Nürnberg am 25. Jun. 1650 apprehinten Repartition, welche der Haupteonvention vom M. Jun. und der Conventio publica vom 2ten Jul. 1650 augehängt ist. Ein Präliminarrezess vom 11. Sept. 1649 halls die Sache schon vorläufig geregelt. Pufandorf. der st. suec. lib. XXII. §. 30. p. 960 sqq. vgl. p. 953 sqq. 59 sqq. — Pütter: histor. Entwickelung der deutschen Reichsverfassung. 2te Aufl. II, 150. 151.

<sup>2)</sup> In der Kurmark wurde der, auf 141,670 damaliger Thaler (Un cialen, weil, bei 2 Loth Zusatz zu jeder Mark feis, jeder gerade 2 Loth wog,) berechnete Betrag mittelet des Kopfsteuer aufgebracht, zu welcher jeder Knecht 12 Greachen, jede Magd 6 Groschen geben musste. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 48. —

<sup>3)</sup> Die vier Aemter, aus denen die Grafschaft Ravenaberg bestand, brachten, ausser den Naturalien, im J. 1612 au Geldeinkünften ein: 6748 gute Gulden. La mey: diplomationschieder Grafen von Ravensberg. p. 79.

<sup>4)</sup> Ausser der unten erwähnten Summe für die Grafschaft Behenstein, die der Graf Johann von Wittgenstein, dem letztere achon 1649 verliehen war, tragen musste, ist bis Halberstadt auch noch der Antheil an einer Summe von 3204 Gulden zu erwähnen, welcher auf den Grafen Tätterbach wegen Blankenburg und Regenstein fiel. – Pufendorf. de reb. suecic. lib. XXII. §. 39. — Vgl. Abel: halberstädt. Chronik. p. 578.

noch den Beitrag der Herrschaften Lohra und Klettenberg, oder der Grafschaft Hohenstein, in so feru dieselbe halberstädtisches Lehn war, mit: 4,971 fl., und den des Herzogthum's Magdeburg, das sich zwar noch in fremden Händen befand, aber doch ein der Kur Brandenburg überwiesenes Besitzthum war, mit 173,550 fl. hinsu 1), so kommt auf Brandenburg eine Quote von 774.521 fl., d. h. fast ein Zehntel der Generalsumme. Diese betrug nämlich, ganz genau gerechnet, 7,845,810 fl. 494 Xr., oder: 5,230,540 damaliger Reichsthaler, 494 Kreuzer. Da zu jener Zeit auf die feine cölnische Mark Silbers 9 Thaler oder  $13\frac{1}{2}$  Gulden gerechnet wurden, so tberstieg der oben angegebene Antheil Kurbrandenburgs, unter den erwähnten Voraussetzungen, die Höhe von 803,000 Reichsthalern nach dem heutigen Vierzehnthalerfusse. Wie enorm aber diese Summe war, einer Seits bei dem zu jener Zeit weit höheren Werthe des Silbers, anderer Seits bei der völligen Erschöpfung des Landes und der Verarmung. der Bevölkerung, davon kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man dieselbe mit den damaligen Einkünften und Ausgaben der Landesherrschaft vergleicht. Noch zehn Jahre später (1659) wurden die sämmtlichen kurfürstlichen Intraden, d. h. die Hofstaats - Einnahmen, in Bausch und Bogen auf etwas über 200,000 Rthl., die Ausgaben etwa auf 156,000 Rthl. angeschlagen 2).

Die Nothwendigkeit, der mächtigen Krone Schweden, deren Heere und Besatzungen noch einen ansehnlichen Theil des Reich's in Händen hatten, die verlangte Genugthuung zu verschaffen, hatte in der angegebenen Weise dem Hause Brandenburg den Verlust des besten und wichtigsten Theils

<sup>1)</sup> Davon kamen auf die Stadt Halle: 22,627 Rthl. 2 Gr. 8 Pf. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 603.

<sup>2)</sup> Nach einer Berechnung der Intraden vom 19. Febr. 1650 betrugen dieselben genan: 200,813 Rthl., die Ausgaben: 156,200 Rthl. Im Jahre 1673 — 74 wurden die Hofstaats-Einnahmen auf 159,160 Rthl., die Ausgaben auf 143,850 Rthl. angeschlagen. König: Versuch einer histor. Beschreibung der Residenzstadt Berlin. II, 265. 268 — 279. —

des ihm gebührenden Pommerlandes zu vege gebracht; dem grossen Kurfürsten wurde nur der Theil sugesprochen, der verhältnissmässig der unfruchtbarere und schlechter gelegene ist, das s. g. Hinterpommern (Pomerania ulterior), und auch dieses selbst nur nach Abzug derjenigen Puncte und Landstriche, durch welche die grössere Sieherheit der Landesherrschaft und die ausschlieseliche Beharschung der Odermündungen bedingt wird. Brandcaburg hatte durch diese Abtretung nicht nur im Allgemeinen einen ansehnlichen Verlust erlitten durch Verminderung der Eiskünfte, die ihm zustanden, sondern einen unersetzlicher Schaden in commerzieller und strategischer Hinsicht, der aus der eigenthümlichen Stellung des Landes zwischen seines übrigen Provinzen erwuchs; - es war entschieden in seinen klaren, wohl erworbenen Rechte gekränkt worden; - @ hatte endlich fast am meisten durch die Verwüstungen des dreissigjährigen Krieges gelitten, das Land war von allen Parteien bedrückt und ausgesogen, - es hatte auf die Arforderungen der innerhalb seiner Gränzen, oder in der Nachbarschaft sich bekämpfenden, Heere fast unerschwinglicht, jedenfalls schwer zu verschmerzende Opfer bringen müssen,es war dadurch verarmt und verödet, verwildert und des Untergange nahe gebracht.

Bei solchem Stande der Dinge war dem Kurfürsten wer Brandenburg nach Recht und Billigkeit gewiss nicht ein wahl begründeter Anspruch auf Entschädigung abzusztschen, und zwar auf eine solche, die den erlittent Verlusten, den gebrachten Opfern, den vernichteten Heffnungen einigermassen entsprach. Es darf daher nicht hefremden, wenn der grosse Kurfürst in seiner ersten, den Congresse im Anfange Novembers 1646 übergebenen, Rechädigungsforderung seine Saiten anscheinend sehr hech spannte 1), wenn er sein Absehen hauptsächlich auf seles Länder richtete, die für ihn vorzüglich gut gelegen weren,

<sup>1)</sup> Die Entschädigungsforderung war vom 25eton Oct. a. # 1646. v. Meiern: Act. Pac. Westph. III, 748.

ih. durch die er entweder den Mittelpunot seiner Staaten retikken, oder denselben mit den isolirt liegenden westlien Gebietstheilen in Verbindung zu setzen hoffen konnte, urch die er also in anderer Weise einigermassen den Verst auszugleichen im Stande gewesen wäre, der ihm aus ar Abtretung Stettin's und der Odermündungen entstanden ar, — wenn er ferner gerade solche Länder auswählte, neichtlich deren er beim Kaiserhause oder bei Schweden auswählte, dereitwilligkeit voraussetzen durfte, ihm dieselben zu weihaften, oder deren Erstrebung das eine oder das answeitsaften, und auf seine anderweitige Entschädigung eifrig abseht zu sein. —

"Der grosse Kurfürst, der seinen ersten Antrag auf die shlesischen Herzogthümer Sagan, Glogau und Jauer, e bisher Bestandtheile der östreichischen Erblande gewesen men, ausser Camin, das als Dependens Militerpommern betrachtet wurde, auf mehrere nieersächsische und westphälische, bis dahin reichsthifttelbar gewesene, geistliche Stifter, namentlich auf Magsburg, Halberstadt, Hildesheim, Minden und smabrück, stellte 1), gab durch dieses Streben gen tden und Westen eine doppelte Absicht zu erkennen. meh Vereinigung der schlesischen Fürstenthümer mit der iark Brandenburg und durch die Erweiterung der letzteren zh dem Riesengebirge hin, schien er der eigenen Haussent, dem Hause Oestreich gegenüber, am oberen derlaufe an Sicherheit das wieder erstatten zu wollen, was seile, der Krone Schweden gegenüber, am unteren tufe des Strom's durch Preisgebung seiner Mündungen zieren hatte. Durch Erwerbung der genannten geistlihen Fürstenthümer wäre eine fast ununterbrochene Verindungslinie der brandenburgischen Marken nach der Weser in und über dieselbe hinaus an den Rhein, eine Ver-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westphal. III, 743., Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

schmelzung der jülich-clevischen Erbschaftslande mit dem Hauptstamme des Staats, bewicht worden.

Wenn auch das Haus Brandenburg seit älteren Zeiten unter mancherlei Titeln verschiedene Ansprüche auf Theie von Ober - und Nieder - Schlesien besass, so scheint 'dech die auf dieselben Bezug nehmende Forderung des greenn Kurfürsten eben so wenig ernstlich gemeint gewesen zu seh, wie die schwedische, auf gans Schlesien gerichtets. Indessen schloss er mit Recht, dass Oestreich, welches wegen der noch in Schlesien bestadichen sichwedischen Besatzungen in beständiger Angst : chwebte, um eigenen Verlusten und einer Zerstückelung seines Gebiets nach: Mint Seite hin zu entgehen, sicher lle mögliche Mühe aufweiden würde, ihn anderweitig entschädigen. Wie hitte das auf bequemere Weise gesc hen können, alt dutch die Tuch, welches, wie Traut nedorf sich ausdrückte. In überlassen sei, um Aequi nte daraus su mitatidu, darch Sacularisatione 1)?! Leiter Ber Berteite

Der grosse Kurfürst te gans richtig gerechsttichlie Haus Oestreich beförderte zuerst, um die Schwodel von Schlesien abzulenken und aus dieser Provins locauser den, die Abtretung Pommerus und der bedeutendsten auch dentschen Flussmündungen, so wie die Einnichtung/zuhleit scher Stifter zu Gunsten derselben. Dann aber viele die schwedische Genugthuung bestimmt wer, begünstigte enten demselben Grunde die Hefriedigung Kurbraddenburge dank Säcularisationen, weil das letstere ebenfalls von Schlesie angespornt und unterstützt, bein Augenmerk auf Schlesie richtete, und dergestalt den wundesten Flenk Oestschieft zu treffen wusste 2).

<sup>1)</sup> v. Meiern. loc. cit. VI, 521. --

<sup>2)</sup> Weil Graf Lamberg dem brandenburgischen Prinsipler sandten, Grafen Wittgenstein, inter pocula die dahin der lende schwedisch - brandenburgische Intrigue offen verwerk wäre en dienerhalb fant a verbis ad verbera gekommen, Constabat tamen, " äussert Pufendorf, "id consisse, "de nominanda Silesia a Brandenburgicis hand profection." -

11. So war denn im Wesentlichen, nach mancherlei Feilschon von beiden Seiten, die brandenburgische Entschädigungs - Angelegenheit bereits im Frühjahr 1647 geregelt 1). Der Kurfürst hatte nach und nach, ausser Vorpommern nich Stettin, und zwar ohne Geldentschädigung, fahren laggen; er liess ferner seine Anforderung an die schlesischen Herzogthümer, an Hildesheim, Osnabrück, die Grafschaft Mahaumburg, in so weit das Hochstift Minden bei derselben betheiligt war 2), so wie au verschiedene Theile Magdehurgs fallen. Die Erwerbung Mindens machte noch zuletst nicht unbedeutende Schwierigkeiten, weil das von Ogstreich unterstützte Hans Braunschweig in Betreff dieses Hochstifts mit Braudenburg concurrirte; Schweden war im Ganzen auf des letzteren Seite, wurde aber am Ende völlig dunch, klug vertheilte Geschenke, die ein Gegengewicht genon die braunschweigischen Bestechungen bildeten, gewonnen ?). Oestreichs Widerstreben ward durch eine Wendung nach Schlesjen hin gebrocheu 4). Und so war denn die letzte Schwierigkeit mit der am 9ten März 1648 erfolgten Unterneichnung des Artikels, der die brandenburgische Compensation ordnete, und der später in das Friedensinplument selbst eigerückt wurde, gehoben 5).

18 \*

de reb. suec. lib. XVIII. S. 61. p. 629. vgl. ibid. S. 136.

<sup>39</sup> Pafendorf: de rob. gest. Prid. Wilh. Magni. III. S. 16. p.

Als Entschädigung für Schaumburg, das zur hessischen Compensation bestimmt war, erhielt der Kurtor der das Recht, die Quart der Pfründen des Mindener Domcapitels einzuziehn. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. 111. S. 13. p. 144.

brück za viele Bewerber habe, dem natürlichen Schue Gustav Adolph's, dem Grafen Gustav Gustavson Wasaburg, zum lebenslänglichen Genusse bestimmt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 111. §. 13. p. 141.

<sup>4)</sup> Er wurde wiederum die Restitution von Jägerndorf in Anregung gebracht. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. III. §. 18. p. 150. —

<sup>5)</sup> v. Meiern Act. Pac. H'estph. V, 589. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. 111. S. 16. p. 146 aqq.

über den Punct 1). Als es sich aber später um Vollziehung des Friedens handelte, wollte plötzlich Schweden, gestützt auf jene schwankende Fassung, sich zur Räumung Hinterpommern's nur unter der Bedingung verstehen, dass ihm die Erhebung der neuen Seezölle auch an der hinterpommerschen Küste zugestanden würde 2). Dem Geiste und Sinne des Friedens entgegen, sah Brandenburg sich, wenn es endlich zum Besitz der ihm zugesprochenen Hälfte gelangen wollte, genöthigt, der Uebermacht nachzugeben; - im Stettiner Gränzvergleich überliess es an Schweden förmlich die Erhebung der Seezölle auch an der Küste Hinterpommern's, jedoch unter der Bedingung, dass die Hälfte des Ertrages derselben dem Kurfürsten zufliessen sollte 3). Erst als nach Beendigung des von dem grossen Kurfürsten später mit Glück gegen Schweden geführten Krieges durch den Frieden von St. Germain die pommerschen Erobersgen brandenburgischer Seits wieder herausgegeben werden mussten, war es eines der kleinen, der Krone Schweles auferlegten Opfer, dass derselben laut Art. 9 die Verpflicktung zugewiesen wurde, nicht nur auf jegliche Theilme sondern überhaupt auf die Erhebung der Seezölle in Hinter-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Executionshandlungen. II, 791. 797. — Henniges: Meditationes ad Instr. P. Caes. Succ. ad tit. X, 12. p. 1608. — Es war auch unstreitig schon deshalb es zu verstehen, weil Hinterpommern au Brandenburg kemmes sollte mit allen Rechten und Einkünften. Zachackwitz: geschichtmäss. Erläut. des westph. Friedens. p. 256.

<sup>2)</sup> Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. 111. S. 54 4. p. 183 sq.

<sup>3)</sup> Im Art. 30 des Stettiner Gränzvergleichs heiset es, des Schweden, um die Freundschaft und gute Nachbarschaft zu vermehren und zu stärken, Seine Kurfürstl. Durchlescht von Brandenburg in die Perception zum hatbes Theile der gemeinschaftlichen Zölle, die mein den Häfen des kurfürstlichen Hinterpommera's eindern werde (doch die alten Zölle ausgenommen, die Schweden ganz verblieben,), als auch der Vortheile, so in eben diesen Häfen aus der Confiscation bei diese Zöllen entstehen würden, aus Gewogenheit mit einer nommen u. z. w. Abel: Preuss. Stautsgeographie. II, 202.

pommern zu verzichten <sup>1</sup>). Seitdem ist Brandenburg im ungetheilten Genusse derselben geblieben <sup>2</sup>).

Zuletzt ist noch der Geldentschädigung für das, aus 24,000 Mann Deutschen, aus 10,000 Mann schwedischer Truppen und 20,000 Pferden bestehende schwedische Heer zu erwähnen, von welcher Kurbrandenburg einen nicht unbeträchtlichen Theil auf seine verschiedenen Reichslande übernehmen musste. Die Forderung, welche die schwedische . Soldateska durch einen besonderen Abgeordneten auf dem Friedenscongresse anfangs stellen liess, betrug 20 Millionen Thaler, entsprechend einem zehnmonatlichen Solde, - wurde aber nach und nach auf 5 Millionen Thaler ermässigt. Diese Summe sollte, da der burgundische Kreis sich in den Händen Spaniens befand, welches den Frieden noch nicht abgeschlossen hatte, Oestreich und Baiern aber mit den beträchtlichen Forderungen ihrer eigenen Truppenmacht genug zu thun zu haben behaupteten, auf die sieben übrigen Kreise vertheilt werden 3). Die einzelnen Quoten, welche zu diesem Behufe Kurbran-

<sup>1)</sup> Art. 9. des Friedens von St. Germain. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 219.

<sup>2)</sup> Die hinterpommerschen Scezölle trugen im J. 1679 nicht über 5000 Thaler ein (Pauli: Preuss. Staatsgesch. V, 236); im J. 1780 brachten sie in den vier Hebungsplätzen etwas über 85,478 Rthl. ein. Büsching: (Erdbeschreibung. VIII, p. 711. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 160. — Vgl. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. XVII. §. 80. p. 1359 — Der Hauptsache nach ward im Erieden von St. Germain (29. Jun. 1679) die Besitzregulirung in Pommern, wie sie im westphälischen Frieden beabsichtigt war, hergestellt, und das an Brandenburg zurückgegeben, was Schwoden, dem Geiste jenes Friedens zuwider, im Stettiner Gränzvergleich nachträglich erpresst hatte. Schweden blieb im Besitze Stettin's und des Oderstrom's (Frieden von St. Gemain Art. 12), aber Brandenburg erhielt, mit wenigen unbedeutenden Ausmahmen, das ganze rechte Oderufer. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 214 fgg. — Pauli: Preuss. Staatsgeographie. II, 214 fgg. — Pauli: Preuss. Staatsgeochichte. V, 234 — 238. —

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. XVI. §. 8. 11. — Vgl. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 161 — 165. —

den burg übernehmen musste 1), betrugen im obersächsischen Kreise: 1) für die Kurmark: 244,038 Gelden 2); 2) für das Fürstenthum Camin: 24,564 fl.; im westphälischen Kreise: 3) für das Fürstenthum Minden: 24,564 fl.; 4) für das Herzogthum Cleve und die Grafschaft Mark: 142,311 fl.; 5) für die Grafschaft Ravensberg: 18,975 fl. 3); 6) für die in der letzteren belegene, als Reichsstadt behandelte, Stadt Hervord: 3,204 fl.; im niedersächsischen Kreise: 7) für des Fürstenthum Halberstadt: 57,662 fl. 4). Rechnet man dazu noch 8) für die Hälfte von Pommern, welche in seiner Gesammtheit mit 161,268 Gulden angesetzt war, nur die Summe von 80,634 Gulden, so giebt das für de, unmittelbar vom Kurfürsten von Brandenburg beherrschten, und damals ihm schon unterworfenen, Länder einen Beitrag von 595,952 Gulden, oder etwa 🛂 der gamen, an die Schweden zu entrichtenden Summe. Fügen wir aber

<sup>1)</sup> Dieselben sind ausgezogen aus der von der Reichsetentions-Commission zu Nürnberg am 25. Jun. 1650 apprehinten Repartition, welche der Haupteonvention vom M. Jun. und der Conventio publica vom 2ten Jul. 1650 augehängt ist. Ein Präliminarrezess vom 11. Sept. 1649 hatte die Sache schon vorläufig geregelt. Pufendorf. der st. suec. lib. XXII. §. 30. p. 960 sqq. vgl. p. 953 sqq. 191 sqq. — Pütter: histor. Entwickelung der deutschen Reichsverfassung. 2te Aufl. II, 150. 151.

<sup>2)</sup> In der Kurmark wurde der, auf 141,670 damaliger Thaler (Un cialen, weil, bei 2 Loth Zusatz zu jeder Mark fein, jeder gerade 2 Loth wog,) berechnete Betrag mittelet einer Kopfsteuer aufgebracht, zu welcher jeder Knecht 12 Greschen, jede Magd 6 Groschen geben musste. Buchholts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 48. —

<sup>3)</sup> Die vier Aemter, aus denen die Grafschaft Ravensberg istand, brachten, ausser den Naturalien, im J. 1612 an Geldeinkünften ein: 6748 gute Gulden. Lamey: diplomet Geschichte der Grafen von Ravensberg. p. 79.

<sup>4)</sup> Ausser der unten erwähnten Summe für die Grafschaft Hehenstein, die der Graf Johann von Wittgenstein, dem letztere schon 1649 verliehen war, tragen musste, ist bei Halberstadt auch noch der Antheil an einer Summe von 3204 Gulden zu erwähnen, welcher auf den Grafen Tällerbach wegen Blankenburg und Regenstein fiel. — Pufendorf. de reb. suecic. lib. XXII. S. 30. — Vgl. Abel: halberstädt. Chronik. p. 578.

sch den Beitrag der Herrschaften Lohra und Klettenerg, oder der Grafschaft Hohenstein, in so feru eselbe halberstädtisches Lehn war, mit: 4,971 fl., id den des Herzogthum's Magdeburg, das sich zwar sch in fremden Händen befand, aber doch ein der Kur randenburg überwiesenes Besitzthum war, mit 173,550 fl. insu 1), so kommt auf Brandenburg eine Quote von 74.521 fl., d. h. fast ein Zehntel der Generalsumme. iese betrug nämlich, ganz genau gerechnet, 7,845,810 fl. 94 Xr., oder: 5,230,540 damaliger Reichsthaler, 494 reuser. Da zu jener Zeit auf die seine cölnische Mark ibers 9 Thaler oder 131 Gulden gerechnet wurden, so berstieg der oben angegebene Antheil Kurbrandenburgs, nter den erwähnten Voraussetzungen, die Höhe von 803,000 eichsthalern nach dem heutigen Vierzehnthalerfusse. Wie norm aber diese Summe war, einer Seits bei dem zu jener eit weit höheren Werthe des Silbers, anderer Seits bei er völligen Erschöpfung des Landes und der Verarmung. er Bevölkerung, davon kann man sich eine Vorstellung maben, wenn man dieselbe mit den damaligen Einkünften und usgaben der Landesherrschaft vergleicht. Noch zehn Jahre Atter (1659) wurden die sämmtlichen kurfürstlichen Intraen, d. h. die Hofstaats - Einnahmen, in Bausch und Bom auf etwas über 200,000 Rthl., die Ausgaben etwa af 156,000 Rthl. angeschlagen 2).

Die Nothwendigkeit, der mächtigen Krone Schweden, cren Heere und Besatzungen noch einen ansehnlichen Theil es Reich's in Händen hatten, die verlangte Genugthuung a verschaffen, hatte in der angegebenen Weise dem Hause randenburg den Verlust des besten und wichtigsten Theils

<sup>1)</sup> Davon kamen auf die Stadt Halle: 22,627 Rthl. 2 Gr. 8 Pf. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 603.

D) Nach einer Berechnung der Intraden vom 19. Febr. 1659 betrugen dieselben genan: 200,813 Rthl., die Ausgaben: 156,200 Rthl. Im Jahre 1673 — 74 wurden die Hofstaats-Einnahmen auf 159,160 Rthl., die Ausgaben auf 143,850 Rthl. angeschlagen. König: Versuch einer histor. Beschreibung der Residenzstadt Berlin. II, 265. 268 — 270. —

des ihm gebührenden Pommerlandes zu Wege gebracht; dem grossen Kurfürsten wurde nur der Theil sugesprochen, der verhältnissmässig der unfruchtbarere und schlechter gelegene ist, das s. g. Hinterpommern (Pomerania ulterior), und auch dieses selbst nur nach Abzug derjenigen Puncte und Laudstriche, durch welche die grössere Sicherheit der Landesherrschaft und die ausschliessliche Beherrschung der Odermündungen bedingt wird. Brandcaburg hatte durch diese Abtretung nicht nur im Allgemeinen einen ansehnlichen Verlust erlitten durch Verminderung der Eiskünfte, die ihm zustanden, sondern einen unersetzlichen Schaden in commerzieller und strategischer Hinsicht, der aus der eigenthümlichen Stellung des Landes zwischen seines übrigen Provinzen erwuchs; - es war entschieden in seinen klaren, wohl erworbenen Rechte gekränkt worden; - # hatte endlich fast am meisten durch die Verwüstungen des dreissigjährigen Krieges gelitten, das Land war von allen Parteien bedrückt und ausgesogen, - es hatte auf die Asforderungen der innerhalb seiner Gränzen, oder in der Nachbarschaft sich bekämpsenden, Heere fast unerschwinglicht, jedenfalls schwer zu verschmerzende Opfer bringen müssen,es war dadurch verarmt und verödet, verwildert und des Untergange nahe gebracht.

Bei solchem Stande der Dinge war dem Kurfürsten von Brandenburg nach Recht und Billigkeit gewiss nicht ein und begründeter Anspruch auf Entschädigung absungenchen, und zwar auf eine solche, die den erlittenen Verlusten, den gebrachten Opfern, den vernichteten Hofmungen einigermassen entsprach. Es darf daher nicht befremden, wenn der grosse Kurfürst in seiner ersten, den Congresse im Anfange Novembers 1646 übergebenen, Katschädigungsforderung seine Saiten anscheinend sehr hoch spannte 1), wenn er sein Absehen hauptsächlich auf selche Länder richtete, die für ihn vorzüglich gut gelegen werd.

<sup>1)</sup> Die Entschädigungsforderung war vom 25eton Oct. a. # 1646. v. Meiern: Act. Pac. Westph. 111, 743.

in. durch die er entweder den Mittelpunot seiner Staaten erstärken, oder denselben mit den isolirt liegenden westlihen Gebietstheilen in Verbindung zu setzen hoffen konnte, nrch die er also in anderer Weise einigermassen den Verst auszugleichen im Stande gewesen wäre, der ihm aus er Abtretung Stettin's und der Odermündungen entstanden ur, — wenn er ferner gerade solche Länder auswählte, insichtlich deren er beim Kaiserhause oder bei Schweden is Bereitwilligkeit voraussetzen durfte, ihm dieselben zu trachaften, oder deren Erstrebung das eine oder das anter voraussichtlich veranlassen wurde, ihn von denselben brälenken, und auf seine anderweitige Entschädigung eifrig säncht zu sein. —

"Der grosse Kurfürst, der seinen ersten Antrag auf die chlesischen Herzogthümer Sagan, Glogau und Jauer, ie bisher Bestandtheile der östreichischen Erblande gewesen wien, - dann aber, ausser Camin, das als Dependens Minterpommern betrachtet wurde, auf mehrere nieersächsische und westphälische, bis dahin reichsminittelbar gewesene, geistliche Stifter, namentlich auf Mageburg, Halberstadt, Hildesheim, Minden und snabrück, stellte 1), gab durch dieses Streben gen Eden und Westen eine doppelte Absicht zu erkennen. urch Vereinigung der schlesischen Fürstenthümer mit der lark Brandenburg und durch die Erweiterung der letzteren seh dem Riesengebirge hin, schien er der eigenen Hausment, dem Hause Oestreich gegenüber, am oberen uterhaufe an Sicherheit das wieder erstatten zu wollen, was eile, der Krone Schweden gegenüber, am unteren sufe des Strom's durch Preisgebung seiner Mündungen erioren hatte. Durch Erwerbung der genannten geistlihen Fürstenthümer wäre eine fast ununterbrochene Verindungslinie der brandenburgischen Marken nach der Weser in und über dieselbe hinaus an den Rhein, eine Ver-

<sup>1)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westphal. III, 748., lelwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 18

schmelzung der jülich-elevischen Erbschaftslande mit dem Hauptstamme des Staats, besicht worden.

Wenn auch das Haus Brandenburg seit älteren Zeiten unter mancherlei Titeln verschiedene Antprüche auf Theie von Ober - und Nieder - Schlesien besass, so scheint dech die auf dieselben Bezug nehmende Forderung des gresses Kurfürsten eben so wenig ernstlich gemeint gewesen zu sein, wie die schwedische, auf ganz Schlesien gerichtets. Indessen schloss er mit Recht, dass Oestreich, weishes wegen der noch in Schlesien besindlichen tehwedischen Besatzungen in beständiger Angst schwebte, um eigener Verlusten und einer Zerstückelung seines Gebiets nach: Withat Seite hin zu entgehen, sicher alle mögliche Mühe aufwisden würde, ihn anderweitig zu entschädigen. Wie hitte das auf bequemere Weise geschehen können, als derich die . Tuch, welches, wie Trautmanasdorf sich ausdrückte, die überlassen sei, um Aequivalente daraus su ventatidas durch Sicularisationen 1)?!

Der grosse Kurfürst hatte ganz richtig gerechstt: Haus Oestreich beförderte zuerst, um die Schwedt von Schlesien abzulenken und aus dieser Provins ledmust den, die Abtretung Pommerns und der bedestendsten met dentschen Flussmündungen, so wie die Einnichung/zehlest ben. ... Dayn caber - tals aher Stifter zu: 6 schwedische Genugthum immt wer, begüsistigte celum ung Kurbraddenburgs dank demselben Grunde die ri( re ebenfalls, ven Schenis Säcularisationen, weil das angespornt und unterstützt, i n Augenmerk auf Schleite vundesten Ficak Gestraich richtete, und dergestalt za treffen wusste 2). Add to puller

in a series in the series of t

<sup>1)</sup> v. Meiern. loc. cit. VI, 521. -

<sup>2)</sup> Weil Graf Lamberg dem brandenburgischen Prinsiples sandten. Grafen Wittgenstein, inter pocula die dahin sielende schwedisch - brandenburgische Intrigue offen verwerk wäre en dienerhalb fant a verbis ad verbera gekommen, Constabut tamen, " äussert Pufendorf, "id consisse, "de nominanda Silesia a Brandenburgicis haud profection." -

,, So war denn im Wesentlichen, nach mancherlei Feilşehen von beiden Seiten, die brandenburgische Entschädigungs-Angelegenheit bereits im Frühjahr 1647 geregelt 1). Der Kurfürst hatte nach und nach, ausser Vorpommern anch Stettin, und zwar ohne Geldentschädigung, fahren lassen; er liess ferner seine Anforderung an die schlesischen Herzogthümer, an Hildesheim, Osnabrück, die Grafschaft Schaumburg, in so weit das Hochstift Minden bei derselben betheiligt war 2), so wie au verschiedene Theile Magdelanga fallen. Die Erwerbung Mindens machte noch zuletat, inight unbedeutende Schwierigkeiten, weil das von Ogstreich unterstützte Hans Braunschweig in Betreff dieses Hochstifts mit Brandenburg concurrirte; Schweden war im Ganzen auf des letzteren Seite, wurde aber am Ende völlig durch, klug vertheilte Geschenke, die ein Gegengewicht gezon die braunschweigischen Bestechungen bildeten, gewonnon ?). Oestreichs Widerstreben ward durch eine Wendung. mach Schlesien hin gebrochen 4). Und so war denn die letzte Schwierigkeit mit der am 9ten März 1648 erfolgten Unterreichnung des Artikels, der die brandenburgische Compensation ordnete, und der später in das Friedensinstrument selbst eingerückt wurde, gehoben 5).

de reb. suec. lib. XVIII. S. 61. p. 629. vgl. ibid. S. 136.

By Pufoud orf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. III. S. 16. p.

Als Entschädigung für Schaumburg, das zur hessischen Compensation bestimmt war, erhielt der Kur10/ Miet das Recht, die Quart der Pfründen des Mindener Domcapitels einzusiehn. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. S. 13. p. 144. —

<sup>5)</sup> Es hiess plötzlich, flie Königin habe Minden, weil Oznabrück zu viele Bewerber habe, dem natürlichen Sohne Gustav Adolph's, dem Grafen Gustav Gustavson Wasaburg, zum lebenslänglichen Genusse bestimmt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. III. §. 13. p. 141.

<sup>4)</sup> Et wurde wiederum die Restitution von Jägerndorf in Anregung gebracht. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 111. §. 18. p. 150. —

<sup>5)</sup> v. Meiern Act. Pac. Westph. V, 589. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. III. S. 16. p. 146 aqq.

Diesem Artikel gemäss kamen von dem, auf 380 [Meilen angeschlagenen Arealumfange Pommern's an Schweden: 160 Meilen, so dass für Brandenburg, ausser Camin, 220 Meilen übrig blieben 1). Für jene abgetretenen 160 Meilen empfing Kurbrandenburg ungefähr 200 Meilen als Entschädigung, nämlich Camin mit 38 Meilen, des Hochstift Halberstadt mit 32 Meilen, Minden, 25 Meilen umfassend, und die Anwartschaft auf das Erseift Magdeburg, im Arealumfange von 104 Meilen \*). -Nicht viel weniger betrugen die noch ausserdem in Anspruch genommenen schlesischen Fürstenthümer und norddeutschen Stifter. Dem Areal nach war also die Entschädigung gar nicht so sehr viel bedeutender, wie der Verlust Aber dass der innere Werth der ersteren weit höher ungeschiagen wurde, als der des letzteren, das ergiebt sich zur Genüge aus der Höhe der Reichsanlagen, weiche mit den abgetretenen und auf den neu verliehenen Landesthellet ruheten. Während nämlich Pommern überhaupt m 1208 Gulden angesetzt war, von denen allein der schwe dische Antheil 800 fl. übernahm, so dass Brandenburg für Hinterpommern nur einen Beitrag von 408 4 leisten hatte, war das Erzstift Magdeburg zu 1309-24 Halberstadt zu 432 fl., Camin und Minden jedes zu 184 fl. angesetzt, was für sämmtliche Entschädigunglande einen Betrag der Reichsenlagen von 2100 fl. ausmachte 3). War das gleich 1300 fl. mehr, als was Brandenburg wegen Vorpommern's ersparte, so war doch nicht ausser Acht se lassen, dass demselben eben sowohl die seit langer Zeit von den Landesbisthümern der Mark Brandenburg und vom Herzogthum Preussen eingeforderten Rückstände erlassen warden, wie das Reich für die Zukunft auf die Beiträge selbs

<sup>1)</sup> Von Büsching (Erdbeschreibung. 7te Aufl. VIII. (65) wird der Umfang des gesammten Pommern's auf 482 (186) len angegeben.

<sup>2)</sup> Stenzel: Gesch. des preuss. Stants. II, 54. -

<sup>3)</sup> Stenzel: Gesch. des prouss. Staats. II, 58.

versichtete, da die ersteren als dem brandenburgischen Staate völlig einverleibt betrachtet wurden, Preussen aber als günzlich vom Reiche getrennt angesehen ward. Die den märkischen Bisthümern erlassenen Rückstände wurden auf 13 Tonnen Goldes angeschlagen, und die früheren Beiträge m den Reichsanlagen betrugen von Seiten des Hochstifts Lebus: 120 fl., Brandenburgs: 64 fl., Havelbergs 240 fl., vom Herzogthum Preussen: 900 fl., — in Summa: 1324 fl. 1).

Sämmtliche Entschädigungsländer wurden dem Mannstamme des Hauses Brandenburg als erbliche, weltliche Besitzthümer überwiesen, jedoch mit Vorbehalt aller Privilegien und Rechte der Stände und Unterthanen derselben 2). Die säcularisirten Hochstifter erhielten die Benennung: Fürstenthümer, Magdeburg wurde in ein Herzogthum verwandelt 3).

Das erste der brandenburgischen Entschädigungslande, des Hochstift Halberstadt, am Nordrande des Harses sich ausbreitend, und, wenn auch von Hügeln hie und da durchsogen, doch im Ganzen eben, wird von der Bode, Seike, Holzemme, Ilse und Wipper durchströmt, und war von je her ausgezeichnet durch Getraidebau und Viehmecht. Es wurde im Osten durch das Erzstift Magdeburg, im Norden durch das Wolfenbüttelsche, westlich durch

<sup>1)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westph. IV, 806. — Stenzel: Gesch. des preuss. Staats. II, 53.

<sup>2)</sup> instr. Pac. Osn. Art. XI, 11. —— "und das bisherige "Stifft Minden Uns und Unserem kurfürstlichen Hause zu "einem Erbfürstenthum und ewigen Reichelehen "verliehen und gegeben ist" u. s. w. Declaration des Mindenschen Homagial-Rezesses vom 22. Febr. 1650, d. d. Grüningen 8. März 1650. (Culemann): Mindensche Landesverträge. Nr. XXXII. p. 248.

<sup>8)</sup> Circa titulum Electoris Caesare i primo censebant: ut Principem se Archiepiscopatus Magdeburgici et aliorum praesulatum nuncuparet. Sed quum jus hereditarium cum Episcopatu haud quadraret, id eo modo formabatur, prout Instrumento Pacis insertum est. Pufendorf: de reb. suec. lib. XIX. §. 217. p. 775.

Hildesheim, und südlich durch Wernigerode, Quedlinburg, Mansfeld und Anhalt begränzt. Drei der grösseren Städte: Halberstadt, Aschersleben und Osterwieck, hatten anselnliche Rechte, und trugen von Alters her den Names Hanptstädte. Die Bevölkerung war, wenn auch theit weise katholisch, doch überwiegend lutherisch. Das Lang, welches nach weltlicher Administrativ-Eintheilung in Kreise 1), welche sich wieder in Aemter spaltelen, nach geistlicher in Bannos oder Archidiacouste? zerfiel, war nur zum Theil aus eigenthümlich bischöffichen Gütern erwachsen; ein grosser Theil bestand aus Besitzhegen ausgestorbener Dynastengeschlechter; die die habet städtische Lehnsherrlichkeit anerkannten. So z. B., 'um per nicht den Ascherslebener Kreis zu erwähnen, der der alten Grafschaft Aschersleben oder Ascallis (Ascharia), der ältesten Besitzung der Grafen von Balleif städt oder Anhalt, bestand, und welcher bereits im J. 1319 an das Bisthum Halberstadt gelangte, bildete sich der spätere Westerhausensche Kreis aus den, von Haber stadt lehnsrührigen Bestandtheilen der Grasschaft 'Reger stein, deren Dynastie, derselben Abstammung mit Grafen von Blankenburg, mit dem Grafen Johann Erast J. 1599 erlosch; — der Ermslebische entstand wis der Grafschaft Falkenstein; — einen anderen bildete Herrschaft Derenburg 3); und zuletzt wurde auch

<sup>1)</sup> Diese Kreise bildeten sich theilweise aus den Gauen (Nordtküringan, Schweiser gan, Darlingan, Belkesheim, Nordtküringan, Schweiser gan, Hasgan), über welche sich ursprünglich die bischiftliche Amtsgewalt erstreckte. Casp. Abel's Stifts with Stadt - und Land - Chronik des jetzigen Fürstth. Halberstaff. Bernburg. 1754. 4. p. 9.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberstadt. p. 12.

<sup>8)</sup> Die Oberlehnsherrlichkeit über diese Herrschaft, die sesprünglich dem Stifte Gandersheim zukam, hatte am Este
des fünfzehnten Jahrhunderts das Stift Halberstadt erverben, welches mit derselben die Grafen von Regenstein belehnte. Im siebenzehnten Jahrhundert war die Herrschaft
denen v. Veltheim verpfündet, von denen sie Kurfürk
Friedrich III. einlösete. Die Beziehungen zum Färstentham
Halberstadt waren immer sehr lose, und gewöhnlich ward

standtheil des Hochstifts angeschen. Was man gewöhnh halberstädtischer Seits mit diesem Namen bezeichnet,
die Herrschaften Lohra und Klettenberg, wegen
ren die Grafen von Hohenstein Vasallen der Bischöfe von
iberstadt waren.

-Als geistliche Stiftung gehört das Bisthum Halrstadt unter die ältesten des nördlichen Deutschlands. undung desselben, unter dem Schutze des heiligen Steanns, in dem südlichen, aus Districten des alten thürinwhen Reichs erwachsenen Theile Ostphalens (Nordthürinm), um einen Mittelpunct zur Bekehrung der Slaven an r Mittelelbe zu bilden, wurde schon von Karl dem sossen beabsichtigt 1), kam aber erst im Beginn der Réwang Ludwigs des Frommen zu Stande. Der Sprengel s Bisthuma war anfangs, während der Herrschaft der Kalinger und bis in die zweite Hälfte des zehnten Jahrhunrts, beträchtlich grösser, als späterhin. Zur Schmäleng desselben gab die von Kaiser Otto dem Grossen lange \* vergebens erstrebte Errichtung einer besonderen Metrode für den Nordosten Deutschlands, des Erzstifts agdeburg, Veranlassung. Der neue Sprengel solite mlich aus Bestandtheilen der alten Halberstädter Diöcese bildet werden. Bischof Bernhard weigerte sich standhaft sum Ende seiner vier und vierzigjährigen Waltung (924 ---8), irgend einen Theil des Hochstifts abzutreten; die mion erfolgte aber sofort durch dessen Nachfolger, Hilwazd, weil dieser nur unter der Bedingung auf den schößlichen Stuhl berufen wurde. Damit hatte Halberstadt

die Herrschaft zur Altmark gerechnet. Büsching: Erdbeschreibung. 7to Aufl. IX, 878 fg. —

<sup>1)</sup> Der von Karl dem Grossen zum Bischoftsitz bestimmte Ort var Salingstede, wahrscheinlich das spätere Oster-vieck; die Zeit der ersten Stiftung fällt angeblich in das Jahr 780 oder 781. — Die Verlegung nach Halberstadt erfolgte darch Ludwig den Frommen mittelst des Fundationsbriefes d. d. Achen IV. Non. Septemb. 814. — Abel: Chronik von Halberstadt, p. 21, 27, 41 fg. —

sitzungen und seine ganze geistliche Wirksamkeit in den Landen jenseits der Elbe verloren. Nichts desto weniger gelang es den Bischöfen, auch von dieser beschränkteren Basis aus, durch geschickte Benutzung der Verhältnisse is den folgenden Jahrhunderten, namentlich durch eingezogent Lehngüter 1), ein nicht unbeträchtliches weltliches Fürstenthum und ein im Ganzen wohl arrondirtes Territorium se begründen, dessen Gränzen jedoch beträchtlich enger waren, als die seiner ursprünglichen geistlichen Gerichtsberkeit Die letzteren nämlich erstreckten sich, ausser über das spitere Fürstenthum Halberstadt, auch über beträchtlicht Theile des braunschweigischen Gebiets bis an die Ober und Aller, über die südliche Hälfte der Altmark bis an 🕮 Biese und Aland, über die so a nannte Magdeburger Biris bis an die Saale, und über Mansfeldische und anders benachbarte Herrschaften bis an die Unstruth 2).

Zwischen dem Hochstift Halberstadt und den Matigrafen von Brandenburg fanden schon im Mittelalter, mentlich während der Herrschaft der Ballenstädter im des zehnten und vierzehnten Jahrhundert, mancherlei Besiehen gen statt. Noch lebhafter wurden dieselben, seitdem Mittelaten Jahrhundert die Dynastie der Burggrafen was Nürnberg in dem verwahrloseten, neu erworbenen, Lankfesten Fuss gefasst, und, als dies geschehen, ihren Mittelaten Fuss gefasst, und, als dies geschehen, ihren Mittelaten Burggrafen was der jüngeren Söhne willen, gerichtet hatten. Die geste erste Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts hindurch senst nur Markgrafen von Brandenburg auf dem bischäflichts

<sup>1)</sup> Dahin gehören: Regenstein, ausgesterben 1590, Griningen, Croppenstädt, Hessen oder Hessen, Walbek, Falkenstein. Die Herren v. Ermeleben übergaben ihre Herrschaft dem Stifte im J. 1822; Klettenberg starb 1275 aus, Rotenburg und Lehre im 18ten und 14ten Jahrhundert, Hohenstein im J. 1864, und viele andere. Abel: Chronik von Halberstall. P. 15-20.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 8. 9. —

itable von Halberstadt, suerst, von 1513-1545, der ekannte Kurfürst und Cardinal-Erzbischof Albert von Mainz und Magdeburg 1); dann Johann Albert, seit lem J. 1536 des vorigen, seines Vetters, Coadjutor, gest. 550 2); darauf Friedrich, des Kurfürsten Joachim's II. lehm, gest. 1552 3), und endlich diesem folgte dessen minlerjähriger Halbbruder Sigismund, der sich zur Resormtion bekannte, eingeführt erst nach längerem Streite im L 1556, gest. 1566 4). - Von dieser Zeit an bis sum leeissigjährigen Kriege schien der Einfluss Brandenburgs auf Neses Stift vollständig vernichtet sein; dem brandenburfischen Erbprinzen, nachn n Kurfürsten, Joachim Friedrich, der sofort n h Tode Sigismunds sum Embischef von Magdeburg gewä war, gelang es nicht, nach die Stimmen des Halbe · Domcapitels su gewinben. Der Grund dieser Abs ung lag in der von Sigismund begonnenen Refor tion. Weil die Capitularen, die meistentheils katho ı waren, befürchteten, dass Mescibe, wenn wieder ein b denburgischer Prinz zur Restrang gelangte, völlig werde durchgeführt werden 5), so mkoren sie ein Mitglied des benachbarten braunschweigischen Hanses, von dem sie dergleichen nicht besorgen zu dürfen state. Dergestalt wurden beide Stifter, die 88 Jahre ang unter einem und demselben Regiment vereinigt gewesen waren, getrennt, und mancherlei Einwirkungen der Herzöge ren Braunschweig auf das Stift Halberstadt herbeigeführt, die später, bei und nach der Säcularisation, noch ihren Einfluss ausübten. Der zum Nachfolger Sigismunds von andenburg erwählte neue Bischof war ein zweijähriges Kind, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, des

<sup>1)</sup> Abel: a. a. O. p. 450 fgg.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 471 fgg. 477.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 478. 482 fg.

<sup>4)</sup> Abel: a. a. O. p. 488. 489. 498.

<sup>5)</sup> Abel: a. a. O. p. 493, 494.

schmelsung der jülich-clevischen Erbschaftslande mit dem Hauptstamme des Staats, besicht worden.

Wenn auch das Haus Brandenburg seit älteren Zelten unter mancherlei Titeln verschiedene Ansprüche auf Thele von Ober - und Nieder - Schlesien besass, so scheint 'dech die auf dieselben Bezug nehmende Forderung des gresses Kurfürsten eben so wenig e ich gemeint gewesen zu seit, wie die schwedische, a ganz Schlesien gerichtete. Indessen schloss er mit Re dass Oestreich, withis wegen der noch in Schl 1 1 findlichen tichtwedischen Besatzungen in beständiger An; schwebte, um eigener Vellusten und einer Zerstückelung seines Gebiete nachtilität Seite hin zu entgehen, sicher lie mögliche Mühe aufwirden würde, ihn anderweitig mentschildigen. ! Wie hille das auf bequemere: Weise geschehen können; : alt dutch in Tuch, welches, wie Trautman sdorf sich ausdrückte. die überlassen sei, um Aequi nte daraus su renhibbles durch Sacularisationen 1)?!

Der grosse Kurfürst hatte gans richtig gerechstit: #illes Haus Oestreich beförderte zuerst, um die Schwedtt von Schlesien abzulenken und aus dieser Provingsledmitte den, die Abtretung Pommerns und der bedentendeten mit deutschen Flussmündungen, so wie die Einzieltung/zulist cher Stifter zu Gunsten darselben. im Dayn naben, mild: schwedische Genugthnung bestimmt wer, begüstetigte enten demselben Grunde Hefriedigung Kurbrandenburgs dank Säcularisationen, v angespornt und : n Augenmerk out Schlode sti • vundesten Flesk Gastrick) richtete, und derg ( zu treffen wusste 2). the stand granter

<sup>2)</sup> Weil Graf Lamberg dem brandenburgischen Primitelen sandten, Grafen Wittgenstein, inter pocula die dahn stellende schwedisch-brandenburgische Intrigue offen verweil, wäre es dieserhalb fast a verbis ad verbera gekommen.—
"Constabut tamen," äussert Pufendorf, "id consilien "de nominanda Silesia a Brandenburgicis kand profession.—

1, 1, 80 war denn im Wesentlichen, nach mancherlei Feilschen von beiden Seiten, die brandenburgische Entschädigungs - Angelegenheit bereits im Frühjahr 1647 geregelt 1). Der Kurfürst hatte nach und nach, ausser Vorpommern puch Stettin, und zwar ohne Geldentschädigung, fahren lassen; er liess ferner seine Anforderung an die schlesischen Herzogthümer, an Hildesheim, Osnabrück, die Grafschaft Behaumburg, in so weit das Hochstift Minden bei derselben betheiligt war 2), so wie an verschiedene Theile Magdelarge fellen. Die Erwerbung Mindens machte noch zuletst, nicht unbedeutende Schwierigkeiten, weil das von Ogstreich unterstützte Hans Braunschweig in Betreff dieses Hoghstifts mit Braudenburg concurrirte; Schweden war im Ganzon auf des letzteren Seite, wurde aber am Ende völlig dunch klug vertheilte Geschenke, die ein Gegengewicht gezen die braunschweigischen Bestechungen bildeten, gewonnon ?). Oestreichs Widerstreben ward durch eine Wendung mach Schlesien hin gebrochen 4). Und so war denn die letzte Schwierigkeit mit der am 9ten März 1648 erfolgten Unterzeichnung des Artikels, der die brandenburgische Compensation ordnete, und der später in das Friedensinstrument selbst eiggerückt wurde, gehoben 5).

de reb. suec. lib. XVIII. S. 61. p. 629. vgl. ibid. S. 136.

<sup>13:</sup> Parfond or f: de rob. gest: Frid. With. Magni. 111. S. 16. p. 146 agg. —

As Entschädigung für Schaumburg, das zur hessischen Compensation bestimmt war, erhielt der Kurtier der das Recht, die Quart der Pfründen des Mindener Domcapitels einzuziehn. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. S. 13. p. 144. —

<sup>5)</sup> Es hiess plötzlich, fie Königin habe Minden, weil Omnbrück zu viele Bewerber habe, dem natürlichen Sohne Gustav Adolph's, dem Grafen Gustav Gustavson Wasaburg, zum lebenslänglichen Genusse bestimmt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 111. S. 13. p. 141.

<sup>4)</sup> Et wurde wiederum die Restitution von Jägerndorf in Anregung gebracht. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 111. §. 18. p. 150. —

<sup>5)</sup> v. Meiern Act. Pac. Westph. V, 589. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. III. S. 16. p. 146 aqq.

Diesem Artikel gemäss kamen von dem, auf 380 Meilen angeschlagenen Arealumfange Pommern's an Schweden: 160 Meilen, so dass für Brandenburg, ausser Camin; 220 Meilen übrig blieben 1). Für jene abgetretenen 160 Meilen empfing Kurbrandenburg ungeführ 200 Mellen als Entschädigung, nämlich Camin mit 38 Meilen, der Hochstift Halberstadt mit 32 Meilen, Minden, 25 Meilen umfassend, und die Anwartschaft auf das Ersett Magdeburg, im Arealumfange von 104 DMellen :): -Nicht viel weniger betrugen die noch ausserdem in Anspruch genommenen schlesischen Fürstenthümer und norddeutschen Stifter. Dem Areal nach war also die Entschädigeng gar nicht so sehr viel bedeutender, wie der Verlust Aber dass der innere Werth der ersteren weit höher im geschiegen wurde, als der des letzteren, das ergiebt sich zur Genüge aus der Höhe der Reichsanlagen, welche mit den abgetretenen und auf den neu verliehenen Landesthelle ruheten. Während nämlich Pommern überhaupt m 1208 Gulden angesetzt war, von denen allein der schweidische Antheil 800 fl. übernahm, so dass Brandenburg für Hinterpommern nur einen Beitrag von 498 4 leisten hatte, war das Erzstift Magdeburg zu 1300-4 Halberstadt zu 432 fl., Camin und Minden jedes zu 184 fl. angesetzt, was für sämmtliche Entschädigunglande einen Betrag der Reichsunlagen von 2100 fl. ausmachte 3). War das gleich 1300 fl. mehr, als was Brandenburg wegen Vorpommern's ersparte, so war doch nicht ausser Acht se lassen, dass demselben eben sowohl die seit langer Zeit von den Landesbisthümern der Mark Brandenburg und vom Herzogthum Preussen eingeforderten Rückstände erlassen warden, wie das Reich für die Zukunft auf die Beiträge selbst

<sup>1)</sup> Von Büsching (Erdbeschreibung. 7te Aufl. VIII. 481) wird der Umfang des gesammten Pommern's auf 482 186-len angegeben.

<sup>2)</sup> Stenzel: Gesch. des preuss. Staats. II, 54. -

<sup>3)</sup> Stenzel: Gesch. des prouss. Staats. II, 58.

chtete, da die ersteren als dem brandenburgischen e völlig einverleibt betrachtet wurden, Preussen aber inzlich vom Reiche getrennt angesehen ward. Die den ischen Bisthümern erlassenen Rückstände wurden auf onnen Goldes angeschlagen, und die früheren Beiträge en Reichsanlagen betrugen von Seiten des Hochstifts s: 120 fl., Brandenburgs: 64 fl., Havelbergs 240 fl., Herzogthum Preussen: 900 fl., — in Summa: fl. 1).

simmtliche Entschädigungsländer wurden dem Mannsme des Hauses Brandenburg als erbliche,
tliche Besitzthümer überwiesen, jedoch mit Vorbealler Privilegien und Rechte der Stände
Unterthanen derselben 2). Die säcularisirten
hstifter erhielten die Benennung: Fürstenthü, Magdeburg wurde in ein Herzogthum verwan3).

Bechstift Halberstadt, am Nordrande des Harses mebreitend, und, wenn auch von Hügeln hie und da mogen, doch im Ganzen eben, wird von der Bode, Holzemme, Ilse und Wipper durchströmt, und von je her ausgezeichnet durch Getraidebau und Vieh-Les wurde im Osten durch das Erzstift Magdeburg, lorden durch das Wolfenbüttelsche, westlich durch

v. Meiern: Act. Pac. Westph. IV, 806. — Stenzel: Gesch. des preuss. Staats. II, 53.

Instr. Pac. Osn. Art. XI, 11. — — "und das bisherige "Stifft Minden Uns und Unserem kurfürstlichen Hause zu "einem Erbfürstenthum und ewigen Reichelehen "verliehen und gegeben ist" n. s. w. Declaration des Mindenschen Homagial-Rezesses vom 22. Febr. 1650, d. d. Grüningen 8. März 1650. (Culemann): Mindensche Landesverträge. Nr. XXXII. p. 248.

Circa titulum Electoris Caesarei primo censebant: at Principem se Archiepiscopatus Magdeburgici et aliorum praesulatuum nuncuparet. Sad quum jus hereditarium cum Episcopatu haud quadraret, id eo modo formabatur, prout Instrumento Pacis insertum est. Pufendorf: de reb. suec. lib. XIX. §. 217. p. 775.

Hildesheim, und südlich durch Wernigerode', 'Quedlinburk, Mansfeld und Anhalt begränzt. Drei der grösseren Städte: Halberstadt, Aschersleben und Osterwieck, hatten anseltsliche Rechte, und trugen von Alters her den Namen Hanptstädte. Die Bevölkerung war, wenn auch theit weise katholisch, doch überwiegend lutherisch. Das Lant, welches nach weltlicher Administrativ-Eintheilung Kreise 1), welche sich wieder in Aemter spalteten, nach geistlicher in Bannos oder Archidiaconate zerfiel, war nur zum Theil aus eigenthümlich bischöffichen Gütern erwachsen; ein grosser Theil bestand aus Bestinisgen ausgestorbener Dynastengeschlechter; die die halber städtische Lehnsherrlichkeit anerkannten. So z. B., um ju der alten Grafschaft Aschersleben oder Aschell (Ascharia), der ältesten Besitzung der Grafen von Balleif städt oder Anhalt, bestand, und welcher bereits im J. 1319 an das Bisthum Halberstadt gelangte, bildete sich der spätere Westerhausensche Kreis aus den, von Time! stadt lehnsrührigen Bestandtheilen der Grafschaft Reger stein, deren Dynastie, derselben Abstammung mit wie Grafen von Blankenburg, mit dem Grafen Johann Ernst J. 1599 erlosch; — der Ermslebische entstand aus Eff Grafschaft Falkenstein; — einen anderen bildete Herrschaft Derenburg 3); und zuletzt wurde unch

<sup>1)</sup> Diese Kreise bildeten sich theilwelse nus den Gauen (Hartingau, Darlingau, Belkesheim, Nordtküringau, Schweitergau, Hasgau), über welche sich ursprünglich die biethistliche Amtsgewalt erstreckte. Casp. Abel's Stifts - Stadt - und Land - Chronik des jetzigen Fürstth. Halberstaft. Bernburg. 1754. 4. p. 9.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberstadt. p. 12.

<sup>3)</sup> Die Oberlehnsherrlichkeit über diese Herrschaft, die seprünglich dem Stifte Gandersheim zukam, hatte am finde des fünfzehnten Jahrhunderts das Stift Halberstadt ervorben, welches mit derselben die Grafen von Regenstein belehnte. Im siebenzehnten Jahrhundert war die Rerrechelt denen v. Veltheim verpfändet, von denen sie Kurffird Friedrich III. einlösete. Die Beziehungen zum Färstentham Halberstadt waren immer sehr lose, und gewöhnlich ward

Grafschaft Hohenstein, wenigstens theilweise, als ein Bestandtheil des Hochstifts angesehen. Was man gewöhnlich halberstädtischer Seits mit diesem Namen bezeichnet, sind die Herrschaften Lohra und Klettenberg, wegen deren die Grafen von Hohenstein Vasallen der Bischöfe von Halberstadt waren.

Als geistliche Stiftung gehört das Bisthum Halberstadt unter die ältesten des nördlichen Deutschlands. Die Gründung desselben, unter dem Schutze des heiligen Stephanus, in dem südlichen, aus Districten des alten thüringiechen Reichs erwachsenen Theile Ostphalens (Nordthürinnda), um einen Mittelpunct zur Bekehrung der Slaven an der Mittelelbe zu bilden, wurde schon von Karl dem Grossen beabsichtigt 1), kam aber erst im Beginn der Régierung Ludwigs des Frommen zu Stande. Der Sprengel des Bisthums war anfangs, während der Herrschaft der Karolinger und bis in die zweite Hälfte des zehnten Jahrhunderts, beträchtlich grösser, als späterkin. Zur Schmälesung desselben gab die von Kaiser Otto dem Grossen lange Zeit vergebens erstrebte Errichtung einer besonderen Metropole für den Nordosten Deutschlands, des Erzstifts Magdeburg, Veranlassung. Der neue Sprengel solite nämlich aus Bestandtheilen der alten Halberstädter Diöcese gebildet werden. Birchof Bernhard weigerte sich standhaft bis sum Ende seiner vier und vierzigjährigen Waltung (924 --968), irgend einen Theil des Hochstifts abzutreten; die Cossion erfolgte aber sofort durch dessen Nachfolger, Hildoward, weil dieser nur unter der Bedingung auf den bischädichen Stuhl berufen wurde. Damit hatte Halberstadt

die Herrschaft zur Altmark gerechnet. Büsching: Erdbeschreibung. 7to Aufl. IX, 878 fg. —

Der von Karl dem Grossen zum Bischoftsitz bestimmte Ort wur Bulingstede, wahrscheinlich das spätere Osterwieck; die Zeit der ersten Stiftung fällt angeblich in das Jahr 780 oder 781. — Die Verlegung nach Halberstadt erfolgte darch Ludwig den Frommen mittelst des Fundationsbriefes d. d. Achen IV. Non. Septemb. 814. — Abel: Chronik von Halberstadt. p. 21. 27. 41 fg. —

den besten 'I \_\_\_\_\_\_egenden Bé-sitzungen und 1 ne į stliche Wirksamkeit in des Landen jenseits der Elbe verloren. Nichts desto weniger gelang es den Bischöfen, au von dieser beschränkteren Basis aus, durch geschickte utzung der Verhältnisse in den folgenden Jahrhunderten, namentlich durch eingezogeze Lehngüter 1), ein nicht unbeträchtliches weltliches Fürsterthum und ein im Ganzen wohl arrondirtes Territorium se begründen, dessen Gränzen jedoch beträchtlich enger waren, als die seiner ursprünglichen geistlichen Gerichtebeskeit. Die letzteren nämlich erstreckten sich, ausser über das geltere Fürstenthum Halberstadt, auch über betrüchtlicht Theile des braunschweigischen Gebiets bis an die Oker und Aller, über die südliche Hälfte der Altmark bis an die Biese und Aland, über die so genannte Magdebunger Biris bis an die Saale, und über das Mansfeldische und ander benachbarte Herrschaften bis an die Unstruth 2).

Zwischen dem Hochstift Halberstadt und den Matigrafen von Brandenburg fanden schon im Mittelalter, anmentlich während der Herrschaft der Ballenstädter im der zehnten und vierzehnten Jahrhundert, mancherlei Besiehen gen statt. Noch lebhaf wurden dieselben, seitdem Wierzehnten Jahrhundert : Dynastie der Burggrafen mit Nürnberg in dem verwah set , neu erworbenen, Lankfesten Fuss gefasst, und, i dies geschehen, ihren Bisk auch auf die benachbarten ifter, um der Unterbringung der jüngeren Söhne willen, gerichtet hatten. Die gementer Hälfte des sechssehnten Jahrhunderts hindurch senten um Markgrafen von Brandenburg auf dem bischällichte

<sup>1)</sup> Dahin gehören: Regenstein, ausgestorben 1500, Gröningen, Croppenstädt, Hessen oder Hessen, Walbek, Falkenstein. Die Herren v. Ermeleben übergaben ihre Herrschaft dem Stifte im J. 1312; Klettenberg starb 1275 aus., Rotenburg und Lehre im 13ten und 14ten Jahrhundert, Hohenstein im J. 1864, und viele andere. Abel: Chronik von Halbersteil. P. 15-20.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 8. 9. -

stable von Halberstadt, suerst, von 1513-1545, der sekannte Kurfürst und Cardinal-Erzbischof Albert von Mains und Magdeburg 1); dann Johann Albert, seit lem J. 1536 des vorigen, seines Vetters, Coadjutor, gest. 550 2); darauf Friedrich, des Kurfürsten Joachim's II. John, gest. 1552 3), und endlich diesem folgte dessen minlerjähriger Halbbruder Sigismund, der sich zur Refornetion bekannte, eingeführt erst nach längerem Streite im L 1556, gest. 1566 4). - Von dieser Zeit an bis sum ireissigjährigen Kriege schien der Einfluss Brandenburgs auf Meses Stift vollständig vernichtet zu sein; dem brandenbarfischen Erbprinzen, nachmaligen Kurfürsten, Joachim Friedrich, der sofort nach dem Tode Sigismunds zum Ersbischof von Magdeburg gewählt war, gelang es nicht, meh die Stimmen des Halberstädter Domcapitels zu gewin-Der Grund dieser Abneigung lag in der von Sigismund begonnenen Reformation. Weil die Capitulares, die meistentheils katholisch waren, befürchteten, dass Meselbe, wenn wieder ein brandenburgischer Prinz zur Refidrung gelangte, völlig werde durchgeführt werden 5), so mkoren sie ein Mitglied des benachbarten braunschweigischen Einsten, von dem sie dergleichen nicht besorgen zu dürfen dudten. Dergestalt wurden beide Stifter, die 88 Jahre ung unter einem und demselben Regiment vereinigt gewesen waren, getrennt, und mancherlei Einwirkungen der Herzöge rem Braunschweig auf das Stift Halberstadt herbeigeführt, die später, bei und nach der Säcularisation, noch ihren Einfluse ausübten. Der zum Nachfolger Sigismunds von mdenburg erwählte neue Bischof war ein zweijähriges Kind, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, des

<sup>1)</sup> Abel: a. a. O. p. 450 fgg.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 471 fgg. 477.

<sup>8)</sup> Abel: a. a. O. p. 478. 482 fg.

<sup>4)</sup> Abel: a. a. O. p. 488. 489. 498.

<sup>5)</sup> Abel: a. a. O. p. 493. 494.

damaligen Erbprinzen Julius Sohn 1); auf ihn wurde wehl aus zwei Gründen die Wahl gelenkt, eines Theils, weil bei einer so langen Minderjährigkeit die Regierung des Lands dem Capitel sufiel, und andern Theils, weil letzteres home, dass der junge Prinz, als Enkel des damais regierendes Herzoge, eines eifrigen Anhängers der päpstlichen Pasti werde katholisch erzogen werden, wosn noch mehr die ihn schon in früher Jugend ertheilte Tonsur berechtigte 2)... isdessen diese Berechnungen wurden getäuscht; nach den baldigen Absterben des alten Herzogs führte Herzog Juliu sowohl in seinem Lande die Reformation ein, wie er dem auch allen seinen Kindern eine protestantische Erziehung gift. Der Bischof Heinrich Julius aber führte nicht nur spilet (1591) im Hochstift die Reform ein 3), sondern es handis ausserdem die ihm vorgelegte mangelhafte Capitalation ... ... ... ... ... er zur Regierung gelangte, auch das Bisthum Halberstell beisubehalten 4); überdies war er während der Zeit seiner bischöflichen Herrschaft stets bedacht, auf Kosten des Methums die Macht seines Hauses zu verstärken; was sich mit züglich in der im J. 1583 seinem Vater Julius ertheilten Atwartschaft auf swei wichtige halberstädtische, auf den Fil stehende, Lehen: die Grafschaften Hohenstein und All. genstein, kund gab 5). Nach Heinrich Julius Tode falg-

<sup>1)</sup> Er ward im J. 1566 erwählt, trat aber erst im J. 1565 the Regierung an. Abel: Chronik von Halberst. p. 501, 555.

<sup>2)</sup> Abel: a. a. O. p. 501. 502. —

<sup>8)</sup> Abel: a. a. O. p. 508.

<sup>4)</sup> Er folgte seinem Vater in der Regierung im J. 1560, der aber als regierender Herzog und als Bischof von Habestadt erst am 20sten Julius 1613. - Abel: Chronik de Halberst. p. 507. 513. -

<sup>5)</sup> Im J. 1592 liess Heinrich Julius vom Capitel die Belehang auf seine eigene Person richten, und im J. 1593, nach dem Tode des letzten Grafen von Hohenstein, nahm et die Grafschaft, mit starkem Widerspruche von Stolhers, auf Schwarzburg, denen im J. 1606 beim Reichskammingerichte erfolglos die beiden Herrschaften zugesprachten, Junio später mehrfach bestätigt wurden, gewaltsam in Beditalm J. 1599 liess er sich ebenfalls, nach dem Aussterhandes eingeborenen Dynastengeschlechte, mit der in Besits

en film auf dem Blachofestuble direl seiner Söhne, merst ler jungste, Heinrich Carl, damais erst vierjährig, ion 1613 -- 1615; -- dann dessen etwas älterer Bruder Radolph, von 1615-1616; - und endlich der wiedernitä hat drei Jahre ältere Prinz, Christian, bekannt unter fein Namen: der tolle Herzog, der nach einer wechselhillen Laufbahn im J. 1623 auf das Hochstift resignirte 1): Darauf stritten um des Bisthum der gleich bei der Erwählting Christians zum Condjutor augenommene Markgraf Dhristian Wilhelm, Administrator des Erzetifts Magde-Mig, des Kurfürsten Jonchim Friedrich von Brandenburg **Signter Sohn**, und ein später erwählter, zweiter Coad-Witter, Prinz Friedrich von Dänemark, auf welchen Herzog Christian seine Entsagung ausgestellt hatte 2). Nach dem Higheklichen Ausgange der dänischen Krieges, an welchem Chifatian Wilhelm unter König Christians IV. Befehlen Theil genommen hatte! ward aber das Hochstift von dem, von Silven des Capitels später postulirten Erzhersoge Leopold Withelm, jüngeren Sohne Kaiser Ferdinands II., in Besitz jetiommen 3). Er hat den Sitz dieses seines Bisthums niegesehen, ist aber, während dasselbe späterhin abreihiehnd sich in den Hünden der Kaiserlichen oder der Minwieden befand, bis som Ende des Krieges, als er su

genommonen Grafachaft Regenateln vom Capitel belchara, welche Belchnung über Hohenstein und Regenatein im
J. 1516 wiederholt wurde. Die zu Regenatein gehörige
Morrochaft Derenburg kam schon damale wieder an die
Mark Brandenburg. Abel: Chronik von Halberet. p. 506.
509, 510, 512, 516.

<sup>. 1)</sup> Abolt Chronik von Halberet. 514. 515. — Er naturnelchmete die Resignation auf dus Biethum Halberetadt und unf die Abtel Michaelstein um 18. Jul. des genanntes Jahre im Hauptquartier zu Leinge. 151d. p. 525.

<sup>3)</sup> Et war zum Demprobet und Condinter erwählt, und wurde is apäter Erzbieckef von Bremen aud Hierkof von Verden, wachmale zber unter dem Namen: Friedrich Hi. König von Dänemark. Abel: Chronik von Halberst. p. 266.

<sup>8)</sup> Abel: Chronik von Walberstudt, p. 515. 529. 560. 563. -

Gunsten der Säcularisation stillschweigend seinen Ansprüchen entsagte, nomineller Bischof geblieben 1). —

Der Zustand des Hochstifts, als dasselbe, in Felge der Bestimmungen des eilften Artikels des Osnabrücker Friedens, dem Kurhause Brandenburg überwiesen wurde, war höchst betrübt. Das Land war durch die unaufhärlichen Durchzüge und Brandschatzungen der Heere verödet und verwüstet, — die Bevölkerung so zusammengesunken, dass Halberstadt und Aschersleben damals kaum noch die Hälfte, Osterwieck noch nicht einmal ein Viertel, das platte Land aber, im Verhältniss zur Zeit vor dem Ausbruche des Krieges, noch viel weniger Bewohner aufzusählen hatte \*). Der oben erwähnte eilfte Artikel des Osnabrücker Friedens setzte fest:

dass der Kurfürst von Brandenburg für sich misseine männliche Erben 3) das Hochstift Halberstadt sofort nach ratifizirtem Frieden als weltliches Fürstenthum mit allen dazu gehörigen Rechtes, Privilegien, Regalien, Gebieten, geistlichen misweltlichen Gütern ohne alle Ausnahme, als ein beständiges und unmittelbares Lehn des Reichs empfangen, ausserdem aber im Namen deselben Sitz und Stimme auf dem Reichstage und auf den niedersächsischen Kreisversammlungen erhalten sollte. In Bezug auf Gottes dienst und Kirchengüter wurde der Besitzstand in der Webs sanctionirt, wie derselbe durch eine Uebereinkunft zwischen dem Erzherzoge Leopold Wilhelm und des

<sup>1)</sup> Abel: a. a. O. p. 562. —

<sup>2)</sup> Nach den bei der Huldigung dem grossen Kurfürsten ihrgebenen Desideriis der Städte, bei Abel: Chronk was Halberstadt. p. 579. —

<sup>3)</sup> Noch kurz vor dem Abschlusse des Friedens (im J. 1985) machten die Kaiserlichen einen Versuch, die Fassang de hin zu ändern, dass die zu Gunsten Brandenburgs specialisten Stifter nur auf des Kurfürsten Descendenten Stifter nur auf des Kurfürsten Descendenten übergingen, mit Ausschluss namentlich der fränkischen Agnaten. Der Versuch aber misslang. Pufenderf: de red. suscie. lib. XX. §. 116. p. 823. —

Domospitel geregelt worden war. Letzterem wurde von nun an, wie sich bei der Umwandlung des Wahlfürstenthums in ein Erbfürstenthum von selbst verstand, nach ausdrücklicher Bestimmung die Gewalt entzogen, den Landesherrn zu eligiren, zu postuliren, oder überhaupt irgend einen Antheil an der Regierung auszuüben; vielmehr sollte der Kurfürst, nebst den Agnaten seines Hauses und beider männlichen Erben, in Gemässheit der, in der Mark Bran-: denburg eingeführten Successionsordnung die Gewalt exerziren, die den übrigen Reichsfürsten in ihren Gebieten zustände, d. h. also die volle Landes-· hoheit. Auch sollte es ihm unbenommen bleiben, den vierten Theil sämmtlicher Canonicate, mit Ausnahme der Dompropstei, nach und nach, beim Aussterben evangelischer Domherren z), zum Besten des landesherrlichen Tafelguts einzuziehen 2); falls aber die protestantischen Canonicate nicht ein Viertel sämmtlicher Pfründen ausmachen würden, . sollte alsdann die Summe aus den Benefizien abgehender katholischer Domherren vervollständigt werden können 3). —

Die beiden folgenden Paragraphen desselben Artikels iten nähere Bestimmungen über die beiden Grafschaf-Hohenstein und Regenstein, die bisher im Lehns-

Nolobat Volmarus catholicos canonicatos, sed solos coungelicon estingui, ne hoc quidem temperamento admiseo, ut ita estinguerentur, prout possessores fato concederent, nullo secrorum discrimine. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. §. 12. p. 143.

Wegen dieser so genannten Quart wurde zwischen dem groesen Kurfürsten und dem Capitel im J. 1666 ein Vergleich abgeschlossen. — Wie überwiegend die Anzahl der protestantischen Domherren in diesem Stiste gewesen, ergiebt sich daraus, dass im J. 1754 unter 19 Capitularen sich nur vier katholische befanden. Abel: Chrosik von Halberst. p. 570. 581. 584. — Büsching: (Erdbeschreibung. Tte Ausl. IX, 859) giebt 4 Prälaturen und 16 Canonicate an, unter welchen letzteren vier katholische.

<sup>)</sup> Instrum. Pac. Osn. Art. XI, S. 1. -

verbande der Bischöfe von Helberstadt gestunden hatten. Derjenige Theil der erst genaunten Grafachaft mämlich, der von jeher ein Lehn des Hochstifts Helberstadt gewosen '),— d. h. die Herrschaften, später Aemter Lohra (akt dem Hauptorte: Bleicherode) und Klattenberg (Hauptort: Elrich), — der mach dem Tode des letzten Grafen ') mit dem Bisthum vereinigt, und später von dem Ersterage Leopold Wilhelm, als Bischof von Halberstadt, wirklich besessen worden war, sollte auch künftig nebst allen mit demselben verbundenen Grätern und Rechten unseiderrafich mit dem Fürstenthum Halberstadt verknüpft bleiben, mit der Kurfürst nebst seinen Nachfolgern des Hecht besitze, frei über denselben zu verfügen '). — Was aber die Gräfene über denselben zu verfügen '). — Was aber die Gräfene

Die übrigen Theile der Grafschaft waren herzeitich bramachweigisches Lehn. Pütter: Geist der weifigh. Trieben p. 170.

<sup>2)</sup> Der letzte Graf von Hohenstein, Ernet, umph & Jul. 1888, worant nefert der damalige Bischof von Halberstadt, Beetang Heinrich Julius von Braunschweig, von jenen beider Herrschaften, als erledigten Stiftslehen. Breitz ongrift der bieh in demaellen behanptete tretz den Widerspruche der Grafen von Stellierg und Schwarzburg, welche in Erberbrüderung mit den Grufen von Hohenstein gestanden hatten und vom Enpitel früher, als Braunschweig, beleitzt und vom Capitel früher, als Braunschweig, beleit und in behanpteten. Ab els Chrenik von Halberstadt. il. 38.

271. – Pütter: Geint des westphäl. Frieden p. 186. – Hüs elning: Erdbeschreibung. 70 Auft. VIII, 188.

<sup>3)</sup> Dieser Passus; über das Recht zu dispusition walle auf Veraniansung des Grufen von Wittgenstein in das Redeutschen der Veraniansung des Grufen von Wittgenstein in das Redeutschenterungen auf ihn dieserhalb kein Mindernich interfent der Remerkende Verlieb. Buch holtz: Gesch. der Kurmurke Brundenber. IV. 26. - Kraft dieses ihm ertheilten Diepositionsrechte verlich der grosse Kurfürst im J. 1649 beide Asmeter unter der Henenung: Grafachaft Hohenstein dem branderburgischen Prinzipalgesendten auf denscongresse, Grafen Johann von schon im J. 1647, weil er fälschlich schaft als ünsserst gering angegebes aprachen abgelockt hatte. Die halbe waren mit dieser Verfügung sehr ersuchten daher bei Gellgenheit de fürsten, Hohenstein und Rogen Friedri wohl er deutlich einsah, dass er wellte das einmal gegebone Wor

Besits derselben befindlichen Grafen Tättenbach in selben aufrecht erhalten, und ihm die, zuerst mit Zummung des Capitels vom Erzherzoge Leopold Wilhelm, sech vom Hause Braunschweig ertheilte, Belehnung erem \*\*).

ligber er ertheilte den Landständen das Versprechen, dass die (hohensteinschen) Steuern in die Casse zu Halberstadt Messen, und eben so die Appellationen nach Halberstadt gehon sollten. Die Belchnung des Grafen Johann arfolgte im J. 1655, die seiner Söhne im J. 1658. - Die Kurfürstin - Luise (von Oranien) hegte die Absirht, von ihren Privateinkünften die Grafachaft wieder einzulösen; aber die Gra-Ten von Wittgenstein widersetzten sich hartsäckig diesem Vorhaben. Deshalb lices der grosse Kurfürst ihnen im J. 1665 andouten, dass or zwar sich Zeit seines Lebens 'gebunden halte; indessen, da er offenbar hintergangen worden, so behalte er, für den Fall seines erfolgten Todes, welnen Kindern und Nachkommen ihre Rechte vor. -Angelegenheit wurde endlich dahin ausgeglichen, "Murfürst Friedrich III. im J. 1699 die Grafschaft zurück-Raufte, und im J. 1762 dafür dem Grafen August 100,000 " Bthl. nuezahlen liess. Die Descendenten des Grafen Johann - aber führen, zur Brimnerung, noch haute die Bezeichnung: · Hohenatein. Abel: Chronik von Halberatadt. p. 577. 679. 580. 581. 584. — Pätter: Geist des westph. Friedens. P. 131. - Banching: Erdbeschreibung. VIII, 940. 941. -· Die eigentliehe Grafschaft Hohenstein ist seitdem \* grässtentheila, ala braunschweig - kinchurgisches Lehen, -- Besitze des Hauses Stalborg, unter dessen heide " Mauptlinien Stolberg und Wernigerede dieselbe im 3: 1645 getheilt ward. Braunach weig-Ennaburg selbst Mesitet anmittelbar von alt-hohensteinschem Gebiete · mur das aus elecin Prämonstratenser-Kloster erwachsene Mills - Amt Hefeld. - Büsching: Endbeschreibung. VIII, 948 - 948. - Ucher das Aint Grossballungen s. unten. - Die Hohensteinsche Regierung übrigens, volche ursprünglich ihren Sitz in Elrich hatte, wurde von da im J. 1716 nach Halberstadt verlegt. Abel: Ohropik von Halberst. p. 596. –

<sup>1)</sup> Die Dynastie der Grasen von Regenstein, die mit der der Grasen v. Blankenburg desselben Ursprungs ist, war im J. 1599 mit dem Tode des Grasen Johann Ernst erleschen. Theile der Grasschaft waren unzweiselhaft halberstädtisches Lehn; da aber bereits im J. 1583 von dem damaligen postulirten Bischose von Halberstadt, Hersog Heinrich Julius von Braunschweig, seinem Hause eine Anwartschaft auf die gause Grasschaft ertheilt worden war, se nahmen die Hersoge von Braunschweig dieselbe sosort nach der Erledigung in Besitz, und behaup-

Gegen diese Friedensbestimmungen hinskritich des Bisthum's Halberstadt erhob sich von vielen Seiten Wilder spruch; — zuerst von Seiten des Capitels, welcher aber sehr bald vom Kaiserhause durch die beigebrachte Genehalgung des Erzherzogs Leopold Wilhelm niedergeschiegen wurde <sup>1</sup>), sodann von Seiten der Herzöge von Braun-

toten sich in demselben bis zum Jahre 1642. In diesem Jahre ward Regenstein als orledigtes balberstädtisches Lehn von dem Erzhersoge Leopold Wilhelm, als Rischof von Halberstadt, reclamirt, and von letsteren mit demselben der Graf Wilhelm Leopold von Tiltenbach († 1661) im J. 1643 belehat; dieser liess im felgenden Jahre (1644), um sich ganz sicher zu stellen, auch noch von Seiten des Hauses Braunschweig eine neue Belchnung hinzufügen. Zur Aufrechterhaltung der erstgenanden Belehnung ward nun der grosse Kurfüret im westphälisches Frieden verpflichtet, worüber weitläufige Streitigkeiten mit Braunschweig entstanden. Der Nachfolger des erwähntes Grafen, Gr. Johann Erasmus von Tättenbach wurde wogen Antheils an einer gegen Kaiser Lespeld L gerichteten Verschwörung später in Anklagestand versetst, und im J. 1671 enthauptet. Auf die Kunde von dem verübten Verbrechen liese der grosse Kurfürst bereits am 860 April 1670 die Grafschaft in Besitz zehmen, und zeg de sodann als verwirktes Lehen völlig ein. Bei dieser Gelegenheit forderte das Haus Braunschweig diejesigen Theile der Grafschaft bei den Reichsgerichten surück, de früher braumschweigisches Leben gewesen. Ka kam == Thatlichkeiten zwischen Brandenburg und Brandenburg. und zu einem unabschbaren Prozesse bei dem Reichekemmergerichte; - allein Kurbrandenburg behauptete sich in Besitze. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. 14. III. S. 12. p. 148. VII, S. 41., p. 425. S. 64. p. 441. vgl. XI. S. 46. p. 792. — Ueber die Verhandlungen Brandenburg. schon im J. 1658 Regenstein von Kaiser zu erhalten, 15das Protocoll des brandenburgischen Abgeordneten, d.4. Wien 14. Dezemb. 1658, über die mit dem Grafen Kars abgehaltene Conferenz, in welcher ersterer an das, früher von Seiten des Knisers in Frankfort gegebene Verspreches erinnert. "Da ware die Grafschaft Regenstein auf persk "versprochen, ja endlich gesagt: könnte man mit Reges-"stein nicht zurechte kommen, so möchte man Jägernder! "geben." L. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der green urfürst, 1836. Anhang. Beilage B. p. 148 fgg. - Vgl. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 554. 585. - Patter: Goist des westphäl. Friedens. p. 172. - Busching: Edbeachreibung. 7tc Aufl. IX, 367. 368.

1) (Adami:) Arcana Pac. Westph. Cap. XXIV. S. 12. - Des Capitel berief sich auf sein freies Wahlrecht seit den Zeiten Karls des Grossen, auf sein bisher stets anagoübtes den Fürsten von Anhalten. Grafen von inderg und Stolberg 1), — gar nicht zu erlen Weiterungen, die noch nach dem Frieden zwim Hause Brandenburg und dem Cardinal Graerach wegen der Dompropatei eintraten 2). Ansprüche der Herzöge von Braunschweig incherlei Art. Zuerst protestirten sie gegen die Anation des Hochstifts überhaupt, weil ihres Hauses eine Coadjutorie auf dasselbe besass. we aber mussten sie in dem Artikel, welcher ihre ihres ordnete, förmlich verzichten 3). Sodann aber ihren sie unter verschiedenen Vorwänden manch ersendenzen des Bisthums. Wegen Regen-

zmechten sie, wie schon erwähnt werden, ihre

ne nicht durchzuführen; des halberstädtische Klo-

Braningen +) aber, so wie des Klester Wal-

regiorungsrocht, endlich auf Kaiser Ferdinand's II. und herzog Leopold Wilhelm's Versprochungen. Pufenufs de reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. §. 12. p. 142. —

A Prinz Friedrich von Dänemark, früher Euzhischof Bremen, der, noch bei Lebzeiten des Administrators istian von Braunschweig, zum Coadjuter von Halber-K erwählt worden war, meldete sich, obwohl im Lüter Frieden sein Vater allen Stiftern für sich und seinen kanteagt hatte. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk.

et Adalbert, Erzbischof von Prag, nachher auch Bist von Trident († 1667), war vom Papste zum Propst mat, aber vom Capitel zurückgewiesen worden. Abel: waik von Halberstadt. p. 565.

rum; Pac. Osn. XIII, 14. — Der vom halberstädter Cait um 24sten Februar 1647 erwählte Coadjuter war Her-Auten: Ulrich. Abel: Chronik von Halberst. p. 559. — Pufunderf: de reb. gest. Frid. Wilk. hb. 111. S. 12. 168. — Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 193.—

Pac. Osa. XIII, 10. — v. Meiera: Act. Pac. West-Me. VI., 408, 450. 458. — Pütter: Griet des westphäl. 1960. p. 209. 210. — Das Kloster gehörte ursprünglich Abtei Corvei, und wurde erst im J. 1563 von letzterer oh, Herzog Heinrich Julius für das Kloster Komnade 1961. — Pütter gehörte ursprünglich Abtei Corvei, und wurde erst im J. 1563 von letzterer oh, Herzog Heinrich Julius für das Kloster Komnade 1961. — Pütter gehörte ursprünglich 1962. — Pütter: Griet des westphäl. 1963. — Pütter: Griet des westphäle. 1963. — Pütter: Griet des westphäle. 1964. — Pütter: Griet des westphäle. 1965. — Pütter: Griet des westphäle. 1966. — Pütter: Griet des westphäle. 1967. — Pütter: Griet des westphäle. 1968. — Pütter: Griet des westphäle. 1968. — Pütter: Griet des westphäle. 1969. — Pütter: Griet des westphäle. 196

kenried 1), und die, ursprünglich einen Bestandtheil des letzteren bildende, Reichsbaronie Schauen 2) wurden dem Hause Braunschweig überwiesen, überdies dem letztesen

mit dem Bisthum verbunden. Dieserhalb ward es im Frieden zurückgegeben. Vgl. Leuckfeld: Antiquitatt. Greningenses. p. 165. — Später ist Grüningen von Kurfürst Friedrich III. wieder durch Kauf erwerben, und bildet seit dieser Zeit ein halberstädtisches Klosteramt. Abel: Chrenik von Halberst. p. 577. — Büsching: Erdbeschreiburg. IX, 861 fg. 370. —

- 1) Die in der Herrschaft Klettenberg belegene ehemalige freie Reichsabtei Walkenried, zu der die Hüttenwerks Hohengeiss und Zorge gehören, war ein im J. 1127 gestiftetes Kloster Cistercienser Ordene. Im J. 1546 ward der evangelische Cultus eingeführt, und im J. 1578, bei den Tode des damaligen Abbts, der Graf Ernst von Hohenstein zum Administrator erwählt. Seit dem J. 1503 war seden diese Administration in den Händen braunschweigischer Fürsten. Weil nun letztere sich am Ende des dreibligfitrigen Krieges sowohl im Besitze dieser Administration, via der Obervoigtei über das Kloster, die früher Kursachen ausübte, befanden, so wurde ihnen dieser Besitz Walkesrieds als Reichalehen, mit Aufhebung der voigteilichen Rechte, im westphälischen Frieden bestäligt. Danit wurden auch alle etwaigen Ansprüche Brandenburge is esiner Eigenschaft eines Nachfolgers der Bischöfe von Halberatadt und Grafen von Hohenstein, weil Walkenried fü-her reichsunmittelbar gewesen, aufgehoben. Instr. Per. Osn. XIII, 9. - v. Meiern: Act. Pac. H'estph. IV, 436. 17, 405. 419. 422. 457 - 460. - Abel: Chronik von Haiberst. p. 77. 585. - Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 207. 208. - Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 822 - 826.
- 2) Die Reichsherrschaft Schauen war ursprünglich ein zum Kloster Walkenried gehöriger Hof, den im Anfungr des siebenzehnten Jahrhunderts die Familie v. Münchhausen pfandweise innehatte. Er ward später von Herze: Friedrich Ulrich von Braunschweig eingelöset, und dem halberetädtischen Donicapitel in der Hoffnung. das Bisthum zu erlangen, überwiesen. Deshalb erhielt Brausschweig im Frieden die Herrschaft, als ein Anhängsel von Walkenried, zurück. Das Haus Brannschweig übertung sedann im J. 1665 (wiederhalt im J. 1672 und 1680) die Herschaft mit allen Hoheitsrechten an den Grafen Georg Friedrich von Waldeck, der im J. 1684 vom Kaiser die Belehnung empfing; der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empfing in der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empfing in der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empfing in der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empfing in der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empfing in der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empfing in der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung empfing in der Graf von Waldeck verkaufte die Belehnung en Graf von Wa wiederum im J. 1689 an die Freiherren v. Grote. noch heute dies, als einstiger reichsunmittelbarer Grand und Boden manche eigenthümliche Seiten darbietende Besitzthum inne haben. — v. Meiern: Act. Pac. Westph. VI, 410. - Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 205 fg. -Büsching: Erdbeschreibung. IX, 624 - 626.

die von ihm erhobenen Ansprüche auf das halberstädtische Schloss und Amt Westerburg 1) vorbehalten. — Die Fürsten von Anhalt hatten ihr Absehen hauptsächlich auf die Grafschaft Aschersleben oder Ascanien (Ascharien) gerichtet, von der sie den Namen führten und welche die älteste aller ihrer Besitzungen war. Nach ihrer Ansicht war sie unrechtmässiger Weise im J. 1319 durch den damaligen Bischof von Halberstadt, Albrecht I., einen Fürsten von Anhalt, ihrem Hause entfremdet, und als ein besonderer Kreis mit dem Hochstifte vereinigt worden. Alle Versuche, die Grafschaft wieder zu gewinnen, hatten indessen, nach Verlauf einer Reihe von Jahren, nur die Erlangung einer Anwartschaft und einiger unbedeutender Vortheile zur Folge 2). — Schwarzburg

19 \*

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung war von keinem grossen Erfolge für das Haus Braunschweig. Da Westerburg ein Bestandtheil der Grafschaft Regenstein war, und nach dem Erlöschen der letztgenannten Dynastie Zweifel darüber entstanden, in wie weit Westerburg braunschweigisches und in wie weit halberstädtisches Lehnsel, so wurden durch jene Phrase die braunschweigischen Ansprüche gewahrt. Seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts bildete Westerburg, in Folge einer Schenkung König Friedrich's I., ein zum Fürstenthum Halberstadt gehöriges, prinzliches Amt der Markgrafen von Schwedt. — Instr. Pac. Osn. XIII, 10. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. III. §. 12. p. 143. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 209. 210. — Büsching: Erdbeschreibung IX, 278. —

<sup>2)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westph. 111, 507. — Beckmann: Anhalt. Gesch. III. 492. — Die Fürsten von Anhalt gaben zur Begründung ihrer Ansprüche ein Manifestum Ascaniense (Vindiciae Anhaltinae) heraus, wogegen von Seiten des Capitels eine Eclipsis Manifesti Ascaniensis erschien. Der grosse Kurfürst wies alle derartige Ansprüche mit der Bemerkung zurück, dass ihm im Frieden der Besitz des ganzen Hochstifts von Kaiser und Reich, und beiden Krenen zugesprochen, und gegen jede Art von Einsprüch gesichert sei. — "Si Anhaltini juris quid sibis geompetere arbitrarentur, Caesarem et Imperium appellarent." Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. III. S. 12. p. 143. — Die Mitbelehung und die Anwartschaft auf die Grafschaft erhielten sie erst am 24sten Mai 1683, und daneben eine 24jährige Befreiung von Reichslasten. Abel: Chronik von Halberst. p. 576 fgg. — Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 170. — Büschlag: Erdbeschreibung. IX, 369. —

und Stolberg erhielten als Antwort auf die von ihnen geltend gemachten Ansprüche von Kaiser und Reich und leere Versprechungen, die später nicht verwirklicht wurden 1); nur die Sondershausische Linie von Schwirzburg blieb im Besitze eines kleinen Theils der hohenstellschen Herrschaft Lohra, des Amtes Grossbodungen, aber unter kurbrandenburgischer Hoheit.

Das auf die angegebene Weise seinem Umfange nach vielfach geschmälerte, neue Fürstenthum befand sich bein Abschlusse des Friedens in den Händen der Schweden, die, nachdem noch am Ende Novembers 1648 unter ihren Asspizien ein Landtag in Halberstadt, zum Behuf der Verthelung der auf das Land gefallenen Antheilsumme an der Entschädigung für die schwedische Milis, gehalten werden war 2), am ersten Januar des folgenden Jahrs (1649) die allgemeines Friedens – Dankfest feiern liessen 3). Erst mehdem mehrmals die brandenburgischen Bevollmächtigten zurückgewiesen waren 4), erfolgte schwedischer Seits auf 6ten October 1649 die Uebergabe des Landes an den brandenburgischen Commissarius, Raban v. Canstein. Die Hal-

<sup>1)</sup> Im J. 1674 ward beiden gräflichen Häusern versprecht, für den Fall der Eröffnung von Reichslehen ihrer zu gedenken. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 577. — Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 952. —

<sup>2)</sup> Der Landtag fand statt vom 20sten bis zum 22sten November des erwähnten Jahrs, — und die Quote Halberstadts betrug 57,662 Fl., Hohensteins: 4971 Fl. Es ward zum Behuf der Deckung eine allgemeine Kopfstener bewilligt, excl. des Adels, der für sich und zeine Leute 2000 Gulden übernahm. Abel: Chron. v. Halberst. p. 578. —

<sup>8)</sup> Abel: Chron. von Halberst. a. a. O. -

<sup>4)</sup> Einen Hauptgrund der Zögerungen machten die Ueberwisungen vieler halberstädtischen Aemter an schwedische bebe Offiziere, zu mehrjährigem Niesbrauch, aus; — so war Amt Aschersleben (Praefectura Oscaniensis, nicht Ascaniensis, wie bei Pufendorf sich findet), an Peter Brahe verliehen; Amt Winningen bei Aschersleben beses Graf Königsmark, dem ausserdem später noch Amt Weferlingen verpfändet wurde, und der noch Amt Schoollingen dazu verlangte. Vgl. Pufendorf: de red. gest. Frid. Wilh. lib. 111. S. 82. p. 164. — Abel: Chren. v. Helberst. p. 578. 579.

ligung erfolgte erst im Anfange des folgenden Jahrs. Der greese Kurfürst erschien am zweiten März 1650, nachdem zet kurz vorher die Schweden das Land gänzlich geräumt batten 1), an der Gränze, und wurde hier, auf einem Hügel im Felde bei Ottleben, von den Abgeordneten der Lendstände empfangen und bewillkommt. Einen Monat mater, am zweiten April, erfolgte zu Grüningen die Uebergabe des s. g. Homagial-Rezesses, in welchem sämmtliche ständische Privilegien bestätigt wurden, - darauf die Uebergabe des Fürstenthums von Seiten des Reichs an den Kurfürsten, durch den kaiserlichen Bevollmächtigten, Freiherrn Joschim Friedrich v. Blumenthal 2), der vom Kur-Breten zum ersten Statthalter des Landes ernannt wurde, md dann noch an demselben Tage die allgemeine Huldipung vor dem, unter dem Namen Commisse bekannten bischöflichen Palaste am Markte 3). Damit war denn die inssere Verknüpfung vollendet; -- eine völlige Verschmelzung mit den übrigen Provinzen erfolgte sbenfalls nicht lange darauf durch Einführung des miles perpetuus 4), und etwas später: der Accise 6).

Das zweite der zur brandenburgischen Entschädigung bestimmten Stifter, Minden, dessen Bevölkerung gleich-

<sup>1)</sup> Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenb. IV, 44. -

<sup>2)</sup> Er war geboren in der Mark Brandenburg im J. 1612, und starb im J. 1657. Der grosse Kurfürst bediente sich seiner hauptsächlich zur Herstellung der fast ganz zerrütteten Finanzen. Klapproth und Cosmar: der königl. Preuss. Geh. Staatsrath. p. 344. —

<sup>8)</sup> Abel: Chronik von Halberstadt. p. 579. 580. — Büsching: Erdbeschreibung. IX, 359. —

<sup>4)</sup> Auf den Landtagen von 1651 und 1652 wurde die Bewilligung einer Summe für die Landes-Defension beantragt, dieselbe erfolgte aber erst im J. 1653, und zwar nur zur Unterhaltung von 200 Mann. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 581.

<sup>5)</sup> Statt der Contribution wurde im J. 1674 die Accise eingeführt, und im J. 1681 besser eingerichtet; — im J. 1686 bestand eie bereite in allen brandenburgischen Provinzen. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 568.

falls fast gans lutherisch war 1), wurde im Westen durch das Bisthum Osnabrück, nördlich durch die Grafschaften Diepholz und Hoya, östlich durch die Grafschaft Schausburg, und im Süden durch die Grafschaften Lippe und Ravensberg begränzt. Das Land wird in ihrem mittleren Laufe von der Weser durchströmt, die hier zum leinten Male (bei der s. g. Weserscharte, neuerdings gewähnlich Porta Westphalica genannt), das Gebirge durchbrisht, um sodann sich im Flachlande der Nordsee zu verlierts. Der Haupterwerb der Bevölkerung bestand von je her in Ackerbau; daneben aber waren auch Viehzucht, Flechecultur, Steinkohlenbergwerke, Kalk- und Steinbrüche, und ergiebige Salzquellen Grundlagen des Einkommens 2). Der Umfang des Stifts betrug zwar nur ungefähr 24 Meilen; indessen war es durch seine Lage dem grossen Kurfürsten von bedeutender Wichtigkeit. Zuerst half es wegen seiner nahen Nachbarschaft die aus der clevischen Erbschaft angefallenen westphälischen Besitzungen · trefflich arrendiren; sodann begünstigte der Besitz desselben, und damit eines Theils eines nicht unbeträchtlichen Strom's, die Ausführung der Entwürfe Friedrich Wilhelms in Bezug auf Handel und Schifffahrt 3); — endlich wurde der Kurfürst, was in atre-

<sup>1)</sup> Das Domcapitel bestand freilich damals fast ganz anskatholischen Mitgliedern. Vgl. den Mindenschen Hemegial-Rezess vom 22sten Febr. 1650, bei (Culemann): Mindensche Landesverträge. p. 231. – Es wurde jedech des Verhältniss der evangelischen Präbenden zu den kathelischen sofort wieder in der Weise hergestellt, wie es im J. 1624 gewesen war. Declaration des Mindenschen Huldidungsrezesses vom 9ten März 1650. (Culemann): Miss. Landesverträge. p. 249. —

<sup>2)</sup> Ein alter Poëta Mindensis singt deshalb:

lbi enim elementa

Bons, pura sunt contenta,

Ligna et in copia,

Lapides, nec non caementa,

Oves, boves et armenta,

Horum nec inopia.

(Culemann): Mindensche Geschichte, I, 10. —

Vgl. Weddigen: Westphäl. Magazin. Lemgo 1787. 4. III. Heft. IX. p. 248 fgg. (von der Schifffahrt auf der Weser.);

das Land Herr der wichtigen Weser-Pässe 1).

Ausser zwei Immediatstädten, Minden?) und Lübbecke, von denen ersteres von Alters her mit dem Stapelrechte und vielen anderen ansehnlichen Privilegien begnadigt war, bestand das Bisthum nach der weltlichen
Eintheilung aus fünf Aemtern, die wieder in Voigteien zerfielen; — nach der geistlichen schied es sich
in vier Cirkel oder Kreise?). Die Aemter (Hausberge, Petershagen, Reineberg, Rahden, Schlüsselburg)
waren theils aus den ursprünglichen bischöflichen Besitzungen, theils aus Vermächtnissen ausgestorbener Dynastengeschlechter<sup>4</sup>), theils auch wohl aus gewaltsamen Einver-

p. 255 fgg. (von der freien Schifffahrt und Stapelgerechtigkeit der Stadt Minden etc.). Die drei Mindenschen Weserzollämter (Schlüsselburg, Petersbagen und Hausberge),
woran sich südlich das der Grafsch. Ravensberg angehörige
Zollamt Vlothe anschloss, bildeten eine nicht unbeträchtliche Einnahme der Landesherrschaft, obwohl bei den drei
ersten alle Waaren der Einwohner der Stadt Minden gänzlich zollfrei waren. ib id. p. 249.

<sup>1)</sup> Mindensis Urbs amoenissima et munitissima est, ex navigio Wiserae ejusque alluitione amoenitatem, pisces et alia commoda sentiens. Herm. Hamelmanni: delineat. Urbium et oppidorum Westphaliae. (Opera genealogico-historica. Lemgov. 1711: 4.) p. 80. — Pufeudorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. §. 13. p. 143 sqq. — Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. 1, 286. —

<sup>2)</sup> Der älteste Name: Mindun, Minden entstand unstreitig, weil die Stadt an der Mündung eines Flüsschens, das durch dieselbe flieset und die s. g. Freiheit von der eigentlichen Stadt schied, der Minder-Becke in die Weser, lag. Meinders hat unstreitig die richtige Etymologie, aber an die Werre zu denken verbietet die mehrstündige Entfernung derselben von Minden. — Vgl. (Culemann): Erste Abtheilung Mindenscher Geschichte. p. 8. 9. —

<sup>3)</sup> Büsching: Erdbeschreibung. VI, 224. 228. 231. -

<sup>4)</sup> So kam die Herrschaft der edlen Herren vom Berge (de Monte), welchen die Schirmvolgtei der Mindener Kirche zustand, (das nachmalige Amt Hausberge), durch Schenkung von Seiten des Bischofs Otto, des 45sten in der Reihe und des Letzten aus jenem Geschlechte, am Ende des viersehnten Jahrhunderts (1392) an das Hochstift. (Culemann): Mindensche Geschichte. I, 16. 17. II, 44. 52. Vgl. Büsching: Erdbeschreibung. VI, 222. — Das Hans Wo-

leibungen in Folge glücklicher Fehden mit benachberten eilen Herren erwachsen <sup>1</sup>).

Das Bisthum als solches, sur Bekehrung der Sochen im alten Engern, der Heimath Wittekinds, des Sachenherzogs 2), und zu Ehren des heiligen Apostels Petras 3) gegründet, war eine der ältesten Stiftungen Karls des Grossen, und soll nach den Angaben Einiger bereits am Einie des achten (780), nach denen Anderer erst im Beginn des neunten Jahrhunderts (803) entstanden sein 4). 'Die Gränzen der geistlichen Jurisdiction erstreckten zich viel weiter, als die der späteren weltlichen Herrschaft der Bischöfe; -- jener unterlag zu beiden Seiten im Weser das ganze, heutiges Tages grossentheils preussische und hannöverische Land, welches nördlich von den bischiflichen Sprengeln von Bremen und Verden, östlich von IIIdesheim, südlich von Paderborn, westlich von Osnabelik und Münster, eingeschlossen wurde. Wie in den meisten geistlichen Stiftern, entwickelten sich auch hier sehen Ath wiederholte Zwistigkeiten zwischen den Bischöfen und den Capitel 5), und zwischen beiden und der Hauptstadt des

digenstein gehörte mit allen Pertinenzen beim Uebergange des Bisthum's an Brandenburg dem Demcapital. Vglden Homagial - Rezess von 1650. (Culemann): Mid. Landesverträge. p. 232.

<sup>1)</sup> Das westlich gelegene Amt Reineberg bildete wapringlich einen Bestandtheil der alten Grafschaft Teklenburgv. Steinen: Westphäl. Gesch. Lemgo. 1766. 1V, 1861. – Vgl. Büsching: Erdbeschreibung. VI, 286. —

<sup>2)</sup> Bis in die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts sell an dem Platze der Dompropstei der letzte Rest der alten Wittekindschen Burg gestanden haben. (Culemann): Misdensche Gesch. I, 6. —

<sup>3)</sup> Pauli: Allg. Prouss. Staatsgesch. VI, 88.

<sup>4)</sup> Die letztere, von Eccard ausgesprochene, Annahme ist unstreitig die richtigere, weil während der erstgenneten Zeit noch heftige Kriege zwischen Franken und Shehm geführt wurden. (Culemann): Mind. Gesch. I, 12. —

<sup>5)</sup> Kraft des im J. 1294 erlassenen Statuts erhielt des Capital förmlich das Condominium, so dass il gemeinschaftlich mit dem Bischofe gehuldigt wonden. (Cale-

Landes, die fast zu reichsständischer Bedeutung sich emporschwang. Von Minden, wo die Kathedrale sich befand, verlegte schon im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts (1316) Gottfried, ein geborener Graf von Waldeck (reg. v. 1305 - 1324), den Sitz der Stiftsregierung nach einem, im Mittelalter häufig genannten Orte am linken Weserufer, Namens Hokeleve, we er ein Schloss, nach dem Patron des Hochstifts Petershagen benannt, erbaute, welches seitdem bis zur Säcularisation die bischöfliche Residenz geblieben ist 1). Der Nachfolger des erwähnten Bischofs, Ladwig, Herzog von Braunschweig, (reg. v. 1324 - 1346,) sergte sodann für die Sicherstellung der Gränzen, vorzüg-Heh im Norden gegen die Grafen von Hoya, mit denen, wie mit den Grafen von Diepholz, häufige Streitigkeiten stattsanden 2), und erbaute nach jener Seite hin (im J. 1335) als Gränzburg ein festes Schloss, dem er nach dem Wappen des Hochstifts, den kreuzweis liegenden Schlüsseln Petri, die Benennung Schlüsselburg gab 3). Im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts war der Umstand, dass ein Mitglied des braunschweig-wolfenbüttelschen Hauses, Franz I., (von 1508 – 1529) den bischöflichen Stuhl cinnahm, Veranlassung, dass das Bisthum in die Hildesheimer Stiftsfehde mit hineingesogen, furchtbar verwüstet, und der Bischof selbst verjagt, erst längere Zeit darauf wieder eingesetzt wurde 4). Am Ende des sechssehnten und im Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts befand sich Minden, wie die meisten Hochstifter des nördlichen Deutschlands, fast ausschliesslich im Besitze jüngerer Söhne benach-

mann): Verzeichn. der Mindensch. Dompröpste, Dechanten und Capitularen. Minden. 1752. p. 6. 7. 11 fgg. —

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. II, 5. 11. —

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. II, 13 fgg. 19. -

<sup>3)</sup> Bei Gelegenheit der Erbauung dieses Schlosses erhielt die Stadt Minden (1335) das erste Privilegium der Zollfreiheit. (Culemann:) Mind. Gesch. II, 20. —

<sup>4) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. IV, 11 fgg. -

barter angeschener Herrschergeschlechter 1). : Zur Zeit des dreissigjährigen Krieges verfügten nach Willkühr die verschiedenen Kriegsparteien, je nach dem sie des Uebergewicht in diesen Gegenden hatten, über das Land 2). Nach den unglücklichen Ausgange des dänischen Krieges setzte sich, anter dem Schutze der ligistischen und kaiserlichen Waffen, der Coadjutor Franz Wilhelm, Graf von Wartenbergas), ein aus unstandesmässiger Ehe entsprossener Wittelsbacher und zugleich ein eifriger Papist, welcher sich als keiselicher Prinzipal - Commissarius durch die rücksichtslessste Durchführung des Restitutions - Edictes in Norddeutschind sehr bemerkbar gemacht hatte, im Jahre 1630 in Besits des Stifts 4). Aus diesem aber wurde er bereits im J. 1633 in Folge des Sieges, den Herzog Georg von Lüneburg (28. Jm. s. St.) bei Hessisch-Oldendorf über die Kaiserlichen erfocht, verjagt 5); dann aber, als Herzog Georg den Prager Frieden beitrat 6), kam das Bisthum, weil die Besatzung in Minden sich für die Schweden erklärt hatte, h

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 5 fgg. — Rjued. Sammlung der vornehmsten Landesverträge des Fürstth. Mindes. p. 52. 70. 158. 175.

<sup>2)</sup> Die Summe, welche allein während der Jahre 1628 und 1624 die kaiserlichen Truppen der Stadt gekostet, wird st 600,000 Rthl. berechnet. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 191. 195. —

<sup>3)</sup> Er war ausserdem auch noch Bischof von Osnabrück und Verden, von welchen Stiftern er allein das erstere im Friéden. p. 51. den behielt. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 51. 173. — Seine Wahl zum Condjutor von Minden setzte er übrigens ziemlich tumultuarisch und unregelmässig durch (Culemann:) Mind. Gesch. V, 203. 209. —

<sup>4)</sup> Noch his zum J. 1633 regierte nominell als erwählter Bischof: Herzog Christian von Braunschweig. (Culemass) Mind. Gesch. V, 211. — Desselben: Mind. Landesverträge. p. 222. vgl. p. 175. — Ueber die Art, wie dans die Jesuiten, in Gemeinschaft mit den kaiserlichen Turppen unter dem Grafen Gronsfeld, in Minden hauseten, vgl. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 204. 205. —

<sup>5) (</sup>Culemann:) Mind. Geech. V, 211 fg. 213. -

<sup>6)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 546. -

: Hände der letzteren, in denen es bis sum Ende des ieges verblieb 1).

Die Säcularisation und demnächstige Ueberweisung Minman Brandenburg war mit ausserordentlich vielen Schwiekeiten verknüpft, weil wohl bei keinem anderen Stifte
h so viele widerstreitende Interessen und Ansprüche durchmaten. Aber Beharrlichkeit und Gewandtheit, — zuletzt
ne zur rechten Zeit angewandte Bestechung der schwedihen Friedensgesandtschaft, führten am Ende doch zu
m erwünschten Ziele. In dem Friedensinstrumente wurde
dieser Besiehung 2) bestimmt:

dass das Hochstift Minden, ganz in derseiben Weise, wie das Bisthum Halberstadt, als Reichslehen und weltliches Erbfürstenthum, mit Sitz und Stimme auf den Reichs- und westphälischen Kreis-Tagen, und unter der Bedingung un Kurbrandenburg überwiesen werden sollte, dass die Besitzergreifung sofort nach geschehener Ratification des Friedensvertrages erfolge.

Jedoch wurde noch insbesondere die Aufrechterhaltung der ausgedehnten Rechte und Privilegien der Stadt Minden in geistlichen und weltlichen Dingen, hinsichtlich der Civil-, wie der Criminal-Gerichtsbarkeit, ausdrücklich festgesetzt, jedoch mit Vorbehalt der Rechte des Landesherrn und des Capitels, deren, so wie der Geistlichkeit und der Ritterschaft innerhalb der Mauern oder im Gebiete der Stadt belegene unbewegliche Besitzungen auch fortan gänzlich eximirt sein und bleiben sollten 3).

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 213. — Büsching: Erdbeschreibung. VI, 230. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 4. -

<sup>3)</sup> Aufange war in der beliebten Fassung des Artikels nur das Grundeigenthum der Landesherrschaft im Stadtbezirke eximirt; da aber die Prälaten und die Ritterschaft sich beklagten, dass die Stadt, die doch auf dem Landtage die unterste Stelle (im Gegensatze zu den s.g. Oberetänden) einnehme, sich Gewalt

und Stolberg erhielten als Antwort auf die von ihnen geltend gemachten Ansprüche von Kaiser und Reich zur leere Versprechungen, die später nicht verwirklicht wurden 1); nur die Sondershausische Linie von Schwinzburg blieb im Besitze eines kleinen Theils der hohenstellschen Herrschaft Lohra, des Amtes Grossbodungen, aber unter kurbrandenburgischer Hoheit.

Das auf die angegebene Weise seinem Umfange nach vielfach geschmälerte, neue Fürstenthum befand sich beim Abschlusse des Friedens in den Händen der Schweden, die, nachdem noch am Ende Novembers 1648 unter ihren Arspizien ein Landtag in Halberstadt, zum Behuf der Verthellung der auf das Land gefallenen Antheilsumme an der Entschädigung für die schwedische Milis, gehalten werden war 2), am ersten Januar des folgenden Jahrs (1649) die aligemeines Friedens – Dankfest felern liessen 3). Erst mehdem mehrmals die brandenburgischen Bevollmächtigten zurückgewiesen waren 4), erfolgte schwedischer Seits am 6ten October 1649 die Uebergabe des Landes an den brandenburgischen Commissarius, Raban v. Canstein. Die Hal-

<sup>1)</sup> Im J. 1674 ward beiden gräflichen Häusern versprechen, für den Fall der Eröffnung von Reichslehen ihrer zu gedenken. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 577. — Büsching: Erdbeschreibung. VIII, 952. —

<sup>2)</sup> Der Landtag fand atatt vom 20sten bis zum 22sten November des erwähnten Jahrs, — und die Quote Halberstadts betrug 57,662 Fl., Hohensteins: 4971 Fl. Es ward zum Behuf der Deckung eine allgemeine Kopfsteuer bewilligt, excl. des Adels, der für sich und seine Leute 2006 Gulden übernahm. Abel: Chron. v. Halberst. p. 578. —

<sup>8)</sup> Abel: Chron. von Halberst. a. a. O. —

<sup>4)</sup> Einen Hauptgrund der Zögerungen machten die Ueberwisungen vieler halberstädtischen Aemter an schwedische beboffiziere, zu mehrjährigem Niesbrauch, aus; — so war Amt Aschersleben (Praefectura Oscaniensis, nicht Ascaniensis, wie bei Pufendorf sich findet), an Peter Brahe verliehen; Amt Winningen bei Aschersleben besses Graf Königsmark, dem ausserdem später noch Amt Weferlingen verpfändet wurde, und der noch Amt Schmittingen dazu verlangte. Vgl. Pufenderf: de reh. gest. Frid. Wilh. lib. 111. S. 82. p. 164. — Abel: (hren. v. Heberst. p. 578. 579.

digung erfolgte erst im Anfange des folgenden Jahrs. Der grosse Kurfürst erschien am zweiten März 1650, nachdem erst kurs vorher die Schweden das Land gänzlich geräumt hatten 1), an der Gränze, und wurde hier, auf einem Hügel im Felde bei Ottleben, von den Abgeordneten der Landstände empfangen und bewilkommt. Einen Monat später, am zweiten April, erfolgte zu Grüningen die Uebergabe des s. g. Homagial-Rezesses, in welchem sämmtliche ständische Privilegien bestätigt wurden, - darauf die Uebergabe des Fürstenthums von Seiten des Reichs an den Kurfürsten, durch den kaiserlichen Bevollmächtigten, Freiherrn Joschim Friedrich v. Blumenthal 2), der vom Kurfürsten zum ersten Statthalter des Landes ernannt wurde, und dann noch an demselben Tage die allgemeine Huldigung vor dem, unter dem Namen Commisse bekannten bischöflichen Palaste am Markte 3). Damit war denn die aussere Verknüpfung vollendet; -- eine völlige Verschmelzung mit den übrigen Provinzen erfolgte chenfalls nicht lange darauf durch Einführung des miles perpetuus 4), und etwas später: der Accise 6).

Das zweite der zur brandenburgischen Entschädigung bestimmten Stifter, Minden, dessen Bevölkerung gleich-

<sup>1)</sup> Buchholts: Geech. der Kurmark Brandenb. IV, 44. -

<sup>2)</sup> Er war geboren in der Mark Brandenburg im J. 1612, und starb im J. 1657. Der grosse Kurfürst bediente sich seiner hauptsächlich zur Herstellung der fast ganz zerrütteten Finanzen. Klapproth und Cosmar: der königl. Preuss. Geh. Staatsrath. p. 344.

<sup>3)</sup> Abel: Chronik von Halberstadt. p. 579. 580. — Büsching: Erdbeschreibung. IX, 359. —

<sup>4)</sup> Auf den Landtagen von 1651 und 1652 wurde die Bewilligung einer Summe für die Landes-Defension beautragt, dieselbe erfolgte aber erst im J. 1653, und zwar nur zur Unterhaltung von 200 Mann. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 581.

<sup>5)</sup> Statt der Contribution wurde im J. 1674 die Accise eingeführt, und im J. 1681 besser eingerichtet; — im J. 1686 bestand eie bereits in allen brandenburgischen Provinzen. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 568.

falls fast gans lutherisch war 1), wurde im Westen durch das Bisthum Osnabräck, nördlich durch die Grasschasten Diepholz und Hoya, östlich durch die Grafschaft Schausburg, und im Süden durch die Grafschaften Lippe und Ravensberg begränzt. Das Land wird in ihrem mittleren Laufe von der Weser durchströmt, die hier zum letzten Male (bei der s. g. Weserscharte, neuerdings gewährlich Porta Westphalica genannt), das Gebirge durchbricht, um sodann sich im Flachlande der Nordsee zu verlieren. Der Haupterwerb der Bevölkerung bestand von je her in Ackerbau; daneben aber waren auch Viehzucht, Flecher cultur, Steinkohlenbergwerke, Kalk - und Steinbrücke, and ergiebige Salzquellen Grundlagen des Einkommens 2). Der Umfang des Stifts betrug zwar nur ungefähr 24 Meilen; indessen war es durch seine Lage dem grossen Kurfürsten von bedeutender Wichtigkeit. Zuerst half es wegen seiner nahen Nachbarschaft die aus der clevischen Erbschaft angefallenen westphälischen Besitzungen trefflich arrendiren; sodann begünstigte der Besitz desselben, und damit eines Theils eines nicht unbeträchtlichen Strom's, die Ausführung der Entwürfe Friedrich Wilhelms in Bezug auf Hendel und Schifffahrt 3); — endlich wurde der Kurfürst, was in stra-

<sup>1)</sup> Das Domcapitel bestand freilich damals fast gazz sakatholischen Mitgliedern. Vgl. den Mindenschen Hemegial-Rezess vom 22sten Febr. 1650, bei (Culemann): Mindensche Landesverträge. p. 231. – Es wurde jedech des Verhältniss der evangelischen Präbenden zu den kathelischen sofort wieder in der Weise hergestellt, wie es im J. 1624 gewesen war. Declaration des Mindenschen Haldungsrezesses vom 9ten März 1650. (Culemann): Mindenschen Landesverträge. p. 249. —

<sup>2)</sup> Ein alter Poëta Mindensis singt deshalb:

lbi enim elementa

Bons, pura sunt contenta,

Ligna et in copia,

Lapides, nec non caementa,

Oves, boves et armenta,

Horum nec inopia.

(Culemann): Mindensche Geschichte. I, 10. —

<sup>3)</sup> Vgl. Weddigen: Westphäl. Magazin. Lemgo 1387. 4 III. Heft. IX. p. 248 fgg. (von der Schifffahrt auf der West.);

igg. (von der freien Schiffishri und Stepelgerechtigiden Stadt Minden etc.). Die drei Mindenschen Weserimter (Schlüsselburg, Petersbagen und Hausberge),
in sich südlich das der Grafsch. Ravensberg ungehörige
innt Vlothe anschlose, bildeten eine wicht unbetrüchte Einnahme der Landesherrschaft, obwohl bei den drei
est alle Waaren der Einwohner der Studt Minden gänzmellisei waren. ib id. p. 219.

die Stadt an der Mündung eines Flüsschens, durch dieselbe flieset und die s. g. Freiheit von der eiliehen Stadt schied, der Minder-Backe in die ser, lag. Meinders hat unstreitig die richtige Etybeie, aber an die Werre zu denken verbietet die mehrdige Entfernung derselben von Minden, — Vgl. (Culenn): Erste Abtheilung Mindenscher Geschichte. p. 8. 9. — sehing: Erdbeschreibung. VI, 224. 228. 231. —

kam die Herrschaft der edlen Herren vom Berge Monte), welchen die Schirnivolgtei der Mindener Kirsustand, (das nachmalige Amt flatsberge), durch enkung von Seiten des Bischofs Otto, des Asten in der 16 und des Letzten aus jenem Geschlechte, am Ende des minten Jahrhunderts (1392) an des Hochstift (Culetus): Mindensche Geschichte. I, 16: 12. II, 48. 52. Vgl. 16: 13. Erdbeschreibung. VI, 282. m-1. Das Hens We-

leibungen in Folge gitcklicher Feliden mit benachberten eilen Herren erwachsen <sup>1</sup>).

Das Bisthum als solches, zur Bekehrung der Sachsen im alten Engern, der Heimath Wittekinds, des Sachsenherzogs 2), und zu Ehren des heiligen Apostels Petrus 3) gegründet, war eine der ältesten Stiftungen Karis des Grossen, und soll nach den Angaben Einiger bereits am Ende des achten (780), nach denen Anderer erst im Begins des neunten Jahrhunderts (803) entstanden sein 4). Die Gränzen der geistlichen Jurisdiction erstreckten zich viel weiter, als die der späteren weltlichen Herrschaft der Bischöfe; — jener unterlag zu beiden Seiten der Weser das ganze, heutiges Tages grosseatheils preussische und hannöverische Land, welches nördlich von den bischiflichen Sprengeln von Bremen und Verden, östlich von IIIdesheim, südlich von Paderborn, westlich von Osnabrick und Münster, eingeschlossen wurde. Wie in den meisten geistlichen Stiftern, entwickelten sich auch hier schon Ith wiederholte Zwistigkeiten zwischen den Bischöfen und den Capitel 5), und zwischen beiden und der Hauptstadt des

digenstein gehörte mit allen Pertisensen beim Uebrgange des Bisthum's an Brandenburg dem Domeapitel. Vglden Homagial - Rezess von 1650. (Culemann): Mist-Landesverträge. p. 232. —

<sup>1)</sup> Das westlich gelegene Amt Reineberg bildete unsprüglich einen Bestandtheil der alten Grafschaft Teklenburgv. Steinen: Westphäl. Gesch. Lemge. 1769. IV, 1931. – Vgl. Büsching: Erdbeschreibung. VI, 236. —

<sup>2)</sup> Bis in die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts soll an der Platze der Dompropetei der letzte Rest der siten Wittekindschen Burg gestanden haben. (Culemann): Misdensche Gesch. I, 6. —

<sup>3)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 88.

<sup>4)</sup> Die letztere, von Eccard ausgesprochene, Annahme ist unstreitig die richtigere, weil während der erstgenanten Zeit noch heftige Kriege zwischen Franken und Shehm geführt wurden. (Culemann): Mind. Gesch. I, 12. —

<sup>5)</sup> Kraft des im J. 1294 erlassenen Statuts erhielt das Capital förmlich das Condominium, so dass ihm gemeinschaftlich mit dem Bischofe gehuldigt werden muste. (Cule-

Landes, die fast zu reichsständischer Bedeutung sich emporschwang. Von Minden, wo die Kathedrale sich befand, verlegte schon im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts (1316) Gottfried, ein geborener Graf von Waldeck (reg. v. 1305 — 1324), den Sitz der Stiftsregierung nach einem, im Mittelalter häufig genannten Orte am linken Weserufer, Namens Hokeleve, we er ein Schloss, nach dem Patron des Hochstifts Petershagen benannt, erbaute, welches seitdem bis zur Säcularisation die bischöfliche Residenz geblieben ist 1). Der Nachfolger des erwähnten Bischofs, Ladwig, Herzog von Braunschweig, (reg. v. 1324 - 1346,) seegte sodann für die Sicherstellung der Gränzen, vorzüglich im Norden gegen die Grafen von Hoya, mit denen, wie mit den Grafen von Diepholz, häufige Streitigkeiten stattfanden 2), und erbaute nach jener Seite hin (im J. 1335) als Gränzburg ein festes Schloss, dem er nach dem Weppen des Hochstifts, den kreuzweis liegenden Schlüsseln Petri, die Benennung Schlüsselburg gab 3). Im Ansange des sechezehnten Jahrhunderts war der Umstand, ders ein Mitglied des braunschweig-wolfenbüttelschen Hauses, Franz I., (von 1508 — 1529) den bischöflichen Stuhl cinnahm, Veranlassung, dass das Bisthum in die Hildesheimer Stiftsfehde mit hineingesogen, furchtbar verwüstet, und der Bischof selbst verjagt, erst längere Zeit darauf wieder eingesetzt wurde 4). Am Ende des sechssehnten und im Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts befand sich Minden, wie die meisten Hochstifter des nördlichen Deutschlands, fast ausschliesslich im Besitze jüngerer Söhne benach-

mann): Verzeichn. der Mindensch. Dompröpste, Dechanten und Capitularen. Minden. 1752. p. 6. 7. 11 fgg. —

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. II, 5. 11. -

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. II, 13 fgg. 19. -

<sup>3)</sup> Bei Gelegenheit der Erbauung dieses Schlosses erhielt die Stadt Minden (1335) das erste Privilegium der Zollfreiheit. (Culemann:) Mind. Gesch. II, 20. —

<sup>4) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. IV, 11 fgg. -

barter angeschener Herrschergeschlechter 4). : Zur Zeit des dreissigjährigen Krieges verfügten nach Willkühr die verschiedenen Kriegsparteien, je nach dem sie das Uebergewicht in diesen Gegenden hatten, über das Land 2). Nach den unglücklichen Ausgange des dänischen Kriegen setzte sich, unter dem Schutze der ligistischen und kaiserlichen Waffen, der Coadjutor Franz Wilhelm, Graf von Wartenberger!), ein aus unstandesmässiger Ehe entsprossener Wittelsbacher und zugleich ein eifriger Papist, welcher sich als keiszlicher Prinzipal - Commissarius durch die rücksichtslessste Durchführung des Restitutions-Edictes in Norddeutschind sehr bemerkbar gemacht hatte, im Jahre 1630 in Besits des Stifts 4). Aus diesem aber wurde er bereits im J. 1633 in Folge des Sieges, den Herzog Georg von Lüneburg (28. Jm. a. St.) bei Hessisch-Oldendorf über die Kaiserlichen erfocht, verjagt 5); dann aber, als Herzog Georg den Prager Frieden beitrat 6), kam das Bisthum, weil die Besatzung in Minden sich für die Schweden erklärt hatte, h

<sup>1) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 5 fgg. — Rjued. Samblung der vornehmsten Landesverträge des Fürstth. Mindes. p. 52. 70. 158. 175.

<sup>2)</sup> Die Summe, welche allein während der Jahre 1628 und 1624 die kaiserlichen Truppen der Stadt gekostet, wird so 600,000 Rthl. berechnet. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 191. 195. —

<sup>3)</sup> Er war ausserdem auch noch Bischof von Osnabrick und Verden, von welchen Stiftern er allein das erstere im Frieden, p. 51. den behielt. Pütter: Geist des westphäl. Friedens, p. 51. 173. — Seine Wahl zum Coadjutor von Minden setzte er übrigens ziemlich tumultuarisch und unregelmässig durch (Culemann:) Mind. Gesch. V, 203. 209. —

<sup>4)</sup> Noch his zum J. 1633 regierte nominell als erwihler Bischof: Herzog Christian von Braunschweig. (Culemann) Mind. Gesch. V, 211. — Desselben: Mind. Landesverträge. p. 222. vgl. p. 175. — Ueber die Art, wie dasseldie Jesuiten, in Gemeinschaft mit den kaiserlichen Turppen unter dem Grafen Gronsfeld, in Minden hanseted, T. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 204. 205. —

<sup>5) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 211 fg. 213. -

<sup>6)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 546. -

Hände der letzteren, in denen es bis zum Ende des ges verblieb 1).

Die Säcularisation und demnächstige Ueberweisung Minan Brandenburg war mit ansserordentlich vielen Schwieiten verknüpft, weil wohl bei keinem anderen Stifte so viele widerstreitende Interessen und Ansprüche durchsten. Aber Beharrlichkeit und Gewandtheit, — zuletzt sur rechten Zeit angewandte Bestechung der schwedia Friedensgesandtschaft, führten am Ende doch zu erwünschten Ziele. In dem Friedensinstrumente wurde ieser Besiehung 2) bestimmt:

dass das Hochstift Minden, ganz in derseiben Weise, wie das Bisthum Halberstadt, als Reichslehen und weltliches Erbfürstenthum, mit Sitz und Stimme auf den Reichs- und westphälischen Kreis-Tagen, und unter der Bedingung an Kurbrandenburg überwiesen werden sollte, dass die Besitzergreifung sofort nach geschehener Ratification des Friedensvertrages erfolge.

Jedoch wurde noch insbesondere die Aufrechterhaltung der ausgedehnten Rechte und Privilegien der Stadt Minden in geistlichen und weltlichen Dingen, hinsichtlich der Civil-, wie der Criminal-Gerichtsbarkeit, ausdrücklich festgesetzt, jedoch mit Vorbehalt der Rechte des Landesherrn und des Capitels, deren, so wie der Geistlichkeit und der Ritterschaft innerhalb der Mauern oder im Gebiete der Stadt belegene unbewegliche Besitzungen auch fortan gänzlich eximirt sein und bleiben sollten <sup>3</sup>).

<sup>) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 213. — Büsching: Erdbeschreibung. VI, 230. —

<sup>)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 4. —

Anfange war in der beliebten Fassung des Artikels nur das Grund eigenthum der Landesherrschaft im Stadtbezirke eximirt; da aber die Prälaten und die Ritterschaft sich beklagten, dass die Stadt, die dech auf dem Landtage die unterste Stelle (im Gegensetze zu den s.g. Oberständen) einnehme, sich Gewalt

Der Inhalt dieses, später in den Frieden eingeräckten Artikels, zu welchem sowohl die kaiserliche, wie die schwedische Gesandtschaft bereits im Frühjahr 1647 ihre Zustinmung gegeben hatte, ward von verschiedenen Seiten asgefochten, — namentlich von dem Bischofe Franz Wilhelm von Osnabrück, von dem Hause Braunschweig und von den Herzögen von Meklenburg. Ueberdies bestaales wegen der Grafschaft Schaumburg und wegen der Stadt Minden Misshelligkeiten, deren Beseitigung im Frieden erfolgte.

Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg, von den Jesuiten in Ingolstadt erzogen, durch Energie in seiner Eigenschaft eines Gesandten Curcöin's, nachher des ganste Kurfürsten-Collegium's beim Congresse eine der festesten Stützen der katholischen Partei und des katholischen System, widersprach der Bestimmung über Minden auf des hertnäckigste, da er, obwohl ziemlich gewaltsam in des Stift eingeführt und seit längerer Zeit nicht mehr im Besitz, sich noch immer für den alleinigen rechtmässigen Herra desselben hielt. Er wusste auch noch später, als bereits Alles abgemacht war, durch seinen bedeutenden Einfluss die Kaiserlichen dahin zu bringen, dem Kurfürsten den Vorschieg zu machen: Minden fahren zu lassen, weil der Bischef sich nicht zur Cession verstehen wolle, und dafür eine == dere Entschädigung anzunehmen, die ähnliche Vertheile derbot. Weil indessen der Kurfürst sich dem auf des estschiedenste widersetzte und die Schweden damals schon gewonnen waren, die Ansprüche Brandenburgs gegen jeden Einspruch aufrecht zu erhalten, so gaben auch die Kaiserichen ihre Bemühungen sehr bald auf, und des bischösliches Widerspruchs wurde nicht weiter geachtet 1). - Die Her-

anmassen wolle über ihre, im Weichbilde (districts urbis) gelegenen Güter, so wurden folgende Worts auf Brandenburgs Betrieb hinzugefügt: capitulum totumque derum et equestrem ordinem. Pufendorf: de reb. suscis. A. XIX. S. 217. p. 775.

<sup>1)</sup> Ad extremum Caesarci proponebant, Franciscum Wildmum Praesulem in cessionem Mindae consentire note. Unit

se von Braunschweig, die in ihrem Absehen auf idea anfangs, ehe die Pommersche Angelegenheit mit adenburg vollständig geregelt war, insgeheim von den iweden unterstützt, dann aber, als letzteres und der fürst sich geeinigt hatten, offen fallen gelassen wurt, hatten vorzüglich die zur Arrondirung ihrer übrigen achbarten Besitzungen so äusserst gänstige Lage des Its im Auge 1). Sie machten zu ihren Gunsten die schon lange bestandenen Beziehungen des letzteren zu ihrem me 2), und überdies ausdrückliche neuere Bestimmungen tend. Dreissig Jahre hindurch bis zum Restitutions-Edict das Bisthum in den Händen eines braunschweigischen men gewesen 3); ausserdem stehe dem Hause Braunweig ein erbliches Schutzrecht über die Stadt Minden zu, i mit dem Weserstrome sei es von Seiten des Kaisers be-

burgicas acceptari, majore proventu, et non minus commodo Visurgis apud Rintelam transitu. Sed nos tri longe recusare; rebus conventis standum, et istis praefecturis Cassellano setisfaciendum. Nec ulterius instabant Caesarei, excusantes, se non potuisse defugere, quo minus urgente Praesule istud tentarent. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. §. 13. p. 144. — Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 51 fg. 173. —

<sup>1)</sup> Ram ditionem reliquis suis ditionibus opportuno situ admodum blandiri. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. III, 13. —

Z) Diese Beziehungen hatten sie denn auch vielfach zu ihren Gunsten benutzt. So behielten sie, trotz eines für Minden durchaus günstigen Kammergerichts - Urtheils vom 18. Apr. 1597, unter verschiedenen Vorwänden das Kloster Lokkum, und die Acmter Diepenau und Steierberg, die ihre Vorgänger, die Grafen von Hoya, dem Hochstift früher entrissen hatten. Der grosse Kurfürst betrieb noch bis anm Ende seiner Regierung bei den Reichsgerichten die Wiedererlungung jener Pertinenzien, indessen vergeblich. Pauli: Allg. Prouss. Staatsgesch. VI, 166-168. - Gegen die Kaiserlichen machten überdies die Braunschweiger geltend, dass Herzog Christian auch Coadjutor von Minden gewesen sei. Dagegen aber ward eingewandt: dass er nur unter der Bedingung gewählt worden, dass er vom Papste die Confirmation, vom Kaiser die Regalien erlange, überhaupt aber sich nach den Regeln der katholischen Kirche richte, von welchem Allen nichts erfüllt sei. Woltmann: Gesch. des westph. Friedens. I, 281. -

<sup>8)</sup> Pätter: Geist des Westphäl. Friedens, p. 197. -

Zuletzt sei Minden: im dreissigjährigen Kriege lehnt <sup>1</sup>). durch die siegreichen Waffen Herzog Georgs von Lünchurg den Kaiserlichen entrissen, und, sammt dem gleichnamigen Hochstifte, von schwedischer Seite durch den Reichskassler Oxenstierna demselben förmlich geschenkt worden 2). Indessen die Schweden, die, wohl mit Recht, die erwähste Schenkung wegen des Beitritts des Herzogs Georg sum Prager Frieden für beseitigt hielten, zeigten sich später um so weniger geneigt, die braunschweigischen Ansprücke zu unterstützen, da es weit mehr in ihrem Interesse lag, imdenburg zufriedenzustellen, und da letzteres bei der schwedischen Gesandtschaft seine Beweisführung auf sehr gewichtige Weise mit klingendem Metall verstärkt hatte 3). -Dem herzoglichen Hause Meklenburg war ebenfalls des Bisthum Minden, um den Verlust Wismar's ausmegleichen, vorläufig versprochen worden; weil aber der meklenburgische Gesandte mit der Annahme des Anerbietens sögerte und erst nach Hause reisete, um sich Vollmacht zu helen, so kam die Vereinbarung zwischen Schweden und Brandenburg unterdessen zu Stande, durch welche die nachträglich cingelaufene meklenburgische Einwilligung unnütz warde 4).-

<sup>1)</sup> Hereditarium jus advocatiae armatae ci Domui in istam urben competere; eandem domum de l'isurgi flumine a Caesare investitam. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. ib. III. S. 13. p. 144. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. citat. — v. Meiern: Act. Puc. Westphelicae. IV, 161. —

<sup>3)</sup> Sed ut Sueci scrupulos movere desinerent, Avausio sundente Salvio viginti Uncialium millia a nostris offerebentur, quorum decem millia statim, reliqua in diem numeranda erant. Unde is omissis tricis prolixe operam suam circa id negotiam pollicebatur. — Salvii consilium nostri secuti Oxenstlernas viginti quinque Uncialium millia offerebant, quan is citra tergiversationem acceptabat; ac statim immutatus operam suam prolixe offerebat, modo nostri simul ad rationam incumbarent, qua Brunsvicensibus satisferi qual. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. Uk. 111. \$-13. p. 144. — Spittler: Hannöversche Gesch. 11, 153. —

<sup>4)</sup> Lange Zeit bewiesen die Schweden hinsichtlich Minden's sich spräde gegen Brandenburg; "eam ditionem Mediator, "gico in locum Wismariae destinari." Pufendorf: de religiest. Frid. Wilh. III, 13. — Der Plan des französischen Ge-

trafechaft Schaumburg war thellweise unzwei-Lehen der Bischöfe von Minden. Deshalb nahm dem Aussterben der gräflichen Dynastie (im J. 1640) Franz Wilhelm dieselbe in Anspruch, und erwirkte in der That, durch Anschliessen an die kaiserliche , für Minden (22. Dezemb. 1645) ein günstiges Urles Reichshofraths. Indessen das Haus Hessen-Cassel, m: ebenfalls als Lehnsherrschaft bei Erledigung der haft betheiligt war, wusste durch seine Verbindung chweden es zu erwirken, dass die Ansprüche, welche das Hochstift Minden auf die Grafschaft Schaumburg is auf das landgräfliche Haus Hessen übertragen, und n letzterem, wegen Theilung des Landes, im J. 1647 wannschweig-Lüneburg und dem gräflich Lippischen - abgeschlossenen Verträge förmlich und namentlich den Frieden bestätigt wurden. Dadurch ging dem pre Brandenburg die Grafschaft Schaumburg, so weit indensches Lehen war, verloren 1). - Auch die sehr lehnten Rechte, welche die Stadt Minden in Anmahm 2) und die ihr theilweise im Frieden gesichert

Juter diesen Rechten sind vorzüglich aufzuzählen: Das Besatzungsrecht (jus praesidii). das Districterecht jus districtus) und das Niederlage- und Stapel-Recht (jus Emperii & Stapulac.) —

worden d'Avaux ging sogar dahin: Minden's Besitz wechletweise den Häusern Lüne burg und Meklen burg zu
iberlassen, oder das Stift zwischen beiden zu theilen. Pu'en dorf: de reb. succie. lib. XIX. §. 114. p. 788. — v.
Meiern: Act. Pac. Westphal. VI, 521. — Brückner:
commentat. ad art. XII. Instrumenti Pac. Osn. de compensaione ducibus Megapolitanis facta. Gotting. 1798. §. 18. —

Tertio: Jus directi et utilis dominii in praesecturas Schaumurg, Bückeburg, Saxenhagen et Stadthugen, episco palus Mindano antehac assertum et adjudicatum, verro ad dominum Wilhelmum, modernum Hassiae Landgramum, — pertineat. Instr. Pac. Osn. XV, 3. — Ueber liejenigen Theile der Grasschaft Schaum urg, von denen las Mindener Domcapitel als von Mindens hen Lehnstücken schon am 28sten Novemb. 1640 Besitz ergreisen liess, vgl. Culomann:) Mindensche Gesch. V, 216 fg. — Vgl. Pütier: Geist des westphäl. Friedens. p. 218. 219. — Piderit: Gesch. der Grassch. Schaumburg. Rinteln. 1881. p. 140—149. — Rommel: Gesch. von Hessen. VIII, 758 fgg. —

wurden, möchten wohl in dem Umfange, in weichen es geschah, vom grossen Kurfürsten nicht zugestanden warden

Das erstere erstrebte die Stadt mit Aufwendung aller ihrer Kräfte, um, wie Magdeburg und Hervord, die Reichsstadt spielen zu können. "Super Minda tantum (Co-"mes Palatinus Carolus Gastavus) obiter (1649) monebat, ve-"lut jus praesidium proprium constituendi ci "competat, non tam proprio, quam Alexandri Bra-"keinii instinctu, quem Mindenses eo fine maneri-"bus mactarant; Wesenbecio reponente, ipsis in trastati-"bus id jus rejectum." - Später nach beriefen sich die Schweden auf ihr, beim Eintritt in Minden dem Magistrat gegebenes Versprechen, bei ihrem Abmarache die Schlüssel der Stadt an keinen Auderen zu überliefern, als an ihn. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 111. S. 24. 25. p. 165. 167. — Ausser der sehwedischen Gesandtschaft auf den Friedenscongresse wünschte auch die kaiserliche der Stadt das jus praesidii, welches sie mehrere Jahre biodurch besessen, zu erhalten; aber Brandenburg wusste es ves den meisten Ständen zu erlangen, dass statt der Werter circa jus proprii praesidii et pristinge libertatis hacteus per sessis - die Fassung angenommen wurde: eirea pristize jura ipsis legitime competenti**bus. So wurde da** jus praesidii zweifelhaft gelassen, und dem Kurfürster 🖚 Gelogenheit gogeben, es an sich zu ziehen. Pufendorf: de reb. succ. XIX. S. 217. p. 775. XX. S. 116. p. 626. — Schoo im J. 1649 brachte der Kurfürst die Sache in's Klare. Des Abgeordneten der Stadt, die damals zu ihm nach Cleve kamen, um Auseinandersetzungen zu snachen und seine Assicht zu erforschen, erwiederte er: das Besatzungweck gehöre zur obersten Gerichtsbarkeit und Lar deshoheit; diese aber besitze die Stadt nicht. Auch bistorisch sei das zu erweisen. Dem Lande orwachse am einem Besatzungsrechte der Stadt kein Natsen: letziere aber werde die Ausübung desselben zu schwer fallen, ven ihr nicht das Land zu Hülfe komme. Endlich sei es abs schmackt, wenn ein Fürst gehalten sein solle, sich in den Schutz seiner eigenen Stadt, in der er seinen Sits habe, = begeben. Pufendorf: de reb. suec. XXI. S. 50. p. 314. -In dem Rezess mit der Stadt Minden wegen der Einquestrung, d. d. Petershagen 7. Februar a. St. 1650 wird Sache noch kürzer abgethan. Im Art. 11 heiset es daselbat: "Was die Stadt Minden wegen ihres Juris proprii pranifi "ihnen reserviren wollen, solches lassen Seine Karl "Durchl., ohne Begebung Dero Rechtens, wei-"len es hicher nicht gehöret, an seines Ort "und zur Ausführung gestellt sein." mann:) Mindensche Landesverträge. p. 256. -

Ucber das s. g. jus districtus hatten schen friber viele Streitigkeiten zwischen Bischof und Capitel einer, und der Studt anderer Seits statt gefunden. Vgl. des Bischoft Hermann (von Schaumburg) Union mit dem Clere gegen die Stadt Minden (1572). Dasen wird geklagt, des

sehr einflussreiche Kräfte in Schweden in Bewegung gest worden wären, ihre Sache dem künftigen Landherrn zu stützen und zu vertreten 1).

Stadt den landesherrlichen Weichgrafen in Minden unverklagt und unerlangten Rochtens aus eigener Gewalt in ganz beschwerliche Haft genommen und geworfen, und demselbigen ohnedas wider alt Herkommen und die Billigkeit ganz beschwerliche Eingriffe in sein weichgräfliches Amt gethan. (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 80. — In dem Läbbekeschen, von Kniver Rudelph II. bestätigten Vergleiche von 1573 wurde feetgesetzt: dass dem Landesfürsten das peinliche Halsgericht neben dem zubehörigen Goedinge binnen Minden, und anstatt Sciner Fürstl. Gnaden Derselbigen verordnetem Weichgrafen alleine, und nicht dem Stadtrichter, zu hegen, zu spannen und Recht zu gebieten gebühre. ibid. p. 89. -Endlich wurde der ganze Gegenstand erledigt durch den, mit der Stadt in puncto jurisdictionis abgeschlossenen, Vergleich d. d. 15. Novemb. 1659, weselbst es heiset: "Was "die Jurisdiction und deren Uebung in dem, im Verglei-"zho näher festgestellten, Bezirke betrifft, ee "können Wir ihnen (den Bürgern) dieselbe anders nicht, als Aber ihre Bürger und andere bürgerlicher Jurisdiction un-"terworfene Einwohner, einzig und allein privative, und "swar dergestalt zulassen, dass sie dieselbige in causis ciavilibus et levioribus delictis, so mit Gelde abgestraft wer-"den, ohnverhindert üben und exerciren mögen und sollen." (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 276. 278. — Desection: Mind. Gesch. V, 246 fgg. -

Das Jus Emporii & Stapulae war der Stadt Minden von Kaiser Ferdinand II. im J. 1627 verliehen; wegen desselben mussten alle vorbeisahrenden Schisse, die mit Getraide oder Ban- und Flöss-Hols beladen waren, sich einen dreitägigen Ausenthalt gefallen lassen, und ihre Ladungen nach dem gemeinen Werthe seil bieten und verkaufen. — Schon im J. 1552 hatte Kaiser Karl V. der Stadt das Recht der sreien Schissahrt auf der Weser, Bremen vorbei, ertheilt, welches 1627 von Ferdinand II. und 1653 von Ferdinand III. constrmirt wurde. — Das Privilegium der Exemtion von jeglichem Land- und Wasserzelle im Fürstentham hatte sie von Wulbrand, dem 49sten Bischese; es ward 1664 durch den grossen Kurfürsten bestätigt. P. F. Weddigen: Westphäl. Magazin. 1784. 4. I. Hest 4. p.

145. Vgl. III. Heft. 9. p. 255 fgg. —

: I wing' a Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 4. — Die Stadt Minden behielt also das Stapelrecht, die Civil – und Criminal – Jurisdiction sowohl innerhalb der Ringmauera, wie im ganzen Weichbilde (praesertim jure districtus sjusque jurisdictionis exercitio concesse et pro nune apprehense etc.), jedoch mit den numentlich aufgeführten Anspahmen. — "As fatebatur Oxenstierna:

Da, nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens, das Bisthum Minden ganz in derselben Weise und mit denselben Rechten, wie Halberstadt, an das Kurhaus Brandenburg übergehen solite, so feigte daraus natürlich auch die Befugniss des Kurfürsten, eis Viertel aller Domherrn - Pfründen nach und nach, beim Abgange evangelischer Capitularen, zum landeaherrlichen Tafelgut einzuziehen 1). Diese s. g. Quart nahm denn auch der grosse Kurfürst (im J. 1661) in Anspruch, und überwies dieselbe, zu deren besserer Dotirung, der Universität Frankfurt an der Oder. — Weil jedoch diese Schmälerung dem Domcapitel sehr beschwerlich erschien, so liess sich deselbe in Verhandlungen ein, in Folge deren am 5ten April 1665 ein gütlicher Vergleich mit dem Kurfürsten zu Stande kam 2). Diesem gemäss verzichtete der grosse Kurfürst auf die Kinziehung der sechs Pfründen, die ihm zugekommen wiren, überliess zwei derselben dem Capitel 3), und genehmigte das Erbieten des letzteren, die vier übrigen mit 28,000 km abzukaufen. Daneben erlaubte er noch ausserdem dem Ca-

<sup>&</sup>quot;Mindenses in Succia quosdam muneribus obstrinsisse, ut que , a Succis acceperint privilegia tueantur." Pufenderf. & reb. gest. Frid. II'ilh. III. §. 18. p. 144. —

<sup>1)</sup> Dies Rocht wurde dem Kurfürsten anfangs vom Copiel streitig gemacht, weil dasselbe nicht namentlich im Frieden erwähnt sei. Von kurfürstlicher Seite ward erwidert: das sei auch gar nicht nöthig, weil im Artikel über Minden die Clausel hinzugefügt worden: "peri ratione us "Episcopatus Halberstadiensis." Die Ursache jener Hewilligung aber sei, weil die schaum burg ischen Aemter dem Hochstift Minden entzogen, und damit die dem kinfürsten gebührenden Einkünfte geschmälert werden sein. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. 111. §. 5. 5.

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 250. — Abei: Chresk von Halberst. p. 584. — Pauli: Allg. Prouss. Stantagesch. VI, 165. —

<sup>8)</sup> Diese Ueberlassung geschah schon vorläufig durch den Hemagial-Rezess von 1650, in welchem festgesetst werd: es sollte das Capitel diese zwei einzuziehenden Pfrinden, d. h. die Einkünfte derselben, als Entschädigung für den Antheil erhalten, den dasselbe bisher an den a. g. Archidiaconat-Brüchten gehabt. (Culemann:) Mindensche Landesverträge, p. 288. —

pitel, drei weitere Pfründen, zwei katholische und eine evangelische, einziehen zu können, um mittelst derselben die Einkünfte der übrigen Capitularen zu verstärken. Die brigen (15) Stellen sollten, ganz den Bestimmungen des westphälischen Friedens gemäss, in ihrem Zustande verbleiben, und sind denn auch, noch durch Gründung einiger Familien-Pfründen verstärkt 1), in unverändertem Bestande bis zur Aufhebung des Capitels geblieben.

Krieg gewaltig heruntergekommenen, Hochstifts Minden an seinen neuen Herrn verzögerte sich noch länger, als die des Bisthums Halberstadt <sup>2</sup>). Die Schlösser des Fürstenthum's, welche die Mittelpuncte der Verwaltung bildeten, wurden am 15ten October 1649 von den kurfürstlichen Bevollmächtigten vorläufig in Besitz genommen <sup>3</sup>); am ersten Februar des folgenden Jahrs erschien der grosse Kurfürst selbst an dem Gränzen des Landes, und, nachdem ihm am 12ten Febr. a. St. von Seiten des Reichs durch die kaiserlichen Bevollmächtigten (Joachim Friedrich Freiherrn von Blumenthal und Freih. v. Plettenberg) das Land als ein Erbfürstenthum feierlich übergeben war, und er zu Petershagen die Huldigung der Landstände unter dem jubelnden Zurufe: Vivat Brandenburg eingenommen hatte <sup>4</sup>), ertheilte er

<sup>1)</sup> Gegen Entrichtung von 8000 Rthl. zur Tilgung der erwähnten Summe stiftete der Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, eine erbliche katholische Prähende für das Geschlecht derer von Galen; — und im J. 1690 begründete ebenfalls Christoph v. d. Busche-Hünnefeld eine erbliche Pfründe für seine Familie. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 258. 281.

<sup>2)</sup> Auch hier war Vieles in den Händen schwedischer Generale. So besass Gust. Otto Stenbock zu mehrjährigen Niessbrauch Gohfeld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. S. 82. p. 164. —

<sup>8) (</sup>Culemann:) Mind. Gooch. V, 220. 221. -

Tage (18. Febr. 1656). (Culemann:) Mind. Gesch. V, 234 fg. — Abel: Chronik von Halberst. p. 586. — Buchhelts: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 44. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 166. — Vgl. Confirmation der Stadt Minden Privilegierum, d. d. Petersha-

an demselben Tage den letzteren eine Assecuration wegen Aufrechterhaltung der Landesfreiheiten, die von da an die eines der wichtigsten Grundgesetze des Fürstenthums angsschen wurde 1). Damit trat er die Regierung wirklich an. welcher er den Gesandten beim Friedenscongresse, Grafen Johann von Sayn und Wittgenstein, "da Seine Kurf. Durch! "anderer hoher Affairen halber nicht jederzeit gegenwärtig "sein könnten," als ersten Statthalter des Landes, versetzte 2). Die letzten schwedischen Truppen verliessen das Fürstenthum erst am 7ten Septemb. 1650; --- am 18ten September ward deshalb ein Dankfest wegen glücklicher Vollstreckung des Friedens geseiert, im soigenden John (1651) aber den Vasailen die Belehnung ertheilt 3), und erst mit diesem Act kann eigentlich die Besitzergreifung als vollendet angesehen werden 4). Graf Wittgenstein steel schon im J. 1657; ihm folgte als Statthalter der Graf Georg Friedrich von Waldeck, und, als dieser buid dansel (im Mai 1658) in schwedische Dienste getreten war, aus

gen 12/22 Febr. 1650, und: Rezess mit der Stadt Middel ratione der Einquartirung, d. d. Petershagen 1/17 Febr. 1650, (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 251. 252, 1650

<sup>1)</sup> Es ist dies der Recessus Homagialis d. d. auf unserem Huis Petershagen 22. Febr. 1650; — vgl. Declaration dieses Bezesses d. d. Schloss Grüningen 8. März 1650, — (Culemann:) Mindensche Landesverträge, p. 227 fgg. 247 fgs. — Desselben: Mindensche Gesch. V, 228. —

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 227. — Der berühmte Jerist, kurf. Geh. Rath Matth. v. Wesenbeck, früher Gesandter auf dem Frankfurter Deputationstage, auf dem Friedenscongresse, und nachher auf dem Nürnberger Executionstage, war der erste brandenburgische Knazier des Fürstenthums. Er starb in Bremen 24. April 1650. ibid. V, 244. 245. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. Vi, 161. — Unter seinen Nachfolgern zeichnete sich (seit 1681) versiglich der Geheimerath Dr. Joach. Mart. Unverfürth uns durch die gründliche Untersuchung des Kammerwesens, besteders der Aemter. (Culemann:) Mind. Gesch. V., 165. —

<sup>8)</sup> Die Lehnsempfängniss war unter den drei letzten Bischlissehr in Verwirrung gerathen, indem viele ihre Lehngliss für Erbgüter ausgegeben hatten, worunter sich inskrechts die v. Alten und die v. d. Decken befinden. (Gulomann:) Mind. Gesch. V, 234. —

<sup>4) (</sup>Oulemann:) Mind. Gesch. V, 288. 284. -

14ten October Tesselben Jahre der bekannte Fürst Johann Mostin von Nassau, der ruhmvolle Eroberer Brasilions 1).

Der Sitz der Regierung des neuen Fürstenthums, dem durch kuiserliches Decret vom 3ten Mai 1654 auf den Reithemid anderen Conventen der Sitz numittelbar meh Sachsen-Lauenburg und vor Holstein angewiesen worden war 2), blieb bis zum Jahre 1667 in Petersbagen 3); in diesem Jahre ward derselbe nach Minden, in den dortigen Bischofshof, verlegt 4). So war Minden seitdem der Sitz aller cheren Behörden; bis auf die Soperintendentur, die fortwithrend in Petershagen verblieb. Im J. 1657 langte auch der Geuverneur der Festung Minden zu, der zugleich den Oberbeschi über alle brandenburgisch-westphälische Besettipaiges erhielt 5). Die Accise, die Grandlage bei Unterder stehenden Heere, wurde im J. 1674 im Figtenthum eingeführt, im J. 1677 eine Kopfsteuer für Hegeswecke von den Landstählden bewilligt, und zueine allgemeine Vermessung des Landes schgofthrt, um auf Grund derselben eine gleich-Vooigere Abgabenvertheilung durchführen zu

nlemann:) Mind. Gesch. V, 272 - Pauli: Aligem.

<sup>(</sup>Culcmann:) Mind. Gesch. V, 242 - Pauli: Allg. ) Westemann:) Mind. Gesch. V, 220.

Die Stadt Minden weigerte nich anfanga, die Verwaltungsbehorden in ihre Mauern aufzunehmen. Pufendorf: de red. gest. Frid. Will. III. S. 22. p. 164. It dem Vergleich mit den Ständen d. d. 1. Febr. 1967 ward im craten Artikel die wirkliche Translation der Mindenschen Regierung ohne Verzug versprochen, "aber die Beseitigen Bischofshofen, den Ständen zugewieben. (Culemann:)

Bischofshofen, den Ständen zugewieben. (Culemann:)

Bischofshofen, den Ständen zugewieben. (Culemann:)

Bischofshofen, den Ständen zugewieben.

Bischofshofen, den Ständen zugewieben.

Bischofshofen, den Ständen zugewieben.

Bischofshofen, den Ständen zugewieben. (Culemann:)

Bischofshofen, den Ständen zugewieben. (Culemann:) flad. Gesch. V, 261. — Pauli: Allg. Prouss. Staatsgosch.

Galemann:) Mind. Grach. V. 242. - Pauli: Allgem. Christoph von Kannanhann Mines. Staatsgesch. VI, 162. — Christoph von Kansenberg 1673; ihm folgte als Commandant der Obrist-Wepant v. Volkersen, † 22 Febr. p. St. 1676; - diesem t Obrietlieutenant, nachherige Obriet v. Kanne. (Cule-

Als letzte Hauptentschädigung für den Verlust Verpenmern's wurde dem Kurhause Brandenburg eine Anwartschaft ertheilt, und zwar auf eines der angeschensten und wohlgelegensten Stifter des nördlichen Deutschlands, das Erzbisthum Magdeburg, versteht sich: nicht nicht seinen alten Gränzen, sondern nach seinem damaligen Bestande 1). Der Umfang betrug etwas über 100 [Mellen, und, ausser dass es an seiner nordöstlichen Seite die Mail. Brandenburg selbst berührte, wurde es von den braunschweigischen Landen, von Halberstadt, Anhalt, Mansfeld und Kursachsen begränzt. Das ganze Land, ohne die vier a.g. querfartischen Aemter, zerfiel in vier grössere Verwaltungs-Bezirke (Kreise), die sich wiederum in kleinere Distriste zerspalteten. Jene waren: der Holzkreis, in weichen Magdeburg selbst, der Jerichowsche Kreis, am rechten Elbufer und östlich durch den Havelstrom begränst; dann die beiden, vom Hauptlande getrennten, und durib weg von obersächsischen Territorien umgebenen, Kreisen der Luckenwalder, welcher vor dem westphälisches Frieden der Jüterbocker genannt wurde \*), und endlich der Saalkreis, in welchem sich die gewöhnliche Residens des Erzbischofs und der Sitz der obereu Verwaltungsbehirden, Halle, befand.

Das Erzetist Magdeburg war für die Erhöhung der

<sup>1)</sup> D. h. ohne die vier querfurtischen Aemter, die sehen durch den Prager Frieden an Kursachsen abgetreten waren. — Weder die alten, vom Herzoge August gemachten, Schulden, noch die erst später zu machenden, eder von ihm vorgenommenen Verpfändungen oder Veräusserungen sollte Kurbrandenburg beim Anfalle anzuerkennen verpflichtet sein. — Instr. Pac. Osn. XI, 10. — Pütter: Gelet des westphäl. Friedens. p. 178. —

<sup>2)</sup> Nämlich ehe die Aemter Jüterbock und Dahme von demselben getrennt wurden. Der Luckenwalder Krüsblieb beim Herzogthum Magdeburg bis unter Friedrich dem Grossen; — weil derselbe nämlich unmittelhar an die Emche und den Teltow gränzte, ward er vom J. 1778 en den Landescollegien der Kurmark untergeordnet. Die Steuergefälle des Kreises wurden aber nach wie vor an die Kriegenach Domainen-Kammer in Magdeburg abgeliefert. Bisching: Erdbeschreibung. IX, 43. —

brandenburgischen Macht von bedeutender Wichtigkeit; es gehört in manchem Betracht zu den gesegnetsten Ländern. Getraidebau, Viehzucht, Salzwerke bildeten von Alters her sehr ertragreiche Erwerbsquellen; vor allem aber ist in der nach allen Seiten hin sich ausbreitenden Wassercommunication, vermittelt durch die Elbe, Saale, Havel, den Planenschen Canal, die Ohre, Aller, weisse Elster und Bade, von der Natur die Grundlage eines blühenden und ansgedehnten Handels gegeben, auf welcher sich, unter geschickter Benutzung der Umstände, schon im Mittelalter die Stadt Magdeburg, gehoben und geschützt durch ihr Stapelrecht und viele andere Freiheiten und Privilegien, an der Mittelelbe zum Mittelpuncte des Verkehrs und sur Krone städtischen Lebens emporbildete.

Als Anfangspunct des Erzstifts ist des, von Kaiger Otto dem Grossen im Jahre 937 in Magdeburg selbst gagrindete, Benedictiner-Kloster anguschen 1); die Erweiterung dieser Stiftung, auf Kosten des benachbarten Hochstifts Halberstadt, zu einer geistlichen Metropole für den Nordosten erfolgte im J. 968. In dem, schon einige Jahre früher (961) zu Ravenna erlassenen, Stiftungsbriefe heisst ce in dieser Beziehung: der Kaiser habe um der Nähe Sachsens willen, und weil der Ort (Magdeburg) gleichsem den Slaven vor Augen liege, die beilige Absicht gefasst, denselben, unter dem Schutze des heiligen Märtyrers Mauritius, zum Haupt, zum Grund und zur Befestigung des unter den Bekehrten neu gegründeten Christenthums, und des mit so vielem Schweiss unter ihnen rbreiteten katholischen Glaubens zu machen 2). Der Metropolitan des neuen Erzstifts ward zum Primas in Germania magna ernannt, und demselben als Suffragane die Bischöfe in dem Lande der Lutigen (Havelberg und Bran-

<sup>1)</sup> Das Kloster stand auf dem heutigen Domplatze. Abel: Chronik von Halberst. p. 45. — Der Stiftungsbrief befindet sich daselbst. p. 46 fg. —

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 45. — Der Stiftungsbrief p. 47. 48. fgg. —

denburg) und Sorben (Merseberg, Zeits - Naumburg, Meissen) untergeben 1). — Aber auch als Herr eines weltlichen Territorium's bildete sich der Ersbischef von Magdeburg zu einem anschnlichen Reichsstande emper, als welcher und als erster Kreisstand Niedersachsens er, gemeinschaftlich mit Bremen, unter dem Titel eines kreissesschreibenden Fürsten, das Directorium des niedersächsischen Kreises führte, welches später, nach der Säcnlarisatistiganz in alter Weise dem Kurfürsten von Brandenburg, ab weltlichem Herzoge, verblieb 2).

Nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens!) sollte das Erzstift Magdeburg als weltliches und erblichen Herzogthum an Kurbrandenburg übergehen, jedech unter der Bedingung, dass der damalige Administrator, Herzog August von Sachsen!), die Regierung des Landes und den Genuss der Einkünfte desselben bis zu seinem Tode, odt bis zu einer anderweitigen Versorgung behielts!). Bahr

<sup>1)</sup> Büsching (Erdbeschreibung. IX, 12) giebt auch die Weschöfe von Camin und Lebus als Saffragnas von Mundburg an.

<sup>2)</sup> Bremen und Magdeburg alternirten, kraft eines im J. 1652 zwischen beiden abgeschlossenen Vergleichs, im Directorium; Braunschweig-Lüneburg hatte black das Condirectorium. Abel: Chronik von Halberst. p. 381. – Büsching: Erdbeschreibung. IX, 4. – Dan Condirectorium wurde dem Hause Braunschweig nach langem Strafts ungestanden, weil es anfangs auf das Directorium alleie Anspruch machte, da seine Vorfahren Herzöge von gint Sachsen gewesen seien. Zuch ack witz: geschichtnist. Erläut. des westph. Friedens. p. 277. – Brunsvicensium fercia dicta (1647) nostri spernebant, qui cumprinis negre furbant, directorium Sazoniae inferioris hereditario jure in Harterem conferri. Pufenderf: de reb. gest. Frid. With. II. S. 11. p. 142.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 6. 7. —

<sup>4)</sup> Er war nach der im Anfange des J. 1628 erfolgten Besetzung des Administrator's Christian Wilhelm vom Capitel postulirt, und hatte den Besitz des Erzstifte orlangt in Gemäscheit des Prager Friedens von 1625. S. 15. — Abei: Chronik von Halberst. p. 532. — Er protestirte gegen Geleherweisung an Brandenburg am 17ten des 1643. — Pufendorf. de reb. suec. lib. XIX. S. 157. p. 2.

<sup>5) — —</sup> ita quidem, ut quandecunque cum prte, aut m

introten eines der letztgenannten Fälle sollte das Erzetift, it allen zu demselben gehörigen Gebieten, Regalien und selbten, ganz in der solben Weise, wie Halberladt 1), an den Kurfürsten, seine Erben und Nachfolger
langen. Alle etwa vom Capitel heimlich oder öffentlich
segenommenen Electionen oder Postulationen sollten ungülgratin, und in Folge dessen ward dem Kurfürsten und seim Nachfolgern die Befugniss zugesprochen, bei eintretenpräffnung das Stift ohne Weiteres kraft eigener
ntorität in Besitz zu nehmen. Ueberdies sollten Dampitel, Landstände und übrige Unterthanen des Erzbismus gehalten sein, dem Kurfürsten und seinem Hause
isich nach dem Abschlusse des Friedens den eventuellen
indigungseid zu leisten.

March eine derartige klare und deutliche Festsetzung in Regierungs- und Successionsverhältnisse des Erzstifts malen alle, unter irgent einem Vorwande etwa vorzubrigmelen Ansprüche stillschweigend beseitigt, nament- ih die des Erzherzogs Leopold Wilhelm 2) der im 100m Artikel gar nicht, und die Christian Wilselm's von Brandenburg, der an einer underes

cassione in electoratu vel quacunque alla sueversione (nach Pütter: concessione) proceentie administratorie etc. decare contigerit etc. Instr. Pac. Osn. XI, 6. — Unter dem letzteren Falle war unstreitig eine etwa eintretende Resignation des Hersegs August gemeint. Pütter: Geist des wastphäl. Friedens. p. 177. —

The auch mit dem Rechte, ein Viertel der DomherrenPfrüsden zu Gunsten des landesherrlichen Tafelguts einzuziehen. Zur Aus n bung sollte aher dieses Recht nicht
sofort, wie bei den übrigen Stiftern, sondern erst nach
erfolgter Besitznahme gelangen, — versteht sich:
allmälig, bei eintretendem Abgange protestantischer
Capitularen. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

The war der jüngere Sohn Kainer Ferdinanda II., geb. 1614.

The ward, nach der Entsetzung Christian Wilhelms, vom Papate das Erzbisthum conferirt, während zur selben Zeit (1628) das Capitel auf einem Convent zu Halle den zweiten Inha des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachaen, Herzog August, zum Brzbischof annahm. Nichts deste weniger ward des Erzetift knieerlicher Seits im Frühjahr 1630 durch Commissarien für den Erzherzeg in Besitz genommen, des-

Da, nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens, das Bisthum Minden ganz in derselben Weise und mit denselben Rechten, wie Halberstadt, an das Kurhaus Brandenburg übergehen solite, so feigte daraus natürlich auch die Befugniss des Kurfürsten, ein Viertel aller Domherrn - Pfründen nach und nach, beim Abgange evangelischer Capitularen, sum landesherrlichen Tafelgut einzuziehen 1). Diese s. g. Quart nahm denn auch der grosse Kurfürst (im J. 1661) in Anspruch, und überwies dieselbe, zu deren besserer Dotirung, der Universität Frankfurt an der Oder. — Weil jedoch diese Schmälerung dem Domcapitel sehr beschwerlich erschien, so liess sich deselbe in Verhandlungen ein, in Folge deren am 5ten April 1665 ein gütlicher Vergleich mit dem Kurfürsten zu Stande kam 2). Diesem gemäss verzichtete der grosse Kurfürst auf die Einziehung der sechs Pfründen, die ihm zugekommen wären, überliess zwei derselben dem Capitel 3), und genehmigte das Erbieten des letzteren, die vier übrigen mit 28,000 Rth. abzukaufen. Daneben erlaubte er noch ausserdem dem Ca-

<sup>&</sup>quot;Mindenses in Succia quosdam muneribus obstrinsiese, ut que ,, a Succis acceperint privilegia tueantur." Pufeudorf. & reb. gest. Frid. II'ilh. III. §. 18. p. 144. —

<sup>1)</sup> Dies Rocht wurde dem Kurfürsten anfangs vom Copiel streitig gemacht, weil dasselbe nicht namentlich im Frieden erwähnt sei. Von kurfürstlicher Seite ward erwidert: das sei auch gar nicht nöthig, weil im Artikel über Minden die Clausel hinzugefügt worden: "peri ratione si. "Episcopatus Halberstadiensis." Die Ursache jener Bewilligung aber sei, weil die schaum burg ischen Aemter dem Hochstift Minden entzogen, und damit die dem Kerfürsten gebührenden Einkünfte geschmälert worden sein. Pufen dorf. de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. lib. III. 5. S. p. 167. —

<sup>2) (</sup>Culemann:) Mind. Gesch. V, 250. — Abei: Chresk von Halberst. p. 564. — Pauli: Allg. Preuse. Stantagesch. VI, 165. —

<sup>8)</sup> Diese Ueberlassung geschah schon vorläufig durch den Bemagial - Rezess von 1650, in welchem festgesetzt wardt es sollte das Capitel diese zwei einzuziehenden Pfränke, d. h. die Einkünfte derselben, als Entschädigung für den Antheil erhalten, den dasselbe bisher an den a.g. Archidiaconat - Brüchten gehabt. (Culemann.) Mindensche Landesverträge, p. 268. —

pitel, drei weitere Pfründen, zwei katholische und eine evangelische, einziehen zu können, um mittelst derselben die Einkünfte der übrigen Capitularen zu verstärken. Die übrigen (15) Stellen sollten, ganz den Bestimmungen des westphälischen Friedens gemäss, in ihrem Zustande verbleiben, und sind denn auch, noch durch Gründung einiger Familien-Pfründen verstärkt 1), in unverändertem Bestande bis zur Aufhebung des Capitels geblieben.

Die völlige Uebergabe des, durch den dreissigjährigen Krieg gewaltig heruntergekommenen, Hochstifts Minden an seinen neuen Herrn verzögerte sich noch länger, als die des Bisthums Halberstadt <sup>2</sup>). Die Schlösser des Fürstenthum's, welche die Mittelpuncte der Verwaltung bildeten, wurden am 15ten October 1649 von den kurfürstlichen Bevollmächtigten vorläußig in Besitz genommen <sup>3</sup>); am ersten Februar des folgenden Jahrs erschien der grosse Kurfürst selbst an dem Gränzen des Landes, und, nachdem ihm am 12ten Febr. a. St. von Seiten des Reichs durch die kaiserlichen Bevollmächtigten (Joachim Friedrich Freiherrn von Blumenthal und Freih. v. Plettenberg) das Land als ein Erbfürstenthum feierlich übergeben war, und er zu Petershagen die Huldigung der Landstände unter dem jubelnden Zurufe: Vivat Brandenburg eingenommen hatte <sup>4</sup>), ertheilte er

<sup>1)</sup> Gegen Entrichtung von 8000 Rthl. zur Tilgung der erwähnten Summe stiftete der Bischof von Münster, Christoph Bernhard von Galen, eine erbliche katholische Präbende für das Geschlecht derer von Galen; — und im J. 1686 begründete ebenfalls Christoph v. d. Busche-Hünnefeld eine erbliche Pfründe für seine Familie. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 258. 281.

<sup>2)</sup> Auch hier war Vieles in den Händen schwedischer Generale. So besass Gust. Otto Stenbock zu mehrjährigen Niessbranch Gohfeld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. S. 32. p. 164. —

<sup>8) (</sup>Culemann:) Mind. Gooch. V, 220. 221. -

Tage (18. Febr. 1650). (Culemann:) Mind. Gesch. V, 224 fg. — Abel: Chronik von Halberst. p. 580. — Buchheltz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 44. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 160. — Vgl. Confirmation der Stadt Minden Privilegiorum, d. d. Petersha-20 \*\*

an demselben Tage den letzteren eine Assecuration wegen Aufrechterhaltung der Landesfreiheiten, die von da an die eines der wichtigsten Grundgesetze des Fürstenthams angssehen wurde 1). Damit trat er die Regierung wirklich an, welcher er den Gesandten beim Friedensoongresse, Grafen Johann von Sayn und Wittgenstein, "da Seine Kurf. Durch! "anderer hoher Affairen halber nicht jederzeit gegenwärtig "sein könnten," als ersten Statthalter des Landes, versetzte 2). Die letzten schwedischen Truppen verliessen des Fürstenthum erst am 7ten Septemb. 1650; — am 18ten September ward deshalb ein Dankfest wegen glücklicher Vollstreckung des Friedens gefeiert, im folgenden Johrs (1651) aber den Vasallen die Belehnung ertheilt 3), und erst mit diesem Act kann eigentlich die Besitzergreifung als vollendet angesehen werden 4). Graf Wittgenstein stath schon im J. 1657; ihm folgte als Statthalter der Gest Georg Friedrich von Waldeck, und, als dieser bald danuf (im Mai 1658) in schwedische Dienste getreten war, aus

gen 18/22 Febr. 1650, und: Rezess mit der Stadt Minkel ratione der Einquartirung, d. d. Petershagen 7/17 Febr. 1654. (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 251. 252.

<sup>1)</sup> Es ist dies der Recessus Homagialis d. d. auf unserem Hand Petershagen 22. Febr. 1650; — vgl. Declaration dieses Bozesses d. d. Schloss Grüningen 8. März 1650. — (Calemann:) Mindensche Landesverträge. p. 227 fgg. 247 fgg. — Desselben: Mindensche Gesch. V, 228. —

<sup>2) (</sup>Culomann:) Mind. Gesch. V, 227. — Der berühente Jurist, kurf. Geh. Rath. Matth. v. Weschbeck, früher Gesandter auf dem Frankfurter Deputationstage, auf dem Friedenscongresse, und nachher auf dem Nürnberger Executionstage, war der erste brandenburgische Kansler des Fürstenthums. Er starb in Bremen 24. April 1650. ibid. V, 244. 245. — Pauli: Allg. Preuss. Staatagesch. Vi, 162. — Unter seinen Nachfolgern zeichnete sich (seit 1681) versäglich der Geheimerath Dr. Joach. Mart. Unverfärth uns durch die gründliche Untersuchung des Kammerwessnas, besseders der Aemter. (Culomann:) Mind. Gesch. V, 255. —

<sup>8)</sup> Die Lehnsempfängniss war unter den drei letzten Bischiffen sehr in Verwirrung gerathen, indem viele ihre Lehngiter für Erbgüter ausgegeben hatten, worunter sich innbesendere die v. Alten und die v. d. Decken befanden. (Gulemann:) Mind. Gesch. V. 234. —

<sup>4) (</sup>Culemann:) Mind. Geech. V, 288. 284. -

14ten October desselben Jahrs der bekannte Fürst Johann Meritz von Nassau, der ruhmvolle Eroberer Brasiliens 1).

Der Sitz der Regierung des neuen Fürstenthums, dem durch kaiserliches Decret vom 3ten Mai 1654 auf den Reichsund anderen Conventen der Sitz unmittelbar nach Sachsen-Lauenburg und vor Holstein angewiesen worden war 2), blieb bis zum Jahre 1667 in Petershagen 3); in diesem Jahre ward derselbe nach Minden, in den dortigen Bischofshof, verlegt 4). So war Minden seitdem der Sitz aller oberen Behörden i bis auf die Superintendentur, die fortwährend in Petershagen verblieb. Im J. 1657 langte auch der Gouverneur der Festung Minden an, der zugleich den Oberbefehl über alle brandenburgisch-westphälische Befestigungen erhielt 5). Die Accise, die Grundlage bei Unterhaltung der stehenden Heere, wurde im J. 1674 im Fürstenthum eingeführt, im J. 1677 eine Kopfsteuer für Kriegszwecke von den Landständen bewilligt, und zugieich eine allgemeine Vermessung des Landes durchgeführt, um auf Grund derselben eine gleichmassigere Abgabenvertheilung durchführen zu können (). ---

<sup>1) (</sup>Culcmann:) Mind. Gesch. V, 242. - Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 160. 162. -

<sup>2) (</sup>Cutemann:) Mind. Gench. V, 288. -

<sup>8)</sup> Die Stadt Minden weigerte sich anfanga, die Verwaltungsbehörden in ihre Mauern aufzunehmen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. III. S. 33. p. 164. —

<sup>4)</sup> In dem Vergleich mit den Ständen d. d. 1. Febr. 1667 ward im ersten Artikel die wirkliche Translation der Mindenschen Regierung ohne Verzug versprochen, aber die Beseitigung des bisherigen Hindernisses, die Reparatur des baufälligen Bischofshofes, den Ständen zugewiesen. (Culemann:) Mindensche Landesverträge. p. 257. 258. — Desselben: Mind. Gesch. V, 261. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 163. —

<sup>5) (</sup>Culemann:) Mind. Geach. V, 242. — Pauli: Allgem. Prouss. Staatsgeach. VI, 162. — Christoph von Kannenberg atarb 10. Febr. 1673; ihm folgte als Commandant der Obrist-lieutenant v. Volkersen, † 22. Febr. n. St. 1676; — diesem der Obristlieutenant, nachherige Obrist v. Kanne. (Culemann:) Mind. Gesch. V, 267. 271. —

<sup>6) (</sup>Culemann:) Mind. Geech. V, 272. — Pauli: Allgem. Preuss. Staatsgeech. VI, 164. —

Als letzte Hauptentschädigung für den Verlust Vorpommern's wurde dem Kurhause Brandenburg eine Anwartschaft ertheilt, und zwar auf eines der angesehensten und wohlgelegensten Stifter des nördlichen Deutschlands, des Erzbisthum Magdeburg, versteht sich: nicht nach seinen alten Gränzen, sondern nach seinem damaligen Bestande 1). Der Umfang betrug etwas über 100 [Meilen, und, ausser dass es an seiner nordöstlichen Seite die Mali. Brandenburg selbst berührte, wurde es von den braunschweigischen Landen, von Halberstadt, Anhalt, Mansfeld und Kursachsen begränzt. Das ganze Land, ohne die vier s. g. querfartischen Aemter, zerfiel in vier grössere Verwaltungs-Bezirke (Kreise), die sich wiederum in kleinere Distriste zerspalteten. Jene waren: der Holskreis, in welchen Magdeburg selbst, der Jerichowsche Kreis, am sechten Elbufer und östlich durch den Havelstrom begrünst; dann die beiden, vom Hauptlande getrennten, und duribe weg von obersächsischen Territorien umgebenen, Kreissder Luckenwalder, welcher vor dem westphälischen Frieden der Jüterbocker genannt wurde 2), und endlich der Saalkreis, in welchem sich die gewöhnliche Resident des Erzbischofs und der Sits der obereu Verwaltungsbehltden, Halle, befand.

Das Erzetift Magdeburg war für die Erhöhung der

<sup>1)</sup> D. h. ohne die vier querfurtischen Aemter, die schen durch den Prager Frieden an Kursachsen abgetreten waren. Weder die alten, vom Herzoge August gemachten, Schalden, noch die erst später zu machenden, eder von ihm vorgenommenen Verpfändungen oder Veräusserungen sollte Kurbrandenburg beim Aufalle anzuerkennen verpfäcktet sein. — Instr. Pac. Osn. XI, 10. — Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 178. —

<sup>2)</sup> Nämlich ehe die Aemter Jüterbock und Dahme von demselben getrennt wurden. Der Luckenwalder Krüsblieb beim Herzogthum Magdeburg bis unter Friedrich dem Grossen; — weil derselbe nämlich unmittelhar an die Emche und den Teltow gränzte, ward er vom J. 1738 an den Landescollegien der Kurmark untergeordnet. Die Stenergefälle des Kreises wurden aber nach wie vor an die Kriegenund Domainen-Kammer in Magdeburg abgeliefert. Bisching: Erdbeschreibung. IX, 48. —

brandenhurgischen Macht von bedeutender Wichtigkeit; es gehört in manchem Betracht zu den gesegnetsten Ländern. Getraidebau, Viehzucht, Salzwerke bildeten von Alters her sehr ertragreiche Erwerbsquellen; vor allem aber ist in der nach allen Seiten hin sich ausbreitenden Wassercommunication, vermittelt durch die Elbe, Saale, Havel, den Planenschen Canal, die Ohre, Aller, weisse Elster und Bade, von der Natur die Grundlage eines blühenden und ausgedehnten Handels gegeben, auf welcher sich, unter geschickter Benutzung der Umstände, schon im Mittelalter die Stadt Magdeburg, gehoben und geschützt durch ihr Stapelrecht und viele andere Freiheiten und Privilegien, an der Mittelelbe zum Mittelpuncte des Verkehrs und zur Krone städtischen Lebens emporbildete.

Als Anfangspunct des Erzstifts ist das, von Kaiser Otto dem Grossen im Jahre 937 in Magdeburg selbst gagrindete, Benedictiner-Kloster anzuschen 1); die Erweiterung dieser Stiftung, auf Kosten des benachbarten Hochstifts Halberstadt, zu einer geistlichen Metropole sür den Nerdosten erfolgte im J. 968. In dem, schou einige Jahre früher (961) zu Ravenna erlassenen, Stiftungsbriefe heisst es in dieser Beziehung: der Kaiser habe um der Nähe Sachsens willen, und weil der Ort (Magdeburg) gleichsam den Slaven vor Augen liege, die beilige Absicht gesasst, denselben, unter dem Schutze des heiligen Märtyrers Mauritius, zum Haupt, zum Grund und zur Befestigung des unter den Bekehrten neu gegründeten Christenthums, und des mit so vielem Schweiss unter ihnen <del>xbreiteten</del> katholischen Glaubens zu machen <sup>2</sup>). Der Metropolitan des neuen Erzstifts ward zum Primas in Germania magna ernannt, und demselben als Suffragane die Bischöfe in dem Lande der Lutigen (Havelberg und Bran-

<sup>1)</sup> Das Kloster stand auf dem heutigen Domplatze. Abel: Chronik von Halberst. p. 45. — Der Stiftungsbrief befindet sich daselbst. p. 46 fg. —

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 45. — Der Stiftungsbrief p. 47. 48. fgg. —

denburg) und Sorben (Merseburg, Zeite - Naumburg, Meissen) untergeben 1). — Aber auch als Herr eines weltlichen Territorium's bildete sich der Erzbischef von Magdeburg zu einem anschnlichen Reichsstande emptr, als welcher und als erster Kreisstand Niedersachsens er, gemeinschaftlich mit Bremen, unter dem Titel eines kreissssschreibenden Fürsten, das Directorium des niedersächsischen Kreises führte, welches später, nach der Säcularisatist, ganz in alter Weise dem Kurfürsten von Brandenburg, als weltlichem Herzoge, verblieb 2).

Nach den Bestimmungen des westphälischen Friedens!) sollte das Erzstift Magdeburg als weltliches und erblichen Herzogthum an Kurbrandenburg übergehen, jedech unter der Bedingung, dass der damalige Administrator, Herzog August von Sachsen!), die Regierung des Landes und den Genuss der Einkünfte desselben bis zu seinem Tode, sitt bis zu einer anderweitigen Versorgung behielte!). Beim

<sup>1)</sup> Büschiug (Erdbeschreibung. IX, IZ) giebt auch die Mschöfe von Camin und Lebus als Saffragans von Majdeburg an.

<sup>2)</sup> Bremen und Magdeburg alternirten, kraft eines im J. 1652 zwischen beiden abgeschlossenen Vergleichs, im Directorium; Braunschweig-Lüueburg hatte hind das Condirectorium. Abel: Chronik von Halberst, p. 181. - Büsching: Erdbeschreibung. IX, 4. - Das Condirectorium warde dem Hause Braunschweig nach langem Streite argestanden, weil es anfangs auf das Directorium alleie Anspruch machte, da seine Verfahren Herzöge von gint Sachsen gewesen seien. Zoch ack witz: geochichtsulet. Erläut. des westph. Friedens. p. 277. - Brunsvicensium fercis dicta (1647) nostri spernebant, qui cumprimis aegre furbant, directorium Saxoniae inferioris hereditaris jure in Eleterem conferri. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. III. S. 11. p. 142.

<sup>8)</sup> Instr. Pac. Osn. X, 6. 7. —

<sup>4)</sup> Er war nach der im Anfange den J. 1628 erfolgten Edsetzung des Administrator's Christian Wilhelm vom Capitel
postulirt, und hatte den Besitz des Erzatifts erlangt is Gemässheit des Prager Friedens von 1635. S. 15. — Abel:
Chronik von Halberst. p. 532. — Er protestirte gagen de
Ueberweisung an Brandenburg am 17ten Sept. 1642. — Pefendorf. de reb. suec. lib. XIX. S. 157. p. 752.

<sup>5) — —</sup> ita quidem, ut quandecunque cundem merte, aut ===

streten eines der letztgenannten Fälle sollte das Erzstift, tallen zu demselben gehörigen Gebieten, Regalien und chten, ganz in derselben Weise, wie Halberteit 1), an den Kurfürsten, seine Erben und Nachfolger angen. Alle etwa vom Capitel heimlich oder öffentlich rgenommenen Electionen oder Postulationen sollten ungülsein, und in Folge dessen ward dem Kurfürsten und sein Nachfolgern die Befugniss zugesprochen, bei eintretentarität in Besitz zu nehmen. Ueberdies sollten Domitel, Landstände und übrige Unterthanen des Erzbismes gehalten sein, dem Kurfürsten und seinem Hause ich nach dem Abschlusse des Friedens den eventuellen lägungseid zu leisten.

Durch eine derartige klare und deutliche Festsetzung Regierungs- und Successionsverhältnisse des Erzstifts rden alle, unter irgend einem Vorwande etwa vorzubrinrden Ansprüche stillschweigend beseitigt, namenta die des Erzherzogs Leopold Wilhelm 2) der im Ren Artikel gar nicht, und die Christian Willm's von Brandenburg, der an einer anderen

cessione in electoratu vel quacunque alia successione (nach Pütter: concessione) praesentis administratoris etc. vacure contigerit etc. Instr. Pac. Osn. XI, 6. — Unter dem letzteren Falle war unstreitig eine etwa eintretende Resignation des Herzogs August gemeint. Pütter: Geist des westphäl. Friedens. p. 177. —

<sup>1)</sup> Also auch mit dem Rechte, ein Viertel der Domherren-Pfründen zu Gunsten des landesherrlichen Tafelguts einzuziehen. Zur Ausübung sollte aber dieses Recht nicht sefert, wie bei den übrigen Stiftern, sondern erst nach erfolgter Besitznahme gelangen, — versteht sich: allmälig, bei eintretendem Abgange protestantischer Capitularen. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

Ihm ward, nach der Entactzung Christian Wilhelms, vom Papste das Erzbisthum conferirt, während zur selben Zeit (1628) das Capitel auf einem Convent zu Halle den zweiten Sohn des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, Herzog August, zum Erzbischof annahm. Nichts deste weniger ward des Erzstift knieerlicher Seits im Frühjahr 1630 durch Commissarien für den Erzherzog in Besitz genommen, des-

Stelle ') nur als Markgraf, nicht als ehemaliger Administrator, aufgeführt wird. Aus drücklich aufgehoben wurden die Prätensionen, die etwa die Herzöge von Brausschweig-Lüneburg auf Grund einer, einem Mitgliede ihres Hauses zustehenden, Coadjutorie auf Magdeburg erhoben könnten '2).

Wenn dergestalt das kurbrandenburgische Hans auch gegen alle fremden Ansprüche gesichert wurde, so war der die Magdeburgische Anwartschaft regelnde Artikel doch auch nicht ganz ohne einschränkende Bestimmungen, zu deren Anerkennung dasselbe ausdrücklich verpfichtet wurde. Dieselben betrafen theils die Rechte der Landstände und Unterthanen im Aligemeinen, und die der Stadt Magdeburg insbesondere; — dasseinige Gebiets-Abtretungen, die schon früher eingeleitet waren, und endlich die, dem ehemaligen Administrator, Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg aus den Einkünften des Erzstifts als Entschädigung zu währende Sustentation. Letztgenannte Verpflichtung war nur eventuell, falls nämlich Christian Wilhelm den Anfall Magdeburgs an Brandenburg überleben sellte.

Was zunächst die uralten Freiheiten der Stadt. Magdeburg betrifft, so sollten dieselben in ihrem vellen

sen Herrschaft aber bald, in Folge der Erscheinung Quater Adolpha, ein Ende nahm. Im Prager Frieden (1635) lies der Kaiser die Sache seines Sohnes zu Gunsten Kursachsessfallen. Abel: Chronik von Halberstadt. p. 522, 526, 569. 561. —

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. XIV. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XIII, 14. — Dieser Coadjutor (seit 29 Novemb. 1646) war Herzog Ernst August, geb. 1629, seit 1662 Bischof von Osnabrück, und später erster Kurfürst von Hannover. A. B. Michaëlis: Finleit. sa siner vollständ. Gesch. der kur- und fürstl. Häuser in Doutschland. Lemgo. 1759 fgg. I, 149. — Pätter: Geist des westphäl. Friedens. p. 194. — Das Capitel hatte die Wahl vergenommen, um dadurch die Ueberweisung an Brandschurg unmöglich zu machen, — auch den Herzog August schwiren lassen, sich zu widersetzen. Pufen dorf: de reb. geschrid. H'ilk, lib. III. §. 11. p. 142. —

ninge auch unter der neuen Landesberrschaft aufrecht beiten werden <sup>1</sup>), namentlich das verloren gegangene, en kaiserlicher Seits zu erneuernde Privilegium Kaiser in's des Grossen vom 7. Jun. 940 <sup>2</sup>), — sodann die mikaiser Ferdinand II. der Bürgerschaft verliehene Recht, fistigungen anzulegen, welches bis auf eine deutsche artelmeile ausgedehnt werden sollte; endlich ward als me neue Bestimmung hinzugefügt, dass die Vorstädte micht sollten wieder aufgebauet were dürfen.

Durch den 18ten Artikel des Prager Friedens war van laudicher Seite unter anderem abch dem Karfürsten von choen, um ihn für den Abfall von der Sache seiner Glastmysnessen zu belohnen, eine Zerstückelung des rmstifts Magdeburg, su Gunsten seines. Hamwi-sugesegt. Vier magdeburgische Aemter nämlich musiket, Jäterbock, Dahme und Burg), gewöhnlich die restartischen genannt, weil dieselben am Ende den efficienten Jahrhunderts beim Erlöschen des Hauses der edrelieuren von Querfurt, die mit den Grafen von Mans-Menselben Ursprung hatten, als erledigte Lehen dem missible heimgefallen waren 3), sollten dem kurfürstlichen idie Bacheen eingeräumt werden, - aber exstens nur. rmagdeburgische Lehen, zweitens nur so lange, s ain anderweitiges Acquivalent aufgefunden. sim würde. Bis dahin sollte ein verhältnisemässiger Theil # Reichs- und Kreis-Lasten dem Kurhause Sachsen zuge-

<sup>1)</sup> Wie bei Minden, werden die Rechte der Stadt in geistlichen und weltlichen Dingen, die Gerichtbarkeit und Grund herrlichkeit (omnimoda jurisdictio et proprietas, — dett: jus districtus ejusque jurisdictionis exercitium genannt) als von vorzüglicher Bedeutung im Allgemeinen erwähnt.

Dett, wie hier, wird das Stapelrecht nicht besonders angeführt. Instr. Pac. Oen. 21, 8. vgl. §. 4. —

Dieses, wie die übrigen alten Privilegien der Stadt, war bei der Erstürmung Magdeburgs durch Tilly verniehtet. Zschackwitz: geschichtmässige Erläuterung des westph. Friedens. p. 286.

<sup>5)</sup> Büsching: Erdboschrolbung. VIII, Cit.

schrieben, und ng wurde im westphilitiken werden. Diese l tere Frieden, welcher de bisherigen provisorischen Besitz Kursachse in einen immerwährenden verwandelte 1), t der ausdrücklich kinzugefligten Clausel wiederholt, dass demnächst die Aenderung förmlich in die Reichs - und Kreis - Matrikel aufgenommen werdet solle. Das geschah denn auch. Die Aemter exhieiten einen besonderen Anschlag, und wurden zu einem besonderen . Reichsfürstenthum erhoben, welches anfangs im Besitze ner paragirten (der Weissenfelser) Linie war, nach deren Erlöschen aber auf die Kurtinie des Hauses Sachsen ibbsging. Der grosse Kurfürst war sehr unzufrieden äber dies ihrem Ursprunge nach wenig zu rechtfertigende, Zerspillte ünder. Um denselbet eisk rung eines seiner Entschi germassen zu begütigen, ut m that für die, me jant Abtretang erwachsende, Schi erung seines Tafelpult-uff sciner Kammer-Einkünfte einigen Ersatz zu gewühren Mitwurde daher im westphälischen Frieden bestimast - dats finit cines Theils such in Bezug anf Magdeburg, jedoch woof von dem Anfalle desselben an gerechnet, die de Vergünstigung binsichtlich der Quart der Domherm "Flich" den, die ihm bei der Ueberweisung Halberstadts und 2006 dens eingeräumt worden war, zugestanden 3), andere Their aber ihm und seinen Nachfolgern gleich nach abgeschieste: nem Frieden das bisher dem Do capitel angehörig gewestes Amt Egeln zu vollem Besitz und Genuss übergeben wer-

<sup>1) --</sup> quum illas (praefecturae) jam olim domino electri Saxoniae traditus sint, in ejusdem quoque ditione permanent in perpetuum etc. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

<sup>2)</sup> Ut autem inde consata imminutio redituum cameralium et al mensam archiepiscopalem pertinentium aliquatemus resurcitus etc. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

<sup>3)</sup> Auf die Einziehung der Quart verzichtete der groces fürst im J. 1687 in einem, mit dem Domeapitel abgesthiessenen, Vergleiche, in welchem ihm dafür das Amt Sobine beck überlassen wurde. Abel: Chronik von Halbertp. 589. — Büsching: Erdbeschreibung. IX, 26. — 11

mastle, mit Niederschlagung des von den Grafen von by wegen dieses Amtes einige Jahre verher bei den shegerichten anhängig gemachten Prozesses 1). In Felge per Bestimmung ward bald nach dem Abschlusse des pdane (1650) des Amt Egeln von Brandenburg in Besits numen 2), und unter halberstädtische Verwaltung tellt. 3); unter dieser verblieb es, bis nach dem Tode i-Mersogs August im J. 1681 die Wiedervereinigung deshim mit dem neu erworbenen Herzogthum Magdeburg er-160 4). - Nicht so rasch und glücklich lösete sich die minmung wegen der querfurtischen Aemter, well palho nicht ohne Dunkelheit des Ausdrucks war, von wel-M der grosse Kurfürst Nutzen zu siehen suchte. Der militione Frieden hob zwar ganz deutlich den, durch Elizager Frieden angeordneten, nur provisorischen side. Kursachsens auf; aber indem derselbe letzterem Buits får ewige Zeiten sicherte, ward nicht suishelis. Lehanherrlichkeit Magdeburgs ausdrück-Mhanitigt. Deshalb erhob der grosse Kurfürst, sobald silltratift seinem Hause angefallen war, gestätzt auf den minut der westphälischen Friedens 5), in seiner Eigen-Mixtee Hersegs von Magdeburg nicht ohne Grund Anbine auf die Landeshoheit über jene Aemter, signes fern von Wichtigkeit war, als, --- wenn es ihm

Dentr. Pac. Om. loc. citat.

<sup>2)</sup> Die dehin weigerte eich Gustav Baner, der Sohn des Generals Johann Baner, danselbe herauszugeben. Pufendorf. de. reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. S. 85. p. 166. — Abel 2 Chronik von Halberstadt. p. 578. —

<sup>9</sup> Bisehing: Erdbeschreibung. IX, 22.

<sup>1)</sup> Abol; Chronik von Halberst. p. 588. -

In Boung and die vier Acuster beiest es im Instr. Pac. Ocn. II, 9 blees: "in ejus dem (Ricctorio Saroniae) que que "ditione permaneant in perpetuum," worme also toubt gut die Fartdauer der magdeburgischen Lehnsberr-Behörit geschlessen worden kounte, während bei der Ueberweisung des Amtes Egeln ansdrücklich bestimmt wird: "plane jure (d. h. territorii, also mit der Landesbebeit) "possidende et fruende tradatur."

gelang, seine Pritemionen dur musuuren, --- eine Wiedervereinigung jener Parsellen mit dem Hersogthum nicht st unmöglich erschien. Denn, die fortwährende Lehnseigenschaft der Aemter angenommen, konnten die Worte: auf ewige Zeiten doch immer nur bedeuten: so lange lehnsfähige Nachfolger des Kurbauses Sachsen vorhanden sein werden. Ueber diesen streitigen Gogenetand wurde von beiden Seiten eine nehr umfangreide Correspondenz geführt, bis des Haus Sachson, walche fühlen musste, wie ungünstig für dasselbe des eilften Artikels des Friedens we In Gemässheit eines, im J. 168 grossen Kurfürsten und dem Sohne und Nac sogs August, Herzog Johann Adolph von S fels, abgeschlossenen Vergleichs wurde ve mit Einwilligung des Kurfürsten von Sach Aemter, Stadt und Amt Burg, an Br treten 1). Kurfürst Friedrich Wilhelm üb eine Schuld von 34,000 Rthl. 2), und ver Hoheit über Querfurt, Jüterbock und Dal sich aber die Exapectans auf alle dre Im folgenden Jahre (1688) erfolgte die ka

Seitdem warde Barg mit dem Jerichem Hersogthum Magdeburg vereinigt. Bå schreibung. IX, 38. —

Die Summe von 84,432 Rth), schuldete Weissenfels dem Herzoge von Sachesndafür das Amt Weissenfels verschrieben u Erdbeschreibung. VIII, 879. —

<sup>8)</sup> Indem der grosse Kurfürst die drei Actut bindung mit dem Herzogthum Magdeburg er sugleich seiner Seits ein, dass Sachses dieselben Sitz und Stimme auf den Reich sischen Kreistagen erhielte. Büsch ing obersächnischer Kreisstand ward Querfurt führt, Zulassung im Reichsfürsteurath nicht. Büsch ing. VIII, 628, 679. — Va Jahre der Regründung der weissen fequerfurtischen Linie, an, blieben die derseiben, bis letztere im J. 1746 ausstarb ten Jahre wurden ale mit dem Kurland sech ing. VIII, 30. —

stätigung des Vergieichs, die in so fernjungünstiger, wie der Inhalt des Vertrages selbst, für Kurbrandenburg lautete, els demselben der Anfall erst nach dem Ausgangs des ganzen Hauses Sachsen (also sowohl der ernestinischen, wie der albertinischen Linie) zugesagt wurde 1).

Noch bleibt der Befriedigung des ehemaligen Administrators von Magdeburg, Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg, zu erwähnen, weil dieselbe aus den Mitteln des Erzstifts geschehen soilte. Christian Wilhelm war der jüngste Sohn des Karfürsten Josehim Friedrich, und also Gressoheim des grossen Kurfürsten. Schon im J. 1598, als sein Vater bei der Erlangung der Kur resignirte, hatte ihn, der noch nicht cill Jehre alt war, das Capitel zum Erzbischof postulist, --sahn Jahre später (1608) hatte er die Stiftsregierung selbst : Chernomen und derselben zwanzig Jahre lang (bis zum: J. .4000) vorgestanden, um welche Zeit er, als Anhänger der - mtikeiserlichen Partei, seiner Würde entsetzt ward. Seit-Allen führte er, da ihm, den man im Lübecker Frieden (1999) thergangen hatte, jede Hoffnung zur Wiedereinastrang genommen war, ein herumirrendes Leben, bis des Bucheinen Gustev Adolphs auf deutschem Boden in ihm den Entschluss hervotrief, sich mit Hülfe der Schweden gewaltsem seines Stifts wiederum zu bemächtigen. Mannhaft vertheidigte er, gemeinschaftlich mit Dietrich von Falkenberg, die Stadt gegen Tilly; aber bei der Erstürmung (10. Mai 1631) gefangen genommen, ward er aach Wien wid dann nach Neustadt in Oestreich geführt, wo er, an selbst und an seiner Sache versweifelnd, und um aus der Haft su kommen, bereits im J. 1632 zum katholischen Clauben übertrat. Dieser Umstand war unstreitig für die Aniserliche und katholische Partei der Hauptgrund, ihn zu **beflickslehtigen.** Bereits im Prager Frieden (§. 19.) wurde n ein jährliches Einkommen von 12,000 Rthl. ans den aktinften des Erzstifts gesichert, und diese Zusicherung

<sup>1)</sup> A'bel: Chronik von Halberst. p. 500. vgl. p. 577. -

sodann im westphälischen Frieden 1) bestätigt und näher bestimmt.

Demzufolge soliten m ihn jener Kinnshme m vergewissern, sofort von i megdeburgischen Grundbesitzungen: Kloster und A Zinna und Amt Lobusg, mit allen Zubehörungen und allen grundherrlichen Rechten, aber ohne die Landeshoheit, eingeränst werden, und zwar Zeit Lebens, ohne dass über die Elekünfte aus jenen Gütern sollte Rechenschaft verlangt werden dürfen, - jedoch mit der Clausel, dass er weder in Geistlichen, noch im Weltli z die Unterthauen jener Aemter als Grundherr in ; ciner Weise becinträchtigt Weil aber Zinna und Lob ;, in Folge der Verwiedungs des Krieges, vielleicht nicht : ngenblicklich die ernühnte Summe aufzubringen im ...nde sein würden, es sellten ihm sofort von dem Ad ator, Herzog August, 2000 Rthl.; die zu diesem hufe durch Auflagen vom Ermit werden. Und well fame aufsubringen seien, beim Tode des Markgrafen : selben-vielleicht noch nicht die ganze, ihm zugedachte, Summe zugefiossen sein micht, so sollte der Genuss jener Aemter auch dann noch fänl Jahre hindurch seinen Erben und Nachkommen. bleiben, nach Verfluss dieses Zeitraum's aber sollten dieselben unweigerlich zurückerstattet, auch keinerlei Ansprücht von den Erben weiter erhoben werden. - Endlich ward noch festgesetzt, dass alle erwähnten Bestimmungen auch dann in Kraft bleiben sollten, wenn Markgraf Christia Wilhelm den Herzog August von Sachsen überleben, abs noch bei Lebzeiten des Pensionairs der Anfall des Ersette an den grossen Kurfürsten oder dessen Nachfolger sich eignen würde 2).

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. XIV.

<sup>2)</sup> Dieser Fall trat nicht ein. Christian Wilhelm verschich mit Hinterlassung einer einzigen Tochter, am leter Judia 1665, während Herzog August erst am 4ten Junius 1665, die Reihe der magdeburgischen Administratoren schless. Abel: Chronik von Halberst. p. 536. 562. — Patter:

Das waren die Bestimmungen, welche im Einzelnen der westphälische Frieden über die säcularisirten brandenburgischen Entschädigungslande festsetzte. In Bezug auf sie alle im Allgemeinen ward noch dem Kurfürsten und seinen Nachfolgern zur Pflicht gemacht, dass er erstens die Rechte und Privilegien aufrecht erhalte, die den Landständen und Unterthanen von Alters her in den einzelnen Territorien zugestanden, - zweitens aber und insbesondere, dass er, da der bei weitem überwiegende Theil der Bevölkerung dieser Stifter lutherisch war, diesen Landen die freie Religionsübung nach der unveranderten Augsburgischen Confession, so wie dieselbe sich damals ausgebildet hatte, sicher stelle 1), und endlich, dass er in sämmtlichen erwähnten Gebieten für die Beobachtung alles dessen Sorge trage, was im Frieden hinsichtlich des Punctes der Religionsbeschwerden verabredet und beschlossen worden 2).

Diesen Verpflichtungen musste sich der grosse Kurfürst also eben sowohl in Bezug auf die Hochstifter Halberstadt und Minden, wie auf das Erzstift Magdeburg, unterziehen. Die wirkliche Erwerbung des letzteren erfolgte übrigens erst über dreissig Jahre nach abgeschlossenem Frie-

Geist des westphäl. Friedens. p. 175 fg. 181. — Vgl. Instr. Pac. Osn. XIV, 3. —

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung ward auf Andringen der lutherischen Reichsstände in den Frieden aufgenommen, weil dieselben es unerträglich fanden, dass so wichtige Stifter mit fast ganz lutherischer Bevölkerung einem reformirten Fürsten überlassen würden. v. Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XXVI. S. 6. — In den Huldigungsrezessen ist demnach dieserhalb eine besondere Versicherung ertheilt, z. B. in dem Mindenschen vom 22. Febr. 1650 heisst es: die Stiftseingesessenen sollten geschützt werden bei ihren Gerechtigkeiten und Bräuchen, und insonderheit bei dem freien und öffentlichen Exercitio und Cerimonien, sowehl der katholischen Religion, als der evangelischen unveränderten Augsburgischen Confession, wie selbige im J. 1624 im Fürstenthum gewesen und bishero continuiret worden u. s. w. (Culemann:) Mind. Landesverträge. p. 230.

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 11. —
Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 21

den, und nach mancherlei Weiterungen. Als die Schweden nämlich, die auch dieses Gebiet nicht vor dem Abschlusse des Hauptvergleichs der Nürnberger Executions-Commission (1650) räumen wollten, das Land verlassen hatten, bestand Kurfürst Friedrich Wilhelm darauf, does ihm, ehe er förmlich und feierlich Vorpommern an die Krone Schweden abtrete, von Seiten des Erzbisthum's die eventuelle Huldigung, für den Fall des Abgangs des Herzogs August, geleistet werde. Im Einverständnisse mit dem letzteren wurden dieserhalb, bei Gelegenheit der Helberstädter Huldigung, von Seiten kaiserlicher und brandenburgischer Commissarien, im Frühling 1639 Unterhandlungen mit den magdeburgischen Landständen gepflogen 1). Das Ergebniss derselben war, dass, machden am 3ten April die Landstände von Seiten des Democratich aller der Pflichten entbunden waren, die ihnen sonet bein Abgange eines Erzbischofs gegen dasselbe oblagen, and nachdem am 4ten April der Kurfürst den Landständen die schriftliche Versicherung ertheilt hatte, sie bei fhren gelstlichen und weltlichen Gerechtsamen zu belassen, - auch sodann die kaiserlichen Commissarien von Reichs wegen de Stände ihrer Obliegenheiten gegen das Capitel im Erickgungsfalle entlassen und zur Leistung der Huldigung augwiesen hatten, - - Prälaten, Ritterschaft und Städte, jedoch mit Ausnahme der Hauptstadt, zu Gresen - Salze an demselben Tage, - am folgenden (5. April) die Abgeordneten des Domcapitels den Huldigungs-Eid leisteten ?). Die Stadt Magdeburg weigerte in damals, und auch noch längere Zeit nachher, weil ihr 🌽 Reichsstadt zu spielen das Gelüst ankam, eben sowohl, den

<sup>1)</sup> Die kaiserlichen Bevollmächtigten waren: v. Blumethal und v. Plettenberg; — die brandenburgischen zueret Conrad v. Burgedorff und Johann Fremhold, nedher v. Löben und v. Schwerin. Pauli: Allg. Press Staatsgesch. V, 603.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 580. — Pauli: Alg-Preuss. Staatsgesch. V, 608. 604. —

Herzog Angust zu huldigen, wie dem Kurfürsten den Erbhaldigungs-Eid zu schwören. Es schien beiden Theilen bedenklich, die Commune länger in ihrem Wahne zu lassen. Kraft eines, swischen dem Herzoge August und dem Kurfürsten, der die zwischen dem ersteren und dem Capitel immer stärker hervortretende Spannung benutzte, am 19ten Mai 1666 abgeschlossenen Vergleichs erschien einige Tage später eine starke brandenburgische Truppen - Abtheilung su Fuss und zu Ross, unter dem Befehle des Feldmarschalls Sparre, vor den Thoren Magdeburgs, und drohete Gewalt. Diese Demonstration hatte den Erfolg, dass die Stadt sich am 28sten Mai zu Kloster Bergen bequemte, mit dem Kurfürsten einen Vergleich einzugehen, dem gemiles sie sich nicht allein verpflichten musste, ein brandenburgisches Infanterie-Regiment als Besatzung einzunehmen und demselben monatlich 1200 Rthl. Verpflegungsgelder zu verabreichen, sondern auch die Huldigung zu leisten. Diese mahan sodann am 14ten Junius auf dem alten Markte zu Magdeburg persönlich der Administrator, und gleich dereuf die Erbhuldigung durch Bevollmächtigte der grosse Kurfürst ein 1). Der wirkliche Ansali erfolgte jedoch erst etwa vierzehn Jahre später. Mit dem Tode des Herzeg Administrators (4. Jun. 1680) schwand der letzte Rest des ehemaligen bischöflichen Regiments; des Land ward sofort von kurbrandenburgischen Commissarien in Besitz genommen; — die Huldigung aber fand, jetzt chae allen Widerstand, wegen der damals in ganz Oberund Nieder - Sachsen grassirenden Pest, erst im folgenden Jahre, am 30sten Mai zu Magdeburg, am 4ten Julius zu Halle statt. Auch hier machte sich bald die Einwirkung brandenburgischer Verwaltungs - Prinzipien geltend, welcher eine demnächstige Verschmelzung der aus so verschiedenartigen Bestandtheilen erwachsenen Provinsen er-

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 584. — Pauli: (Allg. Prouss. Staatsgesch. V, 696) hat fälschlich als den Tag des Klester-Bergischen Vergleichs den 28sten Junius, als den der Huldigung den 14ten Julius. —

schrieben, und um chen so viel des Krabisthum entlestet werden. Diese letztere Bestimmung wurde im westphälisiken Frieden, welcher den bisherigen provisorischen Besitz Kursachsens in einen immerwährender verwandelte 1), mit der ausdrücklich hinzagefägte Clausel wiederholt, dass demnächst die Aenderung förmlich in die Reichs- und Kreis-Matrikel aufgenommen werdts solle. Das geschah denn auch. Die Aemter erhielten eine besonderen Anschlag, und wurden zu einem besonderes Reichsfürstenthum erhoben, welches anfangs im Besitze ner paragirten (der Weissenfelser) Linie war, nach deren Erlöschen aber auf die Kurlinie des Hauses Sachsen ibbsging. Der grosse Kurfürst war sehr unsufrieden über dies ihrem Ursprunge nach wenig zu rechtfertigende, Zerspilltet rung eines seiner Entschädigungsländer. Um denselbet die germassen zu begütigen, und um ihm für die, aus jami Abtretung erwachsende, Schmälerung seines Tafelput uff sciner Kammer-Einkünfte einigen Ersats zu gewähren wurde daher im westphälischen Frieden bestimmt. date find cines Theils such in Bezug auf Magdeburg; jedech wrof von dem Anfalle desselben an gerechnet, diedbi Vergünstigung binsichtlich der Quart der Domherm-Blita? den, die ihm bei der Ueberweisung Halberstadts und Milidens eingeräumt worden war, zugestanden 3), andern Theb aber ihm und seinen Nachfolgern gleich nach abgeschlossenem Frieden das bisher dem Domcapitel zugehörig gewesses Amt Egeln zu vollem Besitz und Genass übergeben wet-

<sup>1) —</sup> quum illae (pracfecturae) jam olim domino electeri Saxoniae traditae sint, in ejusdem quoque ditione permacent in perpetuum etc. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

<sup>2)</sup> Ut autem inde causata imminutio redituum cameralium et el mensam archiepiscopalem pertinentium aliquatenus resurcialmete. Instr. Pac. Osn. XI, 9. —

<sup>3)</sup> Auf die Einziehung der Quart verzichtete der grees Kurfürst im J. 1687 in einem, mit dem Domcapitel abgeschlessenen, Vergleiche, in welchem ihm dafür das Amt Behöne beck überlassen wurde. Abel: Chronik von Halbert p. 589. — Büsching: Erdbeschreibung. 1%, 26. — 11

s selle, mit Niederschlagung des von den Grafen von thy wegen dieses Amtes einige Jahre vorher bei den ichegerichten anhängig gemachten Prozesses 1). In Folge ser Bestimmung ward bald nach dem Abschlusse des edens (1650) das Amt Egeln von Brandenburg in Besitz nommen 2), und unter halberstädtische Verwaltung tellt 3); unter dieser verblieb es, bis nach dem Tode 1 Herzogs August im J. 1681 die Wiedervereinigung desben mit dem neu erworbenen Herzogthum Magdeburg ergte 4). - Nicht so rasch und glücklich lösete sich die stimmung wegen der querfurtischen Aemter, weil selbe nicht ohne Dunkelheit des Ausdrucks war, von wel-M der grosse Kurfürst Nutzen zu ziehen suchte. stphilische Frieden hob zwar ganz deutlich den, durch 1. Prager Frieden angeordneten, nur provisorischen sits Kursachsens auf; aber indem derselbe letzterem h. Beşits für ewige Zeiten sicherte, ward nicht zuich die Lehasherrlichkeit Magdeburgs ansdrückh hescitigt. Deshalb erhob der grosse Kurfürst, sobald p. Mrzstift seinem Hause angefallen war, gestützt auf den utient des westphälischen Friedens 5), in seiner Eigennot cines Herzogs von Magdeburg nicht ohne Grund Anüche auf die Landeshoheit über jene Aemter, s in so fern von Wichtigkeit war, als, - wenn es ihm

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. loc. citat.

<sup>2)</sup> Bis dahin weigerte sich Gustav Baner, der Sohn des Generals Johann Baner, danselbe herauszugeben. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. §. 35. p. 166. — Abel 2 Chronik von Halberstadt. p. 578. —

Baching: Erdbeschreibung. IX, 22.

<sup>4)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 588. -

<sup>5)</sup> In Besng auf die vier Aemter heiest es im Instr. Pac. Osn. XI, 9 bloss: "in ejus dem (Electoris Saxonias) quo que "ditione permaneant in perpetuum," worme also recht gut die Fortdauer der magdeburgischen Lehnsherr-Rehteit geschlossen werden konnte, während bei der Ueberweisung des Amtes Egeln ansdrücklich bestimmt wird: "plene jure (d. h. territorii, also mit der Landeshoheit) "pessidenda et fruenda tradatur." —

gelang, seine Pritemionen durchaufthren, - eine Wiedervereinigung jener Parzellen mit dem Herzogthum nicht so unmöglich erschien. Denn, die fortwährende Lehnselgeschaft der Aemter angenommen, konnten die Worte: auf ewige Zeiten doch immer nur bedeuten: ao lange lehnsfähige Nachfolger des Kurhauses Sachses vorhanden sein werden. Ueber diesen strektigen Gegenstand wurde von beiden Seiten eine sehr umfangreiche Correspondent geführt, bis das Hans Sachsen, walcher fühlen musste, wie ungünstig für desselbe des eilften Artikels des Friedens wa In Gemässheit eines, im J. 168 grossen Kurfürsten und dem Sohne und Nac zogs August, Herzog Johann Adolph von S fels, abgeschlossenen Vergleichs wurde vo mit Einwilligung des Kurfürsten von Soch Aemter, Stadt und Amt Burg, an Br treten 1). Kurfürst Friedrich Wilhelm üb cine Schuld von 34,000 Rthl. 2), und ver Hoheit über Querfurt, Jüterbock und Dak sich aber die Exspectanz auf alle dre Im folgenden Jahre (1688) erfolgte die ka

Seitdem wurde Burg mit dem Jerichew Herzogthums Magdeburg vereinigt. Bür schreibung. IX, 88. —

Die Summe von 34,452 Rthl. schuldete Weissenfels dem Herzoge von Sachsondafür das Amt Weissenfels verschrieben w Erdbeschreibung. VIII, 619. —

<sup>8)</sup> Indem der grosse Kurfürst die drei Aemt bindung mit dem Herzogthum Magdeburg er zugleich seiner Seits ein, dass Sachses dieselben Sitz und Stimme auf den Reich ninchen Kreistagen erhielte. Büschlag ebersächsischer Kreisstand ward Querfürfährt, Zulassung im Reichsfürstenrath nicht. Büschling. VIII, 628, 679. — Va Jahre der Regrändung der weinsamfequerfurtischen Linie, an hieben die derselben, bis letstere im J. 1746 ausstarb ten Jahre wurden sie mit dem Kurlandssching. VIII, 30. —

Itigung des Vergleichs, die in so fernjungünstiger, wie Inhalt des Vertrages selbst, für Kurbrandenburg lautete, demochben der Anfall erst nach dem Ausgange des usen Hauses Sachsen (also sowohl der ernestinischen, ader albertinischen Linie) zugesagt wurde 1).

... Noch bleibt der Befriedigung des ehemaligen lministrators von Magdeburg, Markgrafen Chriian Wilhelm von Brandenburg, zu erwähnen, weil pselbe aus den Mitteln des Erzstifts geschemedite. Christian Wilhelm war der jüngste Sohn des sfürsten Joachim Friedrich, und also Grossoheim des Schon im J. 1598, als sein Vater bei esen: Kurfürsten. : Mulangung der Kur resignirte, hatte ihn, der noch nicht Highre alt war, das Capitel zum Erzhischof postulirt, -in Jahre später (1608) hatte er die Stiftsregierung selbst timemmen und derselben zwanzig Jahre lang (bis zum J. Mivergestanden, um welche Zeit er, als Anhänger der Milistriichen Partei, seiner Würde entsetzt ward. in Mhrte er, da ihm, den man im Lübecker Frieden who begangen hatte, jede Hoffnung zur Wiedereinsing genommen war, ein herumirrendes Leben, bis des minimen Gustav Adolphs auf deutschem Boden in ihm 1 Katschluss hervorrief, sich mit Hülfe der Schweden uniteen seines Stifts wiederum zu bemächtigen. vertheidigte er, gemeinschaftlich mit Dietrich von Faltherg, die Stadt gegen Tilly; aber bei der Erstürmung Ni Mai 1631) gefangen genommen, ward er nach Wien l dann nach Neustadt in Oestreich geführt, wo er, sa b selbst und an seiner Sache versweifelnd, und um aus Matt: su kommen, bereits im J. 1632 zum katholischen iahen übertrat. Dieser Umstand war unstreitig für die serliche und katholische Partei der Hauptgrund, ihn zu Seksichtigen. Bereits im Prager Frieden (§. 19.) wurde 1. cin jährliches Einkommen von 12,000 Rthl. aus den kinsten des Erzstifts gesichert, und diese Zusicherung

Ma Abel: Chronik von Halberst. p. 589. vgl. p. 577. -

sodann im westphälischen Frieden 1) bestätigt und aiber bestimmt.

Demzufolge sollten ihm, um ihn jener Kinnahme sa vergewissern, sefort von den megdeburgischen Grundbesitzungen: Kloster und Amt Zinna und Amt Loberg, mit allen Zubehörungen und allen grundherrlichen Rechten, aber ohne die Landeshoheit, eingerännt werden, und zwar Zeit Leb ., ohne dass über die Einkünfte aus jenen Gütern se e Rechenschaft verlangt werden dürfen, - jedoch mit ( Clausel, dass er weder in Geistlichen, noch im Welt in die Unterthauen jener Aemter als Grundherr in irgend einer Weise beeinträchtigs Weil aber Zinna und Loburg, in Folge der Verwitstengen des Krieges, vielleicht nicht ugenblicklich die erwährte Summe aufzubringen im Stande sein würden, es selltes ihm sofort von dem Administrator, Herzog August, 2000 Rthl.; die zu diesem Behufe durch Auflagen vom Reuts aufzubringen seien, ausgezahlt werden. Und weil femm beim Tode des Markgrafen demselben-vielleicht nach nicht die ganze, ihm zugedachte, Summe zugeflossen sein mieht, so sollte der Genuss jener Aemter auch dann noch fänf Jahre hindurch seinen Erben und Nachkommen vorbleiben, nach Verfluss dieses Zeitraum's aber sollten dieselben unweigerlich zurückerstattet, auch keinerlei Ansprüche von den Erben weiter erhoben werden. -- Radiich ward noch festgesetzt, dass alle erwähnten Bestimmungen auch dann in Kraft bleiben sollten, wenn Markgraf Christia Wilhelm den Herzog August von Sachsen überleben, des noch bei Lebzeiten des Pensionairs der Anfeli des Erreits an den grossen Kurfürsten oder dessen Nachfolger sich eignen würde 2).

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. XIV.

<sup>2)</sup> Dieser Fall trat nicht ein. Christian Wilhelm verschied, mit Hinterlassung einer einzigen Tochter, am lette Julie 1665, während Herzog August erst am 4ten Junies 1665 die Reihe der magdeburgischen Administratoren schless Abel: Chronik von Halberst. p. 536. 562. — Patter:

Das waren die Bestimmungen, welche im Einzelnen der westphälische Frieden über die säcularisirten brandenburgischen Entschädigungslande festsetzte. In Bezug auf sie alle im Allgemeinen ward noch dem Kurfürsten und seinen Nachfolgern zur Pflicht gemacht, dass er erstens die Rechte und Privilegien aufrecht erhalte, die den Landständen und Unterthanen von Alters her in den einzelnen Territorien zugestanden, - zweitens aber und insbesondere, dass er, da der bei weitem überwiegende Theil der Bevölkerung dieser Stifter lutherisch war, diesen Landen die freie Religionsübung nach der unveranderten Augsburgischen Confession, so wie dieselbe sich damals ausgebildet hatte, sicher stelle 1), und endlich, dass er in sämmtlichen erwähnten Gebieten für die Beobachtung alles dessen Sorge trage, was im Frieden hinsichtlich des Punctes der Religionsbeschwerden verabredet und beschlossen worden 2).

Diesen Verpflichtungen musste sich der grosse Kurfürst also eben sowohl in Bezug auf die Hochstifter Halberstadt und Minden, wie auf das Erzstift Magdeburg, unterziehen. Die wirkliche Erwerbung des letzteren erfolgte übrigens erst über dreissig Jahre nach abgeschlossenem Frie-

Geist des westphäl. Friedens. p. 175 fg. 181. — Vgl. Instr. Pac. Osn. XIV, 3. —

<sup>1)</sup> Diese Bestimmung ward auf Andringen der lutherischen Reichsstände in den Frieden aufgenommen, weil dieselben es unerträglich fanden, dass so wichtige Stifter mit fast ganz lutherischer Bevölkerung einem reformirten Fürsten überlassen würden. v. Meiern: Act. Pac. Westph. lib. XXVI. S. 6. — In den Huldigungsrezessen ist demnach dieserhalb eine besondere Versicherung ertheilt, z. B. in dem Mindenschen vom 22. Febr. 1650 heisst es: die Stiftseingesessenen sollten geschützt werden bei ihren Gerechtigkeiten und Bräuchen, und insonderheit bei dem freien und öffentlichen Exercitio und Cerimonien, sowohl der katholischen Religion, als der evangelischen unveränderten Augsburgischen Confession, wie selbige im J. 1624 im Fürstenthum gewesen und bishero continuiret worden u. s. w. (Culemann:) Mind. Landesverträge. p. 230.

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. XI, 11. — Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

den, und nach mancherlei Weiterungen. Als die Schweden nämlich, die auch dieses Gebiet nicht vor dem Abschlusse des Hauptvergleichs der Nürnberger Executions-Commission (1650) räumen wollten, das Land verlassen hatten, bestand Kurfürst Friedrich Wilhelm darauf, dass ihm, ehe er förmlich und feierlich Vorpommern an die Krone Schweden abtrete, von Seiten des Erzbisthum's die eventuelle Huldigung, für den Fall des Abgangs des Herzogs August, geleistet werde. Im Einverständnisse mit dem letzteren wurden dieserhalb, bei Gelegenheit der Halberstädter Huldigung, von Seiten kaiserlicher und brandenburgischer Commissarien, im Frühling 1650 Unterhandlungen mit den magdeburgischen Landständen gepflogen 1). Das Ergebniss derselben war, dass, nachden am 3ten April die Landstände von Seiten des Democratic aller der Pflichten entbunden waren, die ihnen sonst bein Abgange eines Erzbischofs gegen dasselbe oblagen, and nachdem am 4ten April der Kurfürst den Landständen die schriftliche Versicherung ertheilt hatte, sie bei ihren gelstlichen und weltlichen Gerechtsamen zu belassen, --- auch sodann die kaiserlichen Commissarien von Reichs wegen de Stände ihrer Obliegenheiten gegen das Capitel im Erleigungsfalle entlassen und zur Leistung der Huldigung augwiesen hatten, - - Prälaten, Ritterschaft mi Städte, jedoch mit Ausnahme der Hauptstadt, zu Gresen - Salze an demselben Tage, — am folgenden (5. April) die Abgeordneten des Domcapitels den Huldigungs-Eid leisteten?). Die Stadt Magdeburg weigerte sich damals, und auch noch längere Zeit nachher, weil ihr 🛎 Reichsstadt zu spielen das Gelüst ankam, eben sowohl, den

<sup>1)</sup> Die kaiserlichen Bevollmächtigten waren: v. Blemsthal und v. Plettenberg; — die brandenburgischen zuerst Conrad v. Burgsdorff und Johann Fremhold, nach her v. Löben und v. Schwerin. Pauli: Allg. Fremstatsgesch. V, 603.

<sup>2)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 580. — Pauli: Alg. Preuss. Staatsgesch. V, 608. 604. —

Herzog Angust zu huldigen, wie dem Kurfürsten den Erbhaldigungs-Eid zu schwören. Es schien beiden Theilen bedenklich, die Commune länger in ihrem Wahne zu lassen. Kraft eines, swischen dem Herzoge August und dem Kurfürsten, der die zwischen dem ersteren und dem Capitel immer stärker hervortretende Spannung benutzte, am 19ten Mai 1666 abgeschlossenen Vergleichs erschien einige Tage später eine starke brandenburgische Truppen - Abtheilung su Fuss und zu Ross, unter dem Besehle des Feidmurschalls Sparre, vor den Thoren Magdeburgs, und drohete Gewalt. Diese Demonstration hatte den Erfolg, dass die Stadt sich am 28sten Mai zu Kloster Bergen bequemte, mit dem Kurfürsten einen Vergleich einzugehen, dem gemiss sie sich nicht allein verpflichten musste, ein brandenburgisches Infanterie-Regiment als Besatzung einzunehmen med demselben monatlich 1200 Rthl. Verpflegungsgelder zu verabreichen, sondern auch die Huldigung zu leisten. Diese maken sodann am 14ten Junius auf dem alten Markte zu Magdeburg persönlich der Administrator, und gleich dareuf die Erbhuldigung durch Bevollmächtigte der groese Kurfürst ein 1). Der wirkliche Ansali erfolgte jedoch erst etwa vierzehn Jahre später. Mit dem Tode des Herseg Administrators (4. Jun. 1680) schwand der letzte Rest des chemaligen bischöflichen Regiments; das Land ward sofort von kurbrandenburgischen Commissarien in Besits genommen; — die Huldigung aber fand, jetst chae allen Widerstand, wegen der damals in ganz Oberund Nieder - Sachsen grassirenden Pest, erst im folgenden Jahre, am 30sten Mai zu Magdeburg, am 4ten Julius zu Auch hier machte sich bald die Einwirkung Halle statt. brandenburgischer Verwaltungs - Prinzipien geltend, welcher eine demnächstige Verschmelzung der aus so verschiedenartigen Bestandtheilen erwachsenen Provinsen er-

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 584. — Pauli: (Allg. Prouse. Staatsgesch. V, 606) hat fälschlich als den Tag des Kleeter-Bergischen Vergleichs den Zösten Junius, als den der Huldigung den 14ten Julius. —

wartet werden durfte. Die Accise ward im Herzogthum noch im Huldigungs - Jahre eingeführt, - der Verpflichtung, die nöthigen Mittel zur Unterhaltung des stehenden Heers mit aufzubringen, wagten die Stände, einem so Achtung gebietenden, siegreichen Kriegsfürsten gegenüber, sich nicht zu entziehen. So sehr hatten die Zeiten sich geändert, dass die Bürger der Stadt Magdeburg, die im westphälischen Frieden ihre ausgedehnten Privilegien sich besonders hatten bestätigen lassen, und die noch wenige Lustra zuvor von Reichsstandschaft und von Trennung vom Erzstifte geträumt hatten, es ruhig geschehen liessen, dass der Kurfürst gleich nach der Besitsergreifung den Anfang mit Erbauung der Citadelle auf einer Elbinsel machen liess, die den Keim der neueren Befestigung des heutigen starken Bollwerks der Krone Preuses am unteren Elbstrom bildet 1). Der Sitz der Verwaltung des Herzogthum's blieb, eine kurze Unterbrechung wihrend der Pest abgerechnet 2), auch nach der Besitzergreifung brandenburgischer Seits anfangs in Halle; - erst im Jahre 1714 ward derselbe, da der Grund der früheren Trennung desselben vom Mittelpuncte des Landes nick mehr bestand, nach Magdeburg verlegt 5).

Das sind die Bestimmungen des westphälischen Friedens, welche in Bezug auf die wesentlichsten Interesen vorzugsweise und unmittelbar den brandenburgischen Staat berühren. Diejenigen, welche nur mittelbar und in unbedeutenderem Maasse auf deselben einwirkten, sind übergangen, weil vielleicht kein Artikel gefunden werden dürfte, der ohne allen Einfestauf den Staat gewesen wäre. Dahin gehört z. B. die bei Bestimmung der meklenburgischen Entschädigung

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 588. - Pauli: Alle Preuss. Staatsgesch. V, 607.

<sup>2)</sup> Im J. 1681 ward dieserhalb die Magdeburgische Regieres auf kurze Zeit nach Calbe verlegt. Abel: Chronik von Halberst. p. 588.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 596.

eingerückte Clausel, dass, auch nach erfolgter Ueberweisung der beiden, im Stargarder Kreise belegenen Johanniter-Commenden Mirow und Nemerow an das Haus Meklenburg, das Patronat der Kurfürsten von Brandenburg über dieselben, als der Inhaber der Balley Brandenburg, fortbestehen sollte, und demnach auch künftig von Seiten Brandenburgs die Fortentrichtung der, bei jeder Besitzveränderung hergebrachten Abgaben sollte gefordert werden können i). — Als ein Gegenstand, der zwar schon vor dem Ausbruche des Krieges seinen Anfang genommen hatte und unmittelbar mit demselben nicht zusammenhing, wehl aber auf den Gang desselben grossen Ein-Auss ausgeübt, und auf dem Friedenscongresse zu weitläu-Sgen Verhandlungen Anlass gegeben hatte, ward auch im Friedensinstrumente die für Brandenburg so wichtige Jülich - Clevische Successionssache erwähnt. Die Ansicht, welche von Seiten des Fürstenraths schon im Jahre 1646 bei den Debatten geltend gemacht wurde, ging auf eine kräftige und definitive Schlichtung des gamzen Streits unter der Autorität des Congresses; allein die vorgeschlagene Bestimmung: "dass für die, "durch Einführung fremder Hülfsvölker gefährdete, Sicher-"heit des Reichs Sorge getragen, und inskünftige jede coffene Thätlichkeit unter den streitenden Theilen verhü-"thet werde 2)," fand wegen der Menge der in dieser Angelegenheit sich durchkreusenden Interessen keinen Anklang 3), und so wurde denn am Ende jene, in dem Friedensinstrumente befindliche Fassung beliebt, deren aschgraue Färbung schon genugsam andeutet, dass kein Theil den Gegenstand scharf anzugreifen wagte. Es heisst näm-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. XII, 8. — v. Meiern: Act. Pac. Westph. VI, 524. 528. — Brückner: commentat. ad art. XII. Instr. Pac. Osn. dc compensatione ducibus Megapolitan. facta. p. 81 sqq.

<sup>2)</sup> v. Meiern: Act. Pac. Westph. 11, 898.

<sup>3)</sup> Vgl. über die Einwirkung des Pfalzgrafen Carl Gustav als Competenten. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. 5. 23. p. 135 sq.

lich im vierten Artikel des Osnabrücker Friedens!):
"dass die Jülichsche Erbfolge-Angelegenheit, weil dieselbe
"noch zu mancherlei Unruhen im Reiche Anlass geben
"könne, sofort nach abgeschlossenem Frieden ohne Verzug
"zu Ende gebracht werden solle, sei es mittelst des
"ordentlichen Rechtsverfahrens vor dem Kai"ser, sei es durch gütliche Ausgleichung, eder
"auf irgend einem anderen gesetzlichen We"ge." — Damit war in der That zur gründlichen Erledigung der Sache sehr wenig geschehen, wie zur Genige
der sehr bald nach der Vollziehung des Friedens erfolgte
Ausbruch offener Feindseligkeiten zwischen den Hauptpurteien beweiset?).

Die Vollziehung des Friedens machte, wie theiweise schon erwähnt ist, nach dem Abschlusse noch einige
Schwierigkeiten. Auch diese wurden endlich von der se
Nürnberg unter dem Vorsitze des Pfalzgrafen Carl Gestav 3) und des Fürsten Piccolomini zusammengetretenen
Reichsexekutions-Commission, an der für Kurbrandenburg
Matth. Wesenbeck Antheil nahm 4), beseitigt. Nachdem am 26sten Junius 1650 der Hauptrezess unterzeichset
worden, war den Anführern der Soldateska der letzte Verwand genommen, die deutschen Territorien besetzt zu halten. Erst um diese Zeit, gegen den Herbst des Jahre
1650, war das brandenburgische Gebiet, das ererbte
wie das neu erworbene, vollständig von den Schweles
geräumt 5), bis auf Hinterpommern, dessen Haupt-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. IV, 57. vgl. J. P. Mon. VI, 46.

<sup>2)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 257 fg. -

<sup>3) —</sup> Carolum Gustavum Palatinum non obscure france, pacem intempestive properatam. Hunc quippe expeditionen trans Danubium agitasse, qua spes fuerit insignia Protestatibus commoda, ac plenam sacrorum libertates provincialibus Caesare is obtinendi. Pufenderfade reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. §. 33. —

<sup>4)</sup> Pufendorf. loc. citat. III. §. 33. p. 165.

<sup>5)</sup> Bis auf Magdeburg, versteht sich. Vgl. Pufenders. \*\*
reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. S. 35. p. 166 sq.

tung Colberg, das anfangs der Sitz der brandenburchen Verwaltung wurde <sup>1</sup>), nebst dem ganzen Lande erst Junius 1653 dem Kurfürsten feierlich übergeben ward <sup>2</sup>).

Also wurde Deutschland, nachdem es durch die eigen Sähne serstört worden durch den Krieg, getheilt durch i Fremden im Frieden. Aber, was auch in den blutigen hischten vernichtet, was auch von den Fremden gefretsein mag, — dieser so oft geschmähete Frieden hat in Grundsatz von der vollkommenen Gleichit der Religions – Parteien gerettet, und, einer sich morschen Centralgewalt gegenüber, das frische nporblühen souverainer Mittelmächte möglich macht 3), auf denen, Brandenburg an ihrer Spitze, a han an die Hoffnung einer besseren Zukunft des Valendes beruhte!

<sup>1).</sup> Der erste kurfürstliche Präsident der Regierung in Pommern war Ewald von Kleist. Buchholtz: Gesch. der Eurmark Brandenburg. IV, 45. —

B) Ueber die letzten weitläuftigen Verhandlungen wegen der Einsäumung Pommerns s. Pufendorf. de reb. gest. Frid. With. Magni. lib. III. S. 36 sqq. p. 167 sqq. — Ejus d. de reb. succie. lib. XXV. S. 30. p. 1025. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 89 — 45. —

Dus ist der Punct, der denen vergehalten werden muss, die nur gewohnt sind: von der Selbstzerstörungs-Arbeit des alten deutschen Reichs- und Volks-Ganzen zu reden. Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. II, 632. — Die Behauptung: "dass "Deutschland durch den westphälischen Frieden uicht "mehr errungen, als was es durch den Prager "Frieden schon besessen" (daselbst. II, 634.), spricht so sehr allem Thatsächlichen Hohn, und ist dabei von Seiten eines Protestanten so unerhört abgeschmackt, dass sie gar nicht widerlegt zu werden braucht. —

## Vierter Abschnitt

Der Jülich-Clevische Erbschaftsstreit, von seinem Beginn bis zur Ausgleichung zwischen Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg unter der Regierung des grossen Kurfürsten, nebst angehängter kurzer Darstellung des weiteren Verlaufs bis zur gänzlichen Erledigung.

Dans le plapart des grandes successions, quel autre droit consulte - t - on, qui celui de convenance?

Rousset: hist. de la sucre. mr duches de Cleves, Berget Juliers etc. Amstd. 1738. Proface.

Als im Frühling des Jahres 1609 durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm die Jülich-Clevische Erbechaft erledigt ward, standen sich im Reiche zwei mächtige Puteien, kirchlich und politisch auf's schärfste von einender geschieden, feindlich gegenüber, am Vorabend eines bleigen Krieges.

Von den verschiedensten Seiten wurden sofort auf de eröffneten, wohlgelegenen Landschaften mit mehr oder weniger Eifer und Nachdruck, Ansprüche erhoben, — eige wirklich, oder doch scheinbar wohlbegründet, andere swiftelhaft, mehrere sehr weit hergeholt und leicht widerlebar 1). Die grosse Anzahl der zum Theil mächtigen Pri-

<sup>1)</sup> Von den Geschichtsschreibern des siehenzehnten Jahrhandendie eine ausführliche und anschauliche Uebersicht über die Landesgeschichte der jülich-clevischen Provinzen, wie über die Haupt-Puncte des Successionsstreits geben, wie vor allen anderen zu erwühnen: Wernher Teschenmach er und Egbert Hopp. Jener, in der swelle Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts zu Elberfeld im Bergischen geboren, lebte als reformirter Prediger, auch zu Grevenbroich im Jülichschen (um 1610), dann zu Gen, Wesel und Cleve, an welchem letzteren Orte er

ndenten und das Chaos der von denselben geltend geschten Rechte und Ansprüche dienten allerdings dazu, die

starb; dieser war Licentiat der Rechte und Clevischer Hofgerichtsadvocat. Die hieher gehörigen Schriften sind: Wernheri Teschenmacheri: Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marcae Westphalicae, Ravensbergae, Geldrae et Zutphaniae. Die erste Auflage erschien zu Arnheim, 1638, fol,; — die zweite, herausgegeben von Just. Christoph Ditmar, Prof. der Gesch. an der Universität zu Frankfurt a. O., Frankfurt und Leipzig, 1721, fol., nebst Codex Diplomaticus. In Bezug auf das Material stützt sich Teschenmacher vorzüglich auf die plattdeutsche Chronik der Grafen von Altena, Mark und Cleve, von Gord van der Schüren (ab Horreo), gebürtig von Xanten im Clevischen, kais. Notarius publicus, auch Secretair der beiden ersten Herzöge von Cleve, Adolph und Johann. Sein, bis 1478 fortgeführtes Geschichtswerk ist erst 1824 zu Hamm von Dr. Tross herausgegeben worden.

Egbert Hopp: Kurze Beschreibung des Landes, sammt angehängter Genealogia der Grafen und Herzoge von Cleve. Cleve. 1655. 8. Vgl. Joh. Die derich v. Steinen: Die Quellen der westphäl. Historie. 1741. 8. p. 21. 22. 25. 84. 25 fgg. — J. G. v. Viebahn: Statistik und Topographie des Reg. Bez. Düsseldorf. — ib. 1836. 4. 1, 300. Von den

späteren Bearbeitungen sind anzuführen:

J. D. v Steinen: Westphäl. Geschichte. Dortmund

und Lemgo. 1749 — 1760. 8. Tom. I — IV. —

Aug. Christ. Borheck: Gesch. der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ravensberg. Duisburg. 1800 fgg. 8. Tom. I. II.

J. F. Knapp: Regenten - und Volks - Geschichte der Länder Cleve, Mark u. s. w. Elberfeld. 1831. 8. Tom. I. II. III.

Unter den Schriften, die den Successionsstroit in

specie behandeln, sind am nennenswerthesten:

Jacques Rousset: Histoire de la succession aux duckez de Cleves, Berg et Juliers etc. 1738. 8. 2 Voll. (Tom. II. Cod. Dipl. cont.). — Eine deutsche Bearbeitung, etwas weiter fortgeführt, erschien einige Zeit darauf unter dem Titel: Gründlich verfasste historische Nachricht von dem berühmten Jülich und Bergischen Successionsstreit, vom Anfange des 14ten Seculi bis auf das J. 1739. Frankf. und Leipzig. 1739. 4. —

Historischer Schauplatz aller Rechtsansprüche auf Jülich, Cleve u. s. w. Bremen. Erste Auflage (Vorrede vom 3. Januar) 1739. 8. — Zweite Auflage, (Ostermesse) 1740. 8. — Letztere ist 6 Bogen stürker. Das Material ist weniger übersichtlich, als bei Rousset, auch kommen häufige Wiederholungen vor, da jenes gänzlich unter die Ru-

brik der verschiedenen Prätendenten gebracht ist. -

Vgl. Rückblick auf die Gesch. des Herzogth. Cleve überhaupt, und der Stadt Wesel im Besonderen, während

ganze Angelegenheit zu verwickeln und zu verwirren; aber beide waren es nicht, welche der zur Erörterung
kommenden Frage Bedeutung verliehen. Es handelte sich
hier weit mehr um eine politische, wie um eine RechtsFrage; — weit weniger darum, welches Prätendenten
Ansprüche die am besten begründeten seien? als vielmehr
darum: ob der demnächstige Beherrscher jener Lande der
einen, oder der anderen der oben erwähnten Parteies
angehören werde? der spanisch-östreichishen, die
sich immer enger an die damals mächtig ihr Haupt erhebende neukatholische Reaction anschloss, oder der
reichsständischen, von Holland und anderen Mächten unterstützten, die sich an die protestantische Bewegung anlehnte?

Wenn demnach auch der im strengeren Sinne so genannte Rechtspunct keinesweges gleichgültig, wenn derselbe in historischer Hinsicht sogar vielfach vom höchsten Interesse, wenn eine nähere Untersuchung und Abwägung des rechtlichen Gewichts der verschiedenen Pritensionen endlich auch selbst durchaus nothwendig is, um sich gründlich auf dem Felde der Entscheidung # orientiren, so ist doch eben so gewiss, dass alle betheiligte Parteien, so sehr sie auch mit juristischen Argumenten gegen einander zu Felde zogen, sich sehr well bewusst waren, dass die Entscheidung in letzter Instant uicht vom Standpuncte des Reichsstaatsrechts Privatfürstenrechts, sondern vielmehr von dem des Völkerrechts und der äusseren Politik erfolgen, d. h. dass vorzugsweise die kirchliche und politische 3tdlung und Bedeutung der verschiedenen Parteien im helf-

des Cleveschen Erbfolgestreits vom J. 1609 — 1606, van F. H. W. (Westermann, evang. Prediger in Wesel.) Wesel. 1880. 8.

Wilh. Richter: Anfang des Streits über die Jählensche Erbfolge. Erfurt. 1833. 4. (Osterprogramm.).
Die übrigen wichtigeren Schriften werden im Verlaufe der Darstellung unter dem Text erwähnt werden. —

röwischen Reiche, und der Einfluss der grösseren lischen Mächte auf die deutschen Verhältnisse die ogenheit zur Erledigung bringen werde. Und in der die Politik siegte in so fern über das strenge it, als sie die am besten fundirten Rechtsansprüche ihres inneren Gehalts nicht zum vollständigen Siege pen liess, als sie anderer Seits die Berücksichtigung ich derjenigen Prätendenten bewirkte, die die meiste t besassen und die mit den zuverlässigsten Alliirten den waren.

Me Jülich-Clevische, Erbschaftssache bildet en Anfängen eben so, wie die Achtsvollstreckung m die Reichsstadt Donauwerth, eines sefechte des dreissigjährigen Krieges. Dort, wie war der Boden, auf welchem die Parteien noch vor Ansbruche des grossen Kampfes vorläufig ihre Kräfte inten. Betrachtet man beide Ereignisse isolirt für sich, bem Zusammenhange mit dem Vorangegangenen und Folgenden gerissen, so verlieren sie den grössten Theil Bedeutung. Nach der Ansicht derer, die nur die sten Ursachen des dreissigjährigen Krieges auf dem hälischen Friedenscongresse berücksichtigt, die beim Frieden verhandelt wissen wollten, was unmitsum Kriege Anlass gegeben hatte, würde weder diese ssionssache, noch jene Achts - Angelegenheit, Gemd der Erörterung in Osnabrück haben sein dür-- aber man fand sehr bald eine so strenge Scheiunsulässig, weil man bei einer gründlichen Untersuder Beschwerden und Forderungen der kriegführen-Parteien immer wieder auf den nahen Zusammenhang er Vorfragen mit der Hauptfrage, - jener refechte mit dem grossen Kampfe selbst, - auf enge Verslechtung der aus jenen beiden Angelegenı sich entwickelnden Streitigkeiten mit dem Gange Kriegsoperationen im Grossen geführt wurde. Darum a denn allerdings beide Gegenstände auf dem Con-3 zur Erörterung; --- aber, wie das bei solchen Ge-

wartet werden durfte. Die Accise ward im Herzogthum noch im Huldigungs - Jahre eingeführt, - der Verpflichtung, die nöthigen Mittel zur Unterhaltung des stehenden Heers mit aufzubringen, wagten die Stände, einem so Achtung gebietenden, siegreichen Kriegsfürsten gegenüber, sich nicht zu entziehen. So sehr hatten die Zeiten sich geändert, dass die Bürger der Stadt Magdeburg, die im westphälischen Frieden ihre ausgedehnten Privilegien sich besonders hatten bestätigen lassen, und die noch wenige Lustra zuvor von Reichsstandschaft und von Trennung vom Erzstifte geträumt hatten, es ruhig geschehen liessen, dass der Kurfürst gleich nach der Besitsergreifung den Anfang mit Erbauung der Citadelle auf einer Elbinsel machen liess, die den Keim der neueren Befestigung des heutigen starken Bollwerks der Krone Preusen am unteren Elbstrom bildet 1). Der Sitz der Verwaltung des Herzogthum's blieb, eine kurze Unterbrechung wikrend der Pest abgerechnet 2), auch nach der Besitzergreifung brandenburgischer Seits anfangs in Halle; - erst im Jahre 1714 ward derselbe, da der Grund der früheren Trennung desselben vom Mittelpuncte des Landes nicht mehr bestand, nach Magdeburg verlegt 5).

Das sind die Bestimmungen des westphälischen Friedens, welche in Bezug auf die wesentlichsten Interessen vorzugsweise und unmittelbar den brandenburgischen Staat berühren. Diejenigen, welche nur mittelbar und in unbedeutenderem Maasse auf desselben einwirkten, sind übergangen, weil vielleicht kein Artikel gefunden werden dürfte, der ohne allen Einfansauf den Staat gewesen wäre. Dahin gehört z. B. die bei Bestimmung der meklenburgischen Entschädigung

<sup>1)</sup> Abel: Chronik von Halberst. p. 588. — Pauli: Appreuss. Staatsgesch. V, 607.

<sup>2)</sup> Im J. 1681 ward dieserhalb die Magdeburgische Regierus auf kurze Zeit nach Calbe verlegt. Abel: Chrenik von Halberst. p. 588.

<sup>3)</sup> Abel: a. a. O. p. 596.

cingertickte Cinesel, doss, auch mach erfolgter Ueberweisung der beiden, im Stargarder Kreise belegenen Johanniter-Commenden Mirow und Nemerow an des Hous Meklenburg, des Patronat der Kurfürsten von Brendenburg über dieselben, als der Inhaber der Balley Brandenburg, fortbestehen sollte, und demnach auch künftig von Seiten Brandenburgs die Fortentrichtung der, bei jeder Besitzveränderung hergebrachten Abgaben sollte gefordert werden können 1). — Als ein Gegenstand, der zwar schon vor dem Ausbruche des Krieges seinen Anfang genommen hatte und unmittelbar mit demselben nicht zusammenhing, wehl aber auf den Gang desselben grossen Kinfines ausgeübt, und auf dem Friedenscongresse zu weitläu-Sgen Verhandlungen Anlass gegeben hatte, ward auch im Friedensinstrumente die für Brandenburg so wichtige Jülich - Clevische Successionssache erwähnt. Ansicht, welche von Seiten des Fürstenraths schon im Jahre 1646 bei den Debatten geltend gemacht wurde, ging auf eine kräftige und definitive Schlichtung des gamsen Streits unter der Autorität des Congresses; aliein die vorgeschlagene Bestimmung: "dass für die, Aureh Einführung fremder Hülfsvölker gefährdete, Sicherheit des Reichs Sorge getragen, und inskünftige jede Mene Thätlichkeit unter den streitenden Theilen verhühet werde 2)," fand wegen der Menge der in dieser welegenheit sich durchkreuzenden Interessen keinen Anng 3), und so wurde denn am Ende jene, in dem Frieminstrumente befindliche Fassung beliebt, deren aschne Färbung schon genugsam andeutet, dass kein Theil Gegenstand scharf anzugreifen wagte. Es heisst näm-

Netr. Pac. Osn. XII, 8. — v. Meiern: Act. Pac. Westph. VI, 524. 528. — Brückner: commentat. ad art. XII. Instr. Pac. Osn. dc compensatione ducibus Megapolitan. facta. p. 81 sog.

v. Meiern: Act. Pac. Westph. 11, 898.

Vgl. über die Einwirkung des Pfalzgrafen Carl Gustav als Competenten. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. W. III. S. 23. p. 155 sq.

lich im vierten Artikel des Osnabrücker Friedens 1):
"dass die Jülichsche Erbfolge-Angelegenheit, weil dieselbe
"noch zu mancherlei Unruhen im Reiche Anlass geben
"könne, sofort nach abgeschlossenem Frieden ohne Verzug
"zu Ende gebracht werden solle, sei es mittelst des
"ordentlichen Rechtsverfahrens vor dem Kai"ser, sei es durch gütliche Ausgleichung, oder
"auf irgend einem anderen gesetzlichen We"ge." — Damit war in der That zur gründlichen Erledigung der Sache sehr wenig geschehen, wie zur Gesäge
der sehr bald nach der Vollziehung des Friedens erfolgte
Ausbruch offener Feindseligkeiten zwischen den Hauptparteien beweiset 2).

Die Vollziehung des Friedens machte, wie theiweise schon erwähnt ist, nach dem Abschlusse noch einige
Schwierigkeiten. Auch diese wurden endlich von der se
Nürnberg unter dem Vorsitze des Pfalzgrafen Carl Gestav 3) und des Fürsten Piccolomini susammengetretenen
Reichsexekutions-Commission, an der für Kurbrandenburg
Matth. Wesenbeck Antheil nahm 4), beseitigt. Nachdem am 26sten Junius 1650 der Hauptrezess unterzeichnet
worden, war den Anführern der Soldateska der letzte Vorwand genommen, die deutschen Territorien besetzt zu heiten. Erst um diese Zeit, gegen den Herbst des Jahres
1650, war das brandenburgische Gebiet, das ererbte,
wie das neu erworbene, vollständig von den Schweden
geräumt 5), bis auf Hinterpommern, dessen Haupt-

<sup>1)</sup> Instr. Pac. Osn. IV, 57. vgl. J. P. Mon. VI, 46.

<sup>2)</sup> Pütter: Geist des westph. Friedens. p. 257 fg. -

<sup>3) —</sup> Carolum Gustavum Palatinum non obscure fremere, pacem intempestive properatam. Hunc quippe expeditionem trans Danubium agitasse, qua spes fuerit insignia Protestatibus commoda, ac plenam sacrorum libertatem provincialibus Caesareis obtinendi. Pufenderfde reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. 111. §. 33. —

<sup>4)</sup> Pufendorf. loc. citat. III. §. 33. p. 165.

<sup>5)</sup> Bis auf Magdeburg, versteht sich. Vgl. Pufenderf. to reb. gest. Frid. Wilk. lib. 111. S. 35. p. 166 eq.

lestung Colberg, das anfangs der Sitz der brandenburpischen Verwaltung wurde 1), nebst dem ganzen Lande erst m Junius 1653 dem Kurfürsten feierlich übergeben ward 2).

Also wurde Deutschland, nachdem es durch die eigesen Söhne zerstört worden durch den Krieg, getheilt durch
lie Fremden im Frieden. Aber, was auch in den blutigen
Schlachten vernichtet, was auch von den Fremden gefrerelt sein mag, — dieser so oft geschmähete Frieden hat
den Grundsatz von der vollkommenen Gleichleit der Religions - Parteien gerettet, und, einer
n sich morschen Centralgewalt gegenüber, das frische
Emporblühen souverainer Mittelmächte möglich
gemacht 3), auf denen, Brandenburg an ihrer Spitze,
ren nun an die Hoffnung einer besseren Zukunft des Vamelendes beruhte!

<sup>1)</sup> Der erste kurfürstliche Präsident der Regierung in Pommern war Ewald von Kleist. Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 45.

B) Ueber die letzten weitläuftigen Verhandlungen wegen der Einräumung Pommerns s. Pufendorf. de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. III. S. 36 sqq. p. 167 sqq. — Ejusd. de reb. suecie. lib. XXV. S. 30. p. 1025. — Buchholtz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 39 — 45. —

Das ist der Punct, der denen vorgehalten werden muss, die nur gewohnt sind: von der Selbstzerstörungs-Arbeit des alten deutschen Reichs- und Volks-Ganzen zu reden. Vgl. Barthold: Gesch. des grossen deutschen Krieges. Il, 632. — Die Behauptung: "dass "Deutschland durch den westphälischen Frieden nicht "mehr errungen, als was es durch den Prager "Frieden schon besessen" (daselbst. II, 634.), spricht so sehr allem Thatsächlichen Hohn, und ist dabei von Seiten eines Protestanten so unerhört abgeschmackt, isse sie gar nicht widerlegt zu werden braucht. —

## Vierter Abschnitt

Der Jülich-Clevische Erbschaftsstreit, von seisen Beginn bis zur Ausgleichung zwischen Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg unter der Regierung des grossen Kurfürsten, nebst angehängter kurzer Darstellung des weiteren Verlaufs bis zur gäuzlichen Erledigung.

Dans le plàpart des grandes successions, quel autre droit consulte - t - on, que celui de convenance?

Rousset: hist. de la succes. est duches de Cleves, Berget Juliers etc. Amstd. 1783. Priface.

Als im Frühling des Jahres 1609 durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm die Jülich-Clevische Erbschaft erledigt ward, standen sich im Reiche zwei mächtige Parteien, kirchlich und politisch auf's schärfste von einender geschieden, feindlich gegenüber, am Vorabend eines blatigen Krieges.

Von den verschiedensten Seiten wurden sofort sei de eröffneten, wohlgelegenen Landschaften mit mehr oder weniger Eifer und Nachdruck, Ansprüche erhoben, — eiste wirklich, oder doch scheinbar wohlbegründet, andere swiftelhaft, mehrere sehr weit hergeholt und leicht widerletbar 1). Die grosse Anzahl der zum Theil mächtigen Pri-

<sup>1)</sup> Von den Geschichtsschreibern des siehenzehnten Jahrhundstadie eine ausführliche und anschauliche Uebersicht über sie Landesgeschichte der jülich-clevischen Provinzen, wie über die Haupt-Puncte des Successionsstreitn geben, wie vor allen anderen zu erwähnen: Wernher Teschenmacher und Egbert Hopp. Jener, in der zweise Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts zu Elberfeld im Bergischen geboren, lebte als reformirter Prodiger, ausgesten, Wesel und Cleve, an welchem letzteren Orte er 1866.

ndenten und das Chaos der von denselben geltend geachten Rechte und Ansprüche dienten allerdings dazu, die

Mernheri Teschenmacheri: Annales Clivise, Juliae, Montium, Marcae Westphalicae, Ravensbergae, Geldrae et Zutphaniae. Die erste Auflage crschien zu Arnheim, 1638, fol.; — die zweite, hernusgegeben von Just. Christoph Ditmar, Prof. der Gesch. an der Universität zu Frankfurt a. O., Frankfurt und Leipzig, 1721, fol., nebst Codex Diplomaticus. In Bezug auf das Material stützt sich Teschenmacher vorzüglich auf die plattdeutsche Chronik der Grafen von Altena, Mark und Cleve, von Gerd van der Schüren (ab Horreo), gebürtig von Xanten im Clevischen, kais. Notarius publicus, auch Secretair der beiden ersten Herzöge von Cleve, Adolph und Johann. Sein, bis 1478 fortgeführtes Geschichtswerk ist erst 1824 zu Hamm von Dr. Tross herausgegeben worden.

Egbert Hopp: Kurze Beschreibung des Landes, sammt angehängter Genealogia der Grafen und Herzoge von Cleve. Cleve. 1655. 8. Vgl. Joh. Die der ich v. Steinen: Die Quellen der westphäl. Historie. 1741. 8. p. 21. 22. 25. 84. 25 fgg. — J. G. v. Viebahn: Statistik und Topographie des Reg. Bez. Düsseldorf. — ib. 1836. 4. 1, 300. Von den

späteren Bearbeitungen sind anzuführen:

J. D. v Steinen: Westphäl. Geschichte. Dortmund

und Lemgo. 1749 — 1760. 8. Tom. I — IV. —

Ang. Christ. Borheck: Gesch. der Länder Cleve, Mark, Jülich, Berg und Ravensberg. Duisburg. 1800 fgg. 8. Tom. I. II.

J. F. Knapp: Regenten - und Volks - Geschichte der Länder Cleve, Mark u. s. w. Elberfeld. 1831. 8. Tom. I. II. III.

Unter den Schriften, die den Successionsstroit in

specie behandeln, sind am nennenswerthesten:

Jacques Rousset: Histoire de la succession aux duchez de Cleves, Berg et Juliers etc. 1738. 8. 2 Voll. (Tom. 11. Cod. Dipl. cont.). — Eine deutsche Bearbeitung, etwas weiter fortgeführt, erschien einige Zeit darauf unter dem Titel: Gründlich verfasste historische Nachricht von dem berühmten Jülich und Bergischen Successionsstreit, vom Anfange des 14ten Seculi bis auf das J. 1739. Frankf. und Leipzig. 1739. 4. —

Historischer Schauplatz aller Rechtsansprüche auf Jülich, Cleve u. s. w. Bremen. Erste Auflage (Vorrede vom 3. Januar) 1739. 8. — Zweite Auflage, (Ostermesse) 1740. 8. — Letztere ist 6 Bogen stürker. Das Material ist weniger übersichtlich, als bei Rousset, auch kommen häufige Wiederholungen vor, da jenes gänzlich unter die Ru-

brik der verschiedenen Prätendenten gebracht ist. -

Vgl. Rückblick auf die Gesch. des Herzogth. Cleve überhaupt, und der Stadt Wesel im Besonderen, während

sanze Angelegenheit zu verwickeln und zu verwirven; — aber beide waren es nicht, welche der zur Erörterung kommenden Frage Bedeutung verliehen. Es handelte sich hier weit mehr um eine politische, wie um eine Rechts-Frage; — weit weniger darum, welches Prätendenten Ansprüche die am besten begründeten seien? als vielmehr darum: ob der demnächstige Beherrscher jener Lande der einen, oder der anderen der oben erwähnten Parties angehören werde? der spanisch-östreichishen, die sich immer enger an die damals mächtig ihr Haupt erbebende neukatholische Reaction anschloss, oder der reichsständischen, von Holland und anderen Mächten unterstützten, die sich an die protestantische Bewegung anlehnte?

Wenn demnach auch der im strengeren Sinne so genannte Rechtspunct keinesweges gleichgültig, wenn derselbe in historischer Hinsicht sogar vielfach vom höchsten Interesse, wenn eine nähere Untersuchung und Alwägung des rechtlichen Gewichts der verschiedenen Pritensionen endlich auch selbst durchaus nothwendig is, um sich gründlich auf dem Felde der Entscheidung orientiren, so ist doch eben so gewiss, dass alle betheiligte Parteien, so sehr sie auch mit juristischen Argumenten gegen einander zu Felde zogen, sich sehr well bewusst waren, dass die Entscheidung in letzter Instant nicht vom Standpuncte des Reichsstaatsrechts est Privatfürstenrechts, sondern vielmehr von dem des Völkerrechts und der äusseren Politik erfolgen, d. h. dass vorzugsweise die kirchliche und politische Stellung und Bedeutung der verschiedenen Parteien im hel-

des Cleveschen Erbfolgestreits vom J. 1609 - 1665, vor F. H. W. (Westermann, evang. Prediger in Wesel.) Wesel. 1830. 8.

Wilh. Richter: Anfang des Streits über die Jälchsche Erbfolge. Erfurt. 1833. 4. (Osterprogramm.).

Die übrigen wichtigeren Schriften werden im Verleite der Darstellung unter dem Text erwähnt werden. —

gen römischen Reiche, und der Einfluss der grösseren europäischen Mächte auf die deutschen Verhältnisse die Angelegenheit zur Erledigung bringen werde. Und in der That: die Politik siegte in so fern über das strenge Recht, als sie die am besten fundirten Rechtsansprüche trotz ihres inneren Gehalts nicht zum vollständigen Siege gelangen liess, als sie anderer Seits die Berücksichtigung lediglich derjenigen Prätendenten bewirkte, die die meiste Macht besassen und die mit den zuverlässigsten Alliirten versehen waren.

Die Jülich-Clevische, Erbschaftssache bildet in ihren Anfängen eben so, wie die Achtsvollstreckung gegen die Reichsstadt Donauwerth, eines der Vorgefechte des dreissigjährigen Krieges. Dort, wie hier, war der Boden, auf welchem die Parteien noch vor dem Ausbruche des grossen Kampfes vorläufig ihre Kräfte versnehten. Betrachtet man beide Ereignisse isolirt für sich, aus dem Zusammenhange mit dem Vorangegangenen und dem Folgenden gerissen, so verlieren sie den grössten Theil ilarer Bedeutung. Nach der Ansicht derer, die nur die directen Ursachen des dreissigjährigen Krieges auf dem westphälischen Friedenscongresse berücksichtigt, die nur das beim Frieden verhandelt wissen wollten, was unmitteibar zum Kriege Anlass gegeben hatte, würde weder diese Successionssache, noch jene Achts - Angelegenheit, Gegenstand der Erörterung in Osnabrück haben sein dürfen; - aber man fand sehr bald eine so strenge Scheidung unzulässig, weil man bei einer gründlichen Untersuchung der Beschwerden und Forderungen der kriegführenden Parteien immer wieder auf den nahen Zusammenhang beider Vorfragen mit der Hauptfrage, - jener Vorgefechte mit dem grossen Kampfe selbst, - auf die enge Verslechtung der aus jenen beiden Angelegenheiten sich entwickelnden Streitigkeiten mit dem Gange der Kriegvoperationen im Grossen geführt wurde. Darum kamen denn allerdings beide Gegenstände auf dem Congresse zur Erörterung; --- aber, wie das bei solchen Gelegenheiten das gewöhnliche Schicksal der Nebenfragen ist, — sie wurden, weil man sich nicht vor Erledigung der Hauptfragen über eine definitive Beilegung derselben geeinigt hatte, beim Ende der Verhandlungen mit einiges nichtsbedeutenden, Alles beim Alten belassenden Redessarten beseitigt.

Erst beinahe zwanzig Jahre nach dem Abschlusse des westphälischen Friedens wurde die Jülich-Clevische Successionssache, die fast ein Jahrzehend vor dem Ausbrucke des dreissigjährigen Krieges ihren Anfang genommen hatte, durch eine Einigung zwischen den beiden Hauptparteien, die unter allen Prätendenten gleich anfangs vorzugsweise das Feld behauptet hatten, erledigt, und auch jetzt zicht ohne Hinterlassung von Keimen mancher späteren Zwistigkeiten.

Das Resultat der endlichen Ausgleichung dieser Angelegenheit bietet bei einem Vergleiche mancherlei Achalichkeiten mit dem Ergebnisse der, die kirchlichen und pelitischen Verhältnisse des ganzen deutschen Vaterlandes regeinden Verhandlungen des Osnabrücker Friedens dar. Dert, wie hier, fiel nicht unbedingt der Sieg in die Hände der einen, oder der anderen Partei; - dort, wie hier, wurde nicht das Ziel erreicht, welches im Beginn die eine, oder die andere Partei in einscitiger Leidenschaft sich gesetst hatte. Beide Parteien vielmehr, nachdem lange und hertnäckig die eine versucht hatte, das Uebergewicht über de andere zu gewinnen, setzten sich in's Gleichgewicht, und indem sie einander dulden lernten, verhinderten sie dadurch eine gewaltsame, förderten sie dadurch eine friedliche naturgemässe Entwickelung des deutschen Westens, die wa der ausgedehntesten Einwirkung auf die Verhältnisse Deutschlands und der europäischen Politik im Allgemeinen bis in die neueste Zeit gewesen ist. -

Der ursprüngliche Entwurf Oestreichs, die Erbschaftlande allen prätendirenden Parteien zu entreissen, und deselben zur Verstärkung seiner Hausmacht, —benher und
zur festeren Begründung der katholischen Interessen,

verwenden 1), musste misslingen, weil damals eine Erweiterung der Grundlage habsburgischer Macht eben sowohl den Rechten der Prätendenten, wie den Interessen und Absichten der streng katholischen und der protestantischen Partei, durch welche jene unterstützt wurden, gefährlich war. Den protestantischen Mächten gelang es nicht, den einen der Hauptprätendenten, den Pfalzgrafen von Neuburg, der sehr bald der Schützling der katholischen Partei wurde, völlig zu beseitigen; obwohl die Ansprüche desselben vom Standpuncte des strengen Rechts unstreitig viele gegründete Einwendungen zuliessen; — es gelang ihnen nicht, weil einer Seits dieser Prätendent selbst von Anfang an die Sache mit grosser Umsicht und Energie angriff, anderer Seits aber ihm von Deutschland aus die kräftige Unterstützung der Ligue, von den Niederlanden her die der spanischen Waffen zu Theil wurde. Die katholischen Mächte waren aber eben so wenig im Stande, die Festsetzung Kurbrandenburg's in den Rheingegenden zu verhindern, weil es für die Generalstaaten eine von der einfachsten Klugheit gehotene Regel, eine Frage der politischen Existenz war, an ihren Gränzen eine fernere Erweiterung der östreichischen Hausmacht, oder die Nachbarschaft eines mächtigen katholischen Fürsten nicht zusulassen, und demnach holländische Heere stets in Bereitschaft standen, die brandenburgische Herrschaft am Rhein aufrecht zu erhalten und zu stützen, wenn ernstliche Gefahr von der Gegenseite drohete. Dass Brandenburgs Ansprüche indessen über die der Gegner, mit Hülfe der Holländer, nicht völlig obsiegten, rührte daher, dass erstens die Unterstützung, welche dasselbe aufangs nicht ohne Grund von glaubensverwandten Reichsständen und eiher damit verbundenen Intervention Frankreichs erwarten

<sup>1)</sup> Vgl. das 1609 abgefasste Bedenken des kais. Vicekanzlers Lippold v. Strahlendorf, in v. Selchow's: Magazin für deutsche Rechte und Geschichte. Lemgo. 1780. S. II, 227 fgg. — Meine Gesch. des Preuss. Staats. I. Einleitung. p. XLIX fgg. —

durfte, bei der bald darauf eintretenden schanchvellen Auflösung der protestantischen Union und der Ermerdung Heinrichs IV. sich in Nichts verwandelte, dass zweiten die wirkliche Macht Brandenburgs gerade damais, tretz aller seiner glänzenden Aussichten, zu schwach und von zu vielen Seiten in Anspruch genommen war, um machdrücklich mit den Waffen seinen Prätensionen zu Hilfe kommen zu können, und llich daher, dass die Hollisder durch zu viele egoi che Rücksichten bei ihrer Usterstützung geleitet wurd , und man nur zu deutlich gewahr werden konnte, dass men weit weniger auf cinca vollständigen Sieg ihres V eten, als auf die Sicherung ı die Förderung ihrer Hmihrer politischen Exist e dreissigjährigen Kriege an dels - Interessen ankam. wenigsten ehrenvoll Kursachsen den Kampfplatz verlesen hatte, so schied es, der unbedeutenderen Prätenderten nicht zu erwähnen, h · m Rhein am wenigsten beachtet und ohne irgend ein Vortheil aus dem Leger der Streitenden, das im Beginn von seiner Seite mit gillimmden Aussichten betreten v , — ein neuer Beweis, des die grossen Erfolge im poli han Leben immer nur durch einen charactervollen Will und durch eine aufrichtige Verknüpfung ähnlicher oder ich nicht widersträtender Interessen erzielt v . Der Anschluss Kursasb sens an Oestreich erfo , wie im dreissigiährigen Kriege überhaupt, so i dere in der Jülichechen Surcessionssache, mit Hintans ung aller chrenwerthen Rich sichten, lediglich um schnö: i Gewinn's willen, und un Kosten der Grundsätze, für v che dieses Hauses edle Abnen gekämpft und gelitten hatten; Oestreichs Beschätzung und seine Begünstigung der Ansprüche Kursachsens war wie Anfang an trügerisch und nicht ehrlich gemeint. Nicht will es von dem alleinigen Rechte Sachsens aufrichtig überauss war, nicht weil es dem strengen Rechte um jeden Prei den Sieg verschaffen zu müssen glaubte, unterstützle: du Kaiserhaus anfangs so energisch die säcl insprüche, -, dans das get sondern deshalb, weil es die Gewissheit

kaiserliche, auf die protestantische Union eifersüchtige Sachsen einer beabsichtigten Sequestration der Jülich - Clevischen Lande keinen Widerstand entgegensetzen, vielleicht, nach vollständigem Siege der kaiserlichen Waffen, einer anderweitigen Abfindung sich nicht ganz abgeneigt beweisen werde. Als der Handstreich, den Oestreich gleich im Beginn unternahm, nicht gelang, - als alle Intriguen, der erledigten Lande zu egoistischen Zwecken sich zu bemächtigen, fruchtios waren, als später die Macht der Dinge immer drohender und gewichtiger der Klugheit und der Willkühr der Menschen gegenübertrat, da liess das Kaiserhaus den Schützling und Verbündeten, den es nicht achtete, failen, ohne auch nur die Hand zu erheben für sein vermeintes Recht. So blieb denn die Erbschaft in den Händen der ersten Besitzergreifer, zur Hälfte nur in denen Brandenburgs. Der Verlust war schmerzlich; -'aber der Blick auf die andere Hälfte verscheuchte, wie ähnlich beim Anblicke Pommerns und Preussens, jeden Gedanken feiger Ruhe, und weckte beständig das Streben und den Muth. das Verlorene zu erwerben, das Zusammengehörige zu vereinigen.

Ein kurzer Ueberblick über die Lage und Beschaffenheit, so wie über die ältere geschichtliche Entwickelung der Erbschaftslande, und endlich über
die Ansprüche der verschiedenen Prätendenten
wird nöthig sein, den Gang des Successionsstreits
besser zu verstehen.

Die ganze Erbschaft war aus sieben grösseren und kleineren Bestandtheilen zusammengesetzt: den Herzogthümern Jülich, Berg und Cleve, den Grafschaften Meurs, Mark und Ravensberg, und der Herrschaft Ravenstein.

Das H z | n J ich dehnte sich in dem Dreieck,
welches Rh n und in ihrem unteren Laufe bilden, in
der Form eines /a swanzig Meilen langen und halb so
breiten Str if / Die Hauptstadt gleiches Namens, im
Uebrigen 1 | grossen Bedeutung, war wohl bese-

stigt, und mit einer starken, zu Vierezz midenden Citadelle versehen 1). Das Land wurde gegen Norden durch Geldern, gen Abend durch Geldern und Limburg begränst, und war im Süden und Osten durch das Erzstift Cöln ungeben. Der fruchtbare Boden beförderte von Alters her einen sehr ergiebigen Getreidebau, mit dessen Erzeugnbon meistentheils auch das benachbarte Bergische versegt ward; - ausgedehnte Wiesen, Weiden und Waldungen Mdeten die Grundlage einer blühenden Viehzucht, und von den Gewerben war auch schon in früheren Zeiten die Leinewandfabrikation, deren Erzeugnisse theilweise unter der Benennung: holländisches Leinen ins Ausland verfährt warden, in Flor. Der Verkehr im Innern wurde darch die reichliche Wasser-Communication, namentlich durch de einen grossen Theil des Landes durchströmende Roer und Erft, der Handel mit den benachbarten Gebieten durch die Verbindung mit der Maas und dem Rheinstrom beise tend erleichtert und gehoben 2). - Das Herzogthum Berg. ebenfalls mit beträchtlicher Längen - Ausdehnung 1), p hörte, wie Jülich wesentlich dem linken, bis auf einige kleine Gebietsstreifen ganz dem rechten Rheinufer an. ner ganzen westlichen und südlichen Ausdehnung nach wurde es von Kurcöln begränzt, - nördlich trennte es der Rheit von Meurs, und die Landgränze bildete Cleve, - pa Morgen lagen die Grafschaft Mark, das cölnische Hennethum Westphalen und die nassau-siegenschen Lande. Der Boden ist nur in der Nähe des Rheins eben, wo demnat auch einiger Feld - und Garten - Bau, am oberen Leufe selbst etwas Weinbau statt findet, sonst überali bergicht and Weil unter solchen Umständen mit Wald bewachsen. nothwendigsten Lebensmittel, Korn und Schlachtvieh, genugsam vom Lande selbst hervorgebracht wurden. helfe

<sup>1)</sup> Historischer Schauplatz etc. Ausg. von 1746. 2. 2.

<sup>2)</sup> Tesckenmacker: Annal. ed. Ditmar. p. 365 sqq.

<sup>3)</sup> Die Ausdehnung in der Länge betrug gegen 15, die Britanur wenige Meilen. Histor. Schauplatz. ed. 148. p. 8.

e ber mit jenem Jülich und Cöln, mit diesem Cleve Mer Heuptreichthum des: Landes bestand von den früb-1. Zeiten au in seinen zahlreichen Bergwerken und in mangedehnten Metallfabrikation, zu deren Betrieb satheile die benteliberte Grafschaft. Mark die nöthigen solden liefern musste. Der Abstiz der Erzeugnisse inschen Gewerbsleitses ward wesetstlich durch den, die ithe Gränze bildenden, Rheinstrom befordert, und lessi gewährten Ruhr, Wupper und Sieg eine reiche starting im lunern. 1). .- Das Herzögthum Cleve, Moil Meilen lang und attr etwa vier Meilen breit 19) ich von Nordwestenigen Osten und Südosten ausdeh-, hwas hardick white Julich and Berg belegen, und Mdurch den Niederrhein in zwei Hälften geschieden. Gefinde bildeten im Westen Geldern und holländisch mtig. im. Norden holländisch Geldern und die Grafschaft ren, örtlich das Hochstift Münster und die colnische chteft Recklinghausen, und südlich, diesseits des mide Grafschaft Mark und das Herzogthum Berg, jendesselben Meurs und ein abgesonderter Theil des Erz-Cols. Das Land ist überali von bewaldeten Hügeln Isuchtbaren Niederungen durchzogen; unter den Holmilwar vorzüglich der a. g. Reichawald bemerkbar, clehem die Städte Goch, Cleve und Cranenburg lagen, ler sick, étwa anderthalb bis zwei Stunden breit, von lesher Haide an 3) in einer Entfernung von vier bis Standen bistigen Ninwegen ausdehnte. Die höher geen Gegenden nährten sich von Getraidebau und Obst-., — die niederen, an den Rhein sich anlehnenden, iden Seiten des Strome durch starke. Dämme geschützandstriche boten schon vor Jahrhunderten fette Wiesen Weiden der "buf dehen die Pferdezacht vorzüglich ge-

Telekénmacher: 'Annal. ed. Ditmar. p. 413 egg.

dieh, und eine, seit der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts durch Schweizervieh beträchtlich verbesserte Rindvichzucht sich zu hoher Blüthe entfaltete. Die Producte der letzteren bildeten von je her den Hauptgegenstand des Erwerbs, und ein rascher und reichlicher Absatz nach allen Seiten hin wurde durch ein, sich über das ganze Land susbreitendes Netz von theilweise befahrbaren und fischreichen Flüssen und Gewässern, unter denen vorzüglich der Rhein, die Maas, die Waal, die Roer, die grosse und kleine Ymst, die Lippe, die Niers und die Embscher zu nennen sind, vorzüglich gefördert 1); - Die kleine Grafschaft Meure, nach einem, bei Rheinberg sich in den Rhein erglessenden Flüsschen benannt 2), nebst der Herrlichkeit Crefeld, 'liegt am linken Rheinufer, und war von Cleve. Bergi, Kurelin und Geldern umgeben. Zwar finden sich hie und de Shi pfe, im Ganzen aber blühten doch in dem Läudchen 35 traidebau und Viehzucht. - Die weit beträchtlichere, mit an der Ostseite des Rheins belegene Grafschaft Mark, Land "grösste im westphälischen Kreise und eine der wichtligste "im ganzen deutschen Reiche 3)," gränzte im Osten im ihr Herzogthum Westphalen, im Suden an Berg, im Weith an Berg und Cleve, und im Norden an das colisieche Vert Recklinghausen und das Hochstift Münster. Sie hat sie durchweg sehr fruchtbaren Boden, auf welchem alle Artes von Getraide, Flachs, Hanf, Obst und Küchengewichst in Fülle gezogen werden; auch an gutem Weidegrund; mit an Viehzucht fehlt es nicht; daneben finden sich reicht

<sup>1)</sup> Teschenmacker: Annal. p. 140 sqq.

<sup>2)</sup> v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Bassellet. I, 20. —

<sup>8)</sup> Est ergo Comitatus Marchiae Westphalic, emplicature and ut inter Rhenum et Albim vix parem kabeat, in forma triputra, ad septentrionem Lippiam, ad orientem Puderk described et Hassiam, ad meridiem et occidentem Production Montanam respiciens. Teschen macher: Annal. al. Marchiae. p. 238. — Vgl. II. Meibom. Lengoviene: Scriptt. Annal. of Mortanamic. I, 411. — Histor. Schauplatz. ed. 1' 0. p. 10 fg. v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 18. — Basching: Estbeschreibung. VI. 7te Aufl. p. 63. —

Salzquellen, Eisenminen und ergiebige Steinkohlenbergwerke. Die schiffbare Ruhr, die Lippe, die Lenne, die Volme und mehrere kleinere Gewässer durchströmen das gesegnete Land. - Die nicht unbeträchtliche Grafschaft Ravensberg, nordöstlich von der Grafschaft Mark, grossentheils in dem alten Gau Wessago am linken Weserufer belegen 1), war von vier geistlichen Stiftern (Paderborn, Münster, Osnabrück und Minden), von den Grafschaften Schaumburg, Lippe, Rittberg, und der Herrschaft Rheda umgeben. wohl es nicht an Getraidebau und Viehzucht fehlt, bildete doch der Flachs - und Hanf - Bau und die Leinen - Fabrikation von älteren Zeiten her den Haupterwerbszweig 2), der, da die Weser als Communicationsmittel zur Verfügung war, zagleich schon früh einen ausgedehnten und einträglichen Handel hervorrief. - Die an der Maas belegene, unbedeutende Herrlichkeit Ravenstein, früher nach dem älteren Wohnsitze der gleichnamigen Dynasten Herpen genannt, war gänzlich von den übrigen Bestandtheilen der Jülichschen Erbechaft getrennt, und bildete eine Enclave des holländischen Brabants 3). Verbunden mit derselben waren und zu derselben wurden gerechnet: die Herrschaften Winnendal (wohl zu unterscheiden von der im Clevischen gelegenen Herrlichkeit Winnendal) und Breskesand, beide in Flandern, von denen jene durch Herzog Johann von Burgund im J. 1409 als Heirathsgut an den nachmaligen ersten Herzog von Cleve, der dieselbe aber wieder, nebst Ravenstein, seinem zweiten Sohne Adolph als Paragium zu-

<sup>1)</sup> Andr. Lamey: Diplomat. Gesch. der alten Grafen von Ravensberg. Mannheim. 1779. 4. p. 69.

<sup>2)</sup> Vgl. die geschichtl. Nachrichten über den Fabrikenzustand in der Grafsch. Ravensberg (I. Ueber die Bielefelder Leinenfabrikation.) Weddigen: Westphäl. Magazin. Erster, Band. Heft. 2. p. 97 fgg. Heft 4. p. 95 fgg.

<sup>8)</sup> In einem Document von 1398 heisst es: Haus und Stadt Ravenstein, und Lande von Harpe und von Ude. Tesekenmacker: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 61. p. 53. — In der Brüderscheidung von 1450: Castrum, Oppidum, Dominium et Territorium de Ravenstein et Harpen, et parochia de Ude. ib. Nr. 89. p. 101.

theilte, gelangte, diese aber dem einzigen Sohne des Letzteren, Namens Philipp, im Jahre 1492 als Geschenk übergeben wurde <sup>1</sup>).

In geschichtlicher Hinsicht ist für die Entwickelung der politischen Selbstständigkeit der einzelnen, an Rhein belegenen Bestandtheile der Erbschaft im eiste Jahrhundert die Regierungsperiode des Erzbischofs Hame von Cöln, des Lieblings Kaiser Heinrichs III., von grüsster Wichtigkeit. Er vorzüglich wirkte in diesen Gegenden, wter der unruhevollen Herrschaft Heinrichs IV., auf Zertrümmerung der Reichshoheit hin, zunächst w sein geistliches Regiment fester zu begründen. Sein gibellches Streben ermunterte die übrigen, nach Unabhängigkeit ringenden, Elemente (Städte, Grafen, Herren) zur Nicht folge, und sicherte ihnen den Erfolg. Mit dem Begins is zwölften Jahrhunderts ist, wie im übrigen Deutschland, = auch am Rhein, die Bildung und Abrundung der, aus der Zersprengung der alten Gauverbände erwachsenen, Grandherrlichkeiten als vollendet zu betrachten. Deshalb werden denn auch seit dieser Zeit die Comitate nicht mehr mit dem Namen des Gau's, über den sich dieselben urspfliglich erstreckten, bezeichnet, sondern usch dem Wolissitze der Vorsteher, oder nach den Besitzungen der selben benannt. Mit Erweiterung der letzteren durch recht, Vertrag, freiwillige Uebertragung, Hefrath, Ereberung und dergleichen dehnte sich sodann die Herrschaft des Als im funfzehnten Jahrhundert, zum Beid Namens aus. der Reichsbewaffnung, der Reichsbesteuerung und Reichverwaltung, eine Eintheilung des Reichsgebietes in Krie durchgeführt wurde, befanden sich die meisten der bieber gehörigen, namentlich die grösseren, Herrschaften bereit im Besitze der Reichs - und Kreis - Standschuft 1); ie 6º hörten sämmtlich, bis auf Ravenstein und seine Per

<sup>1)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 363 sq. -

<sup>2)</sup> v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsselder. I. 40. 41. – Vgl. Kremer: Akadem. Beiträge. III, 19 15.

sien, die den burgundischen Landen beigezählt wurden, dem niederrheinischen oder westphälischen Kreise an.

Anlangend die Herrschaft der Grafen von Jülich, deren erster mit urkundlicher Sicherheit gegen die Mitte des zehnten Jahrhunderts nachgewiesen werden kann 1), deren Erblichkeit aber sich erst im zwölften Jahrhundert feststellt, zo entfaltete sich dieselbe aus kleinen Anfängen, die im Gülcher Gau, zwischen Mass und Rhein, zu suchen sind 2). In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts (1269) erwarben die Grafen zu ihren übrigen Besitzungen und Rechten die Vogtei über die Stadt Aachen, welche sie auch später, trotz mancherlei Anfechtungen, behaupteten 3). Die markgräfliche Würde ward im J. 1337 von Kaiser Ludwig dem Baier 4), die herzogliche im

<sup>1)</sup> Nach Kremer: Gesch. der Grafen von Gülch (Akadem. Heitr. III, 155) wird urkundlich als der erste Graf des Gülchergun's nachgewiesen: Gottfried in den Jahren 941 und 962; danach werden erwähnt: Gerhard (1018) und Giselbert (1029). ibid. III, 8. 4. — Vgl. im Uebrigen die genealog. Tafel: Lit. A. —

Dan Land, ungefähr von einem Umfange von 69 Meilen zählto 26 Städte, darunter die vier so genannten Hauptstädte: Jülich, Düren, Münstereifel und Euskirchen, — 11 a. g. Freiheiten und 48 Aeinter. Teschen macher: Annal. cd. Ditmar. p. 127. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. den R. B. Düsseld. I, 48. — Der Verfasser den: Histor. Schauplatzes (Ausg. v. 1740. p. 6. 7.) giebt nur 25 Aemter an. —

<sup>3)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 390. "Anno etiam "1269 Advocatus Aquensis salutatus est." vgl. 392. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseld. I, 47. — Zur Ausübung ihrer Rechte in der Stadt bestellten die Herzöge von Jülich einen Vogt und einen Maier, seit dem J. 1535 einen Vogt-Maier, der in den Vogtgedingen und bei der Acht (Gerichtsstube) den Vorsitz führte. Vgl. W. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. Frankf. a. M. 1832. 8. III, 746. —

<sup>4)</sup> Gerhard VIII., 1313 — 1328, legte den Grund zur Grösse seines Hauses durch sein Anschliemen an Kaiser Ludwig den Buiern und die luxembutgische l'artei, gegen das Haus Oestreich. Sein Sohn Wilhelm (VI. oder VII.) ward zur fürstlichen Würde erhoben. Die Creirung zum Markgrafen erfolgte nicht, wie Teschenmacher: Annal. p. 395

J. 1357 von Kaiser Karl IV. erworben <sup>1</sup>). Durch Heirsth fiel kurze Zeit darauf (1372) Geldern an, welches his zum Aussterben der, vom ersten Herzog abzweigenden, jüngeren Linie des Jülichschen Mannsstammes (1423) sodan mit Jülich vereinigt blieb <sup>2</sup>). Beim Eintreten dieses Kreignisses gelangte Geldern an das Haus Egmond, mit Jülich aber ward (1425) der Grossneffe des Vaters des leisten Herzogs, Adolph von Berg, der sich seitdem Herzig von Jülich und Berg nannte und im J. 1437 ohne Nachkenmen verschied, von Kaiser Sigismund belehnt. In Folge eines Vertrags gelangte bei dieser Gelegenheit ein Viertel Jülich's an die Dynasten von Heinsberg. Nach deren Austerben im J. 1437 fiel dieses Viertel nebst der Herrschaft Heinsberg an Jülich zurück <sup>3</sup>), die Blankenheimschen Lande aber, ein Theil der Heinsbergischen Besitzungen, has,

angiebt, im J. 1239, sondern wenigstens schen 1231, in diesem Jahre Wilhelm bereits in einer Urkunde mit is genannten Würde bekleidet angeführt wird. Leibnits: Cod. dipl. p. 146. — Vgl. Kremer: Akadem. Beitr. III., III. 149. Stammtafel zu p. 166. — Lamey: Gesch. der allen Grafen von Ravensberg. p. 68. vgl. Anhang. p. 115.

<sup>1)</sup> Nach Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 355 had die Erhebung Wilhelms zum Herzoge bereite 1366 april Gewiss ist, dass derselbe sich in einer, von Ponten Histor. Geldr. p. 270 angeführten Urkunde im J. 1367 in Herzog unterzeichnet. — Vgl. Kremer: Akadem. Bak. 111, 149. —

<sup>2)</sup> Der Jülichsche Mannestamm überhaupt sind im J. 1423 nicht aus, wie bei v. Viebahn (Statist. und Topogr. des R. B. Düsseld. I, 48) und Anderen angegeben ich sondern nur die jüngere Linie, worauf die ältere bisher in Berg herrschende, die auf Geldern keinen in spruch hatte, in Jülich folgte. Der Mannestamm diese älteren Linie starb im J. 1511 mit Wilhelm III., Herst von Berg und Jülich, aus. Rousset: kist. de la succession aux duchez de Juliers etc. I, 2. 3. — Vgl. die genenleghen Tabelle Lit. A. —

<sup>3)</sup> Der letzte Dynast von Heinsberg, Johann IV., starb in 1 1472; seine Erbtochter, Elisabeth, war mit Wilhelm III. Herzog von Jülich, vermült. v. d. Nahmer: Handlich des rhein. Particularrechts. III, 802. — Kremer: Malbetter. I. Vorredo. — Geschichte der Herren von Heinberg des jüngeren Geschlechts im Herzogthum Gülch, einer besonderen Linie des Gräfl. Sponheimschen Janeen in der Pfals. p. 1—102. —

jedoch unter jülichscher Hoheit, im das Haus Manderscheid. Weil Herzog Adolph unbeerbt verschied, so gelangte Jülich und Berg nach seinem Tode (1437) an den Sohn seines mit Ravensberg abgefundenen Bruders, den Grafen Gerhard, welcher demnach beide Herzogthümer mit seiner Grafschaft wieder vereinigte. Seitdem blieben alle drei Herrschaften ungetrennt und mit einander verbunden, auch dann, als sie nach dem Tode des Sohnes Gerhards, des Herzogs Wilhelm III., im J. 1511 an den, mit der Erbtochter des letzteren, Marie, vermälten Herzog Johann III. von Cleve, kraft eines vom Kaiser Maximilian I. im J. 1496 ertheilten privilegit habilitationis, übergingen.

Die Grafen von Berg, ihrem Ursprunge nach mit den Grafen von Altena (später von der Mark genannt) zusammenhängend 2), werden schon im eilften Jahrhundert mit der gräflichen Würde im Deutser Gau, dem dortigen Königsforste und dem benachbarten Walde Mieselohe (Mäusewald) bekleidet gefunden 3). Sie gehörten einem alten Dynastengeschlechte an, und benannten sich nach ihrem ältesten Sitze Berge im Deutser Gau (der späteren Cisterzienser-Abtei Altenberge im Oberbergischen 4), bis sie denselben im J. 1133 nach der von ihnen erbauten neuen Burg (castrum novi montis — Neu-Berg-, dem heutigen Burg im Kreise Lennep) verlegten 5). — Dieses gräfliche Dynastengeschlecht, welches sich erst in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhun-

<sup>1)</sup> Kremer: Akadem, Beitr. I. Stammtafel zu p. 102.

<sup>2)</sup> v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 103. -

<sup>3)</sup> Im J. 1003 wird Hermannus als advocatus ecclesiae Diutiensis erwähnt. Kremer: Akad. Beitr. III, 170. 171.

<sup>4)</sup> Kremer: Akadem. Beitr. III, 178.

<sup>5)</sup> Deshalb wird Engelbert I. in den J. 1160 und 1168 auch Graf von Nuen-Berg genannt. Kremer: Akadem. Beitr. III. 186. — Vgl. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. — v. Viebahu: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I., 42. — Büsching: Erdbeschreibung. 7te Aufl. VI., 145. 158.

derts von den Grafen von Altena I trennte I) i und weislies allmälig durch Erwerbung der Schirmivogtel über das Einstift Cöln, so wie der Schutsherrlichkeit über mehrere Stiftskirchen, seinen Güterbesitz und seine Herrschaft beschend ausgedehnt hatte, erlosch im J. 1219 im Matantstamme, worauf das Land durch Heirath an den Herrig Heinrich IV. von Limburg gelangte 2). Der timburgische bergische Mannsstamm erlosch etwas über ein Jahrhundert später (1348) mit Graf Adolph VIII. Dieser hinterliess und eine Tochter, Margaretha, vermält mit dem Grafen Otto IV. von Ravensberg, dem vorletzten männlichen Sprafen Sen seines Geschlechts. Weil aber diese Margaretha kein Tode ihres Oheims, Bernhard, des letzten, unbeerhit ver-

<sup>1)</sup> Die Söhne des Grafen Adolph (III. oder IV.). Eherhanden und Engelbert I., nahmen im J. 1160 eine Ländertheilung vor. In Folge dernelben erhielt der letztere die Grafschaft Berg, welche neitdem abgenondert blieb. wie wurde der Fortpflanzer den Berginchen Stammen und Kimmens. Eberhard dagegen ward Stifter der besonderen Altenaischen Linie, die nich wieder in die Incabargisch-Limburgische und in die Märkinche theme Kremer: Akadem. Beitr. II, 4. III, 181. — v. M. Nationale.

mer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 793. -2) Von 1219 - 1225 verwaltete Adolph's, des letzten Grafes Bruder, Erzhischof Engeshert von Coln, die Grafichen worauf dieselbe an Irmgard, Adolph's Erbtochter, die 121% an Herzog Heinrich von Limburg vermült war, gelangte v. d. Nahmer: Handh. des rhein. Particularrochte 114 798. — Heinrich von Limburg auccedirte wegen actuer lichmahlin, trotz der noch lebenden Altenaischen Agnaten; er schrich sich schon im J. 1222 Graf von Berg, und besass damals schon das Stammschloss. Kremer: Akadem, Beitr. III, 200. - Durch diesen Herzog Heinrich, seines Oheim von weiblicher Seite, erlangte Graf Dietrich weitenburg (an der Ruhr), der Sohn den wegen Ermerdien. seines Verwandten, des oben erwähnten Erzhischofs Eggelbert, hingerichteten Grafen Friedrich von Isenburg, die Theil der confiscieten Besitzungen seines Vaters wieder, denen, nach dem Namen des Oheima, eine Harg (Linthig) an der Lenne gehaut wurde, welche den Grafen zon Limburg, die jetzt sich der hergischen Lenne herrlichkeit unterwarfen, und die sich spiller in die Linien: Hohen - Limburg und Styrum theilten, den Namen gab. Kremer: Akadem. Beitr. 11, 25, 28, III. 197 fg. — Vgl. v. Steinen: Westphül. Geach. 111, 1576 fgg. 1434. 1435. —

edence Grafen von Ravensberg, († 1346) nicht mehr e (+ 1339), so gingen die Ansprüche derselben auf die thr hinterlassene Erbtochter, gleichfalls Margaretha mnt, über, deren Gemahl, Gerhard von Jülich, darauf Kaiser Ludwig zu Frankfurt mit den Grafschaften Berg "Ravensberg (10. August 1346) belehnt wurde 1). Bei-Sohn, Wilhelm, († 1408) erhielt, da er väterlicher ne mes herzoglichem Geblüte stammte, im J. 1380 von ver Wenzel die herzogliche Würde für Berg. Der Sohn es ersten Herzogs von Berg, Adolph, ererbte durch den eerbten Abgang seines Vetters Reinhold von Jülich im 1423 auch das Herzogthum Jülich. Dergestalt waren Jü-J Berg und Ravensberg in der Hand einer und dersel-Familie vereinigt seit dem Anfange des funfzehnten Der jüngere Bruder Adolph's, Wilhelm, dimit Ravensberg abgefunden; des letzteren Sohn, Gered gelangte nach dem ohne Nachkommenschaft (1437). Agten Tode Adolph's zur Herrschaft über alle drei Län-, Die unter jenem Adolph in der ersten, unter dem ermten Gerhard in der zweiten Hälfte des funfzehnten dunderts bedeutend erweiterten bergischen Besitzungen ingten nach des Letzteren Abgange im J. 1473 an Wilm, den zweiten bergischen Herzog seines Namens. erlorch im J. 1511 der Mannsstamm, dessen Besitzundurch Wilhelms Erbtochter, Marie, sodann auf das Cleve-Mark übergingen 2). Das Herzogthum Berg lte vier s. g. Hauptstädte: Wipperfürth, Ratingen, Lenp. die ältere, Düsseldorf, die spätere Residenz, s Städte, und eben so vielo Freiheiten, und war überin 18 Verwaltungssprengel, die den Namen Aemter und pteien führten, eingetheilt 3).

i) Lamey: Gesch. der alten Gr. v. Ravensberg. p. 67. 68. — Val. Benzenberg: Ueher Provinzialverfassung. Hamm. 1812. 8. 1, 9. 10.

I) v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 799.

i) Der Umfang des Herzogthums Berg betrng 58 M., war also etwas geringer, wie der Jülichs. v. Viebahn: Sta-

Das Geschlecht der ältesten Grafen von Cleve erwuch aus der Familie, die dem grossen niederrheinischen Ga Teisterbant vorstand 1). Der letztere fiel bei einer in J. 827 vorgenommenen Theilung der jüngeren Linie zu, wihrend die ältere mit der Burg Cleve und deren Umgegend ausgestattet wurde. Nachdem der jungere Zweig im Beginn des eilften Jahrhunderts ausgestorben, und Teisterbant grösstentheils an das Hochstift Uetrecht gelagt war, mit Ausnahme einiger kleineren Gebietstheile, die der Grafen von Cleve zufielen, breitete sich die Herrschaft der letzteren allmälig durch mancherlei Erwerbungen, die simentlich in Folge des Erlöschens mehrerer Dynastengeschlechter geschahen, an beiden Ufern des Niederrheins bedeuten aus, so über Emmerich, Wesel, Dinslaken 2), Duisburgel) und Ringelberg \*). Der Mannsstamm der erwähnten: ren Grafen von Cleve, mit deren Aufängen die postiscie Sage von dem Schwauenritter Elias Grail verknüpft MA

tist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 44. — Bie Aster und Vogteien, deren der Verf. des Histor. Selffplatzes (ed. 1710. p. 10) 19 angiebt, zerfielen wieder Herrschaften oder Bauerschaften. Ausserdem bildete noch mehrere s. g. Unterherrschaften (Hardenberg, Britischer Broich, Schöller, Odenthal, Richerath) Bestandhalle des Herzogthums v. d. Nahmer: Handb. des rhein.

<sup>1)</sup> Der Gau Teisterbant umfasste das Land von der Luck tollinge bis an die alte Maas. Hopp: Beschreibung von Cleve. (Ausg. von 1655.) p. 141. — Vgl. Schlichtenhorste hist. Geldr. lib. I. p. 48. Teschenmachen Cliv. ed. Ditmar. p. 192.

<sup>2)</sup> Die Erbtochter des letzten eingeborenen Dynasten, Meisten von Dinslaken, heirathete den Grafen Dietrich V. von Cieve, der sodann im J. 1220 mit der Herrschaft belehm von de. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 47.

<sup>8)</sup> Duisburg wurde zueret von Rudolph von Habeburg Reichswegen dem Grafen Dietrich von Cleve im J. verpfündet. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer. ed. dipl. Nr. 14. p. 6.

<sup>4)</sup> Ringelberg wurde ursprünglich von Dynasten beheinelt, die mit denen von Meurs desselben Ursprungs waren. Die Erbtochter des letzten, Beatrix, brachte durch Heirsch im J. 1257 die Herrlichkeit an Dietrich Luiff, Sohn Dietrich VII. von Cleve. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 98. 106.

<sup>5)</sup> Die Vermälung des Ritters Elias Grail mit Bestriz, ist

rb mit Graf Johann II. in der zweiten Hälfte des vierinten Jahrhunderts (1368), aus, worauf die Erbtochter strich's, des Bruders jenes Johann, Namens Margaretha, Grafschaft Cleve, durch Vermälung mit Graf Adolph V. 1 der Mark, in das Haus Mark brachte. Die erste Union der Länder, Cleve's und Mark's, erfolgte noch in demben Jahre (1368) 1). Adolph und Margaretha hinterliessen si Söhne, Engelbert, Adolph und Dietrich, die anfangs meinschaftlich regierten, von denen aber nach dem unbeten Abgange des ersten und letzten nur der mittlere, in · Reihenfolge der Grafen von Cleve Adolph VI. genannt, ig blieb, welcher durch seine Vermälung mit Margatha von Berg die erste Verbindung mit diesem benachten Herrscher-Geschlechte anknüpfte, der später die lige Verschmelzung beider Häuser folgte. Unter dem hae Adolph's und Margarethens, Grafen Adolph VII. rd suf dem Concil zu Kostnitz im J. 1417 Cleve durch iser Sigismund zu einem Herzogthum erhoben 2); und lana schon im folgenden Jahre zwischen ihm und den idten und der Ritterschaft des Landes zu Cleve jenes sum unionis aufgerichtet, in welchem, ausser der Einirung der Primogenitur, die Untheilbarkeit der Lande und eventuelle weibliche Nachfolge festgesetzt wurd ). Ge-

Erbtochter der Grafen von Teisterbant, wird von den Chrozikenschreibern in das J. 718, beider Tod in das J. 734 gesetzt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 123 sqq.

<sup>1)</sup> Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 153. — Vgl. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 793.

<sup>2)</sup> Rousset: hist. de la succession aux duchez de Juliers etc. II, 270. — Die Erhebung geschah am Tage St. Vitalis des Märtyrers, zugleich mit der Amadei von Savoyen. Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 289. — Die Urkunde bei Leibnitz: Cod. dipl. p. 309. 312. Auch bei Teschenmacher: loc. eit. Cod. dipl. Nr. 77. p. 80 sq.

S) In diesem, am Neujahrstage 1418 abgeschlossenen Pactum Unionis versprechen die Städte (gleich darauf auch die Ritter) des Herzogthums Cleve, nach dem Tode des Herzogs Adolph zum Nachfolger den Sohn desselben und dessen männliche Erben anzunehmen, im Falle des Abganges der letzteren aber: seine älteste Tochter und deren Erben, — ohne eine Theilung der Lande zu dulden. Te-

theilte, gelangte, diese aber dem einzigen Sohne des Letzteren, Namens Philipp, im Jahre 1492 als Geschenk übergeben wurde <sup>1</sup>).

In geschichtlicher Hinsicht ist für die Entwickelung der politischen Selbstständigkeit der einzelnen, an Rhein belegenen Bestandtheile der Erbschaft im eisten Jahrhundert die Regierungsperiode des Erzbischofs Hame von Cöln, des Lieblings Kaiser Heinrichs III., von grösster Wichtigkeit. Er vorzüglich wirkte in diesen Gegenden, w ter der unruhevollen Herrschaft Heinrichs IV., auf Zertrümmerung der Reichshoheit hin, zunächt um sein geistliches Regiment fester zu begründen. Sein glick! ches Streben ermunterte die übrigen, nach Unabhängigke ringenden, Elemente (Städte, Grafen, Herren) zur Richt folge, und sicherte ihnen den Erfolg. Mit dem Beginn its zwölften Jahrhunderts ist, wie im übrigen Deutschland, = auch am Rhein, die Bildung und Abrundung der, "aus der Zersprengung der alten Gauverbände erwachsenen, Grandherrlichkeiten als vollendet zu betrachten. Deshalb werdet denn auch seit dieser Zeit die Comitate nicht mehr mit dem Namen des Gau's, über den sich dieselben urspfliche lich erstreckten, bezeichnet, sondern uach dem Wolissitze der Vorsteher, oder nach den Besitzungen der selben benannt. Mit Erweiterung der letzteren durch recht, Vertrag, freiwillige Uebertragung, Heirath, Ereberung und dergleichen dehnte sich sodann die Herrschaft des Als im funfzehnten Jahrhundert, zum Belief Namens aus. der Reichsbewaffnung, der Reichsbesteuerung und Reichverwaltung, eine Eintheilung des Reichsgebietes in Kreise durchgeführt wurde, befanden sich die meisten der hicher gehörigen, namentlich die grösseren, Herrschaften bereits im Besitze der Reichs - und Kreis - Standschaft 1); sie 60hörten sämmtlich, bis auf Ravenstein und seine Fer

<sup>1)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 263 eq. -

<sup>2)</sup> v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsselder! 4. 40. 41. — Vgl. Kremer: Akadem. Beiträge. III, 19 15.

m, die den burgundischen Landen beigezählt wurden, m niederrheinischen oder westphälischen eise an.

Anlangend die Herrschaft der Grafen von Jülich, den erster mit urkundlicher Sicherheit gegen die Mitte des haten Jahrhunderts nachgewiesen werden kann 1), deren blichkeit aber sich erst im zwölften Jahrhundert feststellt, entfaltete sich dieselbe aus kleinen Anfängen, die im alcher Gau, zwischen Mass und Rhein, zu suchen id 2). In der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhuntts (1269) erwarben die Grafen zu ihren übrigen Besitzuntund Rechten die Vogtei über die Stadt Aachen, iche sie auch später, trotz mancherlei Anfechtungen, bespieten 3). Die mark gräfliche Würde ward im J. 27 von Kaiser Ludwig dem Baier 4), die herzogliche im

<sup>1)</sup> Nach Kremer: Gesch. der Grafen von Gülch (Akadem. Beitr. III, 155) wird nrkundlich als der erste Graf des Gülchergna's nachgewiesen: Gottfried in den Jahren 941 and 962; danach werden erwähnt: Gerhard (1018) und Giselbert (1029). ibid. III, 6. 4. — Vgl. im Uebrigen die genealog. Tufel: Lit. A. —

Dan Land, ungefähr von einem Umfange von 69 Meilen zählte 26 Städte, darunter die vier so genannten Hauptstädte: Jülich, Düren, Münstereisel und Euskirchen, — 11 a. g. Freiheiten und 43 Aeinter. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. den R. B. Düsseld. I, 48. — Der Versasser des: Histor. Schauplutzes (Ausg. v. 1740. p. 6. 7.) giebt nur Zä Aemter an. —

<sup>3)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 390. "Anno etiam "1269 Advocatus Aquensis salutatus est." vgl. 392. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseld. I, 47. — Zur Ausübung ihrer Rechte in der Stadt bestellten die Herzöge von Jülich einen Vogt und einen Maier, seit dem J. 1535 einen Vogt-Maier, der in den Vogtgedingen und bei der Acht (Gerichtsstabe) den Vorsitz führte. Vgl. W. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. Frankf. a. M. 1832. 8. III, 746. —

<sup>4)</sup> Gerhard VIII., 1313 — 1328, legte den Grund zur Grösse seines Hauses durch sein Anschliessen an Kaiser Ludwig den Buiern und die luxembutgische Partei, gegen das Haus Oestreich. Sein Sohn Wilhelm (VI. oder VII.) ward zur fürstlichen Würde erhoben. Die Creirung zum Markgrafen erfolgte nicht, wie Teschenmacher: Annal. p. 895

J. 1357 von Kaiser Karl IV. erworben <sup>1</sup>). Durch Heirsth fiel kurze Zeit darauf (1372) Geldern an, welches his zum Aussterben der, vom ersten Herzog abzweigenden, jüngeren Linie des Jülichschen Mannsstammes (1423) sodan mit Jülich vereinigt blieb <sup>2</sup>). Beim Eintreten dieses Brügnisses gelangte Geldern an das Haus Egmond, mit Jülich aber ward (1425) der Grossneffe des Vaters des letsten Herzogs, Adolph von Berg, der sich seitdem Herzog von Jülich und Berg nannte und im J. 1437 ohne Nachkenmen verschied, von Kaiser Sigismund belehnt. In Folge eines Vertrags gelangte bei dieser Gelegenheit ein Viertel Jülich's an die Dynasten von Heinsberg. Nach deren Aussterben im J. 1437 fiel dieses Viertel nebst der Herrecht Heinsberg an Jülich zurück <sup>3</sup>), die Blankenheimsehen Lande aber, ein Theil der Heinsbergischen Besitzungen, han,

angiebt, im J. 1239, sondern wenigatens schen 1233, in diesem Jahre Wilhelm bereits in einer Urkands mit is genannten Würde bekleidet angeführt wird. Leibnits: Cod. dipl. p. 146. — Vgl. Kremer: Akadem. Beitr. III, 121. 149. Stammtafel zu p. 166. — Lamey: Gesch. der allen Grafen von Ravensberg. p. 68. vgl. Anhang. p. 115.

<sup>1)</sup> Nach Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 355 hid die Erhebung Wilhelms zum Herzoge bereits 1366 delle Gewiss ist, dass derselbe sich in einer, von Posten Histor. Geldr. p. 270 angeführten Urkunde im J. 1367 in Herzog unterzeichnet. — Vgl. Kremer: Akadem. Beitell, 149. —

<sup>2)</sup> Der Jülichsche Mannsstamm überhaupt starb in J. 1423 nicht aus, wie bei v. Viebahn (Statist. und Topogr. des R. B. Düsseld. I, 48) und Anderen angegebes in sondern nur die jüngere Linie, worauf die älters bisher in Berg herrschende, die auf Geldern keinen in spruch hatte, in Jülich folgte. Der Mannsetamm diese älteren Linie starb im J. 1511 mit Wilhelm III., Herry von Berg und Jülich, aus. Rousset: hist. de la succession aux duchez de Juliers etc. I, 2. 3. — Vgl. die genealegiede Tabelle Lit. A. —

<sup>3)</sup> Der letzte Dynast von Heinsberg, Johann IV., starb in 1472; seine Erbtochter, Elisabeth, war mit Wilhelm III. Herzog von Jülich, vermült. v. d. Nahmer: Handleddes rhein. Particularrechts. III, 902. — Kremer: Handleddes rhein. Particularrechts. III, 902. — Kremer: Meddes jüngeren Geschlechts im Herzogthum Gülch, einer in sonderen Linie des Gräfl. Sponheimschen Hanses in Pfals. p. 1—102. —

jedoch unter jülichscher Hoheit, an das Haus Manderscheid!). Weil Herzog Adolph unbeerbt verschied, so gelangte Jülich und Berg nach seinem Tode (1437) an den Sohn seines mit Ravensberg abgefundenen Bruders, den Grafen Gerhard, welcher demnach beide Herzogthümer mit seiner Grafschaft wieder vereinigte. Seitdem blieben alle drei Herrschaften ungetrennt und mit einander verbunden, auch dann, als sie nach dem Tode des Sohnes Gerhards, des Herzogs Wilhelm III., im J. 1511 an den, mit der Erbtochter des letzteren, Marie, vermälten Herzog Johann III. von Cleve, kraft eines vom Kaiser Maximilian I. im J. 1496 ertheilten privilegit habilitationis, übergingen.

Die Grafen von Berg; ihrem Ursprunge nach mit den Grafen von Cleve und den Grafen von Altena (später von der Mark genannt) zusammenhängend 2), werden schon im eilften Jahrhundert mit der gräflichen Würde im Deutzer Gau, dem dortigen Königsforste und dem benachbarten Walde Mieselohe (Mäusewald) bekleidet gefunden 3). Sie gehörten einem alten Dynastengeschlechte an, und benannten sich nach ihrem ältesten Sitze Berge im Deutzer Gau (der späteren Cisterzienser-Abtei Altenberge im Oberbergischen 4), bis sie denselben im J. 1133 nach der von ihnen erbauten neuen Burg (castrum novi montis — Neu-Berg, dem heutigen Burg im Kreise Lennep) verlegten 5). — Dieses gräfliche Dynastengeschlecht, welches sich erst in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhun-

<sup>1)</sup> Kremer: Akadem, Beitr. I. Stammtafel zu p. 102.

<sup>2)</sup> v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 103. -

<sup>8)</sup> Im J. 1003 wird Hermannus als advocatus ecclesiae Diutiensis erwähnt. Kremer: Akad. Beitr. III, 170. 171.

<sup>4)</sup> Kremer: Akadem. Beitr. III, 178.

<sup>5)</sup> Deshalb wird Engelbert I. in den J. 1160 und 1168 auch Graf von Nuen-Borg genannt. Kremer: Akadem. Beitr. III. 186. — Vgl. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I., 42. — Büsching: Erdbeschreibung. 7te Aufl. VI., 145. 158.

derts von den Grafen von Altend Itrenhte D. underweislich allmälig durch Erwerbung der Schirmivogtel über des Birstift Cöln, so wie der Schutzherrlichkeit über mehrere Stiftskirchen, seinen Güterbesitz und seine Herrschaftsbedeutend ausgedehnt hatte, erlosch im J. 1219 im Manustamme, worauf des Land durch Heirath an den Herrig Heinrich IV. von Limburg gelangte 2). Der hinburgischtbergische Mannsstamm erlosch etwas über ein Jahrhundert später (1348) mit Graf Adolph VIII. Dieser hinterliess ur eine Tochter, Margaretha, vermält mit dem Grafen Otto IV. von Ravensberg, dem vorletzten männlichen sprechen seines Geschlechts. Weil aber diese Margaretha leine Tode ihres Oheims, Bernhard, des letzten, unbeerht ver-

1) Die Söhne des Grasen Adolph (III. oder IV.). Eberharding und Engelbert I., nahmen im J. 1160 eine Ländertheilung vor. In Folge derselben erhielt der letztere die Grasenaft Berg, welche seitdem abgesondert blieb. wirde der Fortpslanzer des Bergischen Stammes und Remons. Eberhard dagegen ward Stifter der bekonderen Altenaischen Linie, die sich wieder in die Isenbargische Limburgische und in die Märklache them.

r arriga (r)

Kremer: Akadem. Beitr. II, 4. III, 184. — v. d. Nachi. mer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 793. — (1.) pri.

2) Von 1219 — 1225 verwaltete Adolph's, des letzten Grafts.

Render Ferbisches Franchest von Colon die Graftschaft.

Bruder, Erzhischof Engesbert von Coln, die Grafiching worauf dieselbe an Irmgard, Adolph's Erbtochter, die 1213. an Herzog Heinrich von Limburg vermält war, gelangte, v. d. Nahmer: Handh. des rhein. Particularrochie 114 798. - Heinrich von Limburg auccedirte wegen actnor fife. mahlin, trotz der noch lebenden Altenaischen Agnateut er schrich sich schon im J. 1222 Graf von Berg, und besass damais schon das Stammschloss. Kromer: Akadrai, Beitr. III, 200. - Durch diesen Herzog Heinrich, seines Oheim von weiblicher Seite, erlangte Graf Dietrich w Isenburg (an der Ruhr), der Sohn des wegen Ermerdist. seines Verwandten, des oben erwähnten Erzhischofs Engelbert, hingerichteten Grafen Friedrich von leenburg. dur Theil der confiscieten Besitzungen seines Vaters wirder, & denen, nach dem Namen des Oheims, eine Hneg (Limbur) an der Lenne gehaut wurde, welche den Grafen zon Limburg, die jetzt sich der bergischen Lehteherrlichkeit unterwarfen, und die sich spilter die Linien; Hohen - Limburg und Styrum theilteil Namen gab. Kremer: Akadem. Beitr. II. 25. 28. III. 197 fg. — Vgl. v. Steinen: Westphäl. Gesch. III. 1876 fgg. 1434. 1435. —

hiedenen Grafen von Ratensberg, († 1346) nicht mehr stè († 1339), so gingen die Ansprüche derselben auf die a thr hinterlassenc Erbtochter, gleichfalls Margaretha mannt, über, deren Gemahl, Gerhard von Jülich, darauf ma Katser Ludwig zu Frankfurt mit den Grafschaften Berg de Ravensberg (10. August 1346) belehnt wurde 1). Beir'Sohn, Wilhelm, († 1408) erhielt, da er väterlicher its was herzoglichem Geblüte stammte, im J. 1380 von werzel die herzogliche Würde für Berg. Der Sohn ebes ersten Herzogs von Berg, Adolph, ererbte durch den beerbten Abgang seines Vetters Reinhold von Jülich im 1433 anch das Herzogthum Jülich. Dergestalt waren Jüby Berg und Ravensberg in der Hand einer und derseln Familie vereinigt seit dem Ansange des funfzehnten Der jüngere Bruder Adolph's, Wilhelm, mit Ravensberg abgefunden; des letzteren Sohn, Gerird, gelangte nach dem ohne Nachkommenschaft (1437). folgten Tode Adolph's zur Herrschaft über alle drei Län-🖈 Die unter jenem Adolph in der ersten, unter dem erihnten Gerhard in der zweiten Hälfte des funfzehnten highunderts bedeutend erweiterten bergischen Besitzungen lasigten nach des Letzteren Abgange im J. 1473 an Wililm, den zweiten bergischen Herzog seines Namens. m erlorch im J. 1511 der Mannsstamm, dessen Besitzunid durch Wilhelms Erbtochter, Marie, sodann auf das Cleve-Mark übergingen 2). Das Herzogthum Berg hite vier s. g. Hauptstädte: Wipperfürth, Ratingen, Lenby, die ältere, Düsseldorf, die spätere Residenz, che Stadte, und eben so vielo Freiheiten, und war überes in 18 Verwaltungssprengel, die den Namen Aemter und nateien führten, eingetheilt 3).

<sup>1)</sup> Lamey: Gesch. der alten Gr. v. Ravensberg. p. 67. 68. — Val. Benzenberg: Ueher Provinzialverfassung. Hamm. 1812. 8. 1, 9. 10.

<sup>2)</sup> v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 799.

<sup>3)</sup> Der Umfang des Herzogthums Berg betrug 58 M., war eles etwas geringer, wie der Jülichs. v. Viehnhu: Sta-

Das Geschlecht der ältesten Grafen t.... Cleve erweck aus der Familie, die dem grossen niederrheinischen: Ges Teisterbant vorstand 1). Der letstere fiel bei einer in J. 827 vorgenommenen Theilung der jüngeren Linie zu, wilrend die ältere mit der Burg Cleve und deren Um gegend ausgestattet wurde. Nachdem der jüngere Zwig im Beginn des eilften Jahrhunderts ausgestorben, und Teisterbant grösstentheils an das Hochstift Uetrecht gelangt war, mit Ausnahme einiger kleineren Gebietstheile, die der Grafen von Cleve zusielen, breitete sich die Herrschaft der letzteren allmälig durch mancherlei Erwerbungen, die # mentlich in Folge des Erlöschens mehrerer Dynastengentlichter geschahen, an beiden Ufern des Niederrheins bedeutest aus, so über Emmerich, Wesel, Dinslaken 2), Duisburge) und Ringelberg \*). Der Mannsstamm der erwähaten: ren Grafen von Cleve, mit deren Anfängen die posities Sage von dem Schwanenritter Elias Grail verknüpft in A

tist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 44. — Bie Aspter und Vogteien, deren der Verf. des Histor. Schäleplatzes (ed. 1710. p. 10) 19 angiebt, zerfielen wieder Herrschaften oder Bauerschaften. Ausserdem bilder noch mehrere s. g. Unterherrschaften (Hardenberg, Beiden oder Broich, Schöller, Odenthal, Richerath) Bestandige des Herzogthums v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Reticularrechts. III, 801. —

<sup>1)</sup> Der Gau Teisterbant umfasste das Land von der Luck wie Linge bis an die alte Maas. Hopp: Beechreibung wie Cleve. (Ausg. von 1655.) p. 141. — Vgl. Schlichtenhorste hist. Geldr. lib. I. p. 48. Teschenmackers Ausg. Cliv. ed. Ditmar. p. 192.

<sup>2)</sup> Die Erbtochter des letzten eingeborenen Dynasten, Mein von Dinslaken, heirathete den Grafen Dietrich V. von Cove, der sodann im J. 1220 mit der Herrschaft belehat von de. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 47.

<sup>8)</sup> Duisburg wurde zuerst von Rudolph von Habsburg Reichswegen dem Grafen Dietrich von Cleve im J. werpfündet. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer. ed. dipl. Nr. 14. p. 6.

<sup>4)</sup> Ringelberg wurde ursprünglich von Dynasten beheinel, die mit denen von Meurs desselben Ursprungs wares. Die Erbtochter des letzten, Beatrix, brachte durch Heinel in J. 1257 die Herrlichkeit an Dietrich Luiff, Sohn Dietrich VII. von Cleve. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 98. 168.

<sup>5)</sup> Die Vermälung des Ritters Elias ( Beatsix,

rb mit Graf Johann II. in der zweiten Hälfte des vierinten Jahrhunderts (1368), aus, worauf die Erbtochter strich's, des Bruders jenes Johann, Namens Margaretha, Grafschaft Cleve, durch Vermälung mit Graf Adolph V. 1 der Mark, in das Haus Mark brachte. Die erste Union der Länder, Cleve's und Mark's, erfolgte noch in demben Jahre (1368) 1). Adolph und Margaretha hinterliessen si Söhne, Engelbert, Adolph und Dietrich, die anfangs nelaschaftlich regierten, von denen aber nach dem unbeten Abgange des ersten und letzten nur der mittlere, in · Reihenfolge der Grafen von Cleve Adolph VI. genannt, ig blieb, welcher durch seine Vermälung mit Margatha von Berg die erste Verbindung mit diesem benachtem Herrscher-Geschlechte anknüpfte, der später die lige Verschmelzung beider Häuser folgte. Unter dem base Adolph's und Margarethens, Grafen Adolph VII. rd suf dem Concil zu Kostnitz im J. 1417 Cleve durch ber Sigismund zu einem Herzogthum erhoben 2); und lann schon im folgenden Jahre zwischen ihm und den idten und der Ritterschaft des Landes zu Cleve jenes sum unionis aufgerichtet, in welchem, ausser der Einrung der Primogenitur, die Untheilbarkeit der Lande und eventuelle weibliche Nachfolge festgesetzt wurd ). Ge-

Erbtochter der Grafen von Teisterbant, wird von den Chromikenschreibern in das J. 718, beider Tod in das J. 734 gesetzt. Tesckenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 128 sqq.

<sup>1)</sup> Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 153. — Vgl. v. d. Nahmer: Haudb. des rhein, Particularrechts. III, 798.

<sup>2)</sup> Rousset: hist. de la succession aux duchez de Juliers etc.
11, 270. — Die Erhebung geschah am Tage St. Vitalis des Märtyrers, zugleich mit der Amadei von Savoyen. Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 289. — Die Urkunde bei Leibnitz: Cod. dipl. p. 309. 312. Auch bei Teschenmacher: loc. cit. Cod. dipl. Nr. 77. p. 80 sq.

In diesem, am Neujahrstage 1418 abgeschlossenen Pactum Unionis versprechen die Städte (gleich darauf auch die Ritter) des Herzogthums Cleve, nach dem Tode des Herzogs Adolph zum Nachfolger den Sohn desselben und dessen männliche Erben anzunehmen, im Falle des Abganges der letzteren aber: seine älteste Tochter und deren Erben, — ohne eine Theilung der Lande zu dulden. Te-

schah dergestalt gleich vom Anfange ihres Auftretens an von der märkisch - clevischen Dynastie sehr viel, durch festere Verknüpfung der Theile zu einem Ganzen die Gesammtkraft zu verstärken und der letzteren auch die ihr gebührende äussere Geltung zu verschaffen, so war sie anderer Seits nicht weniger bemüht, ihre Macht auch äusserlich m erweitern. Das geschah noch am Ende des vierzehnten Jahrhunderts (1392) durch Erwerbung verschiedener colnischer Besitzungen, der cölnischen Stadt Rees, des Gebiets Aspel, der Stadt Orsoy und bald nachher des Pfandrechts an der colnischen Stadt Xanten '), kurze Zeit darauf (1397) auch der Herrlichkeit Ravenstein, und 1399 der Schutzvegtei über das Stift Essen. Im funfzehnten Jahrhundert gelangte sodann (1435) Uedem durch Erbschaft, die Herrlichkeit Gennep (1441) durch Kauf 2) an das Herzogthum Ciere; Winnenthal 3) und Goch, Wachtendonk, Duiffelt und Le bith, die Schirmvogtei über Elten u. s. w. wurden im I 1473 von Herzog Carl von Burgund, in demselben Jahre ausserdem Weeze 4), Breskesand aber im J. 1492 erut-

schenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 296. — Rousset: hist. de la succession etc. Il, 263. — Die Vergleichung and Versicherung des Herzogs Adolph von Cleve und der Stätte des Landes von Cleve, — so wie der: Revers der Stätte des Landes, beide vom Neujahrstage 1418, — bei Teschenmacher: ed. Ditmar. Anhang. Nr. 81. 83. p. 84 fgg. 87 fg.; — und: ebenmässiger Revers von der Clevischen Ritterschaft, d. d. St. Paul, Conversion. Tag (25. Januar) 1418, — ibid. Anhang. Nr. 82. p. 86 fg.

<sup>1)</sup> In dem Bündnisse zwischen Curcoln und Cleve vom J. 1461 ward de finitiv bestimmt, dass Socst und Xanten forten bei Clevo bleiben sollten. Teschenmacher: Annal d. Ditmar. p. 808. — v. Stoinen: Westphäl. Gesch. I, 380. —

<sup>2)</sup> Sie ward von den Freiherren von Brederode für 70,000 Gdden erstanden. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 45.

<sup>3)</sup> Mit dieser Herrlichkeit (die nicht mit der kleinen gleichstnigen, in Flandern belegenen, und zu Ravenatein gebirigen Herrschaft zu verwechseln ist) und dem schönen, was den Herzögen von Cleve nach der Erwerbung erbanden Schlosse ward im J. 1532 der Erbhofmeister Districk v. Wylich belehnt. Hopp: Reschreibung von Cleve. p. 168.

<sup>4)</sup> Weezo war früher theils geldrisch, theils elevisch. Der geldrische Antheil kam in dem genannten Jahre sammt der

1 1). Zwischen Johann II., dem Enkel des ersten Hers, welcher am Ende des funfzehnten und im Anfange sechszehnten Jahrhunderts über die sehr erweiterten ve-märkischen Besitzungen gebot, und dem damaligen herrscher von Jülich und Berg, Herzog Wilhelm III. ward e Vermälung ihrer Kinder, und als Folge derselben eine reinigung der von ihnen beherrschten Länder verabredet. s'im J. 1496 auf einem Landtage zu Duisburg auch von n Ständen berathene und angenommene Paotum unionis fügte, mit Beibehaltung der weiblichen Erbfolge auch · die gesammte Ländermasse, eine ewige Vereinigung aljülich - bergischen und eleve - märkischen Besitzungen. : Verheirathung des Erbprinzen Johann von Cleve, nachfigen Herzogs Johann III. mit Maria, der Erbin von Jüı und Berg, erfolgte, nachdem Kaiser Maximilian I. als nischer König im J. 1496 derselben und ihren männlichen chkommen durch ein, in den Jahren 1498 und 1509 betigtes, privilegium habilitationis die Successionsfähigkeit 1 Reichs wegen verlichen hatte, im J. 1510 2); im fol-

Stadt Goch als Entschädigung für die Kriegskosten im geldrischen Kriege erblich an Cleve. Hopp: Beschreib. von Cleve p. 100. — Herzog Johann von Cleve hatte nämlich den Herzog Carl von Burgund in dem Kriege wegen Geldern's gegen Herzog Adolph von Geldern und den Grafen Egmond unterstützt. Weddigen: Westphäl. Magazin. 1, Heft 3. (Zur Gesch. von Goch.) p. 39.

<sup>1)</sup> Herzog Johann II. erwarb zugleich im J. 1495 die Erblichkeit der Schirmvogtei über das Stift Essen. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 794. 795.

<sup>2)</sup> v. Steinen: westphäl. Groch. I. 428. 429. — In dem orsten Privilegium, d. d. Augsburg 3. Febr. 1496 wird dem begnsdigten Theile die Verpflichtung aufgelegt, sich mit den Personen, die eine Exspectanz oder Verschreibung vorher auf die Länder erlangt hätten, zu vertragen, doch ohne Verderbniss der Lande und Leute. In dem 2ten Document, d. d. 12. April 1498, verspricht der römische König die Bestätigung des Privilegiums, wenn er zur kaiserlichen Würde gelangte. In dem dritten d. d. Ulm 4. Mai 1519 geschieht dies; zugleich werden in demselben von kais Majestät kraft der ihr beiwohnenden kaiserlichen Macht, alle früheren Exspectanzen vernichtet. — Histor. Schaupfatz aller Rechtsansprüche u. s. w. (1740). Anhang. Beil.

genden Jahre (1511) übernahm Johann, nach dem Tode seines Schwiegervaters, die Regierung der Jülichschen Lande, und, als zehn Jahre später (1521) auch sein Vater gestorben war, erfolgte durch seinen gleich darauf geschehenen Regierungsantritt in Cleve 1) die wirkliche Verschmelsung aller verbundenen Gebiete. — Letztere währte jedoch mer bis zu dem im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderta erfolgenden Tode des Enkels Johanns III., Herzogs Johann Wilhelm, nach dessen Eintreten, da keine Nachkemmesschaft von ihm hinterlassen wurde, die Schwestern und deren Descendenten den langjährigen Erbschaftsstreit begannen. - Das 37 Meilen umfassende Herzogthum Cleye, von welchem viele anschnliche Lehen (Meurs, Gehmen, Werdenbruch, Diersfort, Wissen u. s. w.) 2) abhängig weres, theilte sich, den Grundbesitz der Landesherrschaft abgerechnet, in Ritterschaft und Städte. Die erstere, angeschen und wohlbegütert, war mit ausgedehnten Privilegien vershen, welche im J. 1510 von Herzog Johann II. zusemmengestellt, und auch nachmals öfter bestätigt wurden, namestlich durch den grossen Kurfürsten im Landtagsabschiede von J. 1649 3). Vier der ersten unter den alten Geschlechten waren mit den Erbhofämtern (Hofmeister, Marschall, Kinmerer und Schenk) bekleidet, die bald nach Erlangung der Herzogswürde (1418) Adolph VII. zur Erhöhung des fürstichen Glanzes eingeführt hatte. Den sechs Drosteien oder Statthalterschaften (praesecturae) 4): Duisselt, Li-

<sup>1)</sup> Die Huldigung erfolgte im März 1522. v. Steinen: westphäl. Gesch. I, 435. —

<sup>2)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. -

<sup>3)</sup> Zu den bedeutendsten unter den älteren ritterlichen Geschlecttern gehörten die: Paland, Byland, Bühren, Bronkbert, Münster, Bongard, Quadt-Wickrath, Wylich, Dieperbroeck, Tengnagel, Hüchtenbrock u. s. w. Hepp: Beschreibung von Cleve. (Ausg. von 1655.) p. 33. — Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. — U. V. W. p. 27 fgg. 30 fgg. — Vgl. Beil. A. p. 21 fg. R. p. 22 fg. T. p. 26 fg.

<sup>4)</sup> Die Drosteien zerfielen wieder in Laudgerichte (Proturae) und Schlütereien (Quaestusae). Teeckennecher: Annal. ed. Ditmar. p. 183. —

History, Hetter, Bislich und Goch, ---- 'In die des Land serfiel, so wie den beiden Landdrostefen Stiturae provinciales) an der West - und an der Ostfor Rheins, denen jene wieder untergeordnet waren, milmur Ritterbürtige vor 1). — Der Clerus musste weiner Besitzungen ein Drittel aller bewilligten Anund Steuern übernehmen, hatte aber auf den Landi-Midte-Tagen keine Stimme 2). - Der Städte waren supt 24. Sieben derselben (Cleve, Wesel, Emmerich, W. Duisburg, Xanten und Rees) hiessen Hamptstädte, ide übrigen 17 als Unterstädte sich anschlessen 3). --Estatemente Land, welches bei der Theilung der Erb-Minder an Brandenburg gelangte, blieb bei diesem ribis zum J. 1794, in welchem der westrheinische von den Franzosen besetst; und bis zum J. 1806, in der such der ostrheinische, später zur Bildung des bernogthums Berg verwandte, an dieselben abgetreten Mach dem Sturze der Napoleonischen Herrschaft historia Preussen, mit Ausnahme weniger, an die Minde abgetretener, Bezirke, wiederum von ganz

Me, nur 4 Meilen grosse Grafschaft Meurs nebst "Gerselben incorporirten Herrlichkeiten Friemersheim Crefeld \*), gehörte zwar, als schon seit dem drei-

Der Sitz der ersteren war Sonsbeck, der der zweiten Dinslaken oder Schermbeck. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 33. — Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p.3183.

Das Land sählte eine Prämonstratenser - Abtei (Hamburn in der Herrech. Dinslaken), eine Johanniter-Kommende in Wesel, zwei Häuser des deutschen Ordens zu Duisburg und Walsum, 6 Collgistkirchen, und viele Mönchs - und Neunen - Klöster. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 184 fgg. —

Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 32. - v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 49. 50. -

Orefold war früher Geldrisches Lehn. Ritz: Urk. und Abhundt. zur Gesch. des Niederrheins und der Niedermaas. Abehen. 1824. p. 69. — Wed digen: Westphil, Magazin. I. Von der Herrlichkeit und Stadt Crefold im Fürstenth. Moura,) p. 175 fgg. — Büsching: Erdbeschreibung. VI,

sehnten Jahrhundert in Lehmabhängigkeit von Cirra befinlich 3), su den Erbschaftelanden, aber während des Secessionsstreites gelangte, keine der beiden Hauptparteien au wirklichen Besitsnahme, und erst im Anfange des schtzigten Jahrhunderts gelang es Preussen, sich derseiben zu bemächtigen (1702) und als Fürstenthum (1707) mit schus übrigen Besitzungen zu vereinigen. Bereite am Ende des funfschaten Jahrhanderts gelangte Meurs durch eine Todter des letzten Grafen an das Haus Wied; durch eine:Eth tochter aus dem letzteren, die jedoch nur einen unberiten Sohn hinterliese, an die Grafen von Nuevenar. Nach dem Tode des eben erwähnten Sohnes sollte die Grafschaft als erledigtes Lehen eingezogen werden; - allein da, das Schwester gleichfalls in das Haus Nuevenar verheirsthet un, so ethicit diese im J. 1579 für sich und ihre Descendents von Cleve aufs neue die Belehnung. Als dieselbe im J. 💵 kinderios verschied, vermachte sie die Grafickuft, die jest jedenfalls hätte zurückfallen müssen, an das Haus Naugt-Oranien, wolches, unter Benutzung der verwiggten Zeiterhältnisse, trots der Rechte der Jülich-Cleveschen Prittedenten, trotz der, durch die i parteien abgeschlossenen Verträg noch besonders überwiesenen Au bis zum Tode könig Withelms dem Besitze zu erhalten wusste

Ks war echon im J. 1257. i V1, 306. — v. d. Nahmer: rechts. 111, 207 —

<sup>2)</sup> Namentlich durch den Vergle stein dem Pfalagrafen von Meure dem Hanne Kurbra: bahn: Statist. und Topogr. ( Vnl. Hopp: Baschreih. v. Cl cher: Annal ed. Ditmar. p. 3

<sup>3)</sup> Stadt und Schlien Meure wur den helländischen Truppen der noh in ge: Erdbeschreib. Vit den sheim: Particularrech Commissionsdeeret wages at

Die Grafschaft Mark, ausser der Halfte von Lippeit. 2. 24 Städte umfassend, in 14 Atenter, b Freigerichte
d ein a. g. Nebenquartier, die Soester Börde, eiligeeilt e), und von einer anschulichen Ritterschaft und wöhlbenden ländlichen Bevölkerung bewohnt, achted man von
ters her in des Land südlich (Süder- oder Saner-Lind)
d nördlich von der Ruhr (Hellweg) 2. Die litesten
kerrscher der Grafschaft, welche auf der einen Seite alls
t den Grafen von Teisterbant und Cleve, auf der andeamit den alten Grafen von Berg süssemmenhängend aufflübert werden 1. nannten sich nach ihren ursprünglichen
sic, Altena an der Lenna, Grafen von Attena, und
e Herrschaft: das Land zu Altena 3. Nachdem ifte
ein Aufange des dreizehnten Jahrhunderts das Schlöße

rath, d. d. Regenspurg 12. Jul. 1707, findet sich bei Tesekenmusker: Annel. Cod. dipl. Nr. 139, p. 214 vg.

<sup>1)</sup> Lippetadt wurde im J. 1376 von dem edlen Herren Simei.
v. s. Lippe dem Grafen Engelbert von der Mark und beinen Erben für 8000 Mark löthigen guten westphäl. Silbere i Hammscher Währung verpfändet, im J. 1445 aber.
Mittworhen unch Läture, gegen Erlassung des Pfandichillings, von Seiten der Grafen Bernhard und Simon sug 
Läppe dem Hersoge Johann von Cleve, als Grafen von der 
Mark, erblich überlassen. Tesekenmacker: Annal. od. 
Ditmar. p. 239 sg. v. Steinen: Westphäl. Gesch. IV, 
863. — Joh. Ant. Arn. Mäller: Alte Nachrichten von 
Lippetadt und benachbarten Gegenden. 1786. 4. II, 163 fgg. 
123 fg. — Die Verpfändungs – und Verkanfaurkunde dus.

Mark, nahe bei Hamm, gekanti, 🏎 🛶 🙀 ₩appen augenommen hatten 1), sind three damed später erworhenen Besitzungen gewöhnlich mit dem Na Grafochaft Mark bezeichnet worden ?). Graf von der Mark, + 1392, erheirsthete durch a Vermälung mit Margaretha, der Erbtochter von Cleve, ir J. 1368 diese Grafschaft, die noch in demseihen Ji durch eine Union für ewige Zeiten mit der Grafschaft I verknüpft wurde 3). - Seitdem gehot der Mannestenne Grafen von der Mark ununterbrochen über die versie Lande, sher der N: e chte, wegen der von w ogrwünde, dem elevische cher Seite überkomm und seit dem Anfange i sı uzehnten Jahrhandoriy dit jülich - cleve - bergied PL bis beign Ausgange des ligh cessions-Streites die früher i hon zu einander gehich Bestandtheile Cleve und Mark an des Haus Kurbrandeslag gelangten, das jedoch Titel und Wappen sammtlicher Inschafteländer fortführte.

Die Greischaft Ravensberg in Westphalen, den 18 Meilen gross, batte neben swei namittelbaren Städten (Bielefeld und Herford) 8 mediate oder Kats-Städte, sonst auch Weichbilde genannt, und wester vier Aemter, (Sparenberg '), Ravensberg, Limberg und

<sup>1)</sup> Den Namen: Graf v. d. Mark führte meret Genf Adalph
III. † 1249, Sohn des Grafen Friedrich von Aitems. Friedrich's Bruder, Arnold, wurde Stamm schlechtes Isenhurg (an der Ruhr), men Limburg (an der Lanne) annahn der befannte Graf Friedrich von Isenb
1225 den Erzbischof Engelbert von Cö
Vater Geschwisterkind gewesen war,
Steinen (westphät. Gesch. III, 1460)
nung: Graf v. d. Mark schon im sehing: Erdbeschreibung. VI. 65.
(Handb. des rheis. Particularrechts. III
bald mach 1227. — Vgl. Kremer:
14. 16. 17 fgg. —

<sup>2)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer nen: westphäl. Gesch. I, 11. 12. 67. beschreib. VI, 65. —

 <sup>8)</sup> Hopp: Beschreib. v. Cleve. Ausg. v. 1695. p. 128. 2.1
 6) Die Hamptfestung des Landes wurde, mach Serstähung der

Vlotho) 1), die wieder in Districte und Vogteien zersielen, abgetheilt 2). Die zahlreiche, auf 45 adlichen, landtagssäbigen Hösen und Gütern wohnende Ritterschaft erschien mit den Deputirten der unmittelbaren Städte auf den Landtagen, die von Alters her meistentheils zu Jöllenbeck, der alten, in der Mitte des Landes belegenen Malstatt, abgebalten wurden 3). Die Grasen stammten von einem alten Dynastengeschlechte, welches sich nach seinem Sitze: von Kalberlage 4) nannte, und das schon im zwölsten Jahr-Inndert erwähnt wird. Dieses Dynastengeschlecht starb im L. 1346 im Mannsstamme mit Gras Bernhard 5) aus,

Burg auf dem Ravensberge, in der Nühe der Hauptstadt Bielefeld, auf dem s. g. Sparen berge auf Befehl des Herzogs Wilhelm im J. 1554 durch einen italiänischen Architekten, Johann Edeler (Eller) angelegt. Tesekenmacker: Annal. ed. Ditmar. p. 465. Schon im Mittelalter war der Sparenberg befestigt gewesen. Graf Bernhard v. d. Lippe, der heldenmüthige Feldhauptmann Heinrichs des Löwen, liess nämlich im J. 1177 auf demselben eine Burg erbauen, die er mit dem Wappen seines Herzogs zierte, und die daher Löwen burg genannt wurde. Culemann: Ravensberg. Merkwürdigkeiten. p. 12. Vgl. Schaten: Annal. Paderbornens. 1X, 844. — Weddigen: Beschreib. der Grafsch. Ravensberg. II, 165.

<sup>1)</sup> Andr. Lamey: Gesch. der alten Grafen von Ravensberg. p. 72. 74. 76. 78. — Vlotho, der nordöstliche, an die Weser reichende Theil der Grafschaft, bildete früher eine eingene Herrschaft unter einem eingeborenen Dynastengeschlechte, das am Ende'des 12ten Jahrhunderts erwähnt wird und schon im Anfange des 18ten ausgestorben zu sein scheint. L. v. Ledebur: Diplomat. Gesch. der Stadt und Herrsch. Vlotho. Berlin. 1829. 8. p. 1. 10. 11. 12. — Die völlige Einverleibung Vlotho's in die Grafschaft Ravensberg geschah erst im sechssehsten Jahrhundert. das. p. 68 fg. —

<sup>2)</sup> Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensberg. p. 71.

<sup>3)</sup> Hier erschienen noch in den J. 1540 und 1596 Ritterschaft und Städte der Grafachaft, um den beiden letzten Herzögen zu huldigen und ihre Privilegien bestätigen zu lassen. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 80. — Büsching: Erdbeschr. VI, 99. 102. —

<sup>4)</sup> Der Ort findet eich in dem omnabrückschen Kirchapiel Oldendorf, nicht weit von Gesmold. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravenab. p. 45. — Vgl. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 127. —

<sup>· 5)</sup> Dieser war beim Tode seines älteren Bruders: Bemprepet

schah dergestalt gleich vom Anfange ihres Auftretens an von der märkisch - clevischen Dynastie sehr viel, durch sestere Verknüpfung der Theile zu einem Ganzen die Gesammtkrast zu verstärken und der letzteren auch die ihr gebührende äussere Geltung zu verschaffen, so war sie auderer Seita nicht weniger bemüht, ihre Macht auch äusserlich m erweitern. Das geschah noch am Ende des vierzehnten Jahrhunderts (1392) durch Erwerbung verschiedener cölnischer Besitzungen, der cölnischen Stadt Roes, des Gebiets Aspel, der Stadt Orsoy und bald nachher des Pfandrechts an der colnischen Stadt Xanten '), kurze Zeit darauf (1397) auch der Herrlichkeit Ravenstein, und 1399 der Schutzvegtel über das Stift Essen. Im funfzehnten Jahrhundert gelangte sodann (1435) Uedem durch Erbschaft, die Herrlichkeit Gennep (1441) durch Kauf 2) an das Herzogthum Cieve; Winnenthal 3) und Goch, Wachtendonk, Duiffelt und Labith, die Schirmvogtei über Elten u. s. w. wurden im I 1473 von Herzog Carl von Burgund, in demselben Jahre ausserdem Weeze 4), Breskesand aber im J. 1492 erwer-

schenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 296. — Roussel: hist. de la succession etc. II, 263. — Die Vergleichung and Versicherung des Herzogs Adolph von Cleve und der Städte des Landes von Cleve, — so wie der: Revers der Städte des Landes, beide vom Neujahrstage 1418, — bei Teseksmacher: ed. Ditmar. Anhang. Nr. 81. 83. p. 84 fgg. 87 fg.; — und: ebenmässiger Revers von der Clevischen Ritterschaft, d. d. St. Paul, Conversion. Tag (25. Januar) 1418, — ibid Anhang. Nr. 82. p. 86 fg.

<sup>1)</sup> In dem Bündnisse zwischen Curcoln und Cleve vom J. 1461 ward de finitiv bestimmt, dass Soest und Kanten forten bei Cleve bleiben sollten. Teschenmacher: Annal de Ditmar. p. 808. — v. Stoinen: Westphäl. Gesch. I, 200. —

<sup>2)</sup> Sie ward von den Freiherren von Brederode für 70,000 Gelden erstanden. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 45.

<sup>3)</sup> Mit dieser Herrlichkeit (die nicht mit der kleinen gleichstmigen, in Flandern belegenen, und zu Ravenstein gehörigen Herrschaft zu verwechseln ist) und dem schönen, was den Herzögen von Cleve nach der Erwerbung erbautes Schlosse ward im J. 1532 der Erbhofmeister Dietrich v. Wylich belehnt. Hopp: Reschreibung von Cleve. p. 168.

<sup>4)</sup> Weeze war früher theils geldrisch, theils elevisch. Der geldrische Antheil kam in dem genannten Jahre sammt der

1 1) Zwischen Johann II., dem Enkel des ersten Her-38, welcher am Ende des sunszehnten und im Ansange sechszehnten Jahrhunderts über die sehr erweiterten ve-märkischen Besitzungen gebot, und dem damaligen herrscher von Jülich und Berg, Herzog Wilhelm III. ward e Vermälung ihrer Kinder, und als Folge derselben eine reinigung der von ihnen beherrschten Länder verabredet. s im J. 1496 auf einem Landtage zu Duisburg auch von i Ständen berathene und angenommene Pactum unionis fügte, mit Beibehaltung der weiblichen Erbfolge auch die gesammte Ländermasse, eine ewige Vereinigung aljülich - bergischen und cleve - märkischen Besitzungen. : Verheirathung des Erbprinzen Johann von Cleve, nachligen Herzogs Johann III. mit Maria, der Erbin von Jüı und Berg, erfolgte, nachdem Kaiser Maximilian I. als nischer König im J. 1496 derselben und ihren männlichen chkommen durch ein, in den Jahren 1498 und 1509 betigtes, privilegium habilitationis die Successionsstähigkeit 1 Reichs wegen verlichen hatte, im J. 1510 2); im fol-

Stadt Goch als Entschädigung für die Kriegskosten im geldrischen Kriege erblich an Cleve. Hopp: Beschreib. von Cleve p. 100. — Herzog Johann von Cleve hatte nämlich den Herzog Carl von Burgund in dem Kriege wegen Geldern's gegen Herzog Adolph von Geldern und den Grafen Egmond unterstützt. Weddigen: Westphäl. Magazin. 1, Heft 3. (Zur Gesch. von Goch.) p. 39.

<sup>1)</sup> Herzog Johann II. erwarb zugleich im J. 1495 die Erblichkeit der Schirmvogtei über das Stift Essen. v. d. Nahmer: Handb. des rhein. Particularrechts. III, 794. 795.

<sup>2)</sup> v. Steinen: westphäl. Gesch. I. 428. 429. — In dem orsten Privilegium, d. d. Augsburg 3. Febr. 1496 wird dem begnadigten Theile die Verpflichtung aufgelegt, sich mit den Personen, die eine Exspectanz oder Verschreibung vorher auf die Länder erlangt hätten, zu vertragen, doch ohne Verderbniss der Lande und Leute. In dem 2ten Document, d. d. 12. April 1498, verspricht der römische König die Bestätigung des Privilegiums, wenn er zur kaiserlichen Würde gelangte. In dem dritten d. d. Ulm 4. Mai 1519 geschieht dies; zugleich werden in demselben von kais Majestät kraft der ihr beiwohnenden kaiserlichen Macht, alle früheren Exspectanzen vernichtet. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. (1749). Anhang. Beil.

genden Jahre (1511) übernahm Johann, nach dem Tode scines Schwiegervaters, die Regierung der Jülichschen Lande, und, als zehn Jahre später (1521) auch sein Vater gesterben war, erfolgte durch seinen gleich darauf geschehenen Regierungsantritt in Cleve 1) die wirkliche Verschmelsung aller verbundenen Gebiete. - Letztere währte jedoch zur bis zu dem im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts erfolgenden Tode des Enkels Johanns III., Herzogn Johann Wilhelm, nach dessen Eintreten, da keine Nachkommenschaft von ihm hinterlassen wurde, die Schwestern und deren Descendenten den langjährigen Erbschaftsstreit beganen. — Das 37 Meilen umfassende Herzogthum Cleye, von welchem viele ansehnliche Lehen (Meurs, Gehmen, Werdenbruch, Diersfort, Wissen u. s. w.) 2) abhängig wares, theilte sich, den Grundbesitz der Landesherrschaft abgsrechnet, in Ritterschaft und Städte. Die erstere, angescha und wohlbegütert, war mit ausgedehnten Privilegien versehen, welche im J. 1510 von Herzog Johann II. zusammengestellt, und auch nachmals öfter bestätigt wurden, namestlich durch den grossen Kurfürsten im Landtagsabschiede von J. 1649 3). Vier der ersten unter den alten Geschlechten waren mit den Erbhofämtern (Hofmeister, Marschall, Kinmerer und Schenk) bekleidet, die bald nach Erlangung der Herzogswürde (1418) Adolph VII. zur Erhöhung des fürstlichen Glanzes eingeführt hatte. Den sechs Drosteien oder Statthalterschaften (praesecturae) 4): Duiffelt, Li-

<sup>1)</sup> Die Huldigung erfolgte im März 1522. v. Steinen: westphäl. Gesch. I, 435. —

<sup>2)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. -

<sup>3)</sup> Zu den bedeutendsten unter den älteren ritterlichen Geschlechtern gehörten die: Paland, Byland, Bühren, Bronkhord, Müneter, Bongard, Quadt-Wickrath, Wylich, Dieperbroeck, Tengnagel, Hüchtenbrock u. e. w. Hopp: Beschreibung von Cleve. (Ausg. von 1655.) p. 33. — Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. p. 184. — U. V. W. p. 27 fgg. 30 fgg. — Vgl. Beil. A. p. 21 fg. R. p. 23 fg. T. p. 26 fg.

<sup>1)</sup> Die Drosteien zersielen wieder in Landgerichte (Proberge) und Schlütereien (Quantures) Treckenhe derei ed Ditmer e 183

mers, Huissen, Hetter, Bislich und Goch, - in die des platte Land zerfiel, so wie den beiden Landdrosteien (praesecturae provinciales) an der West - und an der Ostseite des Rheins, denen jene wieder untergeordnet waren, standen nur Ritterbürtige vor 1). — Der Clerus musste wegen seiner Besitzungen ein Drittel aller bewilligten Anschläge und Steuern übernehmen, hatte aber auf den Landand Städte-Tagen keine Stimme 2). — Der Städte waren iberhaupt 24. Sieben derselben (Cleve, Wesel, Emmerich, Kalkar, Duisburg, Xanten und Rees) hiessen Hauptstädte, un die die übrigen 17 als Unterstädte sich anschlossen 3). -Das gesammte Land, welches bei der Theilung der Erbschaftsländer an Brandenburg gelangte, blieb bei diesem Hause bis zum J. 1794, in welchem der westrheinische Theil von den Franzosen besetzt, und bis zum J. 1806, in welchem auch der ostrheinische, später zur Bildung des Grossherzogthums Berg verwandte, an dieselben abgetreten ward. Nach dem Sturze der Napoleonischen Herrschaft nahm jedoch Preussen, mit Ausnahme weniger, an die Niederlande abgetretener, Bezirke, wiederum von ganz Cleve Besitz.

Die, nur 4 Meilen grosse Grafschaft Meurs nebst den, derselben incorporirten Herrlichkeiten Friemersheim und Crefeld 4), gehörte zwar, als schon seit dem drei-

Der Sitz der ersteren war Sonsbeck, der der zweiten Dinslaken oder Schermbeck. Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 33. — Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p.\$183.

<sup>2)</sup> Das Land zählte eine Prämonstratenser - Abtei (Hamburn in der Herrsch. Dinslaken), eine Johanniter-Kommende in Wesel, zwei Häuser des deutschen Ordens zu Duisburg und Walsum, 6 Collgiatkirchen, und viele Mönchs - und Nonnen - Klöster. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 184 fgg. —

<sup>3)</sup> Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 32. — v. Viebahn: Statist. und Topogr. des R. B. Düsseldorf. I, 49. 50. —

<sup>4)</sup> Crefeld war früher Geldrisches Lehn. Ritz: Urk. und Abhandl. zur Gesch. des Niederrheins und der Niedermass. Aachen. 1824. p. 69. — Weddigen: Westphäl. Magazin. I, 4. (Von der Herrlichkeit und Stadt Crefeld im Fürstenth. Meurs.) p. 175 fag. — Büschlug: Erdbeschreibung. VI, 319. —

sehnten Jahrhundert in Lehnsabhängigkeit von Chres befindlich 1), zu den Erbschaftslanden, aber während des Sercessionsstreites gelangte keine der beiden Hauptparteien sur wirklichen Besitzushme, und erst im Anfange des achtzeheten Jahrhunderts gelang es Preussen, sich derselben zu hamächtigen (1702) und als Fürstenthum (1707) mit seine übrigen Besitzungen zu vereinigen. Bereits am Ende der funfzehnten Jahrhunderts gelangte Meurs durch eine Tech ter den letzten Grafen an das Haus Wied; durch eine Eine tochter aus dem letzteren, die jedoch nur einen unbeschten Sohn hinterliess, an die Grafen von Nuevenar. Hoch dem Tode des eben erwähnten Sohnes sollte die Grafschaff als erledigtes Lehen eingezogen werden; -- allein da, in Schwester gleichfalls in das Haus Nuevenar verheirathet was so ethiclt diese im J. 1579 für sich und ihre Descendent von Cleve aufs neue die Belehnung. Als dieselbe im. L. 1999 kinderlos verschied, vermachte sie die Grafschaft, die jest jedenfalls hätte zurückfallen müssen, an das Haus Nagga-Oranien, wolches, unter Benutzung der verwiggten Zeiterhältnisse, trotz der Rechte der Jülich-Cleveschen Pritedenten, trotz der, durch die zwischen den beiden Haufparteien abgeschiossenen Verträge, dem Hause Brandenberg noch besonders überwiesenen Ansprüche 2), sich von 1609 bis zum Tode König Wilhelms III. von England (1792) is dem Besitze zu erhalten wusste 3),

<sup>1)</sup> Ka war schon im J. 1287. Büsch ing: Erdbeschreiber: VI, 306. — v. d. Nahmer: Handb. des rheis. Particular rechts. III, 807 —

<sup>3)</sup> Stadt und Schless Meurs worde jedoch erst im J. 1212 von den hollandischen Truppen durch die Preussen beireit. Bisch in g. Erdbeschseib. VI. 308. — v. d. Nahmer: Hash. den shein. Particularrechts. III. 807. 808. — Das kaiserliche Commissionsdecret wegen Einführung in den Reichstätzten.

Bie Grafschaft Mark, ausser der Hälfte von Lippit: 2). 24 Städte umfassend, in 14 Aemter, 5 Freigerichte
i ein s. g. Nebenquartier, die Soester Börde, eingeitt 2), und von einer anschnlichen Ritterschaft und wöhlenden ländlichen Bevölkerung bewohnt, schied man von
ers her in das Land südlich (Süder- oder Sauer-Land)
i nördlich von der Ruhr (Hellweg) 3). Die ältesten
verrscher der Grafschaft, welche auf der einen Seite als
den Grafen von Teisterbant und Cheve, auf der antiemit den alten Grafen von Berg zusammenhängend auftiehtt werden 4), nannten sich nach ihrem ursprünglichen
e. Altena an der Lenne, Grafen von Attena, und
s Herrschaft: das Land zu Altena 6). Nachdem sie

im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts das Schlöss

rath, d. d. Regenspurg 12. Jul. 1707, findet sich bei Te-

<sup>1)</sup> Lippstadt wurde im J. 1376 von dem edlen Herren Simon v. d. Lippe dem Grafen Engelbert von der Mark und peinen Erben für 8000 Mark löthigen guten westphäl. Silbers Bammecher Währung verpfändet, im J. 1445 aber, Mittwochen nach Lätare, gegen Erlassung des Pfandschillings, von Seiten der Grafen Bernhard und Simon zur Lippe dem Herzoge Johann von Cleve, als Grafen von der Mark, erblich überlassen. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 239 sq. v. Steinen: Westphäl. Gesch. IV, 883. — Joh. Ant. Arn. Möller: Alte Nachrichten von Lippstadt und benachbarten Gegenden. 1786. 4. II, 163 fgg. 172 fg. — Die Verpfändungs – und Verkaufsurkunde das. II, 163 — 170. 174 fgg. —

<sup>2)</sup> Teschenmacher (Annal. ed. Ditmar. p. 238) zählt 15 Aemter auf; danchen 16 Städte und 8 Flecken (municipia). Vgl v. Steinen: Westphäl, Goech. I, 13. 17. 18. — Unter den Städten wurden 8 mit dem Namen der grossen bezeichnet: Soest, Lippetadt, Hamm, Unna, Camen, Iserlohn, Schwerte, Lünen.

<sup>8)</sup> v. Steinen: Westphil. Gesch. I, 18. -

l) Auch die Grafen von Isenburg (an der Ruhr) und von Limburg (an der Lenne) gehörten zu demselben Stamme. Kremer: Akadem. Beitr. II, 4. (Gesch. der Gr. v. Limburg.) — v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 88 fg. — Büsch idg: Erdbeschreibung. VI, 65. 73. —

lwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Mark, nahe bei Hamm, gekenft, toos motori N Wappen augenommen hatten 1), sind ihre dameligun; später erworbenen Besitzungen gewöhnlich mit dem Nas Grafschaft Mark bezeichnet worden 3), Graf von der Mark, † 1392, erheirathets durch as Vermälung mit Margaretha, der Erbtochter von Cleve, in J. 1368 diese Grufschaft, die noch in demselben J durch eine Union für ewige Zeiten mit der Grafschaft Me verknüpft wurde 3). - Seitdem gehot der Mannestrum d Grafen von der Mark ununterbrochen über die vergieb Lande, aber der Name machte, wegen der von m cher Seite überkommenen Herzogywürde, dem eleyischen pad seit dem Anfange, des sechssehnten Jahrhunderts des <u>jülich cleve bergischen Plats, bis beim Ausgange des Sub</u> cessions-Streites die früher schon zu einander gehörig Bestandtheile Cleve und Mark an das Hans Kurbrandester gelangten, das jedoch Titel und Wappen sägnentlicher Ichschafteländer fortführte.

Die Grefscheft Ruvensberg in Westphalen, stat 18 Meilen gross, batte neben swei namitteliaren Studten (Bielefeld und Herford) 8 mediate oder Ante-Städte, sonst auch Weighbilde genannt, und wurde b vier Aemter, (Sparenberg \*), Ravensberg, Limberg 🕶

<sup>1)</sup> Den Namen: Graf v. d. Mark führte ameret Graf Adeh III. † 1249, Sohn des Grafen Friedrich von Altena. Fried-rich's Bruder, Arnold, wurde Stammvater des artil. Ge-schlechtes Isen hurg (an der Ruhr), men Limburg (an der Lenne) annah der beitunte Graf Friedrich von Isen 1225 den Erzbischof Engelbert von C Vater Geschwisterkind gewesen war, Steinen (westphäl. Gesch. III, 1440) aung: Graf v. d. Mark schon im sching: Erdbeschreibung. VI, 65. (Haudb. des rheis. Particularrechts. II bald nach 1227. — Vgl. Kremer 14. 16. 17 fgg.

<sup>2)</sup> Torohon macher: Annal. ed. Ditmer. p. 250. -- v. i n eu: westphil. Gosch. I, 11. 12. 87. -- Baschings beschreib. VI, 65. --

<sup>8)</sup> Hopp: Beschreib. v. Cleve. Ausg. v. 1655. p. 188. 📥 🖰

<sup>4)</sup> Die Hauptiestung des Landes wurde, nach Zemtähung

- 355 --

Vistho) <sup>3</sup>), die wieder in Districte und Vogtelen zerfielen, abgetheilt <sup>2</sup>). Die zahlreiche, auf 45 adlichen, landtagsfäligen Höfen und Gütern wohnende Ritterschaft erschlen zit den Deputirten der unmittelbaren Städte auf den Landtagen, die von Altera her meistentheils zu Jöllenbeck, der siten, in der Mitte des Landes belegenen Maistatt, abgehalten wurden <sup>3</sup>). Die Grafen stammten von einem alten Dynastengeschlechte, welches sich nach seinem Sitze: von Kalberiage <sup>4</sup>) nannte, und das schon im zwölften Jahrhundert erwähnt wird. Dieses Dynastengeschlecht starb im L. 1346 im Mannsstamme mit Graf Bernhard <sup>5</sup>) sus,

Borg auf dem Raveneberge, in der Nähe der Hauptstadt Bieleseid, auf dem a. g. Sparen berge auf Beschl den Herzogs Wilhelm im J. 1554 durch einen italiänischen Architekten, Johann Edeler (Eller) angelegt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 465. Schon im Mittelalter war der Sparenberg beseitigt gewosen. Graf Bernhard v. d. Lippe, der heldeamüthige Feldhauptmann Heinrichs den Löwen, liens nämlich im J. 1177 auf demselben eine Burg erbauen, die er mit dem Wappen seinen Herzogs sierte, and die daher Löwenburg genannt wurde. Culemann: Ravenaberg. Merkwürdigkeiten. p. 12. Vgl. Schuten: Annal. Paderbernens. IX, 844. — Weddig en: Beschreib, der Grafech. Ravenaberg. Staten Content and Content Content and Ravenaberg.

<sup>2)</sup> Andr. Lamey: Gesch. der alten Grafen von Ravensberg, p. 72, 74, 76, 28. — Vlothe, der nordöstliche, un die Weser reichende Theil der Grafschaft, bildete früher eine eingene Herrschaft unter einem eingeberenen Dynastengenschiechte, das am Ende'des 12ten Jahrhunderts erwähnt wird und schon im Anfange des 18ten ausgestorben zu sein neheint. L. v. Lede bar: Diplemat. Gesch. der Stadt und Herrsch. Vlothe. Berlin, 1828. 8. p. 1. 10. 11. 12. — Die völlige Einverleibung Vlothe's in die Grafschaft Ravensberg geschah erst im sechanehnten Jahrhundert. das. p. 68 fg. —

<sup>2)</sup> Lamey: Geech. der Gr. v. Ravensberg. p. 71.

<sup>8)</sup> Hier erachienen noch in den J. 1540 und 1566 Ritterschaft und Städte der Grafachaft, um den beiden letzten Herzögen zu huldigen und ihre Privilogien bestätigen zu lassen. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 80. — Bäsching: Erdbeschr. VI, 39. 102. —

<sup>4)</sup> Der Ort Indet sich in dem omahrückschen Kirchepiel Oldenderf, nicht weit von Granold. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 45. — Vgl. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmer. p. 127. —

<sup>· 5)</sup> Dieser war beine Tode seines älteren Bruders: Bompropet

worauf das Ländchen an des älteren Bruders und Vorgisgers desselben (Otto's IV.), der mit Margaretha, der Erbin von Berg, vermält gewesen war, Tochter Margaretha fiel, die ihre Ansprüche auf Berg und Ravensberg rem Gemahl, Gerhard von Jülich, überbrachte 1). Beiler Enkel, Adolph, welcher im J. 1423 auch Jülich erbte, war seitdem auch Herzog von Jülich und Berg; sein jüngerer Bruder empfing als Paragium die Grafschaft Ravensberg Des Letzteren Sohn, Gerhard, vereinigte, da im J. 1437 sein Oheim Adolph ohne Nachkommen verschieden war, 🚓 Herzogthümer Jülich und Berg und die Grafschaft Ravensberg in seiner Hand, welche seitdem ungetrennt blieben, und von Gerhard's Enkelin, Maria, in Folge ihrer Verallung mit dem nachmaligen Herzoge Johann III. von Cleve, im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts an den. über Cleve herrschenden Mannsstamm der Grafen von Mark gebracht wurden. Beim Aussterben der letztere ward, nach Beendigung des Erbschaftsstreits unter den Cognaten, Ravensberg von dem jülich-bergischen Complexus, zu dem es früher gehört hatte, getrennt, und mit Cleve vereinigt, das an Kurbrandenburg gelangte und dessen Schicksale es seitdem theilte.

Die unbedeutende Herrlichkeit Ravenstein an der Maas hatte früher eigene Dynasten aus dem Hause Falkenburg, deren letzter sie von Brabant zu Lehen nahm. Nach dem Erlöschen des Mannsstammes ging dieselbe auf Cogneten, die Grafen von Salm, über. Diesen ward die im I. 1397 durch den Grafen Adolph VII., nachmaligen erste Herzog von Cleve, abgenommen 2), der dieselbe jedech

in Osnabrück, und resignirte dann, um die Regierung zines Stammlandes zu übernehmen. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 63.

<sup>1)</sup> Der Lehnbrief Kaiser Ludwigs des Baiern, d. d. Franklert 10. August 1346, bei Lamey: Gesch. v. Ravench. p. 81. vgl. p. 63. — Die Urkunde, durch welche Gerhard die Privilegien der Landstände bestätigte, d. d. 1. Octob. 1366, das. Anhang. p. 115 fg.; — auch bei Culemann: Ravenbergische Merkwürdigkeiten. III, 35. —

<sup>2)</sup> Der Sohn des Grafen Johann v. Salm auchte durch der

im J. 1448 seinem jüngeren Sohne Adolph als Paragium ibergab <sup>1</sup>). Diese neu gegründete Linie starb indessen schon im J. 1528 aus <sup>2</sup>), in welchem Jahre sodann die Herrschaft mit Cleve und Mark vereinigt wurde, und es blieb, bis durch einen Vergleich vom J. 1671 dieselbe destritiv an Pfalz-Neuburg gelangte <sup>3</sup>).

Das waren, ihrer natürlichen Beschaffenheit md Errer geschichtlichen Entwickelung nach, die sinzelnen Landestheile, welche die im Frühjahr 1609 durch len Tod des letzten Herzogs, Johann Wilhelm, erledigte fülich - Clevische Erbschaft bildeten. Es ist oben 4) schon gezeigt worden, wie die beiden Hauptprätendenten, Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg, weil beide vereinzelt sich au schwach fühlen mochten, ihre Ansprüche durchzusetzen, meserdem aber einsahen, dass in der bewegten Zeit nur die entschiedenste Eintracht sie vielleicht stark genug machen vürde, die egoistischen Absichten des Kalserhauses und die Prätensionen verschiedener anderer Fürstenhäuser zu neutraisiren, bereits im Sommer desselben Jahrs (10. Jun. 1609), inter Vermittlung des Landgrafen Moritz zu Hessen-Cassel, u Dortmund den ersten vorläufigen Vertrag abschlossen, n welchem sie sich, unbeschadet der, jedem von ihnen ustehenden Rechte und Ansprüche, über eine gemeinchaftliche Besitzergreifung und gemeinsame Verwaltung der Erbschaftslande, mit Ausschluss jedes

anhängig gemachten Rechtsstreit wieder in Besitz zu gelangen, indessen vergeblich; im J. 1431 wurde Graf Adolph von Cleve von dem Herzoge von Brabant mit der Herrlichkeit investirt. Hopp: Beschreib. v. Cleve (1655). p. 155.

<sup>1)</sup> Vgl. die Brüderscheidung zwischen Herzog Johannsen von Cleve und Adolphen zu Cleve, Herrn zu Ravenstein. Jener heisst Dominus und Dux, dieser Domicellus (Junck-Herr). Die Urkunde ist datirt vom 13. März 1450. Vgl. Teschenmacher: Anna!. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 89. 90. p. 101. sqq. 106 sq.

<sup>2)</sup> Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 363 sq. vgl. p. 315 sq. v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 489. —

<sup>3)</sup> Büsching: Erdbeschreib. X, 202. 203, —

<sup>4)</sup> Gesch. des preuss. brandenb. Staats. I, 2. p. 805 fgg.

Dritten, bis auf Weiteres verständigten; — wie sodam Kaiser Rudolph II. noch am Ende desselben Jahrs den von den s. g. possidirenden Fürsten eingegangenen Dertmunder Vergleich cassirte, um zur Sequestration der Erbschaft gelangen zu können, - die Ansprüche des Hauss Sachsen unterstützte, dem Kurfürsten von Sachsen im Sommer 1610 in Prag förmlich mit Jülich - Cleve - Berg belchte 1), und dann unter dem Befehle des Erzherzogs Lespeit ein Sequestrationsheer, welches nöthigen Falls von den spanischen Niederlanden her Unterstützung erhalten sollte, einrücken, und von der Feste Jülich Besitz ergreisen Best. Es ist weiterhin erzählt, wie diese offene Gewakthst Oestreichs die Anschliessung Johann Sigismund's (1610) an die protestantische Union, die Unterstützung der letzteren, und den offenen, bewaffneten Beistand Englands, Frankreichs und der Generalstaaten, durch welchen noch im Herbst desselben Jahrs das Land von dem Sequestrationsheere gestebert wurde, hervorgerufen 2), wie sodann das Kaiserhau, wenn auch vergeblich, auf gütlichem Wege (1611) Ziele zu gelangen versucht 3), wie darauf (1613) die Per-

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. a. w. (Assp. von 1740.) p. 149. Beil. NNN. p. 204 fgg.

<sup>2)</sup> Prinz Moritz von Oranien versammelte sein Heer bei Schankenschanz; mit demselben vereinigten sich die esklischen Truppen unter General Cecil, und die französischen Begimenter von Chatillon und Bethune. Fürst Christian von Anhalt befehligte die Truppen der Union. Histor. Schaupleten. 148. —

<sup>8)</sup> Ke geschah mittelet der, am Sten Febr. 1611 beginnendes Conferenz von Jüterbock, bei welcher 24 fürstliche Personn zugegen waren. Histor. Schauplatz. p. 151. — Der Jüterbocker Vergleich d. d. 21. März (im Text irrig: 18. März) 1611 das. Beil. MMM. Anhang. p. 181 fgg. — Die kaiselliche Bestätigung, d. d. 5. Decemb. 1611, das. p. 261. — Kursachsen liess wegen Abschlusses des Jüterbocher Vergleichs öffentlich in den Kirchen Dankgebete anstellen. De derselbe aber nicht in Wirksamkeit trat, so setzte sich derselbe in Verfassung, mit bewaffneter Hand in den Michesitz zu gelangen, weshalb Brandenburg und Nouberg sich im J. 1612 in gehörige Gegenverfassung setzten. Da im J. 1613 die Belehnung Sachsens wiederholt war, so selichte das letztere Gesandten nach Brüssel, um im Namen des sächsischen Hauses, so weit es immer möglich, von der

Stande zu bringen gestrebt, die aber nicht allem nicht verwirklicht worden, sondern vielmehr zur bittersten gegenseitigen Entfremdung, und zum engen Anschluss Kurbranden" burgs an die Holländer, Neuburgs an die Spanier geführt habe ¹). Die Folge davon war die Besetzung des Landes durch spanische und hollän dische Truppen ²). West diese indessen den Beschützten sehr bald lästig wurden, so schlossen, um dieselben loszuwerden und wiederum die Herrschaft im Lande selbst zu erlangen, die Possidirenden den Vertrag von Xanten (12. Novemb. 1614) ³) ab, der aber, weil bald darauf die Unruhen des dreissigfährigen Krieges sich mit dem spanisch-niederländischen Kampfe ver" sochten, nicht zur Verwirklichung gedieh.

Ehe nun der weitere Verlauf des Streites und die endliche Ausgleichung desselben erzählt wird, erscheint es nothwendig, die verschiedenen, auf die Erbschaft erhobenen, Ansprüche auseinanderzusetzen, und die Hauptgründe, auf

Jülichschen Erbachaft wirklich Besitz zu nehmen. Erzherzog Albert gab auch zu, dass die Gesandten das zur Erbschaft gehörige Clevische Haus iz Brüssel einnahmen, und die Leute der possidirenden Fürsten hinausschaften, auch die in den spanischen Niederlanden, namentlich in Brabant und Flandern belegenen, Ravensteinschen Güter und Leben an sich zogen. Aber Spinola, das Werkzeug der Spanischen Politik, bot zu Weiterem nicht die Hand. Ludolff: Schaubühne. lib. XIII. Cap. II. p. 446. — Histor. Schauplatz. (1740). p. 431. —

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz. 152. 158. — Pfals-Neuburg sah sieh jedoch veranlasst, bei Gelegenheit des Uebertritts Wolfgang Wilhelm's zur römischen Kirche, ein Patent d. d. 14. Jun. 1614 zur Beruhigung der evangelischen Unterthauen der Erbachaftslande zu publiciren. Gründliche Demonstration des wahren Verstandes und rechter Kraft der 1609 ertheilten brandenburgischen und neuburgischen Reversalen u. s. w. Amsterdam. 1663. 4. Anhang. p. 18. 19. —

<sup>2)</sup> Die Hollander vertrieben den neuburgischen Commandanten der Festung Jülich, und legten für Brandenhurg hollandische Besatzung in dieselbe, worauf sich Pfalagraf Wolfgang Wilhelm der Stadt Düsseldorf einseitig bemächtigte, und dieselbe mit einer starken Garnison belegte. Histor. Schauplatz aller Rechtsausprüche etc. p. 151.

<sup>3)</sup> Histor. Schauplats. p. 158.

welche sich dieselben stützten, einer näheren Beleuchtung zu unterwerfen.

Wenn man die Ansprüche, des Hauses Oestreich, welches bei dieser Gelegenheit mehr als zweiselbaste Rechte aus das Herzogthum Jülich 1), die sich aus eine Uebertragung Arnold Egmond's an Herzog Carl den Kühnen sen Burgund stützten, hervorsuchte und geltend machte, und die der Hollander abrechnet, welche unter dem Varwande, dass mehrere Plätze der Erbschaftslande bisher aus als Pfandstücke den Herzögen von Jülich und Clere zugestanden, jetzt, nach dem Erlöschen des Mannsstammes der letzteren, jene wieder für die Provinz Geldern einzichen wollten 2), so blieben acht Prätendenten übrig: Sech-

Arnold Egmond hatte sein Recht auf Geldern und Jälich, bei dem bekannten Hader mit seinem Sohne Adolph, im 1. 1471 an Karl den Kühnen von Burgund anfänglich vernetzt, dann verkauft, weil letzterer ihm aus sime Gefangenschaft befreiet hatte. Die Verkaufs-Urkunde, d. f. Nydecken 20. Jun. 1478, bei Teschenmacker: Annah M. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 156. p. 232 sq. Auf die dergestalt durch Carls Tochter, Marie, auf Kniser Maximilian Lüberkommenen Prätension hatte letzterer jedoch später aufricklich zu Gunsten des Hauses Sachsen remantlirt.—Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ausg. von 1740, S. 14. p. 24. S. 15. p. 26. S. 64. p. 247. — Vgl. Verberlicht. p. 2. — Beil. FFF. und GGG. p. 175. 177. —

richt. p. 2. — Beil. FFF. und GGG. p. 175. 177. —

2) Noben diesem Successionestreit hat des Lond noch einge Spän und Streitigkeiten mit den Herren Stauten von Gelinderland wegen sicherer Stücken, als Lymers etc., we silmederland wegen sicherer Stücken, als Lymers etc., we silmederland wegen sicherer Stücken, als Lymers etc., we silmederland weige prätendiren nur bloss verpfändet zu sein, und velgen Glevischen nur bloss verpfändet zu sein, und velgen Clevischen nicht gestanden wird. Diese Misshelligkeiten haben schon bei Lebzeiten Herzog Johann's (III.7) nangefangen, und sein darin viele Schriften gewochselt, andernach lange stillgestanden, bis 1650 selbige wieden, der um reassumiret, und, nachdem zu Emmarih undle Acta nachgesehen, ist die ganze Sache an unterprätele dene ausländische Compromissarien geginstellet, derer laudum mit der Zeit erwartet wiel. — Hopp: Beschreib, von Cleve. Ausg. von 1655. p. 192. — Schon gleich anfangs erboten sich, um die Holländerm beseitigen, die Possidirenden gemeinschaftlich, die Pindsumme zu erlegen, also jene Plätze einzulösen. Paulis Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 550. Mehrere dieser, weden Holländern damals in Ansprach genommenen Gelistet theile, namentlich Lymers, wurden erst in neuerer Zeit von Preussen abgetreten, und mit dem Kinigruide.

sen, Kurbrandenburg; Pfels-Neuburg, Pfals-Zweibrücken, Burgau, Nevers-Mantua, Bouillon und die Grafen von Mark und Manderscheid <sup>1</sup>). Von diesen erhob Carl Gonzagn, Herzog von Nevers und Mantua, durch seine Mutter Henriette ein directer Nachkomme Engelberts, des jüngeren Sohnes Johann I., des zweiten Herzog's von Cleve <sup>2</sup>), Ansprüche nur auf einen Antheil vom Herzogthum Cleve und der Grafschaft Mark <sup>3</sup>); — der Herzog Frie drich Moritz von Bouillon documentirte sich durch seine, an Heinrich de la Tour vermält gewesene Mutter Charlotte, — der Graf Ernst von der Mark und Manderscheid durch seinen Vater, Grafen Philipp von Limay, als Descendenten Eberhard's, Grafen von der Mark und Aremberg <sup>4</sup>), jüngeren Sohnes des Grafen Engelbert von der

Niederlande vereinigt. - Wiener Congressacte v. 9. Jun. 1815. Art. LXVI.

<sup>1)</sup> Ucber alle diese Ansprüche vgl. man im Allgemeinen: Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 181 fgg. — Teschenma-cher: Annal. ed. Ditmar. p. 358 sqq. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. IV, §. 1. 2 sqq. p. 199 sqq. — Rousset: hist. de la succession. Tom. II. Table généalogique. — S. hinten die Genealogische Tabelle. Lit. A.

<sup>2)</sup> Das Anschreiben Carl Gonzaga's, zur Bogründung seiner Ansprüche, an die clevischen Landstände und deren Antwort findet sich bei Londorp: Act. Publ. 111, 2. §. 110. — Es ist nicht zu vergessen, dass Engelbert, der in Folge eines Uebereinkommens mit seinem Bruder, Johann II., die französischen Besitzungen (Nevers, Rethel etc.) erhalten hatte, dagegen auf Cleve und Mark ausdrücklich hatte resigniren müssen, wie Johann II. auf die französischen. Die Erbscheidung zwischen Herzog Johann II. von Cleve und seinem Bruder, Herrn Engelberten von Nevers, d. d. 12. Dec. 1489, findet sich bei Teschen macher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 102. p. 129 sqq. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. §. 6. p. 203. — Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 501. 550. — Auf der genealogischen Tafel bei Rousset Tom. II. ist Engelhert irrthümlich als jüngerer Bruder (statt: Sohn) Herzog Johann's I. von Cleve angegeben. —

<sup>3)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ansg. v. 1740. p. 71.

<sup>4)</sup> Dieser Eberhard vermälte sich mit einer Tochter des Landgrafen Ludwig von Hessen, wurde der Stifter des Hauses Aremberg, und starb 1387. -- Da überdies Eberhard sein Recht auf seinen Vater Engelbert stütze, wandte Branden-

Mark († 1357), dessen älterer Sohn, Adolph V., der ihm in der Mark folgte, durch seine Verheirethung mit der Brbtochter Margaretha die Grafschaft Cleve an sein Hass brachte. Beide, der Herzog von Bouillon und der Graf Ernst von der Mark, stellten ihre Forderung nur - und zwar der letztere als Schwertmage - auf die Grafschaft Mark als erledigtes Mannlehen. Alle diese ded Ansprüche konnten aber schon wegen der verschiedenen pacts und privilegia unionis, die jede Theilung der vereinigten Lande für ewige Zeiten verboten, keine Berücksichtigung finden 1). Von den fünf noch übrig bleibenden Prätendenten gründeten die vier letzten fhre Ansprüche auf die Abstammung von den vier Töchtern des vorletzten, den Schwestern des letzten Herzog's (Johann Wilhelm) von Jülich und Cleve. Die älteste dieser Schwestern, Marie Eleonore, geb. 26. Jun. 1550, war 14ten October 1573 mit Herzog Albrecht Friedrich von Preussen vermält, und hatte zwar mehrere Söhne geboren, diese aber waren sämmtlich vor ihr gestorben; sie verschiel fast ein Jahr früher (22. Mai 1608), als ihr Bruder, und hinterliess die ihr zustehenden Rechte ihrer ältesten Tochter, Anna, vermält an den Kurfürsten Johann Siginmand von Brandenburg, Mutter des Kurfürsten Georg Wilhelm 1). -

burg ein, so sielen damit die Manderscheidschen Ausprüche hinweg, weil Engelbert im J. 1817 von Kaiser Ludwig dem Baier in die Acht erklärt und aller seiner Güter beracht, die Grasschaft Mark aber damals dem Grasen Dietrich X. von Cleve übertragen sei, der dieselbe später seiner, mit Engelberts ältestem Sohne Adolph vermälten, Erbtschte Margaretha, lediglich als Heiraths gut, mitgegeben habe. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Hill. IV. G. G. p. 202. — Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Stantsgesch. VI, 42. 550. — Von Seiten des gräß. Mark-Manderscheidschen Hauses erschien beim Beginn des Erbfolgestreits: Kurse genealog. Deduction, daraus des wohlgeborenen Herrs, Herrs Philippsen, Grasen zu Mark und Mand., Freiherts zu Mark gebührendes und habendes Recht augenscheinlich abzunehmen. —

<sup>1)</sup> Vgl. Histor. Schauplatz. Ausg. v. 1740. p. 51. -

<sup>2)</sup> Histor. Schauplatz. p. 79. - Die bedeutendsten, sur Verthei-

Die zweite Schwester Johann Wilhelms, Anna, geb.

1. März 1552, war seit dem 27sten September 1574 mit dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg vermält; vrlebte noch den Tod ihres Bruders, und wurde durch ihren ältesten Sohn, Wolfgang Wilhelm, Stammmutter der Linie Neuburg, durch den zweiten, August, der Linie Sulzbach 1). — Die dritte Schwester, Magdalena, geb. 2. Novemb. 1553, war seit dem J. 1579 vermält an den Pfalzgrafen Johann von Zwei-

digung der brand onburg. Ansprüche erschienenen Schriften sind: Kurze Anzeige der Ureachen, warum Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg wegen der Jülichschen Fürstenthümer nichts deduciren, noch publiciren lassen. Berlin. 1609. 4. -. Gründlicher Discurs und Bericht, warum der durchl. Fürst, Herr Joh. Sigismund u. s. w., von wegen seiner durchl. Ehegemalin, auf Absterben Herrn Jo-hann Wilhelm's in dessen nachgelassenen Landen männiglich zu präferiren sei. 1609. — Klare, und sowohl im Rechte, als in den Geschichten gegründete ausführliche Deduction des jetzt regierenden Kurfürsten von Brandenburg au den verledigten Fürstenthumern Jülich etc., durch Waremundum Julium von Kleubergek. 1617. 4. - Anonymi centurie juris electoralis Brandenburgic. etc. 1633. 4 and 1645. 4. - Responsio Serenissimi Septemviri Brandenburg. ad sereniss. ducem Neoburg. de conventione, quam vocant provisionali annorum 1629 & 1680 super partitione provinciarum Chviae etc. 1646. 4. — Synopsis et brevis assertio juris et universalis successionis, Domino Friderico Il'ilh. etc. in ducatus Juliae etc. competentis. Berolin. 1635. - Unter den Staatsschriften des Hauses Brandenburg über diesen Gegenatand aus der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts ist vorzäglich die, im J. 1787 in 4. erschienene, und von dem Professor Just. Christ. Ditmar in Frankfurt a. O. (znr Widerlegung der Ansprüche des Hauses Sulzbach) verfasste zu crwähnen. -

<sup>1)</sup> Histor. Schanplatz aller Rechtsansprüche etc p. 81 fg. — Die bemerkenswerthesten von und für Pfalz-Neuburgsacher kurzer ausgegangenen Schriften sind: Pfalz-Neuburgischer kurzer aummarischer Bericht von der Succession in den Jülichschen Landen, nebst einer Genealogie. 1610. — Discursus vere juridicus de successione Juliacensi, oppositus discurs. utcunque jurid. Autore Joh. Jul. Montensi. Anno. 1617. — Anonymi anticenturia juris Palatino-Neoburgici in ducatibus Juliae etc. 1647. 4. — Lucii Veronensis: Succincta et histories enodrtio quaestionum et controversiarum eires jura in ditiones Juliae, Cliviae etc. 1669. — Zur Begründung der Sulzbachen bilden, die aber erst in der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts Wichtigkeit erhielten, als das Erlöschen des

worauf das Ländchen an des älteren Bruders und Vorgisgers desselben (Otto's IV.), der mit Margaretha, der Erbin von Berg, vermält gewesen war, Tochter Margaretha fiel, die ihre Ausprüche auf Berg und Ravensberg brem Gemahl, Gerhard von Jülich, überbrachte 1). Beier Enkel, Adolph, welcher im J. 1423 auch Jülich erbte, war seitdem auch Herzog von Jülich und Berg; sein jüngerer Bruder empfing als Paragium die Grafschaft Ravensberg Des Letzteren Sohn, Gerhard, vereinigte, da im J. 1437 sein Oheim Adolph ohne Nachkommen verschieden war, 📥 Herzogthümer Jülich und Berg und die Grafschaft Raventberg in seiner Hand, welche seitdem ungetrennt blieben, und von Gerhard's Enkelin, Maria, in Folge ihrer Vernitlung mit dem nachmaligen Herzoge Johann III. von Clere, im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts an den, über Cleve herrschenden Mannsstamm der Grafen von Mark gebracht wurden. Beim Aussterben der letzten ward, nach Beendigung des Erbschaftsstreits unter den Cognaten, Ravensberg von dem jülich-bergischen Complexus, zu dem es früher gehört hatte, getrennt, und Cleve vereinigt, das an Kurbrandenburg gelangte und dessen Schicksale es seitdem theilte.

Die unbedeutende Herrlichkeit Ravenstein an der Maas hatte früher eigene Dynasten aus dem Hause Falkenburg, deren letzter sie von Brabant zu Lehen nahm. Nach dem Erlöschen des Mannsstammes ging dieselbe auf Cepaten, die Grafen von Salm, über. Diesen ward die im 1. 1397 durch den Grafen Adolph VII., nachmaligen erste Herzog von Cleve, abgenommen 2), der dieselbe jedek

in Osnabrück, und resignirte dann, um die Regierung zines Stammlandes zu übernehmen. Lamey: Gesch. der Gr. v. Ravensb. p. 63.

<sup>1)</sup> Der Lehnbrief Kaiser Ludwigs des Baiern, d. d. President 10. August 1346, bei Lamey: Gesch. v. Raversh. p. 66. vgl. p. 63. — Die Urkunde, durch welche Gerhard die Frivilegien der Landstände bestätigte, d. d. 1. Octob. 136. das. Anhang. p. 115 fg.; — auch bei Culemann: Raversbergische Merkwürdigkeiten. III, 35. —

<sup>2)</sup> Der Sohn des Grafen Johann v. Salm auchte darch des

m J. 1448 seinem jüngeren Sohne Adolph als Paragium ibergab <sup>1</sup>). Diese neu gegründete Linie starb indessen chon im J. 1528 aus <sup>2</sup>), in welchem Jahre sodann die lerrschaft mit Cleve und Mark vereinigt wurde, und estlieb, bis durch einen Vergleich vom J. 1671 dieselbe den itiv an Pfalz-Neuburg gelangte <sup>3</sup>).

Das waren, ihrer natürlichen Beschaffenheit md Errer geschichtlichen Entwickelung nach, die inzelnen Landestheile, welche die im Frühjahr 1609 durch len Tod des letzten Herzogs, Johann Wilhelm, erledigte "ilich - Clevische Erbschaft bildeten. Es ist oben 4) schon ezeigt worden, wie die beiden Hauptprätendenten, Kurrandenburg und Pfalz-Neuburg, weil beide vereinzelt sich u schwach fühlen mochten, ihre Ansprüche durchzusetzen, usserdem aber einsahen, dass in der bewegten Zeit nur die intschiedenste Eintracht sie vielleicht stark genug machen vürde, die egoistischen Absichten des Kalserhauses und die 'rätensionen verschiedener anderer Fürstenhäuser zu neutraisiren, bereits im Sommer desselben Jahrs (10. Jun. 1609), nter Vermittlung des Landgrafen Moritz zu Hessen - Cassel, u Dortmund den ersten vorläufigen Vertrag abschlossen, n welchem sie sich, unbeschadet der, jedem von ihnen ustehenden Rechte und Ansprüche, über eine gemeinchaftliche Besitzergreifung und gemeinsame 'erwaltung der Erbschaftslande, mit Ausschluss jedes

anhängig gemachten Rechtsstreit wieder in Besitz zu gelangen, indessen vergeblich; im J. 1431 wurde Graf Adolph von Cleve von dem Herzoge von Brabant mit der Herrlichkeit investirt. Hopp: Beschreib. v. Cleve (1655). p. 155.

<sup>1)</sup> Vgl. die Brüderscheidung zwischen Herzog Johannsen von Cleve und Adolphen zu Cleve, Herrn zu Raventein. Jener heisst Dominus und Dux, dieser Domicellus (Junck-Herr). Die Urkunde ist datirt vom 13. März 1450. Vgl. Teschenmacher: Anna!. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 89. 90. p. 101. sqq. 106 sq.

<sup>2)</sup> Teochenmacher: Annal. ed. Ditmar. p. 363 sq. vgl. p. 315 sq. v. Steinen: Westphäl. Gesch. I, 439. —

<sup>3)</sup> Büsching: Erdbeschreib. X, 202. 203, -

<sup>4)</sup> Gesch. des preuss. brandenb. Staats. I, 2. p. 805 fgg.

Dritten, bis auf Weiteres verständigten; -- wie soden Kaiser Rudolph II. noch am Ende desselben Jahra den von den s. g. possidirenden Fürsten eingegangenen Dortmunder Vergleich cassirte, um zur Sequestration der Erbschaft gelangen zu können, - die Ansprüche des Hause Sachsen unterstützte, dem Kurfürsten von Sachsen im Sommer 1610 in Prag förmlich mit Jülich-Cleve-Berg belehte 1), und dann unter dem Befehle des Erzherzogs Leopell ein Sequestrationsheer, welches nöthigen Falls von den spenischen Niederlanden her Unterstützung erhalten sollte, einrücken, und von der Feste Jülich Besitz ergreisen Bess. Es ist weiterhin erzählt, wie diese offene Gewaltthat Octreichs die Anschliessung Johann Sigismund's (1610) an die protestantische Union, die Unterstützung der letzteren, and den offenen, bewaffneten Beistand Englands, Frankreich und der Generalstaaten, durch welchen noch im Herbet der selben Jahrs das Land von dem Sequestrationsheere gasiabert wurde, hervorgerufen 2), wie sodann das Kaiserhau, wenn auch vergeblich, auf gütlichem Wege (1611) Ziele zu gelangen versucht 3), wie darauf (1613) die Per-

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. a. w. (Assp. von 1740.) p. 149. Beil. NNN. p. 204 fgg.

<sup>2)</sup> Prinz Moritz von Oranien versammelte sein Heer bei Schenkenschanz; mit demselben vereinigten sich die engliechen Truppen unter General Cecil, und die französischen Regimenter von Chatillon und Bethune. Fürst Christian von Anhalt befehligte die Truppen der Union. Histor. Schauplatz. p. 148. —

Conferenz von Jüterbock, bei welcher 24 fürstliche Personn zugegen waren. Histor. Schauplatz. p. 151. — Der Jüterbocker Vergleich d. d. 21. März (im Text irrig: 18. März) 1611 das. Heil. MMM. Anhang. p. 181 fgg. — Die kaiseffiche Bestätigung, d. d. 5. Decemb. 1611, das. p. 262. — Kursachsen liess wegen Abschlusses des Jüterbocker vorgleichs öffentlich in den Kirchen Dankgebete anstellen. Da derselbe aber nicht in Wirksamkeit trat, so setzte sich derselbe in Verfassung, mit bewaffneter Hand in den Mittesitz zu gelangen, weshalb Brandenburg und Neuburg sich im J. 1612 in gehörige Gegenverfassung setzten. Da im J. 1613 die Belehnung Sachsens wiederholt war, so schickte das letztere Gesandten nach Brüssel, um im Namen des sächsischen Hauses, so weit es immer möglich, von der

Stande zu bringen gestrebt, die aber nicht allein nicht verwirklicht worden, sondern vielmehr zur bittersten gegenseitigen Entfremdung, und zum engen Anschluss Kurbranden! burgs an die Holländer, Neuburgs an die Spanier geführt habe 1). Die Folge davon war die Besetzung des Landes durch apanische und hollän dische Truppen 2). Well diese indessen den Beschützten sehr bald lästig wurden, so schlossen, um dieselben loszuwerden und wiederum die Herrschaft im Lande selbst zu erlangen, die Possidirenden den Vertrag von Xanten (12. Novemb. 1614) 3) ab, der aber, weil bald darauf die Unruhen des dreissigjährigen Krieges sich mit dem spanisch-niederländischen Kampfe ver- flochten, nicht zur Verwirklichung gedieh.

Ehe nun der weitere Verlauf des Streites und die endliche Ausgleichung desselben erzählt wird, erscheint es nothwendig, die verschiedenen, auf die Erbschaft erhobenen, Ansprüche auseinanderzusetzen, und die Hauptgründe, auf

Jülichschen Erbschaft wirklich Besitz zu nehmen. Erzherzog Albert gab auch zu, dass die Gesandten das zur Erbschaft gehörige Clevische Haus in Brüssel einnahmen, und die Leute der possidirenden Fürsten hinausschaften, auch die in den spanischen Niederlanden, namentlich in Brabant und Flandern belegenen, Ravensteinschen Güter und Lehen an sich zogen. Aber Spinola, das Werkzeug der Spanischen Politik, bot zu Weiterem nicht die Hand. Ludolff: Schaubühne. lib. XIII. Cap. II. p. 446. — Histor. Schauplatz. (1740). p. 431. —

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz. 152. 158. — Pfalz-Nenburg sah sieh jedoch veranlasst, bei Gelegenheit des Uebertritts Wolfgang Wilhelm's zur römischen Kirche, ein Patent d. d. 14. Jun. 1614 zur Beruhigung der evangelischen Unterthanen der Erbachaftslande zu publiciren. Grändliche Demonstration des wahren Verstandes und rechter Krast der 1609 ertheilten brandenburgischen und neuburgischen Reversalen u. s. w. Amsterdam. 1663. 4. Anhang. p. 18. 19. —

<sup>2)</sup> Die Holländer vertrieben den neuburgischen Commandanten der Festung Jülich, und legten für Brandenbinrg holländische Besatzung in dieselbe, worauf sich Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm der Stadt Düsseldorf einseitig bemächtigte, und dieselbe mit einer starken Garnison belegte. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche etc. p. 154.

<sup>3)</sup> Histor, Schauplatz. p. 156.

welche sich dieselben stützten, einer näheren Beleuchtung zu unterwerfen.

Wenn man die Ansprüche, des Hauses Oestreich, welches bei dieser Gelegenheit mehr als zweiselhafte Rechte auf das Herzogthum Jülich 1), die sich auf eine Uebertragung Arnold Egmond's an Herzog Carl den Kühnen zun Burgund stützten, hervorsuchte und geltend machte, auf die der Hollander abrechnet, welche unter dem; Vorwande, dass mehrere Plätze der Erbschaftslande bisher zur als Pfandstücke den Herzögen von Jülich und Clere sugestanden, jetzt, nach dem Erlöschen des Mannsstammer der letzteren, jene wieder für die Provinz Geldern einzichen wollten 2), so blieben acht Prätendenten übrig: Sach-

Arnold Egmond hatte sein Recht auf Geldern und Jälich, bei dem bekannten Hader mit seinem Sohne Adolph, im 1 1471 an Karl den Kühnen von Burgund anfänglich vor setzt, dann verkauft, weil letzterer ihn aus siem Gefangenschaft befreiet hatte. Die Verkaufs-Urkunde, d. d. Nydecken 20. Jun. 1473, bei Teschenmacher: Annal il. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 156. p. 232 sq. Auf die dergestalt durch Carls Tochter, Marie, auf Kaiser Maximilian L. überkommenen Prätension hatte letzterer jedoch später audrücklich zu Gunsten des Hauses Sachsen renuntlirt. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ausg. von 1740, § 14. p. 24. §. 15. p. 26. §. 64. p. 247. — Vgl. Vorberischt, p. 2. — Beil. FFF. und GGG. p. 175. 177. —

<sup>2) &#</sup>x27;, Noben diesem Successionestreit hat das Land noch singe Spån und Streitigkeiten mit den Herren Stunten von Gol-....derland wegen sicherer Stücken, als Lymers etc., es est-. isingbige prätendiren nur bloss verpfändet zu sein, und web "len die wiederum reluiren, welche Reluithe von "den Clevischen nicht gestanden wird. Diese Misahelligkei-"ten haben schon bei Lebzeiten Herzog Johann's (IIL?) "angefangen, und sein darin viele Schriften gewochselt, ndarnach lange stillgestanden, bis 1650 selbige wie "derum reassumiret, und, nachdem zu Emmerich "die Acta nachgesehen, ist die ganze Sache an water-"schiedene ausländische Compromissaries ge-"etellet, derer laudum mit der Zeit erwartet wie Hopp: Beschreib. von Cleve. Ausg. von 1655. p. 191. - Schon gleich anfanga erboten eich, um die Hollander. beseitigen, die Possidirenden gemeinschaftlich, die Pladsumme zu erlegen, also jene Plätze einzulösen. Fauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. Vf., 550. Mehrere dieser, von den Holländern damals in Ansprurh genommenen Gebistetheile, namentlich Lymers, wurden erst im neueret Zak von Preussen abgetreten, und mit dem Königgeiche

, Kurbrandenburg; Pfelz-Neuburg, Pfelz-Zweibrücken, rgau, Nevers-Mantua, Bouillon und die Grafen von rk und Manderscheid <sup>1</sup>). Von diesen erhob Carl Gonga, Herzog von Nevers und Mantua, durch seine Muthenriette ein directer Nachkomme Engelberts, des jünen Sohnes Johann I., des zweiten Herzog's von Cleve <sup>2</sup>), sprüche nur auf einen Antheil vom Herzogthum Cleve I der Grafschaft Mark <sup>3</sup>); — der Herzog Frie drich pritz von Bouillon documentirte sich durch seine, an inrich de la Tour vermält gewesene Mutter Charlotte, — r Graf Ernst von der Mark und Manderscheid ch seinen Vater, Grafen Philipp von Limay, als Desdenten Eberhard's, Grafen von der Mark und Aremg <sup>4</sup>), jüngeren Sohnes des Grafen Engelbert von der

Niederlande vereinigt. - Wiener Congressacte v. 9. Jun: 1815. Art. LXVI.

<sup>1)</sup> Ucher alle diese Ansprüche vgl. man im Allgemeinen: Hopp: Beschreib. v. Cleve. p. 181 fgg. — Teschenma-cher: Annal. ed. Ditmar. p. 358 sqq. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. IV, §. 1. 2 sqq. p. 199 sqq. — Rousset: hist. de la succession. Tom. II. Table généalogique. — S. hinten die Geneulogische Tabelle. Lit. A.

<sup>2)</sup> Das Anschreiben Carl Gonzaga's, zur Begründung seiner Ansprüche, an die clevischen Landstände und deren Antwort findet sich bei Londorp: Act. Publ. 111, 2. S. 110. -Es ist nicht zu vergessen. dass Engelbert, der in Folge eines Uebereinkommens mit seinem Bruder, Johann II., die französischen Besitzungen (Nevers, Rethel etc.) erhalten hatte, dagegen auf Cleve und Mark ausdrücklich hatte resigniren müssen, wie Johann II. auf die französischen. Die Erbscheidung zwischen Herzog Johann II. von Cleve und seinem Bruder, Herrn Engelberten von Nevers, d. d. 12. Dec. 1489, findet sich bei Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 102. p. 129 eqq. - Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. S. 6. p. 203. — Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 501. 550. — Auf der genealogischen Tafel bei Rousset Tom. II. ist Engelbert irrthümlich als jüngerer Bruder (statt: Sohn) Herzog Johann's I. von Cleve angegeben. -

<sup>3)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ausg. v. 1740. p. 71.

<sup>4)</sup> Dieser Eberhard vermälte sich mit einer Tochter des Landgrafen Ludwig von Hessen, wurde der Stifter des Hauses Aremberg, und starb 1387. -- Da überdies Eberhard sein Recht auf seinen Vater Engelbert stütze, wandte Branden-

Mark († 1357), dessen älterer Sohn, Adolph V., der ihm in der Mark folgte, durch seine Verheirsthung mit der Erbtochter Margaretha die Grafschaft Cleve on sein Haus brachte. Beide, der Herzog von Bouillon und der Graf Ernst von der Mark, stellten ihre Forderung nur - und zwar der letztere als Schwertmage - auf die Grafschaft Mark als erledigtes Mannlehen. Alle diese del Ansprüche konnten aber schon wegen der verschiedenen pacts und privilegia unionis, die jede Theilung der vereinigten Lande für ewige Zeiten verboten, keine Berücksichtigung finden 1). Von den fünf noch übrig bleibenden Prätendenten gründeten die vier letzten fire Ansprüche auf die Abstammung von den vier Töchtern des vorletzten, den Schwestern des letzten Herzog's (Johns Wilhelm) von Jülich und Cleve. Die älteste dieser Schwestern, Marie Eleonore, geb. 26. Jun. 1550, war 14ten October 1573 mit Herzog Albrecht Friedrich von Preussen vermält, und hatte zwar mehrere Söhne geboren, diese aber waren sämmtlich vor ihr gestorben; sie verschied fast ein Jahr früher (22. Mai 1608), als ihr Bruder, and hinterliess die ihr zustehenden Rechte ihrer ältesten Techter, Anna, vermält an den Kurfürsten Johann Sigiamand von Brandenburg, Mutter des Kurfürsten Georg Wilhelm 1). -

burg ein, so sielen damit die Manderscheidschen Ausprüche hinweg, weil Engelbert im J. 1817 von Kaiser Ludwig den Baier in die Acht erklärt und aller seiner Güter beraubt, die Grasschaft Mark aber damals dem Grasen Dietrich X. von Cleve übertragen sei, der dieselbe später seiner, sik Engelberts ältestem Sohne Adolph vermälten, Erbtschur Margaretha, lediglich als Heirathugut, mitgegeben habe. Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. IV. Z. 6. p. 202. — Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Stantagesch. VI, 42. 550. — Von Seiten des gräss. Mark - Manderscheidschus Hausen erschlien beim Beginn des Erbfolgestreits: Kurse genealog. Deduction, daraus des wohlgeborenen Herrs, Herm Philippsen, Grasen zu Mark und Mand., Freiherrs zu Lumay und Serain etc., an der erledigten Grasecheinlich abzunehmen. —

<sup>1)</sup> Vgl. Histor. Schauplatz. Ausg. v. 1740. p. 51. -

<sup>2)</sup> Histor. Schanplatz. p. 79. - Die bedeutendeten, sur'Verthei-

Die zweite Schwester Johann Wilhelms, Anna, geb.

1. März 1552, war seit dem 27sten September 1574 mit dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg vermält; erlebte noch den Tod ihres Bruders, und wurde durch ihren ältesten Sohn, Wolfgang Wilhelm, Stammmutter der Linie Neuburg, durch den zweiten, August, der Linie Sulzbach 1). — Die dritte Schwester, Magdalena, geb. 2. Novemb. 1553, war seit dem J. 1579 vermält an den Pfalzgrafen Johann von Zwei-

digung der brandenburg. Ansprüche erschienenen Schriften sind: Kurze Anzeige der Ursachen, warum Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg wegen der Jülichschen Fürstenthümer nichts deduciren, noch publiciren laseen. Berlin. 1609. 4. - Gründlicher Discurs und Bericht, warum der durchl. Fürst, Herr Joh. Sigismund u. s. w., von wegen seiner durchl. Ehegemalin, auf Absterben Herrn Jo-hann Wilhelm's in dessen nachgelassenen Landen männiglich zu präferiren sei. 1609. – Klare, und sowohl im Rechte, als in den Geschichten gegründete ausführliche Deduction der jetzt regierenden Kurfürsten von Brandenburg na den verledigten Fürstenthumern Jülich etc., durch Waremundum Julium von Kleubergek. 1617. 4. - Anonymi centurie juris electoralis Brandenburgic. etc. 1638. 4 and 1645. 4. – Responsio Serenissimi Septemviri Brandenburg. ad sereniss. ducem Neoburg. de conventione, quam vocant provisionali annorum 1629 & 1630 super partitione provinciarum Cliviae etc. 1646. 4. — Synopsis et brevis assertio juris et universalis successionis, Domino Friderico Il'ilh. etc. in ducatus Juliae etc. competentis. Berolin. 1655. - Unter den Staatsschriften des Hauses Brandenburg über diesen Gegenstand aus der ersten Hälfte des 18ten Jahrhunderts ist vorzüglich die, im J. 1787 in 4. erschienene, und von dem Professor Just. Christ. Ditmar in Frankfurt a. O. (znr Widerlegung der Ansprüche des Hauses Sulzbach) verfasste zu erwähnen. --

<sup>1)</sup> Histor. Schanplatz aller Rechtsansprüche etc p. 81 fg. — Die bemerkenswerthesten von und für Pfalz-Neuburgsacher kurzer ausgegangenen Schriften sind: Pfalz-Neuburgischer kurzer aummarischer Bericht von der Succession in den Jülichschen Landen, nehst einer Genealogie. 1610. — Discursus vere juridicus de successione Juliacensi, oppositus discurs. utcunque jurid. Autore Joh. Jul. Montensi. Anno. 1617. — Anonymi anticenturia juris Palatino-Neoburgici in ducatibus Juliae etc. 1647. 4. — Lucii Veronensis: Succincta et histories enodrtio quaestionum et controversiarum eires jura in citiones Juliae, Cliviae etc. 1669. — Zur Begründung der Sulzbachen bilden, die aber erst in der ersten Hälfte des 19ten Jahrhunderts Wichtigkeit erhielten, als das Erlöschen des

brücken 1); sie befand sich bei Eröffnung der Succession noch am Leben, und war die Grossmutter des Pfalsgrafen Carl Gustav, nachmaligen Königs Carl X. von Schweden. — Die jüngste Schwester, Sibylle, geb. 26. Aug. 1557, vermält im J. 1601 mit dem Erzherzoge Carl von Oestreich, Markgrafen von Burgau, Sohne des Erzherzogs Ferdinand; des jüngeren Sohnes des Kaisers Ferdinand I. und der schönen Philippine Welser, erlebte zwar noch den Tod des Bruders, verschied aber selbst (1628) ohne Erben 2). Die Ansprüche der beiden jüngeren Schwestern, der Pfalzgräfin von Zweibrücken und der Markgräfin von Burgau, sind von keinem grossen Belange; — sie stützen sich vornämlich auf einen Ausdruck in einem der wichtigsten hieher gehörigen Actenstücke, durch welches die weibliche Nachfolge im Jülich - Clevischen Hause für zulässig erklärt wird, in dem

Neuburgischen Mannsstammen bevorstand, erschien eise: succineta deductio pro serenissima domo Solisbaecusi. Manhem. 1732. fol. als Anhang zu der dissertatio, refutatio, epologia et notatio Lucii l'eronensis. — Ferner: Kurzer, jedech bestbegründeter Unterricht, was gestaldt der Pfalzgräß. Sulzbachische Mannsstamm zu den Herzogth. Jülich u. n. v. in petitorio sowohl, als possessorio berechtigt sei. Manheim. 1736. fol. — Die von Jacques Rousset für das Hans Sulzbach geschriebene, und im Namen Brandenburgs von dem Professor der Geschichte in Frankfurt a. O., Just. Christ. Ditmar, widerlegte kurze Deduction findet sich in des ersteren Récueil etc. T. VIII.

<sup>1)</sup> Klarer und sowohl in Rechten, als in den Geschichtes begründeter Bericht, wasmassen die durcht. hochgeb. Fürstin und Fran, Fr. Magdalena u. s. w., vor sich und Ihrer Fürstl. Gnaden männliche Leibeserben, zu der Jülichschen Succession befuget und berechtigt seien. – Causa Bipontiss acta atque demonstrata. Kurze, jedoch setenmässige Anzeige von des Pfalzgr. Herzogs von Zweibrücken Gerechtsamen und Prätensionen an die eröffneten Lande Jülich, Cleve, Berg u. s. w. 1727. fol. —

<sup>2)</sup> Vgl. Libellus summarius Anwalts Ihro Fürstl. Gn., Hern Carls, Markgr. zu Burgau, anstatt Dero Frau Gemalis, Frau Sibyllen u. s. w., contra die erscheinenden Befehlshaber Ihrer Kurf. und Fürstl. Gn., Herrn Joh. Sigiamand, Kurf. von Brand., und Herrn Philipp Ludwig, Pfalagr. bei Rhein, — im Namen Der Gemalin producirt am Kalserl. Hofe. 1609. — Rousset: hist. de la succession. I, 16. 17. — Histor, Schauplatz aller Rechteanspräche etc. (1716) p. 3. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 516. 617. —

Privilegium, Kaiser Karl's V. vom J. 1546. Dieses. führten sie an, rede nur von den Töchtern in der Mehrheit, nicht von der ältesten, als vor den übrigen bevorzugt. Sodann machten sie zu ihren Gunsten auf mehrere Formfehler in den Urkunden, auf welche Kurbrandenburg seine Ansprüche gründete, aufmerksam, und begegneten dem Einwande, dass die Einheit und Untheilbarkeit der jülich-clevischen Lande zu öfteren Malen grundgesetzlich festgestellt worden sei, mit der Hinweisung auf früherhin wiederholt vorgekommene Theilungen, und der Entgegnung, dass die durch Fundamentalgesetze begründete Union sämmtlicher Erbschaftslande auch bei einer Theilung der Einkünfte und Nutzbarkeiten aufrecht erhalten werden könne. Man sieht: Zweibrücken und Burgau griffen, so sehr sie sich auch Mühe geben, ihre Tendenz zu verdecken, das allen früheren Einigungen zu Grunde liegende Prinzip an, und konnten schon dieserhalb im Lande selbst keine Popularität gewinnen; sie stützten sich nicht sowohl auf Kraft und Gewicht der von ihnen geltend gemachten Rechte, als vielmehr auf die erspähete angebliche Schwäche Da nun noch dazu die änssere Macht des Gegners. fehlte, den erhobenen Ansprüchen Nachdruck zu geben, so wurde auf die letzteren während des ganzen Streits wenig Rücksicht genommen, ausgenommen vorübergehend in späterer Zeit, als das pfalzgräfliche Haus Zweibrücken in sehr enge Familienbeziehungen zu der im siebenzehnten Jahrhundert so mächtigen Krone Schweden trat 1).

Es bleiben daher nur noch die Ansprüche des Hauses Sachsen, Pfalz-Neuburgs und Kurbrandenburgs zu erwähnen. Die formell und materiell am besten begründeten waren unstreitig die sächsischen und brandenburgischen. Wenn nichts desto weniger die ersteren gar nicht, die letzteren nur zur Hälfte verwirklicht wurden, so rührte das daher, weil bei den damaligen grossen Bewegungen in Deutschland der ganze Erbschaftsstreit sehr beld aus

<sup>1)</sup> Rousset: hist. de la succession etc. 1. 173 fgg. 257 fgg. —

dem Bereiche der Rechtsfragen herausgerissen, und unter die grossen politischen Fragen eingereihet wurde. Wie im Reiche die katholische und die protestantische Partei, nachdem sie beide sich lange genug mit den Waffen in der Hand gemessen hatten, sich endlich gegenseitig gleiche Berechtigung zugestehen mussten, so auch endete dieser Erbstreit in den Rheinlanden damit, dass, zur Asfrechterhaltung des politischen Gleichgewichts, diejeniges unter den Hauptprätendenten, welche als Verbündete eder Schützlinge der einen oder anderen prädominirenden Partei entschieden sich angeschlossen hatten, sich zu gleichen Theilen auseinandersetzten. Brandenburg siegte nicht völlig trotz seines unbestreitbar besseren Rechts, weil die nicht überwundenen katholischen Mächte ihre äusserste Kraft aufwenden zu müssen glaubten, dass die so wichtigen Leede nicht in die Hände einer protestantischen Dynastie gelangten, --- aber es wurde auch nicht besiegt, weil die beschützenden protestantischen Mächte ganz die Gefahr er kannten, welche für Deutschland und Holland aus einer Vereinigung Jülich - Cleve's mit den spanischen Niederlanden, oder aus der Ueberlassung an ein, Spanien und Ocstreich befreundetes, katholisches Herrschergeschlecht erwachen würde. — Sachsen endlich hatte sich, trots des Gewichts seiner Ausprüche und trotz der, von Seiten des Kaiserhausea ihm zu Theil werdenden Unterstützung, keines gitchschen Erfolgs seiner Bemühungen zu erfreuen: 1) weil es den, bei Entscheidung grower politischer Fragen immer sehr misslichen Weg der Protestationen, statt den des bewaffneten Einschreitens, erwählte 1); -- 2) weil Oest reich es mit der Unterstützung der sächsischen Präter--ionen gar nicht ehrlich meinte, vielmehr sich nur um eget

<sup>1)</sup> Einmal, als der im J. 1611 abgeschlossene Jüterbechter Vergleich verschiedenen Widerspruchs wegen nicht wirkeamkeit kam, machte Sachsen Miene, krüftig under den; bald darauf aber lehnte Kurf. Christian II., is inne seiner furchtsamen Stände, es wieder ab, die Wester ergreifen. Philipper Gesch von Sachsen II 22 in

cher Zwecke, willen derselben annahm; — und: eadlich weil Kursachsen durch seine schwankende, im Trüben chende Politik die Achtung der katholischen, des ertrauen der protestantischen Partei verloren, ch, mit einem Worte, alle Parteien entfremdet tte, so dass es von keiner eine aufrichtig gemeinte Unstützung erwarten durfte. —

Die sächsischen Ansprüche 1) stützten sich vornlich auf vier Argumente, deren erstes von der lalität der jülich-clevischen Lande als rechter annlehen hergenommen ist; das zweite hebt eine jagrliche Anwartschaft, das dritte die Ehektsa einer in das Haus Sachsen verheiratheten jülichviethen Prinzessin, das vierte eine wirklich vom Kaiser mitene Beiehnung hervor. Die Eigenschaft der einzeln Bestandtheile der Erbschaft als Mannichen seilte ch sächsischer Ansicht eines Theils aus dem, käufig in n alten Lehnbriefen gebrauchten, Ausdrucke: Lehnsben, andern Theila aus dem Umstande folgen, dass grog Adolph von Berg (+ 1437) mit Jülich belehnt rden sei: als nächster Erbe von Schild und innlichem Geschlechte; auch sei des privilegium bilitationis Kaiser Karl's V. ger nicht als nöthig anzusehen, nn die Erbschaftslande von je her als Weiberlehen zu trachten gewesen. Die oben erwähnte kaiserliche An-

<sup>1)</sup> Von Seiten Sachsens erschienen: Informatio, was das Haus Sachsen an den erledigten Jülich - Cleve - Bergischen Landen für Anspruch bahe. 1609. — Ausführliche, wohlbegründete Deduction den kur - und fürstl. Hauses Sachsen an die verledigten Fürstenthümer Jülich, Cleve u. s. w. Leipzig. 1609. 4. (Franzis. bei Rousset: kist. de la successione. I., 48. fgg.) — Sächsische Apologia und Rettung der zwo Schriften, so im jüngst verwichenen Jahr 1609 von sächs. Seite publicirt worden, mit einverleibter hin mad wieder im heil. Reich spargirter Gegenschrift, genannt refutatio deductionis Saxonicae. Leipz. 1610. — Wiederholte summarische Dedaction des kur - u. fürstl. Hauses Sachsen an Jülich, Cleve, Berg etc. Leipz. 1654. fel. — Kurze Anzeige der unwiderlaglichen Gründe, warum das Haus Sachsen u. s. w. nicht ausgeschlossen werden könne. 1785. 4. —

wartschaft erstreckte sich nur auf Julien und Berg: sie war zuerst vom Kaiser Friedrich III. im J. 1483"den Herzoge Albrecht von Sachsen, Begründer der albertalschen Linie, ertheilt 1), sodann im J. 1486 von dem demeligen römischen Könige Maximilian, mit Ausdehnung auf Herzog Albrechts Bruder, den Kurfürsten Ernst von Sechsen, Stifter der ernestinischen Linie, "bestätigt "), and endlich auf's neue von demselben im J. 1495 aus königlicher Macht - Vollkommenheit und rechten Gewissen confirmet worden 3). Es war diese Anwartschaft für den Fall, daté der damalige Herzog Wilhelm II., wie es allen Anschrift hatte, ohne Hinterlassung männlicher Erben verscheiden solite, ertheilt worden, und zwar als Anerkenntales der guten Dienste, welche Herzog Albrecht dem Kaiser Frielrich zuerst gegen den Herzog Karl den Kühnen von Die gund, nachher gegen den König von Ungaragit geleistet habe. Nichts desto weniger wurde diese Anwartschaft ter beim Tode Wilhelm's II. nicht realisirt; vielmelle with Kaiser dem Tochtermanne des letzteren, Johann von Ciett die Belehnung ertheilt. Als nun später Hernog Schmit Friedrich von Sachsen, dem nachher der Kurheth wild, sich mit Sibylle, der ältesten Tochter Johann's IIL : was Cleve und Maria's von Jülich und Berg, vermälte, warde in den, im J. 1526 aufgerichteten, Ehepakten +) festgestill

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. p. 26. Die Verleihungsurkunde d. d. Grätz 26. Jun. 1483 das Anhang. p. 173 fgg. Beil. EEE. — Teachenmacher: Annal. ed Ditmar. Cod. dipl. Nr. 25. p. 113.

<sup>2)</sup> Die Bestätigung und Erneubrung von Seiten des römischen Könige Maximilian, d. d. in unserer Stadt Fallesin (Falsciennes) 18. Sept. 1486. — im Histor. Schauplatz. Ausg. 7. 1740. Anhang. p. 174 fgg. Beil. FFF. —

<sup>8)</sup> Histor. Schauplatz. Anhang. p. 177. — Confirmation des rim. Könige Maximilian, d. d. Worms, Dienet, mach Bestell. Mariac. 1495. Beil. GGG. —

<sup>4)</sup> Die Heirathsverschreibung zwischen Herzog Johnst Tielrich von Sachsen und Herzogin Sibylle v. Juliek; 2. 2. Mainz 8. Aug. 1526, bei Teschenmacher: Annal. 62. Dimer. God. dipl. Nr. 106. p. 135 sqq. — Vgl. Nr. 101. 18. p. 138. 120 sqq. —

dass, falls Johann und Maria keine männliche Erben hinterliessen, oder, wenn dergleichen vorhanden, dieselben ohne Nachkommen verstürben, der Prinzessin Sibylle und deren männlichen Erben ein Anspruch sowohl auf die julichschen, wie auf die clevischen Lande zustehen sollte. Der Inhalt dieser Ehepakten wurde im J. 1527 durch besondere Reversalien von Seiten der jülich - cievischen Landstände ratificirt, und von Kaiser Karl V. Im J. 1544 confirmirt, - diese Confirmation aber ausserdem noch durch einen, in demselben Jahre zwischen dem Kurfürsten von Sachsen und dem römischen Könige Ferdinand abgeschlossenen, und von Kaiser Karl V. ratificirten, Vergleich verstärkt. - Die Belchnung mit den jülich-elevischen Landen ertheilte Kaiser Rudolph II. im J. 1610 dem Kurfürsten Christian II., als Haupte des Hauses Sachsen, bei welcher Gelegenheit noch überdies, wie später durch Kaiser Matthias (1613), Ferdinand II. (1621) und Ferdinand III. (1638 und 1641), alle älteren Rechte des sächsischen Hanses auf die Erbschaft ausdrücklich bestätigt und bekräftigt wurden.

Ueberblickt man die sächsischen Gründe, so ergiebt sich als Resultat einer unparteiischen Erwägung, dass es denselben weder an innerem Gehalt, noch an äusserer, formeller Beglaubigung fehlt. Aber es war ein Unglück für das Haus Sachsen, dass es eben so wenig in seinen Deductionen, wie bei seinem politischen Auftreten, eine feste Operationsbasis hatte. Die beiden besten unter seinen Argumenten hoben sich einander gegenseitig auf; man konnte das eine durch das andere beseitigen, und umgekehrt. —

Gegen das erste, von der Qualität der jülich-clevischen Besitzungen als rechter Mannlehen hergenommene, Argument konnte mit Fug eingewandt werden, dass bei der strikten Durchführung desselben das sächsische Haus seine eigenen Anspräche vernichte, weil es dieselben grossentheils seiner Abstammung von einer Tochter des jülichelevischen Fürstenhauses, also von weiblicher Seite, entnehme. — Auch gegen die Gültigkeit der kaiserlichen

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, .1 24

Anwartschaft wurden mancherlei, nicht ungewichtige, Gründe vorgebracht. Zuerst erstreckte sich dieselbe zur auf die Jülich - Bergischen Lande 1), es konnten also von diesem Argumente aus keine Prätensionen auf Cleve - Mark erhoben werden; es liess das pactum unionis von 1496, welches als Staatsgrundgesets galt, immer nur Ansprüche auf sämmtliche vereinigte Lande, nicht auf einzelne Bestandtheile der Vereinigung, zu. Dann ist ferner ansuführen, dass, obwohl beim Tode Herzog Wilhelm's IIL ven Jülich und Berg († 1511) das Haus Sachsen sich zur Belehnung meldete, obwohl es im folgenden Jahre von Kaiser Maximilian I. (d. d. Cöln 20. Sept. 1512) einen Muthsettel in gehöriger Form erhalten, obwohl es noch im Frühjehr 1521 vom kaiserlichen Hofe eine günstige Resolution in die ser Angelegenheit empfangen hatte, kaiserlicher Seits dech dan von Seiten der Landstände im J. 1496 eingegangese pactum unionis, so wie das, in demselben Jahre von 33nig Maximilian der Erbtochter Herzog Wilhelm's erthälte Habilitationspatent von grösserem Gewichte gehalten werden sein muss, als die sächsische Anwartschaft, --- weil Herzog Johann von Cleve, der Gemahl der Erbtochter was Jülich, von Kaiser und Reichs wegen wirklich im J. 1816 die Belchnung mit Jülich - Berg erlangte 2), und bei diese Gelegenheit dem ersteren ausdrücklich eine Declaration achs Zusagebrief gegeben wurde, in welcher Kaiser Maximilia sich gegen eine ansehnliche Geldsumme verpflichtete, im Haus Sachsen seiner Seits wegen der von demselben auf

<sup>1) —</sup> in Saxonico diplomate mentionem duntaxat fieri Duntuum Juliaci ac Montium, et qui dem quantum ab Imperio dependent; quo ipro bona allodialia aliunde acquisita excludi, magnam earum provinciarum partem facientia. Pufendorf: de reb. gest. Fried. Wilh. Magni. lib. IV. 3. 5. p. 202. —

<sup>2)</sup> Die bei dieser Gelegenheit gebrauchte Phrase: sals jure tertii, auf welche sächsischer Seits Gewicht gelegt westen ist, kann wohl um so weniger zur Begrändung der sichsischen Anspräche dienen, da sie auch in der, dem Hause Sachsen ertheilten Belehnungsurkunde d. d. Prag 7. Jul. A. nov. 1610 enthalten ist. Rousset: hist. de la succession 11, 10.

diese Lande etwa erhobenen Ansprüche abzufinden 1). Ueberdies wurde den Sachsen von brandenburgischer Seite eingeworfen, dass sie auf Grund der geltend gemachten Anwartschaft niemals die Investitur erlangt, und, als letztere anderen ertheilt worden, weder gegen den Kaiser, noch gegen die zeitigen Inhaber der Lande eine Klage angestellt hätten, weshalb Sachsen, da die weibliche Nachkommenschaft Herzog Wilhelm's III. von Jülich mit den sämmtlichen jülich - clevischen Landen belehnt worden sei, und sich sodann ein Jahrhundert lang ruhig im Besitz behauptet habe, der Rechte, die es kraft jener Anwartschaft besessen, jedenfalls durch Verjährung längst verlustig gegangen sei 2). Auch die sächsischen Regredienterbschaftsansprüche, hergeleitet von der jülichschen Prinzessin Sibylle - († 1554), lassen mancherlei Einwendungen zu. Erstens ward der letzteren, auf Grund des von ihr ausgestellten Verzichts, zwar für den Fall des unbeerbten Abganges ihres Bruders Wilhelm, zugestanden, von den Successionsrechten Gebrauch zu machen, welche nach dem alten Herkommen des jülich - clevischen Hauses einer ältesten Tochter von Rechts wegen gebührten, aber in den gleichzeitig (1526) aufgerichteten Ehepakten wurde festgesetzt, dass ihr und threr männlichen Descendenz Anrecht in Kraft treten solle, falls Herzog Johann und seine Gemahlin Marie keine männlichen Erben hinterliessen, oder diese ohne Nachkommen verstürben. Eben so heisst es in dem, dem Bruder Sibyllen's, Herzog Wilhelm von Jülich - Cleve - Berg,

<sup>1)</sup> Der Revers Kaiser Maximilian's I., gegeben an Herzeg Johann III. wegen der sächsischen Forderung, d. d. Füssen 17. Jul. 1516, findet sich bei Teschenmacher: (Anal. ed Ditmar. Cod. dipl. Nr. 96. p. 113 eq.).—

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Fried. Wilh. lib. IV. S. 5. p. 202. — In Bezug auf die Form ward eingewandt, dass die Anwartschaftsurkunde Kaiser Friedrichs III. weder von ihm selbst, noch vom Reichskanzler unterschrieben, ferner ohne Zustimmung der Kurfürsteu und ohne Wissen Herzog Wilhelms von Jülich ausgesertigt, auch später durch Maximilian I. aufgehoben worden sei. —

von Kuiser Ferdinand I. im J. 1559 ertheilten, vom Keiner Muximilian II im J. 1565 bestütigten, privilegium unionis: es sollten sämmtliche jülich - elevische Lande ungetresst vereinigt bleiben, "so lange die Succession Seluer Liebden Erben von ihrer Posterität in absteigender Linie währen und vorhanden sein würde" Darauf fussend wurde von denen, die die sächsischen Asaprüche bestritten, entgegnet: es könne von der Verwichtchung des vorgeschobenen Rechts nicht die Rede sein, de die Bedingung nicht existire, unter welcher desseibe alleie verliehen worden sei 1). - Was endlich die Belehausg Kniper Rudolph's II betrifft, so wurde dieselbe von Seiten der possidirenden Fürsten, und wohl nicht mit Unredt, für null und nichtig angesehen, weit dieselbe bei Vorige einer sehr streitigen Sache, ohne Gewährung rechtlichen Gehöre an die Betheiligten, som Nachtheile der Intainen einseitiger, ungerechter und gewaltzamer Weit sei ertheilt worden.

Diesen Ansprüchen des Hausen Sach aus gegunder etanden die Prätendenten, die von Hersog Wilhelm der Reichen von Jülich - Clevo - Berg durch eine seiner Tichter abstammten (Brandenburg, Nenburg, Zweibrücken und Burgan), für einen Mann. Unter einander aber und letztere wiederum vielfach im Streit. Alle vier bildeten in so fern zwei Hauptparteien, in so fern Zweibrücken und Burgan auf eine Theilung der Erbachaft immawollten, während Brandenburg und Nauhurg im den Erben eine Totalsuccession in die nazerspiltterten Lande in Anspruch nahmen \*). Die letztere Ansicht war deshalb unstreitig die allein zichtige, will \*\*

<sup>1)</sup> Ceteros Saxones a Joanne Friderico dentes frustra ad pacta dotalia inte conditio hisco addita nondum esstet heimi, Sibyllae fratris, prosapia, objectunt, masculam stirpom extincta mina jus suum derivent. Pufen do Wilh. lib. IV. 3, 5, p. 202.

<sup>2)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsanspräsba etc. (2309. p. 1

mit den wiederholt abgeschlossenen, und von Kaiser und Reich bestätigten, Unionspakten in Uebereinstimmung stand, wie denn auch Stände und Bevölkerung der jülich-clevischen Lande streng an diesen Pakten hielten, und dieselben aufrecht zu erhalten, ein entschiedenes Interesse hatten. Indem dieserhalb die Prätensionen Zweibrücken's und Burgan's sowohl wegen des geringen Gehalts der Gründe, auf welche dieselben sich stützten, wie wegen des Mangels alles Auklangs im Lande, bald jede Berücksichtigung entbehrten, blieben, nach Beseitigung dieser Nebenclasse, als Hauptprätendenten, die das Feld behaupteten, am Ende nur Kurbranden burg und Pfalz-Neuburg übrig. Die Argumente, auf welche sich beide Theile in ihren officiellen Erlassen stützten, waren folgende:

Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, welcher gleich nach dem Tode Herzog Johann Wilhelms, im Frühling 1609, nachdem kurz vorher in mehreren Theilen des Landes Brandenburg ihm vorangegangen war, kraft Auftrags veicer Mutter, der Prinzessin Anna, zweiten Schwester des verstorbenen Landesherrn, Besitz ergriff, leitete seine Berechtigung: 1) aus der Qualität der Erbschafts-Lande ab, welche ursprünglich und eigentlich rechte Reichsmannlehen seien, wie denn überhaupt alle s. g. Fahulehen der Regel nach für Manulehen m achten. Sodann stützte er 2) die Ansprüche seines Hauses auf des privilegium Carolinum (von 1546), welches ansdrücklich die männlichen Leibeserben der Töchter, deren die Herzogin von Preussen keine nachgeen, habilitire; 3) auch auf den Umstand, dass Marie Eleonore, die älteste Tochter Herzog Wilhelms, den Sterbefall nicht erlebt. Da demnach brandenburgischer Seits keine wirkliche Nachfolge (actualis successio), wie vorgeschrieben sei, vorliege, da auch das Successionsrecht nicht übertragbar zei, so müsse seine Mutter, als beim Eintritt der Erledigung noch am Leben, für die älteste Tochter geachtet, müssten alle, einer solchen zustehende, Befugnisse ihr zugesprochen werden. Daneben wurde von

Wolfgang Wilhelm gegen die, brandenburgischer Seits geltend gemachten, preussischen Ehepakten Marie Eleonorens eingeworfen: letztere, als Nebenbestimmungen, müssten sich dem privilegium Carolinum, als der vorliegesden Hauptbestimmung, conformiren, seien auch nicht vom Kaiser bestätigt, und könnten überdies eben so wenig, wie andere ähuliche Verträge, ihm, als ältesten Sohne, a seinem juri quaesito irgendwie präjudiciren. Ueberdies habe seine Mutter den Inhalt des privilegii Carolini nicht gekannt, und also lediglich aus Unkunde die preussische Ebestiftung im Allgemeinen bestätigt; für den vorliegenden besonderen Fall aber habe sie wirklich nicht verzichtet, vielmehr nicht allein den Verzicht zu leisten Bedenken getragen, sondern sogar dagegen protestirt. Zuletzt berief sich Wolfgang Wilhelm, zu mehrerer Begründung seiner Ansprüche, auch auf die Bestimmung der gemeinen Lehnrechte, nach welcher eine Frau zur Succession in ein Lehn nicht gelangen könne, so lange noch ein männlicher Nachkomme des zuerst mit dem Lehn Investirten vorhanden sei 1).

Dem widersprachen nun die Brandenburgischen Ansprüche auf das entschiedenste. Früher noch, ab Wolfgang Wilhelm, hatte Kurfürst Johann Sigismund (4. April 1609) durch seinen Bevollmächtigten, Stephan von Hertefeld, curatorio nomine uxoris, in Gegenwart von Notar und Zeugen, auf Schloss Cleve, in der Stadt gleiches Namens und in andern Städten dieses Hersegthum's, Besitz ergreifen, auch folgenden Tages (5. April) in Düsseldorf das kurfürstliche Wappen öffentlich unschlagen lassen. Er erhob, allen anderweitigen Prätendens

<sup>1)</sup> Feudor. II. 17. — De eo, qui sibi (vel heredibus suis manulis et foemininis) investituram accepit. — — Quumque into Sapientes saepe super hac quaestione sit disputatum, tandem pro masculo pronuntiatum est. Non enix patet locus foeminue in feudi successione, dener masculus superest exeo, qui primus de hoc feude fuerit investitus. — Vgl. llopp: kurze Beschreibung von Cleve. (Ausg. von 1655.) p. 185. —

enüber, von welcher Seite sie auch kommen mochten, prüche auf die ganze und ungetheilte Erbschaft:

1) kraft des Primogenitur- oder Majoratschts, welches von Alters her in diesen und den benachten Landen beobachtet und eingeführt sei. Diesemnach ühre sämmtlichen Descendenten der älteren Linie, so ge nur noch einer derselben am Leben sei, der Vorzug der folgenden jüngeren Linie, also dem Kurhause ndenburg, dem Repräsentanten der älteren, vor Neug, dem der jüngeren, obwohl die eigentliche Erbin, Herzogin Marie Eleonore von Preussen, den Sterbefall ıt erlebt habe. Denn das Primogeniturrecht sei sei-Natur nach übertragbar (cessibile et ad haeredes namissibile); auch würden nach gemeinem Rechte . sonsten in materia feudali unter dem Ausdrucke filiae elmässig auch Enkelinnen verstanden, quum filia reesentet matrem, et ejus locum et gradum obtineat.

2) ward die Qualität dieser Lande als Weiberlen geltend gemacht, als welche sie von Alters her gegol, lange zuvor ehe die Lehnrechte in Italien gesammelt den. Derselbe Gebrauch habe sich in älterer und neue-Zeit bei allen grösseren Lehen in der Nachbarschaft, it minder bei der Ritterschaft und bei den Lehnten in den Erbschaftslanden selbst, festgestellt. Seien aber die erledigten Fürstenthümer feuda haereditaria foeminina, d. h. solche, in quibus parens in praejudin successorum absque consensu Domini feudi disponere sit, so folge daraus, dass eine diesen Punct feststellende fügung eines Vorgängers in der Herrschaft um so weniangefochten werden könne, da dieselbe mit Bewilligung Oberlehnsherrn getroffen worden sei 1).

Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 183, 184. — "Die ganze "Nachbarschaft in Niederland, Stift Cöln u. s. w. habe "von je her dergleichen Lehen ex jure Francorum bekommen, und unterhalte selbige noch. Die Grafschaft Cleve "sei von Beatrix an Elias Grail gebracht, nach der Hand "von Margareths an Adelph von der Mark." —

3) berief sich Brandenburg als auf einen weiteren Rechtsgrund auf die preussische Ehestiftung 1), welche mit Wissen und Belieben Kaiser Maximilian's II., als hiezu requirirt, eingegangen worden. Der Kaiser habe sich durch einen Bevollmächtigten vertreten und die Ratification ertheilen lassen, wie denn auch sämmtliche Landstände ihre Einwilligung gegeben. Die zweite Tochter Herzog Wilhelms, Anna, vermält an Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, sei ihrer ältesten Schwester nur für den Fall substituirt worden, wenn diese ohne eheliche Leibes-Erben mit Tode abgehen würde, welcher Fall sich aber nicht sugetragen. Ueberdies aber werde die Ehestiftung noch bekräftigt durch die Verzichte der übrigen Erben; die Ebepakten seien nicht allein in der Neuburgischen, Zweibrückischen und Badischen 2) Ehestiftung feierlichst confirmitie sondern alle übrigen Geschwister, ingleichen Pfalzgraf Plilipp Ludwig, hätten "bei fürstlichen Ehren und Tresen, "mit wohlbedachtem Muthe und Wissenschaft, und meh "genugsamem Berichte," über diese Länder, zu Gunsten der älteren Schwester bei genannter Gelegenheit renunciirt und verziehen 3).

<sup>1)</sup> Die Ehepakten Marie Eleonorens, d. d. Hambath 14. Dec. 1572, bei Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Ced. dipt. Nr. 130. p. 189 egq.

<sup>2)</sup> Die jüngste Schwester Johann Wilhelm's, Prinzesin Sibyllo, war nämlich zweimal vermält, das erste Mal mit dem Markgrasen Philipp von Baden, der aber schon 1588 starb, — das andere Mal, seit 1601, mit Karl von Oestreich - Burgau. Histor. Schanplatz aller Rechtsansprüche etc. (1740). p. 244. — Burgau cedirte (1624), durch Vermittlung der Spanier, seine Ansprüche dem Pfalzgrasen von Neuburg, mit Ausschliesung des Histor Brandenburg, das. p. 166. — Die Heirathaverschreibung zwischen Philipp von Baden und Sibylle von Jülich, von J. 1586, bei Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Coddipl. Nr. 133. p. 198 sqq.

<sup>8)</sup> Vgl. Rousset: hist. de la succession. I. 18. — Pfala-Non-burg berief sich durauf, dans der Prinzessin Anna in ihren Ehepakten von 1574 ausdrücklich die Erbfolge vorbehelten sei, si filis mejor natu sine legitim in heredibus decelerat; auch habe dieselbe in ihrem Verzicht sich nur im Aligensinen ihre Rochte beim Abgange des Manusstammes vor-

4) führte Brandenburg zur Begründung seiner Ansprüdie verschiedenen pacta unionis und deren Betigungen an. Gemäss dieser Einigungsverträge, natlich des im J. 1418 zwischen Cleve und Mark, und im J. 1496 zwischen Jülich, Cleve, Berg, Mark und ensberg abgeschlossenen, sollten sämmtliche Länder fortunzertrennt nach dem Rechte der Primogenitur auf männlichen Erben übergehen, in Ermangelung derben aber allein auf die älteste Tochter und en Leibeserben; die übrigen Töchter sollten, damit unzersplittert bei einander bliebe, gebührlich dotirt, · im geistlichen Staude untergebracht werden. Zu mehr Bekräftigung seien ausserdem jene Unionspakten im J. ) von Kaiser Ferdinand I. 1), im J. 1566 von Maximi-II., im J. 1580 von Rudolph II., von ersterem aber pecie dergestalt confirmirt worden: "dass, so lange die ccession von Herzog Wilhelms Erben von ihrer Posteit in absteigender Linie währen und vorhanden sein wür-, diese Länder zusammen vereinigt bleiben sollten" 2). Endlich 5) wurde brandenburgischer Seits auch das pilitäts-Privilegium Kaiser Karl's V., auf desdunkle oder zweidentige Ausdrüke Neuburg vorzüglich 3 Ansprüche gründete, angezogen. Dieses, ward anget, bestimme wesentlich zweierlei; - einmal im Allieinen, dass bei Ermangelung männlicher Erben diese ier den Töchtern zufallen, sodann im Besonderen,

behalten, ohne des Vorrechts der älteren Schwester zu erwähnen, – gegen welche sonderbare Fassung allerdings Brandenburg schon am 27sten April 1579 protestirte, worauf noch in demselben Jahre eine neuburgische Gegenprotestation erfolgte. Histor. Sahauplatz. p. 130. 131. – Ein Auszug aus den neuburg. Ehepakten vom 27. Sept. 1574 das. Anhang. p. 85. fg. Beil. MM. – Der Verzicht der Prinzessin Anna vom 25. Jul. 1575. das. p. 86. 87. Beil. NN. – Die neuburg. Gegenprotestation und weitere Declaration derselben das. Beil. OO und PP. p. 87 fg. 88 fgg. –

<sup>)</sup> Histor. Schauplatz u. s. w. (1740). Beil. AA. p. 38 - 40.

<sup>)</sup> Knapp: Regenten- und Volkogeschichte der Länder Cleve, Jülich u. s. w. III, 191. —

dass dieselben, wenn keine Töchter mehr am Leben, von einer oder mehreren derselben aber Leibeserben existirten, auf der Töchter nachgelassene männliche Leibeserben übergehen sollten. Dieser Fall aber liege nicht vor; denn weder seien sämmtliche Töchter Herseg Wilhelms bereits verschieden, noch auch ermangele die älteste derselben, welche bereits verstorben, wie im Instrument erfordert werde: ehelich geborener Leibes-Erben <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Im Privilegium Carolinum heisst es: -- ,,dans wir Sci-"ner Liebden und Derselben Gemahl, von rom. kais. Maje-"ståt Macht und Gewalt, diese besondere Gnad und Frei"heit zu gehen gnädiglich geruhten. Wo es sich gefägte, "dass er bei und mit gemeldeter seiner Gemahlin, anserer "Muhme, in währender Ehe nicht Söhne, soudern alleis "Töchter überkäme, - oder gleichwohl Söhne, die aber "vor den Tächtern oder derselbigen ehelichen "Leibeacrben, ohne cheliche männliche Leibes-Erbes "Todes halben abgingen, dans alsdann auf die Töchter. "von ihm und gedachter unserer Muhme, seiner Gemahlis, "chelich gehoren, alle und jede Seiner Liebden Paritte "thume, Grafschaften, Herrschaften, Land und Lente, die "von Uns als römischen Kaiser und dem hell "Reiche zu Lehen rühren, fallen, kommen und B-"nen zustehen sollen, sie auch dersalben Lehen "durch ihre Träger zu empfahen, tauglich wie "geschickt sein, und ihnen und ihren ebet "chen männlichen Leiben-Erben, von Uns ppl "Unsern Nachkommen am Reich zu Lehen verliehen werde "sollen. Also haben wir angeschen" n. s. w. - - Wir gt-"ben und verleihen auch ihnen dieselben — - also, want "es sich fügen wärde, dass gedachter Herzog Wilhelm mit "obgedachter seiner Gemahlin keinen männlichen Leb "bes-Erben mit ihrer Liebden erwürbe u. s. w., das "aledann, so kein männlicher chelicher Leibes - Erbe, 🕶 "Herzog Wilhelm's Leib erboren, mehr vorhanden, — sh "angeregte Färstenthümer — auf Herzog Wilhelm's chef-"che Töchter, mit gedachter seiner Gemahlin chelich & "worben, oder, wo derselben keine dasumal is "Leben wären, und aber von einer oder mehr "chelich geborene Leibes - Erben vorhaudes "wären, als denn auf dieselben Seiner Liebden Tächter "nachgelassene eheliche männliche Leibes - Erben . so der-"selben Zeit im Leben sein, fallen, kommen, und fhan "folgen und zustehen sollen, und in solchem Fall ihnen "und ihren ehelichen männlichen Leibes - Erban, wo nderen einige hinter ihnen verliessen, von Une eder Unter "ren Nachkommen am Reich zu Lehen gnädiglich verlicht "werden sollen." Histor. Schauplatz. (1740). Beil. E. p. E. **36. 37.** —

erschaut man sämmtliche, bisher angefährte An-Sachsens, Brandenburgs und Neuburgs, und verian unparteiisch das Gewicht derselben, so wird l dahin gelangen, einzugestehen: dass die Rechte nzigen der Hauptprätendenten so klar und unangreifdarstellten, dass die der übrigen unbedingt dadurch ossen worden wären. Die Beweisführung jeder Parine mchr oder minder starke und schwache Seite fragt sich also nur: auf wessen Seite war das reste und beste Recht? wessen Beweisführung bot sten und geringsten Schwächen dar? - Dass nur so e gestellt werden kann, davon trägt allein der iche Hof die Schuld. Wären von seiner Seite igen Aktenstücke, auf welche sich die verschiedeeien stützten, klarer, genauer und bestimm-:fasst worden, - oder wären nicht mehrfach von n in den feierlichsten Formen Urkunden erlassen refertigt, durch welche ältere Documente wieder en, bereits Anderen zugestandene Rechte gekränkt wären, so würde der grösste Theil der Streitar nicht vorhanden gewesen sein, so würden die der geltend gemachten Ausprüche nicht mit einem n Anscheine von Recht haben vorgebracht (önnen 1).

stehen nicht an, die Brandenburgischen che für die bei weitem am besten begründeten en, und zwar deshalb, weil von Alters her in jelen weibliche Succession zulässig erscheint, weil die ing einzelner Theile der Erbschaft zu grösseren

hen Verhältnisse, aus Gunst oder Abneigung hinter einer sich widersprechende Anordnungen erlassen, wie get ist, erscheint natürlicher, als dass Kaiser Karl V. ch die verschiedenen, einander zum Theil aufhebenden, vilegien die Verhältnisse nicht unabsichtlich verwickelt habe, um die einstigen Prätendenten er allen Umständen von der kaiserlichen Entscheidung ängig zu machen, wie, gestützt auf Pufendorf's Ansicht, ister annimmt. (Gesch. der Deutschen. IV, 463).

Massen, und letzterer zu einer einzigen Erbmasse lediglich kraft des in jenen Gegenden von je her üblichen Rechtes der Erbtochter erfolgt ist, und endlich weil, wenn die Erbtochter und deren Descendenz von Rechts wegen Ansprüche zu erheben hatte, sie dieselben wegen der wiederholt abgeschlossenen und von Kaiser und Reich bestätigten Unionspakten nicht nur auf die gesammte Erbschaft erheben konnte, sondern nur auf dieselbe erheben durfte. — Anlangend die Ansprüche des Hauses Sachsen, so hatte dasselbe allerdings eine doppelte, in aller Form ausgefertigte kaiserliche Anwartschaft, und ausserdem die in gültiger Weise abgefassten, ihrem Inhalts nach von den Stäuden des Landes anerkannten, und von Keiser Kurl V. bestätigten Ehepakten einer clevischen, in das sächsische Haus verheirutheten, Prinzessin für sich anzuführen. Allein die erste dieser Anwartschaften, welche nur der albertinischen Linie gegeben war, lautets chen so, wie die zweite, auf die ernestinische Linie ausgedehute, lediglich auf die jülich-bergischen Lende, und war demnach durch das pactum unionis vom J. 1496, welches keinen Anspruch auf irgend einen, grösseren oder Mitneren, Theil der vereinigten Fürstenthümer zulies, schweigend aufgehoben. Dass kaiserlicher Seits diese dem Hause Sachsen gewährten Ansprüche nicht für durcheus usaufhebbar gehalten worden, ergiebt sich aus dem Usstande, dass bei der Bestätigung des, im nächsten Jehre nach der zuletzt wiederholten Anwartschaft abgeschlessenet, pactum unionis dem Herzoge Johann von Cleve nur die Verpflichtung auferlegt wurde, sich mit denen, die schon Miher Exspectanzen erhalten hätten, abzufinden, d. h. Haus Sachsen zu entschädigen, und dem spile als Johann von Cleve die Belehnung mit Jülich erhielt, Kiser Maximilian I., auf Grund einer von jenem empfangents bedeutenden Geldsumme, mittelst einer besonderen Eris rung sich verpflichtete, das Haus Sachsen wegen der we demselben auf die jülich - bergischen Besitzungen erheben Prätensionen zufrieden zu stellen. War kaiserlicher

dergestalt des Recht des Hauses Sachsen aus polien Gründen preisgegeben, weil man die Besorggte, dass der Herzog von Cleve, wenn man seine he nicht erfülle, sich an Frankreich anschliessen werde, rde dasselbe auch durch Sachsen selbst später n Verhandlungen, die im J. 1526 zum Abschlusse der cten zwischem dem Herzoge Johann Friedrich und der ssin Sibylle, Tochter Johann's III. von Cleve und von Jülich, führten, thatsächlich aufgegeben. e ein altes Recht, denen gegenüber, die dasselbe itet hatten, um mittelst eines Vergleichs mit tzteren ein neues zu erlangen, und verlor damit folt die Befugniss, sich fortan auf das erstere zu berum so mehr, da man in den abgeschlossenen Ehepakn Unionsvertrag von 1496, der schnurstracks der tschaft auf Jülich - Berg entgegenstand, anerkannte. hepakten der Prinzessin Sibylle, welche von den einzigen Rechtsanspruch Sachsens begründen n, entbehrten zwar in keiner Weise der üblichen fältigen Form, und würden unstreitig zu einem Aner jülich-clevischen Lande an das Haus Sachsen genaben, wenn Herzog Wilhelm, der Bruder Sibylien's, männliche Erben verschieden wäre; allein zum Unfür Sachsen hinterliess Herzog Wilhelm zwei Söhne, men der älteste in einem Alter von fast zwanzig Jaharb, und vier Töchter, - so dass, als der : der Söhne, Johann Wilhelm, im J. 1609 das Zeftegnete, und damit die Erbschaft erledigt wurde, jetzt teste unter den Schwestern desselben mit demselben : sämmtliche Erblande beanspruchen konnte, welches der Prinzessin Sibylle zuerkannt worden war. Branurg stützte sich auf das Recht der Erbtochter; war das von Alters her im Jülich-Clevischen Hause Das Haus Sachsen komite demselben ogredienterbschaftsansprüche entgegenstellen, lenfalls schwächer waren, als jenes. Anch das Haus reich schien von diesem Gesichtspuncte auszugehen; -

wenigstens gab es dies stillschweigend durch das später von ihm beobachtete Verfahren, bei welchem es sich nur durch politische Rücksichten leiten liess, deutlich zu er-Die Ehepakten der Prinzessin Sibylle vom J. 1526, welche die Rechte derselben feststellten, blieben von Kaiser und Reichs wegen unbestätigt, bis zwischen Oestreich und dem Herzoge Wilhelm von Cleve offene Zerwürfnisse wegen des Besitzes von Geldern ausgebrochen waren 1). Im Frühling des Jahres 1544, also etwa ein halbes Jahr später, als Herzog Wilhelm durch den Frieden von Venlo (7. Sept. 1543) mittelst der Abtretung von Geldern und Zütphen sich vor Kaiser Karl V. gedemüthigt hatte 2), immer aber neck, durch seine Verlobung mit einer Nichte König Franz L mit Frankreich in enger Verbindung stand 3), ertheilte der Kaiser (d. d. Speyer 13. Mai 1544) die Confirmation jeser Ehepakten. Dergestalt wurde Herzog Wilhelm, der früher durch die kaiserlichen Waffen, jetzt durch die kaiserliche Politik bezwungen war, angetrieben, das schon locker wordene, mit Frankreich angeknüpfte, Band zu zerreimen Im Herbst 1544 wird die Verlobung mit Franz des Krates Nichte aufgehoben, und schon im Sommer (3. Jul.) des J. 1546, als der Schmalkaldische Krieg sich entzündete,: and Karls V. Verhältniss zu Sachsen von Tage zu Tage feinden ger wurde, sehen wir ihn seine Vermälung mit Maria, der Tochter des römischen Königs Ferdinand, der Nichte Kriser Karl's V., feiern. Die Folge davon war, dass um des Herzog Wilhelm auf das festeste an das Interesse des ëstet-

<sup>1)</sup> Herzog Wilhelm erbte in Folge des Testaments Carl Egmond's auch das Herzogthum Geldern und nahm dasselbe im J. 1538 in Bezitz. Darüber entstand der Geldricht Krieg mit Kaiser Karl V. — Histor. Schauplatz. (1746). p. %

<sup>2)</sup> Der 14. Sept. 1543 zwischen Karl V. und Herzog Wilhelm, in feliciesimie Castrie Caesareie apud oppidum Venier sign schlossene Vertrag findet sich bei Tesekemmachen, in nal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 115. p. 165. — Die Belebrag Horzog Wilhelms von demselben Tage Nr. 114. p. 165.

<sup>8)</sup> Er war verlobt mit Johanna Albret, Prinzessin von Niverra. Histor. Schauplatz. das. — Das Breve Apostolists Paul's III., durch welches die Eheberedung aufgehöhe wird, bei Teschenmacher: loc. cit. Nr. 116. p. 125 sp.

chischen Hauses zu knüpfen, wenige Tage darauf (19. Jul. 1546), weil unterdessen Kursachsen wegen seiner lebhaften Theilnahme am schmalkaldischen Bunde völlig in Ungnade gefallen war 1), demselben für seine etwaige weibliche Nachkommenschaft von Kaiser Karl V. das bekannte privilegium habilitationis 2) ertheilt wurde, welches geradezu die im J. 1544 dem Hause Sachsen gewährten Ausprüche vernichtete. Es war derselbe Kaiser Karl V., der jetzt aus Politik zurückzog, was er aus Politik zwei Jahre früher gegeben; es war derselbe Kaiser Ferdinand I., der als römischer König in einem, am 11ten Mai 1544 mit dem Kurfürsten von Sachsen abgeschlossenen, Vergleiche dem letzteren chen dieselben Zugeständnisse, wie sein Bruder, gemacht hatte, welcher im J. 1559, als sein Schwiegersohn schon reichlich mit Nachkommenschaft gesegnet war, von Kaiser und Reichs wegen zu Gunsten dieser seiner Enkelkinder die im J. 1510, bei Gelegenheit der Vermälung Johann's III. von Cleve mit Maria von Jülich, anerkannte Untheilbarkeit der jülich-clevischen Lande feierlich bestätigte 3); es war endlich, nicht zu erwähnen der von Kaiser Maximilian II. (21. April 1566) geschehenen Confirmation 45, jener Urkunde Ferdinand's I., derselbe Kaiser Rudolph II., welcher, nachdem er dieselbe (10. Mai 1580) ebenfalls confirmirt hatte 5), um politischer Zwecke willen nichts desto weniger dreissig Jahre später (7. Jul. 1610) dem Kurfürsten Christian II. von Sachsen für sich und sein Haus

<sup>1)</sup> Pfister: Gesch. der Deutschen. IV, 402. -

<sup>2)</sup> Dasselbo bei Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 117. p. 169 sq.

<sup>8)</sup> Teschenmacher: loc. cit. Nr. 118. 119. 120. p. 171, 172 sqq. 174 sq.

<sup>4)</sup> ib. Nr. 121. p. 175 sq. vgl. 122. 123. p. 176 sqq. 179 sq.

<sup>5)</sup> In der Confirmationsurkunde Kaiser Rudolphs II. wird ausdrücklich, wie in den früheren Documenten, die Landes-Union bestätigt, "so lange die Succession Seiner "Liebden Erben von ihrer Posterität in absteingender Linie währen und vorhanden sein wird etc. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. No. 121. p. 181 eq.

die Belehnung über sämmtliche Jülich-Clevische Lande ertheilte. Bei so verwickelter Sachlage, bei einem solchen Chaos von sich einander widerstreitenden Rechten und Assprüchen, die sämmtlich in feierlicher Form vom kaiserlichen Hose gewährt und angeregt waren, durfte Kursachsen sich nicht darüber beschweren, dass von den s. g. possidirenden Fürsten jene ihm ertheilte Investitur bis der Auslie einer einseitigen Auffassung der Verhältnisse, als ein Act parteiischer Justiz, als eine Handlung der Gewalt, und nicht des Rechts, offen zurückgewiesen wurde. Indem es sich sedann auf einen weit ausschenden Prozess, bei welchem: später noch dasu vom kaiserlichen Hofe im Stich gelassen wurde, einliess, um zu seinem Rechte zu gelangen, massie es zu der Erkenntniss gelangen: dass bei bedeutenden Wellhändeln, der Natur der Sache nach, derjenige, der von Possessorium aus operirt, immer ein grosses Uebergewicht hat im Gegeusatze zu dem, welcher auf das Petitorium gewiesen ist, - und dass in der Politik fast jeder ander Weg besser zei, als der der Protestationen.

In den Streitigkeiten zwischen Brandenburg ches in verschiedenen kaiserlichen Verleihungen liegt; vielmehr das Lückenhafte, Unbestimmte, Unklase kaiserlicher Acteustücke, welches die ersteren in der The rechtlich unlöslich macht. Dem wahren Sinne der Him verträge und kaiserlichen Privilegien nach, war unstrakt das Recht Brandenburgs über jedem Angriff erhaben; — der Ausdruck und die Form derselben gab aber dem House Neuburg mehrere feste Anhaltspuncte, von welchem au & die Brandenburgischen Ansprüche mit grossem Scheine 📥 Rechts anzugreifen im Stande war, wie dasselbe denn ich gestützt auf diese Anhaltspuncte, zuletzt im Besitz sich Dehauptete. Die Schwäche der Neuburgischen Beweissiste bestand unstreitig in der, an die Spitze derselben gestellt dass die jülich-clevischen Lande ursprünglich und eigentlich Mannlehen seien, demnach in zweiselesten Fällen immer zu Gunsten des Manusstammes entschi-

werden müeste j. denn zuletzt leitete: doch wich Neuseine Ansprüche immer nur von der Zulassung blicher Nachfolge her, welche, wie gar nicht er zu beweisen, von je her in den Rheinlanden hernlich gewesen. Die Stärke der Neuburgischen Arguation beruhete dagegen in der formellen Auslegung Habilitationsprivilegiums Karl's V. von 1546. n auch unstreitig der Sinn desselben war, dass im · des Abgangs Herzog Wilhelm's ohne männliche Erben, des Todes der letzteren ohne Hinterlassung von Söhdie nächste weibliche Linie succediren, dieser erst bei völliger Extinction die dara mächste nachfolgen solle, so wurde von Seiten urgs aus der eigenthümlichen speciellen Fassung gefol-1) dass nur dann einer ältesten Tochter das Recht Erbtochter zustehe, wenn sie den Sterbefall selbst ei, dass demnach, wenn dies nicht der Fall sei, der stfolgenden das Prädicat einer ältesten und die aus n Eigenschaft erwachsende Befugniss zustehe; 2) dass, ausdrücklich von der ältes in Tochter und deren männer Nachkommenschaft die Rede sei diejenige unter den m Adoltern, die nur Töch ter aufzuweisen habe. nigen aachstehen müsse, sich männlicher Desdiens erfrene, weil nur r dieser willen die weib-Nachfolgo zugelassen word ı sei. Zar : Unterstützang esteren Saises konnte :N urg ein schlagendes Beians der früheren Geschie ser Länder anführen. 8. ich im J. 1361 war den n Herzoge von Jülich, er Hin VII., weil dessen ältes ·S , Gerhard, schon dem Vater gestorben wa, nicht dessen Enkel, ch des erwähnten Gerhs I hinterlassener Sohn Wil-, sondern dessen jüngerer Sohn, Wilhelm, des mbenen: Gerhard's jüngerer Bruder, gefolgt 1). Allein, Theile steht dieses Factum ganz vereinzelt da; -- es

bezieht sich nur auf die Erbfolge in Jülich, könnte also auch nur in Beziehung auf diese maassgebend sein; - die jülichsche Erbfolge aber musste sich seit den Unions-Pakten nach derjenigen richten, wie sie in den meisten der vereinigten Länder üblich gewesen. Dass aber das privilegium Carolinum die angeführte Beschränkung der welltchen Succession nicht anerkannte, geht aus der, in derselben enthaltenen, Wendung hervor: dass, falls Herrog Wilhelm Söhne bekäme, welche vor den Töchtera oder derselbigen ehelichen Leibeserben, chie eheliche männliche Leibeserben, Todeshalben abgingen, --aledann auf die Töchter alle und jede Seiner Liebing Fürstenthümer, Grafschaften und Herrschaften bemaut sollten 1). Man sicht deutlich, dass, lediglich um die unnütze Wiederholung zu vermeiden, zum zweiten Male Mor ter: Töchter der Ausdruck: und deren Leibes-Erben fortgelessen wurde. — Anlangend den zweiten Punit die von Neuburg behauptete alleinige Berechtigung einer, mit männlicher Nachkommenschaft gesegneten, älteren Tochter vor der ältesten, wenn dieselbe nur Töchter aufzuweisen haben wird. so bestand derselbe bei näherer Untersuchung noch welt web niger vor einer scharfen Kritik, wie der erstere. But. wenn auch allerdings im Privilegium Carolinum wiedulali. der Ausdruck: der Töchter nachgelassene ehelighe männliche Leibeserben vorkommt, so shut demed ben in eben dem Actenstücke eben so viele Stellen entgegin zosetzen, in denen nur von den Töchtern und de , ron ehelichen Leibeserben die Rede ist. Der Feller der Carolinischen Urkunde, von welchem Neuburg Nutuu zog, berehote darin, dans sie nicht generalistete, sondern spezialisirte, -- dass sie die Berechtiging der Töchter nicht auf einen einfachen, allgemein Ausdruck brachte, dass sie z. B. nicht, im Fulle

<sup>1)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. Ansgabe von 1740. Beil. p. 26. --

ins des Mannestanimes, von dem Bue essale auder nächsten weiblichen Linie, - oder: r nächsten Tochter oder Schwester und Descendenz sprach, - sondern dass sie eine einzelner Fälle auffährte, die, wie es in der r Dinge lag, noch leicht vermehrt werden konnte. e aber nur die gewöhnlich eren Fälle aufführte, h daraus, dass nothwendig Streit entstehen musste, m nicht erwähnter, oder ein ungewöhnlill eintrat. Dergleichen hätten noch weit auffallene in dem Carolinischen Privilegium nicht vorgesehen sintreten können; nichts desto weniger würde Neui dann dieselben Einwendungen, die es jetst gegen org vorbrachte, haben machen können, z. B. wenn lectrore, die älteste Schwester Johann Wilhelm's, a Tade noch am Leben, aber aberhaupt ohne Nach-Einst gewesen wäre, oder wenn Herzog Wilhelm's ich ann Wilhelm, allerdings Nachkommenschaft n Tode hinterlassen hätte, aber nicht Söhne, sour Tochter 1).

dieser Darlegung der Rechte und Ausprüche der einen Parteien kunn zu der Entwickelung des aftsstreits selbst übergegangen werden. Es ist ben d) der isolirten Besitzergreifung von Seiten uigs und Neuburgs, des Abschlusses des Dortmundichs (1609), welcher Besitz und Verwaltung ein der gemeinschaftlichen Leitung beider der gemeinschaftlichen Leitung beider des bewaffneten, aber ungfücklichen

r'würde felgerecht Neuburg durch den Sehn der zwei-Erbechwester die dam verhandene wirkliche Erbhter haben ausschliessen wellen. —

av Geech, des brandenburg, proues, Stauts, 1, 2, p. 865

on am 22. Mai 1609 hatte Landgraf Moritz von Hessenel, der von Brandenburg, Neuburg und den jülichteeben Landständen um seine Vermittlung ersucht werpur, zu Homburg an der Frahanter Höhe, auf imlem Gebiet, einen Vergieiebeiter ingenetzt, der aber 25 4

Einschreitens Kaiser Rudolph's H. 1), und der (1610) den Hause Sachsen vom kaiserlichen Hofe ertheilten Belehang 1),

zu keinem genügenden Ergebnisse führte. Ein Aussug sie der Homburger Verhandlung Andet sich in: Histor, Schaplatz aller Rechtsanspräche etc. (1740.) Beil. HH. p. 37 ig. — Der sodann am 27sten Mai zu Dortwund eröffiche Tag führte zu dem Vergleiche vom St. Mai. Domeelbergemäss sollte spätestens innerhalb 19 Monaten die Sachs darch Vermittler oder Schied erichter ausgeglichen weden. Bis dahin sollten die Landstände zur überhant im Allgemeinen dem demnüchst zu bestimmenden recht massigen. Nachfolger hufdigen. Hopp: Beschreibung wir Cleve. (1655.) p. 182 fg. — Roussett hist, de la succession. I, 20. — (Westermann:) Rückblick auf die Geschicht von Cleve etc. p. 15. — Der Bortmander Vergleich findet sich heit: Lünigt Reichauschiv. Part. spen. Roudenb. p. 69. — Roussett hist, de la succession. II, Wester Liebt. de la succession. II, Wester Schauplatz. Beit. J., p. 26 fgg. — Desugenden wirdenb. p. 69. — Roussett; hist, de la succession. II, Wester Beit. J. p. 26 fgg. — Desugenden wirdenb. Desugenden der Mitte den Julius auf dem Landtage zu Briebeit von beiden Possidirenden die gewöhnlichen Reversation etchelt; die vorläufige Huldigung war einige Worker, raber (16 Jun.) von den Unterthanen geleintet, dans hich im provisorische Regierung eingesetzt. Ho pp: "Beichricht. VI, 567. — (Westermann:) Rückblick auf füh Gaib. von Cleve u. n. w. p. 18.

- 2) Due Einrücken des Ernherings Lespold in des Jällichers erfalgte im Sommer 1609; sowahl der Dortmunder Vergleich wie die Besitzergreifungspatente waren kaiserlicher Belie im Zösten Jut enseint. Aber sehen am ersten August erfalt dan der Potentation der Possidirenden, und die Anahme der kaiserlichen Edicte. Hopp: Beschreit, wie Cleve. p. 194. K na pp: Regunten- and Volkageschause Jülich u. s. w. 111, 201. Im J. 1640 verständigten, sich unter Frankreiche Vermittlung, die possidirenden Tieten (21. Jan.) gegenzeitig über Titet und Wappen, dus siehe andere streitige Gogenstände, nachdem sie einige Tage wor (24. Jan.) dem Hanse Zweibrücken, "na dessen Betälligung, eine Erklärung ausgestellt hatten, dass der Butwunder Interimavertrag demachben in keiner Weise palieteitle nein solle. Hopp: Hoschreib, von Cleve. p. 152. Rousset: hist. de la succession. 1, 43. 44.
- 2) Die Belehnung wurde, nachdem bertinische Linie, zufolge einer burg (26. Aug. 1609) die Leitu Kurfürsten Christian II., als a übertragen hatte, kaiserlicher i und sein Haus ertheilt zu Prag Die Urk. findet alch bei Rosses II, 1—11. — Die Bestätigung de

ner der Einmischung der protestantischen Ution, Engds, Frankreichs und der Niederlande zu Gunsten der
seidirenden und entgegen den Absichten des Hauses Oestch 1), — dann der Annäherung der streitenden Theile
I der Aussicht einer gütlichen Ausgleichung im J. 1613 2),
auf der aus den Einigungsversuchen erwachsenden bitteZerwürfniss 3), des Anschliessens Brandenburgs an Hold, Neuburgs an Habsburg und die Ligue 4), und, nach-

Kaiser Matthias, 1621 durch Ferdinand II., 1638 und 1641 durch Ferdinand III. — Vgl. Hopp: Beschreib. von Cleve. p. 190. — Knapp: Regenten - und Volksgeschichte von Jülich, Cleve etc. III, 196. —

<sup>1)</sup> Bereits bis zum Herbst (1. Sept.) 1610 war durch den kriegskundigen Feldherrn der Possidirenden, den von Frankreich und Holland unterstützten Fürsten Christian von Anhalt, in Gemeinschaft mit Prinz Moritz von Oranien, Stadt, Festung und Land Jülich mittelst Wassengewalt von den kaiserlichen Truppen gesäubert. Rousset: hist. de la succession. 1, 46. — (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. von Cleve. p. 30.

<sup>2)</sup> Der unter kaiserlichem Einstasse im Herbst 1610 nach Cöln berufene Vermittlungsconvent, dessen Tendenz dahin ging, dem Hause Sachken den Mitbesitz zu verschaffen, blieb, trotz dem dasa solbst von Seiten Brandenburgs der letztero durch den, am 18. März 1611 zu Jüterbock abgeschlossenen Vergleich eingeräumt worden war, dennoch ohne Folgen, weil, obwohl der Kaiser den Jüterbocker Vertrag bestätigte, die Gemahlin des Kurfürsten Johann Sigismund sich sofort gegen denselben verwahrte, und sodann auch Nenburg Protest einlegte. Der Jüterbocker Vertrag findet sich bei: Rousset: hist. de la succession. 1, 88. - Vgl. Hopp: Beachreib. von Cleve. (1655.) p. 196. — Knapp: Regenten - und Volksgesch. von Julich u. s. w. 111, 209 210. -(Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 34 fgg. - Rommel: Gesch. von Hessen. VII, 317. - Die Annäherung zwischen Brandenburg und Neuburg fand im J. 1813 bei einer persönlichen Zusammenkunft des Kurfüraten Johann Sigismund und des Pfalzgrafen Wolfgaug Wilhelm, welcher letztere die älteste Tochter des ersteren heirathen sollte, zu Düsseldorf statt, bei welcher Golegenheit der bekannte Auftritt sich ereignete. (Westermann:) Räckblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 61. 62. -

i) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. S. 16. p. 213.

Das Zerwürfniss mit Brandenburg gab dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm Anlass, sich sofort der katholischen Partei zu nähern, die ihm denn auch auf das bereitwil-

dem das Rechtsverfahren und der Vertragsweg verhauen. des Ergreifens der Waffen Erwähnung geschehen, - und endlich, nachdem spanische und beiländische Troppen is Me Erhocheftslande eingerückt, und nuchdem beide sich sehr bald den Beschützten ämserst lästig erwissen, des Abschlusses des Vertrages von Xanten (1614), dessu Haupttendens dahin ging, die Freunde wieder lasseworden. Es bleibt demnach, mit Hervorhebung der Haupt momente des Streits, der weitere Verlauf bis zur Erleitgung desselben zu erzählen.

tigate entgegenkam. Noch am Ende dessethen Jakra (L. tignte entgegenkam. Noch am Ende desselben Jahra (IL Navomb. 1618) feierte er zu München seine Vermälung zu der baierschen Prinnessin Magdalenn, der Schwester in Herzoga Maximilian und des Hornega Fordinand, wahder schop damale neben dem Ersatift Cola die Hechstifter Lättlich, Münster und Hildesheim, fast sämmtflich der Jälichsehen Erbschaft nehe belegene Länder, bassen, und im J. 1619 noch Puderhern erlangte. Die älteste Schwester lägdnleben's aber, Maria Anna, († 1616) wer und den antischen Einleit, in die Gesch, der kur- und förstl. Hänner, it. 312. Einfoit, in die Gesch, der kur- und fürst. Hänner. II, 312. Einfoit, in die Gesch, der kur- und fürst. Hänner. II, 312. Herzog Maximilian brachte den neuen Schwager durch interpretation of the langeleifder Jesuiten Jasob Reihnig, der apiter interpretation ward, zum Uebertritt, der jedoch, um den alten Vandes Procelyten zu täuschen, his nach der Hachneit verhalb licht wurde. Ueber den bloos po diesem Schritte giebt ein Brief des de Witt (bei Rousset: hist. de die Aeusserung Wolfgang Wilhelm' "mutrement espèrer d'être à la tête de "Brandebourg étoit à le tête de l'autre in etwas die in dem Venloer Vertra Bestimmung, nach welcher Kaiser Withelm und dessen Nuchfalg auferlegte, bei der katholischen Re den Nouerungen entgegensnwirken, ben, weil dergestalt Nenburg sich Vortheil zu stellen gedachte. Die tritts erfolgte 15. Mai z. St. 1614, desselben Jahrs von Kurfärst Johann tritt som reformirten Cultus bekann Rousset: hist. de la succession. I, ! ngious objecta cum Blectore transgend net potentia, et apud communes i ntierem perepiceret, alla consilia ca namicitie fulcire aggressus est. Et Gallosque Electoris ratio magie ha Millepanicamque factionem at conver-

"Hispanicamque factionem se conver reb. gest. Frid. Wilk. Eb. 19. S. 7. p.

Es sind zunächst sieben Verträge in dem Erbhaftsstreite zwischen Brandenburg und Neuburg von vorglicher Wichtigkeit, weil sie bestimmte Abschnitte andes-Zweiderselben, der Dortmunder Vergleich vom . Mai 1609 und der erwähnte Xantener Provisio-11-Accord vom 12. Novemb. 1614 gingen von dem Boihen aus, vorläufig den Hauptprätendenten eine feste elleng einander gegenüber zu verschaffen, und jede egoische Einmischung fremder Mächte zu verhüthen. ei darauf folgenden, während des dreissigjährigen Kriea abgeschlossenen, Düsseldorfer Provisional-Verage von 1624, 1629 und 1647, sämmtlich auf der rundlage des Xantener Vertrages, waren nichts, als mofizirte Verlängerungen des letzteren, wenn auch freilich r Gang des dreissigjährigen Krieges nicht ohne Einfluss f den Inhalt blieb. Welche Färbungen die Verträge von 124 und 1629 haben mussten, ergiebt sich schon aus der tit des Abschlusses, in welcher die Macht des Kaisers der Ligue ihren Höhepunct erreichte, und aus dem mstande, dass brandenburgischer Seits dieselben durch n Grafen Adam zu Schwarzenberg, den Günstling Kurfürst eorg Wilhelm's, verhandelt und eingegangen wurden; der estrag von 1647, abgeschlossen durch Conrad von Burgsef, den Todfeind Schwarzenbergs, lässt schon deutlich e Stellung erkennen, welche Brandenburg damals wieder 1 Reiche eingenommen hatte. Die beiden Verträge, wele endlich den Successionsstreit zwischen den beiden Hauptätendenten, Brandenburg und Neuburg, zur Erlegung brachten, und namentlich die zwei vorzüglichsten egenstände des Haders, den gegenseitigen Besitzstand d die Stellung der Religionsparteier in den rbschaftslanden, definitiv regelten, sind: der Clesche Erbvergleich und der Clevische Relionsvertrag, beide unterzeichnet am 19ten September 136.

Des Zerwürfniss zwischen Neuburg und Brandenburg itte, wie wir sahen, die Hinneigung des Pfalzgrafen Wolf-

gang Wilhelm zur katholischen Partel zur Folge 1), einer Seits, um mit Hülfe derselben Rache nehmen zu können, anderer Seits, um wo möglich durch ihre Unterstötzung sich jetzt der ganzen jülichschen Erbschaft zu bemächtigen. Die eifrigen Unterhandlungen und Ribstungen Wolfgang Wilhelm's 2) trieben Brandenburg, welches seinen Uebertritt sur reformirten Lehre einige Zeit vorher offen erklärt intte, auch zum offenen Anschliessen an die Republick der Niederlande 3). Wie diese früher zur Sicherstellung seiner Unabhängigkeit Geld und Truppen von dem Kurfürsten von Brandenburg erhalten hatte, so bewilligte sie jetzt dem letsteren eine nicht unbeträchtliche Unterstützung holläudscher Truppen, weiche denn auch sofort, sur Wahrschmung der brandenburgischen Interessen, in die Erblande einrückten, und mehrere feste Plätse, namentlich Jülick besetzten. Die unmittelbare Folge dieses Einschreitens der Hollander war die lebhafte Unterstützung Wolfgang Wilhelm's durch die katholischen Mächte +), und des unf seht

<sup>1)</sup> Accedebat favor Hispanorum et qui horum factioni additi erant, ipsiusque (acsaris, Alberto Archiduce istarem surtiarum conciliatore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. IV. S. 17. p. 214. — Nach (Westermanu:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 62 waren es die Spanier, welche dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm zuerst die beiersche Prinzessin antragen liessen.

<sup>2)</sup> Praesertim Neoburgico in dies magis suspecto archiis apud esteros negotiationibus, ac nunc nuptiis Bavarieis, ac milita in vicinia clam collecto. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. S. 17. q. 214. —

<sup>5)</sup> Johann Sigismund hatte um diese Zeit den Plan, mit Hälb der Holländer sich, während Wolfgang Wilhelm's Abvesenheit in München, zum Herrn der ganzen Erbechaft zu machen, vorbehaltlich der Rechte Neuburg's und der übeigen Prätendenten, weil die bisherige Gemeinschaft allen. Theilen unerträglich war. — Das freche Auftreten Wolfgang Wilhelm's gegen den jungen Kurprinzen Georg Wilhelm, obwohl derselbe eben so gut, wie er selbst, ein misselleher Sprosse des Jülichschen Herzogshausen war, wie mit zu dem erwähnten Entschlusse. Pufendorf: de statt gest. Frid. Wilk. lib. 11%. §. 18. p. 214. —

<sup>4)</sup> Qui (Neoburgicus) tamen nihilo minus legere copias, et Dusseldorpium munire pergebat pecuniam suppeditante Basei of

Begehren erfolgende Einrticken eines spanischen Hecrestheils unter dem Besehle des Marquis Spinola, welcher sich sofort im Sommer 1614 weithin über das Land ausbreitete; und sich gleichfalls mehrerer Festungen als Stütspancte, namentlich Wesels, bemächtigte 1). Auf solche Weise hutten Hass und Leidenschaft plötzlich bewirkt, was der Dortmunder Vertrag hauptsächlich zu verhindern beabsichtigte. Die Fremden, welche man bisher um jeden Preis abgehalten, waren jetzt sogar um ihre Einmischung ersucht, und hatten ein Recht erworben, sich im Lande aufzuhulten; - dieses war, bei den schwachen Hülfsmitteln der streitenden Parteien, völlig ihren Launen hingegeben, und würde in kurzer Zeit erschrecklich von ihnen ausgesogen. Darüber stellte sich bei den Possidirenden sehr bald die Reue ein. Diese und das kräftige diplomatische Einschreiten derjenigen Mächte, die dem Uebergewichte Oestreichs und der kutholischen Reaction entgegenwirkten, brachten schon wenige Monate darauf wiederum eine ernstliche Annäherung unter den Streitenden zu Stande, die, trotz der Gegenwart der Spanier im Lande, und trotz der verwirrenden Gegenbestrebung des als kaiserlicher Bevollmächtigter auftretenden Grafen von Hohenzollern 2), am 12ten Novemb. 1614 zum Abschinsse des Vertrages von Xanten führte 3). Die Haupttendeus dieses, unter Vermittlung Frankreich's, England's,

Ligaeque innexis principibus ipseque pontifice. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. lib. IV. S. 19, p. 216.

<sup>1)</sup> Er rückte unter dem Vorwande, die Reichsexekution gegen Anchen vollstrecken zu wollen, vor diese Stadt, wandte sich, nachdem er sich dernelben bemächtigt, gen Düren, und von hier aus über Mühlheim am Rhein den Strom abwärts, ohne dass man etwas der Art ahnte, nach Wesel. Pufendorf: de reb. gest. Prid. Wilh. lib. IV. S. 20. p. 217. —

<sup>2) —</sup> a Caesare Matthia missus in castrix aderat Comes Hohenzolleranus, impediturus, ne quid in fraudem autoritatis aut rationum Caesaris concluderatur. Pufendorf; de reb. gest. Frid. Is'ilk. lib. 11'. S. 21. p. 219. — 11

<sup>8)</sup> Xanten wurde zum Congressorte gewählt, weil es mitten inne zwischen den Heeren Spinola's und Moritzens von Oranien lag. Pufendorf: loc. cit. IV: J. 21. p. 217.

Holland's, der protestantischen Union und einiger, bei der Beendigung des Streits vorzugsweise betheiligten, geistlichen Fürsten der Nachbarschaft eingegangenen, Provisional-Accord's 1) war auf ein zwiefaches Ziel gerichtet: ciamal - und dadurch wurde zu dem früheren Zustande mrückgekehrt, - auf die Beseitigung der Fremden; zweitens - und das war als eine Fortentwickelung des Dertmunder Vertrages anzusehen, - auf die vorläufige Theilung des Besitzes und der Verwaltung unter die Possidirenden nach dem Loose 2), Wenn man dergestalt die Hauptquelle der bisherigen Missverständnisse und Zwiste verstopfte, und dem, durch den Dortmunder Vergleich angeordneten, gemeinsamen Besitze ein Erde machte, hoffte man damit am ersten die Möglichkeit einer baldigen gründlichen und definitiven Ausgleichung des Streis ansubahnen <sup>3</sup>).

Der in solcher Weise zu Stande gekommenen enten provisorischen Theilung gemäss, sollten dem einen der Prätendenten, zu dessen Residenz Cleve bestimmt wark

<sup>1)</sup> Mit diesem Namen wird er im Düsseldorfer Vertrage von 1629 bezeichnet. Vgl. Abel: Preuse. Staategeegrapiik. 11, 314. —

<sup>2)</sup> Anfange war man uncinig darüber, ob einem der Positivenden die Theilung in zwei Hälften, dem anderen die Wahl unter den beiden Pertienen zugestanden werden einig was Neuburg, als den bequemeten und leichtesten Amweg, wünschte, — oder ob, was Brandenburg's Ansicht war, jeder Theil von Semester zu Semester erst die e., dann jene Portion inne haben sellte. Endlich kam men zu dem gemeinsamen Beschlusse: nach gleichmässiger Theilung der Erbschaft selle das Loos entscheiden, wem die Option zustehen selle. Das Loos entschied für Brundenburg-Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 117, 5. 21. p. 216. —

<sup>3)</sup> Der Kantener Vertrag findet eich bei Lünig: Reichenrehit. Part. spea. IV, 82. — Rousect: kist. de la succession. Il, 55 fgg. — Die den Possidirenden vorgelegte Spenden wur unterzeichnet von den Gesandten Frankreich's, England's, der protest. Union und Holland's, du dieselben die fellusse Verträge, als derer Fortsetzung dieser nur angenehen wurd, mit unterschrieben hatten; die Abgeordneten des Erzhierungs Albrecht und des Erzhiechofs von Cöln wurden diesenhalt auch nicht zur Unterschrift gelassen. Pufenderfelbe die IV, 21. p. 218. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 117 fgg. —

des Herzogthum Cleve, die Grafschaften Mark und Ravensberg 1), die Herrschaft Ravenstein und die übrigen, in Brobent und Flundern belegenen, Besitzungen zu Theil werden; - dem anderen überwies man, nebst dem Wehnsitze Düsseldorf, die Herzogthümer Jülich und Berg mit deren Zubehörungen \*). Alle seit dem Mai des hufenden Jahres, also seit dem Einschreiten der Holländer und Spanier, angelegten Befestigungen sollten geschleift 3), die seit älteren Zeiten bestehenden Festungen des Landes, namentlich Jülich und Wesel, von den Fremden geräumt !), dle während der Unruhen verletzten oder vertriebenen Geistlichen und Beamten hergestellt werden 5). Für die Zukunft ward ausdrücklich dem einen, wie dem anderen Theile die Uebergabe von festen Plätzen an fremde Truppen verboten, sugleich aber ein Aeusserstes an bewaffneter Monnschaft festgestellt, was jedem Theile zu unterhalten nur ersubt-sein sollte. Hutte man unf diese Weise, um Ueberpriffe von einer oder der anderen Seite, oder feindliche Berührungen zwischen beiden zu verhäthen, möglichst scharf den Umfang der, einer jeden Partei zu Gebote stehenden Mistel, und den Kreis ihrer Wirksamkeit bestimmt und begranzt, so sollte damit jedoch keinesweges für die Zukunft ine administrative und finanzielle Scheidung der Erbschaftslande in selbstständige Parzellen ausgesprochen sein. Vielmehr wurde in Besiehung auf die Verwaltung ausdrücklich ausgesprochen, dass die provisorische Theilung

<sup>1)</sup> Seit dieser Zeit wurde die, bisher unter der Düsselderfer Canzlei und Cammer stehende Grafsch. Ravensberg unter Cleve gestellt (Art. 7); zugleich auch die Auslinferung der Ravensbergischen Urkunden nach letzterem Orte hin angeordnet. Art. 20.

<sup>3)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. I. — Frankreich, England und Holland schlugen die Schleifung Jülich's vor, damit Spanien genöthigt würde, Wesch zu restituiren. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV. S. 21. p. 218.

<sup>5)</sup> Art. 4.

geschehen solle unbeschadet der Union und der, dieselbe bestätigenden Verträge von Dortmund und Schwäbisch-Hall '); in finanzieller Hinsicht aber ward bestimmt, dass die Einkünfte sämmtlicher Erhschaftslande, nuch vorherigem Abzuge der Beschaftslande, nuch vorherigem Abzuge der Beschaften unter die beiden possidirenden Fürsten vertheilt werden sollten 2).

Der die oben stehenden Bestimmungen enthaltende Vertragsentwurf ward zwar, zuerst von Brandenburg (16. November), darauf nach einigen Zögerungen auch von Neuburg (20. November) 3), angenommen, sodann auch denselben von Seiten der jülich-clevischen Landstände die Billigung ertheilt; — jenes wählte Cleve zur Residenz, diesem fiel demnach Düsseldorf zu; aber als nun die ersts Hauptbestimmung, die Räumung der festen Plätze Seitens der frem den Truppen, zum Vollzug gebracht werden sollte, erhob Spinola, der nur Zeit gewinnen wellte, Schwierigkeiten, und zeigte dann später einen Befehl der spanischen Cabinets an den Erzherzog Albrecht in Brüssel vor, durch welchen die Anerkennung des Kantener Vertrags und die Räumung Wesels förmlich verweigert wurde 4).

<sup>1)</sup> Art. 6. — Beide Theile sollten demnach auch bis zu ausgemachter Sache Gesammt - Wappen und Gesammt - Titel führen; auch sollte jeder Fürst seinen Theil im gemeinschaftlichen Namen verwalten. Pufenderf: loc. cit. 17. 5. 21. p. 217. 218.

<sup>2)</sup> Art. 16. 17. — Vgl. II opp: Beschreibung von Cleve. Ausgvon 1655. p. 197. — Pauli Allg. Preuss. Stantugusch. Vi. 579.

<sup>8)</sup> Hopp: Beschr. v. Cleve. p. 198. — Pufendo.rf: lee. cit. 1V, 21. p. 218 hat den 19ten November. Characteristisch ist, dass Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den Vertrag unter der Bedingung ratificirte, dass derselbe auch den Kaiser zur Bestätigung vorgelegt werde.

<sup>4) — —</sup> sed cui Hispani omnibus modis reluctabantur, had ignari, quanti esset id oppidum (Vesalia) in potestate habere, resurgente cum Belgis bello. Pafendorf: de releget. Frid. Wilh. II', 21. p. 218. 219. — Spinela wellte no seine Zustimmung geben, wenn die Generalstanten erklitten, bei spüter etwa eintretenden Missverständnissen zu-

Bei herannahendem Winter beliess er eine bedeutende Garnison in Wesel, in mehreren festen Plätzen des Herzogthum's Jülich aber geringere Besatzungen, und breitete sodann seine Mannschaften, um ihnen den nöthigen Unterhalt zu verschaffen, über das ganze Land aus. Prinz Moritz von Oranien zog sich zwar mit dem Hauptheere nach der holländischen Gränze zurück; allein Jülich, Emmerich und Rees blieben von Holländern besetzt 1 und auch später in ihrem Besitze, weil sie durch ihren Abzug den Spaniern in jenen Gegenden ein offenbares Uebergewicht eingeräumt haben würden 2).

Demnach war die durch den Xantener Vertrag angeordnete provisorische Theilung, da die Beschützer den Betheiligten jede freie Bewegung erschwerten 3), nur auf
dem Papiere vorhanden; — dieser Vertrag ist, wie
ein gleichzeitiger Schriftsteller sich ausdrückt, "niemals zum
"rechten Effect und Observanz gekommen" 4). Weder Kur-

schen den Possidirenden sich weder in diese Streitigkeiten, noch überhaupt in Reichsangelegenheiten zu mischen, — und die Garnison aus Wesel nur auf Grund eines ausdrück-lichen Befehls des Königs von Spanien abführen. Histor. Schauplatz aller Rechtsunsprüche (1740) p. 160.

<sup>1)</sup> Hopp: Beschreib. von Cleve, (1655) p. 198. — Rousset: hist. de la succession. I, 103. — Prinz Moritz schickte überdies noch in demselben Jahre eine Heeresabtheilung auf Streiferei nach Westphalen, und liess im folgenden Jahre (1615) durch seinen Brader Friedrich Heinrich die Grafschaft Ravensberg besetzen. Histor. Schauplatz p. 161.

<sup>2)</sup> Auch noch in einer Resolution vom 21sten Jan. 1616 erklären die hochmögenden Staaten, dass, da sie als nächste Nachbaren in dieser wichtigen Sache am meisten interessirt seien, sie es ihrer eigenen Erhaltung wegen für angemessen hielten, das Haus Brandenburg, den Einfällen der Spanier gegenüber, im Besitze zu erhalten, und demnach dem Heinrich Ludwig v. Hatzfeldt zu Wildenburg als. Befohlshaber aufgetragen hätten, nöthigen Falle Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Rousset: kist. de la succession. 11, 106 sqq. --

<sup>3) —</sup> Hispanis interim Belgisque occupata loca insidero pergentibus, queis Principes obnesii precario fere regimine agebant, illustri documento, quam periculosum debilioribus sit, potentiores in auxilium vocare. Pufendofride reb. gest. Frid. Wilh. IV. S. 21. p. 219. —

<sup>4)</sup> Hopp: Beschreib. v. Cleve. (1655) p. 188. -

des Rechtverfahren und der Vertraguweg verhaum, des Ergreifens der Waffen Erwähnung geschehen, — und endlich, nachdem spanische und heiländische Truppen in die Erbecheftstande eingerückt, und nachdem beide ich sehr beid den Beschützten üusserst lästig erwiesen, des Abschlusses der Vertrages von Kanten (1614), denne Haupttendens dahin ging, die Freunde wieder issumworden. Es bleibt demnach, mit Herverhebung der Hauptmomente des Streits, der weitere Verlauf bis sur Erialigung desselben zu erzählen.

ligste entgegenkam. Noch am Ende denselhen Jahn (IlNovemb. 1618) feierte er zu Müschen zeine Vormilling gil
der baierschen Prinzesaln Magdelena, der Schwester die
Herzage Maximilian und des Hersage
schon damale neben deue Erzstift
tich, Münster und Hildesheim,
sehen Erbechaft zuhe belegene Li
1819 zoch Paderbern erlangte. U
dalenen'e aber, Maria Anna, (
j
maligen Knieer Ferdiannd II. ve
Einleit, in die Gesch, der kur- un
Herzog Maximilian brachte den n
Ingelstädter Jeswiten Janob Heihn
ward, zum Ueberteltt, der jedt
des Preselyten zu täuschen, his a
licht wurde. Ueber den bloos
diesem Schritte giebt ein Brief d
de Witt (bei Rousset: hist.
die Achseernag Wolfgang Wilhel
"nutrement espérer d'être d in tet
"Brundebourg étoft d la tette de l'a
in etwas die in dem Venleer Vol
Bestimmung, nach welcher Kal
Wilhelm und donen Nachft
unferlegte, hei der katholischen
den Nonerungen entgegenzuwirkt
ben, weil dergestalt Neuburg a
Vortheil zu stellen gedachte. B
tritts erfolgte 15. Mai z. St. 161
desselben Jahrs von Kurfürst Joh
tritt sum reformirten Cultus bek.
Rousset: hist. de la succession.
"giens abjecta cum Blectere transig
"et po tentia, et apud commun,
"tierem perspieeret, alia consilia
"andeitits fulcire aggressus est.
"Galloogue Ebectorie ratio magis
"Hispanicanque factionem se con
reb. gast. Frid. Wilh. Eb. IV. §. 7

Es sind zunächst sieben Verträge in dem Erbtaftsstreite zwischen Brandenburg und Neuburg von vorglicher Wichtigkeit, weil sie bestimmte Abschnitte anden-Zweiderselben, der Dortmunder Vergleich vom . Mai 1609 und der erwähnte Xantener Provisio-I-Accord vom 12. Novemb. 1614 gingen von dem Moilien aux, vorläufig den Hauptprätendenten eine feste ellung einander gegenüber zu verschaffen, und jede egoische Einmischung fremder Mächte zu verhüthen. ei darauf folgenden, während des dreissigjährigen Kries abgeschlossenen, Düsseldorfer Provisional-Verage von 1624, 1629 und 1647, sämmtlich auf der undlage des Xantener Vertrages, waren nichts, als moisirte Verlängerungen des letzteren, wenn auch freilich r Gang des dreissigjährigen Krieges nicht ohne Einfluss f den Inhalt blieb. Welche Färbungen die Verträge von 24 und 1629 haben mussten, ergieht sich schon aus der it des Abschlusses, in welcher die Macht des Kaisers d der Ligue ihren Höhepunct erreichte, und aus dem nstande, dass brandenburgischer Seits dieselben durch n Grafen Adam zu Schwarzenberg, den Günstling Kurfürst wilhelm's, verhandelt und eingegangen wurden; der strag von 1647, abgeschlossen durch Conrad von Burgsrf, den Todseind Schwarzenbergs, lässt schon deutlich 2 Stellung erkennen, welche Brandenburg damals wieder Reiche eingenommen hatte. Die beiden Verträge, wele endlich den Successionsstreit zwischen den beiden Hauptitendenten, Brandenburg und Neuburg, zur Erlegung brachten, und namentlich die zwei vorzüglichsten egenstände des Haders, den gegenseitigen Besitzstand d die Stellung der Religionsparteien in den rbschaftslanden, definitiv regelten, sind: der Clesche Erbvergleich und der Clevische Relionsvertrag, beide unterzeichnet am 19ten September 86.

Das Zerwürfniss zwischen Neuburg und Brandenburg tte, wie wir sahen, die Hinneigung des Pfalzgrafen Wolf-

gang Wilhelm zur katholischen Partei zur Folge 1), einer Seits, um mit Hülfe derselben Rache nehmen zu können, anderer Seits, um wo möglich durch ihre Unterstötzung sich jetzt der ganzen jülichschen Erbschaft zu bemächtigen. Die eifrigen Unterhandlungen und Rüstungen Wolfgang Wilhelm's 2) trieben Brandenburg, weiches seinen Uebertritt zur reformirten Lehre einige Zeit vorher offen erklärt hatte, auch zum offenen Anschliessen an die Republick der Niederlande 3). Wie diese früher zur Sicherstellung seiner Unabhängigkeit Geld und Truppen von dem Kurfürsten von Brandenburg erhalten hatte, so bewilligte sie jetzt dem letzteren eine nicht unbeträchtliche Unterstützung hollandscher Truppen, weiche denn auch sofort, sur Wahrschmung der brandenburgischen Interessen, in die Erblands einrückten, und mehrere feste Plätze, namentlich Jülick besetzten. Die unmittelbare Folge dieses Einschreitens dur Hollander war die lebhafte Unterstützung Wolfgang Wilhelm's durch die katholischen Mächte +), und des auf seht

, . I

<sup>1)</sup> Accedebat favor Hispanorum et qui horum factioni additi erant, ipsiusque Caesaris, Alberto Archiduce istarum surtiarum conciliatore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. IV. S. 17. p. 214. — Nach (Westermann:) Rückblick and die Gesch. v. Cleve. p. 62 waren es die Spanier, welche dem Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm uneret die beiersche Priazessin antragen liessen.

<sup>2)</sup> Praesertim Neoburgico in dies magis suspecto crebris apud enteros negotiationibus, ac nunc nuptiis Bavarieis, ac milita in vicinia clam collecto. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. lib. IV. S. 17. q. 214. —

<sup>5)</sup> Johann Sigismund hatte um diese Zeit den Plan, mit Hills der Holländer sich, während Wolfgang Wilhelm's Abvosenheit in München, zum Herrn der ganzen Erbechaft zu machen, vorbehaltlich der Rechte Neuburg's und der ührgen Prätendenten, weil die bisherige Gemeinschaft allen, Theilen unerträglich war. — Das freche Auftreten Wolfging Wilhelm's gegen den jungen Kurprinzen Georg William, obwohl derselbe eben so gut, wie er selbat, ein mitselfcher Sprosse des Jülichschen Herzogshausen war, indentit zu dem erwähnten Entschlusse. Pufenderf: de mit zu dem erwähnten Entschlusse. Pufenderf: de mit gest. Frid. Wilh. lib. 1V. S. 18. p. 214. —

<sup>4)</sup> Qui (Neoburgicus) tamen nihilo minus legere copias, et Dus, selderpium munire pergebat pecuniam suppeditante Basaris,

ehren erfolgende Einrücken eines spanischen Heerestheils r dem Befehle des Marquis Spinola, welcher sich soim Sommer 1614 weithin über das Land ausbreitete, sich gleichfalls mehrerer Festungen als Stützpuncte, entlich Wesels, bemächtigte 1). Auf solche Weise hut-Hass und Leidenschaft plötzlich bewirkt, was der Dortder Vertrag hauptsächlich zu verhindern beabsichtigte: Fremden, welche man bisher um jeden Preis abgehalwaren jetzt sogar um ihre Einmischung ersucht, hatten ein Recht erworben, sich im Lände aufzuhal-- dieses war, bei den schwachen Hülfsmitteln der streien Parteien, völlig ihren Launen hingegeben, und wurde urzer Zeit erschrecklich von ihnen ausgesogen. Darüber te sich bei den Possidirenden sehr bald die Reue ein. e und das kräftige diplomatische Einschreiten derjenigen hte, die dem Uebergewichte Oestreichs und der kuthteen Reaction entgegenwirkten, brachten schon wenige ate darauf wiederum eine ernstliche Annäherung umter Streitenden zu Stande, die, trotz der Gegenwart der nier im Lande, und trotz der verwirrenden Gegenbepung des als kaiserlicher Bevollmächtigter auftretenden en von Hohenzollern 2), am 12ten Novemb. 1614 zum Minsse des Vertrages von Xanten führte 3). Die Haupteus dieses, unter Vermittlung Frankreich's, England's,

Ligaeque innexis principibus ipseque pontifice. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. 5. 19. p. 216.

Er rückte unter dem Vorwande, die Reichsezekution gegen Anchen vollstrecken zu wollen, vor diese Stadt, wandte sich, nachdem er sich derselben bemächtigt, gen Düren, und von hier auf über Mühlheim am Rhein den Strom abwärts, ohne dass man etwas der Art ahnte, nach Wesel. Pufen dorf: de reb. gest. Prid. Wilh. lib. IV. S. 29. p. 217. —

henzolleranus, impediturus, ne quid in fraudem autoritatis aut rationum Caesaris concluderetur. Pufendorf: de reb. gest. Frid. II'ilh. lib. II'. §. 21. p. 219. — 11

Nanten wurde zum Congressorte gewählt, weil es mitten inne zwischen den Heeren Spinola's und Moritzens von Oranien lag. Pufendorf: loc. cit. IV: 9. 21. p. 217.

Holland's, der protestantischen Union und einiger, bei der Beendigung des Streits vorzugsweise betheiligten, geistlichen Fürsten der Nachbarschaft eingegangenen, Provisional-Accord's 1) war auf ein zwiesaches Ziel gerichtet: einmal - uud dadurch wurde zu dem früheren Zustande surückgekehrt, - auf die Beseitigung der Fremden; zweitens - und das war als eine Fortentwickelung des Dacimunder Vertrages anzuschen, - auf die vorläufige Theilung des Besitzes und der Verwaltung unter die Possidirenden nach dem Loose 2), Wenn man dergestalt die Hauptquelle der bisherigen Missverständnisse und Zwiste verstopfte, und dem, durch den Dortmunder Vergleich angeordneten, gemeinsamen Bezitze ein Ente machte, hoffte man damit am ersten die Möglichkeit einer baldigen gründlichen und definitiven Ausgleichung des Streib anzubahnen <sup>3</sup>).

Der in solcher Weise zu Stande gekommenen enter provisorischen Theilung gemäss, sollten dem einen der Prätendenten, zu dessen Residenz Cleve bestimmt wert.

<sup>1)</sup> Mit dienem Namen wird er im Düsseldorfer Vertrage von 1629 bezeichnet. Vgl. Abel: Preuss. Stantegeographic. II, 814. —

<sup>2)</sup> Anfangs war man uneinig darüber, ob einem der Pacific renden die Theilung in zwei Hälften, dem anderen die Wahl unter den beiden Portionen zugestanden werden selbt, was Neuburg, als den bequemeten und leichtesten Anweg, wünschte, — oder ob, was Brandenburg's Ansicht war, jeder Theil von Semester zu Semester erst die e., dann jene Portion inne haben sellte. Endlich kam man zu dem gemeinsamen Beschlusse: nach gleichmässiger Theilung der Erbschaft selle das Loos entscheiden, wem de Option zustehen selle. Das Loos entschied für Brundenburg-Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. 11, 3. 21. p. 218. —

<sup>3)</sup> Der Kantener Vertrag findet sich bei Lünig: Reicherreit. Part. spea. IV, 82. — Rousect: hist. de la succession. II, 65 fgg. — Die den Possidirenden vorgelegte Spension war unterzeichnet von den Gesandten Frankreich'n, England'n der protest. Union und Holland's, da dieselben die Riberen Verträge, als derer Fortsetzung dieser nur angusehm wurd, mit unterschrieben hatten; die Abgeordnoten den Erzherings Albrocht und des Erzhischofs von Cöln wurden dieserhalt auch nicht zur Unterschrift gelassen. Pufendorf: ien die IV, 21. p. 218. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 117 fgg. —

das Herzogthum Cleve, die Grafschaften Mark und Ravensberg 1), die Herrschaft Ravenstein und die übrigen, in Brabant und Flandern belegenen, Besitzungen zu Theil werden; - dem anderen überwies man, nebst dem Wohnsitze Düsseldorf, die Herzogthümer Jülich und Bergi mit deren Zubehörungen 2). Alle seit dem Mai des laufenden Jahres, also seit dem Einschreiten der Holländer und Spanier, angelegten Befestigungen sollten geschleist 1), die seit älteren Zeiten bestehenden Festungen des Landes, namentlich Jülich und Wesel, von den Fremden geräumt 4), elle während der Unruhen verletzten oder vertriebenen Geistlichen und Beamten hergestellt werden 5). Für die Zukunft ward ausdrücklich dem einen, wie dem underen Theile die Uebergabe von festen Plätzen an fremde Truppen verboten, sugleich aber ein Aeusserstes an bewaffneter Mannschaft sestgestellt, was jedem Theile zu unterhalten nur erlanbt-sein sollte. Hatte man auf diese Weise, um Uebergriffe von einer oder der anderen Seite, oder feindliche Berührungen swischen beiden zu verhüthen, möglichet scharf den Umfang der, einer jeden Partei zu Gebote stehenden Mittel, und den Kreis ihrer Wirksamkeit bestimmt und begränzt, so sollte damit jedoch keinesweges für die Zukunst cine administrative und finanzielle Scheidung der Erbschaftslande in selbstständige Parzellen ausgesprochen sein. Vielmehr wurde in Besiehung auf die Verwaltung ausdrücklich ausgesprochen, dass die provisorische Theilung

<sup>1)</sup> Seit dieser Zeit wurde die, bisher unter der Düsselderfer Canziei und Cammer etchende Grafach. Ravensberg unter Cleve gestellt (Art. 7); zugleich auch die Auslinferung der Ravensbergischen Urkunden nach letzterem Orte hin angeordnet. Art. 29.

<sup>2)</sup> Apl 8.

<sup>8)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. I. — Frankreich, England und Holland schlugen die Schleifung Jülich's vor, damit Spanien genöthigt würde, Wesch zu restituiren. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. S. 21. p. 218.

<sup>5)</sup> Art. L

geschehen solle unbeschadet der Union und der, dieselbe bestätigenden Verträge von Dortmund und Schwäbisch-Hall '); in finanzieller Hinsicht aber ward bestimmt, dass die Einkünfte sämmtlicher Erhschaftslande, nach vorherigem Abzuge der Beseldungen, Pensionen und ordentlichen Lasten, zu gleichen Hälften unter die beiden possidirenden Fürsten vertheilt werden sollten 2).

Der die oben stehenden Bestimmungen enthaltende Vertragsentwurf ward swar, zuerst von Brandenburg (16. November), darauf nach einigen Zögerungen auch von Neuburg (20. November) 3), angenommen, sodam auch denselben von Seiten der jülich-elevischen Landstände die Billigung ertheilt; — jenes wählte Cleve zur Residenz, diesem siel demnach Düsseldorf zu; aber als nun die erste Hauptbestimmung, die Räumung der festen Plätse Seitens der frem den Truppen, sum Volkung gebracht werden sollte, erhob Spinola, der nur Zeit gewinnen welks, Schwierigkeiten, und seigte dann später einen Beschi der spanischen Cabinets an den Erzberzog Albrecht in Brüssel vor, durch welchen die Anerkennung des Kautener Vertrags und die Räumung Wesels förmlich verweigert wurde 4).

<sup>1)</sup> Art. 6. — Beide Theile sollten demnach auch bis an ausgemachter Sache Gesammt - Wappen und Genaumt - Titel führen; auch sollte jeder Fürst seinen Theil im gemeinschaftlichen Namen verwalten. Pufenderf: loe. cit. 17. §. 21. p. 217. 218.

<sup>2)</sup> Art. 16. 17. — Vgl. Hopp: Beachreibung von Clave. Ausg. von 1655. p. 197. — Pauli Allg. Preuse. Staatugesch. Vi, 579.

<sup>3)</sup> Hopp: Beschr. v. Cleve. p. 198. — Pufendorf: loc. cit. IV, 21. p. 218 hat den 19ten November. Characteristisch ist, dass Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den Vertrag unt unter der Bedingung ratificirte, dass dereelbe unch dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegt werde.

<sup>4) — —</sup> sed cui Hispani omnibus modis reluctabantur, had ignari, quanti esset id oppidum (Vesalia) in potestate habere, resurgente cum Belgis bello. Pufendorf: de rat gest. Frid. Wilh. IV, 21. p. 218. 219. — Spinola wellte sur seine Zustimmung geben, wenn die Generalstaaten erklitten, bei später etwa eintretenden Missverständnissen svi-

Bei herannahendem Winter beliess er eine bedeutende Garnison in Wesel, in mehreren festen Plätzen des Herzogthum's Jülich aber geringere Besatzungen, und breitete sodenn seine Mannschaften, um ihnen den nöthigen Unterhalt zu verschaffen, über das ganze Land aus. Prinz Moritz von Oranien zog sich zwar mit dem Hauptheere nach der holländischen Gränze zurück; allein Jülich, Emmerich und Rees blieben von Holländern besetzt 1) und auch später in ihrem Besitze, weil sie durch ihren Abzug den Spaniern in jenen Gegenden ein offenbares Uebergewicht eingeräumt haben würden 2).

Demnach war die durch den Xantener Vertrag angeordnete provisorische Theilung, da die Beschützer den Betheiligten jede freie Bewegung erschwerten 3), nur auf
dem Papiere vorhanden; — dieser Vertrag ist, wie
ein gleichzeitiger Schriftsteller sich ansdrückt, "niemals zum
"rechten Effect und Observanz gekommen" 4). Weder Knr-

schen den Possidirenden sich weder in diese Streitigkeiten, noch überhaupt in Reichsangelegenheiten zu mischen, — und die Garnison aus Wesel nur auf Grund eines ansdrücklichen Befehle den Königs von Spanien abführen. Histor. Schauplatz aller Rechtsunsprüche (1740) p. 160.

<sup>1)</sup> Hopp: Beschreib. von Cleve, (1655) p. 198. — Rousset: hist. de la succession. I., 103. — Prinz Moritz schickte überdies noch in demselben Juhre eine Heeresabtheilung auf Streiferei nach Westphalen, und liess im folgenden Jahre (1615) durch seinen Brader Friedrich Heinrich die Grafschaft Ravensberg besetzen. Histor. Schauplatz p. 161.

<sup>2)</sup> Auch noch in einer Resolution vom 21sten Jun. 1616 erklären die hochmögenden Staaten, dass, da sie als nächste Nachbaren in dieser wichtigen Sache am meisten interessirt seien, sie es ihrer eigenen Erhaltung wegen für angemessen hielten, das Haus Brandenburg, den Einfällen der Spanier gegenüber, im Besitze zu erhalten, und demnach dem Heinrich Ludwig v. Hatzfeldt zu Wildenburg als. Befohlshaber aufgetragen hätten, nöthigen Falle Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Rousset: kist. de la succession. II, 106 sqq. --

<sup>3) —</sup> Hispanis interim Belgisque occupata loca insidere pergentibus, queis Principes obnexii precario fere regimine agebant, illustri documento, quam periculosum debilioribus sit, potentiores in auxilium vocare. Pufendofride reb. gest. Frid. Wilk. IV. S. 21. p. 219. —

<sup>4)</sup> Hopp: Beschreib. v. Cleve. (1655) p. 198. —

prinz Georg Wilhelm, dessen Statthalterschaft vom Ende des J. 1613 bis kurz vor seinem Regierungsantritte dauerte 1), vermochte innerhalb dieser Zeit im dem seinem Hause migewiesenen Länderantheile zu gelangen, noch Welfgang Wilhelm zu dem seinigen. Die Spunier vorzüglich sogen der Land auf die furchtbarste Weise aus, und abten aller Orth den grössten Gewissens - und Glaubensdruck gegen die Protestanten 2); sie blieben nicht allein, trotz aller Aufforderungen und Abmahnungen, sondern erwählten auch, als der zwölfjährige Waffenstillstand mit den Niederlanden (1621) ein Ende genommen hatte, diese Gegenden zum effenth Schlachtfeide 3), weshalb von diesem Zeitpuncte an bis # dem Umschwunge, weicher auch hier durch die Erschelning Gustav Adolph's auf deutschem Boden herbeigestätt. wurde, Brandenburg an Einkünsten aus den rheinischen Landschaften so gut als gar nichts sog. Der Pfalzgraf vin Neuburg war zwar etwas besser gestellt, da er von den

<sup>1)</sup> Die Verwaltung der elevischen Statthalterschaft (1618 – 1617) brachte ibn zuerst mit dem Grafen Adam zu Schwarzenberg in nähere Verbindung. (Westermann:) Räckblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 130. 131. —

<sup>2) (</sup>Westermans:) Rückblick. p. 182 fgg. — Nach eines kurf. brandenburg. Befehlsschreiben an die Amtleute weges derer von spanischen und italienischen Garnisonen de facts turbirten reformirten Gemeinden des Fürsteatham's Gälck und in locs deturbirten Predigern, d. d. Cleve 30. Jul. 1616, wird der von jenen Garnisonen gegen den Prediger in Gelenkirchen ausgesprochenen heftigen Bedräuung Erwählung gethan: ihm Nase und Ohren abzuschneiden. Gründliche Demonstration des wahren Verstandes und rechter Kraft der brandenb. und neuburg. Reversalien von 1662. Amsterdam. 1663. 4. Anhang. p. 20. 21. —

<sup>8)</sup> Am 20sten Jan. 1622 ging bereits das van den Hellanden besetzte Jülich, und am 17. Jul. desselben Jahre Stad und Castell Goch, welches letztere ebenfalls seit dem März 1611 für Brandenburg besetzt gehalten hatten, an di Spanier über, was hauptsächlich seinen Grund darin hatte dass die Streitigkeiten zwischen Arminianern und Gdussisten in Holland selbst bedeutende Truppenmassen nicht machten, und deshalb diese Gränzgegenden gewehwich wurden. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprücks. (1766) p. 163. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch

paniern, seinen Beschützern, mehr geschoat wurde; alein zum ruhigen Genusse gelangte zuch er nicht. Vergeens wandte er sich zu wiederholten Malen mit Beschweren nach Brüssel, - vergebens suchte Brandenburg durch bechluss eines neuen Vertheidigungsbündnisses mit den lolländern (1622) diese mehr, als bisher, in sein Interesse n ziehen 1), und eine Räumung des Erbschaftsgebietes erbeizuführen. Da aber alle diese Schritte nicht sum Ziele ahrten, und dazu noch die possidirenden Fürsten von den tänden des erschöpften Landes angegangen wurden, der ränzenlosen Verwirrung durch eine, wenn auch nur temerare, Einigung ein Ende zu machen, - auch selbst Meve, die brandenburgische Residens, im J. 1624 auf arne Zeit in die Hände der Spanier gerieth 2), so kam s su neuen Verhandlungen swischen den beiden Fürsten elbet, als deren Ergebniss der erste Düsseldorfer Provisional-Vertrag (vom 11. Mai 1624) 3) anguseion ist.

<sup>1)</sup> Das Bleiben der Hollunder im Clevischen wurde jetst zur Sicherheit einer im J. 1616 von Kurf. Joh. Sigismund in Holland negozirten, von den Generalstaaten garantirten (der a. g. Huseiserschen) Schuld stipulirt, Histor. Schauplatz. p. 167. — Der Vertrag wurde durch Graf Adam Schwarzenberg 16. März 1622. (Histor. Schauplatz. p. 164 hat: 30. Mai) im Hang abgeschlassen. Er sollte bis zur Herstellung des früheren Besitzstandes, oder zur endlichen Erledigung den ganzen Streits duuern. Ausserdem wurde Höhe der Sabsidien und der Truppenstellung vernbredet. Rousset: hist. de succession. 1. 108. — Knapp: Regenten- und Volkogesch. von Jülich etc. III, 216. — (Westermann:) Rüchblick u. s. w. p. 141. —

<sup>3)</sup> Sie wurden kurz darauf wieder durch Friedrich Heinrich (der Verf des Rückblicks p. 143 hat fälschlich: Moritz) von Oranien vertrieben. Histor. Schauplatz, (1740) p. 167.

<sup>8)</sup> Er wurde, wie sches erwähnt, brandenburgischer Seits abgeschiessen durch den Grafen Adam zu Schwarzenberg, kurf. Rath und Oberkammerherrn, in Geschäften Seines kurf. Durchl. in diese Lande gereiset etc., und findet sich bei Lendorp: Act. Publ. 11, 6. p. 815 fgg. — Rousset: hist. de la succession. 11, 67 fgg. — Abel: Preuse. Staatsgeographic. II, 297. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. S. 23. p. 219 fg. — Hopp (Be-

Diesem gemäss sollte, weil bei einer so verwerrener und so sehr mit Partei - Interessen verflochtenen Angelegenheit eine rechtliche Entscheidung nicht so bald zu erwarten sei, bis zu ausgemachter Sache, jedoch sebeschadet der von Seiten der Prätendeuten auf das Ganze behaupteten Rechte 1), vorläusig der Successionsstrek durch diese Uebereinkunft erledigt werden. Letztere bietet die Eigenthümlichkeit dar, dass, obwohl die vermittelnden Mächte nicht ausgelassen werden, doch der kaiserlickt Hof mehr, als früher, erwähnt und angezogen wird, wel man bei der steigenden Macht desselben hoffen machte, nur durch ihn eine endliche Ausgleichung erlangen zu kienen. Der Gedanke der Aufrechterhaltung der Unier sämmtlicher Erbechaftslande wurde zwar nom in eil auch jetst noch festgeheiten, der Sache nach aber aufgegeben, wie sich aus mehrer estimmungen des Vertrijf ergieht. Weil man es wiin: nswerth oder nothwendig in ten mochte, die Intriguen und den Widerstand der wiehlig sten unter den bisher nicht berücksichtigten Mitprätendentes zu beseitigen, wurden denselben, jedoch nur gegen verherige Anerkennung dieser Vertragsbestimmungen, gventuell cinzelne Theile der Erbschaft zugewiesen. Um alle Umtrieben in den Familien der Hauptprätendenten selbs zu begegnen, und die Entscheidung in möglichet werige Hände su bringen, ward überdies die unstreitig nicht in Rechte begründete, später zu vielen Weiterungen Anlass gebende Bestimmung getroffen, dass kunftig die Succession nur dem Mannsstamme der possidirenden Firsten zustehen solle, und zwar, was sehr auffallend &

schreib. v. Cleve. Ausg. v. 1655. p. 198.) nennt ihn: die project eines Vergleiche, so gleichfalls nicht verfassen, wollen." — Knapp (Regenten - und Veltagenthisme Jülich u. s. w. III, 216,) hat fülschlich: 10: Mai: 1654. — Der Verf. des Rückblicks. p. 143, setzt den Absehlen Vertrages ebenfalls unrichtig in den März den gennem Jahre. Histor Schnupletz aller Rechtsansprüche u. s. "

<sup>1 1--</sup>

scheint, nicht überhaupt den männlichen Nachkommen der beiden ältesten Schwestern des verstorbenen Herzogs Johann Wilhelm, sondern nur denen der damaligen Repräsentanten beider Ansprüche, des Kurfürsten Georg Wilhelm und des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1).

Anlangend das bisher im Lande hausende fremde Kriegsvolk, so sollte eben sowohl die spanische, wie die nieder ländische Regierung dringend ersucht werden, ihre sämmtlichen Truppen zurückzuziehen. Um aber beiden Beschützern gleiche Sicherheit zu gewähren, sollte jedesmal, wenn die Spanier die Basatzung irgend eines Ortes abgeführt bätten, unverzüglich auch ein Platz von Seiten der Hollander geräumt werden, und umgekehrt. Nach erfolgter Räumang des Landes sollten bis auf Weiteres spanische Garmisonen nur noch in Wesel, Goch und Orsoy, - holländische in Rees, Emmerich und Ravenstein verbleiben; — 2) brandenburgischer Seits aber sollten besetzt, und von aften Parteien für neutral geachtet werden: Gennep, Lippstudt, Soest, Sparenberg und andere Orte der Grafschaften Mark und Ravensberg, - von neuburgischer: Jülich, Dusseldorf, Brugg 3) und andere feste Plätze der Herzogthumer Jülich und Berg 4).

Der Kaiser wurde, wie schon angeführt, vielfach erwähnt. Zuerst sollte derselbe im Allgemeinen um eine zustimmende Erklärung in Bezug auf den Vertrag, sodann aber im Besonderen, in seiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt und Oberlehnsherr, um seine förmliche und feierliche Ratification der in dem Tractate enthaltenen Bestimmungen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV, 22. p. 219. 220. -

<sup>2)</sup> Bei Rousset (hist. de la succession. II, 78.) ist Art. 7. vor den drei letztgenannten Orten aus Versehen die Erwähnung der Holländer unterlassen, weshalb dieselben fälschlich als den Spaniern zugewiesen erscheinen.

<sup>8)</sup> Abel: Preuss. Staatsgeogr. II, 279 hat Brugg; das ist wohl richtiger, als das bei Anderen erwähnte: Berg. Oder: Burg bei Lennep?

<sup>4)</sup> Art. 7. 27. 28. 29. 30.

über die Succession, und endlich um die gemeinsame Belehnung (investitura simultanea) der Possidirenden unterthänigst ersucht werden. Zugleich aber wollte man, de sich in der clevischen Kanzlei eine kaiserliche Declaration nebst Zusagebrief gefunden, worin Kaiser Maximilian L dem damaligen Erbprinzen (jungen Herzoge) von Cleve, Johann (III.), Gemahl der jülichschen Erbtochter Marie, gegen Entrichtung einer ansehnlichen Geldsumme die Zasicherung ertheilt, das Haus Sachsen wegen seiner "vermeinten" Ansprüche an die jülich - bergischen Lande "selbst "zu contentiren," kaiserliche Majestät als Maximilian's L Nachfolger, Erben und als regierenden Kaiser bitten, hechgemeldetes kurfürstliches Haus und die übrigen sächsischen Prätendenten zufriedenzustellen 1). — Dann auch sollten die Kronen England und Frankreich um eine Declaration angegangen werden, durch welche sie sich verpflichteten, ... wohl den Vertrag selbst aufrecht zu erhalten, sei es etwaigen Eingriffen der betheiligten Parteien, sei es anderen Competenten gegenüber, als auch ihre Vermittlung sur Erlangung der kaiserlichen Ratification eintreten zu lassen \*).

Die Union ward in dem Vertrage aufrecht erhalten, aber nur scheinbar und nominell. Beide Contrahenten sollten zwar verpflichtet sein, die Erbschaftslande gemeinsam zu beschützen, als wenn dieselben nur einen einen zigen Herrn hätten 3), sich ausserdem gegenseitig bei zustehen bei etwaigen Empörungsversuchen der Unterthanen 4); eben so ihren beiderseitigen Unterthanen ge-

<sup>1)</sup> Art. 3. — Das erwähnte wichtige Actenstück ist datit: Füssen 17. Jul. 1516. Kaiser Maximilian I. empfing von Herzog Johann 50,000 Goldgulden als Lehngeld, und übernahm dagegen die Verpflichtung, spätestens in swei Jahren das Haus Sachsen wegen seiner Forderung und Gerechtigkeit abzufinden, Hist. Schauplatz aller Rechtsanspr. (1740.) Beil. JJJ. p. 178. fg.—Vgl. Hopp Reschreib. von Clere (1655). p. 142. —

<sup>2)</sup> Art. 8

<sup>2&#</sup>x27; 1 rt ]

<sup>£ 42. -</sup>

genseitig völlige Verkehrsfreiheit zuzugestehn 1), wie nicht minder das Vertragswerk gemeinsam gegen alle übrigen Prätendenten aufrecht zu erhalten 2); auch sollten in der Zucunft fortwährend die in den Ehepacten der Herzogin Maie Eleonore von Preussen enthaltenen, und in den Verzichen der jüngeren Schwestern wiederholten, Bestimmungen vegen Sicherstellung der Religion in den jülichelevischen Landen von beiden Theilen unverbrüchlich chalten werden 3); ausserdem sollte jedem Theile oblieen, die ihm vorläufig angewiesene Landesportion ganz den Iten Privilegien und Statuten gemäss zu regieren 4); endich auch sollten beide Theile, ihre Erben und Nachkonsnen, den ganzen Titel und das ganze Wappen der Fürstenthümer Jülich, Cleve und Berg und der dazu gehöigen Grafschaften und Herrlichkeiten behalten und gebrauhen 5); aber das war auch Alles. Nicht einmal ine Veräusserung oder Zersplitterung der Erbchaftslande von Seiten des einen oder des andern Hauptratendenten ward verboten; in einem solchen Falle wurde ur dem andern Theile ein Verkaufsrecht ausbedungen () Me Archive sollten dergestalt getheilt werden, dass jeder contrahent die sich auf seinen Antheil beziehenden Docuente empfinge 7); den Kammerzieler sollte Neuburg ir Jülich, Brandenburg für Cleve nach Speyer entrichten \*). licht einmal die alten Landesgränzen wurden bei dieser rovisorischen Auseinandersetzung beibehalten. and eine Theilung der Herzogthümer Cleve und Berg tatt, dergestalt dass von dem letzteren der südöstliche,

<sup>1)</sup> Art. 42.

<sup>2)</sup> Art. 28.

<sup>8)</sup> Art. 2.

<sup>4)</sup> Art. 16.

<sup>5)</sup> Art. 18.

<sup>6)</sup> Art. 24.

<sup>7)</sup> Art. 39.

<sup>8)</sup> Art. 44.

an die Grafschaft Mark gränzende, zwischen Sieg und Agger belegene Theil, das Amt Windeck, getrennt, und der brandenburgischen Verwaltung zugewiesen wurde, während der Hauptbestandtheil des Landes dem Pfalzgrafen von Neuburg verblieb. Eben so ward im Norden des Herzogthums Cleve, von Ysselburg am rechten, nach Wisnekendonk am linken Rheinufer, eine Linie gezogen, und alles das, was, mit Inbegriff jener beiden Orte, von demselben nördlich belegen, sammt dazu gehörigen Schatzusgen, Renten, Zöllen und Diensten der Unterthanen, auch Lehen und Gerechtsamen, dem Pfalzgrafen überwieses, während der grösste, südlich belegene, Theil dem Kufftsten zufallen sollte 1). Marksteine und Wälle sollten zwa die neue Gränze bezeichnen, aber weder an der letzteres, noch sonst wo, ein Theil dem andern zum Verdruss und Schaden neue Befestigungen aufführen dürfen 2). Ausst dem erwähnten theilweisen Besitze der genannten Hersogthumer bekam Brandenburg noch die Grafschaften Mack und Ravensberg, Neuburg das ungetheilte Herzogthum Jalich und die Herrlichkeit Ravenstein. Wegen der Rechte und Einkünfte in Bezug auf die sonst noch in Flandern und Brabant belegenen Besitzungen sollte einem jeden Theile freistehen, abgesondert seine Ansprüche geltend zu machen Im Uebrigen sollte jeder die ihm sugewiesenen Landesthelle auf Reichs- und Kreis-Tagen vertreten, - der Anthel aber, den jeder an Reichs- und Kreis- Lasten zu übernelmen hätte, neu regulirt werden, mit Berücksichtigung der durch die Trennung Ravensteins von Cleve, Windeels von Berg, herbeigeführten Aenderung der Matrikel 3).

Die oben schon im Allgemeinen erwähnte wunderliche Regelung der Successionsverhältnisse bestand in Folgendem: Im Falle des Erlöschens der männlichen Descendenz des Kurfürsten Georg Wilhelm

<sup>1)</sup> Art. 14.

<sup>2)</sup> Art. 40.

<sup>3)</sup> Art. 15.

die Grafschaft Mark an Georg Wilhelem Bruder, den Markgrafen Joachim Sigismund und dessen männliche Erben, gelangen 1), während letzterem, als Descendenten Marien Eleonorens, doch unstreitig ein Auspruch auf die ganze Erbschaft zustand. - Falls auch Joachim Sigismunds männliche Nachkommenschaft ausgegangen sein würde, sollte die erwähnte Grafschaft dem kur - und fürstlichen Hause Sachsen (also gemeinschaftlich der ernestinischen und albertinischen Linie) verfallen sein, "sofern "dasselbe Haus, ehe der Verfall geschehen, sich zu dem "Vertrage verstehen, und gutwillig. dazu induciren lassen "werde 2). So Sachsen sich zuvor noch nicht accomodirt "haben möchte, solle die Grafschaft dem Pfalzgrafen Wolfngang Wilhelm und dessen männlichen Nachkommen frei "und ledig, sonder einigen Anstand, zufallen 3)." - Beim Ausgange der männlichen Descendenz des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm (wie es auch hier hicas, statt: der Descendenz der jülichschen Prinzessin Anna) sollten das Herzogthum Berg und der neuburgische Antheil an Cleve (Ysselburg und Winnekendonk nebst Zubehör) dem kurbrandenburgischen Hause frei und ledig verfallen sein 4). Das Herzogthum Jülich aber sollte in diesem Falle dem Pfaksgrafen August (jüngeren Bruder Wolfgang Wilhelms,) und dessen mämlicher Descendenz, und eventuell dem zweiten Bruder, Pfalzgrafen Johann Friedrich und dessen männlicher Nachkommenschaft zufalleu 5). Nach beider jüngeren Brüder und deren männlicher Descendeuten Abgange

<sup>1)</sup> Art. 17.

<sup>2)</sup> Art. 18.

<sup>8)</sup> Art. 19.

<sup>4)</sup> Art. 20.

<sup>5)</sup> Art. 21. — Die Benachtheiligung der Pfalzgrafen August und Johann Friedrich war, da sie beide Söhne der Prinzessin Anna, der zweiten Schwester Herzog Johann Wilhelms von Jülich, waren, eben so auffallend, wie die des Markgrafen Joachim Friedrich von Brandenburg, der ein Enkel Maria Eleonorens war.

sollte Jülich ebenfalls an den Kurfürsten von Brandenburg und dessen erbfähige Descendens, eventuell aber an den Markgrafen Joachim Sigismund und dessen Nachkommen fallen. Ein derartiger Erwerb Jülichs sollte aber dem Hanse Brandenburg nicht umsonst zufliessen. Vielmehr sollte der brandenburgische Erbe, wer derselbe auch sei, is einem solchen Falle dem nach der Primogeniturordnung berechtigten ältesten männlichen Mitgliede der Linie Pfalz-Zweibrücken, so fern sich die letztere vor eintretendem Anfalle zu dieser Successionsordnung verstanden, nach eigener Wahl oder Bestimmung entweder den einen, oder anderen (brandenburgischen oder neuburgischen) Antheil von Cleve, oder die Grafschaft Mark, oder die Grafschaft Ravensberg frei und ohne Vergleich abtreten 1).

Aller Ungewissheit ein Ende zu machen, sollten die erwähnten Puncte, über welche man sich geeinigt, zu Papier gebracht, von beiden Seiten unterzeichnet, unterziegelt und feierlich beschworen, ausserdem auch öffentlich bekannt gemacht werden; erst nach geleistetem Eide sollte die Einräumung von Land und Leuten nach Inhalt des Vertrages an jede Partei erfolgen <sup>2</sup>).

Gleich nach dem Abschlusse dieses sehr complicites ersten Düsseldorfer Vertrages knüpfte Graf Schwarzenberg wegen des Abzuges der hollän dischen Truppen Unterhandlungen mit den Generalstaaten an. Dazu aber waren letztere jetzt um so weniger zu bewegen, weil die Spanier durch den nach zehnmonatlicher Belagerung erfolgten Fall Breda's, in dessen Befürchtung der grosse Oranier Moritz im Frühling 1625 verschied 3), in diesen Gegenden iemlich das Uebergewicht gewonnen hatten, und im Siegestaumel sich vielerlei Unregelmässigkeiten und Gewaltlichen, namentlich Bedrückungen der Protestanten in den Kristen, namentlich Bedrückungen der Protestanten in den Kristen.

<sup>1)</sup> Art. 23.

<sup>2)</sup> Art. 25. 49. 50.

Histor. Schauplatz aller Rechtsansprücken (1440 ... p. 198.

Frankenn:) Fückblick auf die Gesch v. Clever

Frankenn: Frankenne II. 4.

schaftslanden, erlaubten. Diese Bedrückungen wurden, als nach dem Unglücke der Dänen die jesuitische Partei immer mehr ihr Haupt erhob; auch in der Rheingegend so unerträglich, dass die Landstände der sämmtlichen jülich - clevischen Lande, die mit dem Düsseldorfer Vertrage gans unzufrieden waren, weil derselbe auf eine Zersplitterung der Erbschaft hinausging 1), im J. 1628 eine Deputation aus ihrer Mitte nach Wien abordneten, um sich des Kaisers Beistand zu erbitten, während zu gleicher Zeit (Sommer 1628) Graf Schwarzenberg von Kurbrandenburg an den kaiserlichen Hof abgeschickt wurde, um unter anderen durch Erlangung der kaiserlichen Genehmigung des Düsseldorfer Vertrages ein Ende der Leiden herbeizuführen, unter denen die rheinische Bevölkerung schon so lange seufzte 2). Angenchmeres, als diese doppelte Appellation an die kaiserliche Macht, konnte dem Kaiser Ferdinand II., der gerade damals mit seinen reactionären Entwürsen immer offener hervortrat, nicht begegnen. In der Hauptsache gewährte er nichts. "Der Kaiser werde es conniviren," äusserten einige kaiserliche Räthe gegen den Grafen Schwarzenberg, "wenn der Kurfürst sich mit Neuburg vergliche; "nur unter seiner Autorität könne dies nicht gesche-"hen, Sachsens wegen." — Dem letzteren aber spiegelte man, wie Schwarzenberg ebenfalls vernahm, die jülichschen Lande immer nur vor, um es im Zaum zu halten, damit es sich betrage und accomodire, wie man es in Wien gern habe 3). - Während also die Schwarzenbergsche Sendung ganz erfolglos war, nahm man von

<sup>1)</sup> Enimero et hoc pactum effectu caruit, quod Cliviae Ordines id improbarent, provinciae suae divisionem haud ferentes. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IV. §. 22. p. 220. — Vgl. Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 160. —

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 117. — Anno 1629 (9. März a. St.) ward mit Wissen und Communication Kaiserl. Majestät, des Königs von Spanien u. s. w. durch Adam Grafen zu Schwarzenberg vertragen etc. Hopp: Beschreib. v. Cleve. (1655). p. 198.

<sup>3)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 123. 124. -

Diesem gemäss sollte, weil bei einer so verwerrenen und so sehr mit Partei - Interessen verflochtenen Angelegesbeit eine rechtliche Entscheidung nicht so bald zu erwarten sei, bis zu ausgemachter Sache, jedoch aubeschadet der von Seiten der Prätendenten auf das Gaase behaupteten Rechte 1), vorläufig der Successionsstreit durch diese Uebereinkunft erledigt werden. Letztere bietet die Eigenthümlichkeit dar, dass, obwohl die vermittelsdes Mächte nicht ausgelassen werden, doch der kaiserlicht Hof mehr, als früher, erwähnt und angezogen wird, well man bei der steigenden Macht desselben hoffen mechte, nur durch ihn eine endliche Ausgleichung erlangen zu kinnen. Der Gedanke der Aufrechterhaltung der Unien sämmtlicher Erbechaftslande wurde swar nominell and jetst noch festgehalten, der Sache nach aber aufgegeben, wie sich aus mehreren Bestimmungen des Vertuge ergieht. Weil man es wünschenswerth oder nothwendig bet ten mochte, die Intriguen und den Widerstand der wiehlig sten unter den bisher nicht berücksichtigten Mitprätendenten zu beseitigen, wurden denselben, jedoch nur gegen weherige Anerkennung dieser Vertragsbestimmungen, evertuell cinzelne Theile der Erbschaft zugewiesen. ILm allen Umtrieben in den Familien der Hauptprätendenten sehe zu begegnen, und die Entscheidung in möglichet werige Hände zu bringen, ward überdies die unstreitig nicht Rechte begründete, später zu vielen Weiterungen Anless gebende Bestimmung getroffen, dass kunftig die Succession nur dem Mannsstamme der possidirenden Firsten zustehen solle, und zwar, was sehr auffallend &

. .

nchreib. v. Cleve. Ausg. v. 1655. p. 198.) nonnt ihn: "in "Project eines Vergleichs, so gleichfalls nicht verfanges "wollen." — Knapp (Regenten - und Velkugeniki von Jülich u. s. w. III. 216.) hat fälschlich 10. Mai: 1631. — Der Verf. des Rückblicks. p. 143, setzt den Absehlies des Vertrages ebenfalls unrichtig in den März des gesaustes Jahrs. Histor. Schauplatz aller Rechtsausprüche u. s. v. (1740) p. 166. —

<sup>1)</sup> Art. 1. —

scheint, nicht überhaupt den männlichen Nachkommen der beiden ältesten Schwestern des verstorbenen Herzogs Johann Wilhelm, soudern nur denen der damaligen Repräsentanten beider Ansprüche, des Kurfürsten Georg Wilhelm und des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm 1).

Anlangend das bisher im Lande hausende fremde Kriegsvolk, so sollte eben sowohl die spanische, wie die nieder ländische Regierung dringend ersucht werden, ihre sikmentlichen Truppen zurückzusiehen. Um aber beiden Beschützern gleiche Sicherheit zu gewähren, sollte jedesmal, wenn die Spanier die Basatzung irgend eines Ortes abgeführt bätten, unverzüglich weck ein Platz von Seiten der Hollander geräumt werden, und umgekehrt. Nach erfolgter Räumung des Landes sollten bis auf Weiteres spanische Garmisenen nur noch in Wesel, Goch und Orsoy, - holländische in Rees, Emmerich und Ravenstein verbleiben; — 2) brandenburgischer Seits aber sellten besetzt, und von aften Parteien für neutral geachtet werden: Gennep, Lippstadt, Soust, Sparenberg und andere Orte der Grafschaften Mark und Ravensberg, -- von neuburgischer: Jülich, Disseldorf, Brugg 3) und andere feste Plätze der Herzogthumer Julich und Berg 4). \_.

Der Kaiser wurde, wie schon angeführt, vielfach erwähnt. Zuerst sollte derselbe im Allgemeinen um eine zustimmende Erklärung in Bezug auf den Vertrag, sodann aber im Besonderen, in seiner Eigenschaft als Reichsoberhanpt und Oberlehnsherr, um seine förmliche und feierliche Ratification der in dem Tractate enthaltenen Bestimmungen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV, 22. p. 219. 220. -

<sup>2)</sup> Bei Rousset (hist. de la succession. 11, 78.) ist Art. 7. vor den drei letztgenannten Orten aus Versehen die Erwähnung der Holländer unterlassen, weshalb dieselben fälschlich als den Spaniern zugewiesen erscheinen.

<sup>8)</sup> Abel: Preuss. Staatsgeogr. II, 279 hat Brugg; das ist wohl richtiger, als das bei Anderen erwähnte: Berg. Oder: Burg bei Lennep?

<sup>4)</sup> Art. 7. 27. 28, 29. 30.

Schwarzenberg sodann auf weit schlechtere Bedingungen hin den Vertrag abschloss, für den er von der Gegenseite, dem Pfalzgrafen, sehr beträchtliche Schenkungen erhielt 1), und für den kurz darauf von seinem verrathenen Herm ebenfalls sich belohnen zu lassen er überdies noch die Usverschämtheit besass 2).

Die Puncte, wodurch sich der zweite Düsseldorfer Provisional - Contract von dem früheren unterscheidet, sied vornämlich drei. Sie betreffen erstens: die Daner des Vertrages; - zweitens: die Art der Regelung des provisorischen Besitzstandes, und drittens: Woise, in welcher von Seiten der Possidirenden in des Erbschaftslanden künftig die geistlichen Benefizien sollten vergeben werden. — Im Uebrigen leuchtet == dem ganzen Actenstücke die Furcht vor dem Kaiser, der damals auf der Spitze der Macht stand, so wie des Uebergewicht, dessen sich, im Gefolge des Sieges der kaiserlichen und ligistischen Waffen der den Jesuiten befreundete Wolfgang Wilhelm erfreute, überall herver. Unter den Gründen, die zum Abschlusse des Vertrages getrieben, wird im Eingange auch angeführt: "damit wicht "diese Länder gänzlich vom römischen Reiche abgertese "würden;" — der kaiserlichen Majestät, als dem allergal-

<sup>1)</sup> Er empfing (1629) zuerst von Wolfgang Wilhelm das grant bergische Kirchspiel Lindlo; da aber der, in democision angesessene, Adel sich gegen die gräßliche Gerichtshabet sträubte, so erhielt er statt dessen zur Entschädigung de Freiheit Huckeswagen nebst dem Hofe Remshagen, und zwar beide ganz von Berg getrennt. Die Einkünfte aus bidden, und aus dem ebenfalls ihm damals geschenkten Austen Monjoye wurden auf 5000 Rthl. angeschlagen, währeit man damals das ganze landesherrliche Einkommen von Herzogthum Berg auf 22,838 Rthl. schätzte. Commer: Schwarzenberg. p. 224. 228. 229.

<sup>2)</sup> Im J. 1630 empfing er von Kurf. Georg Wilhelm des Ast Neustadt nebst drei Kirchspielen, die, zuenmmen mit den früheren Schenkungen Johann Sigismund's, die wichtige Herrschaft Neustadt ausmachten, welche nach des Kreismatricular - Anschlage von 1702 zu 51 Mann zu Des und 25 zu Ross angeschlagen war. Cosmar: Schwerzeberg. p. 229, 231. —

gsten Lehnsherrn und höchster Obrigkeit, solle die schulge Ehre erwiesen und der Contract auf's allerunterthänige angezeigt werden, mit Hoffnung, dass derselbe mit geigtem Gemüthe werde angenommen werden 1); - endh verpflichten sich schliesslich beide Theile, die ihnen heimgefallenen Länder nicht nur, wie es einem Fürsten ständig, den Privilegien und Immunitäten gemäss, admistriren zu lassen, sondern vor allen Dingen auch, wie sie vor Gott, der kaiserlichen Majestät und der chwelt verantworten könnten 2). Das Uebergewicht olfgang Wilhelm's, der bereits im J. 1626 die Jesuiten seinen Landesantheil berufen, in dem letzteren im J. 28 schon achtzig reformirte Kirchen gänzlich hliessen, im J. 1629 aber allen seinen Beamten den Refehl tte zukommen lassen, katholisch zu werden, - übeript seine Verfolgungen der Protestanten gleichzeitig mit m Emporkommen der Ligue ausgedehnt und verstärkt tte 3), tritt eines Theils klar aus der offenbaren materiel-1 Uebervortheilung des Hauses Brandenburg bei der Theiig, andern Theils aus den an vielen Stellen einseitig a dem Pfalzgrafen gestellten Vorbehalten, sowohl in zug auf das Ganze der Erbschaftslande, wie hinsichth der in Anspruch genommenen Freiheit, später nach tdünken zu seinem Vortheile Aenderungen vornehmen zu rfen 4), hervor, während dem entgegen von brandengischer Seite kaum bescheidene Wünsche geäussert rden. Es ist demnach der Vorwurf, den Cosmar verge-18 zu beseitigen sich bemüht 5), durchaus gerechtfertigt

<sup>1)</sup> Art. 2. — Auch dem Könige von Spanien und der Infantin in Brüssel, so wie den Generalstaaten, sollte der Abschluss des Vertrags mit der Bitte angezeigt werden, die Truppen endlich abführen, und künftig durch dieselben nur einen Ort höchstens in dem Erbschaftsgebiete besetzt halten zu lassen. Art. 3. —

**<sup>2)</sup>** Art. 19. —

<sup>8)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 135. — Knapp: Regentenund Volksgeschichte von Jülich u. s. w. III, 256. —

<sup>4)</sup> Art. 14. 17.

<sup>5)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 219 fgg. -

an die Grafschaft Mark gränzende, zwischen Sieg und Agger belegene Theil, das Amt Windeck, getreunt, und der brandenburgischen Verwaltung zugewiesen wurde, während der Hauptbestandtheil des Landes dem Pfalzgrafen von Neuburg verblieb. Eben so ward im Norden des Herzogthums Cleve, von Ysselburg am rechten, nach Wisnekendonk am linken Rheinufer, eine Linie gezogen, und alles das, was, mit Inbegriff jener beiden Orte, von demselben nördlich belegen, sammt dazu gehörigen Schatzungen, Renten, Zöllen und Diensten der Unterthanen, anch Lehen und Gerechtsamen, dem Pfalzgrafen überwiesen, während der grösste, südlich belegene, Theil dem Kurftrsten zufallen sollte 1). Marksteine und Wälle sollten zwar die neue Gränze bezeichnen, aber weder an der letzteren, noch sonst wo, ein Theil dem andern zum Verdruss und Schaden neue Befestigungen aufführen dürfen 2). Ausser dem erwähnten theilweisen Besitze der genannten Herzogthümer bekam Brandenburg noch die Grafschaften Mark und Ravensberg, Neuburg das ungetheilte Herzogthum Juich und die Herrlichkeit Ravenstein. Wegen der Rechte und Einkünfte in Bezug auf die sonst noch in Flandern und Brabant belegenen Besitzungen sollte einem jeden Thele freistehen, abgesondert seine Ansprüche geltend zu machen. Im Uebrigen sollte joder die ihm zugewiesenen Landestheile auf Reichs- und Kreis-Tagen vertreten, - der Anthe aber, den jeder an Reichs- und Kreis- Lasten zu übernehmen hätte, neu regulirt werden, mit Berücksichtigung der durch die Trennung Ravensteins von Cleve, Windecks von Berg, herbeigeführten Aenderung der Matrikel 3).

Die oben schon im Allgemeinen erwähnte wunderliche Regelung der Successionsverhältnisse bestand in Folgendem: Im Falle des Erlöschens der männlichen Descendenz des Kurfürsten Georg Wilhelm selbs

<sup>1)</sup> Art. 14.

<sup>2)</sup> Art. 40.

<sup>3)</sup> Art. 15.

die Grafschaft Mark an Georg Wilhelms Bruder, den Markgrafen Joachim Sigismund und dessen männliche Erben, gelangen 1), während letzterem, als Descendenten Marien Eleonorens, doch unstreitig ein Anspruch auf die ganze Erbschaft zustand. - Falls auch Joachim Simännliche Nachkommenschaft ausgegangen sein **gism**unds würde, sollte die erwähnte Grafschaft dem kur - und fürstlichen Hause Sachsen (also gemeinschaftlich der ernestinischen und albertinischen Linie) verfallen sein, "sofern "dasselbe Haus, ehe der Verfall geschehen, sich zu dem "Vertrage verstehen, und gutwillig. dazu induciren lassen werde 2). So Sachsen sich zuvor noch nicht accomodirt "haben möchte, solle die Grafschaft dem Pfalzgrafen Wolfngang Wilhelm und dessen männlichen Nachkommen frei "und ledig, sonder einigen Anstand, zufallen 3)." - Beim Ausgange der männlichen Descendenz des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm (wie es auch hier hiess, statt: der Descendenz der jülichschen Prinzessin Anna) sollten das Herzogthum Berg und der neuburgische Antheil an Cleve (Ysselburg und Winnekendonk nebst Zubehör) dem kurbrandenburgischen Hause frei und ledig verfallen sein 4). Das Herzogthum Jülich aber sollte in diesem Falle dem Pfalzgrafen August (jüngeren Bruder Wolfgang Wilhelms,) und dessen mämlicher Descendenz, und eventuell dem zweiten Bruder, Pfalzgrafen Johann Friedrich und dessen männlicher Nachkommenschaft zufallen 5). Nach beider jüngeren Brüder und deren männlicher Descendeuten Abgange

<sup>1)</sup> Art. 17.

<sup>2)</sup> Art. 18.

<sup>8)</sup> Art. 19.

<sup>4)</sup> Art. 20.

<sup>5)</sup> Art. 21. — Die Benachtheiligung der Pfalzgrafen August und Johann Friedrich war, da sie beide Söhne der Prinzessin Anna, der zweiten Schwester Herzog Johann Wilhelms von Jülich, waren, eben so auffallend, wie die des Barkgrafen Joachim Friedrich von Brandenburg, der ein Enkel Maria Eleonorens war.

setzt, und zwar dergestalt, dass in allen den Fälen, is denen der früheren Landesherrschaft allein und ausschlicklich die Collation zugestanden, dem Kurfürsten von Brudenburg im neuburgischen Landesantheile die Verleihung wihrend der ungleichen sechs Monate (Januar, März, Minu. s. w.), dem Pfalzgrafen im brandenburgischen Antheis aber während der gleichen Monate (Februar, April, Januar, s. w.) zukommen solle. Wenn aber die Landesherrschaft früher das Recht der Verleihung nur zur Hälfte, während der s. g. Herren-Monate, besessen, so sollten jeden Theile in angegebener Weise drei Monate vorbehalten bleiben, und zwar dem Kurfürsten: Januar, Mai, September, dem Pfalzgrafen: März, Julius, November 1).

So gross auch die Opfer sein mochten, welche in Gemässheit dieses zweiten Düsseldorfer Vertrages auf Vertilassung Schwarzenbergs der Kurfürst von Brandenburg gen musste, und obwohl von seiner Seite schon am 31stei Mai 1629 die Ratification erfolgt war 2), so wurden destselben nicht einmal ungeschmälert die spärlichen Vortheile, welche ihm der Tractat verhiess, zu Theil. Die Verlassung dazu gab der Umschwung, welchen in dieser Gegend unerwartet damals das Glück der Waffen nahm. Die Holländer, namentlich von der clevischen Seite her während des Sommers 1629 im Innern ihres Landes furchtbar durch die Spanier bedrängt, erhielten plötzlich nach dieser Seite hin Luft durch die an's Wunderbare streifende, am 19ten August desselben Jahrs erfolgte Einnahmevon Wesel dem Hauptplatze, dem Arsenal und Vorrathsmagazin der Spanier und Kaiserlichen seit dem Jahre 1614, durch desses Besitz dem Feinde bisher der Einfall in das niederländische Gebiet ausserordentlich erleichtert worden war 3).

<sup>1)</sup> Art. 18.

<sup>2)</sup> Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 199.

<sup>3)</sup> Anno 1614 ab Hispanis, Duce Ambrosio Spinola, Vanis occupata, post mutationem novam templorum contra fidem datam, anno 1628 institutam, anno 1628 exactis annis occupationis plus minus 15 mirabiliter iterus 16,

dücken bedroht, mussten die Kaiserlichen und Spanier Herzogenbusch dem Prinzen Friedrich von Oranien preisgeben, das Gebiet der Niederlande und fast den ganzen Niederrhein verlassen, und sich auf Vertheidigung der Pfalz und der Reichslande beschränken 1). Dass unter solchen Umständen die Holländer gerade damals eben nicht sehr geneigt sein konnten, weder: ihre Truppen unverzüglich und gänzlich aus den jülich-clevischen Besitzungen zurückzusiehn, noch auch den Pfalzgrafen von Neuburg, den Verbundeten der Kaiserlichen und Spanier, der dem ihm zugestandenen Optionsrechte gemäss Cleve statt Bergs später zewählt hatte 2), zum Nachbar zu erhalten, weil durch des letzteren enge Verbindung mit den Spaniern diesen beständig der Weg in das Herz der Niederlande geöffnet worden wäre 3), ist leicht zu begreifen. Weder Schwarzenbergs Sendung nach dem Haag (im Sommer 1629), noch die persönliche Bewerbung Wolfgang Wilhelms bei den Generalstaaten, bewirkte die Räumung des jülich-clevischen Gebiets. Schwarzenberg erhielt nur Versprechungen, während er selbst in Bezug auf einen früher abgeschlossenen Subsidientractat und auf die im J. 1616 in Holland contrahirte, seitdem furchtbar angewachsene brandenburgische (s. L. Hufeisersche) Schuld sehr lästige Verpflichtungen für seinen Herrn eingehen musste 4). Und als endlich, nach lan-

August. asserta fuit. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. P. 11. p. 145. — Histor. Schauplatz aller Rechtsanspräche u. s. w. 172 fg.

<sup>1) (</sup>Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 167 fgg. 182. 183.

<sup>2)</sup> Rousset: hist. de la succession. I, 142. — Pauli: Allg. Preuse. Staatsgesch. VI, 581.

<sup>8)</sup> Rousset: hist. de la succession. I, 155. -

<sup>4)</sup> Vgl. den von Schwarzenberg mit den Generalstaaten (in Besag auf den zweiten Düsseldorfer Vertrag abgeschlossenen Tractat d. d. 31. Jul. 1629, bei Rousset: hist. de la succession. II. p. 111 fgg. — Ferner wurden Subsidientractaten wegen Unterhaltung der holländischen Besatzungen in den clevischen Plätzen zwischen Brandenburg und den Generalstaaten geschlossen: (2. April) 1632, 1635 und 1636. Histor. Schauplatz. (1740): p. 84. —

Vermittlung der Generalstaaten zwischen Brandenburg and Neuburg ein neuer Vertrag 1), zur Erläuterung des Disseldorfer Vergleichs vom vorhergehenden Jahre, abgeschiensen wurde, fielen die Bedingungen desselben noch nachtheliger für Brandenburg, noch vortheilhafter für Neuburg aus. Diese Hauger Convention, welche, wenn gleich sie nicht von Schwarzenberg abgeschlossen wurde, doch als das Ergebniss seiner Unterhandlungen erscheint, macht weder siner diplomatischen Kunst, noch seiner Redlichkeit Ehre; — aber eben so wenig den Holländern, die, um egeistische Zwecke willen, einen langjährigen treuen Verbündeten den gewandten und unermüdlichen Gegner desselben opferten.

Die Generalstaaten, wie schon erwähnt, wollten den Pfalzgrafen nicht zum Nachbaren, — was er durch den Besitz von Cleve geworden wäre 2). Dieses aber hatte er kraft des ihm im Vertrage von 1629 zugentandenen Rechte der Option, gewählt. Damit er von diesem Rechte abstable, mussten ihm, weil es zu Gunsten der Holländer gemink. Zugeständnisse gemacht werden. Diese erfolgten dem auch von holländischer Seite mit freigebiger Hand, und bestande in einer, für Brandenburg weit nachthelligeren Theilung. Weil man brandenburgischer Seits natürlich etwas schwirft war, so heisst es im Vertrage: die Generalstaaten hitten es durch ihre Deputirten, nach vielen mit den brandenburgischen und neuburgischen Gesandten gepflogenen Verhandlungen, endlich dahin gebracht, dass beider Theile Abgeordnete bezeugt: es missfalle ihnen gar nicht, das

I) Er findet sich lat. bei Londorp: Act. Publ. III, 1661, und bei Rousset: hist. de la succession. II, 116 seq.; deutsch aber bei Abel: Preuss. Staatsgeographis. II,
309 fgg. - Vgl. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüchs.
(1740). p. 178. -

<sup>2)</sup> Qui et quum sequenti anno Cliviam optaret, Belgae elititer, qui Neoburgicum en parte vicinum habere nolebant. Quite intervenientibus effectum fuit, ut Neoburgicus Montius de catu acquiesceret. Pufendorf: de red. gest. Frid. Fill. 10. 10. S. 23. p. 229.

Kurfürst in den nichsten 25 Jahren previserisch des rzogthum Cleve und die ganze Grafischaft Mark; der izgraf aber die Herzogthümer Jülich und Berg, und die rrechaften Ravenstein und Breskesand besitze, die Grafaft Ravens berg aber beiden Theilen unzertheilt 1) ism gleicher Geniessung der Oberherrschaft, Jurisdie i, der Einkünfte und jährlichen Nutzungen reservist rde. In allen übrigen Puncten sollte der Vertrag von 19 bestätigt sein und zur Erfüllung gelangen.

War dieser neue Vertrag für Brandenburg materieile htheilig, so war er für dasselbe nicht weniger forste ill schimpflich. Von neuburgischer Seite beste es keiner Ratification, weil der Pfalzgraf selbst den strag unterzeichnete, und dadurch genugsam seine Billing aussprach; — der brandenburgische Abgeordnets terzeichnete nicht mit, weil er dadurch seine Vollmachigewiss überschritten haben würde \*). Deshalb wurde dem ritusten eine drei - bis vier-monatliche Frist zur Abgabe ner Schluss - Erklärung zugestanden, zugleich aber die ohnag hinzugefügt, dass, wenn er sich welgere, der bem Vereinbarung beizutreten, dem Pfalzgrafen alle, zus

<sup>1)</sup> Auch diese Bedingung wurde nieht einmal erfüllt, vielmehr eine Theilung sehr zum Schaden des Kurfürsten vorgenommen, weshalb der große Kurfürst sich später vernäsiast sah, deshalb energisch Entschädigungsansprüche zu erheben, die ihm auch bewilligt wurden. Vgl. unten den Düsseldorfer Provisionalvergleich von 1647. Art. 2. 8. 9. — Dass Schwarzenberg noch ausserdem 300,000 Rthlr. für seinem Herrn ausbedungen, wie Cosmar (Schwarzenberg. p. 223.) erwähnt, darüber findet sich in der Convention nichts. Vielleicht ist die Bestimmung in einem geheimen Artikel enthalten. Hopp: Beschreibung von Cleve. p. 199, und anch ihm der Verf. des Rückblicks auf die Gesch. v. Cleve. p. 185 giebt die Summe, zu welcher sich Neuburg verstanden, auf 186,000 Rthlr. an. Pufendorf (de reb. gest. Frid. Wilh. 1V. 23. p. 221.) erwähnt 167,000 Rthls., zahlbar in dreijährigen Terminen.

B) Der Vertrag war bloss von dem Pfalzgrafen Welfgang Wilhelm und den fünf holländischen Deputirten unterseichnet. Bousset: hist. de la succession. II, 118.

elwing's Gosch. d. prouss. Staats. II, L.

dem vorigjährigen Tractate sich ergebenden Bechte, rechthalten bleiben sollten 1).

Apfangs hatte es den Anschein, als wunn durch dieses Vertrag den rheinischen Landen endlich einige Erleichtener Theil werden, und die definitive Ausgleichung des in ettalensstreits wesentlich angenähert werden sollte, - sprife lich seitdem der Pfalzgraf durch seine Vorstellungen in Madrid, Brüssel und Wien den Befehl des Reichstages augs wirkt hatte 2), dass die kaiserlichen, spanischen und Mis stischen Kriegsvölker die Erbschaftsländer gleichen Schrittes mit den Holländern räumen, und nur so lange noch Jäligh Opsoy und Sittard besetzt halten soliten, als Emperick Rees und Wesel sich in den Händen jener befünden. Ju April 1631 erfolgte auch endlich die Räumung in der ange gebenen Weise, und demit hörten für's erste die Centihutionen auf 3); - alleiu sehr bald setzte die Ausdebung des schwedischen Krieges die Grafschaft Ravensberg den Durchsügen, Brandschatzungen und Verheerungen der keier führenden Parteien aus; - und am Rhein wurde die Neutrelität der jülich - clevischen Besitzungen nur so lange van Spaniern und Holländern geachtet, als es die lebhafte etc. schwache Führung des zwischen beiden fortdauernden Krieges mit sich brachte. - Die damals in der Wesergegend immer mehr überhand nehmende Verwirrung wurde unter deren von der in der Grasschaft Ravensberg belegenen Statt Herford benutzt, um die von derselben zeit dem Jahre

<sup>1)</sup> Sin vere Serenissimus Princeps Elector Brandenburgensis proter spem atque opinionem difficultates quasdam maveret, queminus Tractationem hanc propiorem approbaret et meciperet, co casa Serenissimo Principi Neobargensi de jura sua si contractus praecedentis (9. Mart. 1629) initi confirmatique di competente, nihil quidquam derogabitur. Roma este hist. in la succession. II, 119.

<sup>2)</sup> Der Beschl wurde 9. December 1630 von Regendatz auch erinsen. Rousset: hist. de la succession. I, 168. — Histor. Schauplatz. (1740.) p. 179. — Vgl. Kwapp: Regental- und Volkageschichte von Jülich u. s. w. III., 222. — (W.estermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 186. —

<sup>8)</sup> Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. 1740. p. 178. -

49: auf dem Wege des Presesses besteitene Reicheumstelle von Jülich aber eifrigst besteitene Reicheumstelle und ittelbarkeit!) wirklich zu erlangen. Die Angelegenstelle blieb fast bis zum Ende des dreissigjährigen Kriegen erledigt, bis der grosse Kurfürst, nachdem ihm durch n dritten Düsseldorfer Vergleich (1647) die Grußschaft vensberg zuerkannt worden war, noch in demselben Jahre rebellische Bürgerschaft mittelst Waffengewalt zu Paaren ab, Besitz ergriff, und die Huldigung erzwang, worauf landesherrliche Bestätigung der Privilegien dem Orte als vensberg is cher Landstadt ertheilt wurde?).

Die Ruhe, deren die Gegend am Niederrhein, namenti das Herzogthum Cleve, geness, dauerte nur etwa vier ure. Im Sommer des Jahrs 1635 gab nämlich die Uebenopelang eines der wichtigsten strategischen Puncte an

<sup>1)</sup> Die Abbtissin von Herford hatte ihre Rechte über die Stadt 20. Mai 1547 (nicht 1545, wie Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Ill. 9. 19. p. 150 angiebt) durch Cossien dets Herzoge Wilhelm von Jülich, als Grasen von Ravensberg, übertragen, welcher Act vom Kaiver bestätigt war. Die Stadt aber widersetzte sieh dieser Uebertragung. Die Abtretung surk unde findet sich in der unten angeführten; gründlichen Deduction u. s. w. Anhang. Beil. 2. — Auch bei Teschenmacher: Anneles Jul. etc. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 158. p. 235 sq. — Die kaiserlichen Confirmationen, d. d. Regensburg 12. März 1557 (vom röm. Könige Ferdimand); d. d. Augsburg 21. Jun. 1559 (vom Kaiser Ferdimand I.); d. d. Augsburg 20. April 1566 (von Kaiser Maximilian II.), das. als Beil. 8. 4. 5. —

<sup>2)</sup> Der Gouverneur des Sparenberg'n, Obrist Ernst Wolfgang v. Eller, nahm 20. August 1641 im Namen des Kurfürsten Besitz; die Huldigung erfolgte am 7ten Docember desselben Jahrs. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 111, 19. p. 150. 152. — Vgl. den Düsseldorfer Vertrag von 1647. Art. 8. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 562. 564. 565. — Ausserdem ist anzuführen: die viel treffliches Material zur westphällschen Geschichte enthaltende, auf archivalische Quellen gestützte, damals publicirte brandenburgische Staatsschrift über den ganzen Streit: Gründliche Doduction anstatt Manifeste, der Hoheit, Erbgerechtigkeit, Gerichten und Rechten, so den Herzögen von Cleve, Gülich und Berg, als Grafen von Ravensberg, in der Stadt Hervorden zubehören, mit allem bisherigen Verlaaf vtc. Arabeim. 1652. 4. — Neu aufgelegt zu Paderborn, 1658. Vgl. Teschenmacker: Annel. ed. Ditmer. p465.

their wildlichen Grünze Holland's ; des zuf dez' Landspille swischen Rhein und Waal erbauten Forts Schenketschanz 1) durch die Spanier, welche jedoch dassilt nur bie som Frühling des folgenden Jahrs gegen die Bis-Muder behaupteten, Anlass, dass ganz Cleve mehrere it tiste lindurch von fremden Truppenschaaren überschwennig and fast zu Grunde geriehtet wurde. Hollinder und Prif gosen, welche letzteren jene bei der Wiedereroberung in berstitzten, wie Kaiserliche und Spanier, welche distille nie verstindern bemüht waren, schafen das Land telefant zu einem grossen Kriegslager um 2). In dieser Zeit aurt, we der vierschnjährige Kurprinz Friedrich Wäheld von Brandenburg, der sich damais der Studien wegen in Amhehn aufhielt, häufig des helländische Lager besuchte, mid titter dem Geräusche der Waffen ernsten Sinner den 1980 sen Oranier Friedrich Heinrich zum Vorbild auf sind kriegerischen Laufbahn, das wunderbare, meerde sene, nur durch mühevolle Anstrengungen zu Riffie Gresse emporgeblühte Land aber zum Muster Triedlichen Schöpfungen sich erkor.

You der Wiedereroberung des Forts Schenkestelunt (30. April 1636) durch die Holländer an 's) gerietien int alse elevischen Städte wieder in die Hände der leutstelle Ein in demselben Jahre durch den Grafen Schwarzeniung in Bezug auf die rheinisch-westphiliselten Ländet mit da Holländern abgeschlossenes Schutzbündniss brechte wir den Beschützern, nicht den Beschützten Vortheile '). Vielleibt

-- Auster in 1685 set des

<sup>1)</sup> Valis initium cet hiatus vulpis, alias Vossagath, whi proper pagnaculum Batavicum Gravewardanum (uni der lucch Gravewardanum dictum, et felome Ducis Clivorum duplex situm est. Teschenmacher: Anal. Jul. Cliv. etc. P. II. ed. Ditmar. p. 130.

<sup>2) (</sup>Westerman:) Rückblick auf die Gesch. v.: Chva. p. 188 fgg.

<sup>, 3)</sup> Bückblick p. 191.

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Stanteges
J. 1686 waren auch in den Jahr
Generalstaaten Verträge abgeschl

öchte schon damais des Bekickent des Landes eine hessere endung genommen haben, ween Kurfürst Goorg Wilhelm m in den Jahren 1636 und 1637 wiederhalt an ihn gesichten, und lebhaft durch den Prinzen von Oranien unterhtzten Bitten der clevischen Landstände, den Kurpringen riedrich Wilhelm zum brandenburgischen Statthalter in Age einischen Besitzungen zu ernennen, nachgegeben hätte. ber, sei es, dass Georg Wilhelm durch den Antrag der äude: ihnen den Prinzen als ein residirendes, reerendes, fürstliches neutrales Oberhaupt ap stellen, zu dem Verdachte geleitet wurde: "dass die eigdschen Unterthanen seiner Regierung müde und überdrügig geworden", — sei es, dess er den einzigen Sohn, den then des Kurhuths, in so feindlicher Umgebung und sp naser Ferne nicht für gesichert genug bielt, oder unvorhtige Schritte von Seiten eines so jugendlichen Fürsten sorgte, - er schlug wiederhelt das Gesuch ab: phwohl meelbe mit den lebhaftesten Wünschen des Kurprinsen zuminientral 1). So blieb also dem letzteren damals, diege uthahn verschlossen. Aber für die rheinischen Landschafn war es von grösster Wichtigkeit, dass der junge Herrber mit eigenen Augen die Noth jener Gegenden angehaut, dass er Land und Volk, seine Bedürfnisse und ine Hülfequellen, selbst hatte keunen gelernt. Dadurch er er, als, gereifter an Jahren, er einige Zeit darauf selbet I den Schauplats trat, bei weitem besähigter geworden, 1 Retter auch dieser Lande zu werden, als welcher er sch besonnenes, rasches und kräftiges Einschreiten sofort ch des Vaters Tode erscheint.

Als Friedrich Wilhelm am Ende des Jahres 1640 die

denburg gegen jene zu Subsidienzahlungen verpflichtete Rousset: kist. de la succession. 1, 165. 166. — Kanpp: Regenten - und Volksgesch. v. Jülich u. s. w. III, 229. 230. — Der Verf. des histor. Schauplatzes (1740) p. 180 erwähnt auch noch eines Provisionalvergleichs zwischen Brandenburg und Neuburg v. J. 1687 (?). —

<sup>1)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 805, -... 207.

" olden et mit Arepten eper Regierung angetreten dieselbe Politik die er r Mitte seiner Staten alf king, aber jeder Halbink Anwendung brachte. ere Freande, und, alete feind, withit er neue tich stark gemig mit i i kettet, befreit ein sich sich iten geschaffener Kraft erst von den Gegneral; denk von allen Fremden. s er die Mark Brandenbilg ichwetlen and durch fisie dirch eine Uebereinkunft Anschliessen an diese cht i is den Händen der krigfahrenden Parteien riss, auch: bereitete v er dati Seperatverhandlungen, er unverzüglich mit den hill tigen, im Westen :kriegenden 'Miichten: 'the knupfte, eine endliche der rheinischen Landstiff fi ten vor. Mit Oestreic fanden, als der Kurftigt wirk chstanden erhielt; lebhalt 1642 die Investitur mit at h die Belehnung int Unterhandlungen statt, den clevischen Besitzungen zu erlangen; alleis die Kaiserhaus gewährte il e letztere eben so westy, wh rhalb auf scine in der July belnem Vater, und verwies ren 1626 und 1630 geg klärungen. Beinen Veibbil deten, den Hollunder er aus religiöben und poli-• te, suchte er gellede del tischen Gründen zu sch l behutsam beizukommen, und bruchte sie alebaid zute Abschlusse eines Vergleichs, dem gemäss dem Hinis Bris denburg mehrere wichtige, von ihnen besetzt gehaltene utvische Plätze (Duisburg, Dinslaken und Holte) tibelgeben wurden 1). Ausser den Holländern hatten auch die Hosen, namentlich seit dem Jahre 1640, in mehrere! Stadte des west - und ost - rheinischen Cleve und der Grifschaft Mark Garnisonen gelegt; von diesen wurde die Felge dies durch Einwirkung der Krone Schweden (19. Octob. 1644) zu Stande gekommenen Uebereinkunft mit der Landgriffe Amalie, das Land ebenfalls befreit 2). Die Grafschaft

<sup>1)</sup> In vicien Oertern blieben die Hollander woch laufe Zell. Pauli: Allg. Preuss. Stantogesch. VI,

<sup>2)</sup> Das croto Einrücken der Hoosen 1 12 Oberbieble

ristian Ludwig von Lüneburg Kriegssteuern ausmachreiben ih erlaubt hatte, wurde ohne unmittelbares Einschreiten Kurfürsten von den ungebetenen Gästen befreit in idlich blieb noch die Ausgleichung mit dem Gegner, dem alsgrafen von Neuburg, übrig. Unmittelbar mit dem ben zu verhandeln, erlaubte die gereiste Stimmung des unfürsten nicht, der unverholen seinen Unwillen über die drückungen der Protestanten in Jülich und Berg durch und Pfalzgrafen, über die grünsenlose Uebervortheilung andenburgs beim Abschlusse der früheren Verträge, und iter über die vertragswidrige Theilung Ravensberg's äuste 2). Deshalb suchte man Vermittier. Die Intervention r Krone Polen, welche Neuburg, wegen seiner neuer-

des Grafen Caspar v. Eberstein erfolgte kurz ver dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms. (Ueberrumpelung von Ouikar 28. Sept. 1640.) Vorzüglich vielen Unfug übte ein · Unterbefehlshaber, der Obrist Carl v. Rabenhaupt. Die Verhandlungen wegen der Räumung wurden brandenburgischer Seits zu Cassel mit der Landgräfin durch den Grafen Johann von Wittgenstein, mit den hossischen Befehlehabern in Cleve seit Aufang 1648 durch den Chef der clo-vinchen Regierung, Johann Norprad, geführt. Die Hauptschwierigkeiten, welche hessischer Seits entgegengestellt wurden, bestanden in den an die Befestigung mehrerer Platze gewandten bedeutenden Kosten, und in dem Umstande, dass Hamm sich in den Händen der Kaiserlichen befand. Die von den Hessen besetzten Plätze waren: am linken Rheinnfer Goch, Cleve, Calkar, Cranenburg, Xanten, — am rechten Lippstadt. In der Convention vom 19. Octob. 1641 ward festgesetzt, dass Goch und die übrigen clevischen Orte sogleich, Calkar aber im Beginn des folgenden Jahrs geräumt werden sollte; die Contributionen sollten sofort aufhören; — der Kurfürst aber übernahm die Verpflichtung, wo möglich die Raumung Hamm's von Seiton der Kaiserlichen zu erwirken. Calkar und das west-'rbeinische Cleve ward im März 1645 eingeräumt; Hamm's Uebergabe erfolgte erst, nach vorhergegangener Besetzung colnischer Orte durch Brandenburg, nach drei Jahren, — die von Lippstadt erst im August 1648. — Plufen dorft de reb. gest. Frid. Wilh. I, p. 47. 48. 49. p. 41 agg. — Hopp: Beschreibung von Cleve (1655). p. 66. - Allg. Preuss. Staatsgeschichte. VI, 583. 584.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. I, S. 47. p. 41 og.

<sup>2)</sup> Rousset: hish' de la succession. 1, 171. 172.

dings mit dem polnischen Königsbeuse augeknäuften verwandtschaftlichen Verbindung 1), vorschlug, lehnte Friedrich Wilhelm jedoch ab, weil sein Gefühl für netlegele Ehre dieselbe anzunehmen nicht gestattete. Dagegen auchte er auf dem Osnabrücker Congresse die Schweden sich sightlich der jülichschen Erbschaft in sein Interesse au sicht. Dies gelang ihm aber nicht, weil Schweden in dieser die siehung, wegen der Verwandtschaft mit Zweibrücken, Janheit seigte 2). Darum blieb allerdings nichts Andres phrig. als unmittelbar mit dem Gegner su verbendels. Me Sprache, welche bei diesen Unterhandlungen 3) der gestä Kurfürst führte, war eine ganz andere, und konnte-das gans andere sein, wie sie sein Vater geführt, -- : wie schon während weniger Jahre seine Stellung im Reicht ibs durchaus andere geworden war. Es ist lediglich seinen heharrlichen und kräftigen Reclamationen wegen der seinst Hause durch die Verträge von 1629 und 1630 augustigen evidenten und enormen Läsion, wegen Nichterfüllung der abgeschlossenen Verträge von Seiten der Gegenpertiges wie wegen der vertragswidrigen Verfolgungen der geste tischen Unterthanen der Erbschaftslande durch Plats-Horburg sususchreiben, dass schon im Anfange des John 1664 also noch sieben Jahre vor dem Ablaufe der freiheren Trestaten, zu Düsseldorf ein neuer Provisional-Contract. Stande kam , der , wenn er auch noch keingsweges 🛲 gewünschte Ende des Streits herbeiführte, doch mehreut gegründeten Beschwerden des Kurfürsten abbeit manchem Betracht dem Hause Brandenburg weit gaastie gere Bedingungen verschaffte, und die definitive Ausgleichung vorbereitete durch stillenburg Aufhebung des 25jährigen gemeinschaftlichen Besitzung.

<sup>1)</sup> Der einzige Sohn Wolfgang Wilhelms, Pfalagraf Palagraf Wilhelm, hatte eich am 19ten Jun. 1642 mit der politichen Prinzessin Anna Katharina Constantia vermälle. Hoppi Beschreibung von Cleve. p. 204. —

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Prouss. Steategooch. VI, 588.

<sup>5)</sup> Seit dem J. 1644. Histor, Schauplatz (1749). p. 5000 A

irweiterung desselben bis mir gründlichen Eriedigung des itreits, d. h. auf unbestimmte Zeit, oder: auf imser und ewig 1).

Der dritte Düsselderfer Provisionalvertrag. bgeschlossen am Sten April 1647 durch Cenrad von Burgellorf. Oberkammerkeren und damaligen Glüstling des grossen inffirsten, ist unscheinend swar mur eine Bestätiung des Vertrages von 1629 und Verlängerung debation suf sehn Jahre, - in der That aber enthält derelbe die wichtigsten Abladerungen des letzteren zu Gensten kundenburgs. Zuerst wird, nach Hervorhebung der Thatache, dass der frühere Düsseldorfer Vertrag, trots seiner Er Brandenburg so unginstigen Bestimmungen, bis dabie meh dessen ungeschtet noch nicht zur Wahrheit geworden d, eine für den Kurfürsten weit vortheilhaftere Phoilung der Jülichschen Erbechaftslande angeordnet; rodenn wird ihm, wegen der erlittenen Becinträchtigungen, vine nicht unbeträchtliche Geldentschädjjung merkannt und gehörig versichert; - drittens wird sin kräftiger und würdiger Protest des Kurfürsten gegen He Anmangungen Pfalz - Neuburgs auf dem religiösen und tirchlichen Gebiete in den Vertrag eingerückt; viertens ler kirchliche Besitzstand und des Recht der Reigionsübung nach einfachen Normen fest geregelt 3). -Endlich ist noch hervorzuheben, dass Ton und Sprache des Vertrages scharf andeuten: wie der bisher verschtete und vernachlässigte Gegner sich in eine

Friedlich verfante histor. Nachricht von dem berähmten Jülichschen Successionastreit. Frankf. und Leipz. 1766. 4. p. 71. —

Die Religionebeschwerden waren während der Kriegsseiten, as sehr sie nuch su Klagen Anlass gaben, nicht sonderlich beachtet. Der grosse Kurfürst aber griff sie sogleich wieder zuf, um so mehr, da in den im J. 1609 zu Düsseldorf und Duisburg von Brandenburg und Neuhurg ausgestellten, van den Generalstanten genantirten Revorsalien fostgesetzt war, dass ein jeder in den Erbechaftstanden in seiner bisherigen Beligionsfreiheit belasses und geschützt werden selle. Histor, Schauplatz aller Rechtsansprüche. Ausgabe von 1740. p. 62. 68.

geachtete und gefürchtete Macht umgewandelt habe 1).

Vorbeigehung dessen, was in dem Büsselderfer ton 1647 r sis eine: Wiederholung früherer Us-7 ist "), besteht der nähere ishit te a Puncten s): Ten I , ind Ħ fo es: "dass, obwohl likes kushas · i 🕽 🖫 ge h surg zu Anfange den Freiit v Bri 1630 aus viel aflegirten Dr **1629** 1 ergleich v itirt haben, in Meinung, with tiven nicht: sidig und geheiten zu 🕬

2) Duhin gehören die Bestimmungen über Vertheilung der Art. 2000 chivo, der Reichs- und Kreis-Lasten, Callagia des Pfründen u. s. w. Art. 15.

<sup>. 1)</sup> Zur Bestätigung nusere Urtheile verweisen wir nut die, ten folgende Analyse des Vergleichs selbst. Cosmar unch hier wieder höchst ungläcklich als advocatus d anf. Um Schwarzenberg wegen seiner unverantwertlich Verhandlungen von 1629 zu rechtfertigen und rein zu lie . nen, Conrad von Burgedorf uber, desech andervel moralischen Werth hervorzuheben wir übrigena gera gemeint sind, herabzusetzen, wird als der elazige winn den Vertrages die winzige Herrschaft Car stein hervorgehoben. - Eben so unpassend ist det gleich zwischen dem zweiten Düsseldorfer Tractal i Frieden von St. Germain, zwiechen Adam Schatt und Franz Meinders, als brandenburgischen Untge Dort wurde der unter Vermittlung den Prinzen von no nien sicher zu erwartende Vortheit leichtulmeigrande Hunden gegeben, und unter lägnerischen Vorepielungen einem Günatlinge dessen Linfluss auf seinen Gebieles nutzt, letzteren zur raschen Annahme der anchtheit Vorschläge zu überreden, damit der Unterhändler bereichere; — hier war es die erdrückende Gewalt' französischen Uchermacht, der beharrlich und lange-Sciten des Unterhändlers widerstrebt war, und web endlich zu welchen ein Heldengemath, wie der grunde ! färst, durch Meinders gar nicht überredet zu werden best Nichts desto weniger halten viele noch heute solghe incolich unwahre Advocaten-Rabulistik für Gründlichheit 🗯 Unparteilichkeit. Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. ..... 232. —

<sup>3)</sup> Der Vertrag findet sich bei Dumont: Corps unbestal 71, 11. p. 886 sqq. — Abel: Prenss. Stantagengraphicuil, 312 fgg. — Die sonst so zuverlässigen Anguben: Pubulerfinish hier etwas ungenan. De reb. gest. ... in 1984 lill, 5. 122. p. 226. 221. — Hopp: Beschreibung v. Cleve (1886). p. 199. — Rousset: hist. de la succession. 238. ...

"sondern auf wirkliche Vollziehung des Anno 1614 bu! Xan-,ten abgehandeiten Provisional - Accords und Contracts and drungen, so haben dennoch, aus rühmlicher Liebs und Affection zur Einigkeit, und wegen gemeiner Rubemunk "Wohlfahrt dieser Lande, Sie eich endlich dazu verstandent duss, so fern der Vergleich von 1629 und 1630 zu Seitet. "Threr Durchlaucht von Neuburg in allen Puncten und Clau-,seln wirklich und in der That vollzogen würde, Sie es in sothanem Falle und mit der Condition dabei bleiben und iberuhen lassen wollen." Demnach wird der Vergleich von 1629 und 1630, in so fern er jetzt nicht ausdrücklich alireindert worden ist, für beide Theile und deren Nachfolger ausdrücklich erneuert und verlängert, ohne jedoch dalurch einem der Hauptprätendenten oder Dritten irgend etwas an ihren Rechten zu vergeben 1). · Die neu geregelte Theilung betraf vornämlich die Herrschkeit Ravenstein, welche durch den Hauptvertrag, med die Grafschaft Ravensberg, welche durch einen Nebenvertrag dem Hause Brandenburg überwiesen wurde.

Demnach sollte Kurbrandenburg während der Dauer den

interimevertrages und bis zur Beendigung des Hauptstreits

nebst allen damit verbundenen Rechten und Einkünften be-

Auen und geniessen: das Herzogthum Cleve, die Graf-

whaft Mark und die Herrlichkeit Ravenstein 2); und eben

<sup>1)</sup> Eingung and Art. 1. -

Nach Art. 5 und 6 übergiebt und räumt der Pfalzgraf von Neuburg, bis zu rechtlich oder gütlich ausgemachtem Successionastreite, zu Bezeugung seiner freundvetterlichen Affection und friedliebenden Gemüths, dem Kurfürsten von Brandenburg ein: die Herrschaft Ravenstela (welche dem früheren Vertrage gemäss dem Pfalzgrafen in solidum vorbehalten war), mit allen Pertinentien, Gerechtigkeiten, Regalien, Einkünften und Renten, ausdrücklich auch mit dem Besatzungsrechte (jus praesidii), jedoch mit dem Verbehalt, dass bis zum beendeten Successionsstreit nichts davon veralienirt werde, und dass das a.g. Ravensteinseche Haus in Brüssel mit seinen Zubehörungen nach wie vor dem Pfalzgrafen verbleibe, auch die Einkünfte bis zum ersten Mai des laufenden Jahrs in die pfalzgräfliche Casse flössen. — Auch musste sieh, auf ausdrückliche Casse flössen. — Auch musste sieh, auf ausdrückliche Casse flössen. — Auch musste sieh, auf ausdrückliche

so Pfalz-Neuburg: die beiden Herzegthümer Jülich und Berg, und bedingungsweise die Herrlichkeiten Wienenthal and Breskesand. Wegen Ravensberg wurden besenden unten su erwähnende, Bestimmungen hiszugefügt. Diete Besitzstand gestanden sich nicht allein beide Theile un. utb. dern sie gewährleisteten sich denselben auch noch gegentitig, bis su ausgemachter Sache, gegen des Hans Sachut, gegen Pfals-Zweibrücken, und sonstige Prätendanten, utst: sprachen überdies einander, mit keinem der egsähntt oder irgend einem anderen Prätendenten Separatyatrige. einzugehen, welche, wenn dennoch abgeschiesen: :: 100 verm herein null und nichtig sein sellten z). -- Was lich vensberg betrifft, so solite bekanntlich, in Gemischalt der Hanger Convention von 1630, diese Grafuchaft, von hab den Fürsten unzertheilt (pro indiviso) beseesten., maid auto sen werden 2). Nichts desto weniger hatte sich gleichtete auf Pfair-Neuburg die beiden anschnlichen und zufütt Aemter Sparenberg und Viotho angemasst, Brandenbergeits gegen sich mit dem unbeträchtlichen und wenig eintellichet Amte Ravensberg begnügen müssen 3). In Berng milde sen Punct erhielt der Vertrag die Bestimmung, dem Philit Neuburg, weil dasselbe dergestalt in den verflessentadis Jahren weit mehr genossen, als Brandenburg, ausser stelle botener Liquidation und billiger Recompensirung des saufi-

234

pflichten, während der Dauer dieses Provisionalvitelischen nicht allein an allen Orten der Herrschaft das rämischen tholische Religions - Exercitium frei und ungehindert statt lassen, sondern auch während dieser Zeit daseitet beim anderen Confession die Religionsübung zu gestatten. Act. I.

<sup>1)</sup> Art. 12. Vgl. Art. 19. -

<sup>2) — —</sup> dass beiderseite Durchlanchten Gesandten besonden seine sie missfalle ihnen gar nicht, — — dass die Ginkie. In vensberg beiderseite Durchlanchten unsertheilt und im gescher Genicssung der Oberherrschaft, Jurisdiction, künften und jährlichen Nutzung reservirt werde. Vg. Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 310.

<sup>8)</sup> Aus dem vierten Amte, Limberg, hatten beiderseits Durchisuchten, nach der Cammernithe Askingen, nichts genossen. Vgl. Art. 2. — Viethe was vietig wegen des Weserzells.

Genessenen, erklärt und beliebt habe, dass Kurbrandenburg sus denselben Aemtern (Sparenberg und Vlothe) nicht allein die ordinären Einkünfte und Renten, sondern auch die Beeden und Gefälle daraus desgleichen 18 Jahre lang a dute (also bis 1665) profitiren und geniessen solle 1). Well aber Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den neuburgischen Antheil an Ravensberg schon längst seinem Sohne Philipp Wilhelm: sa dessen Unterhalte überwiesen hatte, so überliess derselbe es letsterem, sich über diese Grafschaft und den Mehrgenuss der Einkünfte aus derselben, so wie über die künftige Regierung und Benutzung mit Kurbrandenburg zu einigen. Der describalb zwischen beiden Theilen abgeschlossene Separatvertrag, dem gemäss Ravensberg gänzlich dem Kurfürsten therieseen wurde, ward vom Pfalagrafen Wolfgang Wilhelm sedam alien Puncten und Cisusein nsch approbirt, mit untesechrieben und feierlich ratifizirt 2). - Auch erklärte Neuburg ausserdem, dem Kurhause Brundenburg endlich die Summe von 160,000 Rthi. verschaffen zu wollen, welche demselben wegen seines, durch die Verträge von 1629 und 1630 verletzten Interesses von Seiten der Stände der Hersofthumer Jülich und Berg habe zufliessen sollen. Zu diesem Behafe wolle der Pfalzgraf die erwähnten Landstände auf'e ernstlichste und inständigste adhortiren, nad wo möglich zur Zahlung vermögen 3); felle shes letztere sich nicht bereit erklärten, die Abtragung dieser Schuld innerhalb sechs Jahren zu übernehmen, so solltent nach Verfluss dieser Zeit der Pfalzgraf und sein Sohn die Zahlung, jedoch ohne Interessen und Kosten, zu leisten verpflichtet sein. Doch sollte es in diesem Falle dem

<sup>1)</sup> Art 2

<sup>2)</sup> Art. 8. — In Folge des Vergleichs zwischen dem groesen Kurfürsten und dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, d. d. 29. Mai 1649, überliess ersterer, gegen Emplang der ganzen Grafschaft Ravensberg, dem letzteren die Herrschaft Ravenstein. Pufendorf: de reb. gest. Prid. Wilk. 45. IV. S. 24. p. 229. — Vgl. (Westermann:) Räckblick auf die Gesch. von Cleve. p. 242. —

<sup>8)</sup> Art. 3.

Regierung angetreten hatte, "befolgte er hat Westen teben dieselbe Politik die er in der Mitte seiner Stanten all Anwendung brachte. Schlangenking, aber jeder Halblich feind, with er nest und sichere Freunde, und; bie-et Wich stark gering mit ihnen verkettet; befreit ich siele in nen geschaffener Kraft erst von den Gegnerst; denk von allen Fremden. Wie er die Merk Brandenbilt "direch eine Uebereinkunft mit Schweden and durch . field Anschliessen an diese Macht aus den Händen der kritif führenden Parteien ries, so such bereitete er dath Seperatverhandlungen, die er unversäglich in it den indeltigen, im Westen sich bekriegenden Müchten die kutpfte, eine endliche Befreiung der rheinischen Laufadis ten vor. Mit Oestreich fanden, als der Kurfteit wie 1642 die Investitur mit den Reichslunden erhielt. lebballs Unterhandlungen statt, um auch die Belehnung wit den elevischen Besitzungen zu erlangen; alleie die Kaiserhaus gewährte ihm die letztere eben so wenig, wh bemem Vater, und verwies dieserhalb auf seine in duffath ren 1628 und 1630 gegebenen Erklärungen. Seinen Weiteldeten, den Hollundern, die er uns religiöben und politischen Gründen zu schonen hatte, suchte er gefinde int behutsam beisukommen, und bruchte sie alebaid smir Ab schlusse eines Vergleichs, dem gemäss dem Ebiote Boir denburg mehrere wichtige, von ihnen besetzt gehidtene de vische Plätze (Duisburg, Dinslaken und Heite) libelgebu wurden 1). Ausser den Holländern hatten auch die Ho sen, namentlich seit dem Jahre 1640, in mehrere Stalle des west - und ost - rheinischen Cleve und der Griffelich Mark Garnisonen gelegt; von diesen wurde "im Feligi der durch Einwirkung der Krone Schweden (19. Octob. 1616) zu Stande gekommenen Uebereinkunft mit der Landeriffe Amalie, das Land ebenfalls befreit 2). Die Grafich

<sup>1)</sup> In viclen Ocrtern blieben die Hollander wach hause Zellen Pauli: Allg. Preuse. Stautogesch. VI, 184.

<sup>2)</sup> Das croto Einrücken der Hossen

Christian Ludwig von Lüneburg Kriegssteuern auswechreiben sich erlaubt hatte, wurde ohne unmittelbares Einschreiten des Kurfürsten von den ungebetenen Gästen befreit in Endlich blieb noch die Ausgleichung mit dem Gegner, dem Pfalzgrafen von Nouburg, übrig. Unmittelbar mit demseiben zu verhandeln, erlaubte die gereizte Stimmung des Kurfürsten nicht, der unverholen seinen Unwillen über die Bedrückungen der Protestanten in Jülich und Berg durch den Pfalzgrafen, über die gränzenlose Uebervortheilung Brandenburgs beim Abschlusse der früheren Verträge, und später über die vertragswidrige Theilung Ravensberg's äusserte 2). Deshalb suchte man Vermittier. Die Intervention der Krone Polen, welche Neuburg, wegen seiner neuer-

des Grafen Caspar v. Eberstein erfolgte kurz vor dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms. (Ueberrumpelung von Calkar 28. Sept. 1640.) Vorzüglich vielen Unfug übte ein · Unterbeschishaber, der Obrist Carl v. Rabenhaupt. Die Verhandlungen wegen der Räumung wurden brandenburgi-seher Seits zu Cassel mit der Landgräfin durch den Grasen Johann von Wittgenstein, mit den hessischen Befehlehabern in Cleve seit Aufang 1648 durch den Chef der clo-vischen Regierung, Johann Norprad, geführt. Die Haupt-schwierigkeiten, welche hessischer Seits entgegengestellt wurden, bestanden in den an die Befestigung mehrerer Plätze gewandten bedeutenden Kosten, und in dem Umstande, dass Hamm sich in den Händen der Kaiserlichen befand. Die von den Hessen besetzten Plätze waren: am linken Rheinnfer Goch, Cleve, Calkar, Cranenburg, Xanten, — am rechten Lippstadt. In der Convention vone 19. Octob. 1641 ward festgesetzt, dass Goch und die übrigen clevischen Orte sogleich, Calkar aber im Beginn des folgenden Jahrs geräumt werden sollte; die Contributionen sollten sofort aufhören; - der Kurfürst aber übernahm die Verpflichtung, we möglich die Raumung Hamm's von Seiten der Kaiserlichen zu erwirken. Calkar und das westrheinische Cleve ward im Märs 1645 eingeräumt; Hamm's Uebergabe orfolgte erst, nach vorhergegangener Beectzung colnischer Orte durch Brandenburg, nach drei Jahren, die von Lippetadt erst im August 1648. - Piefenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. I, p. 47. 48. 49. p. 41 agg. - Hopp: Beschreibung von Cleve (1655). p. 66. - Alig. Preuss. Staatsgeschichte. VI, 583. 584.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. I, S. 47. p. 41 sq.

<sup>2)</sup> Rousset: hist. de la succession. 1, 131, 172.

dings mit dem polnischen Königsbense angeknüpften verwandtschaftlichen Verbindung 1), vorschlug, lehnte Friedrich Wilhelm jedoch ab, weil sein Gefühl für netienele Ehre dieselbe ansimehmen nicht gestattete. Degegen sachts er auf dem Osnabrücker Congresse die Schweden sich sightlich der jülichschen Erbschaft in sein Interesse zu zieht. Dies gelang ihm aber nicht, weil Schweden in dieser de siehung, wegen der Verwandtschaft mit Zweibrücken, Lan heit zeigte 2). Darum blieb allerdings nichts Andtes ährlg, als unmittelbar mit dem Gegner zu verhandeln. Alt Sprache, welche bei diesen Unterhandlungen 3) der: grass Kurfürst führte, war eine ganz andere, und konnte-das gans andere sein, wie sie sein Vater geführt, - wie schon, während weniger Jahre seine Stellung im Reicht uit durchaus andere geworden war. Es ist lediglich seinen isharrlichen und kräftigen Reclamationen wegen der seine Hause durch die Verträge von 1629 und 1630 sugattigen evidenten und enormen Läsion, wegen Nichterfüllung der abgeschlossenen Verträge von Seiten der Gegenpartif: wie wegen der vertragswidrigen Verfolgungen der projecter tischen Unterthanen der Erbschaftslande durch Pfals-Honburg sususchreiben, dass schon im Anfange des Jahra 1612. also noch sieben Jahre vor dem Ablaufe der früheren Tretaten, su Düsseldorf ein neuer Provisional-Contract. Stande kam, der, wenn er auch noch keingsweges 🧦 gewünschte Ende des Streits herbeiführte. doch mehrent gegründeten Beschwerden des Kurfürsten schieft. manchem Betracht dem Hause Brandenburg weit ganstigere Bedingungen verschaffte, und die definitive Ausgleichung vorbereitete durch stillenburgente Aufhebung des 25jährigen gemeinschaftlichen Besitzetz

<sup>1)</sup> Der einzige Sohn Wolfgang Wilhelms, Pfalugraf Filien Wilhelm, hatte sich am 19ten Jun. 1642 mit der politichen Prinzessin Anna Katharina Constantia vermälk. Hoppi Beschreibung von Cleve. p. 204. —

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Prouss. Staatsgooch. VI, 582.

<sup>8)</sup> Seit dem J. 1644. Histor. Schauplats (1740). p. 48. x

Brweiterung deseiben bis nur gründlichen Erlediguig des Streits, d. h. auf unbestimmte Zeit, oder: (auf immer und ewig-1).

Der dritte Dässelderfer Provisionalvertred abgeschlossen am Sten April 1647 durch Conrad von Burgsdorf, Oberkammerherm und damaligen Güttetling des groeeds Kurfürsten, ist anscheinend zwar nur eine Bestätigung des Vertrages von 1629 und Verlängerung detselben auf zehn Jahre, -- in der That aber enthält derselbe die wichtigsten Abänderungen des letzteren zu Gunsten Brandenburgs. Zuerst wird, nach Hervorhebung der Thatsache, dass der frühere Düsseldorfer Vertrag, trotz seiner Ar Brandenburg so ungünstigen Bestimmungen, bis dahin auch dessen ungeachtet noch nicht zur Wahrheit geworden set, eine für den Kurfürsten weit vortheilhaftere Theilung der Jülichschen Erbschaftslande angeordnet; --sodann wird ihm, wegen der erlittenen Beeinträchtigungen, eine nicht unbeträchtliche Geldentschädigung merkannt und gehörig versichert; - drittens wird ein krüftiger und würdiger Protest des Kurfürsten gegen die Anmassungen Pfalz - Neuburgs auf dem religiösen und kirchlichen Gebiete in den Vertrag eingerückt; viertens der kirchliche Besitzstand und das Recht der Religionsübung nach einfachen Normen fest geregelt 2). — Endlich ist noch hervorzuheben, dass Ton und Sprache des Vertrages scharf andeuten: wie der bisher verachtete und vernachlässigte Gegner sich in eine

I) Gründlich versasste histor. Nachricht von dem befühmten Jülichschen Successionestreit. Franks. und Leips. 1789. 4. p. 71. —

Die Religionebeschwerden waren während der Kriegszeiten, so sehr sie auch zu Klagen Anlass gaben, nicht sonderlich beachtet. Der grosse Kurfürst aber griff sie sogleich wieder auf, um so mehr, da in den im J. 1609 zu Düsselderf und Duisburg von Brandenburg und Neuburg ansgestellten, von den Generalstaaten gerantirten Reversalien festgesetzt war, dass ein jeder in den Erbechaftslanden in seiner bieherigen Religionefreiheit belassen und geschützt werden selle. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. Ansgabe von 1740. p. 87. 88.

geachtete und gefürchtete Macht um gewandelt habe 1).

Mit Vorbeigehung dessen, was in dem Dünzeldeste Vertrage von 1647 nur als eine Wiederbolung früherer Usbereitikünfte ansuschen ist \*), besteht der nühere lahlt slesseiben vorzüglich in folgenden Puncten \*): Im Eingange heisst es: "dass, obwohl Ihre kunften illiche Durchisucht von Brandenburg zu Anfänge den Protigionalvergleich von 1629 und 1630 aus viel allegirten Uswechen und Motiven difficultirt haben, in Meinung, wir "Observanz desselben nicht schuldig und gehalten zu well,

<sup>. 1)</sup> Zur Bestätigung unsers Urtheils verweisen wir auf die. ten folgende Analyse des Vergleichs selbst. Cosmarti anch hier wieder hochet unglücklich nie auswester d anf. Um Schwarzenberg wegen seiner unverantwertlich Verhandlungen von 1629 zu rechtfertigen und rein zu bei nen, Conrad von Burgedorf aber, desecu anderschil moralischen Werth hervorzuheben wir übrigens gar, gemeint sind, herabzusetzen, wird als der einzige winn des Vertrages die winnige Herrochaft Bar etcin hervorgehaben. - Eben so unpassend ist. der J gleich zwischen dem zweiten Düsseldorfer Tractal Frieden von St. Germain, zwiechen Adam Schwill und Franz Meinders, als brandenburgischen Unterhindle Dort wurde der unter Vermittlung des Prinzes von no nien sicher zu erwartende Vertheit leichtelenige water Handen gegeben, und unter lägnerischen Vorspielungen. einem Gunatlinge dessen Linfluse auf seinen Gebieles natzt, letzteren zur raschen Annahme der undetheilig Vorschläge zu überreden, damit der Unterhändler bereichere; - hier war en die erdrückende Gewalt' französischen Uebermacht, der beharrlich und langente Seiten des Unterhändlers widerstrebt war, und welchen ein Heldengemäth, wie der grand Ei füret, durch Meinders gar nicht aberredet zu werden brane Nichts deste weniger halten viele noch hente gelebe intellich unwahre Advocaten-Rabulistik für Gründlichkeit un Unparteilichkeit. Vgl. Cosmar: Schwarzenberg. ... **232**. —

<sup>2)</sup> Duhin gehören die Bestimmungen über Vertheitung der Andrews Chive, der Reichs- und Kreis-Lasten, Calladia de Pfründen u. s. w. Art. 15.

<sup>3)</sup> Der Vertrag findet sich bei Dument: Corps unbestal. 71.

1. p. 886 sog. — Abel: Prenss. Staatsgeographic dl. 312 fgg. — Die soust so zuverlüssigen Anguben Pulsaderfande hier etwas ungenau. De reb. gest. Friel: Will. 18, 5.

24. p. 250. 221. — Hopp: Beschreibung von Cleve (1886) p. 199. — Rousset: kist. de la succession L. 1785 —

mabgehandelten Provisional - Accords und Contracts gestrungen, so haben dennoch, aus rühmlicher Liebe und Mection zur Einigkeit, und wegen gemeiner Ruhen und Vohlfahrt dieser Lande, Sie sich endlich dazu verutatdetig ass, so fern der Vergleich von 1629 und 1630 au Scitat urer Durchlaucht von Neuburg in allen Puncten und Clausein wirklich und in der That vollzogen würde, Sie es sothanem Falle und mit der Condition dabei bleiben und eruhen lassen wollen." Demnach wird der Vergleich von 29 und 1630, in so fern er jetzt nicht ausdrücklich alleidert worden ist, für beide Theile und deren Nachfolgen der der Hauptprätendenten oder Dritten irgend ets an ihren Rechten zu vergeben 1).

Die neu geregelte Theilung betraf vornämlich die Herrikeit Ravenstein, welche durch den Hauptvertrag, d. die Grafschaft Ravensberg, welche durch einen bezwertrag dem Hause Brandenburg überwiesen wurden masch sollte Kurbrandenburg während der Dauer den berimsvertrages und bis zur Becndigung des Hauptstreits bet allen damit verbundenen Rechten und Einkünften besen und geniessen: das Herzogthum Cleve, die Grafsaft Mark und die Herrlichkeit Ravenstein 2); und eben

<sup>1)</sup> Eingang und Art. 1. -

Nach Art. 5 und 6 übergiebt und räumt der Pfalzgraf von Neuburg, bis zu rechtlich oder gütlich ausgemachtem Successionsstreite, zu Bezeugung seiner freundvetterlichen Affection und friedliebenden Gemüths, dem Kurfürsten von Brandenburg ein: die Herrschaft Ravenstein (welche dem früheren Vertrage gemäss dem Pfalzgrafen in solidum vorbehalten war), mit allen Pertinentien, Gerechtigkeiten, Regalien, Einkünften und Renten, ausdrücklich auch mit dem Besatzungsrechte (jus praesidii), jedoch mit dem Verbehalt, dass bis zum beendeten Successionsstreit nichts davon veralienirt werde, und dass das s. g. Ravensteinseche Ihaus in Brüssel mit seinen Zubehörungen nach wie vor dem Pfalzgrafen verbleibe, auch die Kinkünfte bis zum ersten Mai des laufenden Jahrs in die pfalzgräfliche Casse flössen. — Auch musste sich, auf anadrückliches Verlangen des Pfalzgrafen, der Karfürst ver-

so Pfalz-Neuburg: die beiden Hersogthümer Jülich Berg, und bedingungsweise die Herrlichkeiten Wienenthal and Breskesand. Wegen Ravensberg wurden besonden unten su erwähnende, Bestimmungen himmgefügt. : Dista Besitzstand gestanden sich nicht silein beide. Theile se. dern sie gewährleisteten sich denselben auch noch gegensttig, his su ausgemachter Sache, gegen des Haus Sachett, gegen Pfalz-Zweibrücken, und sonstige Prätendenten. :: ter sprachen überdies einander, mit keinem der exachats eder irgend einem anderen Prätendenten Separatyatrige, einzugehen, welche, wenn dennoch abgeschiesens :: 1985 voca herein null und nichtig sein sollten 1). -- Was lie vensberg betrifft, so sellte bekanntlich, in Gemischt der Hanger Convention von 1630, diese Grafschaft, von his den Fürsten unzertheilt (pro indiviso) beseesen, mid mitte sen werden 2). Nichts desto weniger hatte sich: gleicht die auf Pfals-Neuburg die beiden anselmlichen und zulätt Acuter Sparenberg und Viotho angemasst, Brandenbergeite gegen sich mit dem unbeträchtlichen und wenig eintellijicht! Amte Ravensberg begnügen müssen 3). In Benng auf dit sen Punct erhielt der Vertrag die Bestimmung, dem Milit Neuburg, weil dasselbe dergestalt in den verflossinta il. Jahren weit mehr genossen, als Brandenburg, ausser stelle botener Liquidation und billiger Recompensirung des sauft-

لكور

pflichten, während der Dauer dieses Previsionskatten nicht allein an allen Orten der Herrschaft das römischellen tholische Religions - Exercitium frei und ungehinder der lassen, sondern auch während dieser Zeit dassibilit beite anderen Confession die Religionsübung zu gestatten. Ast.

<sup>1)</sup> Art. 12. Vgl. Art. 10. -

<sup>2) —</sup> dass beiderseits Durchlauchten Gesandten beidensteit es missfalle ihnen gar nicht, — dass die Ginden. Der wensberg beiderseits Durchlauchten unzertheilt und in cher Genicesung der Oberherrschaft, Jurisdictie. Er künften und jährlichen Nutzung reservirt werde. Vel Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 310.

S) Aus dem vierten Amte, Limberg, hetten beiderseits Durchlauchten, nach der Cammerrathe Asisgen, nichts genossen. Vgl. Art. 2. — Viethe was wistig wegen des Wesersells.

Genoesenen, erklärt und beliebt habe, dass Kurbrandenburg sus denselben Aemtern (Sparenberg und Viothe) nicht alleib die ordinären Einkünste und Kenten, sondern zuch die Beeden und Gefälle daraus desgleichen 18 Jahre lang a date (also bis 1665) profitiren und geniessen solle 1). Well aber Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm den neuburgischen Antheil an Ravensberg schon längst seinem Sohne Philipp Wilhelm in lessen Unterhalte überwiesen hatte, so überliess derselbe es etsterem, sich über diese Grafschaft und den Mehrgenass ber Einkünfte aus derselben, so wie über die künftige Repierung und Benutzung mit Kurbrandenburg zu einigen. Der Mescrheib zwischen beiden Theilen abgeschlossene Separatrestrag, dem gemäss Ravensberg gänslich dem Kurfürstun therieseen wurde, ward vom Pfalagrafen Wolfgang Wilhelm rednan allen Puncten und Clausein nach approbirt, mit unesschrieben und feierlich ratifizirt 2). - Auch erklärte Neurung ausserdem, dem Kurhause Brandenburg endlich die Summe von 160,000 Rthi. verschaffen zu wollen, welche lemselben wegen seines, durch die Verträge von 1629 und 1630 verletsten Interesses von Seiten der Stände der Hersetthamer Jülich und Berg habe zufliessen sollen. Zu dienum Behafe wolle der Pfalzgraf die erwähnten Landstände inf's ernstlichste und inständigste adhortiren, med wo möglich zur Zahlung vermögen 3); falle hes letztere sich nicht bereit erklärten, die Abtragung dieser. Schuld innerhalb sechs Jahren zu übernehmen, so sollen nach Verfluss dieser Zeit der Pfalzgraf und sein Sohn lie Zahlung, jedoch ohne Interessen und Kosten, zu leiten verpflichtet sein. Doch sollte es in diesem Falle dem

A 1 1 1 1

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 8. — In Folge des Vergleichs zwischen dem grossen Kurfürsten und dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm, d. d. 20. Mai 1649, überliess ersterer, gegen Empfang der ganzen Grafschaft Ravensberg, dem letzteren die Herrschaft Ravenstein. Pufendorf: de reb. gest. Prid. Wilk. lib. IV. S. 24. p. 229. — Vgl. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. von Cleve. p. 242. —

<sup>8)</sup> Art. 2.

Malagrafen freistehen; det ider i Zahlung den garwähsten Geldsumme dem Kursursten die Herrlichkeit Wynenthal itt ihrem gegenwärtigen Zustande, ohne dess die verhande nen Schulden und Beschwerden in den nüchsten Jahren vermehrt werden dürften, sum Genusse zu überlassen 3). Die religiösen und kirchlichen Verhältnisse watden durch Art. 14 und 18 geordnet. In ersterem beist to wortlich: "Dieweil auch Ihre Kurfürstliche Durchincht # Brandenburg verstanden, wasmassen Ihre Fürstliche Duskshucht zu Neuburg mit Ihrer Kurf. Durchl. von Kile ste weinigen Jahren wegen der geistlichen Jurisdiction sich verriglichen haben, so haben Ihrt Kurf. Durchl. von Bender-,burg hiemit und in Kraft dieses, für sich, Ihre Bra mund Nachkommen, ausdrücklich ausbedungen und protestill, "darein nicht consentirt oder beliebt, so kaben - sonim wich in diesem Falle ihr Recht ganz und in allem weintst mand vorbehalten. - Dagegen wollen Ihre Fürstl. Burddunkt won Neuburg bei solchem vorbesagten mit Kur-Kila aufg prichteten Accord, sie in Rechten begründet, wouddriest "fallende andere wichtige Ursachen und Impediministi (19) mit war denn allerdings eine Hinterthür zum Rücksuge inn gelassen) "bleiben, und deren unterhabenden Leuistig und "Jurisdiction inhüriren." — Hinzichtlich des kirchtichtich Besitzstandes und der Religionsübung ham ich überein, dass, da von beiderlei Glaubensverwandten: Mili Religionsbedrückungen wiederholt Klage geführt werden dieserhalb, und zwar spätestens sechs Wochen a dato: 400 Commission, bestehend aus qualifizirten und friedliches den Personen, niedergesetzt würde, die alle gravamins hören, alles fideliter und solide untersuchen, und nach Befinden beiden Fürsten geferigen soilte \*), auf dass dieses Werk alsofort auf folgenden Fuss dirigirt werde, nämlich: · ir fir / of

<sup>1)</sup> Art. 10.

<sup>2)</sup> Darunter gehörte auch die Klage über die Helfinder wie che, weil sie kraft des Kantener Vertrages dieh die Beschützungsrecht der Protestanten in diesen Landen ander

1) soliten die Kirchen mit ihren Einkünkten der jenigen Religionspartei sugestellt weident den djamp ben im J. 1600 mr. Zeit der aufgerinhteten Bedheite lien competirt intten;

2) sher das exercitium raligionis taim publicant quami privatum betreffend, and melle as damit verbleiben und belassen werden in solchett Stande, als es damit im J. 1612 qualibet anni patta sich befunden habe, also dass ein jeder, wanne die Sache selbst klar und richtig sei, das exercitium seiner Religion an und in den Orten, da ihm die Kirche nicht zukomme, in und auf seine Kosten erhalten möge.

Diese Bestimmung wegen der Religionsangelegenheiten milite (wurde noch insbesondere festgesetzt) zehn Jalite lang im Kraft bleiben, wenn nicht bis dahin der ganze Successionsstreit definitiv entschieden worden 1).

Zuletzt wurde noch rücksichtlich der Beziehungen und dem fremden Mächten, so wie zu Kniser und Reich dreierleitveneinbart. Zuerzt sollten beide Theile gemeinschaftlich den Kaiser, die Kronen Spanien, Frankreich und Schweden, so wie die Republik der Niederlande angeben, dahin zu wirken, dass endlich die jülich-elevischen Lande von den beschwerlichen fremden Garnisonen und Contributionen, namentlich den kaiserlichen und hessischen, befreit wärden?). — Zweitens sollte der neus Vergleicht zur dem Kaiser zur Confirmation vergelegt werden, — aber auch, wenn letztere nicht erfolge, von beiden Theilen und

£,

3 + 10 + 10 M

bon, einige katholische Elferer im Jülichschen und Bergischen, durch die Evangelischen hart bedrückt wenden
waren, aufgegriffen, und in Rheinbergen und Orsoy seit
1648 in Haft gehalten hatten. Auf Interzession des Kurfürsten erhielten diese jetzt unter der Bedingung ihre Frakk
heit wieder, dass sie künftig der Beunruhigung und Verfolgung der Evangelischen sich enthielten. Pafendorft de
reb. gest. Frid. Wilh. Magni. lib. IV. S. 24. p. 221. —

<sup>1)</sup> Art. 18. — Hopp: Beschreibung von Cleve. (1655). p. 200..

<sup>2)</sup> Art. 11.

deren Erben aufrecht erhalten werden <sup>2</sup>). — Endich dritens, das den Herzögen von Jülich und Cleve sustehende Mitdirectorium des niederrheinischen Kreises anlangend, so wurde, da der Kaiser zu beider Prätenden ten höchstem Präjudis die Administration desselben dem Kurfirsten von Cöln übertragen habe, auf Begehren des Kurfürsten von Branden burg festgesetzt: "dess von hönden Theilen conjunctim oder im gemeinschaftlichen Namm "das Directorium, und zwar so, dass dasselbe auf Kurfwersammlungen Tag für Tag abwechsele, geführt werden "solle." Zu diesem Behufe wollten auch beide Theile sich bemühen, durch die Zustimmung der übrigen Mitstänle des Kreises künftig zwei Vota zu erhalten <sup>2</sup>).

So viel auch für Brandenburg der Interimsvertrag war 1647 zu wünschen übrig lassen mochte, so lässt sich der behanpten, dass der Kurfürst durch denselben wenigstest theilweise die nachtheiligen Bedingungen, welche die friheren Vergleiche enthielten, wieder ausglich, dass darch denselben festere Prinzipien, als bisher, aufgestellt wurden, um die Hauptgegenstände des Streits zu erledigen, und den dadurch eine endliche und gründliche Aussöhnung und Ameeinandersetzung der Parteien bei weitem näher gerückt wurde.

Barum ging seit dieser Zeit des Hamptstreben des grossen Kurfürsten dahin, den bisherigen pro visorte seh en Zustand in jedem Betrocht in einen fost an eil bieiben den umzuwandeln, in dem ihm nur voultuig the widsenen Landestheile endlich Herr und Gebieter im werde, und überhaupt seine Dynastie und Herrschaft dusch kriftig Wurzeln und feste Bande mit dem Lande und Volke zu werknüpfen. Dazu war die Räumung des Gebiete von allen fremden Truppen eine der ersten Bedingungen. Die Hossen wurde er endlich in Folge gütlicher Uebensinkunft, de Kaiserliche nerst kurz vor dem Abschlusse des westphilischen Friedens, im September 1648, durch Anzensen

e e jare el

31 ml .

<sup>1)</sup> Art. 16. —

<sup>8)</sup> Art. 18.

2 Representien los. Bei seinen Freunden dist Beschätzfrij, a Hollundern, gelangen finn seine Unterhandiunglin d Vorstellungen nicht so leicht 1), trott dem dass er mit sem brandenburgisch-schwedischen Bündnisse drahte 1); behielten fortwährend einen grossen Theil seiner rheisften Provinsen besetzt, einer Seitz well tile immer stehn ist abgetragene, verrufene Hufeisersche Schuld finnen din hinreichenden Vorwand des Bleibens geb 2), anderur its und später, well nach dem Tode Wähelm's II. Win swien (1650) der Sieg der Oldenbarneveldschen Partei i die Abschaffung der Generalstatthalterschaft und der erfeidhauptmannswürde der Oranier (1651) in ihnen den räscht erweckte, dass bei dem Kurfürsten, der in weiter Besiehung zum oranischen Haute Mand, Gedäukten

Boreits im April 1618 ordeste er wegen der Rüsseing eine Gesandtschaft nach dem Haag (Philipp Morn, Otto Schwarin, Wirlch Bernonn und Job. Portunns) ab, die aber hald unverschteter Sache beimkehrte. Im Jun. hingen die aber hald unverschteter Sache beimkehrte. Im Jun. hingen die Gesandten noch einsmel dahin ab, um Emmerich und Gesausp nofert, die übrigen Plätze erentnelt innerhalb eine Seine Mortunum's von zehn Jahren zurücksuferdern. Indenent stehn feste war die Antwert abschäglich. "Ihra Treppen," biem es, "esien zuerst, um das kaiserliche Sequester abzuwengen, auf den Wunsch "Birndenburgs gekommen. Sed nee preszenkis tempera, it "milte inde odssetze, permittere. Die Previsionalverträße "Brandenburgs mit Neuburg güben keine Sichscheit, und "ihr Frieden mit den Spaniern verkindere diese nicht, "Neuburg zu unterstätzen. Wenn der Kurfürst ungestäm "naf der Räumung bestehe, so köunten eie nuch die Ausganf welche eie noch durch keinen Vertrag verzichtet. Wienderfordern." Pufendorft de reb. gest. Frie. Wilh, ib. III. §. 24. p. 156. 157. — Es blieben demnach, was sich mae dem Religiensrezusse von 1608 (Art. 111. §. 6) ergiebt, helländische Besatzungen im Cievischen, als Burribren der Ropublik, nach wie ver in Orsay, Büderich, Wesel, Rass, und Emmerich. Rouzsett hist. de la successia. I, 121. — (Wantermann z.) Räckblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 216.

istis urgendis cum Soccie foedus hune initurum minabentur. Pufandarf: de reb. gest. Frid. With. III, 21. p. 126. —

SASsitem jure retentionie integrum sili fore lieden jammbere, quond grande see alienum fuerit dissolutum. Pufendorfe de rob. gest. Prid. Wilh. III, 24. S. 181. ....

e l wing's Gesch. d. preuss, Staats II, 1.

der Herstellung der umgestürzten Ordnung wer. Dingennicht so unmöglich seien 1). Am meisten Hindernisse stellte de Benehmen von Pfalz-Neuburg der Verwirklichung der Unt würse des Kurfürsten entgegen. Denn trotz des im J. 1647 abgeschlossenen Vertrages hörten von Seiten Neuburgs Bedrückungen der Protestanten in Jülich und Berg, dem daselbst über 60,000 lebten 2), nicht auf, wodurch der grosse Kurfürst, seiner innegsten Gesinnung zuwider, sch zur Anwendung von Repressalien gegen die in seinem Len desantheile ansässigen Katholiken veraulasst sah. Auch is Bezug auf die Erbschaftsangelegenheit, stimpte jus diese Zeit das pfalzgräfliche Haus wiederum einen zienlich hohen Ton an, weil die Krone Schweden, an welche 🙌 letztere sich, wegen der verwandtschaftlichen Beziehner zwischen der Königin Christine und der pfälzischen Zweibrücken, gewandt hatte, auf dem Friedenscongret mit Eiser die pfülzischen Ansprüche unterstützte, de dies ben ein willkommenes Gegengewicht gegen die von Brandesburg gestellten Anforderungen bildeten 3). Als aber wegen der letzteren eine Einigung stattgefunden hatte, heldmæste sich Schweden nicht mehr um jene. Und so setzte to der grosse Kurfürst vorzüglich bei den friedenschliessenden Michten, die anfangs die Ansprüche auf die Jülichsche Rebichs als einen Gegenstand der Beschwerden erledigen welken, durch, dass sowohl Zweibrücken mit seiner Pritensist auf die Hälfte der streitigen Lande +), wie das Haus Sack-

<sup>1)</sup> v. Kampon: Gesch. der Niederlande. II, 186, -

<sup>2)</sup> Pufendorfi de reb, gest. Frid. Wilh. W.; 25, p., 221. – Roussets hist. de la succession, I, 177. – Der Vegl. des Rückblicks (p. 217.) giebt fülschlich nur die Zahl 4,500 nn. –

<sup>8)</sup> Sub finem tamen Succi in gratiam Caroli Gultusi Pelalisi non sine vehementia instabant, ut Bipontina quoque desinter partes litigantes cum Brandenburgica. Neobagica di Sasonica exprimeretur. Id quod Electori eo plus scrapuli in jiciebat, quo validiore exercitu competitor inte foret succestus. Pufendorf: de reb. gest. Frid.

<sup>4)</sup> Die in der: gründlich verfassten hist

Nachricht L

sen mit dem Begehren, in den Mitbesits aufgenommen zu werden, oder auch nur eine irgend günstigt Fassung des den Gegenstand berührenden Artikels zu erlangen <sup>1</sup>), abgewiesen, und in den Frieden eine durchaus nichtssagende Bestimmung aufgenommen wurde, welche die compossidirenden Fürsten nicht im mindesten in der selbstständigen Ausgleichung des Streits hinderte, und überhaupt ohne alle Wirkung und Folgen gewesen ist <sup>2</sup>).

mehe aus der Reihe der Friedensbestimmungen, gab dech kurze Zeit darauf der bekannte fünfte Artikel des Osnabrücker Friedens dem Pfalzgrafen Anlass zur Erregung fernerer ernstlicher Misshelligkeiten. In dem angeführten Artikel wird bekanntlich bestimmt, dass für alle Religionsparteien der Besitzstand der kirchlichen Güter sich nach dem Zustande, in welchem sich dieselben am ersten Januar 1624 befunden, regeln, das Recht der Religionsübung aber im Allgemeinen sich danach bestimmen solle, ob und in welchem Umfange dasselbe an einem Orte innerhalb des Jahrs 1624 gebräuchlich gewesen. Dieses Jahr (1624) nun war hinsichtlich beider Puncte für die Protestanten in den jülich-clevischen Landen in so fern äusserst nachtheilig, als bei dem Uebergewichte, welches damale

s. w. p. 72 angeführten Argumente für Zweibrücken sind falsch und confus. —

<sup>1)</sup> Gegen Sachsen, das auch gegen den Provisionalvertrag von 1647 protestirt hatte, ward geltend gemacht, dass die compossidirenden Fürsten sich schon in die dreissig Jahre im Besitz befunden, und dass sie durch das Instrumentum pacis von Kaiser und Reich in demselben geschützt würden. Auch sein Gesuch: Summario processu zu setzen statt: processu ordinario, ward abgewiesen. Historischer Schauplatz aller Rechtsansprüche etc. (1740). p. 254. — Historische Nachricht von dem berühmten Jülichschen Successionsstreite. p. 78. — Proussische richtige Gegenanzeige u. s. w. p. XVII. XVIII. —

<sup>2)</sup> Instr. Pac. Osn. IV, 57. — "Quia vero etiam causa Juliacen"sis successionis inter Interessatos, nlsi praeveniatur, mag"nas aliquando turbas in Imperio excitare posset, ideo conven"tum est, ut ea quoque pace confecta, ordinario processu,
"coram Caesarea Majestate, vel amicabili compositione, vel
"alio legitimo modo, sine mora dirimatur."

gerade, bald nach dem Ablaufe des zwölffährigen Walkastillstandes, die Spanier im nordwestlichen Deutschland un gewinnen gewusst hatten, in dieser Gegend unverhältnismässig viele geistliche Güter von den Katholiken in Beilt genommen waren, und gerade damals von Seiten der Prits stanten der Gottesdienst an sehr vielen Orten hatte chipstellt werden müssen, wo kurs vorher noch die Evenge schen sich in einer äusserst günstigen Lage befunden hatik Dieserhalb forderte jetzt Nenburg die Durchführung fünften Artikels des Osnabrücker Friedens auch fu'ffil jülich-clevischen Landen, well dieser Frieden 🛳 🖼 Reichsgrundgesetz anzusehen sei, und alle früheren besitt deren Bestimmungen, welche demselben widersprützig aufbebe. Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass der Bes Pfalz-Nenburg, in welchem sich, bei dem höheren Wolfgang Wilhelms immer mehr der unbesonnene Brights eifer des Erbprinzen Philipp Wilhelm geltend machte, will dem Scheine der Gesetzlichkeit durchaus mala fle veill Mit Recht wurde von brandenburgischer Seite dass, da die Jülichsche Sache im vierten Artika Friedens aus dem Bereiche der Verhandlungen ausgeicht sen worden, - da sie durch denselben für einen absüllich dert zu behandelnden Gegegenstand erklärt sei, meh udd füglich anderweitige Bestimmungen des Friedens auf iles Provinzen Anwendung finden könnten, - dass, da de Religionsbeschwerden in den Jülichschen Landen nieuns zu den gravaminibus Imperii gehörig gewesen, dieselben und nicht nach den die letzteren erledigenden Bestimmunger, sondern nach den besonderen Reversalien und Provisionalterträgen beurtheilt und abgethan werden müssten 1). Auch hob Brandenburg die Inconsequenz hervor, die derin liege, einzelne Bestimmungen eines abgeschlossenen Vertrages for

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Mb. IV. 9. 28 p. 22. — Hopp: Beschreibung von Cleve. (1656). p. 36. — Historischer Schauplatz etc. (1740) p. 92. — Knapp: Begenten - und Volksgeschichte der Länder Jülich u. a. v. 22. —

rültig zu erklären, weil man dieselben anders abgefasst nache, während doch die übrigen, welche dem eigenen eresse mehr zusagten, als fortbestehend betrachtet würt). Endlich wies der Kurfürst die Nichtigkeit der gegischen Ansprüche dadurch auf das schlagendste mech, a Neuburg die Annahme des Jahres 1612 gebilligt habe, oh dem sich on sich a Monate früher zu Osnabrück. Beschluss über das Normeijahr 1624 gefasst worden, i dass, nachdem der Pfalzgraf sodann auf das letztere ückzugehen Miene gemacht, in Folge des Widerspruchs Kurfürsten die bestrittene Bestimmung erst getroffen, i auch nachher von Wolfgang Wilhelm anerkannt und gestanden sei 2).

Da Pfalz-Neuburg sich durch diese und andere Gründe, seh Vorsteilungen, Drohungen und Wiedervergeltungen bit von seinem ungesetzlichen und unzulässigen Verfahren enken liess, vielmehr von den zahlreichen Protestanten Jülichschen und Bergischen von Tage zu Tage mehr-Be-werden über Verletzung der Gewissensfreiheit, Beeinschtigung ihrer bürgerlichen Rechte, und andere vertragsliege Bedrückungen durch die pfalzgräflichen Behörden liefen 3), so fasste Friedrich Wilhelm einen kühnen Ent-

<sup>1)</sup> Eben so geschah es neuburgischer Seits in Bezug auf den westphälischen Frieden. "Sed nec Palatinum es pace con"tentum fuisse, aut eam subscripsisse, sed in uno et altero
"cidem contradizisse; sieut ex actu a senet oppugnate com"modum trahere nequeat. Pufendorf: de reb. gest. Frid.
"Wilh. IV, 26. p. 222. — Vgl. Rousset: kist. de la succession. 1, 187.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. citat.

Der öffentliche und Privatgottesdienst war den Protestanten bei schwerer Strafe verboten, ihre Prediger waren vertrieben, ihre Kirchen und Rinkünste hatte man ihnen genommen. Viele waren mit Gelde bestraft oder eingesperrt, weil sie bei evangelischen Geistlichen hatten tansen, oder sich trauen lassen, oder weil sie bei solchen nar eine Prodigt angehört hatten. In mehreren Städten war den Protestanten Ausenthalt oder Bürgerrecht versagt, — man hatte sie von den öffentlichen Aumtern, auch wohl von dem herkömmlichen Begräbniss ausgeschlossen, oder für dasselbe schwere Abgaben entrichten lassen, anderwärts sogar protestantische Leichen ausgegraben, und an anderen Orten

schluss. Weil er sich mit Recht als den geborenen Beschützer der protestantischen Unterthanen in jenen, seinem Hause erblich zustehenden Provinzen, für die es schimpflich, wie für ihn nachtheilig sei, sich meh fremder Hülfe umsehen zu müssen, betrachtete, so stieg in ihm der Gedanke auf: diesen Anlass zu benutzen, und sich sum alleinigen Herrn der Jülichschen Erbschaftslasie mit dem Schwerte zu machen 1). Er ging dabei von in Ansicht aus: dass, so lange Pfalz-Neuburg in Folge Mosser Interims - Vergleiche nur im provisorischen Beite jener Provinzen sei, und er selbst nicht seine Ampriche auf die ganze Erbschaft ausdrücklich und definitiv aufgigben habe, er kraft seines überwiegend stärkeren itein befugt sei, sich als alleinigen Erben und Herra, der ledelich wegen widriger Zeitverhältnisse bisher verhindert den, seine gesammten Ansprüche zu verwirklichen.

beerdigt. Nicht minder war ihnen landesherrlich hebliette bei vorüberkommenden Prozessionen den Weg mit Gris in bestreuen, oder hewaffnet zu erscheinen, bei Bahleng der Monstranz die Kniebeugung nicht zu unterlassen, was sie nicht mit Prügeln dazu angehalten sein wollten; ihch waren die Protestanten fast aller Orten vor den Kethallies ausnahmsweise belastet. Vgl. das Manifest des grande Kurfürsten d. d. Cleve 13. Jun. 1651, bei Roussett ich de la succession. I. 184. — Vgl. Pufendorft de reb. grand Frid. Wilh. 1V. 26. p. 221.

<sup>1) —</sup> enfin ils étoient exposés à tous les maux, qu'ils pouvoient attendre des prétres et des moines, qui avoient plus de part à ces excès que le Dus qui se livroit trop facilement à leurs conseils. Comme l'Esteur de Brandchourg pouvoit toujours considérer les ducles de Berg et Juliers comme son propre Bien, puisque le De de Neubourg ne les possédoit qu'en vertu d'un partage proisionel, il avoit droit de veiller à ce que ces duches ne depérissent pas, ce qui ne pouvoit manquer de river, si la persécution obligeoit les protestans des sein pour aller s'établir ailleurs etc. Rousset: hist. de la secession. 1, 177. 178. - Dass er die günstige Gelegesheit nutzen wollte, Neuburg gänzlich ausser Besitz zu setzet, ergiebt sich auch aus den Verhandlungen, die Friefrich Wilhelm im Marz und April 1651 mit Sachues wegen Ueberlassung der Erbansprüche desselben führte, und == den bedeutenden Anerbietungen, die er das le diesen Ben prāche etc. (138.) machte. Histor. Schauplatz aller Recht

schen. Jedenfalls war er anerkannter Mitelgenthümer, und auch schon als solcher hatte er die vollkommene Befuguist, von dem Pfalzgrafen die Einstellung seines vertragswidrigen Verfahrens zu fordern.

Nachdem alle gütlichen Mittel erschöpft waren, griff er also zu den Waffen. Den Vorschlag, den Pfalzgrafen hi Düsseldorf zu überrumpeln, wies er mit Verachtung von sich; er gab vielmehr, nachdem er am 13ten Junius 1651 eine Erklärung hatte veröffentlichen, auch unter demselbeit Datum ein ausführlicheres Manifest verbreiten lassen, 'dent General Freiherm v. Sparre den Befehl, mit bewassieter Macht in das Herzogthum Berg einzurücken, zur Sicherheit mehrere Plätze zu besetzen (Angermund, Ratingen und Angerort) 1), und zur Unterhaltung der Truppen Contributionen auszuschreiben. Wolfgang Wilhelm klagte laut über Landfriedensbruch, rief Kaiser und Reich zur Rache auf \*), und liess an verschiedenen Orten Werbungen veranstalten. Der Kaiser, welcher den Verdacht hegte, dass Frankreicht oder Schweden im Spiele seien, und der überdies von vervehiedenen Seiten aufgeregt wurde 3), mahnte ernstlich von Feindneligkeiten ab +). Der Kurfürst rechtfertigte sich in rubiger und würdiger Weise durch eine neue Erklärung 5), brancte eine Gesandtschaft an den Kaiser ab, um diesen

<sup>1)</sup> Gründlich versasste histor. Nachricht u. s. w. p. 76. — Historicher Schauplatz (1740.) p. 92.

<sup>2)</sup> Vgl. Manisest Wolfgang Wilhelms d. d. Düsseldorf 21. Jun. 1651 bei Rousset: kist. de la succession. 1. 191. — Londorp: Act. Publ. VI, 624. — Lünig: Reichsarchiv. Part. spec. Cont. II, 77. — Histor. Nachricht von dem berühmten Jülichschen Successionsstreite. p. 76 fgg. —

<sup>3)</sup> Namentlich durch den nachmaligen Cardinal Grafen von Fürstenberg, mit dessen Schwester sich kurz vorher (mm dritten Male) Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm vermält hatte. Hopp: Beschreibung von Cleve (1655.) p. 204. —

<sup>4)</sup> Die literae avocatoriee sind vom 8. Jul. 1651. — Vgl. Gründlich verfaaste histor. Nachricht u. s. w. p. 78. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche u. s. w. (1740.) p. 94. Beil. L.L. —

<sup>5)</sup> Roueset: hist. de: la succession. I, 200. 219.

von der Rochtmässigkeit seines Verfahrens zu überseugen 1), und, obwohl er unbedingt auf seinem Rechte bestand, so verwarf er doch nicht den Vorschlag gütlicher Ausgleichung. Aber da er aus verschiedenen Gründen die Einmischung des Kaisers nicht wünschte, von Schweden aber, mit welchem er wegen der noch immer nicht erfolgten Riumus Hinterpommerns schr gespannt war, keine ernstliche Unterstittsung erwarten durfte, so nahm er, als den naturgemisssten Ausweg, die Vermittlung der Generalstaaten an 🤼 Ja, um zu beweisen, wie sehr es ihm um eine grindliche Ausgleichung der Streitsache zu thun sei, erbot er sich ohne durch kleinliche Bedenken abgehalten zu werden, un 💨 scher zum Ziele zu gelangen, in einem eigenhändigen Schrifben. 3) su einer persönlichen Zusammenkunft mit dem Pfalenfen. Diese fand denn auch wirklich am Sten August a. State der Nähe von Angerort statt, ohne jedoch, weil fremdutige Elemente sich einmischten, zur Erreichung des Zuedes Eine beabsichtigte sweite persönliche Zunn**zu** führen. menkunft (11. August a. St.) kam gar nicht zu Stanft (3). Auch die einige Tage später (18. Aug. a. St.) au June unter holländischer und kurkölnischer Vermittlung existent Unterhandlungen 5), nahmen keinen besonderen Fortgung. da der Pfalzgraf seine Forderungen ausserordentlich had spannte, und es an leidenschaftlichen Aufhetzern nicht falle.

<sup>1)</sup> Der brandenburgische Abgeordnete war Freiherr Jandin Friedrich von Blumenthal. Pufendorf: de red. gest. Wil. Wilh. IV, S. 28. p. 228. — Rousset: hist. de la augustin 1, 210.

<sup>2)</sup> Diese hatten, in Folge der Sendung einer Deputation der clevischen Landstände nach dem Hang, ihre dem effets angeboten. Histor. Schauplatz (1740.) p. 96.

<sup>8)</sup> d. d. Cleve 25. Jul. 1651. Pufendorf: do reb. god. Fril. Wilh. lib. IV. S. 81: p. 226. — Rousset: kiel. do la succession. I, 227. — Histor. Schauplatz p. 98.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV, 9. 88. p. 22.

<sup>5)</sup> Die brandenburgischen Abgeordneten zum Congrecce warent Prinz Johann Moritz von Nassau, Eradusus Seidel, John Portmann und Adam Ising. Pufendorf: de reb. gest. Frii. Wilh. lib. IV. S. 34. p. 226. — Histon. Schauplate p. 226.

30 war es abermals nahe daran, dass des Loos der Waffen entschieden hätte. Der Pfalzgraf warb und rüstete mit Aufbietung aller Kräfte; der Kurfürst, welcher während lieser Zeit zweimal vergebens incognito im Hang gewesen war 1), um die Holländer für eine ernste und kräftige Hälfe su gewinnen, hatte in seiner Ungeduld dem General Sparre schon den Befehl zukommen lassen, nöthigen Falls Gewalt lurch Gewalt zu vertreiben. Da traf, im September, eine seue Botschaft des Kaisers ein, welche jede Art von Feindseligkeit auf's strengste verbot, und nöthigen Falls mit Aufbietung der Reichskreise drohte. Die kaiserliche Commission, bestehend aus dem Grafen Melchior von Hatzfeldt md Gleichen und dem kurtrierschen Kanzler Anethan, wusste sich so geschickt des Vermittlungsgeschäfts zu bemächtigen, dass die von den Holländern vorgeschlagene Conferens su Neuss gar nicht zu Stande kans, dass vielmehr die ganze Angelegenheit durch Sendungen von Cleve nach Düsselderf, und umgekehrt, abgemacht wurde. - Der Vertrag kam su Cleve am 11ten October 1651 zu Stande 2); er ward ohne. Hinzuziehung der Hollander, die sich Russerst lau und unzuverlässig benommen hatten, auf die der grosse Kurfürst deshalb sehr unwillig war 3), lediglich mater kaiserlicher Vermittlung abgeschlossen, und, maser der Unterschrift Friedrich Wilhelms und Wolfgang

<sup>1)</sup> Die Generalstanten, bei denen eine ganz andere Stimmung gegen den Kurfürsten in Foige der kurz verher eingetretenen Revolution statt fand, wie zur Zeit der beiden letzten Statthalter, verweigerten die von Friedrich Wilhelm gewünschte Garantie; trugen aber ihre Vermittlung an. Rousset: hist. de la succession. 1, 221. — Gründlich verfasste historische Nachricht u. s. w. p. 88.

<sup>2)</sup> Er findet sich bei Aitsema: Saken van Staat en Oorlog. Bach XXXI, — und in französ. Uebersetzung bei Rousset: hist. de la successin. II, 120 — 128. — Vgl. ib. I, 241. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IV. 5. 85. p. 229. — Histor. Nachricht von dem berühmten Jülichschen Buccessionsetreite p. 89 fg. — Bei Knapp (Regenten- und Volkegesch. von Jülich etc. 111, 244) wird fälschlich: 18. Oct. angegeben.

<sup>8)</sup> Histor. Schauplats (1749.) p. 102. 105.

Wilhelms, nur von den kaiserlichen Commissarien unterseichnet <sup>1</sup>). Dergestalt fand von Seiten des grossen Kurfürsten, welcher die Entscheidung des Religionspunctes klüglich dem Kaiser überliess, wieder die erste Annäherung an den letsteren statt.

Seinem näheren Inhalte nach besagte der Cievische Vatrag von 1651: dass sofort eine, zum Theil vom Keiser ernamte, zum Theil von den Parteien erwählte, schiedsrichterliche Commission zusammentreten sollte, von der set der Mehrheit der Stimmen festzusetzen sei: ob die Kelfgionsstreitigkeiten nach Artikel V. der Ostabrücker Friedens, wie der Pfalzgraf es verlagt, oder nach dem Inhalte des Düsseldorfer Provisionalvergleichs von 1647, wie der Kurfürst wellt, erledigt werden sollten. Fände keine derartige BEgung statt, so solle der Kaiser entscheiden. Bis zu angimachter Sache endlich sollten beide Theile sich der Walle enthalten, und, wenn unterdessen wieder Misshelligkeiten entständen, von den streitenden Theilen zur Ausgieldicht. derselben Fürsten des Reichs, nicht fremde Micht, aufgerufen werden 2).

So war abermals vertragsmässig eine drohende Gebie beseitigt. Nichts desto weniger verliefen noch fast funficht Jahre, bis der langwierige Successionsstreit gänzlich zu Bede gebracht wurde. Obwohl gerade in dieser Zeit der green Kurfürst fast unaufhörlich in die grossen Welthändel, verhandelnd und gerüstet, verslochten war, so entwickelte er doch ununterbrochen auch im Interesse seiner rheinisch-

<sup>1) —</sup> et faire ensorte que l'affaire soit tellement conduite, que par le moyen de l'autorité de Sa Majesté Impériale, les deux Parties — soient remis un mémè de qu'avant la prise des armes etc. Roussets hid. de la succession. II, 120. —

<sup>2)</sup> In Folge dieser kaiserlichen Einmischung wurde der geses Erbschaftsprozess von den sämmtlichen Interespenten vor dem Reichshofrath cum ratihabitione retro actorum im Jahre 1653 reassumirt. Histor. Schauplatz aller Rechteinspräche u. s. w. (1740) p. 255. --

stphälischen Länder eine bewundernswerthe Thätigkeit. ehrere Male erfreute er dieselben durch seine tröstende d aufrichtende persönliche Gegenwart; - unzählig sind e Beweise, durch welche er auch hier die geschwundene rdnung herzustellen, den gesunkenen Wohlstand zu heben müht war; - ein Zeichen aber, dass er auch in geistier Hinsicht die Bewohner dieser Gegenden, obwohl sie ir erst vorläufig seinem Scepter unterworfen waren, inen übrigen Unterthanen vollkommen gleichsetzen wollte, die im Jahre 1655 erfolgte Gründung der elevischen nein-Universität Duisburg, die bereits Herzog Wilhelm, r vorletzte Herrscher aus einheimischem Geschlechte, im hre 1562 in's Leben zu rufen beabsichtigt hatte 1). Endh, nachdem er durch ruhmvolle Energie innerhalb und sserhalb des Reichs seinem Namen aller Orten Achtung worben hatte, gelang es ihm auch, im Jahre 1666 den lichschen Erbschafsstreit vollständig zu Ende zu bringen 2).

<sup>1)</sup> Das Privilegium, welches Herzog Wilhelm erhielt, war 1566 von Kaiser Maximilian II. ausgestellt; das Patent des grossen Kurfürsten wegen Errichtung der Universität ist: Cöln z. d. Spree 15. Oct. 1654 ausgestellt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 19. p. 8. 9. — In dem Intimations - Diplom wegen der Fundation vom J. 1655 (ib. Nr. 20. p. 9.) heisst es: "Und aber die Zeiten sieh, Gott-, lob! nunmehre in etwas gelinder und sanfter anlassen, "haben Wir, ungeschtet der noch übrig gebliebenen, und "bisweilen wieder herfür brechenden ungestümen Winde und "Waffen, dennoch nicht länger zurückhalten wollen" etc. — Vgl. ib. Nr. 21. 22. p. 10 fg. 12 fg. Unter die ansehnlichen, der neuen Universität ertheilten Privilegien gehörte unter andern auch die Censur aller in Cleve und Mark erscheinenden Schriften. —

<sup>2)</sup> Den nächsten Anlass zur Ausgleichung des ganzen Streits gab die bei wieder erwachendem Religionszwiste auf Befehl des Kaisers eintretende vermittelnde Einmischung des kaiserlichen Gesandten im Haag, Friequet, durch welche zunächst im J. 1655 der Dorstener Religionsvergleich zu Stande kam, in welchem sich beide Theile im Allgemeinen darüber einigten, in Religionssachen sich nach der Vorschrift des westphälischen Friedens zu richten. Diese erste Einigung führte dann nach mancherlei Verhandlungen in Cleve, Düsseldorf und Berlin — zur gänzlichen Aussöhnung im folgenden Jahre. Rousset: kist. de la succession. 1, 244. — Rückblick auf die Gesch. v. Gleve etc. p. 258 — 240.

Weil beide Theile zuletzt zu der Ueberzeugung geinigt waren, dass das Gefühl der Sicherheit und einen völlig gesegelten Zustandes der Dinge mehr werth sei, als die Möglichkeit späteren grösseren Gewinn's 1), schlossen sie, — der grosse Kurfürst und der Pfalzgraf Philipp Wilhelm, Wolfgang Wilhelms damals regierender Nachfolger 2), — in dem genannten Jahre zu Cleve zwei Verträge ab, wadenen der eine, der beständige Erbvergleich vom 9ten September, den Successionsstreit beständete, der andere aber, der Religionsvertrag 1000 demselben Datum, nebst angehängtem Nebenrusse

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst hatte sich lange nicht zur Definitausgleichung entschliessen können wegen der seinem flatt durch die früberen, in ungläcklichen Zeiten abgeschlass nen Verträge widerfahrenen offenbaren Lacion, da, ganze Erlechaft = 100 angenommen, Neuburg ; Brundus burg nur i bekommen hatte. (Jülich = 25, Berg = 1 Cleve = 20, Mark = 14, Ravenaberg = 6, Ravenate nebet Zubehörden = 4). Dagegen machte Nonburg jultend: dass es die ihm zugetheilten Länder schon über Jahre besessen, so dass sich dieselben an seine Herrechaft gewöhnt hätten, und dass es nicht allein als Reprisentant seiner eigenen Ansprüche anzuschen sei, saudom durch Cession anch derer von Burgan und theilweise von Zwibrücken (letzterer seit 1680). Rousset: hist. de la sucession. I. 212 246. 246. - Pfalagraf Friedrick Ladwig von . Zweibrücken hatte 28. August 1660 zu Hambach durch eines Vergleich seine Assprüche auf Neuburg übertragen, doch ohne Prajudiz seiner Agnates. Ein Gleichen geschah gegen eine Geldenmme von demociben, als er durch den Tod Friedrichs von Zweibrücken einen nouen Prittesionsantheil geerbt hatte, durch Vergleich d. d. Gristelinghausen 20. Mai 1667. — Johann Adolph und die schwedischen Zweibrücker waren aber nicht unter den Abtreterden; dieselben reservirten sich vielmehr ihre Angeit die demaach existirten bis sum Tode König Karla Mil, der sich noch: Herzog von Jülich, Clere, Berg u. a. v. nannte. Histor. Schauplatz aller Rechtenneprüche u. a. v. (1740.) p. 239. — Entgegen den Neuburgischen Argementen hob Friedrick Wilhelm seine Macht berver, die ihm de Möglichkeit gewähre, alles bisher Geschehene, als ven ihm noch nicht definitiv anerkannt, umzustessen. Bien Rücksicht beweg verzüglich Neubarg, nachzugeben.

<sup>2)</sup> Wolfgang Wilhelm war am 20sten Miss 1658 gesterbes. . Hopp: Beschreibung von Cleve. (1656.) p. 284.

m 17ten September, den religiösen und kirchlien Wirren ein Ziel setzte 1).

In dem Erbvergleiche wird gleich im Eingange der herige provisorische Zustand als die Quelle aller Zwiecht hervorgehoben, und sodann erklärt, dass beide posisende Fürsten sich, um den Familienfrieden herzustel-1, - die herrlichen westphälischen Kreislande vor dem stal - Ruin zu retten, und im Interesse des Reichs, desı Sicherheit und Wohlsahrt nicht weuig von Conservation ser in extremitatibus Imperii situirten Gränzlande, und indlicher Hinterlegung des hierüber entstandenen Succesnsstreites dependire, so wie um den auf dem westphäthen Friedens - Congresse verhandelnden Mächten, die natlich dringend angerathen hätten, diese Angelegenheit ! dem Wege Rechteus oder der Güte zu regeln, ihre htung zu bezeugen, durch ihre besonders zu diesem schäfte abgeordnete Bevollmächtigte 2), nach fleissig palogener Handlung, beständig, erblich, ewiglich d unwiderruflich verglichen und vereinigt hätten.

<sup>1)</sup> Der Clevische Erbvergleich andet sich bei: Rousset: hist. de la succession. II, 128 fgg. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. (1740). Anhang. Beil. UU. p. 108 fgg. — Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 323 — 362. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeoch. V. 120 — 133. — Der Clevische Religionsvertrag nebst Nebenresess bei: Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeoch. VI, 560 — 665. — Vgl. Rousset: hist. de la succession. I, 246. 248. — Histor. Schauplutz. (1740). p. 185 fgg. — Knapp: Regesten- und Volksgeschichte der Länder Jülich u. s. w. 111, 248.

<sup>2)</sup> Die brunden burgischen, zum Ausgleichungsgeschäfte "deputirten und mit gewisser Instruction dazu verschenen "Räthe" waren: Otto Freiherr v. Schwerin, Werner Wilh. v. Blaspiel und Franz Meinders; — die neuburgischen: Joh. Heinr. Freih. von und zu Winkelbausen, Franz v. Giese und Heinrich Schnelle. S. Eingang des Erbvergleichs. Abel: Preuss. Staatsgeogr. II, 336. — Beide Theile gaben, als Zeichen der völligen Aussöhnung, ein grosses Bundesmahl, — der grosse Kurfürst zu Duisburg, der Pfalzgraf auf dem Schlosse des Freiherrn von Winkelbausen. Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 240. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. II'ilk. lib. 1X. §. 71. 72. 73. 74. p. 613 sqq.

Der Erbvergleich von 1666 setzte, seinem wesentlichen Inhalte nach, die definitive Theilung der Erbschaftslande und die daraus sich ergebeude abgesonderte Verwaltung fest, jedoch mit Aufrechterhaltung der Landes-Union von 1496 1). Er beindete also völlig den Streit, so weit derselbe das Verhältniss der possidirenden Fürsten zu einandet betraf. Was das Verhältniss der jülich - elevischen Linder su Kaiser und Reich anlangt, so einigten sich beidt Theile schliesslich in dem Vertrage über die Grandsätze, welche von ihrer Seite bei Regelung desselben st Grunde gelegt werden sollten, und über die gemainschaftlichen Schritte, um auch von Seiten des Reiche oberhauptes eine endliche Anerkennung der erfolgten Amgleichung zu erwirken, und dadurch der letzteren gewissen. massen das Siegel aufzudrücken.

Demnach sollten dem Kurhause Brandenburg oder vielmehr: dem Kurfürsten und dessen Descendenten 2), das Herzogthum Cleve nebst den beim Grafschaften Mark und Ravensberg, mit Inbegrif der Rechte und Einkünfte, zufallen, — dem Pfalzgrafen von Neuburg und dessen Descendenten: die Herzogthümer Jülich und Berg, und die Herrschaften Wy-

<sup>1)</sup> Diese, bei Gelegenheit der Eheberedung zwiechen den Erbrinzen Johann von Cleve und der Jülichschen Erbtschter Marie stipulirte, und von Seiten der Landstände beiter Ländercomplexe einstimmig anerkanzte Union war überdie noch verstärkt durch die kaiserlichen Privilegien von 150, 1565 und 1580. Vgl. Rousset: hist. de la aneresien II, 12-14. — Vgl. Pufendorf: loc. cit. lib. IX, S. 25. p. 618 sq. —

<sup>2)</sup> Man wählte mit Absicht diese Heseichnung, um des Hauptfundament der beiderseitigen Ansprüche nicht un berühren. Bei Neuburg waren darunter war männliche Nachkommen zu verstehen, weil dasselbe die Ertschaftslande als feuda mascula betrachtete, bei Brandenburg männliche und weibliche, weil es dieselben für feuda promiscua erklärte. Histor. Schauplats aller Becktsansprüche (1740) p. 126. 127. — Durch die erwähnte Fusung wurden die entfernter stehenden Agnaten ausgebehlersen; es findet sich dieselbe zuerst in dem Büledliche

nendal und Breakesand . Die Knischeldung abet den Besitz der Herrschaft Ravenstein wurde, --- da Kurbrandenburg auf denselben kraft des Vertrages vom: 10ton April 1647, Neuburg aber auf Grund eines späteren-Ver-einem demnächstigen Compromiss abhängig gemecht. welches eben dieselbe Kraft, wie der Erbvergleich selbst haben sollte 2). - Sogleich, nach dem der Vergleich zur Richtigkeit gebracht worden, solle, in einer noch näher zu verabredenden Weise, von jedem Fürstet in dem, ihm angewiesenen Landesantheile die Huldigung eingenommen, und darauf die Regiorung und Administration dergestalt angestellt und eingerichtet werden, wie solches zu der Lande Aufnehmen und Wohlfahrt gereiche, and den Landes - Privilegien gemäss sei 3). Trotz dieser, jetst sintretenden Theilung sollten jedoch vämmtliche Erbschafts-

...

#\*#: 10

. • •

. . .

<sup>...</sup> Provisional vergleiche von 1621. Art. 17. 29. Im Vertrage von 1629 ist Art. 11 ganz allgemein die Rede von; beiderseits Durchlauchten und Doro Erben und Nach-. -. folgern; - im Vertrage von 1847 heisst es wieder (Art. 1): zwischen beiden Durchjauchten und derselben Descendenten. — Die Ausschliessung der mannlichen Seitenverwandten gab dem Pfalsgrafen Christian August von Sulzbach, dessen Vater, August, ein jüngerer Bruder Wolfgang Wilhelms, also ebenfalls ein directer Nachkomme der Pfalzgräfin Anna, der zweiten Schwester des letzten Herzogs (Johann Wilhelm) von Jülich und Cle-vo, war, Anlass, dus allerdings von seinem Vetter Philipp Wilhelm, trotz der im ersten Artikel sich findenden Clausel vom Vorbehalte aller Rechte sonstiger Pratondenten, preisgegebene Ihlerenne der Linie Sulzbach zu wahren. Es geschah dies durch einen Brief an den grossen kurfürsten, d. d. 19. Sept. 1666, durch einen anderen an den Pfulzgr. v. Neuburg, d. d. 12: Novemb. efued. anni, and durch eine beim kniserlichen Hofe eingereichte Protestation, d. d. 5. Mars 1666. Er forderte in dietem Actenstücke für sich und seine lehnsfähige Nachkommenschaft die Eventual - Huldigung und Mitbelehnung. Rousset: hist. de la succession. 11, 188. 191. 196.

<sup>1)</sup> Art. 4.

**<sup>3</sup>**) Art. 5.

Die Vertheilung der Archive in Gemüssheit der 3) Art. 9. mouch Landestheilung ward wiederholt Art. 10.

von der Rochtmässigkeit seines Verfahrens zu überseugen 1), und, obwohl er unbedingt auf seinem Rechte bestand, so verwarf er doch nicht den Vorschlag gütlicher Ausgleichung. Aber da er aus verschiedenen Gründen die Einmischung des Kaisers nicht wünschte, von Schweden aber, mit welchem er wegen der noch immer nicht erfolgten Riemung Hinterpommerns sehr gespannt war, keine ernstliche Usterstätzung erwarten durfte, so nahm er, als den naturgenisse șten Ausweg, die Vermittlung der Generalstaaten an 🚯 Ja, um zu beweisen, wie sehr es ihm um eine grindigit Ausgleichung der Streitsache zu thun sei, erbot en sich ohne durch kleinliche Bedenken abgehalten zu werden, un sp ocher zum Ziele zu gelangen, in einem eigenhändigen Soloth ben 3.) zu einer persönlichen Zusammenkunft mit dem Philagefen. Diese fand denn auch wirklich am Sten August a. Stuft der Nähe von Angerort statt, ohne jedoch, weil frandstiff Elemente sich einmischten, zur Erreichung des Zuscht şu führen. Kine beabsichtigte sweite persönliche Zennmenkunft (11. August a. St.) kam ger nicht zu Stanfa (1). Auch die einige Tage später (18. Aug. a. St.) an finn unter holländischer und kurkölnischer Vermittlung extillute Unterhandlungen 6), nahmen keinen besonderen Festgang. da der Pfalzgraf seine Forderungen ausserordentlich-land spannte, und es an leidenschaftlichen Aufhetzern nicht fahlt.

<sup>1)</sup> Der brandenburgische Abgeordnete war Freiherr Sanklin Friedrich von Blumenthal. Pufenderf: de rek. gest. Brit. Wilk. IV, §. 28. p. 228. — Reusset: hist. de la machin. I, 210.

<sup>2)</sup> Diese hatten, in Folge der Sendung einer Deputation der clevischen Landstände nach dem Hang, ihre beste afficie angeboten. Histor. Schauplatz (1740.) p. 96.

<sup>8)</sup> d. d. Cleve 25. Jul. 1651. Pufinderf: de rab. gail. Milb. lib. IV. 5. 88: p. 226. — Rousset: hist. de la custicion. 1, 227. — Histor. Schauplatz p. 98.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 17, 5. 28. p. 22.

<sup>5)</sup> Die brandenburgischen Abgeordneten zum Congressen werden Prinz Johann Moritz von Nassau, Eradusus School, John Portmann und Adam Ising. Pufendorf: de roi. god. Fid. Wilh. lib. 1V. S. 34. p. 226. — Histon. Schouplets de 186.

war es abermais nahe daran, dess des Loos der Waffen schieden hätte. Der Pfalzgraf warb und rüstete mit fbietung aller Kräfte; der Kurfürst, welcher während ser Zeit zweimal vergebens incognito im Haag gewesen : 1), um die Holländer für eine ernste und kräftige Hälfe gewinnen, hatte in seiner Ungeduld dem General Sparre on den Befehl zukommen lassen, nöthigen Falls Gewalt ch Gewalt zu vertreiben. Da traf, im September, eine le Botschaft des Kaisers ein, welche jede Art von Feindgkeit auf's strengste verbot, und nöthigen Falls mit Auftung der Reichskreise drohte. Die kaiserliche Commis-1, bestehend aus dem Grafen Melchior von Hatzfeldt l Gleichen und dem kurtrierschen Kanzler Anethan, wusste 1 so geschickt des Vermittinngsgeschäfts zu bemächtigen, s die von den Holländern vorgeschlagene Conferens su use gar nicht zu Stande kam, dass vielmehr die ganze gelegenheit durch Sendungen von Cleve nach Düsselderf, i amgekehrt, abgemacht wurde. - Der Vertrag kam Cleve am 11ten October 1651 zu Stande 2); er ward ne. Hinzuziehung der Hollander, die sich perst lau und unzuverlässig benommen hatten, auf die der see Kurfürst deshalb sehr unwillig war 3), lediglich ter kaiserlicher Vermittlung abgeschiossen, und, per der Unterschrift Friedrich Wilhelms und Wolfgang

<sup>1)</sup> Die Generalstanten, bei denen eine ganz andere Stimmung gegen den Kurfürsten in Felge der kurz verher eingetretenen Revolution statt fand, wie zur Zeit der beiden letzten Statthalter, verweigerten die von Friedrich Wilhelm gewänschte Garantie; trugen aber ihre Vermittlung an. Rousset: hist. de la succession. 1, 221. — Gründlich verfasste historische Nachricht u. s. w. p. 83.

Buch XXXI, — und in francös. Usbersetzung bei Rousset: hist. de la successin. II, 129 — 128. — Vgl. ib. I, 241. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IV. S. 35. p. 229. — Histor. Nachricht von dem berühmten Jülichsehen Successionsstreite p. 89 fg. — Bei Knapp (Regenten- und Volkegesch. von Jülich etc. 111, 244) wird fälschlich: 18. Oct. angegeben.

<sup>8)</sup> Histor. Schauplatz (1740.) p. 102. 105.

Wilhelms, nur von den kaiserlichen Commissarien unterzeichnet <sup>1</sup>). Dergestalt fand von Seiten des grossen Kurfürsten, welcher die Entscheidung des Religionspunctes
klüglich dem Kaiser überliess, wieder die erste Annäherung
an den letsteren statt.

Seinem näheren Inhalte nach besagte der Cievische Vatrag von 1651: dass sofort eine, sum Theil vom Kaiser trnamte, zum Theil von den Parteien erwählte, schiedsrichterliche Commission zusammentreten sollte, von der meh der Mehrheit der Stimmen festzusetzen sei: ob die Reifgionsstreitigkeiten nach Artikel V. des Osnubrücker Friedens, wie der Pfalzgraf es verlagte, oder nach dem Inhalte des Düsseldorfer Previsionalvergleichs von 1647, wie der Kurfürst wellt, erledigt werden sollten. Fände keine derartige EM gung statt, so solle der Kaiser entscheiden. Bis zu ausgimachter Sache endlich sollten beide Theile sich der Wallin enthalten, und, wenn unterdessen wieder Misshelligkeiten entständen, von den streitenden Theilen zur Ausgleiching. derselben Fürsten des Reichs, nicht fremde Michte, aufgerufen werden 2).

So war abermals vertragsmässig eine drohende Gelde beseitigt. Nichts desto weniger verliefen noch fast funfide Jahre, bis der langwierige Successionsstreit gänzlich zu für de gebracht wurde. Obwohl gerade in dieser Zeit der gresse Kurfürst fast unaufhörlich in die grossen Welthändel, verhandelnd und gerüstet, versochten war, so entwickelte er doch ununterbrochen auch im Interesse seiner rheisisch-

<sup>1) —</sup> et saire ensorte que l'affaire soit tellement conduite, que par le moyen de l'autorité de Sa Majesté Impériale, les deux Parties — soient remis un mémbétal, qu'avant la prise des armes etc. Roussets-list de la succession. II, 120.

<sup>2)</sup> In Folge dieser kaiserlichen Einmischung wurde der geste Erbschaftsprozess von den sämmtlichen Interesentes von dem Reichshofrath cum ratihabitione retro actorum im John 1653 reassumirt. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprücks u. s. w. (1740) p. 255. --

stphälischen Länder eine bewumdernswerthe Phätigkeit. brere Male erfreute er dieselben durch seine tröstende l aufrichtende persönliche Gegenwart; - unzählig sind Beweise, durch welche er auch hier die geschwundene dnung herzustellen, den gesunkenen Wohlstand zu heben nüht war; - ein Zeichen aber, dass er auch in geistir Hinsicht die Bewohner dieser Gegenden, obwohl de r erst vorläufig seinem Scepter unterworfen waren, 1en übrigen Unterthanen vollkommen gleichsetzen wollte, die im Jahre 1655 erfolgte Gründung der clevischen ein-Universität Duisburg, die bereits Herzog Wilhelm, · vorletzte Herrscher aus einheimischem Geschlechte, im re 1562 in's Leben zu rufen beabsichtigt hatte 1). End-1, nachdem er durch ruhmvolle Energie innerhalb und serhalb des Reichs seinem Namen aller Orten Achtung rorben hatte, gelang es ihm auch, im Jahre 1666 den iehschen Erbschafsstreit vollständig zu Ende zu bringen 2).

<sup>1)</sup> Due Privilegium, welches Herzog Wilhelm erhielt, war 1566 von Kaiser Maximilian II. ausgestellt; das Patent des grossen Karfürsten wegen Errichtung der Universität ist: Cöln z. d. Spree 15. Oct. 1654 ausgestellt. Teschenmacher: Annal. ed. Ditmar. Cod. dipl. Nr. 19. p. 8. 9. — In dem Intimations - Diplom wegen der Fundation vom J. 1655 (ib. Nr. 20. p. 9.) heisst es: "Und aber die Zeiten sich, Gottmob! nunmehro in etwas gelinder und sanster aulassen, "haben Wir, ungeschtet der noch übrig gebliebenen, und "bisweilen wieder herfür brechenden ungestümen Winde und "Wassen, dennoch nicht länger zurückhalten wollen" etc. — Vgl. ib. Nr. 21. 22. p. 10 fg. 12 fg. Unter die anschalichen, der neuen Universität ertheilten Privilegien gehörte unter andern anch die Consur aller in Cleve und Mark erscheinenden Schriften. —

<sup>2)</sup> Den nächsten Anlass zur Ansgleichung des ganzen Streits gab die bei wieder erwachendem Religionszwiste auf Befehl des Kaisers eintretende vermittelnde Einmischung des kaiserlichen Gesandten im Haag, Friequet, durch welche zunächst im J. 1655 der Darstener Religionsvergleich zu Stande kam, in welchem sich beide Theile im Allgemeinen darüber einigten, in Religionssachen sich nach der Vorschrift des westphälischen Friedens zu richten. Diese erste Einigung führte dann nach mancherlei Verhandlungen in Cleve, Düsseldorf und Berlin — zur gänzlichen Aussöhnung im folgenden Jahre. Rousest: hist. de la succession. I, 244. — Rückblick auf die Gesch. v. Cleve etc. p. 238 — 240.

Weil beide Theile zuletzt zu der Ueberzeugung gelangt waren, dass das Gefühl der Sicherheit und eines völlig gesegelten Zustandes der Dinge mehr werth sei, als die Möglichkeit späteren grösseren Gewinn's 1), schlossen sie, — der grosse Kurfürst und der Pfalzgraf Philipp Wilhelm, Wolfgang Wilhelms damais regierender Nachfolger 2), — in dem genannten Jahre zu Cleve zwei Verträge ab, wa denen der eine, der beständige Erbvergleich vom 9ten September, den Successionsstreit beesdete, der andere aber, der Religionsvertrag von demselben Datum, nebst angehängtem Nebensume

<sup>1)</sup> Der grosse Kurfürst hatte sich lange nicht zur Deficieausgleichung entschliessen können wegen der seinem Radie durch die früheren, in unglücklichen Zeiten abgeschlan nen Verträge widerfahrenen offenbaren Läsion, da, de ganze Erbechaft == 100 angenommen, Neuburg f. Brands burg nur i bekommen hatte. (Jülich = 28, Berg = Cleve = 20, Mark = 14, Ravenaberg = 6, Ravenaberg mebat Zubehörden = 4). Dagegen machte Neuburg geltend: dass ce die ihm zugetheilten Länder schon über Jahre besessen, so dass sich dieselben an seine Herrschaft gewähnt hätten, und dass es nicht allein als Reprisents seiner eigenen Ansprüche ansuschen sei, saudern da Cession anch derer von Burgau und theilweise von Zweibrücken (letzterer seit 1600). Rousset: kist. de la sacession. I. 212. 246. 246. - Pfalagraf Friedrich Ladwig van Zweibrücken hatte 28. August 1668 zu Hambach durch eiem Vergleich seine Ansprüche auf Neuburg übertragen, doch ohne Prajudiz seiner Agnaten. Ein Gleiches gr schah gegen eine Geldenmme von demeelben, als er durch den Tod Friedrichs von Zweibrücken einen nonen Prittersionsantheil geerbt hatte, durch Vergleich & & Gristmlinghausen 20. Mai 1667. - Johann Adolph und die schwedischen Zweibrücker waren aber nicht unter den Abtretesden; dieselben reservirten sich vielmehr ihre Ansprüt die demaach existirten bis zum Tode König Karla XII. de sich noch: Herzog von Jülich, Clere, Berg u. a. w. nanate. Histor. Schauplatz aller Rechtsnappilche u. s. v. (1740.) p. 239. — Kutgegen den Neuburgischen Asymmuten hob Friedrich Wilhelm seine Macht herver, die Am de Müglichkeit gewähre, alles bisher Geschehene, als von ihm noch nicht definitiv anerkannt, ummustessen. Dies Rücksicht beweg verzüglich Neubarg, nachzugehen.

<sup>. 2)</sup> Wolfgang Wilhelm war am 20sten Mars 1652 gesterbes . Hopp: Beschreibung von Cleve. (1653.) p. 284.

1 17ten September, den religiösen und kirchlien Wirren ein Ziel setzte 1).

In dem Erbvergleiche wird gleich im Eingunge der ierige provisorische Zustand als die Quelle aller Zwieth hervorgehoben, und sodann erklärt, dass beide posrende Fürsten sich, um den Familienfrieden herzustel-, — die herrlichen westphälischen Kreislande vor dem al - Ruin zu retten, und im Interesse des Reichs, des-Sicherheit und Wohlfahrt nicht weuig von Conservation er in extremitatibus Imperii situirten Gränzlande, und idlicher Hinterlegung des hierüber entstandenen Successstreites dependire, so wie um den auf dem westphäien Friedens - Congresse verhandelnden Müchten, die mtlich dringend angerathen hätten, diese Angelegenheit dem Wege Rechteus oder der Güte zu regeln, ihre stung zu bezeugen, durch ihre besonders zu diesem chifte abgeordnete Bevolknächtigte 2), nach fleissig Rogener Handlung, beständig, erblich, ewiglich I unwiderruflich verglichen und vereinigt hätten.

Der Clevische Erbvergleich ündet sieh bei: Rousset: hist. de la succession. II, 128 fgg. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. (1740). Anhang. Beil. UU. p. 108 fgg. — Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 223 — 262. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeoch. V, 129 — 123. — Der Clevische Religiousvertrag nebst Nebeurezess bei: Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeoch. VI, 589 — 665. — Vgl. Rousset: hist. de la succession. I, 246. 248. — Histor. Schauplutz. (1740). p. 185 fgg. — Kuapp: Regesten- und Volksgeschichte der Länder Jülich u. s. w. 111, 248.

Die branden burgischen, zum Ausgleichungsgeschäfte "depatirten und mit gewisser Instruction dazu verschenen "Räthe" waren: Otto Freiherr v. Schwerin, Werner Wilh. v. Blaspiel und Franz Meinders; — die neuburgischen: Joh. Heinr. Freih. von und zu Winkelhausen, Franz v. Giese und Heinrich Schneile. S. Eingang des Erbvergleichs. Abel: Preuss. Staatsgeogr. II, 336. — Beide Theile gaben, als Zeichen der völligen Aussähnung. ein grosses Bundermahl, — der grosse Kurfürst zu Duisburg, der Pfalzgraf auf dem Schlosse des Freiherrn von Winkelhausen. Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 240. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. II'ilh. lib. 1X. §. 71. 72. 73. 74. p. 613 299.

Der Erbvergieich von 1666 setzte, seinem wesentlichen Inhalte nach, die definitive Theilung der Erbschaftslande und die daraus sich ergebende abgesonderte Verwaltung fest, jedoch mit Aufrechterhaltung der Landes-Union von 1496 1). Er betadete also völlig den Streit, so weit derselbe das Verhältniss der possidirenden Fürsten zu einandet betraf. Was das Verhältniss der jülich - elevischen: Linkt su Kaiser und Reich anlaugt, so einigten sich beile Theile schliesslich in dem Vertrage über die Grandsätze, welche von ihrer Seite bei Regelung desselles st Grunde gelegt werden sollten, und über die gemeinschaftlichen Schritte, um auch von Seiten des Reiste: oberhauptes eine endliche Anerkennung der erfolgten Amgleichung zu erwirken, und dadurch der letzteren gewissen. massen das Siegel aufzudrücken.

Demnach sollten dem Kurhause Brandenburg oder vielmehr: dem Kurfürsten und dessen Descendenten 2), das Herzogthum Cleve nebst den beim Grafschaften Mark und Ravensberg, mit Inbegrif der Rechte und Einkünfte, zufallen, — dem Pfalzgrafen von Neuburg und dessen Descendenten: die Herzogthümer Jülich und Berg, und die Herrschaften Wy-

<sup>1)</sup> Diese, bei Gelegenheit der Eheberedung zwischen dem Erbprinzen Johann von Cleve und der Jülichschen Erhtschter Marie stipulirte, und von Seiten der Landstände heiler Ländercomplexe einstimmig anerkannte Union war überdie noch verstärkt durch die kaiserlichen Privilegien von 139, 1565 und 1580. Vgl. Rousset: hist. de la succession li, 12-14. — Vgl. Pufendorf: loc. cit. lib. IX, S. 15. p. 618 sq. —

<sup>2)</sup> Man wählte mit Absicht diese Reseichnung, um des Hauptfundament der beiderseitigen Ansprüche nicht un berühren. Bei Neuburg waren durunter wer mitaliehe Nachkommen zu verstelten, weil dasselbe die Erhebeltslande als feuda mascula betrachtete, bei Brand eichung männliche und weibliche, weil es dieselben für feuda promiscua erklärte. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche (1740) p. 126. 127. — Durch die erwähnte Fursung wurden die entfernter stehenden Agnatus ausgebehlersen; es findet sich dieselbe zuerst in dem Bischlande

ndal und Breakesand ..... Die , Entschehlung fabet a Besitz der Herrschaft Ravenstein wurde : ---- da rbraudenburg auf denselben kraft des Vertrages vom 10ten ril 1647. Neuburg aber auf Grund eines späteren-Vers ichs vom 20sten Mai 1649 Ansprüche erhob, - tea demnächstigen Compromiss, abhängig gemecht. ches chen dieselbe Kraft, wie der Erbvergleich selbet, sen sollte 2). - Sogleich, nach dem der Vergleich r Richtigkeit gebracht worden, solle, in einer h näher zu verabredenden Weise, von jedem Fürsten dam, ihm angewiesenen Landesantheile die Huldigung genommen, und darauf die Regierung und Administraa dergestalt angestellt und eingerichtet werden, wie sola zu der Lande Aufnehmen und Wohlfahrt gereiche, und Landes - Privilegien gemäss sei 3). Trotz dieser jeus iretenden Theilung sollten jedoch vämmtliche Erbschafts-

<sup>....</sup> Provisional vergleiche von 1621. Art. 13. 29. Im Vertrage von 1629 ist Art. Il ganz allgemein die Rede von; beiderseits Durchlauchten und Dero Erben und Nacha folgern; - im Vertrage von 1647 helest es . wieder (Art. 1): zwischen beiden Durchsauchten und dernelben Descendenten. - Die Ausschließung der manhlichen , Seitenverwandten gab dem Pfalzgrafen Christian August von Sulzbach, dessen Vater, August, ein jüngerer Bruder Wolfgang Wilhelms, also ebenfalls ein directer Nachkomme der Pfalzgräfin Anna, der zweiten Schwester des letzten Herzogs (Johann Wilhelm) von Jülich und Cleve, war, Anlass, das allerdings von seinem Vetter Philipp Wilhelm, trotz der im ersten Artikel sich findenden Clausel denten, preisgegebene Interesse der Linie Sulzbach zu wahren. En geschah dies durch einen Brief an den grossen kurfürsten, d. d. 19. Sept. 1666, durch einen anderen an den Pfulzgr. v. Nenburg, d. d. 12. Novemb. gusd. anni, und durch eine beim kaiserlichen Hofe eingereichte Protestation, d. d. 5. Mars 1666. Er forderte in dieugm Actenstücke für sich und weine lehnsfähige Nachkommenschaft die Eventual - Huldigung und Mitbelehnung. Rousset: hist. de la succession. 11, 188. 191. 196.

I) Art. 4.

<sup>3)</sup> Art. 5.

B) Art. 9. Die Vortheilung der Archive in Gemäscheit der neuen Landestheilung ward wiederholt Art. 10.

tende auch forten, wie bisher, einen festen, unauftöslichen, ewigen Bund bilden, in Gemäscheit dessen einer Seits kein Theil von der Gesammtheit sellte algerissen oder veralienirt werden dürfen, anderer Seits der ieder der verbündeten Fürsten dem andern allzeit beimspringen verpflichtet sein sollte, namentlich bei etweigen Versuchen dritter Prätendenten, eine Aufhebung des Vertrages su bewirken 1), wie denn auch wegen dieser erneuerten Union beide Theile auch künftig Titel und Wappen der ganzen Erbschaft führen und beibehalte seliten 2). Von eben diesem Standpuncte des vollkammen gemeinsamen Interesses aus soliten die Verkehrsverhältsisse. geregelt, - namentlich das sehr vernachlässigte Mantwesen nach übereinstimmenden Prinzipien von jeder Leidesherrschaft in ihrem Anthelle neu geordnet, und ncommercia su Wasser und su Lande in diesen Provinsu "Niemanden gesperrt, sondern denselben allenthalben for "freier und ungehinderter Lauf gelassen, und derin Nis-...mand zur Ungebühr mit ungewöhnlichen neuen Anliegen "oder sonsten beschweret werden" 3).

In Betreff des Religiouspunctes, der die griebe und meiste Ursach zu Missverständnissen und Streitigkeites von je her gegeben 4), stellte man schon im Erbver-

<sup>1)</sup> Art. 8. 6. 7.

<sup>2)</sup> Art. 8. — Auch sollten beide Fürsten die Unterthaum der sämmtlichen Erblande dieserhalb in Eriassen mit dem Pridicate: liebe getreue bezeichnen. Histor. Schanfitts aller Rechtsansprüche. (1740). p. 187.

<sup>3)</sup> Art. 11. 12.

<sup>4)</sup> Ueber diese Streitigkeiten kann man sich vernämlich aufolgenden Schriften unterrichten: Bericht der Differensim zwischen dem Kurf. von Brandenburg und dem Pfalag. v. Neuburg über das Religionswesen in den Gülich-Cleve-Bergschen Landen. Gedruckt im J. 1663. 4. (64 2.) – Gründliche Demonstration des wahren Verstandes und rechter Kraft der von Kurbrandenburg und Pfals-Neuburg 1660 ertheilten Reversalien, und des 1610, 1611 und 1662 gehabten freien öffentlichen exercitii religionis und Libertit der Conscienz, als das beste Mittel, Ruhe und Kinight zu erhalten. Mit Beilagen. Amsterd. 1663. 4. (67 und 24 S.). — Wahrhaftige Deduction des elendigen Zuitenfal

e i che die bei Erledigung desselben auzuwendenden: Grundse im Allgemeinen hin. So ward ausdrücklich bestimmt, s die Justiz den Unterthanen beider Theile durchaus ne Unterschied der Religion administrirt werden le 1). Ausserdem verglich man sich dahin, dass die in i jülich - clevischen Landen der Landesherrschaft zusteiden Verleihungen geistlicher Benefizien von den Fürsten per turnum et alternos menses geschehen ten, wie es der besondere Religions - Rezess besage, dem z dieselbe Krast beigelegt wurde, als wenn er diesem ictat wörtlich eingerückt worden sei 2). -- In Bezug auf westphälischen Frieden ward bestimmt, dass "oh rar bei diesem Vergleiche in dem Religionswesen, aus che zum Frieden, von den regulis instrumenti pacis in nem und anderem in etwas abgewichen, dennoch altes s, was hierbei verglichen worden, unter solchen allgerinen Friedenschlusses Sicherheit und Garantie mitbegrif-, m sein, und durch dieselbe gehandhabt werden solle 3).44. Rücksichtlich des Verhältnisses zu Kaiser und ich versprachen beide Fürsten einander, sich gemeinaftlich bemühen zu wollen, dass ihnen von Seiten des chsoberhauptes die Beiehnung mit diesen Landen zu il, von Seiten der kaiserlichen Canzlei die Titel wederselben zugestanden, wie nicht minder gehörigen Orts Recht der Präsentation von Kammergerichtssessoren, und besondere Voten auf den Reichsd Kreis-Tagen eingeräumt würden 4). - Der Streit

und der schweren Versolgung, welche den resormirten und lutherischen Gemeinden in den Herzogthümern Gülich und Berg wegen Zerstöhrung des exercitii religionis zugefüget worden. An den Kursürsten zu Brandenburg. Amsterd. 1684. 4. (107 S.) — Anhang: oder näherer Bericht über dem Rolligionswesen im Herzogthum Gülich, Cleve und Berg aufgerichteten Reversalien und derselben Justraction. Ibid. cod. (100 S.)

l) Art. 18.

<sup>1)</sup> Art. 17.

i) Art. 20.

<sup>1)</sup> Art. 15

wegen des Directoriums des westphälischen Kreises 1) ward, auf Grund der durch Vermittlung und Beförderung des Bischofs von Münster bereits zu Dorsten zwischen beiden Theilen erfolgten Verabredungen, dahin verglichen, dass dasselbe, so weit es früher den Herzögen von Jülich zugekommen, beiden Fürsten, neben dem Mschofe von Münster, zu gesammter Hand zustehen sellt. Brandenburg und Neuburg soliten deshalb, da sie zusamust nur ein votum besässen, alterniren, so jedoch, das jedenfalls der zeitige Bischof von Münster primum votus und den Vorsitz behalte. Das Kreisarchiv sollte nach wie vor in Düsseldorf verbleiben, keinem der betheiligten Figsten aber irgendwie der freie Zutritt zu demselben erschwist oder beschränkt werden 2). Mehrerer Bekräftigung wegen sollte der Kaiser um die Garantie dieses Erbvesgleichs, ausserdem um die reichsoberhauptliche Confirmation ersucht, — bis letztere aber erfolge, selbe nichts desto weniger von beiden Seiten volkement anfrecht erhalten werden 3).

Die Ratification des Vertrages durch die Costrahenten sollte innerhalb zehn Tagen erfolgen. — Weil durch
denselben alle früher abgeschlossenen Provisionalvergleibt,
der Hamptsache nach aufgehoben seien, so solle auch der
beim Reichshofrathe schwebende Prozess wegen dieser Ladie
und wegen der auf dieselben behampteten Successionsrecht
gleichfalls aufgehoben sein, und dies dem Kaiser august
werden 4). — Endlich ward bestimmt, dass, falls inter
über den Erbvergleich zwischen den Fürsten und deren Beseendenten selbst Streit entstehen sollte, alsdann kein Thei
su den Waffen greifen dürfe, vielmehr beide den Zuit

<sup>1)</sup> Brandenburg beklagte sich nämlich, dass es durch den Philgrafen von dem Directorium des westphälischen Kreises augeschlossen worden sei. Histor. Schunpintz. (1746). p. 155.

<sup>2)</sup> Art. 18. —

<sup>8)</sup> Art. 21.

<sup>4)</sup> Art. 19. 21.

f dem Rechtswege, oder auf gütliche Weise durch Schiedshter beilegen wollten; wie denn über den zweckmässign modus compromittendi, nach welchem die letzteren verfahren hätten, noch ein besonderer späterer Vergleich ischen beiden Parteien verabredet wurde <sup>1</sup>).

Der Clevische Religionsvertrag oder die beindige Religionsverordnung vom 9. Sept. a. St. 56 setzte, wie schon erwähnt ist, durch gemeinschaftliss Uchereinkommen in den nunmehr definitiv getheilten, hts desto weniger ein verbundenes Ganze bildenden jülich vischen Erblanden das bisher von beiden Theilen häufig schieden ausgelegte Recht der Religionsübung fest, wie die Grundsätze, welche bei der Vertheilung Kirchenguts unter die verschiedenen Relismsparteien zur Anwendung kommen sollten 2). In sug auf den ersten Punct wurde ein von den seither geligemachten Ansprüchen theilweise ziemlich abweichen.

Mittelweg eingeschlagen; hinsichtlich des zweiten

<sup>1)</sup> Art. 11.

E) Der clevische Religionsvertrag erschien zueret in 4to unter dem Titel: Nebenrezess zwischen dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Wilhelm, Markgrafen zu Brandenburg u. s. w. und dem Durchlaucht. Fürsten und Herrn, Herrn Philipp Wilhelm, Pfalzgraf bei Rhein u. s. w. über den punctum Religionis und andere geistliche Sachen in den Jülichschen, Cleyi-Christi 1666. — Derselbe findet sich im: Histor. Schauplats wiler Rechtsansprüche. 1740. Anhang. Bell. VV. p. 180 fgg. Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. IX. S. 16. p. 619 sq. — Dem Art. IX. S. 4 gemäss ist aus dem Religionavertrage und dem Doratener Vergleiche aln Instrumentum gemacht, und mit Cooperation Ihrer Fürstl. Gnaden zu Münster in einen Rezess gebracht worden. Das Hauptinstrument ist von neuburgischer Seite ganz von denselben Bevollmächtigten, deren Namen sich unter dem Erbvergleiche finden, unterzeichnet worden; von brandenburgischer gleichfalls, bis auf Franz Meinders, an dessen Stelle hier: Adolph Wüsthaus Dr. steht. - Der angeführte Nebenrezess vom 17. Sept. a. St. 1666 ist eigenhandig vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm und vom Pfalsgrafen Philipp Wilhelm, doch ohne Angabe des Orts, unterschrieben und besiegelt.

wurden im Wesentlichen die Vorschriften des westphälischen Friedens für künftig als bindende Norm aufgestellt.

Bereits unter dem 4. Febr. a. St. 1665 war, wie in Eingange zum Religionsvergleich angegeben ist, durch beder Fürsten Bevollmächtigte in der Stadt Dorsten da laterimsvergleich in puncto religionis aufgerichtel, welcher aber bisher, weil noch vor erfolgter Ratification sowohl ratione exercitii religionis, als ratione bonorum #clesiasticorum allerhand Schwierigkeiten sich hervorgethan, nicht zur Vollziehung gediehen war. Diese Schwierigkeiten nun bei Gelegenheit des beendeten Successionsstreits cher falls zu heben, wurde von beiden Sciten für durchaus mehr wendig erachtet, und darum, statt eines Interimsvergicking eine beständige, immerwährende, auf den alle meinen Reichsfrieden gegründete, durchge hende Religiousverordnung zu beider Firsten in deren Unterthanen besserer Beruhigung abzufasten beschief sen. Diese Religiousverordnung bestand nun im Afficialit in der Bestätigung des Dorstener Vergleichs doch mit Hinzufügung verschiedener Erläuterungen Exceptionen und Limitationen 1).

Betreffend das Religionsexercitium, so ward dem pfälzischen und in dem braudenburgischen Landesautheile in manchem Betracht ein verschiedenes Verfahren beliebt. — Im Herzogthum Jülich und Berg stelles, auf Neuburgs Begehren, bei dem westphältelles, auf Neuburgs Begehren, bei dem westphältelles Friedensschlusse, der, statt 1612, das Normaljahr Milleststetzte, sein Verbleiben haben, so dass den lutherkelle und reformirten Unterthanen des Pfalzgrafen, welchen weder die Religionsübung, oder Kirchen, Schulen, est Renten, auf die sie kraft des Friedensinstruments ein Arrecht besässen, entzogen seien, dieselben unweigerlich restituirt werden sollten, wenn ihrer nur 4 bis 5 Familien evangelischer Religion, mit Einschluss des Hausgesindes, an einem Orte vorhanden und

•

<sup>1)</sup> Art. I.

·en 1). — Auf Begehren des Kurfürsten von Brandenour g wurde aber zugleich, trotz der aufgestellten allgemeien Regel, verglichen, dass den Evangelischen im Herzoghum Jülich die öffentliche Religionsübung an 6 Orten (Bracht, brüggen, Heinsberg, Kaldenkirchen, Suchteln und Waldiet), wo sie gegenwärtig dieselbe besässen, - ob sie chon solche vermöge des westphälischen Friedens abzustelm schuldig sein möchten, — gelassen wurden, wogegen m verschiedenen anderen Orten, wo dem Frieden gemäss en Protestanten die Religionsübung gestattet sein würde, etztere sich derselben enthalten sollten 2). Ausserdem sollte en den Evangelischen für die Bewohner der Residens Jibich, doch ausserhalb der Stadt und auf ihre Kosten, eine (irche erbaut werden dürfen 3). — Hochsinniger erklärte er grosse Kurfürst, "zu mehrerer Beruhigung der Unterhanen gemeldeter Lande," dass er geschehen lassen wolle, has, wenn etwa in Cleve, Mark, oder Ravensberg solche demeinden, Kirchen oder Schulen sich befänden, welche m Jahre 1609 im Besitz des Exercitiums der römisch-kabelischen oder evangelischen Religion gewesen, desselben ber zwischen 1609 und 1624 de facto, oder durch Uebermeht entsetzt worden, in der Folge aber restituirt woren und zur Zeit noch im Besitz seien, dieselben, ungenchet der Regel des Jahres 1624, in ihrem gegenwärtigen instande sollten gelassen werden. Falls aber das römischathelische Religionsexercitium im Jahre 1609 statt gefunden. whehen 1609 und 1624 aber gewaltsam aufgehoben, ins statgenannten Jahre aber wieder eingeführt worden, in der lwischenzeit aber die Evangelischen im Besitz gewesen, so olite in diesem Falle innerhalb des clevischen, märkischen nd ravensbergischen Gebiets in allen Orten, wo sich we-

<sup>1)</sup> Art. III. Diese letzte Clausel wurde, laut Nebenrezesses vom 17. Sept. a. St. 1666, auf den Vorschlag des Kurfürsten von Brandenburg, zur Vorhüthung künftiger Disputen, ausgelassen. Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 694.

<sup>2)</sup> Art. III. §. 1. 2.

<sup>3)</sup> Art. III. §. 3.

nigstens 4 bis 5 Familien katholischen Comment, mit Einschluss des Hausgesindes, befänden, zu Gunsten der Katholiken unweigerlich das Simultaneum, mit gleicher Theilung der Renten und ordentlichen Einkünfte, verstattet und eingeführt werden 1) Wenn aber an dergleichen Orten zwei Kirchen oder Kapdlen vorhanden, so sollte, in Gemässheit des Dorstensdan Vergleichs, jeder Religionspartei davon eine segenissa werden 2). - Anlangend die öffentliche Religionsthung is den, noch mit holländischen Besatzungen:ver sehenen, clevischen Städten (Wesel, Rees, Inmerich, Orsoy und Büderich), namentlich die daselbet befindlichen katholischen Stifter, Pfarren, Kirchen und Kapillen, welche durch holländische Kriegsmacht turbirt werder seien, und noch zur Zeit den Katholiken vorenthalten wirden, so sollte dieserhalb zur Untersuchung der Sache sand eine Commission niedergesetzt werden, auf deren Verschilft sodann die Angelegenheit nach erfolgter gemeinsemer Busthung in Güte ausgeglichen werden sollte 3).

Die im westphälischen Frieden \*) enthalten Bestimmung von der gleichen Berechtigung der im römische Reiche zugelassenen Re on 1, wurde, wie sehen im Destener Vergleich gescheh r, im Clevischen Religionvertrage 5) dahin declarirt, s beiden Fürsten, einen jeden in seinem Landesantheile, vermöge des Friedensinterments, freistehen solle, das öffentliche Exercition find Religion, jedoch ohne Nachtheil und Beschwerde der underen Religion, auf eigene Kost n einzuführen \*). Kathalsecher Seits sollten allerdings in dem brandenburgischen in theile Visitationen in Bezug auf katholische Institute wie

<sup>1)</sup> Art. III. §. 4.

<sup>2)</sup> Art. III. §. 5.

<sup>8)</sup> Art. III. S. 6.

<sup>4)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. V. S. 1.

<sup>5)</sup> Art. IV.

<sup>6)</sup> Art. IV. S. 1. - vgl. S. 2-6.

Personen vorgenommen werden dürfen; doch sollte in diesem Falle dem Visitator stets ein katholischer Adjunct beigegeben werden, der darauf zu achten hätte, "dess bei "der Visitation denen der Landesherrschaft competirenden "Jurisdictionalibus nicht vor- oder eingegriffen werde" 1). Im Uebrigen sollte auch Niemand an andere, bei seiner Religion nicht gebräuchliche Kirchen-Ceremonien und Statuten gebunden sein 2), noch mit der Verpflichtung beschwert werden dürfen, denselben beizuwohnen, - wenn auch freilich den Evangelischen in Gegenwart katholischer Prozessionen und bei Vorbeitragung des Sacraments ein anständiges Benehmen zur Pflicht gemacht wurde 3). Auch sollten die evangelischen Unterthanen im Jülichschen und Bergischen an den gebotenen Festtagen der Katholiken sich aller äusserlichen Hand - und Feld - Arbeit enthalten 4), und, falls aus aussergewöhnlicher Veranlassung besondere Buss- und Bät-Tage von der Landesherrschaft ausgeschrieben würden, diese eben so, wie die Katholiken, zu feiern und zu halten schuldig sein 5).

Was den s. g. Privatgottes dienst (exercitium religionis privatum seu domesticum) betrifft, so wurde derselbe dahin declarirt 6): dass denselben in den Erbschaftslanden sowohl den katholischen, wie den evangelischen Ritterbürtigen, sonderlich wenn sich ihnen in der Nähe

<sup>1)</sup> Art. IV. S. 10. vgl. S. 8. 9. — Diese Bestimmung wegen des Adjuncten wurde zurückgenommen in dem Exekutions- und Nebenrezess d. d. Rheinbergen 7. und 10. Mürz 1682. Vgl. Extract des Rheinbergekschen Exekutions-Rezesses. 2 Blätter. Publicitt von Johann Wilhelm, Pfalzgrafen und Kurprins bei Rhein u. s. w.

<sup>2)</sup> Dahin gehörte bei katholischen Prozessionen das Grasstreuen, oder Maien setzen, Glocken zichen, mit dem Gewehr aufwarten u. dgl., wozu oftmals die Evangelischen gezwungen worden waren. Art. IV. §. 13.

<sup>3)</sup> Art. IV. S. 14.

<sup>4)</sup> Art. IV. S. 15.

<sup>5)</sup> Art. IV. §. 16.

<sup>6)</sup> Art. V.

keine Gelegenheit darbiete, Kirchen ihrer Confession zu besuchen, auf ihren eigenen Häusern, für sich und fie Hausgesinde, und weiter nicht, ungehindert zu begehen.auch Priester, Pastores, Prediger und Praeceptores m halten freistehen solle 1). Jedem anderen Unterthan aber, der an seinem Wohnorte, oder in der Nähe, seinen Gettesdienst nicht abwarten könne, solle es verstattet sein, de sacra in scinem Hause für sich und sein Gesinde, and weiter nicht, zu gebrauchen, und sich dabei eines Priesten, Pastors u. s. w. zu bedienen. - Ferner solle jeder Unterthan, der einem anderen Bekenntnisse, als der Pastor scines Gemeindebezirks, angehöre, sein Kind zu nahe belegenen Kirchen seiner Religion bringen, oder bei Winterselt, oder der Kinder Schwachheit, oder bei anderen erhelfchen Verhinderungen, dieselben in seiner eigenen Belinisung durch einen Geistlichen seines Glaubens privatim tuifen lassen dürsen, ohne dieserhalb jura stolas oder Turk geld an den Pastor der Gemeinde bezahlen zu müssen \*).

In Bezug auf die bürgerliche Gleichheit der Religionsparteien wurde, in Gemässheit des westphilischen Friedens bestimmt 3): dass einem Jeden ohne Unterschied, der Regel nach gestattet sein solle, sein Danfzil von einem Orte nach einem anderen zu verlegen 4), 30 wie, dass Niemand seiner Religion wegen solle verlachtet, auch nicht von Gewerben, Abschliessung von Contracten, Kauf und Verkauf, Magistratswahlen, Prometienen zu Ehrenämtern, Erbschaften, Legaten, Aufnahme in Weisen- und Siechen-Häuser und Hospitäler, Almosen, 5 fentschen Kirchhöfen und ehrlichem Begräbniss ausgeschlessen, oder grössere Begräbnisskosten zu entrichten angehalten werden dürfen. "Wie denn überhaupt Alle einertei Reilt,

<sup>1)</sup> Art. V. Einleitung.

<sup>2)</sup> Art. V. S. 1.

<sup>3)</sup> Art. VI.

<sup>4)</sup> Art. VI. Eingang.

chutz und Gleichheit geniessen, auch in Schatzungen, kontributionen, Diensten, bürgerlichen Lasten und sonsten icht sollten übernommen werden"2). Um der Religion lien solle auch kein Fremder, der sich in den jülichten oder elevischen Landen niederlassen wolle, — jedoch rausgesetzt dass er den allgemeinen polizeilichen Anordungen genüge, — abgewiesen, — kein im Inlande selbst n einer Religion zu einer andern Uebertreten der diehalb inquirirt und turbirt, — endlich Niemand wegen nes Glaubens ausgewiesen, oder zur Emigration gezwunt werden 3).

In Betreff der im westphälischen Frieden enthaltenen ordnungen über die kirchlichen Güter wurde im Hgionsvergleiche die nähere Bestimmung getroffen: dass den Herzogthümern Jülich, Berg und Cleve, so wie in n Grafschaften Mark und Ravensberg - alle Kirchen, beter, Stifter, Kapellen, Hospitäler, Prälaturen, Canoate, Pastorate, Vicarieen und sonstige geistliche Beneen, wie auch Schulen, Renten, Einkünfte und Gefälle dem Stande, in welchem sie sich am ersten Januar 24 befunden und gewesen, gelassen, und resp. restirt und gehandhabt werden sollten. Insbesondere aber lten alle Pfründen, die in den Collegiatkirchen in Jülich, rg und Cleve, wie auch bei St. Patrocli zu Soest im J. 24 bei den Katholiken gewesen, unaufgehalten und ohne rminderung oder Realbeschwerung der Benefizien allein dificirten römischen Katholiken conferirt werden. ser Regel des allgemeinen Friedens solle es in den Hersthumern Jülich und Berg durchgehends und beständig-1 verbleiben und gelassen werden +); "weil es aber dem urfürsten von Brandenburg geschienen, dass in Cleve, lark und Ravensberg eben diese Regel durchgebends ein-

<sup>1)</sup> Art. VI. §. 1.

E) Art. VII.

<sup>8)</sup> Art. VIII. §. 1.

"zuführen allerlei Schwierigkeiten erwe…… würde", so ward vom Pfelzgrefen von Neuburg zugestanden, des diejenigen Benefizien und geistlichen Güter, die in den brandenburgischen Laudesantheile vor dem Jahre 1651 zu dem evangelischen Gottesdienste und Schulwesen wirklich applicirt worden, den letzteren auch künftig verbleiben könnten 1). Was aber in dem genannten Landesanthells sonsten zu weltlichen oder anderen Zwecken varwandt, oder von Seiten der Patrone oder Collatorea von den, kraft dieses Vergleichs den Katholiken zustchenden, Benefizien selbst genossen worden, solle alsobald, bei der Execution dieses Vergleichs, den Katholiken ohnweigerlich restituirt werden 2). Wenn aber den Evangelischen vor dem Jahre 1651 einige Benefizien, die den Katholiken entzogen worden, zugekommen sein sollten, und es den letsteren gegenwärtig an den nöthig a Subsistensmitteln mangle, so wolle der Kurfürst bei Erk ligung von Pfründen delle sorgen, dass diesem Uebelstande remedirt werde, auch, is dies geschehen, für den nöthig en Unterhalt solcher geistlichen Personen sorgen 3). Ertheilung von Prübenden in den Stiftern solle möglich ach dem Modus der Vertheilung derselben, wie er im Jahre 1624 üblich gewese, versahren 4), und in specie rücksichtlich der, in den jülichclevischen Landen ganz oder theilweise von der Landeshenschaft dependirenden, Verleih ngen von Präbenden und Beneficien es unverändert den fi iher über diesen Punct & lassenen Bestimmungen gemäss gehalten werden 5).

Gegen den Inhalt dieser Verträge liefen sofort von verschiedenen Seiten Protestationen ein, merst, wie

<sup>1)</sup> Art. VIII. 5. 2.

<sup>2)</sup> Art. VIII. §. 8,

<sup>8)</sup> Art. VIII. S. 4.

<sup>4)</sup> Art. VIII. S. 5 fgg.

<sup>5)</sup> Art. VIII. S. 17. — Vgl.. Düsseldorfer Previ ismlverglick von 1629. Art. 18. —

schon erwähnt, von Pfalz-Sulsbach, der Nebenlinie von Neuburg; ausserdem aber auch von dem Hause Sachsen, welches auf die von ihm eingereichten Actenstücke mehrere güustige Resolutionen des Reichshofraths erhielt, obwohl gerade die Clevischen Ausgleichungs - Tractaten auf Veranlassung und gewissermassen unter den Auspizien des Kaisers zu Stande gekommen waren 1). Von diesen Protestationen ward Seitens der Possidirenden gar keine Notiz genommen. Nichts desto weniger beschäftigte dieselben fortwährend eine zwiesache Sorge. Hatten sie durch die Clevischen Verträge auch die Streitigkeiten unter einander definitiv ausgeglichen, so blieb doch eines Theils die kaiserliche Anerkennung und Bestätigung. dieser Uebereinkünfte, um beider Fürsten Sicherheit willen, andern Theils die noch immer nicht erfolgte, gansliche Räumung der Erbschaftslande von fremden Truppen, namentlich Cleve's von den Holländern, sehr zu wünschen.

<sup>1)</sup> Ueher die Sulabachache Protestation d. d. 12. Novemb. 1666 vgl. Rousset: hist. de la succession. 1, 250. - Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche 1740. p. 221. Anhang. Beil. WW. p. 153 fg. - Sulzhach berief sich noch überdies auf die im J. 1613 errichteten, und 1652 und 1656 erneuerten nenburgischen pacta familiae et concordiae, wenach zwar der älteste Sohn Wolfgang Wilhelm und dessen männliche Descendenten in die nugetheilte Jülichsche Erbschaft anccediren solle, nach deren Abgange aber nicht die weibliche Linie, sondern der zweite Sohn, August von Sulzbach, und dessen mannliche Nachkommenschaft secundum jura et gradus primogeniturac. Histor. Schauplatz. p. 133. 134. — Damit stimmte das Testament der Stammmutter Anna von 1630 überein. das. p. 134. - Vgl. genealog. Tabelle Lit. B. — Die sächsischen Protestationen sind vom 26. Jul. und 11. Oct. 1666, und 14. März 1667, die Reichshofraths - Resolute vom 13. August und 2. Nevemb. 1666 und 6. April 1667. Rousset: kist. de la succession. I. 250. 251. — Vgl. Knapp: Regenten - und Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 249. — Mit Sachsen hatte Brandenburg im J. 1648 su Lichtenberg, und im Märs und April 1651 zu Dreeden unterhandelt, und demseiben für Ueberlassung seiner Ausprüche 41 Tonnen Goldes an Gelde, Cossionen verschiedener Forderungen, die Acmter Zinna und Sandau, und noch drei magdeburgische Aemter geboten, was Kursachsen ansunehmen aber Bedenken trug. Histor. Schauplatz. p. 255.

In den Erbschaftslanden übte der Frieden und die Ruhe, der gesicherte und geregelte Zustand, die eine Folge des Erbvergleichs und des Religionsvertrages waren, die heilsamste Wirkung. Jeder Fürst übernahm jetzt dennitiv seinen Landesantheil. Der Pfalzgraf von Neuburg verwies Cleve, Mark und Ravensberg, doch unabbrüchig der Union, zur Huldigung an Brandenburg. Diese ward am 25sten October 1666 vom Kurfürsten für die sämmtlichen. brandenburgischen Rheinlande in Cleve, dem Regierungssitze, eingenommen 1). Seitdem war Friedrich Wilhelm ohne Unterlass damit beschäftigt, die Spuren der Leiden su verwischen, unter denen eine so lange Reihe sturmvoller Jahre hindurch diese Provinzen gescufzt hatten, und dieselben durch die möglichste Förderung in der Entwickelung ihrer reichen Hülfsquellen wieder emporzubringen. Dies würde ihm schon früher, als es geschah, gelungen sein, wenn nicht gleich darauf wieder von Westen her drebends Kriegsgefahr ihn in der Ausführung seiner Entwürfe unterbrochen, die rheinisch-westphälischen Provinzen in neue Unruhe gerissen, und in denselben mancherlei Verwickelssgen 2) herbeigeführt hätte. Diese Kriegsgefahr, das Unternehmen Ludwigs XIV. gegen die politische Existens der Republik der Niederlande, war auch die Veranlassung, dass der grosse Kurfürst noch vor dem Ausbruche des Kampfs (2. Jun. 1671) wegen der an der Mass gelegenen

<sup>1)</sup> Knapp: Regenten - und Volksgesch. von Jülich u. n. w. III, 250. — Die besondere Huldigung in den Städten erfolgte erst fast zwei Juhre später vor einer Commission; so von Seiten Wesels 9. Sept. 1668, in den folgenden Tagen in Schermbeck, Dinslaken, Holten u. s. w. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 244. 248. —

<sup>2)</sup> Diese entstanden vorzüglich durch die Begünstigungen, welche die Franzosen in den eroberten, hisher von den Holländern besetzt gewesenen, elevischen Plätzen den Katholiken, die während der holländischen Herrechaft sich gedrückt gefühlt hatten, angedeihen liessen, und durch die daraus sich entwickelnden Zwiste zwischen den beiden Religionsparteien. Rousset: kist. de la succession. 1, 251 fgg. —

Herrlichkeit Ravenstein, über welche im Erbvergleiche von 1666 die weitere Bestimmung vorbehalten war, einen Definitiv - Vertrag mit Pfalz - Neuburg abschloss 1). Dem letzteren und dessen männlichen Nachkommen überliess er durch diese Convention - da ihm selbst an einer so entfernt gelegenen, schwer zu schützenden und einem anderen Glauben angehörenden geringfügigen Besitzung wenig liegen konnte, - die genannte Herrschaft für eine Summe von 50,000 Rthlen., behielt sich aber für den Fall des Aussterbens der Neuburgischen Linie den Anfall, aus diesem Grunde auch Titel und Wappen des Landes, und ausserdem den Anspruch auf die Grafschaft Meura vor, die sich damals, obwohl die Herzöge von Cleve schon längst das gegründetste Recht auf dieselbe, als ein erledigtes ele: visches Lehn, hatten, in Folge der unruhigen Zeiten im Besitze des Hauses Oranien befand, und erst nach dem Tode König Wilhelms III. von England an Preussen gelangte 2).

Der Krieg, welchen Ludwig XIV. im Jahre 1672 zur Vernichtung Hollands unternahm, war angeblich die Rache für einige Unvorsichtigkeiten oder Rücksichtslosigkeiten der Generalstaaten; — in der That aber gegen die sich mächtig entfaltende Industrie und den colossalen indischen

<sup>1)</sup> Brandenburg batte bisher verlangt, dass, in Gemüssheit des am 10ten April 1646 abgeschlossenen Vergleichs, ihm die Herrschaft sofort nach des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelms Tode (1653) abgetreten würde, während Pfalzgraf Philipp Wilhelm mit Berufung auf einen Vergleich vom 20sten Mai 1649 dieselbe behalten wollte. Der Clevische Erbvergleich verwies diese Streitsache an einen schiedsrichterlichen Ausspruch, der damals aber noch nicht erfolgt war. (Westermann:) Rückblick etc. p. 242. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IX. §. 74. p. 617.

<sup>2)</sup> Gründlich verfasste historische Nachricht von dem berühmten Jülich - Bergischen Successionsstreit. p. 93. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 606. — Knapp: Regentenund Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 814. — (Westermann:) Rückblick u. s. w. p. 243. — Neuburg verziehtete in dem Vertrage von 1671 selbst auf die Führung des Titels von Mörs. Pufendorf: loc. cit.

nigstens 4 bis 5 Familien katholischen C..................... mit Ekschluss des Hausgesindes, befänden, zu Gunsten der Katholiken unweigerlich das Simultaneum, mit gleicher Theilung der Renten und ordentlichen Einkünfte, verstattet und eingeführt werden 1) Wenn aber an dergleichen Orten zwei Kirchen oder Kirch len vorhanden, so sollte, in Gemässheit des Dorstensdin Vergleichs, jeder Religionspartei davon eine zugewiesen werden 2). - Anlangend die öffentliche Religionsthung in den, noch mit holländischen Besatzungen ver schenen, clevischen Städten (Wesel, Rees, Immerich, Orsoy und Büderich), namentlich die daselhet befindlichen katholischen Stifter, Pfarren, Kirchen und Keptlen, welche durch holländische Kriegsmacht turbirt weden seien, und noch zur Zeit den Katholiken vorenthalten wirden, so sollte dieserhalb zur Untersuchung der Sache seins eine Commission niedergesetzt werden, auf deren Verschieß sodann die Angelegenheit nach erfolgter gemeinsamer 2001 thung in Güte ausgeglichen werden sollte 3). /**,,** •

Die im westphälischen Frieden \*) entheiten Bestimmung von der gleichen Berechtigung der im röminke Reiche zugelassenen Religionen, wurde, wie sehen im Destener Vergleich geschehen war, im Clevischen Religionvertrage 5) dahin declarirt, dass beiden Fürsten, einen jeden in seinem Landesantheile, vermöge des Friedensinter ments, freistehen solle, das öffentliche Exercition hat Religion, jedoch ohne Nachtheil und Beschwerde der underen Religion, auf eigene Kosten einzuführen \*). Kethalscher Seits sollten allerdings in dem brandenburgischen Artheile Visitationen in Bezug auf katholische Institute mit

<sup>1)</sup> Art. III. §. 4.

<sup>2)</sup> Art. III. §. 5.

<sup>8)</sup> Art. III. §. 6.

<sup>4)</sup> Instr. Pac. Osn. Art. V. S. 1.

<sup>5)</sup> Art. IV.

<sup>6)</sup> Art. IV. S. 1. - vgl. S. 2-6.

sonen vorgenommen werden dürfen; doch sollte in diea Falle dem Visitator stets ein katholischer Adjunct beieben werden, der darauf zu achten hätte, "dass bei er Visitation denen der Landesherrschaft competirenden erisdictionalibus nicht vor- oder eingegriffen werde" 1). --Uebrigen solite auch Niemand an andere, bei seiner Reon nicht gebräuchliche Kirchen - Ceremonien und Statu-1 gebunden sein 2), noch mit der Verpflichtung beschwert rden dürfen, denselben beizuwohnen, - wenn auch frei-1 den Evangelischen in Gegenwart katholischer Prozessen und bei Vorbeitragung des Sacraments ein anständi-Benehmen zur Pflicht gemacht wurde 3). Auch sollten evangelischen Unterthanen im Jülichschen und Bergischen den gebotenen Festtagen der Katholiken sich aller äussersen Hand - und Feld - Arbeit enthalten +), und, falls aussergewöhnlicher Veranlassung besondere Buss- und t-Tage von der Landesherrschaft ausgeschrieben würden, se chen so, wie die Katholiken, zu feiern und zu hal-1 schuldig sein 5).

Was den s. g. Privatgottes dienst (exercitium reionis privatum seu domesticum) betrifft, so wurde derbe dahin declarirt 6): dass denselben in den Erbschaftsden sowohl den katholischen, wie den evangelischen Ritrbürtigen, sonderlich wenn sich ihnen in der Nähe

<sup>1)</sup> Art. IV. S. 10. vgl. S. 8. 9. — Diese Bestimmung wegen des Adjuncten wurde zurückgenommen in dem Exekutions- und Nebenrezess d. d. Rheinbergen 7. und 10. Mürz 1682. Vgl. Extract des Rheinbergekschen Exekutions-Rezesses. 2 Blätter. Publicirt von Johann Wilhelm, Pfalzgrafen und Kurprins bei Rhein u. s. w.

<sup>3)</sup> Dahin gehörte bei katholischen Prozessionen das Grasstrenen, oder Maien setzen, Glocken ziehen, mit dem Gewehr aufwarten u. dgl., wozu oftmals die Evangelischen gezwungen worden waren. Art. IV. §. 13.

<sup>3)</sup> Art. IV. S. 14.

<sup>4)</sup> Art. IV. §. 15.

<sup>5)</sup> Art. IV. §. 16.

<sup>6)</sup> Art. V.

keine Gelegenheit darbiete, Kirchen ihrer Confession zu besuchen, auf ihren eigenen Häusern, für sich und Br Hausgesinde, und weiter nicht, ungehindert zu begehen;auch Priester, Pastores, Prediger und Praeceptores sa halten freistehen solle 1). Jedem anderen Unterthan aber, der an seinem Wohnorte, oder in der Nähe, seines Ger tesdienst nicht abwarten könne, solle es verstattet sein, die sacra in scinem Hause für sich und sein Gesinde, wie weiter nicht, zu gebrauchen, und sich dabei eines Priesten, Pastors u. s. w. zu bedienen. — Ferner solle jeder Unterthan, der einem anderen Bekenntnisse, als der Paster stines Gemeindebezirks, angehöre, sein Kind zu nahe beiegenen Kirchen seiner Religion bringen, oder bei Winterselt, oder der Kinder Schwachheit, oder bei anderen erbeischen Verhinderungen, dieselben in seiner eigenen Belinisung durch einen Geistlichen seines Glaubens privatim teif. fen lassen dürfen, ohne dieserhalb jura stolas oder Tille geld an den Pastor der Gemeinde bezahlen zu müssen a)

In Bezug auf die bürgerliche Gleichheit der Religionsparteien wurde, in Gemässheit des westplilischen Friedens bestimmt 3): dass einem Jeden ohne Unterschied, der Regel nach gestattet sein solle, sein Danizil von einem Orte nach einem anderen zu verlegen 4), in wie, dass Niemand seiner Religion wegen solle verlachtet, auch nicht von Gewerben, Abschliessung von Cantracten, Kauf und Verkauf, Magistratswahlen, Prometienen zu Ehrenämtern, Erbschaften, Legaten, Aufnahme in Weisen- und Siechen-Häuser und Hospitäler, Almosen, Siechen lichen Kirchhöfen und ehrlichem Begräbniss ausgeschlessen, oder grössere Begräbnisskosten zu entrichten angelnäten werden dürfen. "Wie denn überhaupt Alle einertei Reith,

<sup>1)</sup> Art. V. Einleitung.

<sup>2)</sup> Art. V. S. 1.

<sup>3)</sup> Art. VI.

<sup>4)</sup> Art. VI. Eingang.

urts und Gleichheit genichtet, "affeht in Weckelichten stributionen, Dienstell; burgerfichen Lasten und bontien he sollten übernommen werden". Din der Meitgelich a solle anch kein Fremder, der sieh miden julien b oder cievischen Landen niederlassen wolle, - jedoch higesetzt dass er den allgemeinen polizeillehen Anoite the gentige, - abgewiesen, - kein in Inlande selbst eher Religion zu einer andern Uebertretender de 46 Inquirirt und turbirt, - endlich Niemand wegen "Glambens ausgewiesen, oder zur Emigration gezwich" Werden <sup>3</sup>). The Betreff der im westphällschen Frieden enthaltentil rammgen über die kirchlichen Güter wurde fits gionsvergieiche die nähere Bestimmung getroffen: dass ed Herzogthumern Julich, Berg und Cleve," so wie to Grafschaften Mark und Ravensberg - alle Kirchen; ter, Stifter, Kapellen, Hospitäler, Prälaturen, Cant-16. "Pastorate, Vicarisen und sonstige geistliche Beilei, wie auch Schulen, Renten, Einkunfte und Gefille Stande, in welchem sie sich am ersten Januar l befunden und gewesen, gelussen, und resp. rette relief gehandhabt werden sollten. Insbesondere abei alle Pfründen, die in den Collegiatkirchen in Julich, und Cleve, wie auch bei St. Patrock zu Soest im J.' I bei den Katholiken gewesen, unaufgehalten und ohne Miderung oder Realbeschwerung der Benefizien alfeln Scirten römischen Katholiken conferirt werden. Bef Regel des allgemeinen Friedens solle es in den Herbehern Jülich und Berg durchgehends und beständigverbleiben und gelassen werden +); "weil es aber dem Mirsten von Brandenburg geschienen, dass in Cleve, rk und Ravensberg eben diese Regel durchgebends ein-

Butte Bette e

<sup>)</sup> Art. VI. §. 1.

Art. VII.

<sup>)</sup> Art. VIII. §. 1.

"zuführen allerlei Schwierigkeiten erwe…... wärde", so ward vom Pfelzgrefen von Neuburg sugestanden, des diejenigen Benefizien und geistlichen Güter, die in dem brandenburgischen Laudesantheile vor dem Jahre 1651 zu dem evangelischen Gottesdienste und Schulwesen wirklich applicirt worden, den letzteren auch künftig verbleiben könnten 1). Was aber in dem genannten Landesanthele sonsten zu weltlichen oder anderen Zwecken varwandt, oder von Seiten der Patrone oder Collatorea von den, kraft dieses Vergleichs den Katholiken zustehenden, Benefizien selbst genossen worden, solle alsobald, bei der Execution dieses Vergleichs, den Katholiken ohnweigerlich restituirt werden 2). Wenn aber den Evangelischen vor dem Jahre 1651 einige Benefizien, die den Katholiken entzogen worden, zugek: 2 sein sollten, und es den letsteren gegenwärtig an den ti n Subsistenzmitteln mange, so wolle der Kurfürst bei de ligung von Pfränden delle sorgen, dass diesem U ude remedirt werde, auch, M dies geschehen, für den nöthigen Unterhalt solcher geistlichen Personen sorgen 3). Bei Ertheilung von Pribenden in den Stiftern solle möglichst nach dem Modus der Vertheilung derselben, wie er im Jahre 1624 üblich gewese, versahren 4), und in specie rücksichtlich der, in den jülichclevischen Landen ganz oder theilweise von der Landesberschaft dependirenden. Verleihungen von Präbenden und Beneficien es unverändert den früher über diesen Punct & lassenen Bestimmungen gemäss gehalten werden 5).

Gegen den Inhalt dieser Verträge liesen sosort von verschiedenen Seiten Protestationen ein, zuerst, wie

<sup>1)</sup> Art. VIII. 5. 2.

<sup>2)</sup> Art. VIII. S. 8.

<sup>3)</sup> Art. VIII. S. 4.

<sup>4)</sup> Art. VIII. 5. 5 fgg.

<sup>5)</sup> Art. VIII. S. 17. — Vgl.. Düsseldorfer Pro isanlvergisch von 1629. Art. 18. —

schon erwähnt, von Pfalz-Sulsbach, der Nebenlinie von Neuburg; ausserdem aber auch von dem Hause Sachsen, welches auf die von ihm eingereichten Actenstücke mehrere günstige Resolutionen des Reichshofraths erhielt, obwohl gerade die Clevischen Ausgleichungs - Tractaten auf Veranlassung und gewissermassen unter den Auspizien des Kaisers zu Stande gekommen waren 1). Von diesen Protestationen ward Seitens der Possidirenden gar keine Notiz genommen. Nichts desto weniger beschäftigte dieselben fortwährend eine zwiesache Sorge. Hatten sie durch die Clevischen Verträge auch die Streitigkeiten unter einander definitiv ausgeglichen, so blieb doch eines Theile die kaiserliche Anerkennung und Bestätigung. dieser Uebereinkünfte, um beider Fürsten Sicherheit willen, andern Theils die noch immer nicht erfolgte, gansliche Räumung der Erbschaftslande von fremden Truppen, namentlich Cleve's von den Holiandern, sehr zu wünschen.

<sup>1)</sup> Ueher die Sulzbachsche Protestation d. d. 12. Novemb. 1666 vgl. Rousset: hist. de la succession. 1, 250. — Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche 1740. p. 221. Anhang. Beil. WW. p. 153 fg. - Sulzbach berief eich noch überdies auf die im J. 1613 errichteten, und 1652 und 1656 erneuerten neuburgischen pacta familiae et concordiae, wenach zwar der älteste Sohn Wolfgang Wilhelm und dessen männliche Descendenten in die ungetheilte Jülichsche Erbechaft anccediren solle, nach deren Abgange aber nicht die weibliche Linie, sondern der zweite Sohn, August von Sulzbach, und dessen männliche Nachkommenschaft secundum jura et gradus primogeniturae. Histor. Schauplatz. p. 188. 134. — Damit stimmte das Testament der Stammmutter Anna von 1630 überein. das. p. 134. - Vgl. genealog. Tabelle Lit. B. — Die sächsischen Protestationen sind vom 26. Jul. und 11. Oct. 1666, und 14. März 1667, die Reichshofraths - Resolute vom 13. August und 2. Novemb. 1666 und 6. April 1667. Rousset: kist. de la succession. 1. 250. 251. - Vgl. Knapp: Regenten - und Volkegesch. von Jülich u. s. w. III, 249. - Mit Sachsen hatte Brandonburg im J. 1648 su Lichtenberg, und im Mars und April 1651 zu Dreeden unterhandeit, und demseiben für Ueberlassung seiner Ansprüche 44 Tonnen Goldes an Golde, Cossienen verschiedener Forderungen, die Acmter Zinna und Sandau, und noch drei magdeburgische Aemter geboten, was Kursachsen ansunehmen aber Bedenken trug. Histor. Schauplatz. p. 255.

In den Erbschaftslanden übte der Frieden und die Ruhe, der gesicherte und geregelte Zustand, die eine Folge des Erbvergleichs und des Religionsvertrages waren, die heilsamste Wirkung. Jeder Fürst übernahm jetzt desnitiv seinen Landesantheil. Der Pfalzgraf von Neuburg verwies Cleve, Mark und Ravensberg, doch unabbrüchig der Union, zur Huldigung an Brandenburg. Diese ward an 25sten October 1666 vom Kurfürsten für die sämmtlichen. brandenburgischen Rheinlande in Cleve, dem Regierungssitze, eingenommen 1). Seitdem war Friedrich Wilhelm ohne Unterlass damit beschäftigt, die Spuren der Leiden sa verwischen, unter denen eine so lange Reihe sturmvoller Jahre hindurch diese Provinzen gescufzt hatten, und dieselben durch die möglichste Förderung in der Entwickelung ihrer reichen Hülfsquellen wieder emporzubringen. Dies würde ihm schon früher, als es geschah, gelungen seis, wenn nicht gleich darauf wieder von Westen her drobends Kriegsgefahr ihn in der Ausführung seiner Entwärfe unterbrochen, die rheinisch-westphälischen Provinzen in neue Unruhe gerissen, und in denselben mancherlei Verwickelesgen 2) herbeigeführt hätte. Diese Kriegsgefahr, das Usternehmen Ludwigs XIV. gegen die politische Existens der Republik der Niederlande, war auch die Veranlassung, dass der grosse Kurfürst noch vor dem Ausbruche des Kampfs (2. Jun. 1671) wegen der an der Maas gelegenen

<sup>1)</sup> Knapp: Regenten- und Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 250. — Die besondere Huldigung in den Städten erfolgte erst fast zwei Jahre später vor einer Commission; so von Seiten Wesels 9. Sept. 1668, in den folgenden Tagen in Schermbeck, Dinslaken, Holten u. s. w. (Westermann:) Rückblick auf die Gesch. v. Cleve. p. 244. 248. —

<sup>2)</sup> Diese entstanden vorzäglich durch die Begünstigungen, welche die Franzosen in den eroberten, bisher von den Holländern besetzt gewesenen, elevischen Plätzen den Katholiken, die während der holländischen Herrschaft sich gedrückt gefühlt hatten, angedeihen liessen, und durch die daraus sich entwickelnden Zwiste zwischen den beides Religionsparteien. Rousset: kist. de la succession. 1, Zilfgg. —

errlichkeit Ravenstein, über welche im Erbvergleiche n 1666 die weitere Bestimmung vorbehalten war, einen efinitiv - Vertrag mit Pfalz - Neuburg abschloss 1). Dem zteren und dessen männlichen Nachkommen überliess er rch diese Convention — da ihm selbst an einer so entrnt gelegenen, schwer zu schützenden und einem anderen anben angehörenden geringfügigen Besitzung wenig liegen unte, - die genannte Herrschaft für eine Summe von ,000 Rthlen., behielt sich aber für den Fall des Aussterns der Neuburgischen Linie den Anfall, aus diesem Grunauch Titel und Wappen des Landes, und ausserm den Anspruch auf die Grafschaft Meura vor, : sich damals, obwohl die Herzöge von Cleve schon längst s gegründetste Recht auf dieselbe, als ein erledigtes eleches Lehn, hatten, in Folge der unruhigen Zeiten im aitze des Hauses Oranien befand, und erst nach dem ide König Wilhelms III. von England an Prenssen geigte 2).

Der krieg, welchen Ludwig XIV. im Jahre 1672 zur zwichtung Hollands unternahm, war angeblich die Race für einige Unvorsichtigkeiten oder Rücksichtslosigkeiten r Generalstaaten; — in der That aber gegen die sich ichtig entfaltende Industrie und den rolossalen indischen

<sup>1)</sup> Brandenburg batte bisher verlangt, dass, in Gemüssheit des am 10ten April 1646 abgeschlossenen Vergleichs, ihm die Herrschaft sofort nach des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelms Tode (1653) abgetreten würde, während Pfalzgraf Philipp Wilhelm mit Berufung auf einen Vergleich vom 20sten Mai 1649 dieselbe behalten wollte. Der Clevische Erbvergleich verwies diese Streitsache an einen schiedsrichterlichen Ausspruch, der damals aber noch nicht erfolgt war. (Westermann:) Rückblick etc. p. 242. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. lib. IX. §. 74. p. 617.

<sup>2)</sup> Gründlich versasste historische Nachricht von dem berühmten Jülich - Bergischen Successionsstreit. p. 93. — Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VI, 606. — Knapp: Regententund Volksgesch. von Jülich u. s. w. III, 814. — (Westermann:) Rückblick u. s. w. p. 243. — Neuburg verzichtete in dem Vertrage von 1671 selbst auf die Führung des Titels von Mörs. Pufendorf: loc. cit.

Handel der Republik gerichtet, denen gegenüber an ein Emporkommen des Kunstsleisses und Verkehrs Frankreichs nicht zu denken war. Ludwig XIV. wählte ein oft angewandtes Mittel. Zuerst suchte er dem Gegner möglichst viele seiner alten Freunde zu entziehen, sodann war er bemunt, vorzüglich solche Verbündete, die demselben geführ. lich waren, an sich zu ketten. Wir sehen in Folge dieser Bemühungen im Westen eine ziemliche Umwandlung der bisherigen Conföderationsverhältnisse. Während Spanien, der alte Todfeind der Niederlande, sich mit der Republik gegen die drohende Ucbermacht Frankreichs verband, schek wir die Krone Schweden, deren Traditionen noch immer einen bedeutenden moralischen Einfluss ausübten, mit letzterem zur Unterdrückung der Freiheit Hollands verbündet; von den der Republik benachbarten Reichsständen befanden sich Kurköln und Münster auf frauzösischer Seite. Welch Partei Friedrich Wilhelm nehmen würde, darüber konnte kein Zweisel existiren. Vielleicht nicht ohne Einblick auf Erlangung der damals noch immer unterdrückten Statthalterschaft, schloss er am ersten Junius 1672 zu CH a. d. Spree einen Allianztractat mit den Generalstaaten al. durch welchen er sich verpflichtete, zur Unterstützung der letsteren ein Hecr von 20,000 Mann nebst 50 Kanonen in Feld zu stellen 1). Da er in Folge dieses Vertrages es unternahm, den Bischof von Münster an Angriffen auf Halland zu verhindern, so hielten sich weder die Franzesen unter Türenne, noch die mit deuselben verbündeten kurkönischen und münsterschen Truppen verpflichtet, die rheisischen Besitzungen Brandenburgs zu schonen, um so westger, da der Kurfürst nicht allein mit den Gegnern in Allianzverhältnissen stand, sondern die letzteren noch immer in mehreren clevischen Plätzen zu ihrer Sicherheit Besatzusgen hielten 2). Cleve, Mark und Ravensberg waren des-

<sup>1)</sup> Rousset: hist. de la succession. I, 252. — Pauli Alle-Preuss. Staatsgesch. V, 143. VI, 606. — Knapp: Regenten- und Volksgeschichte von Jülich u. a. w. 111, 200. —

<sup>2)</sup> Diese elevischen, mit holländischen Gurnisonen versibens

h in den nächsten Jahren eben sowohl, wie die denselbenachbarten westphälischen Provinzen, den beständiDurchzügen fremder, wie der eigenen Heere ausgesetzt.

Id und Volk mussten auf's neue schwere Opfer bringen 1);
r sie wurden nicht umsonst gebracht. Der französisch ländische Krieg nämlich war die Veranlassung, dass der
sse Kurfürst von den holländischen Truppen, diesen so
igen Beschützern, befreit, dass er endlich vollmmen Herr im eigenen Lande wurde, was ohne
damaligen Ereignisse vielleicht lange noch nicht geschewäre 2).

Dies Ereigniss trat ein auf folgende Weise. Die von Holländern, auch nach Beendigung des jülichschen Sucsionsstreits, besetzt gehaltenen Plätze des Herzogthums ve befanden sich, da während eines 24jährigen Friedens nur an Anhäufung von Reichthümern und Erweiterung Handels gedacht, da man seit Unterdrückung der Statterschaft die Flotte allein begünstigt, das Landheer ebührlich vernachlässigt hatte, im traurigsten Zustande. Befestigungen waren verfallen, die Magazine leer, der gerische Geist der Truppen war ganz dahin. So konnte nicht auffallen, dass fast ohne allen Widerstand 3) jene tze sich gleich im Beginn des Krieges an die Franzosen aben, — Orsoy an den Herzog von Orleans, Wesel an Prinzen von Condé, Büderich, Rees und Emmerich an

Plätze wurden von den Franzosen als südliche Barrière-Plätze der Republik der Niederlande angesehen. Histor. Schauplatz aller Rechtsansprüche. 1740 p. 107.

<sup>1)</sup> Cleve litt vorzüglich durch die Franzosen, Mark durch die kurkölnischen Truppen, Ravensberg und Minden durch die barbarischen Verheerungen des kriegerischen Bischofs von Münster. Pufen dorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. XI. S. 93. p. 849. — Vgl. (Culemann:) Mindische Geschichte. V, 267. 268.

B) De cette manière l'Alecteur rentra en possession de toutes les places, que les Etats Généraux avoient tenues si longtemps, et qu'il lui avoit été impossible de rétirer de leurs mains, quelques instances qu'il leur fit et quelques expédiens qu'il mit en occurre. Rousset: hist. de la succession. 1, 258. —

b) Rousset: histor. de la succession. I, 252.

Türenne. Damit war man die Holländer los; die Befreiung von den Franzosen und deren Allürten, die in die Stelle jener traten, erfolgte, wenigstens grössten Theil, durch den Friedensvertrag von Vossem, welchen der grass Kurfürst im Sommer des Jahres 1673, als gerade das Glick der Waffen den Gegnern äusserst günstig war, unter Vermittlung Pfalz-Neuburgs 19 mit Frankreich abschloss 2).

Durch diese Uebereinkunft gab der Kurfürst das het ländische Bündniss auf 3). Er übernahm ausserdem die Verpflichtung, alle fremde Garnisonen aus seinen fester Plätzen zu entfernen, wogegen es ihm freigestellt wurft seine rheinisch-westphälischen Provinzen und die befestigtes Puncte in denselben durch seine eigenen Truppen au besetzen 4). Französischer Seits wurde in die Räumen aller bis dahin durch ihre und ihrer Verbündeten Herspen macht occupirten brandenburgischen Besitzungen (Chapt Mark, Ravensberg und Minden) gewilligt 5), mit Annahme zweier festen Plätze am Rhein: Wesel und Ress (L

<sup>1)</sup> Im Eingange zum Vertrage von Vossem beiset est And que Mr. le Duc de Neubourg a fait connoître au Roi le di sir, qu'avoit Mr. l'Electeur de Brandebourg. Pufendorft de reb. gest. Frid. Wilh. lib. Al. S. 95. p. 851. —

<sup>2)</sup> Von französischer Seite war Unterhändler der Stantageretair Arnold v. Pomponne. Der branden burgische Bevollmächtigte aber, welcher sich in das Lager Ludwis XIV. in der Nähe von Löwen begab, und dassibet mit 16. Jun. 1673 die Convention zu Stande brachte, war Arnold Franz Meinders, dem der neuburgische mister Stratemann zur Seite stand. Pauli: Allg. Prans Staatsgesch. V, 147. — Der Vertrag von Vonsem, französisch abgefasst, findet sich bei Pufenderfr de sie gest. Frid. Wilh. lib. XI. §. 95. p. 851 — 853.

<sup>3)</sup> Frieden von Vossem. Art. II. Pufendorf: loc. oil. E. 95. p. 851.

<sup>4)</sup> Ibid. Art. III.

<sup>5)</sup> Art. IV. Namentlich erhielt Brandenburg durch den Vertrag von Vossem sofort: Emmerich, Büderich und Ossey zurück. Rousset: hist. de lu succession. I, 251.

<sup>6) —</sup> Sa Majesté declare encore, qu'elle gardera sedent les places de l'esel avec le fort de la Lippe, Ressavec son fort etc. Art. V. — Also: Wesel mit des Lippe-Fort und Rees mit seinem Fort, piet

iche den Franzosen bis zum Abschlusse des Frieins mit Holland verbleiben sollten. Bis dahin wurde
m französischen Besatzungen beider Orte, die jedoch
wer freiem Quartier nichts sollten verlangen, und keinerlei
ngriffe in die Landeshoheit und Gerichtsbarkeit des Kurrsten sich erlauben dürfen, die vollkommen freie Zufuhr
n Munition und Lebensmitteln ausbedungen 1). Sofort
ch abgeschlossenem Frieden mit den Generalstaaten sollte
er unweigerlich die Rückgabe jener Plätze an Brandenburg
folgen, und zwar ganz in dem Zustande, in welchen
h dieselben bei der Einnahme durch die Franzosen befanm, welche Bestimmung noch besonders durch den Pfalzsfen von Neuburg gewährleistet wurde 2).

Wenn dergestalt durch den Frieden von Vossem ein unptwunsch des grossen Kurfürsten, nämlich: die cleviben Erbschaftslande endlich völlig von den Fremden ien es Freunde oder Feinde, - geräumt zu sehen, fullt wurde, so gab derselbe ausserdem, in Verbindung it der französischen Occupation, zugleich Veranlassung, ss mehrere, bisher wegen der Gegenwart der Holländer Lande noch unerledigt gebliebene, kirchliche Beschwerm, über welche nichts desto weniger der Vertrag von væten und der Clevische Religionsvergleich von 1666 schon s nöthigen Anweisungen ertheilt hatten, jetzt fest gere-Marden. Den letztgenannten Verträgen gemäss 3), sollte hanntlich auch in jenen, von den Holländern besetzt ge-Atenen Orten in Bezug auf die geistlichen Güter und Inkünfte die durch den westphälischen Frieden aufgeelite Regel, das Normaljahr 1624, zur Anwendung bracht werden. Diese Bestimmung war für die Katholi-

wie Pauli (VI, 607) übersetzt: "Wesel mit seinem Schless, Lippe und Rees mit seiner Schanze." Vgl. Rousset: hist. de la succession. 1, 253.

<sup>1)</sup> Art. VI.

<sup>2) — —</sup> dont Sa Majesté veut bien, que Mr. le Due de Neubourg demeure garant. Art. V.

<sup>8)</sup> Clevischer Religionsvergleich von 1666. Art. III. S. 6. 'elwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 30

ken äusserst günstig, well des Kirchengut derselben an der erwähnten Orten von den Holländern, die eich erst set 1628 und 1629 in Besitz befanden, vielfach geschmälert worden war. So iange die holländischen Garnisonen sich in Lande befanden, verhinderten dieselben die Vollziehung de Artikels; der grosse Kurfürst seiner Seits aber, obwehl er die Rechtmässigkeit der Reclamationen und Beschwerden der Katholiken nicht in Abrede stellte, beeilte sich als Lesdesherr gleichfalls eben nicht, jene Bestimmung zu erführt. Der Grund dieser Zögerung war, dass an allem jenen Phitum während der holländischen Occupation die Anzahl der Informirten sich ausserordentlich vermehrt, die der Kathalken aber ungewöhnlich vermindert hatte, so dass in der That eine Restitution der Kirchen und Einkünfte in vergeschriebener Art den letzteren wenig Nutzen gebracht istik. den ersteren aber sehr beschwerlich gewesen sein while Der Pfalzgraf von Neuburg, an den sich, wie methode de Katholiken mit ihren Beschwerden gewandt hatten. der für sie deshalb bei Brandenburg intercedirte, ging: 'die Gründe des Kurfürsten bei den angekuüpften Unterhydhmgen ein, und liess sich bereit finden, zu Colp. a. . Spree am 26sten April 1672 einen neuen Religionatet trag abzuschliessen, dessen wesentlicher Inheit derin stand, dass im Allgemeinen der gegenwärtige Zusteid in den erwähnten Städten als eine vollendete. Tiet sache von Seiten Neuburgs anerkannt wurde, wahren, wenn später neue Beschwerden sich erhöben, diese kullkunft durch besonders dazu ernannte Commissarien auf gütlichem Wege beseitigt werden sollten 1). --- Altime aber die Franzosen sich der besagten Plätze beinäusst hatten, entrissen sie, auf die bei ihnen Seitens fibrer Clasbensgenossen vorgebrachten Beschwerden, sofort den Iretestanten eine Menge Kirchen, und übergaben letztere Katholiken. Beim Abschlusse des Friedens

<sup>1)</sup> Rousset: kist. de la succession. l, 251 fg. 11, 183. — Estor. Schauplatz aller Rechtsansprücke. p. 256.

wurde sodann noch ein, diesen Pauet berührender, Artikel 1) besonders eingerückt, der im Wesentlichen besagte, dass die Katholiken in den Clevischen Landen, sei es in Bezug auf die Ausübung des Gottesdienstes, sei es binsichtlich der geistlichen Güter und Einkünfte, streng den abgeschlossenen Religionsverträgen gemäss behandelt, und in Zukunft in keiner Weise sollten beunruhigt werden 2). Als darauf die Plätze grösstentheils gleich nach abgeschlessenem : Vertrage wieder an Brandenburg zurückfielen, liefen beim Kurfürsten sofort von Seiten der Reformirten viele Klagen Ehnlicher Art ein, wie die Katholiken bei den Franzosen angebracht hatten. Erstere forderten eine Menge Kirchen surück, die ihnen französischer Seits mit Gewalt entrissen, und den Katholiken wieder überwiesen waren; die letztesen weigerten sich, gestützt auf die Verträge, entschieden, dieselben wieder herauszugeben, und wandten sich an den Pfalzgrafen von Neuburg, den Gewährleister ihrer Rechte, Freihelten und Besitzthümer. Die Folge dieser neuen Mitshelligkeiten war eine abermalige Ernennung von Commissiarien, die am 20. Jul. a. St. 1673 zu Düsselderf einen Vertrag, den vierten nach diesem Orte benannten, abschlossen, der das Geschehene der Vergessenheit übergab, und eine, den factischen Verhältnissen angepasste, für die Katholiken etwas günstigere Durchführung der Religionsverträge von 1666 und 1672 in den gemannten fünf Städten anordnete 3).

<sup>1)</sup> Art. VII.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. lib. XI. 5. 95, p. 852.

<sup>3)</sup> Der Düsseldorfer Religionsvertrag vom 20sten Jul. 1678 wurde brandenburgischer Seits von Franz Meinders, neuburgischer Seits von Melchier Voetz unterzeichnet. — Religionsvergleiche, welche zwischen Kurf. Friedrich Wilhelm von Brandenburg und Pfalzgraf Philipp Wilhelm von Neuburg am 20sten April 1672 zu Cöln a. d. Spree, und am 20sten Jul. 1673 zu Düsseldorf aufgerichtet worden. Cleve, bei Tobias Sifberling. 1674. 4. — Vgl. Rheinbergischer Exckutions - und Neben - Rezoes vom 7ten und 16ten März 1682. 2 Blatt in 4. — Eine französische Uebersetzung des Vertrages von 1673, mit an-

Darch diese zene Regelung der noch aurückgebliebener seligiösen Mischelligkeiten und die Rünnung der elevisiben Plitze war abermals ein bedeutender Schritt vorwärte gestächen, um festeren Fuss im Lande zu fessen. Ein Mischen blieb noch zurück, welches einer völlig unsatzeitigen Begründung der neuen Herrschaften sich autgegenstellte; das war die, immer noch nicht erfolgte, Anerkennung inden nauen Besitzstandes von Seiten des Raiejis indenen nuch dieses leinte Hinderniss sollte in den plichette Jahren überwunden werden.

die Krone Schweden, deren Zustimmingen der verwandtschaftlichen Bezicht nehwedischen Dynastie mit dem Hausensten des Immer noch grossen Einfine die deutschen Angelegenheiten höchst einem mit dem grossen Kurfürsten abgeden Erbvergleich von 1666 seinem gem strücklich amerkannte 1). Dass such in derek ein Rescript der kaiserlichen Cachnah erstliche Bestätigung 1);

gehüngter Ratification des Pfalsgraf desselben Jahrs findet sieh bei Roucession II, 181 — 198. vgl. I, 252 — 1 platz aller Rechtsansprüche. p. 308. 1

In cinem Seperat - Artikel an dem., as awischen Schweden und Brande nen Allianz - Tractat butte das erste Benits von Cleve. Mark und Rava Roussetz hist. de la succession. 1, 2

<sup>&</sup>quot;I Pufandorf: de reb. gest. Prid. Will XVI. §. 96; p. 1275. Das went phi rectorium warde beiden Fürsten Heh gewählten zweideutigen Phrase medum provisionie extraordinies) übertragen, — Allen, um Sanceh eine Hinterthür offen zu behin nasenrordentlicher Auftrag falsch und unhistorisch, da das Di her mit ginem bestimmten Lande yen

angeführt, immer durch das Haus Sachsen verhindert worden war, ertheilte, geschah lediglich in Følge neu angeknüpfter Verschwägerungen zwischen Odetreich und Pfalz-Newburg z), ähnlich, wie einet Kaiser Karl V. das Erbrecht der Prinzestin Sibylle vernicht tet hatte in Folge der Verheirathung des Herzoge Wilhelms von Jülich mit Marie, der Tochter seines Bruders; des römischen Königs Ferdinand. — Die Belehnung an Brandenburg und Neuburg erfolgte zwar, obwohl das Reichshoff: raths - Collegium einstimmig dieselbe beantragte, auch jetst noch nicht 2); allein es wir immer schon viel damit ge-, wonnen, dass mittelst jenes Confirmations - Actes das Kaiserhaus offiziell die Ansprüche des Hauses Sachisch: fellen gelassen hatte, welches letztere eben so wenig, wie Kunköln, ermangelte, ausführliche Protestationen zu veröffent-Nehen, die aber von den beiden betheiligten Fürsten nicht weiter beachtet wurden 3).

<sup>1)</sup> Im Jahre 1676 hatte sich Kaiser Leopold I. mit Eleonore Magdalene Therese, der ältesten Tochter Pfalzgraf Philipp Wilhelm's, — im J. 1678 des letzteren ältester Sohn und Nachfolger, der nachmalige Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz, mit Maria Anna Josepha, der Schwester Kaiser Leopold's, vermält. Michaelis: Einleit. zu einer vollständig. Gesch. der kur- und fürstl. Häuser in Teutschl.' 11, 89, 98. — Histor. Schauplatz. p. 109. 199. —

<sup>2)</sup> Schon im J. 1661 hatte der grosse Kurfürst beim Kaiser um die Belehnung mit den elevischen Landen angehalten; indessen empfing er dieselbe damals eben so wenig, wie später (1690) Friedrich III. von Kaiser Joseph I. Histor. Schauplatz. p. 109.

<sup>8)</sup> Die näch ninche Protestation, welche 17. Sept. 1679 dem Reichstage in Regensburg übergeben wurde, findet nich bei Londorp: Act. Publ. XI, 751; — Hinter. Schanplatz. Anhang. Beil. PPP. p. 214 fgg; und in einer franzön. Uebersetzung bei Rousset: hist. de la succession. II, 201 — 211. — Kurköln gab an, dass die früheren Beherrscher von Cleve und Jülich mehrere Graf- und Herrschaften als blosse Pfandstücke, oder ohne alles Recht mit ihren übrigen Besitzungen verschmolzen hätten, über welche de jure das dominium directum dem Erzstift Cöln zustehe. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. Hb. XVI, §. 96. p. 1275. — Rousset: hist. de la succession. 1, 256. — Pauli: Allg. Preuss. Staatagesch. VI, 608. — Knapp: Regenten- und Volksgesch. von Jülich etc. III, 268.

Der beid danzel wieder ausbrechende Krieg, den in Vereine mit Kalser und Reich, der grouse Kurftent mit Buhweden mid Frankreich zu bestehen hatte, brachte soch chmal, gans gegen des Kade der Regierung Friehten Wilhelms, grosse Leiden über die rheisisch - westphilischen Wo der Heldengreis sich seigte, entfaktete av wie einst in jüngeren Jahren, degreiche Tapferkeit; aber anch diese vermochte auletat nichts gegen die Uchermittnis der Kaiser im Anfauge des Jahres 1679 in einem faparatfrieden mit Frankreich und Schweden zu Nimwagen die Sache seines treuen Verbandeten schmählich griffe gegeben batte 1). Mit den schmerzlichsten Gefühlen an deshalb Friedrich Wilhelm, schutzles und verruthen, in noch dans dem Einfalle der Schweden in Premier abs gésetzt, sich kurs daranf som Abschlusse des durch dei Waffenstillstand von Xanten (3. Mai z. St. 1878) vorbereiteten Friedens von St. Germain en Laye (29. Jun. 1679) gerwungen \*), der ihm nicht nur die and erworbenen Siegenfrüchte entries, sandern anch die Udielassung mehrerer Plätze in den westphälischen Previous Brandenburgs an Frankreich bis sur erfolgten Vollsichen des Friedens bestimmte. Von diesen Pittsen wurde, if Folge eines besonderen Vergleichs, Lippstadt allerdiet schon im Herbst desselben Jahrs geränmt; Wonel des

<sup>1)</sup> Dies geschah durch Art. 1
der Kaiser am 5ten Frur. 16
in Gemänheit des Bündnismal Unterhandlungen
anknüpfen durfte. Die
mögliche Weise den Absel
damit der Kaiser nicht ges
Ungara und an anderen Or
Elemente Zugeständnisse zu
Staatsgesch. V. 209 fgg. 22
gust 1678 hatte, ebenfalls
17ten Sept. Spanlen einen
geschlessen. Pauli: Alle
188. — Kunpp: Regenter
u. s. w. 111, 369.

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. Proces. Stantegeech. V, 208 .. .

gelangte erst im Februar 1680, nachdem die Franzosen sich vor ihrem Abzuge noch mancherlei Erpressungen erlaubt hatten, wieder in die Hände des Kurfürsten. Von Seiten der Holländer endlich erkaufte er sich (10. Apgust 1681) Ruhe durch Abtretung der elevischen Gränzfestung Schenkenschanz, "des fürnehmsten Passes, "des ganzen Rheinstroms" 1), welche denselben von ihm schon drei Jahre zuvor zugesagt worden war.

Seit dieser Zeit genossen die rheinisch-westphälischen Länder, wegen des zwanzigjährigen Waffenstillstandes mit Frankreich, vollkommener Ruhe; — sie erholten sich allmälig von den Stürmen, und begannen, ihre Hülfsquellen zu entfalten, zu deren kräftiger Entwickelung nebenher die kurz darauf (seit 1685) erfolgte gastliche Aufnahme vieler gewerbsleissiger französischer Protestanten auch in diesen Gegenden nicht wenig beitrug.

Auch der ruhige Besitz der Erbfürsten wurde seit der kaiserlichen Bestätigung des Clevischen Erbvergleichs eine lange Reihe von Jahren hindurch von aussen nicht gestört, bis im Jahre 1726 Pfalzgraf Gustav Samuel von Kleeburg und Zweibrücken, durch angeknüpfte Unterhandlungen mit Kurpfalz, als dem damaligen Inhaber von Jülich und Berg 2), die zweibrückischen Ansprüche auf die Erbschaftslande erneuerte, und, als die Verhandlungen sicht zum Ziele führten, im folgenden Jahre durch Verstensionen Theilnahme zu erwecken suchte 3). Gustav Satensionen Theilnahme zu erwecken suchte 3). Gustav Satensionen

<sup>1)</sup> So bezeichnet sie Hopp: Beschreibung von Cleve (1655) p. 35. 36, indem er erwähnt, dass diese Befestigung im J. 1586 durch den kurkölnischen Feldmarschall Martin Schenk von Nydecken bei dem Spiek auf der Spitze der Insel Grafenwerth angelegt worden sei. Vgl. Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. V, 212. VI, 609. 610. —

<sup>2)</sup> Vgl. die Antworten des Kurfürsten Karl Philipp an den Pfalzgr. Gustav Samuel, d. d. Schwetzingen 8. August und Mannheim 30. Dec. 1726. Rousset: hist. de la succession. 11, 214. 215. fg. — S. genealog. Tabelle Lit. C. —

<sup>3)</sup> Kurze, doch actenmässige Anzeige von des Pfalsgrafen

muel war der Urenkel der mit Pfalzgraf Johann dem Aelteren von Zweibrücken verheirstheten jülishechen Prinzessin Magdalena, der dritten Schwester des letsten Herzogs von Jülich und Cleve, und damals der einzige noch lebende Agnat von dieser Linie. Der von ihm zur Geltenk machung seiner Prätensionen gewählte Zeitpunct war Justist günstig, weil von der ganzen, anfangs sehr zehlreichen Nachkommenschaft des pfälzischen Kurfürsten Philips Wilhelm (von der Neuburgischen Linie) ausser zue schon bejahrten geistlichen Brüdern, nur noch der Kurffink Karl Philipp, in einem Alter von mehr als sechsig itali ren, lebte 1), der nur eine einzige Tochter hinterlien. die mit dem Erbprinzen von Sulzbach, der Nebenlich von Neuburg, vermält war. Der bevorstehende Ted die Kurfürsten Karl Philipp, mit dem der Mannestanne der Linie Neuburg im engeren Sinne erleech, sie in her gans natürlich, - da auch die, noch dazu im Clusschen Erbvergleiche ausgeschlossene neuburgische Neben linie Sulzbach geringe Gewähr des Fortbestehens dation und da die der Linie Neuburg durch Cession übertragen zweibrückischen Ansprüche darch Eriöschen jener 21 nie an Zweibrücken zurückfallen zu müssen schienen. sämmtliche Prätendenten auf die Erbschaft wieder

Herzogs zu Zweibrücken Hochfüretl. Durchlaucht Geraffe samen und Prätensionen an die eröfineten Lande Jahren Cleve und Bergen. 1727. fol. — Vgl. einen französ. Aufflich daraus bei: Rousset: hist. de la succession. 1, 221, 122. Vgl. p. 257. — Michaelis: Einleit. zu einer velleit. Gesch. der kur- und fürstl. Häuser. 11, 114.

<sup>1)</sup> Philipp Wilhelm hatte 17 Kinder, darunter 9 Sähne Jone denen die meisten ihn überlebten. Der älteste Sohn wir sein unmittelbarer Nachfolger, Kurfürst Johnsin Wilhelm welcher 1716 ohne Hinterlassung von Descendenz verschlich. Ihm folgte in der Kur und in Jülich - Berg sehn daniels ättester Bruder, Karl Philipp, † 1742. Seine daniels seht lebenden, unvermälten Brüder waren: Alexander Siglannst, Bischof von Augsburg, † 1737, und Franz Ludwig, diniels Kurfürst von Trier, nachmale Kurfürst von Mainz, † 1868. Rousset: hist. de la succession. I, 267 fg. — Michweller Einleit. zu einer Gesch. der kur - und fürstl. Hänser. H. S. 90 giebt nur 18 Kinder Philipp Wilhelm's m.

nch das Haus Sachsen benutzte diese Gelegenheit, die eltendmachung seiner Ansprüche zu wiederholen.

Unter solchen Umständen setzte sich der königlich enssische Hof, damit ihm die Verwirklichung seiner, auf in gutes Recht und die vorhandenen Tractaten gestützten; offnungen nicht entgehe, ernstlich in Verfassung, sich eselbe zu sichern. Er bemühte sich, darzuthun, dass er grosse Kurfürst im Jahre 1666 dem Pfalzgrafen von enburg nebst dessen männlicher Descendenz die Herzogümer Jülich und Berg nur in seiner Eigenschaft eines igjährigen factischen Besitzers dieser Lande, nicht als bberechtigten Prätendenten, also lediglich um des Friens und der damaligen kritischen Zeitumstände willen, welme jetzt nicht mehr existirten, cedirt habe, was nur zu atlich aus der Ausschliessung der Linie Sulzbach, die ihre risprüche ganz auf denselben Rechtsgrund, wie Neuburg, ittse, sich ergebe. Deshalb müsse Preussen darauf bechen, dass nach Karl Philipp's Tode Jülich und Berg eder mit Cleve unter einer und derselben Dynastio verrigt würden, zunächst, weil die erwähnten Länder unreilbar seien, demnach Ansprüche Dritter auf einzelne heile derselben nicht erhoben werden könnten, sodann er weil jene Landschaften dem Hause Brandenburg, wie nugsam schon früher ausgeführt worden, von Rechts egen zuständen, - einer Seits kraft des in den Erbhaftslanden von Alters her eingeführten und vom Kaiser stätigten Primogeniturrechts, - zweitens kraft z zwischen der jülichschen Prinzessin Marie Eleonore und Herzoge Albrecht Friedrich von Preussen aufgerichte n Ehepacten, und endlich drittens kraft der letztilligen Verfügung des vorletzten Herzogs (Wilim) von Jülich und Cleve, des Vaters Marien Eleorens.

So klar diese Beweisführung war, so führte dieselbe ch nicht zum Ziele. Es ist bekannt, wie vielen Verdruss zu Jülichsche Successionssache dem Könige Friedrich Willm I. fast während seiner ganzen Regierung verursachte,

wie die das Lenkseil bildete, durch welches Controls diesen Fürsten immer zu leiten, — den wunden Flock, nibtelit dessen es deinselben am Eade japmer auf das schatts-Hobste beisukomesen wusste 1). Der Reichshofrath trieb, trotz der kalterlichen Bestätigung des elevischen litivergleiche, mit der derseiben eingerhokten Clausel: aufab jura tartii ein unwürdiges Spiel. Kurftest Karl Philip von der Pfaiz aber, der durch seine einzige Tochter 🦚 neuburgischen Ansprüche mit den aufsbachschaft so verknüpfen, oder die letzteren durch diese Verkidung zu verstärken gemeht hutte, seiste, je mehrajt seinen letzten Augenblick herannshen fühlte, alle Welt in Bewegung \*). Er verband sich durch einen Tractet 🐗 dem Kurfürsten von Köln und Baiern, die beide ein 🏝 teresse daran hatten, dass die schon an und für sich in hie deutend erweiterte Macht Preustens durch eine solche inwerbung plötzlich nicht noch mehr anwachse. Darch diet Uebereinkunft wurde von Seiten der contraktrenden Fan dem Enkel des Kurfürsten Karl Philipp mittelst seiner Touff ter, dem jungen Prinsen von Sulabach und Marquis I Bergen op Zoom, Carl Philipp Theodor, der m

Vgl. die Preuss. Puncte vom 13. Sept. 1727, nebet hein. Opgenerklärung, und den geheinen Herkiner Tructat v. 3. Dec. 1728, bei Fr. Förster: Friedr. Wilh. 1, Ednig v. Preussen. Potedam 1835. S. H, Auhang. p. 207 fgg. 235 be.

<sup>2)</sup> Die damale publicite kurpfälzieche Stautenchefft, in wie cher der ganze Erbechaftentreit rocapitulirt, und die Pilitonsion Neuburgs und Suluinche ausführlich aussimmelers netzt wird, erachien zu Mannheim im J. 1323 in the untifigt den Titel: Brevis defactio, quod Stranfestant Palatino - Neoburgicae contra Se: Brandenb. in dictionibus Indiaceus. bus etc. compatit. Ex actis in aula extructs. 40 Seiten. — Vg. Row I, 200 ig. — Vgl. die Sulubneh act: Récueil d'Actes etc. VIII, 4 den Bemerkungen den Prof. Dit Prenanischen Standpunete. — Die officielte Gegende duction hand in swolf Sätzen und deren in französ. Uebers, bei Rowes L. 208 — 212.

isumtiver Erbe des pfälzischen Kurhuths war und nachuls als erster Kurfürst von Pfalz-Baiern bekannt wur1, der sowohl aus neuburgischem, wie sulzbachschem Bisteummte, die Nachfolge in Jülich und Berg garanrt, und gegenseitig gelobt, die kaiserliche Bestägung für den geschlossenen Vertrag einzu11 en 1).

König Friedrich Wilhelm I, von Preussen, den Tradit' nen seiner Vorfahren getren, wandte sich, um Unteritzung zu erhalten, an die Generalstaaten. Er übergub nselben, als den von ihm erwählten Vermittlern, seine prochläge. Sie selbst suchte er durch das Anerbieten der entuellen Abtretung Ravensteins zu kirren; der Linie Azbach stellte er, wenn sie sich zu einer gütlichen Kintng willig finden lassen sollte, ähnliche Bedingungen, wie Betreff derselben der Düsseldorfer Provisionalirgleich von 1624 enthielt 2). Das französische Cabi-\* benutzte die günstige Gelegenheit, die sich ihm bei esem Stande der Dinge zu einer Kinmischung in die deuthen Angelegenheiten darbot. Anf seine Veranlassung wura, überwiegend im Interesse von Kurpfalz, der Kaiser d die Seemächte zu einer desfalsigen Verbindung mit unkreich gebracht, die den Namen der concertirenm Mächte annahm. Vor diesen wurden sodann die

<sup>1)</sup> Rousset: hist. de la succession. 1, 814.

Rousset: loc. cit. 1, 317. — Der erste Vorschlag Friedrich Wilhelm's I. gestand dem Hause Sulzbach das Herzogth. Jülich zu, jedoch nur bis zum Aussterben des Mannsstammes, bei dessen Eintreten dasselbe an Brandenburg zurückfallen sollte. Berg und Wynendal sollten an Preussen kommen, die Festungswerke Düsseldorfs entweder geschleift, oder halb mit preuss. Truppen, halb mit Kriegsvölkern besetzt werden. Die Niederlande sollten gegen ein billiges Aequivalent Ravenstein erhalten. — Später verzichtete Friedrich Wilhelm auf den Rückfall Jülich's zu Gensten der weibl. Linie, und fügte noch das Anschleten von 1 Mill. Rihl. für den Erbprinzen von Sulsbach, und von 50,000 Rihl. für jede der 3 Salzbachschen Prinzessinnen, im Falle ihrer Verheirsthung überdies eines Heirathsgeschenks von 30,000 Rihl. für jede hinzu. Histor. Schauplatz aller Bechtsansprüche. p. 113. 114.

Verhandlungen gepflogen, die besonders lebhaft im Jahre 1736, in welchem sich unter anderen auch wieder der Kirfürst von Sachsen, König von Polen, mit seinen Ansprüchen regte, waren. Die sächsische Verwahrung ward indessen von den concertirenden Mächten im folgenien Jahre nur ad referendum genommen 1).

Im Jahre 1737 starb sodaun der einzige noch lebeide Bruder Kurfürst Karl Philipps von der Pfalz, der Bischof von Augsburg, der, wenn er jenen überlich bätte, in allen dessen Landen, also auch in Jülich und Berg, nachgefolgt sein würde. Deshalb hatte ihm auß sehon mehrere Jahre zuvor Karl Philipp die Eventusfield gung durch die jüli ber, i Landstände leisten haute Jetzt nun, bei i rimi r össeren Vereinsamung, in schloss i I fi t, i n i ikel, dem jungen Erhaltzen von Si , s jören zu lassen 2).

Die Ges i widers then dem Kursürsten der solche Unvorsich , die natürlich Preussen sohr litte ausbringen mi Unterdessen hob sich nichts deste und niger der Muth des ersteren , da Frankreich der Litte Sulsbach den ruhigen Besitz der jülich bergischen Lauftwenn gleich salvo jure tertii , garantirt hatte 3).

Dergestalt wurden die Aussichten Preussens immer Andber. Denn im Beginn des Jahres 1738 war noch date ge-Seiten des Kaisers und der vier übrigen concertirende. Mächte beiden streitenden Theilen eine Zuschrift zugelf-

<sup>1)</sup> Rousset: kist. de la succession. I, 363.

<sup>&#</sup>x27; 2) Rousset: loc. cit. 1, 365.

<sup>8)</sup> Es geschah durch den zu Versailles um 12. Jan. 2720 sichen Kaiser Karl VI. und Frankreich ubgeschlesenten Turtat, zu dem der Wiener Hof den ersten Anlant gegen hatte. Frankreich wurde in demselben die Garantie des Frinzen von Sulzbach zugesagten Besitzes von Jälich-Besitzes von Jälich-Besitzes von Jälich-Besitzes von Jälich-Besitzes von Jälich-Besitzes wie dieser Vertrag von 1739 die Aufhobung des gehans wie dieser Vertrages von 1739 die Aufhobung des gehans Berliner Vertrages von 1728 zwischen Gestreich und Ensemblewirkte, und wie ersteres sich dadar der Prenn Gewährleistung der pragmat. Sauetion bem Resestit loc. cit. 1, 268. — v. Dohm: Denkttün

tigt, die den Zweck hatte, für den Fall des unverschens eintretenden Todes des Kurfürsten von der Pfalz den Attburch von Gewaltthätigkeiten zu verhindern, und zugleich das Versprechen enthielt, spätestens innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach jenem Ereignisse durch vermittelndes Einschreiten die Angelegenheit zu regeln. Bis dahin sollte der Erbprinz von Sulzbach im Besitze geschützt werden. Kurpfalz erklärte sich, wie es auch nicht anders konnte, mit dieser Entscheidung zufrieden, Preussen aber erhob sofort lebhafte Remonstrationen, namentlich in Bezug auf den zuletzt erwähnten Punct 1), und setzte sich gewaltig in Rüstung 2).

Nach dieser Zeit geriethen die Verhandlungen im Hang, wohin beide Theile Abgeordnete geschickt hatten, in's Stocken; aber um so lebhafter liessen von nun an die streitenden Fürsten ihre Rechte und Ansprüche wiederum durch besondere Deductionsschriften ausführen 3).

So war der Stand der Dinge, als mit dem Tode König Friedrich Wilhelm's I. (1740) derselbe plötzlich eine gans überraschende Wendung nahm. Der junge König wandte seinen Blick vom Rhein nach den schlesischen Gebirgen. Um Schlesiens willen, mit dessen Erwerb und Besitz die ganze politische Laufbahm Friedrichs des Grossen auf's engste verknüpft ist, wurde damais die Aussicht auf die Arrondirung der Rheinlande ausgesetzt. Im Jahre 1742, kurz vor dem Tode Kurfürst Karl Philipps, willigte König Friedrich: H., dem bei seinem Kampfe gegen Oestreich ausserordentlich viel an einer Allianz mit dem Hause Wittelsbach lag, unter den Auspizien des Kaisers und Frankreichs, ge-

!:

. . . .

<sup>[1)</sup> Rousset: loc. cit. I, 379. 382. 384.

<sup>2)</sup> In Wesel war so viel Proviant aufgehäuft, dass ein Hoer von 60,000 Mann ein Jahr lang davon unterhalten werden konnte. Histor. Schauplatz. (1740) p. 118.

<sup>8)</sup> Michaelis: Eipleitung zu einer Gesch. der fürstl. Häuser. II, 101.

gen die von den beiden letztgenand ten Mächten ihm gewährte Gerantie des ungestörten Besitzes Schlesiens, mittelst eines besonderen Vertrages ein:

dass Jülich, Berg und Ravenstein, nach dem Erlöschen der männlichen Nachkommenschaft Renburgs, an des Kurfürsten Karl Philippes Tochter, Elisabeth Auguste (die mit din Erbprinzen Joseph Karl Emanuel von Suksbach wirmält gewesen, aber 10m im J. 1728 verstellin war.) und deren Descendens (die ebenfüs nur in einer einzigen Tochter, Elisabeth Miguste, bestand, welche sich kurz vorher [1741] mit dem jungen P rafen Karl Philipp Theoder von Suksbach, | kischen Kurenben, vandlich hatte.) überge sollte. Falls auch die lähgenannte ens stürbe, sollten sodam die jülich-t | h l le wieder an die Krone Pransit

1 war das, gicich beim Beginn du Auf eits vom Hause Brandenburg in Auspub ne, und nachher t: atenmässig bestätigte Richt Preussen hatte his seiner momentanen Va**gews** nur das Recht der factischen Besitset, rafen von Neuburg, anerkannt, und dasseibe Ausdehnung auf die weibliche Nachkenchaft erweitert. I 1 früher von Neuburg althte der Linie Sulsbach » prei r Natur nach nicht besser ı ıter, des ersteren, war, das sie , ni urg ni kannt hatte, wurde dedurch -'ande · Er Sulz mit einer neuburgischen 🕒 wenn au It war, - von iten des Preussischen Hauss kelin ver

<sup>1)</sup> Michaelis: Einleit. II, 101, — Aus palitiachen Grisden erweiterte später, wührend des Streits über die beimsche Erbfolge (1778), König Friedrich II. diesen Versieht, für den Fall des Aussterbens des Sulzbachechen Haust, auch auf die Linie Zweibrücken. v. Dohm: Butwürdigkeiten meiner Zeit. Lemgo 1814. I, 67. 68.

nicht das geringste Zugeständniss gemacht; — vielmehr hatte das letztere das Wiedererwachen seiner Ansprüche ausdrücklich erklärt für den Fall des Erlöschens der gesammten Neuburgischen Descendenz.

Wie die in angegebener Art gegen die Mitte des vorlgen Jahrhunderts getrennt gebliebenen Lande in Folge der Umwälzungen der französischen Revolution erst theilweise, dann gänzlich, direct oder indirect, unter französische Herrschaft gelangt, — wie dieselben beim Sturze des Napoleonischen Kaiserreichs von den verbündeten Mächten zurückerobert worden, und wie endlich theils durch die Prenssische Wiederbesitznahme des Herzogthum's Cleve, so wie der Grafschaften Mark und Ravensberg, theils durch die Ueberweisung des Herzogthümer Jülich und Berg an Prenssen mittelst einer Bestimmung des Wiener Congresses 1) die jülich-elevische Landes-Union in unseren Tagen erst wie der eine Wahrheit geworden, das gehört der Darstellung eines späteren Zeitraumes an.

<sup>1)</sup> Wiener Congressacte vom 9. Jun. 1915. Art. XXIII. XXIV. XXV.

## Fünfter Abschülden ...

Die Beziehungen des Herzogthum's Preusen schweden und Polen während des Krouensträtzwischen den Wasas und Jagellonen, und die swerbung der äusseren und inneren Souversitätt durch den grossen Kurfürsten.

Der Strom der Zeit ist über die Welt der Mittelle Marken - verrückend und Rechte - tilgest hingsbirget Die Trümmer eigenartiger Selbstständigkeit, welch je ner Strom übrig gelassen, sind direk in die gelassen. Noth - und Berge-Hafen des modernen Stagts geläs worden.

K. Immermane: Minchhausen 1888 1988

Das an den änssersten Gränzen Deutschlands belegte Ostsceland erhielt erst dadurch eine höhere geschichter Bedeutung, dass es im dreizehnten Jahrhundert durch in Schwerdt der deutschen Ritter zur Wiege des Christer thums im Nordosten und zum Bollwerke deutschen Bildung geweihet wurde.

Aber nachdem die Ritterbrüderschaft der Marianer im Sendung vollführt hatte, schien bereits im fünfzehnten im hundert die gesammte neue Schöpfung dem von Polea im gegen die Küste des baltischen Meers vordringenden venthum verfallen zu sollen. Der Frieden von Thorn (1997) wandelte die westliche Hälfte Preussens in ein polaisches Schutzland 1), die östliche in einen polaischen Vasallenstaat, der Vertrag von Krakan (1998) letztere in ein weltliches Lehnsherzogthum der Krone Polen nm 2).

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. IV, 254 fgg. - ::

<sup>2)</sup> A bell: Preuss. Staatsgeographic. II, 3 fgg. — Zum Zuhlender Belchnung empfingen die Herzoge von Preusse in Königsberg feierlich eingeholt ward. Die erste auf in Königsberg feierlich eingeholt ward. Die erste auf in Königsberg feierlich eingeholt ward.

Leicht möchte die mühevolle Auswit vergangener Jahrhunderte durch diese Ereignisse vernichtet worden sein, wenn nicht gerade durch die neue Dynastie, welche frefwillig die Vasallen-Fesseln übernommen hatte, die Miglichkeit der Rettung, die Gewährleistung einer besseren Zukunft gegeben gewesen wäre. Energie und Besonnenheit hatten, wie gezeigt worden ist 2), bereits bald nach der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nicht allein die, in der ersten Hälfte desselben erschlaffte Verbindung zwischen der herzoglichen und kurfürstlichen Linie des Hauses Brandenburg neu geknüpft und verstärkt, sondern auch der letzteren, deren Macht und Ansehn im deutschen Reiche von Tage zu Tage wuchs, die Gewissheit der Nachfolgenich Hersogthum für den Fall des Erlöschens der Nachkommenschaft Herzog Albrechts versichert. Wider Erwarten ging diese Aussicht schon im Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts in Erfüllung. Innerhalb eines Zeitraums. von etwa sieben Jahren fiel durch den Tod des letzten Markgräfen aus dem fränkischen Hause 2) die Vormundschaft: über den blödsimaigen Landesherrn und die Verwaltung der Landesregierang in dessen Namen, sodann die Belehnung von Seiten der Krone Polen, endlich die Uebergabe der Landesadministrution im eigenen Namen, dem Kurhmise zu, so dass das letztere sich bereits mehrere Jahre unangetastet im Besiene der neuen Erwerbung und der aus derselben erwachpenden Rechte befand, als der letzte Herzog (1618) verachied.

Herzog Albrecht vom Könige Sigismund in i Krakau am 10ten April 1525, — die letzte Kurfürst Friedrich Wilhelm durch Bevollmächtigte zu Warschau am 15ten Februar 1649 voh König Johann Casimir II. Letztere wird noch im Königsberger Geheimen Archiv aufbewahrt. Faber: Einige Nachrichten von den preussischen Lehnsfahren und ihrer feierlichen Einholung in Königsberg; — in den: Beiträgen zur Kunde Preussens. III, Nr. 11. p. 146. 161.

<sup>1)</sup> Helwing: Gesch. des preuss. Staats. I, 2. p. 709.

Staats. I, 2. p. 801. — Geoch. dea preuss'

Nichts war nathrlicher, keine Anforderung stellte sich dringender an die neue Dynastie, als die, des Ausserlich Verbundene auch innerlich mit dem Kerne des Steats at verknüpfen, durch den Sieg der Ordnung und Zucht ihr Verwerrenheit und Willkühr, durch Begründung von Wedt stand und Sorge für menschliche Bildung die Bevölken unauflöelich an sich zu fesseln. Freilich war die Durchfilt rung solcher Bestrebungen nicht immer möglich eine die Schein des Schwankens, ohne List, ja ohne offens Se waitthat, -- bei der durch die früheren Verhältnimerst sehr beförderten inneren Zerrissenheit des Volkslehens zie der nachtheiligen Lage des Landes swischen swei michtig Nachberen, und bei der eigenthümlichen Stellung der Mit glerung, gegenüber einer, ihre Gewalt ungebühnlich gift brauchenden, Lehnsherrschaft 1). Alle diese Dingsist mannichfaltigten die Hindernisse, sie erhöheten die Schill rigkeit des Unternehmens; aber, da sich ihnen ein, best mener Muth und ein starker Wille gegenüberstellte: Acht derten sie auch wieder auf unberechenbare Weise des Al lingen. Die politischen und religiösen Pastelet gen unter den Ständen und der Bevölkers Preussens, die übermüthigen Uebergriffett Krone Polen, der jagellonisch-wasaische: Three streit zwischen Polen und Schweden bildetet. den grossen Kurfürsten eben so viele Brücken auf And chung seines letzten Ziels: der äusseren und innen Souverainetät. Judit

Der Kampf nach Aussen und im Innern gegen die widerstrebenden Kräfte für das erwähnte hohe Zipland wie der endliche vollständige Sieg bildet den bildet dieses Abschnitts.

44 -

المعاري مرايده والمداري

<sup>1) &</sup>quot;Preussen war am Anfange des siebenzehnten Jahrhauten "durch die von Polen immer beförderte Zwietracht de Brande auf s höchste zerrättet." — Pransische Schicksale während der Schwedenkriege, vom Register rath Hagen in Königsberg, — in den: Buitr. um Konigsberg in den: Buitr. um Konigsberg in den: Buitr. und Konigsberg in den:

Die politische sowohl, wie die Feligiese Zertung in Preusen war schon ülteren Ursprungs, und
nate sehr weitversweigte Wurseln. In politischer Dilehung waren es die Partelen der Querulirenden und
Protestirenden, in religiöser die der Luthernset
und Reformirten, welche schon seit längerer Zeit sich
regenseitig verfolgten, und die Wirksamkeit der Regierung
u manchem Betracht fähmten.

Unter der Beseichnung der Querulirenden, ust ich in der Minderheit befanden, verstand man die polasche Partei auf den prenssischen Leidtagen; - Imm tanden die Protestirenden als die anti-poinische reussisch-nationale Partei gegenüber. Beide hatten chon dem ersten brandenburgischen Kurfürsten, der die Verwaltung des Herzogthum's im eigenen Namen leitete (362 nam Sigismund), durch ihre endlosen Intriguen und Dinchwerden die Regierung und das Leben sehr sauer gemacht; de hatten durch ihre ewigen Zwiste und durch ihr ürgerlithes Gezänk, die selbst eine furchtbare Pest nicht zu vernindern im Stande war 1), den Kurfürsten Georg Wilhelm Ingere Zeit an Erlangung der Investitur verhindert. Aber lassit begnügten sich die Parteien nicht. Das unmatürliche Berwürfniss mit schaamloser Offenheit als etwas durchaus Vaturliches betrachtend und behandelnd, nahmen sie regel-Missig die Wiedererstattung der, lediglich für Parteiswecke rerensgabten, Gelder aus dem Landkasten, der allgemeinen Steuer-Casse, in Anspruch, und die Landesherrschaft, von allen Seiten eingeengt und gehemmt, wer leiler in der demüthigenden Lage, um des Friedens willen mil selbst nicht ohne persönliche Opfer dergleichen ungehöige Forderungen meistentheils bewilligen zu mässen. Sogst zine grosse äussere Gefahr vermochte nicht, den eingewurzelten Egoismus zu ertödten. Zwar wurde, beim ersten 7222

31 \*

<sup>1)</sup> An dieser Pest sollen im Jahre 1620 allein in Königsberg über 15,000 Menschen gestorben sein. v. Baczko: Gesch. Preussens. V, 35.

, Erpphologn; der Schweden, inden allgemeine : Elietung be-'nchloczenging phar hei Rewerkstelligung, derselben um sich ein nolcher Mangel an Gemeingeist und Zucht und sich Folge dessen, pin so transiger Zustand der Volkebewelli geltend, : dass eine anfangs besheichtigte General-Musteung derung unterblieb; "damit des Landes Kräfte und weich papetalt sie armirt seien, wolches dann, wicht Shewilles "besten beschaffen, nicht verkundschaffet würden A.Kon der letzten: Zeit: der Regierung Georg Wilhelms., neme seit dem Abschlusse des Stumsdorfer, Waffenstilletes 1996 (1635), trat der Gegensatz zwiechen Querwirenist und, Protestirenden immer mehr in den Historyangism show, statt dessen machte sich um so mehr die Delbe smischen Adel und Bürgern, angeten den sign Qu athnder: (Geistlichkeit, Herren, and Adels-Stand). den un teren Stande hemerkhar. Der Adel schlesself jandemselhen Measse enger an den Kurfürsten an en ja get den saranjaserte Anachn; der Dynastie und die Erwei den stehenden Heresmacht ihm eine gewisse Anni Managung, durch Hof - und Militair - Bedienungen geb dritte Atand, auf sich selbst und seinen Erweit. om; wurde dagegen von Tage zu Tage der Landpob mehr entfremdet und auf den Landtagen zu immen rer Erbitterung und heftigerer Opposition getrieben gelige er die Entdeckung gemacht hatte, dass der Einst Städte auf die ständischen Berathungen in demachen In sich verminderte, wie der Antheil derselben an den Antheil sen wuchs, und dess die Freiheiten und Prixilogien. Bürgerstandes auf geführliche Weiss bedroht spignig! Gefühl dieser Gefahr wurde stets rege gehalten, mel d Krene Polen aus Geldhedürfniss das kurfürstliche Interest gegenüber dem städtischen, damals sichtlich förderte, des Collegium der Regimentsräthe, das chen sowal Interessen der Regierung, wie die des Adels, vertest,

ner Seits wegen seiner Stellnüg; 'anderer Seits' wegest det dewelbe besedenden Standes - Ansichten / planmante dem sterren Bürgerthum widerstrebte. Von dieter Zeit un stund kurfurstlicher Seits die Anwesdang des in auf die Zwistrunk der Stünde sich stützenden, s. g. Compienationsrezus homer häufiger, die Protestationen der Bürgerstades gegen Gesetze und Anordnungen, die ehne seine Zastimming erlasen waren, wiederholten sich immer öfter und mit stets grösserer Heftigkeit 1) jis bis der gansu Kampf bich endete mit der Vernichtung sowohlider städth When Freiheiten, wie der ständischen Pylyklegien überhaupt, in the transport of the transport Die religiöse und kirchiiche Speltung . innerhalb der Bevölkerung Preussens war wicht geringer, wie die pe-Mische: Mit der dem preussischen Nationalcharakter eiges-Mümlichen zähen Hartnäckigkeit standen Lutheraner und Reformirte sich hier fast eschroffer einen der gegenüber Wie in der Mark Brandenburg. i Das Lutherthund hatte die Entschiedenste Uebergewicht; die Reformkriën besonden sich steht allein der Zahl nach in der Minderheit, wondern ale Wiren auch die unaufhörlich angegriffene, die ungrosundthig und unchristlich stets unterdrückte Partel. Von grössten Einflusse auf den Gang der Verhättnisse waren werei Unittande, einmal der, dess die landesheitsichet Familie Mili 'unterdrückten reformisten Bekenntnisse angehöste: dilid sweitens, dass die Krone Polen fast immer dit datherische Autipathie der preussischen Bevölkerung und der preussischen Btände als Waffe gegen das aus Lehnsabhängigkeit zu freitrer Stellung emporstrebende kurfürstliche Ham benutste R. Ke giebt fast keine Chikane, keine Art von Verfolgung, die

. 13 \* 11 \* 1 .

distribution in the second of appears of the second of the 1) So protestirten die Städte namentlich gegen die, whee ihre Einwilligung orlassens Tax - und Gesinde - Ordnug von 1633, und gegen die Landesordnung von 1640. v. Backe: Geschichte Preussens. V, 144 fgg. - vgl. p.: 121 fgg. -

<sup>2)</sup> Dan. Heinr. Arn. Arnoldt's: kurzgefaste Afrehengesahichte des Königreiche Prensson. Königeherg 1700. 8. VI. 

pipht-sunter der Finns-der-Rephtpläubigkeit-yen Seiten der Letherner gegen die Celvinisten verübt des hanntel gung , die bei pemender Gelegenheit mieht ivon delten Iln ions: gegen die brandenburgische Dynastie werencht werden .wire. Des religiões Zerwürfniss hatte segar die inndustrat Hohe Familie ergriffen , was beträchtlich deren eigene School and des Uebergewicht der ihr feindlich gegenüberstehenig Kräfte beförderte. Der Hass der verwittweten steppe Authorischen Kurfürstin Anna, der ältesten Toshir des letzten. Herzege von Preusen, gegen ihren älten reformirten Sohn, den Kurfürsten Georg Wilhelm. so weit, dass sie anfangs bemüht war, ihm das Harsegi Prousses, su Guasten ihrer jüngeren Sehnen, su ent donn ; als ihr dies nicht gelang, ihm mittelst angewettelten ih triebe die Belehnung mit dem Herzogthum von Seiten Felen jede Weise su erschweren 1). Eben dieselbe Frau-u welche im Geheimen mit dem grössten Kifer die Ver ihrer Techter Eleonore mit dem Könign Guetav Adel Schweden, weil derseibe der lutherischen Kirche. detrich und gegen den Willen ihres Schnes, des Mi stem, su Stande brachte 2). Ja, selbst in Augus ten Willen ardnete sie an, dass sie nicht in dass sondern in Königsberg, als sei hier die Erde luth ·bestattet minde, und dass noch bei Abhaltung der fil Ehren angeordneten Leichenpredigten die Gelegenheit. werden sollte: die Reformirten zu widerlegen & loren; es fachte den Glaubenshass nur um se stieker in obwehl eine Beschwichtigung desselben, eine allgemeine im

Carlot E. Anna Mary M.

<sup>1)</sup> Hering: Beiträge zur Gesch. der evangeliech-retendit

Z) Arkenholz: Merkwärdigkeiten der Königh Chelden L Anhang. p. 29. — Friedrich Rühs: Gesch. Schreim-Halle. 1810. 8. IV, 215. — Vgl. Geijer, Gesch. von Schotden. III, 100. —

söhnung der Gemüther aus vielen Gründen gerade damais deppelt nothwendig gewesen ware. Wie hoch man auch den Eifer für eine selbst errungene Ueberzeugung ansellagen mag, - ein unbefangenes, wahrhaft christliches: Gemath kann nur von den widerwärtigsten Gefühlen erfällt werden beim Anblicke dieser rastlosen und gehäusigen Nutketzerungen der Königsberger Theologen unter einander. mamentlich der Doctoren Mislenta und Behm 1); man wird empört durch den heidnischen Neid, der dem Andersglasbenden selbst nicht den Prunk der letzten Ehre gönnt, man wird betrübt über den feigen Hass, der selbst noch mach dem Tode gegen die letzte Ruhestätte der Genessen since andern Glaubens withet \*), man kann sich eines licheinden Staunens nicht erwehren, wenn man die eestet hetherischen Theologen Königsberge das Ende der Wolt and die Nähe des Reichs des Antichrists verkänden hört, weil nicht ein Lutheraner, sondern ein Ro-Sermirter die Leichenpredigt auf den Kurfürsten Georg Wilhelm gehalten 3). Alle ähnliche frühere Erscheinungen werden aber an Widerwärtigkeit durch die fanatischen Verhötzerungen übertroffen, die sich die preussischen Gottesgulchrten auf Anlass des im Jahre 1644 abgehaltenen, verungläckten Thomer Religionsgesprächs mehrere Jahre hindurch gegen einander erlaubten 4). Weder Bedrängniss im Innern, noch Gefahr von Aussen vermochte einen milderen

<sup>1)</sup> Hartknoch: prouss. Kirchenhistorie. p. 558 fgg. — Arnoldt: kurzgefasste Kirchengeschichte des Königreichs Preussen. Königsberg 1769. 8. VI, 8. 8. 4, 1 fgg. p. 496. 400 fgg. — vgl. Cap. 5 p. 511 fgg. — v. Baczko: Gesch. ven. Preussen. V, 74. —

<sup>2)</sup> Hartknoch: preuse. Kirchenhistorie. p. 581. 588. — Bacsko: Gesch. von Preuseen. V. 271. —

<sup>3)</sup> Die Leichenpredigt wurde auf kurfürstlichen Befchl am 11ten Märs 1642 durch den refermirten Hefprediger Bergins gehalten. Hartknoch: preuse. Kirchenhisterie. p. 584 – 599. – Arnoldt: kurzgefasste Kirchengesch. VI, 8, 7. p. 495. –

<sup>4)</sup> Hartknoch: prouse. Kirchenkisterie. p. 662. — Baczko: Geschichte von Proussen. V. 154—157. —

"Sinn-(sur 'erweckest..... Als .. Kötnig : Carl . Gestavis -: Amgriff and Polon bevorstand, als des ganze Lend (1655) sich in der gründen Noth befand, dechten die preuselechen Stände voll wehiger deren, durch kräftige Rüstungen sich zu sieh und su retten, als durch lutherisches Kifern: Gott. su sthace. Wenn der grosse Kurfürst -- Entestrien elegib ner mmittelbaren Eingebe - nich bewegen danog einen :: ihnen verhassten reformirten Geistlichen wanz Posten se entfernen und au dessen Stelle einen etth intherischen zu setzen, so güben sie sich . Amgesichts d aligemeinen Noth, des Mossnang him: "mit dem alleshie usten Gott gut eingerichtet zu sein! 4). . . . . . . . . . . . . . - Se war die religiöse Stimmung Prouseen damsliger Zeit. Ihr gegenüber befand sich die, sie deren Glenben angehörende Landesherrechaft, weicht sehr wenig Wurzel gefasst hatte, in einer eben so-be und unsichern Lage, wie gegenüber der politische stimmung und dem ständischen Tretse. : Karfüs Siglemand, der suerst die selbstständige Beheum Lundes erlangt hatte, musste dafür auf kirchlichen die sich manche Demüthigung gefallen laseen, mid de rend seiner Regierungsperiode nur sehr behatsem zustreten 2). Unter der unruhigen Herrschaft seinen nes verbesserte sich die Stellung der Dynastie in diesets wiehung nicht. Sie musste es vielmehr, selbst dem refi mirten Glauben angehörend, ruhig geschehen laseen und die Calvinisten öffentlich als die ärgsten Gottesläste zeichnet wurden; sie vermochte es, weil von den rern meistentheils Alles unter dem Schutze Polen geschah, nicht zu verhindern, dass im formirten als solchen ein feierliches Begrähniss ve

A Company of the Comp

<sup>1)</sup> Ständisches Bedenken, präs. 2 Aug. 1665. — Vel Riches Gesch. von Preussen. V, 179. —

<sup>2)</sup> Vgl. die Lastruction für die Kirchen - und Schul - Table ren vom 31. Mai 1618. Baczko: Gesch. v. Produkt V. 84. 250. —

<sup>8)</sup> Von der Kurfürstin Elimbeth Charlette, des Gaselle Gerg

18 men Kirchen und Schulen Anierig, autermahten oh nich ht vielleicht irrige, d. h. reformirte Ansichten eingeschlim hätten, dass selbst das lutherische Consisterium in Kösberg reformirte Beamte unter Andrehung der Abeetsmag nach. Anleitung einer gegebenen, Vorschrift. . . . . . . ivinistischen Grundsätzen zu entragen z.). .....Der greese rfürst stellte sich, wie im deutschen Reiche, so auch in eassen, gleich von seinem Regierungsantritte an in kirchper Beziehung, durcheus selbstständig 2). Kifersüchtig! hei a geringsten Versuchen, welche die Freiheit seines Glanm. und Gewissens zu beeintrüchtigen drohten, war er deam gegen alle Andersdenkende und Andersgimbende, A stellte, ein wahrhaft christlicher Schirmherr, diejenigen ter seinen starken Schutz, die um anderer Ausicht willen von er habgierigen und blutdürstigen Orthodoxie am Besitsma, oder an Leib und Leben; verletzt werden sollten a Stände wies er streng in ihre Gränzen, als sie ein go-Mannes Einschreiten gegen die Synkretisten verlangten 3 k d. einige Jahre später nahm er sich der, nach Preumen lüchteten Arianer gegen liebeleere und verfolgangssüchtige ehtgläubigkeit mit den unvergesslichen Worten an: -- ; leh dinde Unrecht zu sein, dass man die Leute, wann sie sch still verhalten, das nicht gönnen will. Man soll su-ر با حمودان ر

حجيب للب

Wilhelms, wird gerühmt: "dass sie ihre Augen eher nicht "schlafen, noch ihre Augenlieder schlummern lassen," bis sie durch ihre eifrige Vermittlung bei dem Könige von Polen eine Verbesserung der Lage bewirkt habe, in der bisher die preussischen Reformirten hätten leben müssen. Leichenpredigt auf die Kurfürstin Elisab. Charl., gebalten 4. Sept. 1660 vom Hofprediger Stoschius. Kod. anno. 4. p. 32. —

I) Hartknoch: preuse. Kirchenhistorie. p. 588 fgg. — Bacs-ko: Gesch. von Preussen. V, 21. —

<sup>2)</sup> Arnoldt: kurzgefasete Kirchengesch. VII, 1 fgg. p. 559

<sup>8)</sup> Ke war im Jahre 1679, als die preussichen Stände Anwendung der Confiecation, von Leiben- und Lebens-Strafen gegen die s. g. ketserischen Secten verlangten. Backe: Gesch. von Preussen. N; 304.

129 For 20 4 Water

فشله بالمسلسمالة المسارية

Helion, sie mit Elland merbekt an belagen promit sicht mit "seiche Art" 1). 1.00 ' 1 Der oben erwähnten Uebergriffe, die sich die Ereis Polen, and unter three Autorität polaloche Unterth Proceson erkenten, sind unrith disselben nur sehr selten und Hinlykelt und som festen Zu Amicht überwiegend war, des deskerrschaft gegen des boeng Folgén eine Schmillerung de Stinde in sich schileuse. So schen Commissarien, weiche swischen Regierung und Stäne gernamen wichtigeren Vermit Batecheidung nach Preasen Debermuthe auftraten, der a Betrepen oder römischer Präfe Refugilise therschreitend und mwider, olch vieleriei Willkul lich wiederheit sich auterflage susetsen \*), dust de klinfig sehn des Hersogs verletsten 5

Vgl. den Brief des gressen rin, d. d. Potsdam 14. Me gresse Kurfürst. Anhang.

Dies geschah namentlich 1636. — Bacske: Gesch.

In einem Schreiben an d
 April 1621, bekingte sk nischen Commissarien mit "chen schimpflichen respon "Zeit Ihres Lebens nach "zweifeln auch, ab Ihre "der Person einen Ka "Reiche und Ihren so na "tigen wärden." Baeske Den lutherischen Eiferern, Kurfürst Georg Wilhelms a hof am polaischen Hofe i ein königliches Rescript v gewilhfahrt: "proedictum et "jes in re edita, ememde."

lessen, und dem Limits hette undrefigebührliche nutheten 1). Erst mach unsähligen Demithigungen, gehung der drückendsten Bedingungen und Ueberz schwersten Opfer konnto Kurfürst Georg Wilhelm 1 die feierliche Belehnung in Warschau erlangen 🤼 hwerden der Grännlandschaften über die Binfille, mesungen und Erpressungen ... welche die poiniethen ker sich gegen die wehrlosen Unterthanen erlaabten, elben, wie es einer Schutzmacht geziemte, gegen bührlichkeiten der Fremden zu beschirzuen, hörten : auf. Nur einmal, im Jahre 1626, als die Schwe-?reussen sich festgesetzt hatten, beriethen sich die enstlich über kräftige Gegenmassregeln wider die heerungen der polnischen Soldstecks 3); gewöhner es in solchen Fällen, dass sie der Landesherrne Summe bewilligten, um mittelst Bestechungen acton Orten das Land von den lästigen Gästen su 4). Die Einführung der Seesölle an der Küste, des polnischen, wie des herzogliehen Prensens, ionig Uladislaus, um sich für den Verlast Schwemtschädigen und seinen Finanzen aufzuhelsen, durchversuchte, gescheh ferner unter den nichtigsten en, und war den älteren und neueren Verträgen acks zuwider 5). Nichts desto weniger bestand man

l. Baczko: Gesch. v. Pressess. V, 89-41.

Beichnungsurkunde findet sich im Cod. dipl. Polon. IV, — 476. — Vgl. Baczke: Gesch. v. Prenseen. V, 41.

enke: Gesch. von Preussen. V, 61.

csko: Gesch. v. Presseen. V, 45. -

mentlich zuwider: der Unterwerfungsacte Preussens und a Stumsdorfer Vertrage. Nach ersterer sellten die Preus"von allen Zöllen zu Lande und zu Wasser" befreit iben. Diese Worte wurden denn nun dahin ausgelegt, unter denselben nur eine Exemtion von den Weichlaällen, nicht von den Seenällen, un verstehen Lengnich: Gesch. Preussens palnischen Antheile.
110—112.

politischer Beits enf der Kluftihrung, bund BewerklerKariti und Stände sich offen widersetzten, hinterlitig ein pi sches Wechtschiff unter der Maske eines Kauffal uniter falscher (holländischer) Flagge bei Fillen die um idle: Schiffahrt swischen: Königtberg: und i dut Gründ mitchbrechen, und nöthigen Fulls eine Betirilligung b Millen mit Gewalt zu erzwingen "), i hait un zuur asmaki and Ucberblickt man alte diese Rücksichtslesigkeitär; Bedrückungen und vertragswittrigen Verletzungen ; wert man eich nur die Unbilden in's Gedüchtniss mintelles während des einzigen Landtages von 1621 von Saitte dem Karhanse Brandenburg widerfuhren gises erschünd vom grossen Kurfürsten unternommene Schrift; wish soldren Fessel in entwinden, gerschtlertigt von Judi recht, welches hernsch von Pressen gegen Polen warde, für dieses nur als eine gerechte Nemesis: ---🎶 🖒 Dus - Zerwürfniss im Innerå , - üle - Abhüngigk Aussen, mechte ein starkes Regiment, miechte steherte Sorgfuit für Wohlfahrt und Bildning der rung unmöglich (A), well letztere die unwürzige einer fremden Macht gern ertrug; wan mar ihred gen Freiheiten ungeschmälert zu kewalzen " un teknsherrliche Krone jede Gelegenbeit wahrinden geetimmung und Entfremdung zwischen Lendsche Unterthanen zu unterhalten und zu verstärken. ständigen Fürsten musste der Grund des Uchel den ersten Blick einienchten, in einem starken E scher muste die Erkenntniss des Uebels nothwe Entschliss erwecken, den Grund desselben du um jeden Preis. Es kam nur auf eine Veranies auf eine Gelegenheit sum Emporraffen; an. Diese für

<sup>1)</sup> Bacsko: Gesch. v. Preussen. V. 128.

<sup>2) &</sup>quot;So large die Verbindung mit Polen bestaat, werde Pronen ohne Vertheit durch jede Heiverung und Sainte ! Polen erschüttert." Samuel v. Pufenderft: delte ! ches von den Thaten Carl Guetav's, Künige von Sainte Deutsche Uebersetzung. Nürnberg. 1697. SL. IV; Sl. pt 38.

ht bald in dem Krononstraits switchen lichtvolen until den der einen grossen Theil, des siebenzehnten Jahrnderts ausfüllt. Das Schwerdt des Stäckeren zwingt den nosen Kurfürsten, dem bisherigen Lehnsherzn, der der würdige Weise sich selbst und seine Sache aufgegeben hat-, die unverdiente Lehnstreue zu brechen, und sich als rt Gustav's Vasallen zu bekennen; -- des Letzteren Unick löset die Fessela, mit denen Schweden eine kurne št seine Unabhängigkeit eingeengt hatte; --- dann seine Mhrliche Lage erkennend, serreisst Friedrich Wilhelm, Schweden immer hartnäckiger einem Ziels austenert, desr Erreichung seinem eigenen Interesse entschieden widercht, jedes Baud, welches ihm an die schwedische Krone Het; — er rüstet, er stellt parteiles und gesüstet sich ter die Parteien., er wartet, er überlegt, er fast Ent-Als Polen sich ihm dann wieder nähert, weiset die gebotene Hand nicht zurück; um Polens willen wird aus Politik Geguer Schwedens, dessen Verbündetét moch kurz vorher aus Noth gewesen. Die Gefahrede sier in Folge seines Entschlusses übernimmt, fordern ei-Preis; — dieseu erlangt er durch Unterhandlungen Es ist: die völlige Unabhängigbestiden Waffen. it auch von der Krone Polen, die Souveraine-\$ Preussens in allen seinen auswärtigen Beateingen I). " Die äussere Souveraine tät bildete, wie die preussi÷ nan Stände gleich ansangs instinctartig befürchteten, den reis sur Erringung der inneren; - diese war fast e nothwendige Folge jener, weil die Elemente des ikslebens, welche bisher eine derartige Unabhängigkeit

r Regierung unmöglich gemacht hatten, durch das Aufhö-

a der poluischen Lehnshoheit einen mächtigen Anhalt,

<sup>1)</sup> Vgl. Spittler: Entwurf der Gesch. der europ. Stanton.
Beelin. 1794. 8. II, 450. — Heeren: Handb. der Gesch.
des europ. Stantensystems und seiner Colonicon. Gött. 1819.
p. 220.

durch die immer stärkere Ausbildung und Veranderung stehenden kurfürstlichen Hoers die Möglichbeit eines erfe reichen Widerstandes verloren hatten. Schun in der hat Hälfte der Regierung des grosses Kurfürsten hatte der st so habe Ton der preussischen Stände sich bedeutend band gestimmt; statt der früheren trotzigen Beschwerdet (gravamina) vernahm man nur noch unterwärlige (petita). Unter der Herrschaft des Schute und Nachfalts was es schon so weit gekommen, dass der Stant Mi Städte, in welchem von Zeit zu Zeit noch der utreill auftauchte, sich bei dem Landesberrn bekingte: wiede segar mit Schlägen tractirt werden sei, ärger als die schleb testen Banern" 1); - and König Friedrich Wilheliel schrieb in Benng auf "die Junkers in Frenssen"; Alies or die Souverninetät stabilire wie einen Fallen von Ers 2)."

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Besiehungsten Preussens zu Polen und Schweden, die mittigen den Anlass zur Beseitigung aller fremden Einfilsen gibtil

<sup>1)</sup> Bitto des Standes der Städte vom 25sten Mai 160, de Exzess des Generalmajors v. Truchessa betreffend, is des Landtagsacten von 1690. Baczko: Gesch. v. Person VI, 281.

der Einführung des Hufenschosses in Pretissen. Proster: Friedrich Wilhelm I., König von Protissen. Prodam, 1834. 8. I. Urkundenbuch. p. 49. 50.

nite befindliche, in Schweden zurückgeblichen, lutherische reig denselben zu behanpten suchte.

Der für beide Kronen so unglückliche Ausgang des en met Begründung der Herrschaft den mess Romanow endete!), gab die Möglichkeit und den den, dass Polen und Schweden sieh unmittelbar hampfen konnten. Dies geschah von Seiten Gustav Adolphip id nach seiner Thronbesteigung darch Eröffung des Kriesau denjenigen Seiten, an welchen er Polen zunächst kommen konnte, in Liefland und in der Gegend der siehselmündung.

Verfolgte Schweden damals zwar bei der Bekämpfung lens znnächst einen besondern Zweck, nämlich den: s letstere zur Anerkennung der neuen schwedischen Bystie zu zwingen, -- so wer es deneben doch auch noch ngrösseres und weiteres Ziel, wonach die Könige havedens unablässig seit dem sechssehnten Jahrhundert Dieses Ziel war dasselbe, welches im Westen nakreich unter Richelien mit so grosser Energie zu erreim suchte: die Befreiung der Krone von fremden ditischen Einflüssen und die Gewinnung der Malichen Gränzen des Landes. Wie der grosse rdinal es sich zur Aufgabe seines Lebens setzte, sein Vahad dem drückenden Uebergewicht der spanischen und reichischen Habsburger zu entziehen, dasselbe bis zu den renden, den Alpen, bis an den Rhein und die Stromindungen Niederland's zu erweitern, und zugleich nach za: Seiten hin mit einem Kranze starker Festen zu umgür-

<sup>1)</sup> Nach Karls IX. Tode kam eine russische Gesandtschaft nach Stockholm, um einen schwedischen Prinzen (Gustav Adolph oder Carl Philipp) zum Grossfürsten zu begehren. Die Wahl wurde auf letzteren gelenkt. Aber als derselbe, während Jacob de la Gardie mit den Schweden Novgorod besetzt hielt, im Anfange des Julius 1613 zu Wiborg anlangte, hatten die Russen schon zu Moskau den löjährigen Michael Romanow zum Cznar erkoren. Rühs; Gesch. v. Schweden. IV., 198 fgg. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 92. 93. —

ten, so ging the Tendens dot ton weder enter Monigh namentlich Gustav Adolph's, im Norden durant him jagen, die Russen von die Dinen grung, Schbetständightit Ostace absult ife mit allen denen, w K Herrichaft Si ŀ rächtigen könnten; na die eine oder , sich der Küsten und A High mit Polen und w baltischen Meers mündungen an der reite michtigen, wo eine Vorposten des Reichs, n der Krone Schweder, 40 statzt auf eben so viele schiossene Angriffe untersti ı und für die Verthei Anhaltspuncte geben sollte 1). Die geographische Lage des Hersogthum's Press seine politische Abküngigk r der Krene Pelen e will aber die religiösen finite die politischen, ganz vorzügl gen unter der Bevölkeru cirten es mit sich ; dessité vohi das von dem Euli

Im fernen Osten, eb vohl das von dem Enkilden Brandenburg besessene Land die schwedischt – politike Kämpfe verwickelt wurde, wie in derselben Zeit im Sten die erst kurz suvor ant ehen Länder der Jählenden Erbschaft dem Einflusse der zu ischen Spanien und Maint landen obwaltenden Streitigk en sich nicht zu einstelle vermochten 2).

Preussen litt zwar unmi ibar sehr durch de Malle Gustav Adolphs 3) und (Gustav's gegen Pelengiald mittelbar verdankte es den en noch mehr, als an lor. Denn die siegreiche es ische Macht gewährt, wit aller Uebelstände, aufungs eine zuverlässige Hülfe gegen furchtbaren und so lange Zeit von Polen verübten Und

<sup>1)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 83. 84.

<sup>2)</sup> Spittler: Entwarf der Gesch. der europ. Strate. 14. Aufl. II, 447. —

Vereinigten sich Schwerdt, Flammen, Menschenzunt, Varwüstung, Pestilenz, Viehseuchen und Hungermeth alle ander, um das Land völlig zur Frühren mehren. Pisanski: in den wöchentlic Racht. 1764. Nr. 20 v. 19. Mai.

der Fesseln, mittelst welcher das Herzogthum dieser so listigen Lehns - und Schutz-Herrschaft bisher verknüpft gewesen war. Aehnlich waren es am Rhein die Franzoson, welche die Befreiung der clevischen Lande von den Hollindern bewirkten, als die Belästigungen dieser Bundesgensesen unter dem grossen Kurfürsten sich bis zur Unerträglichkeit gesteigert hatten. —

Die unverhüllte feindliche Gesinnung, ja die offenen Feindseligkeiten, die sich der schwache König Sigismund von Polen, der theils durch sein eigenes Gelüst nach einer fremden Krone, theils durch die Bearbeitung des, damais greese Entwürfe auf die Ostsee hegenden Kaiserhauses aufgestscheit war, gegen Schweden erlaubte 1), reizten Gustav Adolph unaufhörlich zum Angriffe, so dass schon im Juhre 1621 Preussen von schwedischen Heeren überschwemmt m werden befürchtete. Damais aber ging die Gefahr noch verüber, weil die Schlaffheit, mit welcher die, sich wenig um den Erbschaftsstreit ihres Königs kümmernden Polen den Krieg führten, von einem Waffenstillstande zum andern führte. Als aber der zuletzt abgeschlossene beim Abhafe im Sommer 1625 schwedischer Seits nicht erneuert wurde, weil Gustav Adolph den Kriegsschauplatz von der Dine nach der Weichsel zu versetzen beschloss 2), da erkannten die preussischen Stände die dringende Nothwendighalt, im Frühling 1626 zum Zweck der Landesvertheidi-

<sup>1)</sup> Bereits im J. 1617 hatte ein östreichischer Graf Althan den Plan zu einer Landung der Polen in Schweden entworfen, der wahrscheinlich in Verbindung mit dem späteren Entwurfe Wallensteins stand, durch Besetzung der pemmerschen und preussischen Küsten, und durch Erschaffung einer Flotte in der Ostsee Schwedens Einmischung in die deutschen Händel zu verhindern. Hagen: in den Beiträgen zur Kunde Preussens. I, 109. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 118. — Im J. 1625 kamen die Schweden nicht über Samogitien hinans. Hagen: Preussens Schicksale während der Schwedenkriege; in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 198.

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

scarces I). sales noch cht Anstelten von der Regioning rseib Folge die G: av Adolph im Anfange des erschi er Flotte v. 150 Fahrzeugen vor Pirte sich innerhalb weniger Stunden, 5), und bemi der nahe dabei belegenea, sia d cinigen Wid 's htem Zustande befindlichen Schanze, des s. g. neues Tiefs, der Einfahrt zum frischen Haff 4). Die wenigen prenssischen Schiffe, welche zur Deckung des Hafens bestimmt waren, wurden unter der Bedingung, gegen Schweden nicht zu dienen, freigegeben 5). Von den preussischen Abgeordneten aber, welche erschienen waren, um geget die Besetzung Pillau's Vorstellungen zu machen, fordett der König die Neutralität des Landes, weil, wans dieselbe nicht eingegangen werde, er sich berechtigt infin das herzogliche Preussen feir h su behandeln, wis alst polnische Provinz. Während Gustav Adolph sodem has hinter einander sich der Haul lätze am frischen Hallite mächtigte, und seine Eroberungen westlich über die Weite sel hinaus bis an die pommersche Gränze ausdehnte (). Her-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 57. —

<sup>2)</sup> Am ersten Julius hatte er Danzig zu gewinzen gezeht ab ihm dies nicht gelang, segelte er nach Pillan. Gralath: Gesch. v. Danzig. II, 418.

<sup>8)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 179. — Baester (Gesch v. Preussen. V, 57) giebt nur 80 Schiffe an, von wahrscheinlich in der Nichterwähnung der Transportfahrzeuge seinen Grund hat. —

<sup>4)</sup> Die Einnahme von Pillan geschah innerhalb einen Zeitsaum von 3 Standen am 5ten Julius neuen Style. Die prensische Besatzung war nur 300 Mann stark. Baenken Grech. v. Prenssen. V, 57. 58. — Geijer: Gesch. v. Schwein. III, 119. — Faber: die Einnahme Elbingu durch Gutzv Adolph im J. 1626, — in den: Beitr. zur Kunde Frenssen. Königsberg. 1818. I, 41. — Vgl. Preuss. Archiv. 1828. III, 83. fgg. —

<sup>5)</sup> Lengnich: Gesch. Proussens poln. Anthells. V, 181. -

<sup>6)</sup> Nach der Besetzung Pillau's richtete Gustav Adelph seinen Angriff sofort gegen die polnischen Bezitzungen. Er segelte nämlich von Pillau nach Braunsberg, landete hier sein

infte der König von Polen die preussischen Oberräthe mit prwürfen wegen Pillau's Uebergabe; zugleich berief er auf gene Hand einen Landtag auf den 27sten August, und bot e Ritterschaft und die gesammte wassenfähige Mannschaft Die Oberräthe befanden sich in grosser Verlegensit; denn während sie jede Art von Verbindung mit dem wesenden Landesherrn entbehrten, wurden sie auf der eim Seite durch den erzürnten Oberlehnsherrn, auf der anren durch einen im Lande lagernden siegreichen Feldherrn drängt. Der König von Polen wurde zwar nit seinen Zuuthungen und Eingriffen von den Ständen zurückgewiesen; mnoch aber hedurfte es, trotz der Abneigung der Bevölrung gegen die Polen, wiederholter Drohungen von Seiten ustav Adolpha, bis Königsberg, das freilich einen deinirenden Einfluss auf die ganze Städtebank ausübte, unsdingt, - die Landschaft aber unter der Bedining der Genehmigung des Kurfürsten sich zu der getragenen Neutralität verstand 2). Die gleichzeitig ange-

32 \*

Truppen (10. Jul.), und zog mit denselben durch das Ermland über Frauenburg (11. Jul.) und Elbing (16. Jul.) nach Marienburg (18. Jul.), um von hier aus sich Danzig's und Thorn's zu bemächtigen, und dann auf Warschau loszugehn. Von Marienburg zogen die Schweden nach Direchau, wo sie am 22sten Julius anlangten, hier eine Brücke über die Weichsel schlugen, dieselbe überschritten, und ihre Eroberungen von Mewe bis nach Stargard, Putzig und Zarnowitz ausdehnten. Beitr. zur Kunde Preussens. I, 41. — Vgl. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 58. — Geijer: Gesch. von Schweden. III, 119. —

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 58. Beil. 27. p. 259. -

<sup>2)</sup> Die Abgeordneten der preussischen Regierung (Fabian v. Borck, und der Socretair Winter) und der Städte Königsberg (Dr. Henning Wegner, Reinhold Egger und Höpner) unterhandelten mit dem Könige (19. Jul.) zu Marienburg, und folgten ihm in das Lager von Dirschau, wo am 22sten Julius die Unterhandlungen durch den bekannten Hofmarschall Dietrich von Falkenberg fortgesetzt wurden, bis der vom Könige in allen Puncten genehmigte Entwurf vollzogen werden konnte. Faber: Einnahme Elbings, — in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 42 fg. 46. 52. 53. — Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. V, 181 fgg. — Die Erklärung der Stände erfolgte am 29sten August 1636. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 59. — Geijer: Gesch.

ordnete Rüstung verhiess keine, einigermassen wirken Hülfe; denn die ganze, überdies nur für sieben Mouste an suwerbende preussische Truppenmucht betrug nicht mehr, als tausend Mann 1). Diese an und für sich schon gerings Ansahl befand sich aber ausserdem noch im der traurigniss Verfassung; endlich blieb der Landkasten mit den bewillig ten Geldern fortwährend im Rückstande. Das unter selehm Umständen natürlich sehr schwach beschützte Land wusit überdies von den ergrimmten Polen an den Gränzen funds bar bedrückt und ausgesogen, so dass sogar mehrere git Masovien hin liegende Aemter, weil sie von Oben gans in Stich gelassen wurden, auf eigene Faust unter einender die Schutzbündniss eingingen. Die von den preussischen Milit den, theilweise unbedingt, theilweise nur bedingt, guidiff Neutralität erkannte der König von Polen, obwehl er sid gethan, dieselbe zu verhindern, nicht an; vielmehr finde er, kurs nach Abbrechung der Verhandlungen mit Schit den, und nach abermaliger eigenmächtiger Berufung eit preussischen Landtags auf den Dezember, von den Stille ausser einer Truppenaushebung für seine Zwecke und fuhr für sein Heer, die sofortige Aufhebung der Nauhall tät. Die Stände liessen sich zwar weder durch den halfb dieser Forderungen, noch durch den Ton, in weichem die seiben gestellt wurden, schrecken; Königsberg erklägte gar offen und männlich, dass es jedenfalls so lauge en den geschlossenen Uebereinkommen festhalten werde, die Schweden sich im Besitze Pillau's befinde 2); aber die Aukunk des von 4600 Mann Truppen begleiteten Kurfuraten verla-

v. Schweden. III, 120 fgg. — Schon bei dieser Gelegmithterklärte Gustav Adolph in Marienburg: er welle sich held nach Deutschland wenden. Beitr. zur Kunde Prosessel, 50. —

<sup>1) 300</sup> Renter und 700 Fusegänger, die zuenmmen mentille 17,700 Gulden poln. konteten. Baczko: Gesch. von Preisen. V, 60. — Schon in den Jahren 1621 und 1623 war, wiesell vergeblich, zwischen Oberräthen und Ständen über Mastungen verhandelt. Stuhr: brandenburg. Kriegsverfaustig unter dem grossen Kurfürsten. I, 135. 138. —

<sup>2)</sup> Bacsko: Gesch. v. Preussen. V, 62.

rte plötzlich im Anfange des Jahrs 1627 den Stand der ige. Georg Wilhelm, von Schwarzenberg und dem kaitichen Gesandten, Grafen Hannibai von Dohna, bearbei-, missbilligte die eingegangene Parteilosigkeit, erlaubte mahmsweise, wegen der Dringlichkeit der Umstände, nur : Stadt Königsberg, vorläufig bei derselben zu verharreit 1 neigte sich entschieden auf die Seite Polens. Die Wierankunft Gustav Adolphs auf preussischem Boden (Anfang i's 1627) 1) brachte ihn jedoch wieder zum Schwanken. saber die Polen gleich darauf dringend auf ihn einstürm-, schloss er sich nichts desto weniger denselben völlig , und liess einen Theil seiner Truppen zu ihnen stossen 2). ser Schritt gab den Schweden den Vorwand und das cht, zu offenen Feindseligkeiten überzugehn. Diese hatden Erfolg, dass, nachdem mit geringer Mühe die ndenburgischen Truppen zwischen Preussisch-Mark und rungen überwältigt worden waren 3), und die Schwe-1 chne Widerstand Preussisch-Holland, welches sie jetst n Hauptquartier erwählten, eingenommen hatten, auch Kurfürst im Anfange Augusts für des Herzogthum mesen einen Waffenstillstandsvertrag mit den Schweden erscichnete 4).

l) Baczko (Gesch. v. Preussen; V, 63) setzt die Wiederankunst Gustav Adolphs, welcher sosort die Einschliessung Lochstädte solgte, auf den 18ten Junius; allein nach einem Briese desselben an seinen Schwager, den Psalzgrasen von Zweibrücken, d. d. 10. Mai 1627, war er schon am 4ten Mai von Schweden aus unter Segel gegangen, und am 8ten Mai glücklich mit der Flotte in Pillau eingelausen. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 124.

<sup>1)</sup> Ke geschah dies, trotz des am 15ten Mai 1627 auf fünf Monate abgeschlossenen Neutralitätsvertrages. Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 111. 113. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. IV, 246. —

Dengnich: Gesch. Proussens, polnischen Antheils. V. 200 fgg. — Die brandenburg. Truppen ergaben sich auf Accord, und gingen in schwedische Dienste. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 126.

i) Bacsko: Gesch. v. Preussen. V, 68. — Des Kurfürsten Begehren, Pillau surücksubekommen, wurde durch Unterhandlungen beseitigt. Der Waffenstillstand sellte bis Mi-

Kurze Zeit darauf, l 1e des James 1627, waren n Niederlande, auf Betrich die Generalstaaten der verein Danzigs, welches um seines Verkehrs willen über den Ambruch des Krieges sehr unzuf :: den war, lebhaft bentit, den Frieden swischen Polen d Schweden su vernittelt. Ihnen schloss sich zu dem 1 Behufe der Kurftint wit Brandenburg an. Das Ziel, welches jenen und diesem wirschwebte, war freilich grui schieden. Während Goog Wilhelm nichts wollte, die Befreiung von den franch Truppen 1), war es den Hol indern nur derum se then, dem Könige von Schweden im Osten freie Hand su 🖛 schaffen, damit er, im Interesse der damals gerade data die spanisch-östreichische Uebermacht furchtbar bedreitig protestantischen Partei, mit seinen Heeren auf deutstäte Boden erscheinen könne 2). Dies zu verhindern wich. das kaiserliche und spanische Cabinett auf's äusserste bestätzt tigt; — und die Unterstützungen, welche gerade um Zeit der Kaiser dem Könige von Polen theils wasmitt theils verhiess, bildeten den Hauptgrund, weshalb die We len einen so übermüthigen Ton anstimmten, und die 7 densunterhandlungen einen so geringen Fortgang nahm

chaelis 1627 dauern. In Folge dessen ward schwelischen Seits die Besatzung der Pillauer Schause mit drei Regimetern verstärkt. Im Uebrigen schreibt Gustav Adelph ihr Georg Wilhelm: "er thut nicht mehr gegen uns. "als wu "er des Scheins halber gezwungen ist, auf dass Pelse ha "nicht seines Lehns beraube." Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 121. —

<sup>1)</sup> Um diese Zeit schrieb Oxenstierna über Georg Wilhelm: "Mit dem Kurfürsten von Brandenburg stehte und kecht; "doch hoffe ich das Beste." Geijer: Gesch. v. Schweim. III, 128. —

<sup>2)</sup> Nach einem Briefe Gustav Adolphs, d. d. 25. Mat 165, ging das Begehren der niederländischen Gesandten est Frieden zwischen Schweden und Polen, Handelsfreiheit 22 Danzig und Oeffnung der Weichsel. Geljer: Gesch. L. Schweden. III, 125.

<sup>3) &</sup>quot;Es scheint, als ob des Kaisers Victorien in Deutschlost "allzu sehr unsere Feinde animiren." Brief Gustav Adalah an den Pfalzgrafen von Zweibrücken, d. d. Director H. August 1627. Geijer: Gesch. v. Schweden. Hi, 127. —

Diese zerschlugen sich gänzlich in der Mitte des März 28, was zunächst zur Folge hatte, dass die Polen plünrnd vom Süden her in das Herzogthum eindrangen, und Norden Gustav Adolph, der die von ihm zu Pillan, zmel und Danzig als Erwerbsmittel angelegten Seczölle ablässig steigerte, stets mehr Verstärkungen von Schwen her an sich zog 1). Die dringende Nähe der Gefahr, wie die sich verbreitende Nachricht, dass Waldstein dem nige von Polen eine beträchtliche Anzahl von Hülfstrupn zugesandt habe, die in Preussen sich selbst zu unterten angewiesen seien 2), und dass auch der deutsche den den Augenblick für günstig erachte, seine alten Anüche zu erneuern, liessen endlich die Stände im Sommer 28 angemessene Rüstungen anordnen und nicht unbeträchtde Geldbewilligungen votiren 3). Dessen ungeachtet wurde sussen gleich darauf, wenn auch nicht eigentlich der Schautz des Kriegs, doch durch das Einrücken beider Heere recklich verwüstet. Während Gustav Adolph am Ende gusts Marienwerder besetzte, und etwas später, um Winquartiere zu erhalten, sich eines grossen Theils des s. Oberlandes bemächtigte 4), drangen die Polen im Süd-

Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. V, 201 fgg. — Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 66. 67. —

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preuseen. V, 79. —

<sup>2)</sup> Diese vom General Arnim befehligten Waldsteinschen Truppen, welche den überall zurückgetriebenen Polen zu Hülfo eilten, erschienen, 10,000 M. stark; sie vereinigten sich im Junius 1628 bei Graudenz mit den Polen unter Koniecpolski, und lagerten sich im Anfange (6. 7.) Mai des folgenden Jahrs (1629) bei Bromberg, Schwetz und Neuenburg. Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 117. — Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 132. 133. —

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 80. 81. — Es ward eine neue Vermögenssteuer im Betrage von 20 pr. C. vom Werthe des Grundeigenthums bewilligt. Dadurch sollten, zusammengenommen mit den übrigen Abgaben, etwa 1½ Mill. Gulden aufgebracht werden. Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 115.

<sup>4)</sup> Der in der Gegend von Danzig ununterbrochen geführte kleine Krieg zwang den König, Westpreussen zu verlassen. Schon im Sept. 1628 besetzte er die oberländischen Städte

osten des Lendes vor, nehmen Rastenburg ein, behandeten diese Stadt wie einen eroberten Platz, und verbreiteten überall Schrecken, wo sie erschienen 1). Dans democh diese Drangsale nicht sehr lange währten, lag weit wenige in dem Willen der Menschen, als in der durch Regen und Misswachs herbeigeführten allgemeinen Noth, in der auch vielen Orten hervortretenden Verhoerung, und in den setzekenden Seuchen, die gerade um diese Zeit im schwellt sehen Heere so grosse Menschenmassen dehinzafften 1).

Nachdem indessen ein im Januar 1629 vom Kurffi berufener Landtag, wenn auch nicht ohne Widerstreh die nöthigen Lieferungen für Polen und Schweden .: den verlangten Sold für die brandenburgischen Truppe willigt hatte, möchte vielleicht das arme Land noch nicht von den sich feindlich einander gegenüberst Parteien befreit sein, wenn nicht verschiedene Ere in Deutschland damals zu einer raschen Kinigung hätten. Seit der Veröffentlichung des Restitution (6. März 1629) wussten die Protestanten sehr was die kaiserliche und die katholische Partei we mit dem Abschlusse des Lübecker Friedens (12.11 war der Hauptarm gelähmt, von welchem bis d Vernichtung jener Pläne erwartet werden durfte. In pressten Lage, in welcher sich damals die prote Partei in Deutschland befand, schien nur eine möglich, - wenn nämlich ein protestantischer Kri

Liebemühl, Osterode und Sanlfeld, und dehnte sich in nach Bartenstein hin aus, während der Kurfürst fast allein auf das Samland beschränkt war. Hagen: in de Beitr. zur Kunde Preussens. I, 116. —

<sup>1)</sup> Die Polen besetzten, nachdem Gustav Adolph Prenases Williassen hatte, nach dem Beispiele der Schweden, nacht Rastenburg, die herzoglichen Städte: Garnece, Schluburg Deutsch-Eylau, Hohenstein, Gilgenburg, Seldau n. a. V. Beitr. zur Kunde Preussens. a. a. O.

<sup>2)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 82. 83. — Ueber 1968 M. starben in den Garnisonen und Quartidren, geges 1968 vor dem Feinde, oder durch Hunger und Durch Beiträge zur Kunde Preussens. I, 113. —

wie der König von Schweden, den von den Dinen fallen gelassenen Faden mit Kraft wieder aufnahm. Dasu war aber Me Aussicht gerade damals sehr gering, weil die durch kaiserliche Hülfstruppen verstärkten Polen den Friedensverhandinngen sich immer abgeneigter bewiesen, und in der Welchrelgegend soger verschiedentlich zu offenen Angriffen überringen. Aber gerade als die Schweden eine feste Stellung sei Marienburg genommen hatten, um ihrerseits den Feldng eröffnen zu können 1), erschien eine französische Geundtschaft im Feldlager beider Parteien, um eine Ausgleizhung zu vermitteln. Frankreich sah in dem Lübecker Frieden nur den Sieg Oestreichs. Wenn es für den grossen politischen Blick Richelieu's eines Zeugnisses bedürfte, so könnte man diese Sendung nennen, durch welche er gerade lie gefesselte Hand zu befreien trachtete, die allein im Itande zu sein schien, dem Gegner die Früchte des Sieges mentreissen. Erleichtert wurde der Erfolg der Sendung larch eine zwischen den Polen und Kaiserlichen damals auspebrochene ernstliche Misshelligkeit, die ihren Grund in kingend von den letzteren geforderten Soldrückständen hatte, and durch die verhältnissmässig geringe Theilnahme, welche He Polen an diesem, wesentlich dynastischen, streite nahmen. Daher darf man sich über die Polen, die ich schon lange nach Ruhe sehnten, um so weniger verwundern, da das Reich schon zu jener Zeit beträchtliche symptome der inneren Verfaulung zeigte, der es später ering 2); - aber von Seiten des Kaiserhauses war es edenfalls ein grosser politischer Fehler, dass es nicht die burch Frankreich eingeleiteten Verhandlungen um jeden Preis zu unterbrechen oder zu verhindern suchte. Der zusächst auf Betrieb Frankreichs, dem sich bei dem Ver-

<sup>1)</sup> Gustav Adolph war, nachdem er, wie gewöhnlich, den Winter in Schweden sugebracht, am 31. Mai 1629 wieder mit frischen Truppen vor Pillau gelandet. Hagen, in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 117.

<sup>2)</sup> Baczke: Gesch. v. Preussen. V, 99. 91. -

mittlungsgeschäfte der urfik von anne dem September anch ( G ndter des Ki enschlossen, unter fi Himmel bei der Nähe von Stum in W meen, ir Schweden (26. Sept. n. 16: 1) an Stam fenstillstandsvertrug 1) erw: .te nofort de deutschem Boden ein gefährlicher t citigt hatt durch den Lübecker F Durch diesen Tractat, dessen Dauer auf sechs Jahre (bis sum 11. Jun. n. St wurde 4), gab Gustav Adolph den Polen von den schwedischen Truppen in der W im Brudande besetzt gelu Platze sun Strassburg im Culme rechen in kleinen Dansiger Werder, Freuenburg. Hafen, Guttstedt, Wormditt und Mehl nebet ihren Gebieten 5). Day en behieft "rerer Sicherheit der Krone iweden we

<sup>1)</sup> Schon im Anfange des Jahre 1628 hatte stav Adelpha an Ozenstierna, d. d. f. nufolge, Brandenburg Vermittlungsva die darauf hinausgingen, dass der Preussen von Polen bekäme, das lich mit Dassig die Krane Schweden dataite. Geijer: Gerch. v. Schweden. I

<sup>. 2)</sup> So wird der Ort gewöhnlich geschriebe sen eigentlich Altmurkt heissen, da. selbst hiszugefügt ist: ins gewein Abel: Preuss Staatsgoographie. II, 127

You französischer Seite unterhandelte d von englischer Thomas Roe; die schwed von englischer Thomas Roe; die schwed tigten waren: der Reichskanzler Ozenstinchall Romann Wrangel und Herr John Gesch. v. Schweden. IV, 252. — Hag zur Kunde Preussens. I, 117. — Geijer den. III, 135. 136. — Ber Vertrag, 1 October, findet sich bei Lengalch: poln. Antheila. V. Urk. p. 163—168. Stantageogenphie. II, 121—127. — B: Preussen. V, 261 fgg. —

<sup>4)</sup> Art I. --

<sup>5)</sup> Art. 3, .

"fürsten überlassenen westprenssischen Plätze," sowohl im polnischen, wie im herzoglichen Preussen die Besetzung aller am frischen und kurischen Haff belegenen Hauptpuncte vor, wodurch die vollkommen freie Communication sur See aufrecht erhalten wurde 1). Die Schweden sollten demnach behalten: Tolkemit, Braunsberg, EFbing nebst den zu diesen Orten gehörigen Gebieten, User des Haffs vom Elbinger Gebiete bis an die Weichselmundung, den Frauenburger Hafen sammt der umliegenden Kuste, einen Theil der frischen Nehrung bis nach Pillau, Mese Festung selbst, ferner Fischhausen und Lochstädt nebst deren Gebieten, den nach der kurischen Nehrung und dem kurischen Haff hin liegenden Theil des Schaakenschen Kreises, endlich die kurische Nehrung selbst, so wie Stadt und Schloss Memel nebst Gebiet. Dem Kurftesten von Brandenburg wurden, gewissermassen als Gegenleistang für die den Schweden im herzoglichen Preussen überlassenen Plätze, mehrere wichtige, im polnischen Preussen belegene, bisher von den Schweden besetzt gehaltene Puncte sur Sequestration überlassen, nämlich: Marienburg nebst dem grossen Werder, Stum und das Danziger Haupt, eine unf der Südseite der Danziger Nehrung angelegte Befestigang 2). Diese theilweise Occupation Ost - und West -Preussens durch Schweden und Brandenburger sollte, falls nicht früher ein Friedensvertrag zu Stande käme, bis zum Ablaufe des Waffenstillstandes dauern; im Falle der Nicht-Erneuerung des letzteren aber sollten die von den kurfürstlichen Truppen in Besitz genommenen westpreussischen Plätze schon einen Monat früher den Schweden zurückgege-

<sup>1)</sup> Gustav Adolph bestand bei den Verhandlungen auf Besetzung der preussischen Häfen hauptsächlich deshalb: "die"weil die Papisten schon so manche Häfen an der Ostsee
"hätten, dass es nicht rathsam, ihnen mehre hinzugeben."
Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 130.

<sup>2)</sup> Die Schanze Haupt oder Höft hatten die Schweden bereits im Jahre 1626 eingenommen, und unter dem Feldmarschall Hermann Wrangel bisher gegen die Polen behauptet. Geijer: Gosch. v. Schweden. III, 124. 136. —

ben werden 1). Die Privilegien des Landes Preussen auch während der sechs Waffenstillstandsjahre aufrecht er halten 2), die Religionsverhältnisse der besetzten Ortschaften in dem Zustande, in welchem sich dieselben ver der Occupation befunden, belassen werden 5), und die wat Könige von Schweden in Preussen vorgenommenen Giterverleihungen in Kraft verbleiben 4). Zötle und sonstige i gaben sollten auf die vor dem Ausbruche des Kriegesliche Höhe zurückgeführt 5), alle Gefangenen eine Litt geld freigegeben werden 6). Durch Verkündigung einer d gemeinen Amnestie wurden zugleich alle politischen Verti gungen niedergeschlagen 7), und für den Fall künftig ettet hender Streitigkeiten ward gütliche Ausgleichung durch von den Parteien ernannte, schiedsrichterliche Co verabredet 5). Den Bewohnern des ganzen Preus sicherte überdies der Vertrag vollkommene Freistigigke einem Landestheile sum andern ?). Die Heere beider te soliten sofort abziehen, mit Ausnahme der nothw Besatzungen, und während der Dauer des Vertrags not nem Theile Preussens zurückgeführt werden dürfen Endlich — und dieser Punct war vornämlich gegen den ser gerichtet - verpflichteten sich Schweden, Pelen, III zog und Stände Preussens, so wie die Stadt Densig, se genseitigem Beistande, wenn etwa einer unter ihnen von nem Dritten wegen dieses Vertrages angegriffen werden

<sup>1)</sup> Art. 4. 5. 6. -

<sup>2)</sup> Art. 9. —

<sup>8)</sup> Art. 10. —

<sup>4)</sup> Art. 13. —

<sup>5)</sup> Art. 15. —

<sup>6)</sup> Art. 16. —

<sup>7)</sup> Art. 9. — Vgl. Art. 18. 29.

<sup>8)</sup> Art. 20.

<sup>9)</sup> Art. 11.

<sup>10)</sup> Art. 14.

1), und zugleich stellten sie es — was wiederum nur eine zu Höflichkeitsformel vorzugzweise gegen den Kaiser z 2) — ihren beiderseitigen Verbündeten frei, innerhalb r nächsten fünf Monate nach dem Abschlusse ihren Beitt zu den Bedingungen des Vertrages zu erklären.

Seitdem nun kehrte, nach dem Abzuge der polnischen dechwedischen Heere, denen auch bald die brandenburginen Truppen folgten, in Preussen die Ruhe einigermassen rück; Indessen der Kurfürst wurde dessen ungeachtet derben eben nicht sehr froh, weil um diese Zeit verheerende nahen im Lande wütheten, und die grosse, durch die nufhörlichen Lieferungen und Erpressungen bewirkte Geldih zu mehrfachen Reibungen mit den Ständen führte 3). stardessen verschied (30. April 1632) König Sigismund III., Purhaber des schwedisch-polnischen Kriegs, und wenige mata später (16. Novemb.) auch sein grosser Gegner Gunata späten Lage, durch Wahl auf den polnischen Thron erhoben; dieses befand sich anfangs in einer so bedrängten Lage,

T) Art. 19.

<sup>2)</sup> Allerdings waren im 22sten Artikel von Seiten Polens ansser dem Kaiser auch noch: der König von Spanien und der Infant-Statthalter der spanischen Niederlande, — von Seiten Schwedens: der König von Dänemark, der Fürst von Siebenbürgen und die Generalstaaten genannt; — allein siehtlich geschah die Abfassung des ganzen Artikels um des Kaisers willen.

Backe: Gesch. v. Preussen. V. 96. — Nach der während desselben den Ständen vorgelegten Uebersicht hatte jede Huse im Herzogthum vom Jahre 1626 an jührlich im Durchschnitt 28 Mark 14 Schillinge entrichten müssen. Ausser den gewöhnlich en Ausgaben hatte die Unterhaltung der polnischen Truppen: 535,041, — die der schwedischen: 517,695, — die der brandenburgischen: 256,635 Mark gekostet. Die zu vergütenden, bereits liquidirten Schadenstände betrugen: 2,855,212 Mark, und ausserdem sorderte der Kurfürst von den Ständen den Ersats einer um des Landes willen contrahirten Schuld von: 1,273,984 Mark. Aus den Landesacten des Königsberger Geheimen Archivs, in: Hagen (Preussens Schicksale während der Schiwedenkriege) in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 119. —

dass Kurbrandenburg, | --- --- g-------liche Verfahren, schon am 23sten rz 1633 oline Schwierigkeit dit Belehnung mit Preussen ei i , noch dazu unter so giestigen Bedingungen, wie l noch nicht vorgekomme waren. Alle seit den Zeiten Johann Sigismund's eingeschichenen Ein - und Ueber - Gr : der Krone Polen niede entlich die missbräuchliche sollten küuftig abgestellt, Weise so häufig nach Pre i gesandten polnischen Comseltenen Fällen Ageerist missarien fortan nur in hi reit i n sollten die Partsien werden. Bei Re Instanz der preus ch Gerichte nicht umgehen die in auf ( strengste dem luhelte 🖛 und die Appellation Verträge gemäss eingelegt w den müssen 1). Diese gal. Stimmung der Polen währte dessen nicht lange. Eine glückliche Erfolge ihrer Waffen gegen Türken und Rent bewirkten sofort ein Wiedererwachen des alten Uchennalt Mit einem Worte: die Polen waren, da der mitide Schweden abgeschlossene Wa istilistand sich seinem In nahete, nicht abgeneigt, nach Ablauf desselben die 🚟 scheidung auf die Spitze des Schwerdts zu stellen. selbe wünschte der Kaiser, weil durch einen schiff Kampf im Osten die Macht der Schweden getheilt von Deutschland abgelenkt worden wäre. Anch Sohus den hätte gerade damals die Erneuerung des Krieges Osten nicht ungern gesehen, weil es zu jener Zeit de Entschädigung für die Kriegskosten weit eher in Premutials in dem ausgesogenen Deutschland erwarten Anders aber dachten Frankreich, England und Hot land, welche, weil sie damals mehr als je die ung theilte schwedische Heeresmacht dem Ueber wicht der östreichisch-spanischen Waffen entgegenangtelle für nöthig hielten, die Friedensunterhandlungen zuhalle Polen und Schweden, gemeinschaftlich mit dem, chembe bei der Frage schr betheiligten Kurfürsten von Branden-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 98. 99. - vgl. p. 223

burg, mit ihrem ganzen Kinflusse zu fördern sich bemültten 1). Auf die Bevölkerung Preusseus wirkte die Ungowinsheit äusserst nachtheilig. Ungeachtet der dringenden Verstellungen der Landesherrschaft fielen auf dem im Sommer 1635, zuerst in Heiligenbeil, dann zu Saalfeld abgehaltenen, stürmischen Landtage die Bewilligungen sehr gering aus; fast alles Interesse wurde durch die grosse Minstimmung zwischen Adel und Städten absorbirt. Dabei liess sich nach Aussen hin Alles kriegerisch an. Der König von Polen kam um diese Zeit selbst nach Preussen, um an Ort und Stelle zu untersuchen, ob beim Wiederbeginn der Feindseligkeiten polnischer Seits ein Angriff auf Pillau räthlich sei 2). Und im Junius hatten sich, was auf eine Nichtceneuerung des Vertrages deutete, Brandenburg und Schweden bereits die wechselseitig sequestrirten Plätze versprochemermassen zurückerstattet. Dennoch, trotz aller dieser Anzeichen eines bevorstehenden Bruchs, ward dersche durch den Kinfluss der fremden vermittelnden Mächte verhäthet. Es war das Meisterstück Richelieu's. Um Schwedons schwankende Macht zu stützen und durch dieselbe Hebeburg zu demüthigen, welchem gegenüber er für Frankzeich dessen natürliche Gränzen erstrebte, trat er damais, mach jahrelangen geheimen Unterstützungen, in ein offenes Bandaiss mit jeuer Krone, und verschaffte ihr im Qsten Luft. Nachdem zuerst, auf Betrieb der französischen Gesandtschaft, der Waffenstillstand vorläufig bis sum ersten August ausgedehnt war, führten wenige Wochen daranf die zu Preussisch - Holland begonnenen und zu Stumsdorf in Westpreussen fortgesetzten Unterhandlungen zu einem glücklichen Ende. Der am 9ten Sept. n. St. 1635 abgeschlossene und am 12ten desselben Monats unterzeichnete 3) Stumsdorfer Vergleich verlängerte den zu

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 105. 106.

<sup>2)</sup> Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 119. -

<sup>3)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VI. 73. 75. — Geijer: Geschichte von Schweden. III, 298.

osten des Lendes vor, nahmen Rastenburg ein, behandsten diese Stadt wie einen eroberten Platz, und verbreiteten überall Schrecken, wo sie erschienen 1). Dass dennsch diese Drangsale nicht sehr lange währten, lag weit und in dem Willen der Menschen, als in der durch Regen auf Misswachs herbeigeführten allgemeinen Noth, in der mette vielen Orten hervortretenden Verheerung, und in den aus stockenden Seuchen, die gerade um diese Zeit im schwick sehen Heere so grosse Menschenmassen dahinrafften 1).

Nachdem indessen ein im Januar 1629 vom Kurfistien berufener Landtag, wenn auch nicht ohne Widerstraße die nöthigen Lieferungen für Polen und Schweden den verlangten Sold für die brandenburgischen Truppe willigt hatte, möchte vielleicht das arme Land noch nicht von den sich feindlich einander gegenüberst Parteien befreit sein, wenn nicht verschiedene Erei in Deutschland damals zu einer raschen Kinigung: hätten. Seit der Veröffentlichung des Restitutionen (6. März 1629) wussten die Protestanten sehr. was die kaiserliche und die katholische Partei we mit dem Abschlusse des Lübecker Friedens (12. Me war der Hauptarm gelähmt, von welchem bis dehi Vernichtung jener Pläne erwartet werden durfte. In der pressten Lage, in welcher sich damais die protesti Partei in Deutschland befand, schien nur eine R möglich, - wenn nämlich ein protestantischer Kri

Liebemühl, Osterode und Saalfeld, und dehnte sich in nach Bartenstein hin aus, während der Kurfüret fast gibt allein auf das Samland beschränkt war. Hagen: in in Beitr. zur Kunde Preussens. I, 116. —

<sup>1)</sup> Die Polen besetzten, nachdem Gustav Adelph Prenates Williassen hatte, nach dem Beispiele der Schweden, muste Rastenburg, die herzoglichen Städte: Garnece, Behönburg Dentsch-Eylau, Hohenstein, Gilgenburg, Seldau n. s. W. Beitr. zur Kunde Preussens. a. a. O.

Z) Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 82. 83. — Ucher 2000 M. starben in den Garnisonen und Quartieren, gegan 1000 vor dem Feinde, oder durch Hunger und Durch. Beiträge zur Kunde Preussens. I, 113. —

e der König von Schweden, den von den Dinen fallen nesenen Faden mit Kraft wieder aufnahm. Dasu war aber : Aussicht gerade damals sehr gering, weil die durch kailiche Hülfstruppen verstärkten Polen den Friedensverhandgen sich immer abgeneigter bewiesen, und in der Welchgegend sogur verschiedentlich zu offenen Angriffen übergen. Aber gerade als die Schweden eine feste Stellung i Marienburg genommen hatten, um ihrerseits den Feldg eröffnen zu können 1), erschien eine französische Geidtschaft im Feldlager beider Parteien, um eine Ausgleiung zu vermitteln. Frankreich sah in dem Lübecker Frien nur den Sieg Oestreichs. Wenn es für den grossen Itischen Blick Richelieu's eines Zengnisses bedürfte, so inte man diese Sendung nennen, durch welche er gerade s gefesselte Hand zu befreien trachtete, die allein im mde zu sein schien, dem Gegner die Früchte des Sieges entreissen. Erleichtert wurde der Erfolg der Sendung seh eine zwischen den Polen und Kaiserlichen damals auswochene ernstliche Misshelligkeit, die ihren Grund in ngend von den letzteren geforderten Soldrückständen hatte, à durch die verhältnissmässig geringe Theilnahme, welche Polen an diesem, wesentlich dynastischen, eite nahmen. Daher darf man sich über die Polen, die h schon lange nach Ruhe sehnten, um so weniger verndern, da das Reich schon zu jener Zeit beträchtliche mptome der inneren Verfaulung seigte, der es später er-· \*); — aber von Seiten des Kaiserhauses war es iensalls ein grosser politischer Fehler, dass es nicht die zh Frankreich eingeleiteten Verhandlungen um jeden els zu unterbrechen oder zu verhindern suchte. Der zuthat auf Betrieb Frankreichs, dem sich bei dem Ver-

<sup>1)</sup> Gustav Adolph war, nachdem er, wie gewöhnlich, den Winter in Schweden sugebracht, am 31. Mai 1629 wieder mit frischen Truppen vor Pillau gelandet. Hagen, in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 117.

<sup>2)</sup> Baczko: Geech. v. Preuseen. V, 90. 91. -

th. ilifta der l anch ein G ter des K unter frei I mel bei N primmen, F **VOR** 8t. 16: 1) su Stam rag 3) crwc f pofort de d einen weit gefährlicher den Lübecker Frieden b eltigt hatt diesen Tractat, dessen Danes Jahre (bie sum 11. Jun. n. Se 4), gab Gustav Adolph den Polen den schwedischen Truppen in der W de besetzt gehaltenen Plätze zu seburg im Culmerlande, Direchau in Dansiger Werder, Frenenburg, kl Ŧ Guttetedt, Wormditt und Melu ren Gebieten 5). Dagegen behielt "rerer Sicherheit der Krone Schweden we

<sup>1)</sup> Schon im Anfange des Jahre 1628 hatte stav Adelpha an Ozenstierns, d. d. d. unfolge, Brandenburg Vermittlungsve die darauf hinnungingen, dass der Preussen von Polen bekäme, das tich mit Danzig die Krone Schwoden datatte. Geijer: Gerch. v. Schweden. I

<sup>. 2)</sup> So wird der Ort gewöhnlich geschriebe sen eigentlich Altmurkt heissen, da solbst hinzugefügt ist: in som ein Abel: Preuss Staatsgoographis. II, 12

<sup>8)</sup> Von französischer Seite auterhandelte d von englischer Thomas Hoe; die schwad figten waren: der Reichskanzlor Ozenatischall Hermann Wrangel und Herr John Geach. v. Schweden. IV, 252. — Has zur Kunde Premaens. I, 117. — Geijorden. III, 135. 136. — Der Vertrag, October, findet nich bei Lengnicht poln. Antheila. V. Urk. p. 165—169. Staatageographie. II, 121—127. — B Premaen. V, 264 fgg. —

<sup>4)</sup> Art. I. -

<sup>5)</sup> Art. 8, .

rsten überlassenen westpreussischen Plätze," sowohl im lnischen, wie im herzoglichen Preussen die Bemmg aller am frischen und kurischen Haff belege-. Hauptpuncte vor, wodurch die vollkommen freie Comnication sur See aufrecht erhalten wurde 1). Die Schwesollten demnach behalten: Tolkemit, Braunsberg, Efg nebst den zu diesen Orten gehörigen Gebieten, er des Haffs vom Elbinger Gebiete bis an die Weichselndung, den Frauenburger Hafen sammt der umliegenden ste, einen Theil der frischen Nehrung bis nach Pillau, se Festung selbst, ferner Fischhausen und Lochstädt st deren Gebieten, den nach der kurischen Nehrung I dem kurischen Haff hin liegenden Theil des Schassichen Kreises, endlich die kurische Nehrung selbst, so stadt und Schloss Memel nebst Gebiet. Dem Kurfürn von Brandenburg wurden, gewissermassen als Gegenleiig für die den Schweden im herzoglichen Preussen überjenen Plätze, mehrere wichtige, im polnischen Preussen egene, bisher von den Schweden besetzt gehaltene Puncte · Sequestration überlassen, nämlich: Marienburg nebst m grossen Werder, Stum und das Danziger Haupt, eine ! der Südseite der Danziger Nehrung angelegte Befesti-Diese theilweise Occupation Ost - und West enssens durch Schweden und Brandenburger sollte, falls ht früher ein Friedensvertrag zu Stande käme, bis zum laufe des Waffenstillstandes dauern; im Falle der Nichtneuerung des letzteren aber sollten die von den kurfürst-Truppen in Besitz genommenen westpreussischen itze schon einen Monat früher den Schweden zurückgege-

<sup>1)</sup> Gustav Adolph bestand bei den Verhandlungen auf Besetzung der preussischen Häfen hauptsächlich deshalb: "die"weil die Papisten schon so manche Häfen an der Ostsee
"hätten, dass es nicht rathsam, ihnen mehre hinzugeben."
Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 130.

<sup>2)</sup> Die Schanze Haupt oder Höft hatten die Schweden bereits im Jahre 1626 eingenommen, und unter dem Feldmarschall Hermann Wrangel bisher gegen die Polen behauptet. Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 124. 136. —

ben werden 1). Die Privilegien des Landes Preussen auch während der sechs Waffenstillstandsjahre aufrecht halten 2), die Religionsverhältnisse der besetzten Ortschu ten in dem Zustande, in welchem sich dieselben ver Occupation befunden, beissen werden 3), und die 4 Könige von Schweden in Preumen vorgenommenen G verleihungen in Kraft verbleiben 4). Zölle und soustig gaben sollten auf die vor dem Ausbruche des Kriegesliche Höhe zurückgeführt 5), alle Gefangenen ehne geld freigegeben werden 6). Durch Verkündigung einer gemeinen Amnestie wurden zugleich alle politischen Vari gungen niedergeschlagen 7), und für den Fall künftig ett hender Streitigkeiten ward gütliche Ausgleichung durch von den Parteien ernannte, schiedsrichterliche Con verabredet 3). Den Bewohnern des ganzen Preus sicherte überdies der Vertrag vollkommene Freisägigk einem Landestheile sum andern '). Die Heere beider te sollten sofort abziehen, mit Ausnahme der nothe Besatzungen, und während der Dauer des Vertrage m nem Theile Preussens zurückgeführt werden diesen 29 Endlich - und dieser Punct war vornämlich gegen der ser gerichtet - verpflichteten sich Schweden, Pelen, Bu zog und Stände Preussens, so wie die Stadt Densig, se genseitigem Beistande, wenn etwa einer unter ihnen v nem Dritten wegen dieses Vertrages angegriffen werd

<sup>1)</sup> Art. 4. 5. 6. -

<sup>2)</sup> Art. 9. -

<sup>8)</sup> Art. 10. -

<sup>4)</sup> Art. 13. —

<sup>5)</sup> Art. 15. —

<sup>6)</sup> Art. 16. —

<sup>7)</sup> Art. 9. — Vgl. Art. 18. 20.

<sup>8)</sup> Art. 20.

<sup>9)</sup> Art. 11.

<sup>. 10)</sup> Art. 14.

'), und zugleich stellten sie es — was wiederum nur eine re Höflichkeitsformel vorzugsweise gegen den Kaiser r') — ihren beiderseitigen Verbündeten frei, innerhalb raächsten fünf Monate nach dem Abschlusse ihren Beitt zu den Bedingungen des Vertrages zu erklären.

Seitdem nun kehrte, nach dem Abzuge der poinischen i schwedischen Heere, denen auch bald die brandenburgisen Truppen folgten, in Preussen die Ruhe einigermassen der Kurfürst wurde dessen ungenchtet derbem eben nicht sehr froh, weil um diese Zeit verheerende nahen im Lande wütheten, und die grosse, durch die unfhörlichen Lieferungen und Erpressungen bewirkte Geldik zu mehrfachen Reibungen mit den Ständen führte 3). tardessen verschied (30. April 1632) König Sigismund III., Urhaber des schwedisch-polnischen Kriegs, und wenige unte später (16. Novemb.) auch sein grosser Gegner Gunden polnischen Kriegs, und wenige unter später (16. Novemb.) auch sein grosser Gegner Gunden Wahl auf den polnischen Thron erhoben; dieseter befand sich anfangs in einer so bedrängten Lage,

T) Art. 19.

<sup>2)</sup> Allerdings waren im 22sten Artikel von Seiten Polens ausser dem Kaiser auch noch: der König von Spanien und der Infant-Statthalter der spanischen Niederlande, — von Seiten Schwedens: der König von Dänemark, der Fürst von Siebenbürgen und die Generalstaaten genannt; — allein siehtlich geschah die Abfassung des ganzen Artikels um des Kaisers willen.

Backe: Gesch. v. Preussen. V. 96. — Nach der während desselben den Ständen vorgelegten Uebersicht hatte jede Huse im Herzogthum vom Jahre 1626 an jührlich im Durchschnitt 28 Mark 14 Schillinge entrichten müssen. Ausser den gewöhnlichen Ausgaben hatte die Unterhaltung der polnischen Truppen: 535,041, — die der schwedischen: 517,695, — die der brandenburgischen: 256,635 Mark gekostet. Die zu vergütenden, bereits liquidirten Schadenstände betrugen: 2,355,212 Mark, und ausserdem forderte der Kurfürst von den Ständen den Ersatz einer um des Landes willen contrahirten Schuld von: 1,273,984 Mark. Aus den Landesacten des Königsberger Geheimen Archivs, in: Hagen (Preussens Schicksale während der Schwedenkriege) in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 119. —

dass Kurbrandenburg, gans gi - - - 5----iche Verfah ren, schon am 23sten März 1633 ohne Schwierigkeit de Belehnung mit Preussen empfing, noch dazu unter so stigen Bedingungen, wie bisher noch nicht vorgekemme J. ann Sigismund's eingeschib waren. Alle seit den 2 chenen Ein- und Ueber-Gr der Krone Polen nimbi soliten künftig abgestellt, ne entlich die miesbräuchliche Weise so häufig nach Preus i gesandten polnischen Commissarien fortan nur in höchst seltenen Fällen Agestiss werden. Bei Rechtsstreitigkeit n sollten die Partsien Ingtans der preussischen Gerichte nicht umgehen und die Appellationen auf das strengste dem Inhelts. Verträge gemäss eingelegt werden müssen 1). Diese at Stimmung der Polen währte indessen nicht lange. Einigt glückliche Erfolge ihrer Waffen gegen Türken und Bout bewirkten sofort ein Wiedererwachen des alten Uchsamilt Mit einem Worte: die Polen waren, da dez mitide Schweden abgeschlossene Waff istilistund sich seinem nahete, nicht abgeneigt, 1 Ablauf desselben die Aff scheidung auf die Spitze des Schwerdts zu stellen. selbe wünschte der Kaiser, weil durch einen selbe Kampf im Osten die Macht der Schweden gethelt von Deutschland abgelenkt worden wäre. Auch Schut den hätte gerade damals die Erneuerung des Krieges Osten nicht ungern gesehen, weil es zu jener Zeit der Entschädigung für die Kries ten weit eher in Prenstit als in dem ausgesogenen Deutschland erwarten duffi Anders aber dachten Frankreich, England und Moland, welche, weil sie damals mehr als je die unge theilte schwedische Heeresmacht dem Uchus wicht der östreichisch-spanischen Waffen entgegenangtellen für nöthig hielten, die Friedensunterhandlungen zwhäte Polen und Schweden, gemeinschaftlich mit dem, ebenfall bei der Frage sehr betheiligten Kurfürsten von Brands-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 98. 99. - vgl. p. 22 fgg. -

;, mit ihrem ganzen Einflusse zu fördern sich bemäh-1). Auf die Bevölkerung Preusseus wirkte die Ungeheit äusserst nachtheilig. Ungeachtet der dringenden stellungen der Landesherrschaft fielen auf dem im Som-.1635, zuerst in Heiligenbeil, dann zu Saalfeld abgeenen, stürmischen Landtage die Bewilligungen sehr geaus; fast alles Interesse wurde durch die grosse Missmung zwischen Adel und Städten absorbirt. Dabei liess nach Aussen hin Alles kriegerisch an. Der König von m kam um diese Zeit selbst nach Preussen, um an Ort Stelle zu untersuchen, ob beim Wiederbeginn der Feindkeiten polnischer Seits ein Angriff auf Pillau räthlich 2). Und im Junius hatten sich, was auf eine Nichtmerung des Vertrages deutete, Brandenburg und Schwebereits die wechselseitig sequestrirten Plätze versprochemassen zurückerstattet. Dennoch, trotz aller dieser Anhen eines bevorstehenden Bruchs, ward derselbe durch Einfluss der fremden vermittelnden Mächte verhüthet. war das Meisterstück Richelieu's. Um Schwes schwankende Macht zu stützen und durch dieselbe sburg zu demüthigen, welchem gegenüber er für Frankh dessen natürliche Gränzen erstrebte, trat er damals; ı jahrelangen geheimen Unterstützungen, in ein offenes daiss mit jener Krone, und verschaffte ihr im en Luft. Nachdem zuerst, auf Betrieb der französiza Gesandtschaft, der Waffenstillstand vorläufig bis zum en August ausgedehnt war, führten wenige Wochen dardie zu Preussisch - Holland begonnenen und zu Stumsfin Westpreussen fortgesetzten Unterhandlungen zu m glücklichen Ende. Der am 9ten Sept. n. St. 1635 abhlossene und am 12ten desselben Monats unterzeich-1 3) Stumsdorfer Vergleich verlängerte den zu

<sup>)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 105. 106.

<sup>)</sup> Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 119. -

i) Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheile. VI. 73. 75. — Geijer: Geschichte von Schweden. III, 298.

Altmerk im J. 1629 eingegangenen Wassenstsistend auf eine weiteren Zeitraum von 26 Jahren, bis zum 11ten Julius n. St. 1661 <sup>1</sup>).

Der Stumsdorfer Ver 1, so wohlthätig derselbe aut arte doch auf's deutlichsit auf Preussen wirkte, Ermattung und Schwide Schwedens demalige g hnen durch die anhaltenis "Wenn der grösste Theil r ioli der Leib sich rühran# "Kriege abgeschnitten, eichskanzler 2). In dunnt schrieb die Regierung reichs Einfluse gestiegen ... ben Masse, wie Fre der Schweden's g lichelien, den Blick auf de Rhein, als Frankre ki ige Gränze, gerichtet, ging de g za As riff über. Darum bedat mals von Vertheid er Schweden's ppelt i neine Zwecke, -- dassif musste dieses, sie Polen in der Finke Lie su erkaufen, zu Stu dorf die Eroberungen Gut - 314 stav Adolphs in Preusse aufgeben 3).

Die in dem früheren seel hrigen Waffenstillstands and abredete allgemeine Amnestie ') und Freizügigkeits wurde im Stumsdorfer Vertrage wiederholt. Die Krous Schweden verpflichtete sich: alle in Ost- und Wassi Preussen bisher besetzt gehaltenen Orte den Landschauß zurückzustellen; — nur sollten Pillau im herzoglichen und Kibing im königlichen Preussen erst nach erfolgter Rassikation des Vertrages geräumt werden '). Polen degagn

<sup>1)</sup> Art. 1 des Vertrags. — Der Vertrag selbst findst sich hen den Act. Bornes. III, 905 fgg.; — bei Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VI. Document. Nr. 12. p. 20 fgg. vgl. Vl, 61 — 70. 76., — und im Auszuge bei Bacsket Gesch. v. Preussen. V, 278 fgg., vgl. p. 111. —

<sup>2)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 298.

<sup>8)</sup> Geijer: Gesch. v. Schweden. III, 299. 300. — Die Richgeber der Eroberungen erfolgte gegen Ozenstierna's Wille das. p. 298.

<sup>4)</sup> Art. 2.

<sup>5)</sup> Jedoch: salvis antiquis civitatum juribus ac consustuiis des Art. 9.

<sup>6)</sup> Art. 3. 4. — Die Ratifikation des polnischen Reichstages

übernahm die Verpflichtung: einige von den Schweden in der Gegend der Weichselmündung angelegte Befestignegen schleifen zu lassen, und in den von Schwedin abgetretenen westpreussischen Plätzen den Kvangelischen freie Religionsübung zu gestatten 1). Die Zelle soliten, sofort nach dem Absuge der Truppen, auf den fichheren Stand zurückgebracht 2), - der Norkehr, sowehl swischen beiden Reichen, wie zwischen den einzelnen Proginzen, solite so, wie derselbe vor dem Kriege gewesen. Aergestellt, auch von allen während desselben eingeführten Neuerungen und Belästigungen befreit werden 3). Die Gewährleistung des Tractats übernahmen, dem Könige von Polen gegenüber, die Stände Polens und Littauens; andoserecits gingen die Herzoge von Proussen und Curland, und die grösseren Städte des polnischen Preussens die Verplichtang ein, jede am südlichen Küstenrande der Ostsee etwa gegen Schweden versuchte Kriegerüstung zur See zu verhindern 4). Den beiderseitigen Verbündeten ward freigestellt, innerhalb fünf Monaten dem Vertrage, beisutreten 5).

Beit dieser Zeit nun herrschte mehrere Jahre hindurch in Preussen Ruhe, die freilich nicht ohne bedeutende Opfer durch den Stumsdorfer Vergleich erlangt war (), bis zum

folgte am Züsten November, und die Uebergabe der Plätze am 29sten Dezember 1635. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VI, 81. 62.

<sup>1)</sup> Dagegen sollte den Katholiken auch in Elbing, wie vor dem Kriege, der freie Gottesdienst zustehen. Art. 7. — vgl. Art. 12.

<sup>2)</sup> Art. 5. — Post restitutionem locorum omnium vectigalia in eum mox redigantur statum et in illud jus, in quo erant ante hoc bellum, servata in omnibus aequalitate, ut antea fuit. —

<sup>8)</sup> Art. 14. — vgl. Art. 15.

<sup>4)</sup> Art. 21. 22. —

<sup>5)</sup> Art. 28.

<sup>6)</sup> Für die Abtretung Pillau's musste der Kurfürst baar 10,000 Rthlr. zahlen, und daneben allen Ansprüchen an die Krone Schweden wegen zugefügten Schadens entsagen; der König von Polen erhielt 20,000 Gulden, und die Vermittler empfingen ein Geschenk von gleichem Betrage. Hagen in den Beitz. zur Kunde Preussens. I, 120. —

 Jahre 1639, in welchem ein kniet mein Boot, von Preumen son auf einen Angriff unternahm, nachdem vens den Kurfürsten <sup>3</sup>), der solch te, die Schweden wegen ührer Penmerns in der Selts beschäftig thume die Truppen angeworben in

Weil Preussen von allen bri mach Abachluss des Stumsdorfer die ruhigste wur, so flüchtete Ku die Marken beinahe unaufhörlich die preisgegeben wuren, in seinen le wo er auch, während des ven laten Dezember 1640 verschied; an Königsberg 2).

Der grosse Kurfürst offenbart seines Vaters das eifrigste Bemü den Ständen Preussens bersustet den aufgeregten Städten eine beg dergieichen Zwistigkeiten ihm an e tur nicht hinderlich seiem. Wie zeigte sich bald. Nichts desto we mancherlei erlittenen Demüthigung von Seiten Polens gestattet, die V lich im eigenen Namen zu übernei

Schwarzenberg hatte durch der Elvert mit Boot die geheime die Gelder an denaelben ausz Wahneinn später nueplanderte. p. 395. — Vgl. Pufendorft d

<sup>2)</sup> Lengnich: Gesch. Preussent Baczko: Gesch. v. Preussen.

<sup>3)</sup> Bacako: Gesch. v. Preussen.

<sup>4)</sup> Baczko: Gesch. v. Prouseen tract swischen dem Kusfürsten Könige Wladislaw IV. von Polt 1611, findet sich bei Abol: 5 fgg. — Ersterer masste sich blik Polen jährlich 80,000 G

Von nun an hat der grosse Kurfürst, in Besiehung I Preussen, nur ein Ziel im Auge, die Erlangung r Souverainetät. Der Weg dahin ist dornenvoll und bet nicht unblutig, aber der Sieg am Ende vollständig.

Drei Abschnitte lassen sich bei einem Ueberblicke über eben erwähnte Thätigkeit Kurfürst Friedrich Wilhelm's nau unterscheiden. Der erste umfasst die Zeit vom gierungsantritte, und besonders vom Abschlusse des westilischen Friedens bis zum Ende des Jahrs 1654; — der eite den Zeitraum von da bis zum Jahre 1660; — der itte und letzte die darauf folgenden Jahre bis 1663.

. Den ersten Zeitraum kann man den die Unabhängigit vorbereitenden nennen. Es wird versucht, die adamente, auf welche sich die Haupthindernisse einer leren Entwickelung selbstständiger Fürstenmacht stützen, erschüttern, - mit anderen Worten: das bisherige Uogewicht des ständischen Einflusses zu hemmen und wanid zu machen durch Einführung einer veränderten Form sdischer Bewilligungen, den Umfang solcher Einnahmeillen, die der ständischen Zustimmung entzogen waren, glichst zu erweitern, und der waffenlosen Schwäche der Mesherrschaft durch Legung des Keims eines stehenden es ein Ende zu machen. Der zweite Zeitraum, von 54 - 1660, der des glücklichen Strebens, sich m dem Einflusse fremder Mächte zu emansiren, ist fast ganz von Kejeg erfüllt; das Defensionsrk ist eingerichtet und erweitert sich naturgemäss während · Kampfe, in welche Land und Laudesherrschaft verflochwerden; in umfassenderer Weise werden, um die be-Enete Macht unterhalten zu können, directe und indite Steuern von den Ständen halb freiwillig, halb uniwillig zugestanden, und sodann während der Unruhen Kriegs allmälig erweitert und der ständischen Bewilligung

dies dem Könige jedes Jahr 100,000 Fl. aus den Seczöllen zu entrichten. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk, Magni. lib. 1. §. 22 sqq. —

gänslich en swischen Kör 1 pahme an n beiden. Verträge werd r Zeit vo burge geschle drei mit Schwe so viele mit Pe a, der letate init beiden nigoborger Vertrag (17. Junuar 1684 Wilhelm durch König Karl G stav kraf Kroberung gezwungen, die Lehnsverbind zerreiseen, und sich zum Vasallen der K erklären; zu Marienburg (26. Jun. 1 Gustav etwas das Band, und seigt dem das Versprechen vermehrten Beistander Früchte des Sieges; durch den Labia Octob. 1656) verwandelt r Vessii i blossen Verbündeten die · Krone. dens führt unter kaiserlicher Vermittlung rung Brandenburgs an Polen. Jurch den iau (19. Sept. 1657) versieh t auch lei auf die Souversinetät über Prausen, der schwedische Bündniss. An de relben Ta ben Orte kommt ein Bündn swischen P burg gegen Schweden für huer des und selbst darüber hinans, zu Stande; ger Tructat (6. Novemb. 1667) hebt die keiten, und fast, unter F Rigung so stimmungen für den Kurfür , die pol des Welauer Vertrages in sich. Frieden von Oliva (10. Mai 1660) der Ini polnisch - brandenburgischen Verträge von Polen bestätigt, von Seiten der Kron neben der Aufhebung der Verträge von rienburg und Labiau, anerkannt.

Die Zeit von 1660 — 1663 umfasst ( der inneren Souverainetät, nachde reits gewonnen war. Nach harten Kämpfe erfolgt die endliche Ausgleichung durch ( hied vom ersten Mai 1863, und durch die allgene Huldigung vom 28sten October desselhen hrs. Seitdem deuteten hie und da nur noch einselne sekungen, wie sie meistentheils nach einem Kampfe auf ben und Tod vorkommen, die letzten Spuren der Lebensaft derjenigen Gewalten an, die eine höher berechtigte seht bezwungen hatte, um einen festen Grund legen su nach für eine Krone ohne Gleichen.

Der erste Schritt, den Friedrich Wilhelm, wie schon sähnt, zur Erreichung seines Ziels unternahm, war der zuch, die Form der ständischen Versammhungen Preusim Interesse der Landesherrschaft umzugestalten. Auf m ersten, sehr langen Landtage, der bald nach seinem gierungsantritte gehalten wurde (von 1640 - 41), was den Stände - Mitgliedern der Aufenthalt an dem Orte der mmmenkunft, fern von ihrem Wohnorte, langweilig und montalig geworden. Diesen Widerwillen benutzte der Kurmt, in der nächsten Folgezeit einen allgemeinen ort mtlichen Landtag, mit allen denselben begleitenden stläntigkeiten und Formalitäten, nicht wieder anzusetzen, idern vielmehr die Oberstände und Städte-Deputirten nur. meiner kurzen ausserordentlichen Zusammen, inft, einem s. g. Convocationstage, zu berufen, l' welchem nichts Anderes, als das speciell vorgelegte jest (z. B. Bewilligungen für abzuordnende Gesandtschaf-1. Prinzessin - Steuern u. s. w.) berathen werden durfte: s auf den ordentlichen Landtagen oft zu heftigen Erörtengen Anlass gebenden allgemeinen Bewilligungen, wie die üblichen Petitionen und Beschwerden kam auf solche Weise nicht vor, und bereiteten demnach ch der Regierung keine Verlegenheiten. Anfangs liessen h die Stände die neue, auch ihnen sehr bequeme Form m gefallen; — als dieselbe aber zur Regel werden zu soli, schien, und ein Jahr nach dem anderen, ohne dass eder ein ordentlicher Landtag angesetzt ward, verlief, rden sie stutzig, und drangen wiederholt auf Ansetzung es solchen. Der grosse Kurfürst sber überhörte derglei-

chen Mahnungen, und konnte dies um so eher, da er in dem Ertrage der Seezölle, die unabhängig von der stärdschen Zustimmung eingeführt waren und erhoben wurden, eine immer wachsende Quelle von Einkunften besass, wdche an Umfang und Ergiebigkeit die kärglichen Bewilligunges des Landtages bedeutend überwog. Falls aber auch dies letzteren bei eintretender grosser Geldverlegenheit nicht atbehrt werden konnten, so half man sich, mit Umgehreg eines allgemeinen Landtages, gewöhnlich damit, dass mm einige, der Regierung geneigte, stäudische Abgeordien dahin vermochte, eine Obligation über eine bestimmte Sanme auf den ständischen Credit auszustellen, und soden durch die Regimentsräthe diese Obligation in diejenigen Kreise, deren Deputirte nicht mit unterzeichnet hatten, zur nachträglichen Unterschrift herumsenden liess. Duck dieses Verfahren isolirte man die Oppositionsmitglieder; for keines derselben weigerte sich, zu unterschreiben, wihred die meisten in einer grösseren Versammlung nicht allein des Muth gefunden haben würden, sich zu widersetzen, dern auch die Gleichgültigen zur Widersetzlichkeit zu verleiten. Hatte man das Kunststück mehrmals durchgesetst, von dem Gesichtspuncte ging man aus, - so war dem eine Regel gewonnen, die als Anhaltspunct für die Zukmit dienen konnte 1).

Den Ständen entging weder die Absicht, welche Regierung, ihnen gegenüber, gleich nach Georg Wilhelm Tode verfolgte, noch der veränderte Ton, in welchen der grosse Kurfürst zu reden begann, so wie er seine Stellung fester werden fühlte. Diese veränderte Sprache les sich schon deutlich im Jahre 1643 bemerken; im folgenden (1644) forderte Friedrich Wilhelm, bei schon schwicker werdendem Widerstande, auf das entschiedenste die belöge Abtragung der bisher noch rückständigen Reste 2); med ein Jahr später (1645) konnte er es schon wagen, die

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 160. 161. -

<sup>2)</sup> Diese rührten theilweise noch von dem J. 1682 her. Bacshe: Gesch. Preussens. V, 158. —

Häupter der Opposition verhaften zu lassen 1). So schritt jeder Theil auf der Bahn, deren Ende man schon ahnen koante, unaufhaltsam vorwärts. Die Stände suchten sich durch Appellationen nach Polen zu stützen, — der Kurfüsst war bemüht, die letzteren so viel als möglich zu verhindern. Ione strebten durch alle ihnen zu Gebote stehende Mittel. porzüglich am Ende des J. 1646 und im Anfange 1647, jurch Verabredungen unter einsuder die Berufung eines allgemeinen Landtages zu erzwingen; dieser kehrte sich m dergleichen Umtriebe nicht, und lud vielmehr auf den Esten Februar 1647 nur zu einem ausserordentlichen Landtage uach Königsberg ein. Der besondere Gegenstand der Berathung war genannt, damit also stillschweigend ausmtsprochen, dass die Debatte sich nicht über denselben hinwe verirren dürfe. Die Stände wagten nur, durch Ausblaiben ihre Unzufriedenheit mit dem bisher von der Regiemmg beobachteten Verfahren zu erkennen zu geben. Da penhate der Kurfürst dieselben, unter Drohungen für den Fall fernern Nichterscheinens, durch ein donnerndes Rescript 194 20sten Februar: ,ihres Eides nicht so liederlich zu "vergessen." Trotz dem blieb auch der im Herbst desselham Jahrs angesetzte Convocationstag sehr schwach besucht, des man nicht zur Abfassung eines Schlusses gelangen konnte. Jetzt wurde die Sprache der Regierung wider Ermarten milder und nachgiebiger, was unstreitig einen doppelten Grund hatte, einmal, weil der Kursürst damals mit Ragelung der Clevischen Successionssache aussergewöhnlich heschäftigt war, andern Theils, weil die Stände kurz zuer eine Erinnerungsschrift eingereicht hatten, die offenbar mehrere sehr gegründete Beschwerden in sich fasste, namentlich über Erhebung von Contributionen, die entweder per nicht, oder nur bedingungsweise bewilligt seien, so wie vegen Ueberweisung der Steuergelder an die kurfürstliche Kammer, statt an den ständischen Landkasten 2). Bei sol-

<sup>1)</sup> Baczko: Geach: Preussens. V, 158-160.

<sup>2)</sup> Sie baten zugleich, dass das, "was indebite in die Kam-

cher Lage der : 81 te megrerung aurch abge Ausschüssen der Oberstin derte Unterhandlu t de .in lufig in Hader mit einmit und der Städte, ] gelebt hatten, ihren Zwe es zu erreichen; allein die Stinis weiche fühlten, dass : Freiheiten war aufrecht ( halten könnten, wenn ilmen g inge, eine compakte Oppesition zu Stande zu bringen, frangen jetzt (Herbet 100) und 1648) beiderseits auf ihre Vereinigung, welche Regierung indessen um so weniger zugestand, da die Stille es sich sogar herausgenommen hatten, auf die Nachdit vom Einmarsch von Truppen in Preussen und von annahl lenden Werbungen, in Erinnerung zu bringen: dass freit des Kriegsvolk nicht ohne ständische Zustimmung in's Lest gebracht werden dürfe 1). Dergieichen Mahmungen wird indessen beim grossen Kurfürst durchaus ohne Erfelg; damalige Erledigung des poli en Throns, so wie de po führliche Lage, in welcher sich zu gleicher Zeit-Tole selbst befand 2), legten ihm die dringende Verpflichtung auf im Osten sich so stark als möglich gerüstet zu zeigen. Hau sächlich um eine Summe zur Unterhaltung vom 16 Co nieen Reiterei und Fussvolk illigt zu erhalten; bedert demnach zur Mitte Novembers 1648 abermals einen ausbiordentlichen Landtag, ohne jedoch, wie gebei den Berathungsgegenstand zu benennen. Des hatte sur dass man sich ständischer Seits auf den Mangel an In tionen berief, um jede Art von Bewilligung ablehant können. Nun ward, als schon auf den 21sten Januar auf's neue eine ausserordentliche ständische Zusau berufen wurde, das bisher verheimlichte Berathun

<sup>&</sup>quot;mer geslossen, dem Kasten wiederum eingesteinstein, werde." — Anazug aus der ständischen wanngsteilige Erinnerungsschrift, pracs. 9. Mürz 1617, bei Baczkit Gesch. Preussens. V, 287 fg. Beil. 56; vgl. p. 162. —

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 163.

<sup>2)</sup> König Wladislaw IV. war am 20sten Mai 1648 gesterhal Polen selbst war von Kosacken und Longnich: Gesch. Preussens poln. ells. VI, 1818.

genannt 1). Der neu angesetzte Convocationstag nahm einen sehr stürmischen Aufung; die Stände weigerten sich entschieden, in der ihrer Ansicht nach ungehörigen Form der Regierung Zugeständnisse zu machen, sie brachten eine Rethe Beschwerden vor, und drangen namentlich mit gehilscher Unterstützung auf Abhaltung eines allgemeinem: Lundtage, deren letster vor acht Jahren stattgefunden hatte. Die preussischen Regimentsräthe begegneten den Beschwerden mit der Entschuldigung: ausserordentliche Gefahren muchten ausserordentliche Masseregeln nothwendig, - und suchten den ständischen Widerstand zu umgehen, indem sie dem Kurfürsten vorschingen, künftig in den meisten Fällen mer die s. g. vier Hauptämter und einige Deputirte der Städte nach Königsberg zu berufen, durch dieselben eine Art von Proposition aufsetzen, und letztere sodann in die einzelnen Aemter herumsenden zu lassen, damit der Inhait derselben durch die Hauptleute den Einsassen mitgethellt, med von denselben eine Bewilligung zugestanden werde 2).

Also überwand Friedrich Wilhelm in einer anwerst! schwierigen Lage die Hindernisse, welche die Lauigkeit, der üble Wille und Starrsinn der preussischen Stände der Erfüllung seines Hauptwunsches entgegenstellten: eine stehende bewaffnete Macht im Lande durch das Land selbst unterhalten zu lassen. Den Ständen gegenüber handelte es sich damais vorzugsweise nur um die Aufbringung der nöthigen Geldmittel; an waffengeübter Mannschaft fehlte es seitdem der westphälische Frieden im Westen so viele bewaffnete Arme ausser Thätigkeit gesetzt hatte. Eimen Theil derselben suchte Friedrich Wilhelm für seine in Osten verfolgten Zwecke heranzuziehn. Dadurch aber erregte er wieder das Misstrauen und die Eifersucht des an der Spitze des schwedischen Heers stehenden und auf den schwedischen Thron lossteuernden Pfalzgrafen Carl Gustav, den misstreitig schon su jener Zeit der Gedanke beseelte, die

<sup>1)</sup> Bacako: Gesch. Proussens. V, 164. 165.

<sup>2)</sup> Bacsko: Gesch. Preussens. V, 172. 178.

Macht Schwedens, da Deutschland derselben durch den Frieden verschlossen war, von Pommern aus nach der Weichsel hin auszudehnen, und der daher in jener Gegend keinesweges das Entstehen eines starken Nachbaren winschen konnte. Unter solchen Umständen schien das Angemessenste, ein Zusammenstossen Schwedens mit Poles, zwischen denen seit dem Stumsdorfer Vergleich immer au ein Waffenstillstand, nicht ein wirklicher Frieden bestand, zu verhüthen, den Vermittler zwischen beiden Mächten abzugeben 1), bis die Erlangung höherer Macht eine selbstständige Rolle zu übernehmen gestattete. Der Versuch aber misslang durch die Ungeneigtheit beider Theile. Da strebt der Kurfürst wenigstens den grösstmöglichen Vortheil den Zeitumständen zu ziehen, - für seine Sicherung mi Kräftigung dadurch zu sorgen, dass er dem einen Theil, Polen, wesentliche Verbindlichkeiten auferlegte. sagte nämlich der ihm eröffneten Aussicht auf die polnischt Krone 2), und indem er die Wahl auf den Prinzen Johann Casimir lenkte und eifrig förderte 3), erwarb er sich dedurch in hohem Maasse Anspruch auf die Dankbarkeit des

<sup>1)</sup> Das geschah namentlich 1652 und 1653 bei den Verhadlungen zwischen Polen und Schweden zu Lübeck. Die bracdenburgischen Abgeordneten waren: Joh. v. Hoverbeck,
Joh. Ernst v. Wallenrodt und Reinhold v. Derschau. Prfendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. 117, 31. p.
229 sq. —

<sup>2)</sup> Sane inter alios tunc candidatos Riector quoque circumferbatur, rationibus, uti solet, in utramque partem adjectis. Unter den Gründen pro und contra wird zuletzt erwihnt: Sed praccipuum esse, quod apud Catholicos, quae marine pars sit, odium ac diffidentia adversus ipsius sacra toli mqueat. Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. III, 21. p. 159.—

<sup>3)</sup> Das dem Kurfürsten von dem polnischen Throncandidates Johann Casimir am 6ten October 1648 gegebene Versprechen findet sich bei Abel: Preuss. Staatsgengraphie. II. 10. 11. — Die Urkunde, durch welche der Kurfürst dem Prinzen seine Wahlstimme ertheilte, d. d. Cleve 10. Oct. 1648, bei Longnich: Gesch. Preussens poln. Astheila. Document. Nr. 15. p. 29. — Vgl. den Protest des brandenburgischen Gesandten d. d. Krakau 8. Febr. 1649, das Nr. 25. p. 45. —

nen Königs, die sich denn auch sofort durch mehrere chtige Versprechen bethätigte 1). Dahin gehörte die Zurge: alle dem brandenburgischen Hause in Bezug zuf Premitentehende Vorrechte sogleich dem Kurfürsten und schletz chfolgern bestätigen 2), auf persönlicher Ableistung des hnseides künftig nicht bestehen, sondern die Investitutiech Abgeordnete gestatten, die Ausübung des reformirtentetesdienstes im herzoglichen Preussen zugestehen 2), und bet polnischer Seits einen Beitrag zur Unterhaltung der satzungen in Pillau und Memel zahlen zu wollen 4).

Indessen hatten die Verhandlungen des Lübecker Consses (1652) sich zerschlagen, ohne den Waffenstillstand ischen Schweden und Polen in einen Frieden verwandelt haben 5). Es drohte also für die nächste Zeit der sbruch eines Krieges zwischen beiden östlichen Müchten. ischen Wilhelm, der kurz vorher durch eine Uebereinsit mit Pfalz-Neuburg (1651) die Ruhe im westlichen seiner Staaten hergestellt hatte, wäre damals gern

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preuseens. V, 166. 167. -

<sup>2)</sup> Dahin gehörte namentlich das vielsach angesochtene Verrecht des Herzogs, Sitz und Stimme auf den polnischen Reichstagen zu haben. Pufendorf: de reb. gest. Fridi' Wilh. III, 27. p. 158. vgl. p. 159. 160. — Die Bestätigung der prenssischen Privilegien, d. d. 19. Jan., und die Belehnungsurkunde, d. d. Krakan 15. Febr. 1649, mussten gleichwohl mit 200,000 fl. erkaust werden, von denen allein der König 90,000 fl. erhielt. Baczko: Gesch. Preussens. V. 167. —

<sup>3) — —</sup> igitur se regiminis sul tempore Borussis ob feligionem nil molestiae daturum, simul Reformatis, quia Augustanam confessionem manu et ore profitentur, semper uti Lutheranis liberum, idque publicum sacrorum suorum esercitium concessurum. Pufendorf. loc. cit.

<sup>4)</sup> Motivirt wurde diese Unterstützung dadurch, dass jene Besatzungen zur Sicherheit Polene bedeutend mitwirkten; ungewiss ward gelassen, ob die Beihülfe eine ordentliche oder
unsserordentliche sein solle. Pufendorf: loc. eit.

<sup>5)</sup> Johann Casimir weigerte sich sogar, gegen eine Entschädigung von 400,000 Rthl. seinen Ansprüchen auf Schweden zu entangen. Hagen: Preussens Schicksale während der Schwedenkriege, — in den: Beiträgen zur Kande Preussens. I, 122. —

nach Preussen gekommen, um auch die dortigen Verhältniege für den Fall entstehender kriegerischer Unruhen m regelp. Aber die Bewilligungen der premeinchen Stiele waren, trots dem, dass die Prediger öffentlich von den Kapzeln aufgefordert hatten: in so gefährlichen Zeiten ist lieben hohen Obrigkeit beizuspringen 1), --- so kärglich dass die Reise von Seiten des Kurfürsten aus Geldusges unterbleiben musste 2). Polen setzte sich unterdessen in Bereitschaft für alle Fälle. Es schloss im J. 1653 Frieden mit den Tataren; aber die mit den letzteren verbündstat Kosacken unterwarfen sich im J. 1654 den Russen, as de nen sie seitdem gegen Polen eine Stütze fanden 3). Tag dieser geführlichen Nachbarschaft, und obwohl sein Rei dringend der Ruhe bedurfte, konnte König Johann Cada es nicht über sich gewinnen, auf Titel und Wappen Seit dens su verzichten 4). Dieserhalb rüstete sich Pfah Carl Gustav, der im J. 1654 den schwedischen Thusa stiegen hatte, das Anschn Schwedens, das durch die J fen sich aus der Dunkelheit zum Lichte emporgeschwar durch dieselben Mittel zu erhalten, durch welche es ers ben war, und sein Recht auf den Thron mittelst Heerschaar bewaffneter Zeugen dem Könige von Pe beweisen <sup>5</sup>).

Kurfürst Friedrich Wilhelm befand sich in einer sehr eigenthümlichen Lage. Mitten inne zwischen den Gebietet der beiden Gegner belegen, konnte eine Berührung der

<sup>1)</sup> Baczke: Gesch. Preuseens. V, 174. --

<sup>2)</sup> Die geschehenen Bewilligungen waren in Folge der Sendag des Kammerjunkers Ludwig v. Kanitz nach Preusen erfolgt König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 62.

<sup>3)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheile. VII, IJC.

<sup>4)</sup> Wenn er sich auch keinesweges erustliche Hoffsungen an die schwedische Krone machte, so dachte er dech, bit Schwedens grosser Erschöpfung, darau, für seine Versichtleistung irgend einen bedeutenden Vertheil zu erlangen, vistleicht die Abtretung Lieflands. Rühs: Gesch. v. Schorden. V. S. 365. p. 16. —

<sup>5)</sup> Pulandorf: sieben Bücher von den Thaten Gad Custevs I, 48. p. 36. S. 51. p. 45. —

tümpfenden Heere derselben mit dem hernoglichen Preniben last nicht verhindert werden. Entschiedene Partei zu mehnen, sei es für Polen, sei es für Schweden, widerstritt lem Interesse des Kurfürsten. Selbstständig in bewaffneter Ventralität sich zwischen beide hinzustellen, erlaubte das Maass seiner Kräfte nicht. Daher musste film erst der Sang der Ereignisse an die Hand geben, welcher Weg eissuschlagen, welche Partei zu ergreisen sei.

Demgemäss entschuldigte sich der Kurfürst, als bereits m Herbst 1654 von Seiten König Karl Gustav's Graf Carl Inristoph Schlippenbach als schwedischer Gesandter an seiiem Hoffager erschien, um Brandenburg für die Pläne seijes Herrn zu gewinnen, und namentlich die Einräumung ler preussischen Sechäsen als Stützpuncte bei dem Angriffe mf Polen zu erlangen 1), durch eine von ihm bald darauf nch Schweden abgeordnete Gesandtschaft, höflich ausweit hend und abweisend, mit seiner Lehnspflicht gegen die Krone Polen 2). Vorsichtig unterhandelte er zagleich durch besondere Abgeordnete nach allen Seiten hin, von denen ihm Hilfe erwachsen konnte. Endlich betrieb er mit Aufweitlung aller Kräfte die Rüstungen in und für Preussen selbst. Der kurfürstliche erste Geheimerath und Generalieutenant: Graf Georg Friedrich von Waldeck, wurde mit der Organiation des Defensionswerks im J. 1655 beauftragt 3). Alle

<sup>1)</sup> Post tamen quum per secreti speciem super destinatis Regis in Poloniam per ambages jaceret, ac portus Borussiae utique Regi habe ides etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. V, 2. p. 211. — Der ostensible Vorwand der Sendung Schlippenbacha war: die Thronbesteigung Carl Guat gen, und wegen Schwedens Absichten bei den Bremer Händeln zu berühigen. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. I, 12. p. 14. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V. S. **364.** p. 13.

<sup>2)</sup> Der brandenbargische Abgeordnete war Joh. Ulrich v. Dobrzensky. In Bezag auf die preussischen Häfen heisst es: Ast si de portubus Electoris mentio injiciatur, velut beni publici intersit in Regis potius, quam Electoris manu cos esse, mature insinuaret etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. V, 2. 3. p. 241. 215. — vgl. §. 4 sqq.

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 177.

Ritterdienste wurd o und Unterhaltung der unter de l' Wybranzen bekannten Milks ward angeord '). tung der Kosten hatte da auf den 18ten I er des vorhergehenden Jahrs berufsner ausserord tlicher Landtag die Erhebung einer Accie von allen L mitteln, und überdies eine Kopfsteuer inwilligt. Im Falle dringender Gefahr sollte jeder ohne Auspnahme zum Kriegsdienste herangezogen, ein Aufstand in Masse verordnet werden.

Hatten dergestalt Bevölkerung und Stände ihre Schidigkeit gethan, so entfaltete der Kurfürst persönlich fas, eine übernatürliche Umsicht und Thätigkeit 2). Weil trate dem, was von Seiten des Grasen von Waldeck für Einrich tung des Defensionswerks geschehen war, noch im Som 1655 die preussischen Oberräthe in ihren Berichten Kurfürsten die bittersten Klagen über den Zustand der waffnung führten 3), so erschien Friedrich Wilhelm. dem er schon Jahrs vorher 38 Geschütze nach Preusses schickt hatte, im September 1655 an der Spitze von 800 Mann selbst im Lande, die a lich gegen Russland aufge stellt werden soliten 4). Ve ch durch den kurs verhe in brandenburgische Die genen Reitergeneral Deff-8

<sup>1)</sup> Auf dem Lande sollte von je 20 Hufen, in den Städten von 10 ganzen, oder 20 halben Häusern, oder 40 Buden de Mann gestellt werden. Königsberg und Memel allein waren vom Aufgebot befreit, weil sie der Mannschaft zelbst zu ihrer Vertheidigung bedurften. Baczko: Gesch. v. Pressen. V, 177. 178.

<sup>2)</sup> Am Sten August 1655 erschien die kurfürstliche Erkläung wegen der Accise, — am 2ten September ein Rescript wegen eines Generalaufgebots; darauf folgte am Sten November das Supplementum der Accise, — am 29sten November das Avocatorialpatent aller in fremden Diensten stehenden Unterthanen. Baczko: Geschichte von Preuseen. 7, 176. 180. 182. —

<sup>8)</sup> In einem Berichte der Oberräthe, d. d. 27. Aug. 1655, heist es: "Unsere Armatur und Verfassung allhier ist an allen "Enden mangelhaft, aller Mittel bloss, und mag kann "menschlichem Verstande nach solcher feindlichen Gewalt "Blick sustiniren." Nach Archiv-Acten, bei Hagen is den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 123.

<sup>4)</sup> Die aus Brandenburg und Pommern eingeführten Truppes

ger wurden die Rüstungen vervolkommnet und vollendet <sup>7</sup>).
mit an den nöthigen Geldmitteln kein Mangel eintrete, urde das strengste Verbot jeder Art Exemtion von der indischer Seits bewilligten Accise ausgesprochen; — weil etz dem der Ertrag wider Erwarten geringer war, als der ischlag, geschah eine nicht unbeträchtliche Erhöhung der euersätze — auch ohne Genehmigung der Stän<sup>2</sup>).

Nach Aussen hin suchte sich Friedrich Wilhelm, wie hon erwähnt, durch Allianzen um diese Zeit zu stärken. In zur Sicherung des Ostsechandels am 27sten Julius 1655 it den Niederlanden eingegangene Bündniss sagte zwar sterstützung an Mannschaft oder Geld zu, war aber für indenburg von keinen bedeutenden Folgen 3). Wichtiger ir das am 12ten November 1655 mit Genehmigung des inigs von Polen abgeschlossene Schutzbündniss mit dem niglichen Preussen, dem jedoch die grossen westpreussi-

machten mit dem astprenssischen Heere gegen 20,000 M., nas. Baczko: Gesch. Preuseem. V. 182. — Vgl. Beilträge zur Kriegegeschichte des grossen Kurfürsten in der Lebensbeschreibung des Freiherrn Christoph v. Sparr. Stendal 1795. 8. p. 27.

<sup>1)</sup> Vgl. das Werbepatent für den Generalwachtmeister Georg Dörflinger, d. d. Königsberg 17. Sept. 1655, bei Königs histor. Beschreibung von Berlin. II. 73 fgg. In demselben heisst es: "nachdem die Schweden es uns so nahe geleget, "dass wir zur Extremität der Wassen endlich resolviren wer"den müssen" u. s. w. —

<sup>2)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V. 180. — Den erbetenen Basstag befahl der Kurfürst den Oberräthen auszuschreiben; aber auf Verfolgungen, die sich der symbolischen Bücher als Operationshasis bedienen sollten, liess er sich nicht ein. das. p. 179. —

<sup>3)</sup> Der holländisch - brandenburgische Vertrag sindet sich bei Dumont: Corps universel. Vl. 2. p. 108. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. V., 22. p. 269 sq. — vgl. 5. 21. 23. p. 259. 261. — Rudawski: hist. Polon. ab excessu Wadislai IV usque ad pac. Olivens. Varsav. 1759. p. 185. — Lengnich: Gesch. Prenssens poln. Antheils. VIII, 140 fgg. — Die zugesagte Hülfe betrng von Seiten des Kurfürsten: 2000 M., von Seiten der Holländer: 4000. Würde Geld beliebt, so sollten 1000 M. Inf. monatlich auf 4000 Rthlr. angeschlagen werden. Art. 9. — Die Dauer des Vertrags ward auf R Jahre bestimmt. Art. 29. —

cher Lage der Dinge suchte i megierung unreh abgenu-Ausschüssen der Oberstände derte Unterhandlungen mit de und der Städte, die bis dahin iufig in Hader mit einmiter gelebt hatten, ihren Zweck zu erreichen; allein die Stände, weiche fühlten, dass sie ihre reiheiten nur aufrecht w inge, eine compakte Oppshalten könnten, wenn ihnen g sition zu Stande zu bringen, Irangen jetzt (Herbet 1667) und 1648) beiderseits auf ihre Vereinigung, welche dit Regierung indessen um so weniger zugestand, da die Stalle es sich sogar herausgenommen hatten, auf die Nachtelt vom Einmarsch von Truppen in Preussen und von anzustilenden Werbungen, in Erinnerung zu bringen: dass frutdes Kriegsvolk nicht ohne ständische Zustimmung in's Land gebracht werden dürfe 1). Dergleichen Mahnungen wirts indessen beim grossen Kurfürsten durchaus ohne Erfolg; de damalige Erledigung des poli hen Throns, so wie dis un führliche Lage, in welcher sich zu gleicher Zeit Peler selbst befand 2), legten ihm die Iringende Verpflichtung und im Osten sich so stark als mögli i gerüstet zu zeigen. Hautsächlich um eine Summe zur Unterhaltung von 16 Court nicen Reiterei und Fussvolk bewilligt zu erhalten; berief w demnach zur Mitte Novembers 1648 abermals einen ausset ordentlichen Landtag, ohne jedoch, wie gebründlich den Beruthungsgegenstand zu benennen. Das hatte sur Feigh dass man sich ständischer Seits auf den Mangel an Instrattionen berief, um jede Art von Bewilligung ablehen in können. Nun ward, als schon auf den 21sten Januar 1969 auf's neue eine ausserordentliche ständische Zusansmerkunf berufen wurde, das bisher verheimlichte Berathungseh

<sup>&</sup>quot;mer gestessen, dem Kasten wiederum eingentweiß "werde." — Auszug aus der ständischen unumgänglichen Erinnerungsschrift, pracs. 9. Mürz 1647, bei Bacaket Gesch. Preussens. V, 287 fg. Beil. 56; vgl. p. 162. —

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 163.

<sup>2)</sup> König Wladislaw IV. war am 20sten Mai 1648 gestetbus; Polen selbst war von Kosacken und Tataren angegriffen. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VI, 32. VII, 2 fgg.

mannt 1). Der neu angesetzte Convocationstag nahm einen he stärmischen Aufung; die Stände weigerten sich entbieden, in der ihrer Ansicht nach ungehörigen Form der egierung Zugeständnisse zu machen, sie brachten eine tibe Beschwerden vor, und drangen namentlich mit publiher Unterstützung auf Abhaltung eines allgemeinem undtags, deren letster vor acht Jahren stattgefunden hatte. ie preuseischen Regimeutsräthe begegneten den Beschwerm mit der Entschuldigung: ausserordentliche Gefahren nehten ausserordentliche Manssregeln nothwendig, - und chten den ständischen Widerstand zu umgehen, indem sie m Kurstirsten vorschlogen, künstig in den meisten Fällen m die s. g. vier Hauptämter und einige Deputirte der adte nach Königsberg zu berufen, durch dieselben eine rt von Proposition aufsetzen, und letztere sodann in die nzeinen Aemter herumsenden zu lassen, damit der Inhalt itselben durch die Hauptleute den Einsassen mitgetheilt; nd von denselben eine Bewilligung zugestanden werde 2). 1 Å

Also überwand Friedrich Wilhelm in einer änmerst) hwierigen Lage die Hindernisse, welche die Leuigkeit; z able Wille und Starrsinn der preussischen Stände der rfullung seines Hauptwunsches entgegenstellten: eine stemde bewaffnete Macht im Lande dorch das Land selbst sterhalten zu lassen. Den Ständen gegenüber handelte es sh damais vorzugsweise nur um die Aufbringung der nöthim Geldmittel; an waffengeübter Mannschaft fehlte es cht, seitdem der westphälische Frieden im Westen so ele bewaffnete Arme ausser Thätigkeit gesetst hatte. Eim Theil derselben suchte Friedrich Wilhelm für seine in sten verfolgten Zwecke heranzuziehn. Dadurch aber erregte · wieder das Misstrauen und die Eisersucht des an der sitze des schwedischen Heers stehenden und auf den schweschen Thron lossteuernden Pfalsgrafen Carl Gustav, den mtreitig schon zu jener Zeit der Gedanke beseelte, die

<sup>1)</sup> Bacsko: Gesch. Prenesens. V, 164: 165.

<sup>2)</sup> Bacsko: Gesch. Preuseens. V, 172. 178.

Macht Schwedens, da Deutschland derselben durch des Frieden verschlossen war, von Pommern aus nach der Weichsel hin auszudehnen, und der daher in jener Gegend keinesweges das Entstehen eines starken Nachbaren wisschen konnte. Unter solchen Umständen schien das Angemessenste, ein Zusammenstossen Schwedens mit Poles, zwischen denen seit dem Stumsdorfer Vergleich immer auf ein Waffenstillstand, nicht ein wirklicher Frieden bestand, zu verhüthen, den Vermittler zwischen beiden Mächten abzugeben 1), bis die Erlangung höherer Macht eine selbtständige Rolle zu übernehmen gestattete. Der Versuch aber misslang durch die Ungeneigtheit beider Theile. Da strebts der Kurfürst wenigstens den grösstmöglichen Vortheil den Zeitumständen zu zichen, - für seine Sicherung auf Kräftigung dadurch zu sorgen, dass er dem einen Theie, Polen, wesentliche Verbindlichkeiten auferlegte. Er estsagte nämlich der ihm eröffneten Aussicht auf die polsischt Krone 2), und indem er die Wahl auf den Prinzen Johann Casimir lenkte und eifrig förderte 3), erwarb er sich dedurch in hohem Maasse Anspruch auf die Dankbarkeit des

<sup>1)</sup> Das geschah namentlich 1652 und 1653 bei den Verkandlungen zwischen Polen und Schweden zu Lübeck. Die brandenburgischen Abgeordneten waren: Jah. v. Hoverbeck, Joh. Ernst v. Wallenrodt und Reinhold v. Derschau. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. Magni. 11, 38. p. 229 sq. —

<sup>2)</sup> Sane inter alios tunc candidatos Ricetor quoque circumforbutur, rationibus, uti solet, in utramque purtem adjectis. Unter den Gründen pro und contra wird zuletzt erwährt: Sed praecipuum esse, quod apud Catholicos, quae mexime pars sit, odium ac diffidentia adversus ipsius sacra tolli sequent. Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. 111, M. p. 159. —

<sup>3)</sup> Das dem Kurfürsten von dem polnischen Throncandidates Johann Casimir am 6ten October 1648 gegebene Versprechen sindet sich bei Abel: Preuss. Staatsgeographie. Il. 10. 11. — Die Urkunde, durch welche der Kurfürst dem Prinzen seine Wahlstimme ertheilte, d. d. Cleve 16. Oct. 1648, bei Lengnich: Gesch. Preussens poln. Autholis. Document. Nr. 15. p. 29. — Vgl. den Protest des brandsburgischen Gesandten d. d. Krakau 8. Febr. 1649, das. Nr. 25. p. 45. —

nen Königs, die sich denn auch sofort durch mehrere chtige Versprechen bethätigte 1). Dahin gehörte die Zuge: alle dem brandenburgischen Hause in Bezug zuf Premitigistehende Vorrechte sogleich dem Kurfürsten und schletz chfolgern bestätigen 2), auf persönlicher Ableistung des huseides künftig nicht bestehen, sondern die Investitätischen Abgeordnete gestatten, die Ausübung des reformirten ttesdienstes im herzoglichen Preussen zugestehen 1), und bet polnischer Seits einen Beitrag zur Unterhaltung der satzungen in Pillau und Memel zahlen zu wollen 4).

Indessen hatten die Verhandlungen des Lübecker Conzees (1652) sich zerschlagen, ohne den Waffenstillstand
ischen Schweden und Polen in einen Frieden verwandelt
haben 5). Es drohte also für die nächste Zeit der
sbruch eines Krieges zwischen beiden östlichen Müchten.
ischen Wilhelm, der kurz vorher durch eine Uebereinaft mit Pfalz-Neuburg (1651) die Ruhe im westlichen
zelle seiner Staaten hergesteilt hatte, wäre damals gern

<sup>1)</sup> Baczko: Geach. Preuseens. V, 166. 167. -

<sup>2)</sup> Dahin gehörte namentlich das vielsach angesochtene Verrecht des Herzogs, Sitz und Stimme auf den polnischen Reichstagen zu haben. Pufendorf: de reb. gest. Fridi' Wilh. 111, 27. p. 158. vgl. p. 159. 160. — Die Bestätigung der preussischen Privilegien, d. d. 19. Jan., und die Belehnungsurkunde, d. d. Krakan 15. Febr. 1649, mussten gleichwohl mit 200,000 sl. erkaust werden, von denen allein der König 90,000 sl. erhielt. Baczko: Gesch. Preussens. V, 167. —

<sup>3) — —</sup> igitur se regiminis sul tempore Borussis ob religionem nil molestiae daturum, simul Reformatis, quia Augustanam confessionem manu et ore profitentur, semper uti Lutheranis liberum, idque publicum sacrorum suorum exercitium concessurum. Pufendorf. loc. cit.

<sup>4)</sup> Motivirt wurde diese Unterstützung dadurch, dass jeue Besatzungen zur Sicherheit Polens bedeutend mitwirkten; ungewiss ward gelassen, ob die Beihülfe eine ordentliche oder
ausserordentliche sein solle. Pufendorf: loc. eit.

<sup>5)</sup> Johann Casimir weigerte sich sogar, gegen eine Entschädigung von 400,000 Rthl. seinen Ansprüchen auf Schweden zu entsagen. Hagen: Preussens Schicksale während der Schwedenkriege, — in den: Beiträgen zur Kande Preussens. I, 122. —

uch die dortigen Verhiltnach Preussen g : kriegerischer Unruhen sa nique für den l der preussischen Stänis regeln. Aber will 3 Prediger öffentlich von des waren, trots so gefährlichen Zeiten ist Kapzein aufgefo: þ ngen <sup>1</sup>), — so kärgfish lieben hohen dass die Reise von des Kurfürsten aus Geldu unterbleiben musste 2). setzte sich unterdessen b Po chloss im, J. 1653 Frieds. Bereitschaft für alle Fälle. mit den Tataren; aber die den letzteren verbündete Kosacken unterwarfen sich J. 1654 den Russen, at dene Stütze fanden 1). Trats nen sie seitdem gegen Polen t, und obwohl sein Rei dieser gefährlichen Nachb dringend der Ruhe bedurfte, konnte König Johann Cada ce nicht über sich gewinnen, auf Titel und Wappen Schmi dens zu verzichten 4). Dieserhalb rüstete zich Pfele Carl Gustav, der im J. 1654 den schwedischen Thuanh stiegen hatte, das Anschn :dens ,: des :durch die J fen sich aus der Dunkelheit n Lichte emporgeschwu durch dieselben Mittel zu erhal a, durch welche es era ben war, und sein Recht auf den Thron mittelet di Heerschaar bewaffneter Zeugen dem Könige von Polch se beweisen <sup>5</sup>).

Kurfürst Friedrich Wilhelm befand sich in einer sein eigenthümlichen Lage. Mitten inne zwischen den Gebieten der beiden Gegner belegen, konnte eine Berührung der

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preuseens. V, 174. --

<sup>2)</sup> Die geschehenen Bewilligungen waren in Folge der Sendang des Kammerjunkers Ludwig v. Kanitz nach Proussen erfolgt König: histor. Beschreibung von Berlin. II, 62.

<sup>3)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 170.

<sup>4)</sup> Wenn er sich auch keinesweges ernstliche Hoffennges midie schwedische Krone muchte, so dachte er dech, bei Schwedens grosser Erschöpfung, darau, für seine Versichtleistung irgend einen bedeutenden Vertheil zu erlangen, visileicht die Abtretung Lieflands. Rühs: Gesch. v. Behveden. V. S. 365. p. 16. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: sieben Bücher von den Thaten Casi Gustavs 1, 43. p. 36. S. 51. p. 45. —

kümpfenden Heere derselben mit dem herseglichen Frentschaft nicht verhindert werden. Entschiedene Partei zu mehtmen, sei es für Polen, sei es für Schweden, widerstritt dem Interesse des Kurfürsten. Selbstständig in bewahndter Neutralität sich zwischen beide hinzustellen, erlaubte den Maass seiner Kräfte nicht. Daher musste finn erst über Gang der Ereignisse an die Hand geben, welcher Weg einschlagen, welche Partei zu ergreifen sei.

Demgemäss entschuldigte sich der Kurfürst, als bereits im Herbst 1654 von Seiten König Karl Gustav's Graf Carl Christoph Schlippenbach als schwedischer Gesandter an seinem Hoflager erschien, um Brandenburg für die Pläne seises Herrn zu gewinnen, und namentlich die Einräumung ler preussischen Sechäsen als Stützpuncte bei dem Angriffe mf Polen zu erlangen 1), durch eine von ihm bald deratel mich Schweden abgeordnete Gerandtschaft, höflich ausweilshend und abweisend, mit seiner Lehnspflicht gegen ide Krone Polen 2). Vorsichtig unterhandelte er zugleich derek besondere Abgeordnete nach allen Seiten hin, von denen film Haffe erwachsen konnte. Endlich betrieb er mit Aufwendang aller Kräfte die Rüstungen in und für Preussen selbst: Der kurfürstliche erste Geheimerath und Generallientenant Graf Georg Friedrich von Waldeck, wurde mit der Organimtion des Defensionswerks im J. 1655 beauftragt 3). Alle

<sup>1)</sup> Post tamen quum per secreti speciem super destinatis Regis in Poloniam per ambages jaceret, ac portus Borussiae utique Regi habe nos etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. V, 2. p. 244. — Der ostensible Vorwand der Sendung Schlippenbachs war: die Thronbesteigung Carl Gustavs anzuzeigen, und wegen Schwedens Absiehten bei den Bremer Händeln zu beruhigen. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. 1, 12. p. 14. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V. S. 364. p. 13.

Der brundenburgische Abgeordnete wur Joh. Ulrich v. Dobrzensky. In Bezug auf die preussischen Häsen beiset es:
Ast si de portubus Klectoris mentio injiciatur, velut beni publici intersit in Regis potius, quam Klectoris manu ese esse, mature insinuaret etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. V. 2. 3. p. 244. 215. — vgl. §. 4 sqq.

<sup>8)</sup> Baczke: Gesch. v. Preussen. V, 177.

Ritterdienste wurden aufgeboten, die Stellung und Unterhaltung der unter dem Namen der Wybranzen bekannten Milk ward angeordnet <sup>1</sup>). Zur Bestreitung der Kosten hatte ein auf den 18ten Dezember des vorhergehenden Jahrs berufener ausserordeutlicher Landtag die Erhebung einer Assist von allen Lebensmitteln, und überdies eine Kopfsteuer bewilligt. Im Falle dringender Gefahr sollte jeder ohne Assistanden zum Kriegsdienste herangezogen, ein Aufstand in Masse verordnet werden.

Hatten dergestalt Bevölkerung und Stände ihre Schridigkeit gethan, so entfaltete der Kurfürst persöulich int eine übernatürliche Umsicht und Thätigkeit 2). Weil trat dem, was von Seiten des Grasen von Waldeck für Einsichtung des Desensionswerks geschehen war, noch im Somest 1655 die preussischen Oberräthe in ihren Berichten an der Kurfürsten die bittersten Klagen über den Zustand der Rewassing führten 3), so erschien Friedrich Wilhelm, auch dem er schon Jahrs vorher 38 Geschütze nach Preussen geschickt hatte, im September 1655 an der Spitze von 800 Mann selbst im Lande, die angeblich gegen Russland aufgestellt werden sollten 4). Vorzüglich durch den kurz verher in brandenburgische Dienste gezogenen Reitergeneral Derfe-

<sup>1)</sup> Auf dem Lande sollte von je 20 Hufen, in den Städten von 10 ganzen, oder 20 halben Häusern, oder 40 Bladen de Mann gestellt werden. Königsberg und Memel allein waren vom Aufgebot befreit, weil sie der Mannschaft selbst zu fir rer Vertheidigung bedurften. Baczko: Gooch. v. Prensen. V, 177. 178.

<sup>2)</sup> Am Sten August 1655 erschien die kurfürstliche Erkläung wegen der Accise, — am 2ten September ein Rescript wegen eines Generalaufgebots; darauf folgte am 5ten November das Supplementum der Accise, — am 29sten November das Avocatorialpatent aller in fremden Diensten stehendes Unterthanen. Baczko: Geschichte von Proussen. 7, 126. 180. 182. —

<sup>8)</sup> In einem Berichte der Oberräthe, d. d. 27. Aug. 1855, heist es: "Unsere Armatur und Verfassung allhier ist an alles "Enden mangelhaft, aller Mittel bloss, und mag kann "menschlichem Verstande nach solcher feindlichen Gewalt "Blick sustiniren." Nach Archiv-Acten, bei Hagen ist den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 128.

<sup>4)</sup> Die aus Brandenburg und Pommern eingeführten Truppes

ger wurden die Rüstungen vervolkommet und vollendet <sup>r</sup>). mit an den nöthigen Geldmitteln kein Mangel eintrete, rde das strengste Verbot jeder Art Exemtion von der ndischer Seits bewilligten Accise ausgesprochen; — weil tz dem der Ertrag wider Erwarten geringer war, als der schlag, geschah eine nicht unbeträchtliche Erhöhung der enersätze — auch ohne Genehmigung der Stän<sup>2</sup>).

Nach Aussen hin suchte sich Friedrich Wilhelm, wie ion erwähnt, durch Allianzen um diese Zeit zu stärken. a zur Sicherung des Ostseehandels am 27sten Julius 1655 t den Niederlanden eingegangene Bündniss sagte zwar terstützung an Mannschaft oder Geld zu, war aber für andenburg von keinen bedeutenden Folgen 3). Wichtiger r das am 12ten November 1655 mit Genehmigung des nigs von Polen abgeschlossene Schutzbündniss mit dem siglichen Preussen, dem jedoch die grossen westpreussi-

machten mit dem astprenssischen Hoore gegen 20,000 M.

nus. Baczko: Gesch. Proussen. V. 182. — Vgl. Beilträge zur Kriegugeschichte des grossen Kurfürsten in der Lebensbeschreibung des Freiherrn Christoph v. Sparr. Stendal 1795. S. p. 27.

<sup>1)</sup> Vgl. das Werbepatent für den Generalwachtmeister Georg Dörflinger, d. d. Königsberg 17. Sept. 1655, bei Königs bistor. Beschreibung von Berlin. 11. 73 fgg. In demselben heisst es: "nachdem die Schweden es uns so nahe geleget, "dass wir zur Extremität der Wassen endlich resolviren wer"den müssen" u. s. w. —

<sup>2)</sup> Baczko: Gesch. Preusseus. V. 189. — Den erbetenen Busstag befahl der Kurfürst den Oberrüthen auszuschreiben; aber auf Verfolgungen, die sich der symbolischen Bücher als Operationsbasis bedienen sollten, liess er sich nicht ein. das. p. 179. —

<sup>3)</sup> Der holländisch - brandenburgische Vertrag findet sich bei Dumont: Corps universel. Vl. 2. p. 108. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. V., 22. p. 260 sq. — vgl. 5. 21. 22. p. 259. 261. — Rudawski: kist. Polon. ab excessu Wadislai IV usque ad pac. Olivens. Varsav. 1759. p. 185. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VIII, 140 fgg. — Die zugesagte Hülfe betrag von Seiten des Kurfürsten: 2000 M., von Seiten der Holländer: 4000. Würde Geld beliebt, so sollten 1000 M. Inf. monatlich auf 4000 Rthlr. angeschlagen werden. Art. 9. — Die Dauer des Vertrags ward auf H Jahre bestimmt. Art. 29. —

schen Städte, trotz der Auffonderung des polnischen Kinigs, nich beitraten 1). Der erwähnte Tractat sagte den Kurfürsten nicht allein 4000 Mann westpreussischer Hälfsvölker zu, sondern überdies auch noch die Besoldung der hrandenburgischen Besatzungen, welche in die Hauptpillen des polnischen Preussens (Braunsberg, Marienburg, M schau, Schlochau, Strassburg, Laneaburg und Grandan) aufgenommen werden sollten 2). - Noch wichtiger with unstreitig die beabsichtigte Verbindung mit Polen, dess des Kurfürsten in jedem Betracht weniger gefährlich war, # Schweden, geworden, wenn nicht die Misshelligkeiten mit den Ständen und der Sturm der Ereignisse es verbinds hätten, dass der verhandelte Entwurf zur. Verwirklichtet gedieh. Dieser Entwurf nämlich sagte unter gewiesen: IV dingungen dem Kurfürsten die Erfüllung seiner hichte Wünsche zu: die völlige Unabhängigkeit des herzegliche Preussens von Polen, und die Aufhebung alles Leheinsteit zwischen beiden 3). Wegen der mangeinden Znetimung des polnischen Reichstages blich es, wie genagt, bei de blossen Absicht; dasselbe war der Fall mit der Verbinder zwischen Russland und Brandenburg, die der Kauffest vageblich durch eine Gesandtschaft an den Cauar im beweitstelligen versucht hatte 4). Nichts desto weniger shall h der geschichtlichen Entwickelung der Verhältnisse Promott diese verunglückten Versuche in so fern von grosser Wichtigkeit, als Karl Gustav später, im Uebermuth des Siegen, von denselben Veranissung nahm, den Kurffirsten, der

<sup>4)</sup> Die Gesandtschaft war am 6ten Julius 1654 am des Consabgeordnet; sie bewirkte wenigstens, dass Preussen war Einfällen der Russen sichergestellt wurde. Pufenderfide reb. gest. Frid. Wilk. V, 62. p. 290. —



<sup>1)</sup> Das Bündniss mit den westpreussischen Ständen bei Puferdorf: de reb. gest. Frid. Wilk. V., 60. p. 288. — vgl. 5. fl. p. 290. — Baczko: Gesch. Preussens. V., 181. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 59. p. 119. -

<sup>3)</sup> Diese Vorschläge Johann Casimirs wurden in der Mitte Novembers 1655 von Glegau aus gemacht. Pafanderf: de reb. gest. Frid. Wilk. V, 61. p. 290. — Vgl. Bacake: Geschichte Preussens. V, 181. —

doch nur für sich und die Sicherung seiner Selbstständigkeit und Unabhängigkeit hatte sorgen wollen, der Parteilichkeit und Parteinahme für Polen zu zeihen.

Was König Karl Gustav betrifft, so war derselbe in der sweiten Hälfte des Julius 1655 bei Wolgast gelandet 1), und hatte, nachdem der Feldmarschall Wittenberg (4. Jul.) mit 17,000 Mann von Stettin aus durch Hinterpommern und die Neumark nach Grosspolen vorausgeschickt war 2), nach der Vereinigung mit diesen Truppen 3) an der Spitze von 34,000 Mann sich am 30sten August Warschau's bemächtigt, und sodann bis Ende Octobers ganz Polen im Fluge erobert. Werrath, Feigheit und Sorglosigkeit hatten ihm seine Siegerhufbahn wesentlich erleichtert 4). Littauen, von den Russen angegriffen, rettete sich vor denselben durch freiwillige Unterwerfung an Schweden; selbst die Ukraine ergab sich durch Abgeordnete dem Sieger. Fast das ganze polnische Meer ging zu den Schweden über. Nur die Hauptstadt Krakatt leistete zweimonatlichen Widerstand 5). König Johann Casimir gerieth in eine so bedrängte Lage, dass er, von Allen verlassen, noch vor dem Ende des Jahrs als Flüchtling much Schlesien sich begeben muste ().

Dieses rasche und wachsende Glück Karl Gustavs und der Schweden drohte auch dem Kurfürsten grosse Gefahr. Von Krakau nämlich kehrte jener noch im Spätherbst über

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 17 fgg. p. 74 fgg. -

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 12. p. 67 fg. S. 14. p. 70. — Der Marsch durch das brandenburgische Gebiet erfolgte trotz der Weigerungen und Protestationen des Kurfürsten. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 20. —

<sup>3)</sup> Bei Kolo ging der König über die Warthe, die Vereinigung erfolgte bei Konin, wonach Rühs (Gesch. v. Sehweden. V, 22.) zu berichtigen. Pufendorf: Thaten Carl Gustave. II, 20. p. 76. —

<sup>4)</sup> Räha: Gesch. v. Schweden. V, 21. 24. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 29. p. 88.

<sup>5)</sup> Theatrum Europaeum. I'll, 772. 773. — Pufendorf: Thaten Carl Gustave. II, 62. 63. — Lenguich: Gesch. Preusens polnischen Antheils. VII, 135 fgg. 145 fgg. —

Belwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 34

Warschau nach der unteren Weichsel zurück .), um auch des poinischen Preussens sich zu bemüchtigen. Trets der Abmahnungen des Kurfürsten gingen in kurner Zeit alle die germassen bedeutende Städte über, so dess am Kade ur noch Marienburg und Danzig unbezwungen waren. Noch der Eroberung Westpreussens schien auch des Schieksel-Auf preumens nicht zweifelhaft. König Karl Gustav betradigit sich, in der Eigenschaft eines Besiegers und Eroberen # lens, auch als Oberichnsherrn Preussens, und stall als solcher, resch durch das Ermland vordringend, and Spitze von mehr als 50,000 Mann seine Anferdering den Kurfürsten der, abgeschnitten von aller Hilliquel seiner verhältnissmässig geringen Hecresmacht sich sit nigsberg befand 2).

In dieser grossen Noth, in der auch manche Gemüth verzegt geworden sein möchte, entwickelte lijh rich Wilhelm jene entschlossene Haltung, jene best und umsichtige Wirksamkeit, die der Bewunderungsahl Zeitalter worth ist, - eine Thätigkeit, die ihn selbst al allein rettete, sondern mitten unter Stürmen ein mussi terliches Fundament der zukünstigen Grösse zeines Magsi legte. —

Vergebens hatte er bisher den Kaiser um Hills ung

rufen 3), vergebens hatte er mit dem Caner weget: Buter stützung von Seiten Russlands unterhandelt, verzebens es, dass er, aller bisher an ihn gestellten Antelge geachtet, sich sowohl gegen Schweden wie grabe Wie freie Hand zu erhalten gestrebt, vergebene hatte er dich Bündnisss mit Holland und dem königlichen Ergasses

in dringender Gefahr von der See- und von der En

• , ; · · · ii

<sup>1)</sup> Pufcudorf: Thaten Carl Gustavs. II, 30. . .

<sup>2)</sup> Rüha: Gesch. v. Schweden. V, S. 867. p. 28 22. 4

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wak. V, 22 with will 199. - Ueber die Sendung der Herren v. Leben und v. 1 nin nuch Wien im Octob. 1655. vgl. Pufenderf. Them Carl Guetava. 11, 74. p. 126. —

e sich eine rettende Hand zu sichern bemüht. König Karl stav war immer näher gerückt; die Unterhandlungen zwien ihm und dem Kurfürsten waren endlich abgebrochen. wohl der letztere den mit ihrem Glücke steigenden Fordeigen der Schweden immer grössere Nachgiebigkeit entgeigesetzt hatte 1); Friedrich Wilhelm war mit seiner Colerie eingeschlossen und isolirt im aussersten östlichen Win-Preussens. Denn während der schwedische König selbst ı der Weichsel her geradezu auf Königsberg losrückte, ipreussen als ein Anhängsel Polens nicht länger schonte, sich ihm entgegenstellenden Brandenburger überall susmengehauen wurden 2), und das schwedische Hauptirtier bereits am Ende Dezembers 1655 zu Schlippenbeil geschlagen war 3), drang Graf Magnus de la Gardie der Spitze einer anderen schwedischen Heeresabtheilung 1. Littauen aus in den östlichen Theil des Herzogthums . +). Die Protestationen des Kurfürsten: dass er sich

Der Kursürst wollte seinen Beistand zusagen, wenn er, neben der Souverainetät über Proussen, das Bisthum Ermland und einige Striche von Littauen und Samogitien abgetreten erhielte. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 55. p. 105. — Die Unterhandlungen zwischen dem schwedischen Könige und dem grossen Kursürsten wurden fast den ganzen Frühling und Sommer 1655 hindurch in Schweden und Pommern geführt, und schliesen mit dem siegreichen Vordringen der Schweden ein. Sie wurden kursürstlicher Seits durch eine Sendung des Christian Ernst v. Podowils nach Polen im November desselben Jahrs wieder aufgenommen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. V, 36 sqq. p. 272 sqq. S. 63 sqq. p. 291. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 29. — 1m Ansange Dezembers wurden Lorens Christoph v. Somnitz und Dobrzensky an den König nach Thorn abgeordnet, um sich über die schwedischen Gewaltsamkeiten zu beklagen. Pusendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 64. p. 114. —

<sup>2)</sup> Ac jam Rex Borussiam ingressus hostilià ordichatur, caternas Electoralium pellebat, pecuniis redimendo incendio oppida emungebat, praefecturas Electorales hospitiis occupabat, nostris contra nil.molièntibus, nisi quod necessaria defensio exigeret. Pufendorf: de reb. gent. Frid. Wilk. V, 64. p. 292. — Pafendorf: Thaten Carl Gustavs. 11, 60. p. 110. §. 64. p. 113. —

<sup>8)</sup> Grossmann: Gesch. v. Schlippenbeil. p. 45. -

<sup>4)</sup> Rudawski: hist. Polon. p. 214. - Rühs: Gesch. von Schweden. V, p. 26. -

hemade; waren villig unb nicht im Kriege mit Schw ice 1), die Bemühungen, igene Hand scho Und gigkeit zu wahren, ersc a durchaus geführlich. De e nachdem alle menschliche Vor uteht zu Schanden geni war, ergab er gich, bei ilt in a Widerstande der Vers tung preisgegeben, erdrückt dun h eine sische Uebermacht, die offen in der eis in der anderen den Frieden darbot \*). kelt 3). Le diglich um seine poli zu retten, ging er in den ersten Ti einen kursen Waffenstillstand ein 4), u n. St. schloss er , fischdem er durch 🕏 Rthir, an den Reichskanster Erich Oxes tere Gesinnung für sich zu erwirken ges eigentlich aus drei Urkunden bestebend Vertrag ab, durch welchen er sieh Königs von Schweden, als des fact Polen, bekannte ').

in dem Tractat selbst he Lehnsband: Da die Feudal-Ve dadung

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will p. 295. — In einem Schreiben Karl G sten, d. d. Thorn 5. Dezemb. 1655, letzteren den Abschluss eines Vertrags wegen Beschätzung des königlichen Einmischung in fremde Angelegenhe. der westpreutsfachen Städte vor. Aus sich über des Kurfürsten Ve bindung Pufen dorf: Thaten Carl Liustave.

<sup>2)</sup> Pufenderf: Thates Carl ustavs. !

<sup>8)</sup> Er litt mit seiner Cavallerie in Königeberg Mangel tor, Hols und Lebensmitteln; auch waren die Bemiergnögt. Pufendorf: Thaten Carl Queter p. 116.

<sup>4)</sup> Uebor denselben war seit dem Meter Densember 1865 met-handelt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1724, F. d. p. 296. — Desselben: Theten Carl Gustava. III, 18. p. 168. —

<sup>5)</sup> Pufenderf: Thaten Carl Gustave. II. 06. p. 116. 117. Baczko: Gesch. Preussens. V.

<sup>6)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. lh. F. 26 esq. pi seq. -- Rûha: Gosch. v. Schweden. V. 32. 66. -- Inge-

sien und dem Hernogthum Preussen suerst von jener hutslos aufgegeben worden, so sei auch der Kurfürst sht weiter als derselben verwandt zu erschten, und derbe renunciire daher aller bisherigen Dependens. Dagegen terwerse er sich wegen des Herzogthum's Preussen der one Schweden als Vasail, und verpflichte sich, nach Abif eines Jahrs dieserhalb die Huldigung zu leisten, wenn ch freilich die Lehusverbindung als sofort beginnend ansehen werden solle 1). Die persönliche Ableistung des Idigungseides wurde sowohl dem Kurfürsten, wie seinen chfolgern, erlassen. Die beiderseitigen Verpflichtungen langend, so sagte der König von Schweden für sich und ne Nachkommen dem Herzogthum seinen lehnsherrlichen huts zu 2). Der jedesmalige Herzog aber sollte bei jeder has - Erneuerung an die Krone Schweden 4000 Ducates, serdem aber niemals etwas, entrichten 3). In Betreff r Leistung des Lehnsdienstes verpflichtete sich der Kurset, sur Stellung von 1000 Fussgängern und 500 Rein, die nöthigen Falls sechs Wochen lang auch ausgerhalb smesene vom Vasallen sollten unterhalten werden müsnen;

in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 125. 126. — Unterseichnet wurde der Hauptvertrag schwedischer Seits von dem Kanzler Erich Oxenstierna, von brandenburgischer durch Otto Freiherrn v. Schwerin, Lorenz Christoph v. Semnitz und Joh. Ulrich von Dobrzenski. Die Lehnspacten, mit denselben Unterschriften, bilden eine 2te Urkunde; eine dritte ist der Vertrag wegen Ermland. Der Hauptvertrag findet sich bei Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 67. p. 117 fg.; die Lehnspacten das. S. 68. p. 118 fgg.; der Inhalt des Nebensrtikels wegen Ermland S. 69 p. 121 fg. — Ausserdem e. Dument: Corps universel. VII, 2. p. 127. — Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 185. 186. —

<sup>1)</sup> Lehnspacten Art. 1 — 4. vgl. Art. 5. — Ein Hauptgrund, weshalb der Kurfürst so lange der schwedischen Landesherrlichkeit widerstrebte, war, dass sein Vasallenverbältniss der Freiheit seiner Abstimmung auf den deutschen Reichstagen Eintrag thun, und eine abweichende Meinung von seiner Seite Anlass zu Zwistigkeiten mit Schweden geben könnte. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 66. p. 117. —

<sup>2)</sup> Lehnspacten. Art. 21.

<sup>5)</sup> A. a. O. Art. 6. - Vgl. Art. 16. -

مستسلسة جب

Verp soldung Heeren r 1 Ge: en werd d ٧ı wedische Krk Bedingung en dürfen 3). Von Herzogthum's ualum Schwei ward angleich amgemacht, e te höher angesetzt ich sei 4). Der Schweden sollte erst ( e gannen minalichen o des Kurfürsten und : brandenburgischen Hause 1). Aus den obenstehenden Genüge, dass die Krone Vortheilen sich wohl beda Vasallen auferlegten Verpflichtun hältnisse zu dem ihm zugestande dessen bei näherer Erwägung « Gansen sehr drückende Vertn nicht unwichtige Zugeständ: ie auch freilich grösstentheils auf A Dahin gehörte zuerat: die Ri schen Gebiets. Innerhalb :

gen () sollten die schwedischen

<sup>1)</sup> Das. Art. 7.

<sup>2)</sup> Das. Art. 8, 10,

<sup>8)</sup> Das. Art. 9.

<sup>4)</sup> Dau. Art. 12.

<sup>5)</sup> Das. Art. 14. 15.

<sup>6)</sup> Voratcht sich: nach der R Ablauf von vier Tagen erfolge ton Carl Gustava. 11, 67. p. 11

nd dem Erminade, die brandenburgischen in 14 Tagen m königlichen Preussen und Pomerellen 1) nurückgeauch alle weggenommenen beweglichen und unbeweg-Sachen von beiden Seiten unverletzt zurückgestellt Der zweite dem Kurfürsten günstige Punct betraf: Stellung gegenüber den Ständen. m Allgemeinen den letzteren ausdrücklich das stehen ihrer Rechte und Privilegien zugesichert, selbst twaigen Eintreten eines spätern Rückfalls des Herzogron Schweden 2); swar ward festgesetst, dass bei ligkeiten zwischen der Landesherrschaft und den i die Ausgleichung durch eine, aus beiderseitigen Behtigten zusammengesetzte schiedsrichterliche Commiswirkt werden solle 3); aber es war im Besondene grosse Erleichterung für die Landesherrschaft, m dem, für gewöhnliche Rechtssachen in Königss errichtenden Appellationnstribunal nicht sollte ichweden appellirt werden können 4); und m besonderer Wichtigkeit war die Bestimmung: dass i ökonomischen und dazu gehörigen Sachen urfürsten allein die freie Disposition zun, und dass er hinsichtlich derselben von ınden verhindert werden sollte 5). Demit m Kurfürsten, gegenüber den Ständen, in Justissteuerungs - Sachen ganz freie Hand gegeben. -- Endpfing Kurfürst Friedrich Wilhelm durch eine besoudem Hauptinstrumente beigefügte Urkunde eine nicht chtliche Erweiterung an Areal durch Secularisation. urd nämlich, sur Vereinigung mit dem herzoglichen n, das sehr wohlbelegene Hochstift Ermland

amentlich aus Marienburg und Schlochau. Pufendorf: haten Carl Gustava. II, 67. p. 118. —

chaspacten. Art. 22.

as. Art. 18.

as. Art. 17.

aa. Art. 19.

angewiesen 1), aber nicht unter denselben Bedingungen, wie des Lehnsherzogthum, - sondern nur: als Manulche fär sich und seine männlichen Nachkommen, and mit Ausnahme eines am frischen Haff belegenen wichtige Punctes, der bisher Sits des ermländischen Domensitals at wesen, nämlich der Stadt Franenburg nebet dem glei namigen Amte, nach den bisherigen Grünzen beiden Wills rend Frauenburg von jeder Verbindung mit dem Einskuli gelöset, mit schwedischer Besatzung versehen, und e ebud! mitten in den herzoglichen Besitzungen belegen; als ein als standtheil des schwedischen Gebiets betrachtet werden still te, ward die Uebergabe des benachbarten Braunsbeugf an den Kurfürsten zugesagt, jedoch mit der dem letutelis auferlegten Verpflichtung, die Befestigungswecke-wild schleifen zu lassen und keine Besetzung an dem Gutefüt haiten 2).

Kaum aber war dieser Vertrag abgeschlessen; unt die einer persönlichen Zusammenkunft zu Bartenstehe zwieden Karl Gustav und Friedrich Wilhelm durch mitadliche Micherungen verstärkt, als ersterer sich genötligt sakpathit Ende Januars Preussen zu verlassen und nuch Polan habet brechen. Das ganze Reich, weiches leichter zu enoham die zu behaupten war 3), befand sich in offenem Anhande Land und Volk waren durch die siegenden Schweden durch gedrückt, der polnische Adel fühlte sich tief verletzt der römische Kirche war vielfach beschränkt, der kathelische Clerus gering geachtet, das in schwedischen Diensten tief

ere betriebe bei wellen.

<sup>3)</sup> Weil Karl Gustav das einsah, kam er schon im Felicar 1656 auf den Gedanken, das eroberte Reich zu sesthicht und unter verschiedene benachbarte Mächte zu theilen. Takten eich selbst nur die Soeküsten vorzubehalten. Pur verliebt Thaten Carl Gustavs. III, 19. p. 169.



<sup>1)</sup> Des Bischofs von Ermland ward bei diener Gefegelich Wirk Karl Gustav gar nicht gedacht; denn noch sinige Zeit der auf verwandte sich der grosse Kurfürst wegen desse ständiger Versorgung bei Schweden. Baczko: Gest Preussens. V. 190.

<sup>2)</sup> Königsberger Vertrag. Art. 23, und angehängter Neben-

ide polnische Heer daneben schlecht besihlt. Diese Lage · Dinge erzeugte schon seit einiger Zeit allgemeine Unsuedenheit, die zu Abfall und offener Empörung gesteigest rde durch die den Fanatismus der Bevölkerung anreguns 1, damais verbreiteten Proclamationen des zurückgekeluid Königs Johann Casimir. In der schlechtesten Jahresselt ade Januar's 1656) unternahm Karl Gustav von Thorn durch Gross - und Klein - Polen die Weichsel aufwärfs en verwegenen Zug bis nach Rothrenssen, um die Unruı zu dämpfen 1); aber nach grossen Verksten sah di 1 genöthigt, am linken Weichselnser sich nach Westween zurückzuziehn. Mit seiner ganzen Kraft warf er s jetst auf Danzig, dem die Hollander zu Hülfe gekomr waren, um den Uebergang dieses wichtigen commerlen Puncts an die Schweden zu verhindern 2). In dieses t, in welcher Schweden sehr geschwächt, die Macht Königs von Polen aber wieder sehr emporgekommen richtete Karl Gustav sein Angenmerk mit Spannungden Kurfürsten von Brandenburg, da er wusste, dass seibe im Winter nur geswungen sich mit ihm vereinigt te, jetzt aber vom Kaiser und anderen Mächten unaufhör-1 angereizt wurde, die schwedische Partei zu verlassen l sich Polen wieder zu nähern. Friedrich Wilhem, der erdessen auch im Westen sich durch ein Bändniss gelest hatte 3), beschloss jedoch, auf den Rath Crom-

I) Dieser Zug, so wie die früheren und späteren, sind angegeben auf der tabula regni Poloniae, welche sich bei Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II. S. 14. 15. zwischen p. 70 und 71 befindet.

<sup>2)</sup> Leagnich: Gesch. Prenssens poin. Anthelis. VII, 152 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 188 fgg. —

Prankreich wurde zu Königsberg durch den französischen Gesandten am polnischen Hofe, Antoine de Lembres, am 24. Febr. 1656 abgeschlossen, am 24sten October desselben Jahrs ratifizirt. Der vorgeschützte Zweck war: Aufzechterhaltung des westphälischen Friedens; — der wirkliche: Sicherung Frankreichs im Kleass gegen Oestreich, Brandenburgs in den elevischen Besitzungen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 12. p.: 318.: p. 218.: - Der Vertrag

Warrechen nach der unteren Welcheel murbek 2); ein auch des polnischen Preusens sieh zu bemächtigen. Trots der Abmahnungen des Kurfürsten gingen in kurzer Zeit alle des germassen bedeutende Städte über, so dess am Ende zu nach Marienburg und Danzig unbenwungen waren. Auch der Eroberung Westpreusens sehlen auch den Schickmicht preusens nicht sweifelhuft. König Karl Gustav betrutigte zieh, in der Eigenschaft eines Besiegers und Eroberungstellens, auch als Oberlehnsherrn Preussens im Marbertungstellens, auch als Oberlehnsherrn Preussens im welchtigen als seicher, rauch durch das Erwind vordringend, auch Spitze von mehr als 50,000 Mann seine Aufurderingstellens Kurfürsten der, abgeschnitten von aller Hilbitungsseiner verhälteissmänzig geringen Hosenmacht eine Verhälteissmänzig geringen Hosenmacht eine Verhälteissmänzig geringen Hosenmacht eine Verhälten beiner verhälteissmänzig geringen Hosenmacht eine Verhalten

In dieser grossen Noth, in der auch mannhaustille Gemüth verangt geworden sein möchte, entwickeltt Mistrick Wilhelm Jeso entschlossene Haltung, jenn hannet und umsichtige Wirksamkeit, die der Bewundenungstille Zeitelter werth ist, — eine Thätigkeit, die ihm seihet affitatien retiete, sondern mitten unter Stitrmen ein unsenfallt terliches Fundament der sukünftigen Grösse miner Handlegte. —

Vergebens hatte er bisher den Kaiser um Mille ung rafen 1), vergebens hatte er mit dem Canar wegater Beise stützung von Seiten Russlands um es, dass er, aller bisher an ih geachtet, sieh sowohl gegen Se freie Hand zu erhalten gestrebt, Bündnisss mit Holland und dem 1 in dringender Gefahr von der See

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gastavs. II, 50, p. 200, in

<sup>2)</sup> Rühn: Gesch. v. Schweden. V, S. 307, p. 28 24.

sh eine rettende Hand zu sichern bemüht. König Karl war immer nüher gerückt; die Unterhandlungen zwiihm und dem Kurfürsten waren endlich abgebrochen, l der letztere den mit ihrem Glücke steigenden Fordeder Schweden immer grössere Nachgiebigkeit entgeetst hatte 1); Friedrich Wilhelm war mit seiner Ca-: eingeschlossen und isolirt im äussersten östlichen Wineussens. Denn während der schwedische König selbst r Weichsel her geradezu auf Königsberg losrückte, ussen als ein Anhängsel Polens nicht länger schonte, h ihm entgegenstellenden Brandenburger überall zungehauen wurden 2), und das schwedische Hauptr bereits am Ende Dezembers 1655 zu Schlippenbeil chlagen war 3), drang Graf Magnus de la Gardie · Spitze einer anderen schwedischen Heeresabtheilung ttanen aus in den östlichen Theil des Herzogthums Die Protestationen des Kurfürsten: dass er sich

er Kurfürst wollte seinen Beistand zusagen, wenn er, neen der Souverainetüt über Proussen, das Bisthum Ermland
nd einige Striche von Littauen und Samogitien abgetreten
rhielte. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 55. p.
15. — Die Unterhandlungen zwischen dem schwedischen
tönige und dem grossen kurfürsten wurden fast den ganzen
frähling und Sommer 1655 hindurch in Schweden und Pomnern geführt, und schliefen mit dem sjegreichen Vordrinten der Schweden ein. Sie wurden kurfürstlicher Seits
inreh eine Sendung des Christian Ernst v. Podewils nach
volen im November desselben Jahrs wieder aufgenommen.

uf en dorf: de reb. gest. Frid. II'üh. V, 36 sqq. p. 272
gq. 5. 63 sqq. p. 291. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden.

1, 29. — Im Anfange Dezembers wurden Lorenz Christoph
v. Somnitz und Dobrzensky an den König nach Thorn abserdnet, um sich über die schwedischen Gewaltsamkeiten
m beklagen. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 61.

114. —

le jam Rex Borussiam ingressus kostilià ordiebatur, catervas Rectoralium pellebat, pecuniis redimendo incendio oppida emunrebat, praesecturas Electorales kospitiis occupabat, nostris conra nil molièntibus, nisi quod necessaria desensio exigeret. Pu'endors: de reb. gest. Frid. II ilk. I', 64. p. 292. — Pusculors: Thaten Carl Gustavs. 11, 60. p. 110. §. 64. p. 113. —

Grossmann: Gosch. v. Schlippenbeil. p. 45. -

Rudawski: kist. Polon. p. 211. — Rühs: Gesch. von lehweden. V, p. 26. —

nicht im Kriege mit Schweden befinde, waren villig u los 1), die Bemthungen, auf eigene Hand seine Und gigkeit zu wahren, erschienen durchaus geführlich. Bu nachdem alle menschliche Voran sieht zu Schanden gewir war, ergab er sich, bei läng i a Widerstande der Ven tung preisgegeben, erdrückt dich eine überwältigende i sische Uebermacht, die offen in der einen Hand den Mi in der anderen den Frieden darbot \*), in die Nethwei keit 2). Lediglich um seize politische 生水代 su retten, ging er in den ersten Tagen des Johns. einen kursen Waffenstillstand ein 4), und sim 17ten 3 n. St. schloss er , fischdem er durch Spendung ved 3 Rthir, an den Reichskanzier Erich Oxenstiermi eine g tere Gesingung für sich zu erwirken gesocht hatte Wei eigentlich aus drei Urkunden i stehenden Königen Vertrag ab, durch welchen er sich als Vaswiftig Königs von Schweden, als des factischen Deith Polen, bekannte 6).

In dem Tractat selbst helest es in Besng self de sil. Lehnsband: Da die Feudel - Verlindung zwischen der Th

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gert. Frid. il'
p. 196. — In einem Schreiben Kurl
uten, d. d. Thorn S. Dosomb. 1655,
letztoren den Abschluss eines Vertra
wegen Beschützung des königliche
Einmischung in freunde Angelegen!
der westpreussischen Städte vor. A
wich über des Kurfürsten Verblockus
Pufendorf: Thaten Carl Gustave

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetave

<sup>8)</sup> Er litt mit seiner Cavallerie in Köniter, Holz und Lebensmitteln; auch waren die Bildger ein missvergnügt. Pufen dorf: Thaten Cavi Guetave. II, 45. p. 116. —

<sup>4)</sup> Ueber danselben war seit dem 21sten Denomber 2005 mater handelt. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. F. d. p. 236. — Desselben: Thaten Carl Gustava. III, 12. p. 105. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustave. II. 66. p. 172 112. -Backo: Gesch. Presseens. V. 184. 185. --

<sup>6)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. V. 70 ess. a in sqq. — Rühs: Gesch. v. Schweden. V. 32. 63. — Inges

den und dem Herzogthum Preussen zuerst von jener autslos aufgegeben worden, so sei auch der Kurfürst ht weiter als derselben verwandt zu erachten, und derbe renunciire daher aller bisherigen Dependens. Dagegen terwerse er sich wegen des Herzogthum's Preussen der one Schweden als Vasail, und verpflichte sich, nach Abif eines Jahrs dieserhalb die Huldigung zu leisten, wenn ph freilich die Lehusverbindung als sofort beginnend anschen werden solle 1). Die persönliche Ableistung des Idigungseides wurde sowohl dem Kurfürsten, wie seinen chfolgern, erlassen. Die beiderseitigen Verpflichtungen angend, so sagte der König von Schweden für sich und ne Nachkommen dem Herzogthum seinen lehnsherrlichen hutz zu 2). Der jedesmalige Herzog aber sollte bei jeder has - Erneuerung an die Krone Schweden 4000 Ducates, merdem aber niemals etwas, entrichten 3). In Betreff r Leistung des Lehnsdienstes verpflichtete sich der Kurst, sur Stellung von 1000 Fussgängern und 500 Rein, die nöthigen Falls sechs Wochen lang auch ausschalb mesens vom Vasalien sollten unterhalten werden müssen :

in den: Beitr. zur Kunde Preussens. I, 125. 126. — Unterseichnet wurde der Hauptvertrag schwedischer Seits von dem Kanzler Erich Oxenstierna, von brandenburgischer durch Otto Freiherrn v. Schwerin, Lorenz Christoph v. Semnitz und Joh. Ulrich von Dobrzenski. Die Lehnspacten, mit denselben Unterschristen, bilden eine 2te Urkunde; eine dritte ist der Vertrag wegen Ermland. Der Hauptvertrag findet sich bei Pufendorf: Thaten Carl Gustava. II, 67. p. 117 fg.; die Lehnspacten das. S. 68. p. 118 fgg.; der Inhalt des Nebensrtikels wegen Ermland S. 69 p. 121 fg. — Ausserdem s. Dumont: Corps universel. VII, 2 p. 127. — Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 185. 186. —

<sup>1)</sup> Lehnspacten Art. 1 — 4. vgl. Art. 5. — Ein Hauptgrund, weshalb der Kurfürst so lange der schwedischen Landesherrlichkeit widerstrebte, war, dass sein Vasallenverbältniss der Freiheit seiner Abstimmung auf den deutschen Reichstagen Eintrag thun, und eine abwelchende Meinung von seiner Seite Anlass zu Zwistigkeiten mit Schweden geben könnte. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 66. p. 117. —

<sup>2)</sup> Lehnspacten. Art. 21.

<sup>5)</sup> A. a. O. Art. 6. - Vgl. Art. 16. -

bet längerer Dutter des Diens die Besoldung und Verpflegen den schwedischen Hetren der promocen sugment; aberdies a thum den Gegnern verschios meterhalten ward dem Vasalle sellten schwedische Kriegsschift ter gewissen Bedingungen in d laufen därfen 3). Von den 1 des Hernogthum's nahm Schw doch word angleich amgemach niemals sollte höher angesets preussen üblich sei 4). Der die Krone Schweden sollte ers ben der gansen mlignlichen ( schaft des Kurfürsten und s dem brandenburgischen Hause

Aus den obenstehenden Bei Genüge, dass die Krone Sei Vortheilen sich wohl bedacht Vassilen auferlegten Verpflichbältnisse zu dem ihm zugestaldessen bei näherer Erwägung Ganzen sehr drückende Vertisieht unwichtige Zugeständnis auch freilich grösstentheils auf

Dahin gehörte zuerst: die schen Gebiets. Inuerhalb gen 6) sollten die schwedische

<sup>1)</sup> Das. Art. 7.

<sup>2)</sup> Das. Art. 8, 10,

<sup>\$)</sup> Das. Art. 9.

<sup>4)</sup> Das. Art. 12.

<sup>5)</sup> Das. Art. 14, 15,

<sup>6)</sup> Versteht sich: nach der Ablauf von vier Tagen refel ten Carl Gustavs. 11, 67, p.

thum und dem Erminade, die brandenburgischen in 14 Tagen ans dem königlichen Preussen und Pomerellen 1) surbekgesagen, auch alle weggenommenen beweglichen und unbeweg-Mehen Sachen von beiden Seiten unverletzt zuräckgestellt werden. Der zweite dem Kurfürsten günstige Punct betraf: seine Stellung gegenüber den Ständen. Zwar ward im Allgemeinen den letzteren ausdrücklich das Fortbestchen ihrer Rechte und Privilegien zugesichert, selbst beim etwaigen Eintreten eines spätern Rückfalls des Herzagthams von Schweden 2); swar ward festgesetst, dass bei Misshelligkeiten zwischen der Landesherrschaft und den Ständen die Ausgleichung durch eine, aus beiderseitigen Bevollmächtigten zusammengesetzte schiedsrichterliche Commissien bewirkt werden solle 3); aber es war im Besonderen eine grosse Erleichterung für die Landesherrschaft, dass von dem, für gewöhnliche Rechtssachen in Königs-Borg su crrichtenden Appellationnstribunal nicht sollte mach Schweden appellirt werden können 4); und van ganz besonderer Wiehtigkeit war die Bestimmung: dass im den ökonomischen und dazu gehörigen Sachen dem Kurfürsten allein die freie Disposition zusteben, und dass er hinsichtlich derseiben von Niemanden verhindert werden sollte 5). Demit war dem Kurfürsten, gegenüber den Ständen, in Justisund Desteuerungs-Sachen ganz freie Hand gegeben. - End-Meh empfing Kurfürst Friedrich Wilhelm durch eine besondere, dem Hauptinstrumente beigefügte Urkunde eine nicht unbeträchtliche Erweiterung an Areal durch Secularisation. Ihm ward nämlich, sur Vereinigung mit dem herzoglichen Preussen, das sehr wohlbelegene Hochstift Ermland

<sup>1)</sup> Namentlich ans Marienburg und Schlochau. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 67. p. 118. —

<sup>2)</sup> Lehnspacten. Art. 22.

<sup>8)</sup> Das. Art. 18.

<sup>4)</sup> Das. Art. 17.

<sup>5)</sup> Das. Art. 19.

sugevieien 1), aber nicht unter denselben Bedingungen, wit des Lehnsherzogthum, - sondern mur: als Manaichs fär sich und seine männlichen Nachkommen, und mit Ausnahme eines am frischen Haff belegenen wichtigst Punctes, der bisher Sitz des ermländischen Domenpitels: wesen, nämlich der Stadt Frauenburg nebet dem gleich namigen Amte, nach den bisherigen Grünzen beiden. W rend Frauenburg von jeder Verbindung mit dem Khulhali gelöset, mit schwedischer Besatzung versehen, und e ebuil mitten in den herzoglichen Besitzungen belegen, als ein 36 standtheil des schwedischen Gebiets betrachtet werden all te, ward die Uebergabe des benachberten Braunsbergt an den Kurfürsten zugesagt, jedoch mit der dem ittat auferiegten Verpflichtung, die Befestigungswecke-siele schleisen zu lassen und keine Besttung an halten 2).

Kaum aber war dieser Vertrag abgeschlossen; unlicht einer persönlichen Zusammenkunft zu Bartensteht zwistlich Karl Gustav und Friedrich Wilhelm durch unlichteille sicherungen verstärkt, als ersterer sich genöthigt sahvallet Ende Januars Preussen zu verlassen und nach Polen instehbrechen. Das ganze Reich, welches leichter zu ensbass führ zu behaupten war 3), befand sich in offenens Aufmittel Land und Volk waren durch die siegenden Behweden inte gedrückt, der polnische Adel fühlte sich tief verlatzig in römische Kirche war vielfach beschränkt, der kathalische Clerus gering geachtet, das in schwedischen Diensten ist

<sup>1)</sup> Des Bischofs von Ermland ward hei diener Gefegelicht Will Karl Gustav gar nicht gedacht; denn nach ninige Zeit des auf verwandte sich der gronze Kurfürst wegen denne ständiger Versorgung bei Schweden. Buczke: Gest Preussens. V, 190. —

<sup>2)</sup> Königsberger Vertrag. Art. 23, und angehängter Miller tikel.

<sup>8)</sup> Weil Karl Gustav das einsah, kam er schen hit Vallen 1656 auf den Gedanken, das eroberte Reich an suthisten, und unter verschiedene benachbarte Mächte an theller and sich selbst nur die Seeküsten vorzubehalten. Pur verliebte Thaten Carl Gustavs. III, 19. p. 168. — 1 111 111

hende polnische Heer daneben schlecht bezuhlt. Diese Lage der Dinge erzeugte schon seit einiger Zeit allgemeine Unsu-Eriedenheit, die zu Abfall und offener Empörung gesteilgert wurde durch die den Fanatismus der Bevölkerung anzegung den, damais verbreiteten Proclamationen des zurückgiskelnis ten Königs Johann Casimir. In der schlechtesten Jahresmitt (Ende Januar's 1656) untermhm Karl Gustav von Thosa sus durch Gross - und Klein - Polen die Weichsel aufwärts sinen verwegenen Zug bis nach Rothrenssen, um die Unruihan zu dämpfen 1); aber nach grossen Verlusten sah : ar sich genöthigt, am linken Weichselnser sich nach Westpoeusen zurückzuziehn. Mit seiner ganzen Kraft warf er side jetzt auf Danzig, dem die Holländer zu Hülfe gekommen waren, um den Uebergang dieses wichtigen commermislien Puncts an die Schweden zu verhindern 2). In dieses Zeit, in welcher Schweden sehr geschwächt, die Macht das Königs von Polen aber wieder sehr emporgekommen was, richtete Karl Gustav sein Augenmerk mit Spaanungauf den Kurfürsten von Brandenburg, da er wusste, dass derselbe im Winter nur gezwungen sich mit ihm vereinigt hatte, jetzt aber vom Kaiser und anderen Mächten unaufhör-Meh angereizt wurde, die schwedische Partei zu verlassen and sich Polen wieder zu nähern. Friedrich Wilhem, der unterdessen auch im Westen sich durch ein Bündniss gesishert hatte 3), beschloss jedoch, auf den Rath Crom-

<sup>1)</sup> Dieser Zug, so wie die früheren und späteren, sind angegeben auf der tabula regni Poloniae, welche sich bei Pufendorf: Thaten Carl Gustave. II. S. 14. 15. zwischen v. 70 und 71 befindet.

<sup>2)</sup> Leagnich: Gesch. Prenssens poln. Antheils. VII, 152 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 188 fgg. —

<sup>3)</sup> Das schon im Julius 1655 angetragene Schutzbündniss mit Frankreich wurde zu Königsberg durch den französischen Gesandten am polnischen Hofe, Antoine de Lumbres, am 24. Febr. 1656 abgeschlossen, am 21sten October desselben Jahrs ratifizirt. Der vorgeschützte Zweck war: Aufzechterhaltung des westphälischen Friedens; — der wirkliche ist Sicherung Frankreichs im Eleass gegen Oestreich, Brandenburge in den elevischen Besitzungen. Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 12. p.: 318:: -- Der Vertrag

wells 1), the jetst noch beim schwedischen Bindalais zu weharren, nicht aus Liebe zu Schweden, sandern zus Bostistin vor dem Trots and Hochmath, der gas the beweiten witeden, wenn sie Kati Gustava abgeworfen hätten \*). Dienste der Schweden um son at a apwillet. Deshalb besshal er uith ala-achou am Ende Januara und & Reichakauster Erich Oxeuntierna a ihm wegen eines engeren Bündnis aber, bei dem wacheenden Unglüs fange Aprils der Graf Schlippenbar do, und immer dentilcher mit d sotate tuch er immer offener neint gen aus cinander. Karl-Gustav lien kulagerischen Zeitläufte dem Kurfft nes libera nicht gestatteten, dass han ihm aber jedenfalls, viel leichte fronden, wie im eigenen Lande;

Godet eich ausserdem auch noch wersel. Pl, 2. p. 129. —

<sup>1)</sup> Proceenti rerum facia Succee Ek . Austas assa oporture; media e oulum imainere, schrieb Cromu gost. Frid. Wilh. 11, 11. p. 312.

<sup>2)</sup> Die Holländer machten vorzägliel was angefangen sei, müsse guod negue Beigis, negue Electe opprint, ne Polonerum eires reitestantium partes insigni Pafenderf: de reb. gest. Frü "Derohalben ernehtete er seinem "für dieses Mal das schwedisch "die polnische Macht in einer Hannit sie" (die Pulen) "durch danbgemattet werden, und bezu mich handeln lassen." Pafend Hi, 19. p. 169.

Der Zweck der Antrige Oxenstie Littauen washende schwedische vor dem Falte zu bewahren. Guetava. 111, 18. p. 160.

, wenn sie nur einige Krast in sich sühlten, wegen seis Abfalls sich an ihm zu rächen und ihm des Kemland: zu breissen suchen. Darum sei es das Angemessenste, ibnest rorzukommen, und mit den Schweden völlig gemeinsame she zu machen. Bei der am 24sten April zu Frauenburg anstalteten Zusammenkunft, der von schwedischer Seits r Reichskanzler Oxenstierna, von brandenburgischer der af Georg Friedrich von Waldeck, dem der Generalkriegs mmissarius v. Platen zugeordnet war, beiwohnte, liess g Friedrich Wilhelm auf die seit dem Abschlusse des nigsberger Pacten gänzlich veränderten Verhältnisse aufrksam machen, auf die Drangsale Schwedens, auf die phsende Auzahl seiner Feinde, auf die vergrüsserte Gor, mit dieser Krone verbündet zu sein. Demnach mitsee h die Hoffnung und der Gewinn grösser sein 1). Als m schwedischer Seits die Kingheit und Entschlossenhalt, ht minder die Unentbehrlichkeit des Kurfürsten erkannte. put die immer grösser werdende Gefahr, dass Warschau die Polen überginge, hervortrat, gab man endlich nach. chdem die Verhandlungen einige Zeit darauf nach Masaburg verlegt waren, kam hier durch die beiderseitigen rollmächtigten am 15ten Junius 1656 der bekannte Maanburger Vertrag zu Stande, der als eine, den Zeitständen augemessene Vervollständigung der Königsberger sctaten anzuschen ist 2).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 13 sqq. p. 314 sqq. — Desselben: Thaten Carl Gustava. III, 19. p. 168 — 131. —

Nönigaberger Vertrag wird eine Declaration des Königaberger Vertraga genannt im Labiauer Vertrago vom 10ten Novemb. a. St. 1656. Art. 2. Pafenderf: de reb. gest. Frid. 11'ilh. 11. 45 p. 350. — Er findet sich ibid. 11. §. 26 — 29. p. 527 sqq. — Ausserdem bei Dumont: Corps universel. 11, 2. p. 136. — Abel: Promsische Staatsgeographic. II, 26 fgg. — Ein Auszug aus demselben findet sich bei Pufenderf: Thaton Carl Quetava, III, 29. p. 171. — Ven sehwedischer Seite ward derselbe unterzeichnet von Erich Ozenstierna, Schering Rosenbane und Stene Bielke, — von brandenburgischer: von Graf Georg Friedrich von Waldeck, Nicolaus Ernet v. Platen und Jehann Ulrich Bohrzensky von Debrzenicz. —

Auch der Marienburger Tractat zerfällt, in drei Theilet den Hauptvertrag, die geheimen Nebenartikel und die lie lästerung der Königsberger Lehnspacten. Die wichtigsten und dem Kurfürsten vorzüglich zum Vortheil gereichenden Bestimmungen sind in den beiden letztgenannten Astonstücken enthalten 1).

In dem Hauptvertrage wird zuerst der Königsberge Tractat im Allgemeinen bestätigt, sodann im Besonderst die Hülfe Brandenburgs bei allen Angriffen, die gegen die schwedische Herrschaft im westlichen und mittieren Politigen gerichtet sein könnten 2), ausbedungen, die Unterstätung der Krone Schweden aber dem Kurfürsten, falls demilje im Herzogthum Preussen oder im Ermlande angegriffen den den möchte 3), zugesagt. Sollten von den genannten fahr dens oder Brandenburgs unternemmen werden, aber gleichfalls jede der beiden Mächte verpflichtet, dieselbe su verhindern 4). Die Oberleitung der Kriegsspuntstat

<sup>1)</sup> Das hat Bacake: Gosch. Preuseens, V. p. 180 gent the sehen, sonst hätte er nicht von den geringen Vertrag erlangt seien. Die Angaben Bacake's über den halt des letzteren sind überdies so ungenna, den Wahrscheinlichkeit nach der Vertrag selbst film die gelegen hat.

<sup>2)</sup> Namentlich sind aufgeführt: (das westliche) Prousse, Pomerellen, Cassuben, Cujavien, Rawa, ganz Green, auf Klein-Polen, Masovien, Land Dobrin, Plotzk, Politichen, Palatinat Lemberg oder Rothreussen, Bols, Lable Chelm, Palatinat Breesez Litewski, Samogitien, Kurkel und Semgallen, mit der Ausnahme, dans die Varglichten nicht gegen den Czaar, wenn derselbe einzelne Alaffe in Breesez Litewski occupirt haben sollte, und die schapft nicht gegen den Herzog v. Curiand gerichtet sein selle. Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 191, der auch hier nicht ganz. 11chtig. — Besonders ausgenammen waren de übrigen Provinzen Littauens und Polens, ausmantliche Podolien, Wolhynien und Braziaw. Art. 2.

<sup>8)</sup> Art. 3.

<sup>4)</sup> Art. 4. — So ist die Bestimmung; nicht al lan Bestimmung des Kurfürsten ward unbedingt schwedischer Bebats mussichert, wie Baczko: Gesch. Pronsezne. V. 198 gagliet.

den, in Ostprenssen und Ermland dem Kurfürsten zustehen <sup>1</sup>). Die Unterstützung, welche der Kurfürst Friedrich Wilhelm dem Könige von Schweden auf dessen Begebren gewähren sollte, ward im Allgemeinen auf 4000 Mann, die Hälfte Infanterie, die Hälfte Cavallerie, festgesetzt <sup>2</sup>). Wegen der dringenden Umstände aber leistete der Kurfürst in den Separatartikeln das Versprechen, während des laufenden Jahrs, so bald es verlangt würde, nicht allein das drwähnte Hülfsheer von 4000 Mann, sondern überdies seine gesammte übrige Truppenmacht, so weit er dieselbe entbehren könnte <sup>3</sup>), zur Verfügung des Königs von Schweden zu stellen.

Ueberblickt man den Inhalt des Hauptvertrages, so crecheint derseibe der Lage der Dinge keinesweges ungemessen. Obwohl die Krone Schweden sich in grosser Bedrüngniss befand, waren dennoch die derseiben eingerführten Rechte und Ausprüche eben so unverhältnischmäsig und übertrieben, wie die dem Kurfürsten von Brandenburg zugemutheten Opfer und Verpflichtungen. Aber der Hauptvertrag erscheint sofort in einem anderen Lichte, so wie man die in den angehängten geheimen und erläuternden Artikeln enthaltenen Bestimmungen gegen denselben hält. Der Hauptvertrag ist, was Brandenburg betrifft, im We-

T) Art. 5. —

<sup>2) —</sup> vi hujus instrumenti firmiter sese obstringit Aus Serentius Electoralis, quod quovis tempore, quandoque id postulatum fuerit, aboque mora vel contradictione ulla in ausilium Suas Regias Majestati IV Mill. egregiorum et bens armatorum Germanicorum vel aliorum externorum militum (quorum dimidia pars equestris, reliqua pedestris erit), in parato tenebit, cosque ad nutum et voluntatem S. Reg. Maj. quocunque in locis supra nominatis vocabuntur, mittet. Art. 8. — Danach ist Baczko (Gosch. Preussens. V, 191) zu berichtigen, der 6000 M. auführt.

<sup>8) — —</sup> sed insuper ctiam integras suas copias, quantas ipsius vires et pruesens rerum status permiserint etc. Separatartikel 1. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ilh. VI, 27. p. 830. —

centlichen die Nebenstehe; die Neten in der That die Hamptsnel nicht die Krone Schweden nur die Eibehlit in demselben den früheren Turans den inhaltschweren Neben kebn Wort die verzweiflungsvolle Loder ahoprechenden Eroberers, die este, reiche Stellung des Van en.

Die geheimen, un 🥡 🚁 n To **tikel** bestimmen dem ıkte 1 nebadigung, welche d Kurffin får die von ihm gewährte ver .rkte solite. Als Ersatz für die Kris pskout gung für die zu bringende lich der König von Schw de fa ica , dem Kurfürsten: die 1 bate mit oinigen, näher i I Au Polithete Lencies ben gränzenden Lande Wilei 1. · Fa diete Provinsen mit riff iller Gebiete, Gitter, El Regu geistlichen Rechte : . wod alle seine minuic :beu den Souveralnetät und i iı gend Mitules 1). Alle d. aten La ge dischen Truppen be sten Orte ma Mountafrist, von der Unterzeichnung trages an gorechnot, dem Kuz raten

<sup>1)</sup> Bohen im Februar 1656 hatte Karl dom Mareche mach Jarcelaw befins rotte die genannten Wejewedechaft gar mit dem Titel eines: König angebeten; — damale aber verlag rung mehrere Acustar in Prenson i möhl, Morangen, Liebetadt und H die Pillau und Mentel, mit beiden ber gehabt hätte. Der Gang der i Gegenforderung schwinden. Puf Gustava. III, 19, p. 169.

<sup>2)</sup> Art. 1. —

tikel des Hauptvertrages dem Kurfürsten für den Fall etiger Angriffe auf Ostpreussen und Ermland zugesagte ihe, schwedischer Seits bei der Fortsetzung des poinien Kriegs auch auf die erwähnten polnischen Provinzen, un von irgend einer Seite gegen dieselben Feindseligkeit unternommen werden möchten, ausgedehnt werden ite 1).

Die dem Marienburger Tractat angehängte Erläuteng der Königsberger Lehnspacten ist in so fern von noch isserer Bedeutung, als die geheimen Artikel, weil dié Kurhause Brandenburg in derselben zugesprochenen sheiseungen nicht zo weit ausschend und ungewiss, vielhr weit sicherer und näher liegend waren 2). nd bestimmt, dass die zwischen Schweden und Brandengg in Bezug auf Ostpreussen und Ermland aufgerichteten **Imever**träge, so wie der Feudalnexus zwischen beiden lahten selbst, in keinem Falle in den Bereich der Bahungen des römischen Reichs gezogen werden, noch sh den Kurfürsten von Brandenburg irgendwie an seinen zhten, Würden und Freiheiten, im römischen Reiche sinträchtigen sollten 3). Wenn sich zwischen Schweden A Brandenburg über das Lehnsverhältniss Streitigkeiten s Bedeutung erhöben, so sollten dieselben künftig auf tithem Wege durch eine, zu gleichen Theilen von beiden rteien zasammengesetzte schiedsrichterliche Commission,

<sup>1)</sup> Art. 2. — Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. III, 20. p. 171 fg. — Vgl. S. 19. p. 169 fg. — Longnich: Gesch. Proussens poin. Antheila. VII, 160 fgg. — Bausko: Gosch. Proussens. V, 190. 191. —

<sup>2)</sup> Fast nile in der Erlänterung enthaltenen günstigen Bestimmungen wurden schon im Januar 1656 bei den Verkandlungen, die dem Königsberger Tractat vorangingen, vom Kurfürsten verlangt, damals aber von dem Könige von Schweden nicht zugestanden. Vgl. Pufendorf: Thatten Carl Gustavs. II, 66. p. 116. —

<sup>3) — —</sup> dicta tamen pacta et ipse nexus seudalis ad negotia Imperii Romani non debet trahi, nec pracjudicare Suae Serenitatis juribus, dignitatibus et libertatibus in Imperio Romano.

Art. 1.

und zwar in Gemässheit der Lehn-Rochte and Gewehne ten geschlichtet werden, - also nicht einseitig durch da Descelbe sellte ge Lehnsgerichtshof des Oberlehnsherm. schehen bei allen über Gränzungelegenheiten und ähalisht Gegenstände entstandenen Misshelligkeiten . 1). Im Uehrigu versprach der König von Schweden, den Kurfürsten bei d demselben in Preussen zustehenden, Im Falle des Todes eines Kurfürsten sells schützen <sup>2</sup>). dessen grossjähriger Nachfolger ohne vorhergegangene Farmalitäten und ohne irgend ein schwedischer Seits in de Weg gelegtes Hinderniss die Regierung des Hersegthat Preussen antreten; dasselbe sollte beim Kintreten einer M derjährigkeit hinsichtlich der Vormünder der Fall . letztere sollten nur nicht zu den Feinden Schwedens dürfen, und gehalten sein, die Aufrechterhaltung d schen Schweden und Brandenburg bestehenden Vests beschwören 3). In Bezug auf Artikel 21 der Kö Lehnspacten ward endlich noch bestimmt, dass füssten als Herzog von Preussen zu stellenden Hä nicht persönlich brauchten in's Feld geführt um werden 4

So war also das Ergebnies der glücklichen Verhandeligen des grossen Kurfürsten, die im Marienburgen: Vesteut ihren Ausgangspunct fanden: die Aussicht auf eine und ihren eiche und wohlgelegene Gebietserweiterung zwischen lieben Warthe und Oder, durch welche die Neumark im Oder und Hinterpommern im Süden auf treffliche Walse ausmilie und der mittlere und Haupt-Stamm des brandenburgischen Staats dem Herzogthum Preussen bedeutend angenähret vorden wäre. Die Lehnsverbindung zwischen Lehnsbeam und Vasallen wurde beträchtlich gelockert; es bileh mit nach ein Schatten derselben bestehen. Der kurfürstlichen Hinterpolitien gelockert und Poule-schaft in Preussen wurde weit mehr Sieherheit und Poule-

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 4. 5.

<sup>4)</sup> Art. 6.

keit, als bisher, gegeben; eine völlig freie und selbstständige Bewegung derselben wurde nach allen Seiten hin
angebahnt und in Aussicht gestellt, sei es der Krone
Schweden, sei es dem heiligen römischen Reiche, sei es
andlich den Landständen Preussens gegenüber. Für so viele
und wichtige Zugeständnisse konnte immerhin schon die
Verpflichtung aussergewöhnlicher Anstrengung für die Zwecke
des Verbündeten übernommen werden. Die weitere Entwickelung der Verhältnisse gab das demnächst zu beobachtende Verfahren an die Hand; Glück oder Unglück musste
fetzt fast nothwendig als Staffel zu noch grösserer Macht
und Unabhängigkeit Brandenburgs dienen.

Die aussergewöhnliche Anstrengung, durch welche die schwedischen Verheissungen erst völlig verwirklicht werden hemten, blieb nicht lange aus. Der, wenige Tage nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages erfolgende Fall Werschau's (21. Jun.) und das Vordringen der siegreichen Polen gegen Preussen liessen dem Kurfürsten keine Wahl; er verband sich mit König Karl Gustav zur Sicherung seines Herzogthum's und zur Wiedereroberung Warschau's.

Brandenburger und Schweden näher betrachten, müssen wir sawörderst der rastlosen, bewundernswerthen Thätigkeit, welche der Kurfürst im Innern, gegenüber den Ständen, seit dem Anfange des Jahrs 1656 entwickelte, und der überraschenden Erfolge derselben erwähnen. Gleich unch Abschliessung der Königsberger Lehnspacten (17. Jan.), die er Schweden nicht mehr zu fürchten hatte, beschlosser, dem schon seit so lange gestellten Begehren der prenssischen Stände nach einem ordentlichen Landtage mechangeben 1). Durch ein Ausschreiben liess er zu demsel-

<sup>1)</sup> Zu derselben Zeit setzte er die Reiterei, Infanterie und Artillerie auf einen bestimmten Etat mittelst der "Verpfle"gungs-Ordonanz vor die Soldateska, d. d. 20. Jan. 1656,"
und forderte die Fremden in Preussen auf, ihm entweder den Eid der Treue zu leisten, oder das Land zu verlassen, durch das "Edict wegen der Fremden vom 31. Jan. dessel"ben Jahrs." Vgl. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 191.

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

ben auf den! 16 summers. with Annahrei-Er fordert: dass die Desthen ist sehr clakte nd mit ausreichender Veltirten nur in geringer ! macht erscheinen, die atl gen innerhalb dreier Wechen beenden, und dieselben nicht über die vorgelegten Gegenstände hinaus ausdehnen sollten. Dieser Gegenstände aber waren zwei: Errichtung (ines Tribunale, dash welches dem ewigen Queruliren ein Ende gemecht werk, und Einrichtung einer, den ver nderten Zeitumständen in gemessenen, Accise. Das Tribunal begehrte er kraft diet durch den Königsberger Vertre erworbenen Bechts, A Accise zur Erfüllung der in selben übernommenen Vir pflichtung. Nichts desto geschah in dem Aussirtmit keiner Silbe Erwihals ben des Königsberger Vertri Die Stände, die von der Existens der Tractaten, will auch nichts von dem Inhalte derselben wussten, seigh unter solchen Umständen ein Zurückhaltung. Nur wat m die geforderte geldis Kreise ertheilten ihren Dep Vollmacht; die meisten ve en dieselben vielmelte und beschränkenden Instructionen 1). So war es nicht sauti wundern, dass die gefassten Beschlüsse nicht vällig dass greifend waren; aber es erscheint das, was crreicht watill mehr als genügend. Hinsichtlich des zu errichtenden Mich stengerichtshofes machten die Stände Vorschläge - die bit der Verfassung des polnischen Tribunals als Muster hauf nommen waren; nur über die Anzahl der annustelließit adlichen und bürgerlichen Beisi er konnte man sich alle vereinigen 2). Die Accise in sowohl, win die mit dem Namen Supplement bel unte Erhähung dersellen "welche jüngsthin die äusserste Joth und Gefahr der Less "schaft, zuwider ihren wohlhergebrachten Geweinheiten "eingeführt habe," wurden auf ein Jahr bewilligt: wurden des 20,000 Mann starken Heers und der von de

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 192. 193. -

<sup>2)</sup> Auszug aus dem geeinigten Bedenken auf die kurfüsstliche Proposition v. 22. März 1656. Baczke: Gesch. Proposition V, 280. Beilage Nr. 59. — vgl. p. 191. 192.

vertibten Expesse baten die Stände nur um Schonung in). Hatten sie bei dieser Gelegenheit "in unterthänigster Elif-"furcht Seine Kurfürstliche Durchlaucht demüthigst ange-"Meht, ihnen nichts ihren wohlhergebrachten Freiheiten, "Gewohnheiten, Verfassungen, Rechten und Gerechtigkel-"ten Nachtheiliges aufzubürden," — hatten sie nur den sehnlichsten Wunsch ausgesprochen: "dass der Kurfürst sich nanf die Vertheidigung seiner Gränzen beschränken, und "sich in kein offensives Bündniss einlassen möchte," so hatten sie einige Wochen später schon nicht mehr den Muth, als Friedrich Wilhelm statt mehrerer, von der Landschaft angesetzten und mit der Asciseverwaltung beauftragten Kastenherren, einige, von ihm allein abhängige kurfürstliche Mathe ernannte, und vom 1sten Junius an einseitig, ohne Minzuziehung der Stände, da die bewilligte Accise zur Unterhaltung der bewaffneten Macht nicht ausreichte, eine neue Contribution einführte, auch nur ihrer Privilegien zu crwihnen 2).

Btänden äusserst unangenehm; der König von Polen seh sich durch denselben auf's höchste verletzt. Wie sehr nichts desto weniger die ersteren schon daran gewöhnt waren, ihren Unwillen zu verbergen, wie stark sich der Kurfürst bereits seinem früheren Lehnsherrn gegenüber fühlte, davon legt der Umstand Zeugniss ab, dass die Stände das in dieser Angelegenheit von Seiten des Königs von Polen an sie gerichtete Schreiben gar nicht anzunehmen wagten, vielssehr dasselbe dem Kurfürsten überantworteten, und dass dieser darauf den Ständen, neben völliger Billigung ihres Benehmens, auf das strengste jede unmittelbare Correspondens mit dem ehemaligen Oberlehnsherrn untersagte. In dem Landtagsabschiede vom 4ten Julius 1656 ward in Bezug

35 \*

<sup>1)</sup> Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 290. Beil. Nr. 60. — Vereinigtes Bedenken aller Stände, prace. 6. Mai 1656. —

<sup>2)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 290 fg. — Unterthänigste Supplication der gesammten Stände, pracs. 21. Jun. 1656. — vgl. p. 194.

T) ... Auch der Marlenbe den Hauptvertreg, die ge-Maternug der Königeberger Lebes und dem Kurfürsten vo Bestimmungen sind in den h d otheken enthalten 1). In dem Hauptvertrage Tractat in Allgemeinen I dio Hülfe Brandenburgs ! achwediecho Herrad t gerichtet sein könn 2), BI der Krone Schwer Ŧ im Hersogthum Pro oder den möchte 3), si Michigan dosthellen aus A • ¢ done oder Brane irgo gleichfells jede der 54 su verhindern \*). 1 Obe

<sup>1)</sup> Das hat Backke: Gosch, Presechen, sonst h\u00e4tte er nicht van theilen reden k\u00e4nnen, die Vertrag erlangt seien. Die Anghalt des letzteren sind \u00e4berrick Wahrscheinlichkelt nach der Vergelegen hat. —

<sup>2)</sup> Namentlich sind aufgeführt: (4 merellen, Cassulen, Chjavien, Klein-Polen, Masovien, Lanschien, Palationt Lemborg oder Chelm, Palationt Breesez Liteu und Somgallen, mit der Ausnahmicht gegen den Ganar, wenn Breesez Litewakt occupirt haben icht gegen den Herzog v. Gut Vgl. Baczko: Gesch. Preuser sicht gunz. sichtig. — Besonder übrigen Provinzen Littauens und eleien, Welbynien und Branlaw

<sup>8)</sup> Art. 8.

Art. 4. — So ist die Bestimmung des Kurfürsten ward anbedingt a chert, wie Bacake: Gesel. P.

te in den polnischen Provinzen dem Könige von Schwe, in Ostprenssen und Ermland dem Kurfürsten zuste; i). Die Unterstützung, welche der Kurfürst Friedrich helm dem Könige von Schweden auf dessen Begehren führen sollte, ward im Allgemeinen auf 4000 Mann, die ste Infanterie, die Hälfte Cavallerie, sestgesetzt 2). gen der dringenden Umstände aber leistete der Kurfürst den Separatartikeln das Versprechen, während des lauden Jahrs, so bald es verlangt würde, nicht allein das ühnte Hülfsheer von 4000 Mann, sondern überdies seine mmte übrige Truppenmacht, so weit er dieselbe entren könnte 3), zur Verfügung des Königs von Schweisen stellen.

Deberblickt man den Inhalt des Hauptvertrages, so heint derselbe der Lage der Dinge keinesweges antiesen. Obwohl die Krone Schweden sich in grosser klagniss befand, waren dennoch die derselben einbinten Rechte und Ausprüche eben so unverhältnisch sig und übertrieben, wie die dem Kurfürsten von Branburg zugemutheten Opfer und Verpflichtungen. Aber Hauptvertrag erscheint sofort in einem anderen Lichte, wie man die in den angehängten geheimen und erläutern-Artikeln enthaltenen Bestimmungen gegen denselben hält. Hauptvertrag ist, was Brandenburg betrifft, im We-

<sup>)</sup> Art. 5. —

<sup>1) — —</sup> vi kujus instrumenti firmiter sese obstringit Aus Serentus Electoralis, quod quovis tempore, quandoque id postulatum fuerit, abeque mora sel contradictione ulla in auxilium Suas Regiae Majestati IV Mill. egregiorum et dens armatorum Germanicorum vel alierum externorum militum (quorum dimidia pars equestris, reliqua pedestris erit), in parate tendit, cosque ad nutum et voluntatem S. Reg. Maj. quocunque in locis supra nominatio vocabuntur, mittet. Art. 8. — Danach ist Baczko (Gonch. Prenssens. V, 191) zu berichtigen, der 6000 M. anführt.

b) — — sed insuper ctiam integras suas copias, quantas ipsius vires et pruesens rerum status permiserint etc. Separatartikel 1. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 27. p. 830. —

contlichen die Nebensache; ten in der That die Hasucht die Krone Schwedbehält in demselben de frank mis den inhaltschweren R Wort die versweifte von Labsprechenden Eroben reiche Stellung des Von Hen.

Die geheimen, an der tikel bestimmen dem Hanj s sebädigung, welche d für die von ihm gewährte ve solite. Als Ersatz für die Kri gung für die zu bringenden lich der König von Schwed len, dem Kurfürsten: mit einigen, uäher best Politimate Loneics and Steri ben gränzenden Lande Wieinn diese Provinsen mit inbeg ! Gebiete, Güter, Einl geistlieben Rechte er alle seine männlich den Souveraineiät mad ( hältules 1). Alle in d dischen Truppen bese Mouatsfrist, von der Unter: trages an gerechnet, dem K

<sup>1)</sup> Behen im Februar 1856 hutte dem Murethe meh Jarealaw rolts die genounten Wejewer gar mit dem Titel einen: Kangeheten; — damale aber meg mehrere Aemter in Pramühl, Murungen, Liebstadt die Pillau und Manel, mit ber gehabt hätte, Der Gang Gegenforderung achwinden, Gustavs. III, 19. p. 169.

<sup>2)</sup> Art. 1, -

ch ward noch besonders festgesetzt, dass die im dritten tikel des Hauptvertrages dem Kurfürsten für den Fall etiger Angriffe auf Ostpreussen und Ermland zugesegte lie, schwedischer Seits bei der Fortsetzung des polnien Kriegs auch auf die erwähnten polnischen Provinzen, un von irgend einer Seite gegen dieselben Feindseligkeiunternommen werden möchten, ausgedehnt werden lie 1).

Die dem Marienburger Tractat angehäugte Erläuteng der Königsberger Lehnspacten ist in so fern von noch laserer Bedeutung, als die geheimen Artikel, weil dié m Kurhause Brandenburg in derselben zugesprochenen rheissungen nicht so weit ausschend und ungewiss, vielhr weit sicherer und näher liegend waren 2). Zuerst al bestimmt, dass die zwischen Schweden und Brandenm in Bezug auf Ostpreussen und Ermiand aufgerichteten hneverträge, so wie der Feudalnexus zwischen beiden ichten seibst, in keinem Fulle in den Bereich der Behungen des römischen Reichs gezogen werden, noch å den Kurfürsten von Brandenburg irgendwie an seinen chten, Würden und Freiheiten, im römischen Reiche ninträchtigen sollten 3). Wenn sich zwischen Schweden 1 Brandenburg über das Lehnsverhältniss Streitigkeiten 1 Bedeutung erhöben, so sollten dieselben künftig auf lithem Wege durch eine, zu gleichen Theilen von beiden ricien zusammengesetzte schiedsrichterliche Commission,

<sup>1)</sup> Art. 2. — Pufendorf: Thaten Carl Gustave. III, 20. p. 171 fg. — Vgl. S. 19. p. 169 fg. — Lenguich: Gesch. Preussens poin. Antheils. VII, 160 fgg. — Basake: Gesch. Preussens. V, 190. 191. —

Past alle in der Erläuterung enthaltenen günstigen Bestimmungen wurden schon im Januar 1656 bei den Verkundlungen, die dem Königsberger Tractat vorangingen, vom Kurfürsten verlangt, damals aber von dem Könige von Schweden nicht zugestanden. Vgl. Pufendorf: Thatten Carl Gustavs. II, 66. p. 116. —

<sup>3) — —</sup> dicta tamen pacta et ipse nexus seudalis ad negotia Imperii Romani non debet trahi, nec praejudicare Suae Serenitatis juribus, dignitatibus et libertatibus in Imperio Romano. Art. 1.

und zwar in Gemiesheit der Lehn-Rechte und Gewehnlich ten geschlichtet werden, - also nicht einseitig durch de Lehnsgerichtshof des Oberlehnsherrts. Dasselbe selte geschehen bei allen über Gränzungelegenheiten und ähalisit Gegenstände entstandenen Misshelligkeiten 1). Im Uchrigu versprach der König von Schweden, den Kurfürsten bei st len, demselben in Preussen zustehenden, Rochten 🗱 schützen 2). Im Falle des Todes eines Kurfürsten sells dessen grossjähriger Nachfolger ohne vorhergegangent Fermalitäten und ohne irgend ein schwedischer Seits in im Weg gelegtes Hinderniss die Regierung des Hermethans Preussen antreten; dasselbe sollte beim Eintreten einer Min derjührigkeit hinsichtlich der Vormünder der Fall valle letztere sollten nur nicht zu den Feinden Schwedens gehört dürfen, und gehalten sein, die Aufrechterhaltung der halt schen Schweden und Brandenburg bestehenden. Vestzig beschwören 3). In Bezug auf Artikel 21. der Königst Lehnspacten ward endlich noch bestimmt, dass die vernilli füssten als Herzog von Preussen zu stellenden Hälfstru nicht persönlich brauchten in's Feld geführt zu werden ige

So war also das Ergebniss der glücklichen Verhandtstigen des grossen Kurfürsten, die im Marienburgen Verhandtschren Ausgangspunct fanden: die Aussicht auf eine until reiche und wehlgelegene Gebietserweiterung zwischen Matta Warthe und Oder, durch welche die Neumark im Gitte und Hinterpommern im Süden auf treffliche Walse ausmitte und der mittlere und Haupt-Stamm des brandenburgischen Staats dem Herzogthum Preussen bedeutend augentheit werden wäre. Die Lehnsverbindung zwischen Lehnsbestn und Vasallen wurde beträchtlich gelockert; es blieb mit nach ein Schatten derselben bestehen. Der kurfürstlichen Marien schaft in Preussen wurde weit mehr Sieherheit und Pauf-

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 4. 5.

<sup>4)</sup> Art. 6.

keit, als bisher, gegeben; eine völlig freie und selbstetändige Bewegung derselben wurde nach allen Seiten hin
angebahnt und in Aussicht gestellt, sei es der Krone
Schweden, sei es dem heiligen römischen Reiche, sei es
endlich den Landständen Preussens gegenüber. Für so viele
und wichtige Zugeständnisse konnte immerhin schon die
Verpflichtung aussergewöhnlicher Anstrengung für die Zwecke
des Verbündeten übernommen werden. Die weitere Entwickelung der Verhältnisse gab das demnächst zu beobachtende Verfahren an die Hand; Glück oder Unglück musste
fetzt fast nothwendig als Staffel zu noch grösserer Macht
und Unabhängigkeit Brandenburgs dienen.

Die aussergewöhnliche Anstrengung, durch welche die sehwedischen Verheissungen erst völlig verwirklicht werden hennten, blieb nicht lange aus. Der, wenige Tage nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages erfolgende Fall Warschau's (21. Jun.) und das Vordringen der siegreichen Polen gegen Preussen liessen dem Kurfürsten keine Wahl; er verband sich mit König Karl Gustav zur Sicherung seines Herzogthum's und zur Wiedereroberung Warschau's.

Ehe wir aber diesen gemeinschaftlichen Feldzug der Brandenburger und Schweden näher betrachten, müssen wir savörderst der rastlosen, bewundernswerthen Thätigkeit, welche der Kurfürst im Innern, gegenüber den Ständen, seit dem Anfange des Jahrs 1656 entwickelte, und der überraschenden Erfolge derselben erwähnen. Gleich unch Abschliessung der Königsberger Lehnspacten (17. Jan.), als er Schweden nicht mehr zu fürchten hatte, beschlosser, dem schon seit so lange gestellten Begehren der preussischen Stände nach einem ordentlichen Landtage unchzugeben. Durch ein Ausschreiben liess er zu demsel-

<sup>1)</sup> Zu derschen Zeit setzte er die Reiterei, Infanterie und Artillerie auf einen bestimmten Etat mittelst der "Verpfle"gungs-Ordonauz vor die Soldateska, d. d. 20. Jan. 1656,"
und forderte die Fremden in Preussen auf, ihm entweder den Eid der Treue zu leisten, oder das Land zu verlassen, durch das "Edict wegen der Fremden vom 31. Jan. dessel"ben Jahrs." Vgl. Bacsko: Gesch. v. Preussen. V, 191.

1656 cammuca. week Amerikal ben auf den ben ist sehr chakte I'r fordert: dass die Dassnd mit ausreichender Valtirten nur in geringer A macht erscheinen, die at igen innerhalb dreier Wenicht über die vorgeieste chen beenden, und d ł ollten. Dieser Gegenstiste Gegenstände hinaus ausdel en: ines Tribunals, des aber waren zwei: l i ein Ende gemacht week, welches dem ewigen ( i n verinderten Zeitumständen deund Einrichtung einer, gemessenen, Accise. I Tribunal begehrte er kraft das durch den Königsberger Vertrag erworbenen Rechts, :-Accise zur Erfüllung der in de selben übernommenen Von pflichtung. Nichts desto wer geschah in dem Ausschafben des Königsberger Vert s mit keiner Silbe Krushalf Die Stände, die von der Existens der Tractates : will auch nichts von dem Inhalte derselben wussten, might unter solchen Umständen einige Zurückhaltung. Nur verif Kreise ertheilten ihren Deputirten die geforderte gehilds Vollmacht; die meisten versahen dieselben vielmahr mit beschränkenden Instructionen 1). So war es nicht aut til wundern, dass die gefassten chlüsse nicht völlig dark greifend waren; aber es erscheint das, was crreicht walk mehr als genügend. Hinsichtlich des zu errichtendes Mich stengerichtshofes machten die inde Vorschläge ; die sitt der Verfassung des polnischen Tribunals als Muster huse nommen waren; nur über die Anzahl der angestellenfüt adlichen und bürgerlichen er konnte mes sisti sisti vereinigen 2). Die Accise et m sowohl, wie die mitt dem Namen Supplement bekannte Erhöhung derichte "welche jüngsthin die äusserste Noth und Gefahr der Lauf "schaft, zuwider ihren wohlhergebrachten Gewehnheiten "eingeführt habe," wurden auf ein Jahr bewilligt: west des 20,000 Mann starken Heers und der von de

· . H

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 192. 193. —

<sup>2)</sup> Auszng aus dem geeinigten Bedenken auf die kurftistliche Proposition v. 22. März 1656. Baczko: Gesch. Proposition V, 280. Beilage Nr. 59. — vgl. p. 191. 192.

m Exzesse baten die Stände nur um Schonung 18). sie bei dieser Gelegenheit "in unterthänigster Ehr-: Seine Kurfürstliche Durchlaucht demuthigst angeihnen nichts ihren wohlhergebrachten Freiheiten, hnheiten, Verfassungen, Rechten und Gerechtigkeilachtheiliges aufzubürden," - hatten sie nur den hsten Wunsch ausgesprochen: "dass der Kurfürst sich lie Vertheidigung seiner Grünzen beschränken, und n kein offensives Bündniss einlassen möchte," so hateinige Wochen später schon nicht mehr den Mutik, edrich Wilhelm statt mehrerer, von der Landschaft sten und mit der Aeciseverwaltung beauftragten Karen, einige, von ihm allein abhängige kurfürstliche ernannte, und vom 1sten Junius an einseitig, ohne ehung der Stände, da die bewilligte Accise zur Uning der bewaffneten Macht nicht ausreichte, eine neue ibution einführte, auch nur ihrer Privilegien st en 2).

m Marienburger Vertrag war den preussischen en äusserst unangenehm; der König von Polen h durch denselben auf's höchste verletzt. Wie sehr lesto weniger die ersteren schon daran gewöhnt warten Unwillen zu verbergen, wie stark sich der Kurereits seinem früheren Lehnsherrn gegenüber fühlte, legt der Umstand Zeugniss ab, dass die Stände das ir Angelegenheit von Seiten des Königs von Polen an chtete Schreiben gar nicht anzunehmen wagten, viellasselbe dem Kurfürsten überantworteten, und dass darauf den Ständen, neben völliger Billigung ihres iens, auf das strengste jede unmittelbare Corresponsit dem ehemaligen Oberlehnsherrn untersagte. In mdtagsabschiede vom 4ten Julius 1656 ward in Besug

35 \*

gl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 290. Beil. Nr. 60. — ereinigtes Bedenken aller Stände, praes. 6. Mai 1656. —

aczko: Gesch. Preussens. V, 290 fg. — Unterthänigste application der gesammten Stände, pracs. 21. Jun. 1656. — gl. p. 194.

**şuf** : VOTE na wanacze erwielert: d weden gewollt, so missitt Fried mit n lassen. Da die Accise : Folgen Supple ; nicht hingereicht habe, des men nothwendige Heer m Wlt Stockung vermieden werk Hufen und das übrige: Contribu 8 Im Uebrigen erbot er tilk gelegt werden l.. den nilen sich ällig erweisen, eine Assessate ft auszustellen, dahin lautend: dass sub dem gi n Verfahren für die Zukunft keine Folgen genigh sollten, setzte Buss-, Rät- und Fant-Tage in l, die Uebertre ' selben strenge zu bestahn eich verordnete er a 1, sa swer die ausgeschrichti ribution durch den Ge kriegskommienar v.: Wellie rodt unerbittlich eingetriel , ills aber der Ertrag die ben den Bedarf übersteige, se dann dem Lande thelitik criassen werden solle. Alle d e Befehle, obwehl die mittelbar vom Landesherrn : gingen, wurden tilligen, ang der Geschäfte aufmill um nicht auf den veränderten sam su machen, nach wie vor im Namen der Obili rathe ausgefertigt 1).

Die Lage Preussens während alles dieser Vorglage wit in jedem Betracht bejammenswerth. Ueberall, wehlt mit blickte, zeigten sich Mangel, Hungeranoth, Vichtenst Seuchen aller Art; die Brandschatzungen und Pfünderungs des schwedisch-polnischen Heers hatten das Land in die grosse Wüste umgewandelt. I u kam nun noch die Fault vor den Polen, deren König mer drohender mur Aufgebung des schwedischen Bündnisses aufforderte, und dem 40,000 Mana starkes Heer sich von Tage zu Tage mit den südlichen Gränzen Preussens näherte, um an dem gefallenen Vasallen eine furchtbare Rache zu nehmen. In Osten drohten ausserdem Tataren, — und selbst dem Carfiel es um diese Zeit ein, in hochfahrendem Taut de

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 195. 196.

solands zu unterwersen <sup>1</sup>).

So zahlreichen, so wilden und geführlichen Petaden genüber durste man den weiteren Gang der Breignisch in Ruhe abwarten. Darum fasste, bald mach dem schlusse des Marienburger Vertrages, bei einer persönhen Unterredung Friedrich Wilhelm gemeinschaftlich mit nig Karl Gustav — je ner um sein Land vor der Rache r Polen zu retten, dieser, "den Polen ihren Compatit verrücken," <sup>2</sup>) — den Entschluss: den Gegnesus kommen <sup>3</sup>).

Nummehr kam es darauf an, so rasch als möglich eine gehinderte Vereinigung mit dem schwedischen Heere sa unde zu bringen. Demnach rückte der Kurfürst in angemagten Märschen von Preussen aus in Masovien vor, und verhindern, dass ein polnisches Heer von Süden her dawischen ihn und den König von Schweden dränge, dewirkte, von Plonsk herankommend, glücklich die reinigung bei Zakroczyn. Hier, in der Nähe der Einsteinigung des Bug in die Weichsel, hatte Karl Gustav zwei licken schlagen lassen, um, ganz nach den eintretenden aständen, sich der polnischen Hauptstadt auf dem rechten er linken Weichselufer nähern zu können. Die Brücke i Zakroczyn führte über die Weichsel an die linke Seite reelben; — die andere über den Bug bewirkte den Ueberteg zu dem, nur vier Meilen von Warschau entfernten

<sup>1)</sup> Igitur placuit (Electori) Sucrinum ad Regem Frauenburgi tunc agentem (14. Sept. 1656) mittere, super istis consilia collaturum, simul significaturum de Mosci postulato super Borussia in feudum ab ipso agnoscenda etc. ibid. VI, 44. p. 348. cf. VI, 32. p. 826. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. III, 21. p. 176. -

<sup>5) —</sup> placuit citra morum omni vi conniti, ut conglobata Polostorum multitudo ad Warsaviam dissiparetur, antequam Borussiae se infunderet, diram vastitatem Tartaris simul ruentibus illatura; tum ut ferocia istorum utique frangeretur, quas
post expugnatam Warsaviam immane quantum se inflaverat.
Pufendorf: de red. gest. Frid. Wilk. VI, 36. p. 338. —

tehrteilierhim festen Lager, welches eich nu Nowedung in dem Winkel swischen dem susummenstagsenden sudtt Weicheel - und linken Bug - Ufer befand. Nach angesteller Berethung swischen den Hoerführern (27. Jul. n. St.) atpolited: man sich für den Angrill auf Warrebau au der reibten Stromeette; -- zugielek aber ward berchiessen, ved siech einmel den Weg der Göte zu versuchen. Wilheid diamach das schwedisch-brandesburgische Hear, etwa 16,000 Mann stark, ohne Versus bei Nowedwer den Bug überneleit. und der, gegen 40,000 Mann, also über doppeit so stehn polnischen Armee, die eich bei Praga aufgestellt hette, and gegenrückte, suchten die französischen Gesandten dame gabr und de Lumbres, wenn auch nicht in offinieller. achaft, eine Vermittlung swischen beiden Theilensche suführen. Schweden und Brandenburg wännschten micht den Frieden; nur geswungen hatten sie sich entschi die Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes in ats sie weren vorgegrungen und hatten den Angriff arvil um die drohenden und andringenden polaischen Kriegstell ren von Preussen und der Nachbarschaft abeubeiten: -konuten nichts unders, als vorwärts gehen und eine Schiedt wagen, so zweifelhaft auch der Ausgang demalben sit mochte, weil sie Lebensmittel nur vor sieh fanden, in in rem Rücken aber alle Verräthe aufgezehrt waren. Diete peinliche Lage der Gegner wohl erkennend und eich auf 🖦 numerische Uebergewicht ihrer bewaffneten Macht volle send 1), lehnten die Polen, deren Rücken jedenfalls Ad war, in höhnischem Uebermuthe alle Vermittlungsverschie ab; den Kurfürsten von Brandenburg sahen sie im Gehie

<sup>1)</sup> Durch die grössere Assahl und durch
so wichtige leichtere Reiterei wa
tend überlegen; das Uebergewicht der
stand darin: dass die Truppen derselt
Feldherren befohligt wurden, dass si
reicheres, auch besser bedientes sel
sessen, und dass ihre schwere Cavall
durch den dreissigjührigen Krieg genht und
Bacsko: Gesch. Prussens. V, 190.

hon, sum Lohn für seine Trenlosigkeit, in sesten Banden einem Orte, der weder von Sonne, noch von Mond behienen würde; die Schweden, war ihre Acusserung, gehehten sie den Tataren sum Frühstück vorsuwersen blieb denn nichts übrig, als das Loos der Wassen ente heiden zu lassen. Das geschah in der dreitägigen (28, 29). Jul. n. St. 1656) blutigen Schlacht von Warschau 2).

Das Unterscheidungszeichen der Schweden und Brannburger an diesen Schlachttagen war ein an den Huth geftetes Strohbündel <sup>3</sup>); die Parole war: Gott mit una,
netav Adolphs Wahlspruch in der Lützener Schlacht <sup>4</sup>).

Am ersten Schlachttage (28. Jul.) befehligte König zi Gustav selbst den rechten, sich an die Weichsel anmenden Flügel des combinirten Heers; der Kurfürst, mechwedischer Seits der Feldmarschal Karl Gustav Wrantsur Assistenz beigegeben war, commandirte den linken, icher in der Nähe des Waldes von Bialalenka aufgestellt r, und unter ihm, als sein Stellvertreter oder Generalstenant, der Graf Georg Friedrich von Waldeck. Die zielle Leitung der den linken Flügel bildenden Reiters

<sup>1)</sup> Johannes Casimirus respondebat: sese Suecos Tartaris in jentaculum destinasse, sed Electorem loco custodiendum, quo neque
Solis neque Lunae lumen penetret. Tam certa spe isti victoriam pracceperant. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh.
V1, 36. p. 340. —

<sup>2)</sup> Ucber die Schlacht bei Warschau im Allgemeinen: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 87 sqq. p. 340 sqq. — Desael ben: Thaten Carl Gustav's. III, 25 fgg. p. 177 fgg. — Terlon: Mémoires. II, 313. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 161 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 201. 202. — Der eigenhändige Bericht des grossen Kurfürsten bei: v. Orlich: der grosse Kurfürst. Beil. A. p. 139. — Stuhr: die Schlacht bei Warschau, in L. v. Ledebur's: Archiv für die Gesch. des preussischen Staats. III, 1 fgg. — Beiträge zur Kunde Preussens. I, 126. —

<sup>8)</sup> König (histor. Beschreibung von Berlin. II, 493 fg.) führt als Unterscheidungszeichen der Brandenburger, im Widerspruche mit Pusendorf, Eichenlaub an.

Signum, quo nostri in proclio ab hoste discerni possent, erat manipulus straminis pileo affixus, — symbolum: in nomine Dei. Pufendorf: de reb. gost. Frid. Wilk. VI, 36. p. 310. —

centishen die Nebennehe; die ten in der That die Hang meht die Krone Schweden nur behält in demselben den frühere mie den inhaltschweren in Wort die verzweifungen La absprochenden Eroberers, reiche Stellung des in.

Die geheimen, an e tikel bestimmen dem schädigung, welche e n I für die von ihm gewährte ven sollte. Als Ersatz für 3 Kri gung für die zu bringer lich der König von Schwer len, dem Kurfbraten: die 1 mit einigen, näher be Polethute Leneics and eri ben gränzend Lande ielus diesa Pro Ind Gebiete, Ga ., 1 Re, gelsilleben 8 ( allo seine den Souve n Le - 1 hilitains 1). Alle in den gdischen Truppen besetzten Monatefrist, von der Unter ich trages un gerechuet, d

<sup>1)</sup> Behen im Februar 1666 hatte dom Marsche meh Jaroslaw zelts die gemannten Wojswer gar mit dem Titel einen Kangebeten; — damaie aber rung mehrers Aemter in Pramähl, Murungen, Liebstadt die Pillan und Meanel, mit bur gehabt hätte. Der Gang Gegenforderung achwinden. Gustava. III, 19, p. 169.

<sup>2)</sup> Art. 1. --

ch ward noch besonders festgesetzt, dass die im dritten tikel des Hauptvertrages dem Kurfürsten für den Fall etiger Angriffe auf Ostprenssen und Ermland zugesagte ise, schwedischer Seits bei der Fortsetzung des poiniven Kriegs auch auf die erwälmten polnischen Provinzen, un von irgend einer Seite gegen dieselben Feindseligkeitunternommen werden möchten, ausgedehnt werden ist.

Die dem Marienburger Tractat angehängte Erläuteng der Königsberger Lehnspacten ist in so fern von noch bescrer Bedeutung, als die geheimen Artikel, weil die Kurhause Brandenburg in derseiben zugesprochenen rheissungen nicht so weit ausschend und ungewiss, vielhr weit sicherer und näher liegend waren 2). Zuerst nd bestimmt, dass die zwischen Schweden und Brandenm in Bezug auf Ostprenssen und Ermland aufgerichteten hasverträge, so wie der Feudalnexus zwischen beiden ichten selbst, in keinem Fulle in den Bereich der Bohungen des römischen Reichs gezogen werden, noch 🏚 den Kurfürsten von Brandenburg irgendwie en seinen chten, Würden und Freiheiten, im römischen Reiche ninträchtigen sollten 3). Wenn sich zwischen Schweden 1. Brandenburg über das Lehmsverhältniss Streitigkeiten 1 Bedeutung erhöben, so sollten dieselben künstig auf lithem Wege durch eine, zu gleichen Theilen von beiden rteien zusummengesetzte schiedsrichterliche Commission,

<sup>1)</sup> Art. 2. — Pufendorf: Thaten Carl Gustava. III, 20, p. 171 fg. — Vgl. S. 19. p. 169 fg. — Lengnich: Gesch. Preussens poin. Antheils. VII, 160 fgg. — Basske: Gostk! Preussens. V, 190. 191. —

Fast alle in der Erlänterung enthaltenen günetigen Bestimmungen wurden schon im Januar 1656 bei den Verkundlungen, die dem Königsberger Tractat vorangingen, vom Kurfürsten verlangt, damals aber von dem Könige von Schweden nicht zugestanden. Vgl. Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. II, 66. p. 116. —

<sup>3) — —</sup> dicta tamen pacta et ipse nexus seudalis ad negotia Imperii Romani non debet trahi, nec pracjudicare Suae Serenitatis juribus, dignitatibus et libertatibus in Imperio Romano. Art. 1.

und awar in Gemässheit der Lehn - Rechte und Gewehahdten geschlichtet werden, - also nicht einseitig durch da Lehnsgerichtshof des Oberiehnsherrn. Dasselbe selte so schehen bei allen über Gränzungelegenheiten und ähnlicht Gegenstände entstandenen Misshelligkeiten 3). Im Uchriga versprach der König von Schweden, den Kurfüssten beidlen demselben in Preussen sustehenden, Rochten at schützen 2). Im Falle des Todes eines Kurfürsten salle dessen grossjähriger Nachfolger ohne vorhergegangent Fatmalitäten und ohne irgend ein schwedischer Seits in de Weg gelegtes Hinderniss die Regierung des Hermogtheis Preussen antreten; dasselbe sollte beim Eintreten einer derjährigkeit hinsichtlich der Vormunder der Fall der letztere soliten nur nicht zu den Feinden Schwedens gehi dürsen, und gehalten sein, die Aufrechterhaltung der M schen Schweden und Brandenburg bestehenden. Vestst beschwören 3). In Bezug auf Artikel 21 der Kön Lehnspacten ward endlich noch bestimmt, dass die w 'füssten als Herzog von Preussen zu stellenden Hittis nicht persönlich brauchten in's Feld geführt zu werden 1

So war also das Ergebniss der glücklichen Verhandeligen des grossen Kurfürsten, die im Marienburgen: Verhandeligen des grossen Kurfürsten, die im Marienburgen: Verhandeligen Ausgangspunct fanden: die Aussicht auf eine midder reiche und wohlgelegene Gebietserweiterung zwischen Ausgangspunct fanden: die Neumark im Otte warden und Oder, durch welche die Neumark im Otte und Hinterpommern im Süden auf treffliche Weise ausgabligen und der mittlere und Haupt-Stamm des brandenburgischen und der mittlere und Haupt-Stamm des brandenburgischen Staats dem Herzogthum Preussen bedeutend angenfligt warden wäre. Die Lehnsverbindung zwischen Lehnsbarm und Vasallen wurde beträchtlich gelockert; es bileb mit sehe ein Schatten derselben bestehen. Der kurfürstlichen Mittele schaft in Preussen wurde weit mehr Sieherheit und Fauft-

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>8)</sup> Art. 4. 5.

<sup>4)</sup> Art. 6.

keit, als bisher, gegeben; eine völlig freie und selbstständige Bewegung derselben wurde nach allen Seiten hin
angebahnt und in Aussicht gestellt, sei es der Krone
Schweden, sei es dem heiligen römischen Reiche, sei es
andlich den Landständen Preussens gegenüber. Für so viele
und wichtige Zugeständnisse konnte immerhin schon die
Verpflichtung aussergewöhnlicher Anstrengung für die Zwecke
des Verbündeten übernommen werden. Die weitere Entwickelung der Verhältnisse gab das demnächst zu beobachtende Verfahren an die Hand; Glück oder Unglück musste
fitigt fast nothwendig als Staffel zu noch grösserer Macht
und Unabhängigkeit Brandenburgs dienen.

Die aussergewöhnliche Anstrengung, durch welche die seltwedischen Verheissungen erst völlig verwirklicht werden hemten, blieb nicht lange aus. Der, wenige Tage nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages erfolgende Fall Werschau's (21. Jun.) und das Vordringen der siegreichen Polen gegen Preussen liessen dem Kurfürsten keine Wahl; er verbend sich mit König Karl Gustav zur Sicherung seines Herzogthum's und zur Wiedereroberung Warschau's.

Ehe wir aber diesen gemeinschaftlichen Feldzug der Brandenburger und Schweden näher betrachten, müssen wir savörderst der rastlosen, bewundernswerthen Thätigkeit, welche der Kurfürst im Innern, gegenüber den Ständen, seit dem Anfange des Jahrs 1656 entwickelte, und der überraschenden Erfolge derselben erwähnen. Gleich meh Abschliessung der Königsberger Lehnspacten (17. Jan.), die er Schweden nicht mehr zu fürchten hatte, beschlosser, dem schon seit so lange gestellten Begehren der irenssischen Stände nach einem ordentlichen Landtage mechangeben 1). Durch ein Ausschreiben liess er zu demsei-

<sup>1)</sup> Zu derselben Zeit setzte er die Reiterei, Infanterie and Artillerie auf einen bestimmten Etat mittelst der "Verpfle"gunge-Ordonanz vor die Soldateska, d. d. 20. Jan. 1656,"
und forderte die Fremden in Preussen auf, ihm entweder den Eid der Treue zu leisten, oder das Land zu verlassen, durch das "Ediet wegen der Fremden vom 31. Jan. dessel"ben Jahrs." Vgl. Bacsko: Gesch. v. Preussen. V, 191.

: 16 campagers. 2000 Amerikal ben auf den ı. ir fordert: dass die Besthen ist sehr charakte: und mit ausreichender Volltirten nur in gering · A macht erscheinen, die igen innerhalb dreier We-1 chen beenden, und d ben nicht über die vorgeleite ollten. Dieser Gegenstiste Gegenstände hinaus ausdehnen ines Tribunais, des aber waren zwei: Errichtu welches dem ewigen Querulir ein Ende gemacht wash, und Einrichtung einer, den verinderten Zeitumständen der gemessenen, Accise. Das Tribunai begehrte er kraftschaft durch den Königsberger Vertrag erworbenen Mechte, : 4 Accise zur Erfüllung der in der selben übernommenen Tip pflichtung. Nichts desto wen r geschah in dem Ausschafben des Königsberger Vert: s nit keiner Silbe Erudhals Die Stände, die von der Existens der Tractates auch nichts von dem luhalte derselben wussten, salifi unter solchen Umständen einige Zurückhaltung. Nur wall Kreise ertheilten ihren Deputirten die geforderte gehilds Vollmacht; die meisten ver en dieselben vielmakent beschränkenden Instructionen 1). So war es nicht aut 1 wundern, dass die gefassten Beschlüsse nicht vällig duch greifend waren; aber es erscheint das, was crreicht wutill mehr als genügend. Hinsichtlich des su errichtenden Sisch stengerichtshofes machten die Stände Vorschläge, "die ich der Verfassung des polnischen Tribunals als Muster hauf nommen waren; nur über die Anzahl der ansastellende adlichen und bürgerlichen Beisitzer konnte man sich alle vereinigen 2). Die Accise eben sowohl, wie die milit dem Namen Supplement bekannte Erhähung deriellen "welche jüngsthin die äusserste Noth und Gefahr der Lass "schaft, zuwider ihren wohlhergebrachten Gewehnheitst, "eingeführt habe," wurden auf ein Jahr bewilligt: west des 20,000 Mann starken Heers und der von

- 11

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 192. 193. —

<sup>2)</sup> Auszug aus dem geeinigten Bedenken auf die kurfütstliche Proposition v. 22. März 1656. Baczke: Gesch. Proposition V, 289. Beilage Nr. 59. — vgl. p. 191. 192.

m Expesse batch die Stände nur um Schonung 18). sie bei dieser Gelegenheit "in unterthänigster Ehr-: Seine Kurfürstliche Durchlaucht demuthigst angeihnen nichts ihren wohlhergebrachten Freiheiten, hnheiten, Verfassungen, Rechten und Gerechtigkeilachtheiliges aufzubürden," — hatten sie nur den bsten Wunsch ausgesprochen: "dass der Kurfürst sieh ie Vertheidigung seiner Grünzen beschränken, und a kein offensives Bündniss einlassen möchte, ... so hateinige Wochen später schon nicht mehr den Muth, edrich Wilhelm statt mehrerer, von der Landschaft sten und mit der Acciseverwaltung beauftragten Karen, einige, von ihm allein abhängige kurfürstliche ernannte, und vom 1sten Junius an einseitig, ohne chung der Stände, da die bewilligte Accise zur Uning der bewaffneten Macht nicht ausreichte, eine neue ibution einführte, auch nur ihrer Privilegien zu en 2).

m Marienburger Vertrag war den preussischen en äusserst unangenehm; der König von Polen i durch denselben auf's höchste verletzt. Wie sehr lesto weniger die ersteren schon daran gewöhnt war men Unwillen zu verbergen, wie stark sich der Kurereits seinem früheren Lehnsherrn gegenüber fühlte, legt der Umstand Zeugniss ab, dass die Stände das r Angelegenheit von Seiten des Königs von Polen an chtete Schreiben gar nicht anzunehmen wagten, viellasselbe dem Kurfürsten überantworteten, und dass darauf den Ständen, neben völliger Billigung ihres iens, auf das strengste jede unmittelbare Corresponsit dem ehemaligen Oberlehnsherrn untersagte. In adtagsabschiede vom 4ten Julius 1656 ward in Besug

35 \*

gl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 290. Beil. Nr. 60. — sreinigtes Bedenken aller Stände, pracs. 6. Mai 1656. —

aczko: Gesch. Preussens. V, 290 fg. — Unterthänigste application der gesammten Stünde, pracs. 21. Jun. 1656. — [l. p. 194.

anf die vorge le wanche erwiedert: di **die** Stände den i n S weden gewolit, so missits en lassen. Da die Accise sie sich auch die Fo 5 int i ht blagereicht habe, des msemmt dem Supple inden nothwendige Heer zu mter den obwaltenden U jede Stockung vermieden weit, terhalten, so habe, de I Hufen und das übrige: In nech cine Contribution mögen gelegt werden mi .. Im Uebrigen erbot er tilk um den Ständen sich gefällig zu erweisen, eine Assesst-Mantechrift auszustellen, dahin lautend: dess aut dem gr genwärtigen Verfahren für die Zukumft keine Folgen genigt werden sollten, setzte Buss-, Bät- und Fast-Tags yin mid befahl, die Uebertreter e selben strenge zu bestation Engleich verordnete er auch, so swar die ausgeschrichts Contribution durch den G kriegskommisser v. Wellie rodt unerbittlich eingetrieben, alls aber der Ertrag ditte ben den Bedarf übersteige, sodan dem Lande tielleist erlassen werden solle. Alle d e Befehle, obwohl shiff mittelbar vom Landesherrn at gingen, wurden tiltigisk um nicht auf den veräuderten Gang der Geschäfte aufmill sam su machen, nach wie vor im Namen der Obti rāthe ansgefertigt 1). 

Die Lege Preussens während allez dieser Vorgänge unt in jedem Betracht bejammernswerth. : Ueberall, wehit aut blickte, zeigten sich Mangel, Hungersnoth, Vichstenbul, Seuchen aller Art; die Brand atsungen und Pfünderutge des schwedisch-polnischen F. rs hatten das Land in dit grosse Wüste umgewandelt. Di u kam nun noch die Funkt vor den Polen, deren König immer drohender aus Aufst idi ses aufforderte, und doct bung des schwedischen 40,000 Mann starkes He h von Tage an Tage men den südlichen Gränzen Pre e i näherte, um an den de gefalienen Vasallen eine furcht ire Rache zu nehmen. Osten drohten ausserdem Tataren, — und selbst dem C fiel es um diese Zeit ein, in hochfahrendem Tent

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 195. 196. ...

Mursuren aufzufordern, sich der Oberichmisseilehkielt Russlands zu unterwerfen 1).

So zahlreichen, so wilden und gefährlichen Rehidel, gegenüber durfte man den weiteren Gang der Breignisch nicht in Ruhe abwarten. Darum fasste, bald nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages, bei einer persintichen Unterredung Friedrich Wilhelm gemeinschaftlich mit König Karl Gustav — je ner um sein Land vor der Ruche der Polen zu retten, dieser, "den Polen ihren Compath zu verrücken," 2) — den Entschluss: den Gegnesundurch Eröffnung des Angriffskrieges zuvorg zukommen 3).

Nunmehr kam es darauf an, so rasch als möglich eine ungehinderte Vereinigung mit dem schwedischen Heere sa Stande su bringen. Demnach rückte der Kurfürst in angestrengten Märschen von Preussen aus in Masovien vor, um su verhindern, dass ein polnisches Heer von Süden her sich swischen ihn und den König von Schweden dränge, und bewirkte, von Plonsk herankommend, glücklich die Vereinigung bei Zakroczyn. Hier, in der Nähe der Einstrümung des Bug in die Weichsel, hatte Karl Gustav zwei Brücken schlagen lassen, um, ganz nach den eintretenden Umständen, sich der polnischen Hauptstadt auf dem rechten oder linken Weichselufer nähern zu können. Die Brücke bei Zakroczyn führte über die Weichsel an die linke Seite derselben; — die andere über den Bug bewirkte den Uebergang zu dem, nur vier Meilen von Warschau entferntan

<sup>1)</sup> Igitur placuit (Electori) Suerinum ad Regem Frauenburgi tunc agentem (14. Sept. 1656) mittere, super istis consilia collaturum, simul significaturum de Mosci postulato super Borussia in feudum ab ipso agnoscenda etc. ibid. VI, 44. p. 348. ef. VI, 32. p. 826. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustavs. III, 21. p. 176. —

<sup>5) —</sup> placuit citra moram omni vi conniti, ut conglobata Polonorum multitudo ad Warsaviam dissiparetur, antequam Borussiae se infunderet, diram vastitatem Tartaris simul ruentibus illatura; tum ut ferocia istorum utique frangeretur, quae
post expugnatam Warsaviam immane quantum se inflaverat.
Pufendorf: de reb. gost. Frid. Wilk. VI, 88. p. 630. —

schweitischen feuten Lager, welches sich sie Nowedwer, in dem Winkel zwischen dem zunemmenstessenden rechte Whichsel - und linken Bug - Ufer befand. Nach angesteller Berethung swischen den Heerführern (27. Jul. n. 84.) estsolded men sich für den Angriff auf Warseltau an der resiten Stromecite, - sugicich aber ward beschlessen, weitst noch einmel den Weg der Güte zu versuchen. Währed dammeh das schwedisch-brandenburgische Hear, etwa 16,990 Mana stark, ohne Versug bei Nowodwor den Bug überseleli. and der, gegen 40,000 Mann, also über doppeit in status polnischen Armee, die sich bei Praga aufgestellt hette, och gegenrückte, suchten die französischen Gesandten die französischen Gesandten die gour and de Lumbres, wenn such nicht in officieller in schaft, eine Vermittlung swischen beiden Theilen be suführen. Schweden und Brandenburg wünschten aufricht den Frieden; nur geswungen hetten sie alch entschiel die Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes zu stel sie waren vorgedrungen und hatten den Angriff arabilit um die drohenden und andringenden polnischen Krieum ren von Preussen und der Nachbarschaft absuhalten; - die konnten nichts anders, als vorwärts gehen und eine Schiedt wagen, so sweifelhaft auch der Ausgang derselben ein mochte, weil sie Lebensmittel nur vor sich fanden, in arem Rücken aber alle Vorräthe aufgezehrt waren. Diese peinliche Lage der Gegner wohl erkennend und sich auf der numerische Uebergewicht ihrer bewaffneten Macht verte send 1), lehuten die Poleu, deren Rücken jedenfalle fed war, in höhnischem Uebermuthe alle Vermittlungsvorschagt ab; den Kurfürsten von Brandenburg sahen sie im Geleit

<sup>1)</sup> Durch die gröusere Ausahl und durchtige leichtere Reiterei wure tend überlegen; das Uobergewicht der Vestand durin: dass die Truppen derselben Felcheren befchligt wurden, dass sie reicheren, auch besser bedientes sehw sassen, und dass ihre schwere Cavallari durch den dreissigjährigen Krieg geübt und abgehöret wie Baczko: Gesch. Prenssen. V, 198.

tinem Orte, der weder von Sonne, noch von Mond benienen würde; die Schweden, war ihre Acusserung, gechten sie den Tataren zum Frühstück vorzuwersen
blieb denn nichts übrig, als das Loos der Wassen entiteiden zu lassen. Das geschah in der dreitägigen (28, 29)
Jul. n. St. 1656) blutigen Schlacht von Warschau 2).

Das Unterscheidungszeichen der Schweden und Branaburger an diesen Schlachttagen war ein an den Huth gestetes Strohbündel <sup>3</sup>); die Parole war: Gott mit uns,
stav Adolphs Wahlspruch in der Lützener Schlacht <sup>4</sup>).

Am ersten Schlachttage (28. Jul.) befehligte König in Gustav selbst den rechten, sich an die Weichsel anmenden Flügel des combinirten Heers; der Kurfürst, in schwedischer Seits der Feldmarschal Karl Gustav Wrangen Assistenz beigegeben war, commandirte den linken; leber in der Nähe des Waldes von Bialalenka aufgestellt r, und unter ihm, als sein Stellvertreter oder Generalstenant, der Graf Georg Friedrich von Waldeck. Die mielle Leitung der den linken Flügel bildenden Reiterei

<sup>1)</sup> Johannes Casimirus respondebat: sese Suecos Tartaris in jentaculum destinasse, sed Electorem loco custodiendum, quo neque
Solis neque Lunae lumen penetret. Tam certa spe isti victoriam praeceperant. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk.
V1, 36. p. 340. —

<sup>2)</sup> Ueber die Schlacht bei Warschau im Allgemeinen: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 37 sqq. p. 340 sqq. — Desael ben: Thaten Carl Gustav's. III, 25 fgg. p. 177 fgg. — Terlon: Mémoires. II, 313. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 161 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 201. 202. — Der eigenhändige Bericht des grossen Kurfürsten bei: v. Orlich: der grosse Kurfürst. Beil. A. p. 129. — Stuhr: die Schlacht bei Warschau, in L. v. Ledebur's: Archiv für die Gesch. des preussischen Staats. III, 1 fgg. — Beiträge zur Kunde Preussens. I, 126. —

<sup>5)</sup> König (histor. Beschreibung von Berlin. II, 493 fg.) führt als Unterscheidungszeichen der Brandenburger, im Widerspruche mit Pusendorf, Eichenlaub an.

<sup>4)</sup> Signum, quo nostri in proclio ab hoste discerni possent, erat manipulus straminis pileo affixus, — symbolum: in nomine Dei. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 36. p. 840. —

war drei Generalmajoren überantwortet, einem brandenburgischen, v. Kannenberg, und swei schwedischen, Class Tett und Böttiger, welche beiden letzteren der schwedischen Verstärkung vorstanden. In der Mitte zwischen den beiden Flügeln befand sich die, aus fünf Brigaden bestehende und durch zwei schwedische Brigaden verstärkte brandenburginis Infanterie, welche von den Generalwachtmeistern Ginht Jesies v. Waldeck und v. Goltz angeführt wurde; sie; wis die gesammte Artillerie, stand wiederum unter dem gentle schaftlichen Oberbefehle des brandenburgischen Generalität zengmeisters Otto Christoph Freiherrn v. Sparre 1). Ergebniss des ersten Tages war, dass von Seiten des von bündeten Heers der Pass, weicher zwischen der Weichel und dem Walde von Bialalenka nach der Ebene von Frage führte, genommen wurde, und dass der schwedische Filigi während der Nacht sich an der Weichsel aufstellte. wille rend der brandenburgische an den Waldesrand Ichnte-wutt die Fusstruppen sich in der Mitte hielten 2).

Der zweite Tag begann mit grossen Anstrengungu die Brandenburger. Weil es nämlich unthunlich exchien den Feind in der Fronte anzugreifen, so erhielt der Kanfürst die Aufgabe, sich schon am frühen Morgen datt dem äussersten Rande des Waldes benachbarten, Hähe, von der man das feindliche Heer übersehen konnte und wehit theilweise die Ebene beherrschte, zu bemächtigen. In Unternehmen gelang vollkommen, obwohl es schr selts hielt, die Geschütze durch das sumpfige, mit Buschunk und Gestrüpp bewachsene Erdreich, welches swisches den Walde und der Höhe lag, zu bringen. Der Kurftlest findt mit seinem Flügel und zwei Brigaden Infanterie dezgantit auf der Anhöhe festen Fuss, dass er nicht von hinten gegriffen werden konnte. Nachdem sodann der König jud wiederholt von vorn unternommene, aber stets abge Angriffe der Polen auszustehen gehabt, der Kurffisst

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI. 37. p., 260.

<sup>2)</sup> Pufondorf: Thaten Carl Gustavalle, 25, p. 179.

sochäftigt worden war, gelang es endlich dem ersteren, it seinem Flügel eine Schwenkung durch den Wald, hinter sas brandenburgischen Flügel her, in das flache Feld nrehmführen, und sich in der rechten Flanke der Polensergestalt aufzustellen, dass jetzt der schwedische Flägel minke, der kurfürstliche der rechte geworden war. Der brige Theil des Tages verging mit Gefechten, welche Könige Karl Gustav, an mehreren brennenden Dörfern vorüber, istand, um auf eine mit feindlichem Geschütz besetzte nhöhe zu gelangen, während Kurfürst Friedrich Wilhelminig in der eingenommenen Stellung verblieb.

· Am 30sten Julius, dem dritten Tage, wurde der durch m Wald führende Pass durch Verhaue gesperrt, damit is denselben besetzt haltenden Truppen, wenn sie vorichten, nicht von hier aus im Rücken angegriffen werden besten. Darauf marschirte man durch die, swischen der pitse des Waldes von Bialalenka und dem Rande des Wales von Praga, den der Feind besetzt hielt, liegende Ockang, in das vor dem Dorfe Praga sich ausbreitende Black-1d. Bei dieser Gelegenheit zeichnete sich vor allen durch esonnenheit und Tapferkeit der Feldzeugmeister v. Sparre m, welcher den ihm ertheilten Austrag, mittelst der Inmterie und Artillerie, fünf schwedische Schwadronen an er Spitze, die Polen aus dem Walde von Praga zu verwiben und die linke Flanke der Verbündeten frei zu meben, auf das glänzendste durchführte. Als dies geschehen ur, bemächtigte sich der Kurfürst der der Infanterie beabten polnischen Artillerie, während der linke Flügel der sien, nach Preisgebung des Lagers, der Bagage und des suchützes, die Flucht ergriff, und die über die Weichsel ihrende Schiffbrücke zu erreichen sich bemühte. Dann ard auch der rechte poinische Flügel, und zuletzt auch ie Infanterie, in die allgemeine Verwirrung hineingezogen.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 88. p. 811. 842. — Desseiben: Thaten Carl Gustav's. 111, 26. p. 177 — 179.

Diese gewahrend, eilte König Johann Casimir, noch tur dem Uebergange der Fusstruppen die Brücke zu erreichen und begab sich sodann ohne Verzug von Warschen nuch Lublin. In der Nacht, welche auf des Treffen felgte, und liem auch die polnische Gernison, mit Hinteslassung sich Geschützes, die Hauptstadt, und schon am Tage dusch (31. Jul. n. St.) befand sich Warschen wiedernen, sicht Sohwerdtstreich, in der Gewalt der Schweden 1).

Der Sieg war auf solche Weise gewonnen; aber die Ruhm war grösser, als die Frucht deselben. Die Malt der Polen war mehr zerstreut, als vernichtet, die der Schweden mehr emporgeschroben, als gestäckt; der Und der Polen gegen die schwedische Herrschaft aber, trets del Sieges, nicht vermindert, sondern vermehrt 2).

Alles, was der grosse Kurfürst nach der Schlacht. Werschau für Karl Gustav gethen hätte, wirde auf auf Schwedens Addalah Vernichtung Polens und auf Schwedens Addalah herrschaft im Osten gezielt haben. Er wellte die weder die eine, noch die andere. Darum treusten die schon hier im Wesentlichen Schwedens und Brandsbatte Geschicke.

Die Absicht Karl Gustavs war, des pelalische Histiwelches auf Zamoisky zog, gen Süden zu verfolgen, zudem genannten Puncte wo möglich absnechneiden, zur die
polnische Infanterie bei dieser Gelegenheit gänzlich zu zum
nichten. Aber der Kurfürst lehnte die Theilnahme ander
Verfolgung ab, weil, wie er sich äusserte, zur zu zutlerzu"für dienlich halte, sich so weit von Preussen zu zutlerzu"und dasselbe schutzlos etwaigen Angriffen von der littelt
"sohen Seite preiszugeben." Während nichte dente weniget
König Karl X. sich mit weitaussehenden Planen beschäftige

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. VI, 38; p. 302. 12.

Desselben: Thaten Carl Gustav's. III, 27. p. 179, 199.

Rühs: Gesch. von Schweden. V, 45 fgg. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetav's. III, 28, p. 111.

esharrte Friedrich Wilhelm, um seine Truppen von den instrengungen sich erholen zu lassen, in aller Ruhe in seium Lager zwischen Novemiasto und Warta. Er blieb unrbittlich gegen alle Anmahnungen der Schweden, weil, wie sengte, Gonsiewski mit seinen Horden bereits Preussen. ndrohe, und in seinem eigenen Heere bedenkliche Krunkziten ausgebrochen seien. Das Höchste, wozu er sich verand, war, dass er sich erbet, durch Sparre zur Erebetag von Weichselmünde, da letzteres in der Nähe seiner mitzungen belegen sei, mitwirken zu lassen. Aber neben ieser Erklärung liess er schon nicht undentlich die Fordeung fallen: dass Schweden ihm, zum Lohn für die bei Farschau geleisteten Dienste, die Souverainetät über Preusm. mit Aufhebung jeder Art von Lehnsverbindung, gethre. 1). Demgemäss verliess auch Karl Gustav Polen, eil er sich, nach des Kurfürsten Abzuge, allein in dem ande nicht halten konnte, und folgte dem letzteren, de aglaich die Russen mit einem Einfalle in Liefland drohten, seb Preussen, eines Theils um von Frauenburg aus die lunalime von Danzig zu leiten, andern Theils um die noigen Austalten zur Sicherung Lieflands treffen zu köumen 2). som waren die Schweden und Brandenburger in Preusenn tgelangt, als schon die Nachricht sich verbreitete, dass m littauische Unterfeldherr Gonsiewski, der in Podiachien mehligte, an der Spitze von 20,000 Mann, meistentheile btaren, die Absicht hege, die Gränzen zu bennruhigen. shon sur Zeit der Kriegsereignisse vor Warschau, im Somier, hatte man in Preussen von dieser Seite etwas der stuerwartet, und deschalb ein allgemeines Aufgebot vernstaltet 3). Damals aber ging die Gefahr vorüber. Später ar es die Absicht der Polen, einen Einfall in die Mark

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetav's. III, 28. p. 181.

<sup>3)</sup> Lengnich: Gesch. Proussens poln. Antheils. VII, 161. -

<sup>8)</sup> Ausschreiben an die Aemter vom 14. Jul. 1656, — aus den Königsberger Archiv - Acten, in den: Beitr. zur Kunde Prenseens. I, 122.

suf die vorgetragenen Mitten; und Wänsche erwiedert: de die Stände den Frieden mit Schweden gewollt, so müssitt sie sich auch die Folgen gestellen lassen. Da die Accias semmt dem Supplement nicht hitzereicht bebei, des titeer den obwaltenden Umständen nothwendige Fleer zu zutethalten, so habe, damit jede Stockung vermieden werdt asch eine Contribution auf die Hufen und das übrige: W migen gelegt werden müssen. Im Uebrigen erbot er tilt, um den Ständen sich gefällig zu erweisen, eine Assetutt-Mentichrift auszustellen, dahin lautend: den aus dem an genwärtigen Verfahren für die Zukamft.keine:Folgen gengt werden sollten, setzte Buss-, Rät- und Fast-Tage sie und befahl, die Uebertreter derselben strenge zu bestallt Zugleich verordnete er auch, dass swar die ausgeschriebt Contribution durch den Generalkriegskommisser v. Will rodt unerbittlich eingetrieben, falls aber der Ertrag and ben den Bedarf übersteige, sodann dem Lande thelletil erlassen werden solle. Alle diese Befehle, obwehl alle mittelbar vom Landesherrn ausgingen, wurden tilligit um nicht auf den veränderten Gang der Geschäfte auf mit sam su machen, nach wie vor im Namen der Obto räthe ausgefertigt 1).

Die Lage Preussens während allen dieser Vorginge wir in jedem Betracht bejammeraswerth. Ueberall, weich mit blickte, zeigten sich Mangel, Hungeranoth, Vichstudel, Seuchen aller Art; die Brandschatzungen und Pfünderuntt des schwedisch-polnischen Heers hatten das Land in alle grosse Wüste umgewandelt. Dazu kam nun noch die Fundt vor den Polen, deren König immer drohender zur Antit bung des schwedischen Bündnisses aufforderte, und dem 40,000 Mann starkes Heer sich von Tage zur Tage zur den südlichen Gränzen Preussens näherte, um an dem den gefallenen Vasallen eine furchtbare Rache zu nehmen. In Osten drohten ausserdem Tataren, — und selbet dem Courfiel es um diese Zeit ein, in hochfahrendem Tant den

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 195. 196.

Kursten aufzufordern, sich der Oberichmbierslichkielt Russlands zu unterwerfen <sup>1</sup>).

So zahlreichen, so wilden und gefährlichen Petricksgegenüber durfte man den weiteren Gang der Kreignisch nicht in Ruhe abwarten. Darum fasste, bald nach dem Abschlusse des Marienburger Vertrages, bei einer persinklichen Unterredung Friedrich Wilhelm gemeinschaftlich mit König Karl Gustav — je ner um sein Land vor der Rache der Polen zu retten, dieser, "den Polen ihren Computa su verrücken," 2) — den Entschluss: den Gegnesse durch Eröffnung des Angriffskrieges zuvorgsukommen 3).

Nunmehr kam es darauf an, so rasch als möglich eine ungehinderte Vereinigung mit dem schwedischen Heere sa stande su bringen. Demnach rückte der Kurfürst in angestrengten Märschen von Preussen aus in Masovien vor, und se verhindern, dass ein polnisches Heer von Süden her sich zwischen ihn und den König von Schweden dränge, und bewirkte, von Plonsk herankommend, glücklich die Vereinigung bei Zakroczyn. Hier, in der Nähe der Einsteltung des Bug in die Weichsel, hatte Karl Gustav zwei Brücken schlagen lassen, um, ganz nach den eintretenden Umständen, sich der polnischen Hauptstadt auf dem rechten sder linken Weichselufer nähern zu können. Die Brücke bei Zakroczyn führte über die Weichsel an die linke Seite derselben; — die andere über den Bug bewirkte den Uebergung zu dem, nur vier Meilen von Warschau entfernten

<sup>1)</sup> Igitur placuit (Electori) Sucrinum ad Regem Frauenburgi tunc agentem (14. Sept. 1656) mittere, super istis consilia collaturum, simul significaturum de Mosci postulato super Borussia in feudum ab ipso agnoscenda etc. ibid. VI, 44. p. 348. ef. VI, 32. p. 826. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetave. III, 21. p. 176. -

<sup>3) —</sup> placuit citra moram omni vi conniti, ut conglobata Polonorum multitudo ad Warsaviam dissiparetur, antequam Borussiae se infunderet, diram vastitatem Tartaris simul ruentibus illatura; tum ut ferocia istorum utique frangeretur, quae
post expugnatam Warsaviam immane quantum se inflaverat.
Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 86. p. 128. —

2. W recommend and Newschart, Wiakel sv dem : prarimenatoscendes -rechtst - Ufer befund. Nach augesteller and hrern (27. Jul. n. St.) at-E t auf Warschau an der railward beschlosses, with Gi s su versuchen. Wilson urgieche Heer, etwa 16,00 : 1-b: bei Newodwor den Bug überscheit. Ver: 1, les über doppelt so sterbe der, gegen 40,000 k n Armee, die h t Pragu aufgostallt hatte, at gej rückte, suchten die f sischen Gesandten d'Ayagoter und de Lumbres, wenn at h nicht in officieller He schaft, eine Vermittlung zwit ten beiden Theilen: be suführen. Schweden und Brandenburg wünschten aufchi den Frieden; nur geswungen atten sie sich entschie die Entscheidung auf die Spitze des Schwerdtes zu stel itten den Angriff ervi sie waren vorgedrungen und um die drohenden und andris den polnischen Kriegsti ren von Preussen und der Nach arschaft abunhalten; - di konnten nichts anders, als vorwärts gehen und eine Schiedt wagen, so sweifelhaft anch der Ausgung derseiben sch mochte, well sie Lebenamittel nur vor sich fanden, in Bren Rücken aber alle Vorräthe aufgesehrt waren. Diese petaliche Lage der Gegner wohl erkennend und sich auf det numerische Uebergewicht ihrer bewaffneten Macht verte send 1), lehnten die Polen, deren Rücken jedenfalls 24 war, in höhnischem Uebermuthe alle Vermittlungsverschige ab; den Kurfürsten von Brandenburg sahen sie im Gain

<sup>1)</sup> Durch die grössere Assahl und durch die so wichtige leichtere Reiterei wuren tend überlegen; das Uebergewicht der Venstand durin: dass die Truppen derselben Feldherren befehligt wurden, dass die leichteren, auch besser bedientes sehwe ausen, und dass ihre achwere Cavallaris durch den dreissigjährigen Krieg geübt und a gehärtet von Baczko: Gesch. Preussens. V, 199.

cinem Orte, der weder von Sonne, noch von Mond benienen würde; die Schweden, war ihre Acusserung, gechten sie den Tataren zum Frühstück vorzuwersen

blieb denn nichts übrig, als das Loos der Wassen

eiden zu lassen. Das geschah in der dreitägigen (28, 29.

Jul. n. St. 1656) blutigen Schlacht von Warschau

1.

Das Unterscheidungszeichen der Schweden und Branaburger an diesen Schlachttagen war ein an den Huth gestetes Strohbündel <sup>3</sup>); die Parole war: Gott mit une,
utav Adolphs Wahlspruch in der Lützener Schlacht <sup>4</sup>).

Am ersten Schlachttage (28. Jul.) besehligte König in Gustav selbst den rechten, sich an die Weichsel anmenden Flügel des combinirten Heers; der Kurfürst, in schwedischer Seits der Feldmarschal Karl Gustav Wranzur Assistenz beigegeben war, commandirte den linken, leber in der Nähe des Waldes von Bialalenka aufgestellt r, und unter ihm, als sein Stellvertreter oder Generalstenant, der Graf Georg Friedrich von Waldeck. Die mielle Leitung der den linken Flügel bildenden Reitersi

<sup>1)</sup> Johannes Casimirus respondebat: sese Suecos Tartaris in jentaculum destinasse, sed Electorem loco custodiendum, quo neque
Solis neque Lunae lumen penetret. Tam certa spe isti victoriam pracceperant. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk.
V1, 36. p. 340. —

<sup>2)</sup> Ueber die Schlacht bei Warschau im Allgemeinen: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 37 sqq. p. 340 sqq. — Desaelben: Thaten Carl Gustav's. III, 25 fgg. p. 177 fgg. — Terlon: Mémoires. II, 313. — Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 161 fgg. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 201. 202. — Der eigenhändige Bericht des grossen Kurfürsten bei: v. Orlich: der grosse Kurfürst. Beil. A. p. 129. — Stuhr: die Schlacht bei Warschau, in L. v. Ledebur's: Archiv für die Gesch. des preussischen Staats. III, 1 fgg. — Beiträge zur Kunde Preussens. I, 126. —

<sup>8)</sup> König (histor. Beschreibung von Berlin. II, 493 fg.) führt als Unterscheidungszeichen der Brandenburger, im Widerspruche mit Pufendorf, Eichenlaub an.

<sup>1)</sup> Signum, quo nostri in proclio ab hoste discerni possent, erat manipulus straminis pileo affixus, — symbolum: in nomine Dei. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 36. p. 840. —

war drei Generalmajoren überantwortet, einem brandenburgischen, v. Kannenberg, und zwei schwedischen, Class Tett und Böttiger, welche beiden letzteren der schwedischen Vi stärkung vorstanden. In der Mitte zwischen den beide Flügeln befund sich die, aus fünf Brigaden bestehende und durch swei schwedische Brigaden verstärkte brandenburginis Infanterie, welche von den Generalwachtmeistern Ginhi Josies v. Waldeck und v. Goltz angeführt wurde; sie, wie die gesammte Artillerie, stand wiederum unter dem genile schaftlichen Oberbefehle des brandenburgischen Generalität zeugmeisters Otto Christoph Freiherrn v. Sparre 1). Ergebniss des ersten Tages war, dass von Seiten des von bündeten Heers der Pass, welcher zwischen der Weichel und dem Walde von Bialalenka nach der Ebene von Augs führte, genommen wurde, und dass der schwedische Mit während der Nacht sich an der Weichsel aufstellte, aufb rend der brandenburgische an den Waldesrand ichnteriun? die Fusstruppen sich in der Mitte hielten 2).

Der zweite Tag begann mit grossen Anstrengungs die Brandenburger. Weil es nämlich unthunlich erstiler den Feind in der Fronte anzugreifen, so erhielt der Lim fürst die Aufgabe, sich schon am frühen Morgen det dem äussersten Rande des Waldes benachbarten, Hähe, wa der man das feindliche Heer übersehen konnte und welcht theilweise die Ebene beherrschte, zu bemächtigen. Die Unternehmen gelang volikommen, obwohl es sehr adt hielt, die Geschütze durch das sumpfige, mit Beschwäß und Gestrüpp bewachsene Erdreich, weiches zwisches den Walde und der Höhe lag, zu bringen. Der Kurfürst finde mit seinem Flügel und zwei Brigaden Infanterie dergantik auf der Anhöhe festen Fuss, dass er nicht von hinten gegriffen werden konnte. Nachdem sodann der König find wiederholt von vorn unternommene, aber stets abge Angriffe der Polen auszustehen gehabt, der Karftis

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI. 37. p. 268.

<sup>2)</sup> Pufondorf: Thaten Carl Gustavalit, 25. p. 172.

allen Seiten durch die ihn umschwärmenden Tataren schäftigt worden war, gelang es endlich dem ersteren, seinem Flügel eine Schwenkung durch den Wald, hinter m brandenburgischen Flügel her, in das flache Felä rehmführen, und sich in der rechten Flanke der Polen rgestalt aufzustellen, dass jetzt der schwedische Flügel r linke, der kurfürstliche der rechte geworden war. Der rige Theil des Tages verging mit Gefechten, welche Kögel Karl Gustav, an mehreren brennenden Dörfern vorüber, stand, um auf eine mit feindlichem Geschütz besetzte höhe zu gelangen, während Kurfürst Friedrich Wilhelm hig in der eingenommenen Stellung verblieb 2).

- Am 30sten Julius, dem dritten Tage, wurde der durch a Wald führende Pass durch Verhaue gesperrt, damit B denselben besetzt haltenden Truppen, wenn sie vorekten, nicht von hier aus im Rücken angegriffen werden maten. Derauf marschirte man durch die, swischen der sitse des Waldes von Bialalenka und dem Rande des Wals von Praga, den der Feind besetzt hielt, liegende Oeffmg, in dax vor dem Dorfe Praga sich ausbreitende Blackld. Bei dieser Gelegenheit zeichnete sich vor allen durch menheit und Tapferkeit der Feldzeugmeister v. Sparre , welcher den ihm ertheilten Auftrag, mittelst der Insterie und Artillerie, fünf schwedische Schwadronen an r Spitze, die Polen aus dem Walde von Praga zu versiben und die linke Flanke der Verbündeten frei zu zusten; anf das glänzendste durchführte. Als dies geschehen m, bemächtigte sich der Kurfürst der der Infanterie beubten polnischen Artisterie, während der linke Flügel der sien, nach Preisgebung des Lagers, der Bagage und des mehützes, die Flucht ergriff, und die über die Weichsel hrende Schiffbrücke zu erreichen sich bemühte. ard auch der rechte polnische Flügel, und zuletzt auch e Infanterie, in die allgemeine Verwirrung hineingerogen.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 38. p. 311. 342. — Desselben: Thaten Carl Gustav's. III, 28. p. 177 — 179.

Diese gewahrend, eilte

dem Uebergange der Fus

und begab sich se

Lublin. In der Ne

liem auch die pole

Geschützes, die H

(31. Jul. n. St.)

Sahwerdtstreich, in der Geweiten

Lublin. Lublin. In der Geweiten

und begab sich se

n. die Brücke su erreichen

verzug von Watschan seh

verzug von Watschan seh

liem auch die pole

n. mit Hinterlansung site

Warschau wiederum, einst

der Schweden

1.

Der Sieg war auf sol Weise gewonnen; aber in
Ruhm war grösser, Frucht desselben. Die Matt
der Polen war mehr:
Schweden mehr empo bi, als gestärkt; der Han
der Polen gegen die i wedische Herrschaft aber, treit in
Siegen, nicht vermindert, sonde n vermehrt 2).

Alles, was der grosse Kur irst nach der Schlacht und Warschau für Karl Gustav im hätte, wärde auf die Vernichtung Polens un auf Schwedens Alleinicherschaft im Osten gut haben. Er wellte aus weder die eine, noch die au ire. Darum treusten die schon hier im Wesentlichen Schwedens und Brandenburg Geschicke.

Die Absicht Karl Gustava war, das pelaische Hass welches auf Zamoisky zog, g Süden zu verfolgen, zu dem genannten Puncte wo mi ch absuschneiden, und die polnische Infanterie bei dieser Gelegenheit gänzlich zu von nichten. Aber der Kurfürst lehnte die Theilnahme ander Verfolgung ab, weil, wie er sich äusserte, "er es zich "für dienlich halte, sich so weit von Preussen zu entferzen, "und dasselbe schutzlos etwaigen Angriffen von der littelst "schen Seite preiszugeben." Während nichte deste wenigen König Karl X. sich mit weitaussehenden Planen beschäftigte

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 88, p. 862. 86. 22 Desselben: Thaten Carl Gustav's. III, 27. p. 139, 139. — Rühs: Gesch. von Schweden. V, 45 fgg. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 28, p. 181.

sharrte Friedrich Wilhelm, um seine Truppen von den strengungen sich erholen zu lassen, in aller Rube in seim Lager zwischen Novemiasto und Warta. Er blieb unsittlich gegen alle Anmahnungen der Schweden, weil, wie sagte, Gonsiewski mit seinen Horden bereits Preussen trobe, und in seinem eigenen Hoere bedenkliche Krankten ausgebrochen seien. Das Höchste, wosu er sich vernd, war, dass er sich erbot, durch Sparre zur Eroboig von Weichselmünde, da letzteres in der Nähe seiner nitzungen belegen sei, mitwirken zu lassen. Aber neben ser Erklärung liess er schon nicht undentlich die Fordeig fallen: dass Schweden ihm, sum Lohn für die bei wschau geleisteten Dienste, die Souverainetät über Preusmit Aufhebung jeder Art von Lehneverbindung, gehre. 1). Demgemäss verliess auch Karl Gustav Polen, ib es sich, nach des Kurfürsten Abauge, allein in dem ide nicht halten konnte, und folgte dem letzteren, de path die Russen mit einem Kinfalle in Liefland drohten, h Preussen, eines Theils um von Frauenburg aus die: mahme von Danzig zu leiten, andern Theils um die nören Austalten zur Sicherung Lieflands treffen zu köumen ?). waren die Schweden und Brandenburger in Preusspa pelangt, als schon die Nachricht sich verbreitete, dass " littauische Unterfeldherr Gonsiewski, der in Podiachien. ichligte, an der Spitze von 20,000 Mann, meistentheile taren, die Absicht hege, die Gränzen zu beunruhigen. son zur Zeit der Kriegsereignisse vor Warschau, im Somr, hatte man in Preussen von dieser Seite etwas der Fierwartet, und deschalb ein allgemeines Aufgebot verstaltet 3). Damals aber ging die Gefahr vorüber. Später r es die Absicht der Polen, einen Einfall in die Mark

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 28. p. 181.

<sup>2)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens peln. Antheils. VII, 164. -

<sup>8)</sup> Ausschreiben an die Aemter vom 14. Jul. 1656, — aus den Königsberger Archiv-Acten, in den: Beitr. sur Kunde Prenseens, I, 127.

Brandenburg zu unte schwedischen Bündnisse n; aber der Durst und wurde, gegen den Rath det ge-Rache überwog, as Preussen beschiesen: nannten Feldher ein Aı s and unmöglich su machen Um einen erfolgr ı Wi ung der schwedisches wi r Ver und vorzügli 1 uverzukomanen , wurde di brandenburgi: " Streitk Hinterlessung des Geplah Anfange Octobers, a t n aus aufgebrochest. Die Ab aufs schleunigste von Podlachi sicht der Polen wurde vo incig erreicht. Die von det Grafen Georg Friedrich v. Wa ck und dem Fürsten Begig gerafiten brandenburgishte law Radziwill in Eile Truppen, welche sammt eine kleinen, von dem Gents Isaak Ridderhielm befehligt schwedischen Corps kan eine Anzahl von 10,000 Mann ausmechten, wurden, theere unter dem Guitt sie mit dem schwedischen I Steenbock zusammenzustoss ve mochten, am Sten Ostilgi szung bei dem Dorfe Prige 1656 in der Nähe einer Vers ken im Hauptamte Lyk dur. Gusiewski's doppett so state Schaaren überfallen, und e en eine furchtbare Nieds lage. Nur etwa 2000 N entkamen; der Fürst Radsish fiel in die Hände der Tataren. Die geringen Debersuts des brandenburgischen Heers erreichten unter dem Buldb des Grafen v. Waldeck bei Lötzen das schwedische, was Steenbock befehligte Heer. Mit diesem vereinigt, anhann sie an dem entscheidenden Siege über die Polen und Littaner, von denen sich bereits die das ganze stätelliche Preussen durchstreifenden Tataren entfernt hatten, That, der am 12ten October bei Philippowe, schon auf pelak schem Boden, erkämpft wurde 2).

<sup>1)</sup> Theilweise wirkte anch zur Veränderung des ursprünglichen Entschlusses der Rath des polnischen Kresinstiss und einiger polnischen Grossen mit, welche, de die Gint an der Gränze der Mark besassen, den Krieg von jenis Grend fern zu halten wünschten. Bacsko: Gesch Promuss. V, 203. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. VI. 48. p. 300 op -

Trots dieses über die Polen erfochteten Siegen litt eussen durch die Folgen dieses Einfalls auf Entsetzen erpende Weise. Der ganze südöstliche Theil des Landes, rzüglich das littauische Masuren, und wieder insbesondere r Strich an der Gränze von Ragnit bis Passenheim, wurde n den Tataren in eine grosse Wüste verwandelt; sie dragn selbst bis etwa zehn Meilen von Königsberg vor. so ss hier Alles mit Schrecken erfüllt war. Nach einer gleichitigen Nachricht wurden in dem Zeitraume vom Spätherbot B6 bis Winter 1657 1) in dieser Gegend 13 Städte, 249 ecken, Dörfer und Höfe, und 37 Kirchen verbrannt; -,000 Menschen wurden erschlagen und 34,000 in die rechtschaft geführt. Dazu kamen dann in der nächsten # noch furchtbare Seuchen und ansteckende Krankheiten, ingel und Hungersnoth, welche gemeinschaftlich noch merdem über 80,000 Menschen, und an manchen Orten & den ganzen Vichstand dahinrafften, so dass überall this zu erblicken war, als Einöde und Elend 2).

Denselhen: Thaten Carl Guetav's. III, 30. 31. p. 188. 185. — Pisunski in den Königsberger wöchentlichen Anseigen, Jahrg. 1764. Nr. 15. 21. 23. 26. — Buczko: Gosch. Pronosens. V, 204 — 206. — Beitr. zur Kunde Pronsens. L, 127 — 133.

<sup>1)</sup> Nach dem Abzuge der Tataren, der in Folge eines am 28sten Novemb. 1656 zwischen dem Knrfärsten und Gansiewski abgeschlossenen Vertrages geschah (Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 211.), brach nümlich am 2. Februar 1657 ein neuer Schwarm Polen unter Sapieha in das Herzogthum ein, und verherrte vierzehn Tage hindurch die an Littauen gränzenden Theile mit empörender Gransamkeit, — und bald darunf verbreiteten Kosackendurchzüge, welche den Schweden zu Hülfe eilten, auf neue Schrecken. Beitr. zur Kunde Preussens. I, 134. 135. —

<sup>2)</sup> Im Kriegsctat vom Octob. 1656 heiset es: die Aemter Angerburg, Oletzko, Lyk, Rhein, Schesten und Lötzen sind von Polen und Tataren totaliter ruinirt. In dem littauischen Amte Polommen waren 147 Menschen, 768 Pferde, 2753 Stück Rindvich, 3485 Schaafe und 1674 Schweine geraubt, und 219 Höfe hatten durch Brand gelitten; im Amte Lyk waren 2892 Personen fortgetrieben, 221 getödtet, fermer 3 Kirchen, eben so viele Hospitäler, ein Flecken, die kurfürstliche Provinzialschule, zwei Vorwerke und drei Mühlen verbranut; es waren in dem ganzen Amte nur 88 Pferde, 331 Stück Rindvich und nehn Schweige übsig ge-

Diese erschreckliche Noth brachve un mem grossel Kafürsten einen schon lange vorbereiteten Entschluss van Durchbruch. Demüthig und wehmüthig hatten die premi schen Landstände, als I d zugleich von Poles and Russen bedroht wurde, auf se doppelte Gefahr, air die weden, hingewiesen, and Folge der Verbindu , sich mit Polen sesselbden Kurfürsten dring ersu nen; von fremden Mächten t en zu gleicher Zeit die 🏵 meralstaaten und Kursachsen von der Fortsetzung des schwe dischen Bündnisses abgerathen, endlich hatte König Jehrh Casimir von Polen, wenn auch nicht ohne Drohangen, all unwichtige Anerbietungen gemacht. So nahete die Zelija weicher die Macht der Thatsachen fast mehr mehr menschlicher Wille, die schwedische Lehnsfessel stallk weiche die Macht der 7 ien dem Kurfürsten ad swängt hatte. ....

Es kann nicht auffallen, dass bei der geschildertes hif der Dinge König Karl Gustav, der mit dem Instinct des 18 sen Gewissens von Tage zu Tage mehr an der Treue ist Kurfürsten zu zweiseln begann, den schon oft gebrückten Unterhändler, Grafen Schlippenbach, aufs neue an leithren absandte, um wo möglich ein Zerreissen des unmildchen Bandes zu verhüthen; noch weniger auffallend der ist es, dass jetzt Friedrich Wilhelm dem schwedischen Algesandten "ohne Weitläufigkeit" zu verstehen gab, des er nicht glaube, Ursache zu haben, "alles Seinige für de "lange Weile in die Schanze zu schlagen, und die von den "Geguer gemachten vortheilhaften Vorschläge von der Hand "zu weisen," wenn er nicht in doppelter Hinsicht eine fest Versicherung erhalte, zuerst, dass er niemals vom Kinige von Schweden verlassen werden, und zweitens, des er die Souverainetät über Preussen erhalten solle. Anlugs suchte Karl Gustav der letztgenannten Forderung auszudchen 1). Als aber weder gelinde Vorstellungen, moch Dre-

blieben. Werner: Beschreibung von Jehandisberg. p. 22. — Vgl. Beiträge zur Kunde Preussend. I., 130 Mg. — 1) Sueci ita cito abolitionem tam opimi pueti digereri vion pet-

hangen, dass das schwedische Heer aus Preussen zurückgesegen und der Kurfürst gänzlich sich selbst überlassen werden würde, die Entschlossenheit des letzteren, welchte moch dazu beständig durch eine Menge in Königsberg sich aufhaltender vornehmer Polen und einen grossen Theil der thre antischwedische Gesinnung nicht verhehlenden kurfürst--Mchen Räthe angeseuert wurde 1), zu schwächen im Stande waren, als sich noch dazu die Nachricht verbreitete, dass polnischer Seits seit Ende Octobers durch Gonsiewsky und den Bischof von Ermland geheime Unterhandlungen zwischte Solen und Brandenburg gepflogen würden 2), da ward das Begehren der Schweden immer dringender. Schlippenbeth erschien wiederholt mit neuen Anerbietungen in Königsberg; Otto v. Schwerin und Friedrich v. Jena wurden zu wiederhelten Malen nach Frauenburg abgesandt, um dem Könige die kurfürstlichen Forderungen vorzulegen 3). Das endliche Ergebaiss aller dieser Verhandlungen war der am 10ten November a. St. 1656 abgeschlossene Vertrag von Labfan 4).

Dieser Vertrag gewährte endlich sich wedischer Seits dem Kurfürsten die so lange und so energisch erstrebte

rant, heinst en hei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 11, 44. p. 348. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 32. p. 185.

<sup>2)</sup> Sentiebatur (initio Octobr. 1656) ad annuenda Mectoris desideria efficacissimum cuncum esse, quod Suecis persuasum foret, facilem isti ad amicitiam Polonorum regressum patere. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 11'ilh. 11, 44. p. 349.—

<sup>8)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 34. p. 186. 187.

<sup>4)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 35. p. 188. — Ejus d. de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 44. p. 348 sq. — Dus Document findet sich in extenso bei Dumont: Corps universel. VI, 2. p. 148. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 45. 46. p. 349—356. — Abel: Preuss. Staatsgeographie. II, 31 fgg. — Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 208—210. — vgl. p. 291—298. (Auszug aus Pufendorf.) Beitrüge zur Kunde Preussens. I, 184 fg. — Die Ratifikation von Seiten des Kurfürsten erfolgte schon am 21sten Novemb. a. St. — Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 37. p. 189. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 50 fg.

Souverainetät, — er' — — und und Brandenburg beste e Lehnsburd Oberichneherra und Vasalien in gleichber

Als Grund so bedeutender Zogen dem Vertrage die vielen und wichtigen I Brandenburg's angeführt z), in Wahrhiediglich in der damaligen ve reifeiten schen Königs und Hoers zu m hen. I waren wieder ausgesöhnt; Oestreich m Warschau war auf's neue p Paien Schweden zu gleicher Zeit vo lassen, Heiländern bedroht.

Die den Labiauer Vert hachtie tigten waren sehwedise in siter der und Obrist in der Gar , Christoph bach, Graf von Schifarde, — der Heder Herzogthümer Bremen und Verden klau, und der Ruth und Resident un Hofe, Bartholomäus Wolfsberg; — gischer: der Geheime Stan ih und tor, auch Oberhofmeister der urfürstis mann von Oranienburg, Erbk merer denburg, Otto Freiherr v. Sa werin Staatsrath Friedrich v. Jena 2).

Den näheren Inhalt des Labiauerso wurden durch denselben die Vertri
und Marienburg, in so fern sie hinni
und Ermlands eine Abhängigkeit Branden
Schweden begründeten und festsetzten
schriftlichen Urkunden aber, wenn sie a werden könnten, für ewige Zeiten als i
erklärt 3). Nur die durch jene Verträ-

Einleitung zum Labiener Vertrage. gest. Frid. With. VI, 45, p. 450.

<sup>2)</sup> Pufondorf: de rob, gest, Frid. Wi

<sup>8)</sup> Art. 1. 2. - iproque dictorum paoli

. sung der Lehnsverbindung kwischen Polen und Breindenhung sollte in voller Kraft fortbestehen, der Kurfürst in Zukraft hinsichtlich Ostpreussens und Ermlituds: keinerlei Lehnehumliehkeit anzuerkeinen verpflichtet sein. Schweden gegen-Ther trat an die Stelle: des bisherigen Feudalnexus einighigenseitiges, festes, ewiges Bündniss; für den gegenwärtigen Krieg inebesondere blich die blakerige. Wal-, sengemeinschaft bestehm 1). Demgemäss sollte es während ides laufenden Krieges mit der beiderseitigen bewaffneten ihterstützung ganz den Bestimmungen des Marienburger Tenodats gemäss gehalten werden, nach Ablauf den Kriegesischer die gegenseitige Hülfe in: 4000 Mans ! (2500 Mans Infante-26. 1500 Mann Cavallerio) bestehen 2). 1 Fortan also stillten der Kursüret. Kriedrich Wilhelm .: und seine männlichen, ehelichen, rechtmässigen Naclikommen in Beweg auf Ostproussen und Ermiand sein und bleiben: höchste, absolute and: souveraine Fürsten mit: völlig selbstständiger: und mithidängiger Gewalt 3). Im Falle den Kriöschens der münntchan Descendenz desi, Kurfürsten wurden brandenbukglochek Seits zwar der Rücksall Ostproussens und Exmlanda at idie Krone Schweden zugestanden, jedoch verbehaltlich derfestgen Rechte, welche die übrigen Markgrafen des brandenbureschen Hauses bis zur Zeit der letzten polnischen Belehnung Demnach sollten die letztetten in Zukunft alletdings eventuell befugt sein, von Schweden die Investitar mit dem herzoglichen Prentsen m. verhagen, aber weder cinen Auspruch auf das Ermland, noch auf die Souveraine-45t aber Ostpreussen erheben düssen. 1 Den weiblichen Nachkommen des Kurfürsten aber wurde im erwähnten Ausster-

. . 14

retradi non potuerint, hoc ipso pro retraditis, utrinque scissis et in cineres redectis habentur et in asternum habentur etc.

<sup>1)</sup> Art. 2. - Vgl. Art. 6. 7. -

<sup>2)</sup> Art. 14.

<sup>3) —</sup> sint et maneant Principes summi, absoluti et suvesenii, iisque juribus, quibus Principes summi et independenti potestate pollentes gaudent, vel merito gaudere debent, posthac gaudeant, utantur et fruantur. Art. 3. —

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1. 36

bungsfalle eine Summe von 300,000 Hthl., and, his dieselle entrichtet sein würde, der Besitz und Genuss des Hunt: amtes Insterburg mit allen, su denselben gehöriges Kuimer-Aemtern, Rechten und Einkünsten von Seiten Schutdens verheissen 1). Wie nun aber König und Kross Scholden allen ihren bisherigen Rechten auf Ostpreussen auf vernichtete seiner Seits der Kurfürst nehst seinen simplichen rechtmässigen Nachfolgern auf alle Ansprüche an äggit -cinen Theil des königlichen oder westlichen Preusens 4. Land und Hüfen beider Preussen sellten für die Feinde is chun oder andern Theils geschlossen sein +). Ucherdin sollten schwedische, in ostpreussische Häfen cialmis Fahrieuge keinen höheren Abgaben unterworfen ward wie die der kurfürstlichen Unterthanen; zie schwei Kriegsbedürfnisse und alle den schwedischen Königen hörigen und zu ihrem persönlichen Gebrinche, in für den Verkehr, bestimmten Güter und Waureit aberg jeder Zollabgabe befreit sein. Die der schwadischen delsflagge in den ostpreussischen Häfen zugestandens theile soliten such die ostpreussischen Fahrmange incide westpreussischen Häfen zu geniessen haben. Schwe Kriegeschiffe endlich sellten unter gewissen Bedingung den ostpreussischen Hüfen zugelassen werden 5). Den sehnd dischen Heeren ward der beständige freie Durchaug drift Ostpreussen und Ermland, den brandenburgischen dien, des königliche Preussen zugesagt (). Schlieselich verste chen cinander beide Theile, mit Rath und That dalle a

<sup>6)</sup> Art. K



<sup>1)</sup> Art. 18.

<sup>2)</sup> Stadt und Amt Frauenburg sollten nach wie vor vom Betlande getrennt und unter schwedischer Herrschaft verhibben. Art. 5.

<sup>3)</sup> Art. 4.

<sup>4)</sup> Art. 12.

<sup>6)</sup> Art. 11.



Neben-Artikel enthleiten theilweise eine durch die verändertek Verhältnisse herbeigeführte, nicht für die Oeffentlichlitet bestimmte nähere Declaration sowohl des Inhalts des Michtvertrages, wie der wichtigen Marienburger geheimen Attikel, theilweise die Regeiung einer Angelegenheit, die Wirt dem Kurfürsten bei den Verbandlungen mit großer Michtigte betrieben worden war, nämlich: die Beseitigung helf bisherigen Theilmahme Schwedens an den ostpremitschein Michtigte.

There of the series of the ser

<sup>1)</sup> Art. 5.

<sup>2)</sup> Art. 8.

<sup>.</sup> S) Brater geheinter und Separat - Artikel. — In Beang unf Curland cellte Schweden unr die Rechts schulten, welche 36 \*

Brandenburg zu unterneh was sanden von der echwedischen Bündnisse al n; aber der Durst unt de, gegen den Beth det ge-Rache überwog, und so v Mf Preussen beschiesen 4) nannten Feldherrn, ein and untröglich zu mahtt Um einen erfolgreichen W ung der schwedischen til und vorzüglich um einer 1 nvermkommen, wurde di brandenburgischen Streitk le Anfange Octobers, selbst. : Hinterlassung des Gepletz sufs schleunigste von Podlachien aus aufgebrochen. Die die sicht der Polen wurde vol ig erreicht. Die vondigs Grafen Georg Friedrich v. W cek und dem Fürsten Built gerafiten brandenburgish law Radziwill in Eile zus Truppen, welche sammt kleinen, von dem Gant Isaak Ridderhielm befehligten schwedischen Corps. 1989 eine Anzahi von 10,0 ausmechten, wurden, N theere unter dem Gati sie mit dem schwedisch F r mochten, am Sten Ostila Steenbock zusammei mung bei dem Derfe Politi 1656 in der Nähe einer Ven ken im Hauptamte Lyk durch Gonsiewski's doppett so Mills en eine furchtbere Make Schaaren überfallen, ui lage. Nur etwa 2000 N entkamen; der Fürst Roddell flet in die Hände der Ti ren. Die geringen Debeuselt eichten unter den Bubb des brandenburgischen Heers des Grafen v. Waldeck bei Litzen das schwedische, was Steenbock befehligte Heer. diesem vereinigt, minn sie an dem entscheidenden ge über die Pohen und Mit taner, von denen sich bereits die das ganzo stidistilie Preussen durchstreifenden Tataren entsernt hatten, That der am 12ten October bei Philippowe, schon auf politi schem Boden, erkämpst wurde 2).

<sup>1)</sup> Theilweise wirkte auch zur Voränderung des urspringtchen Entschlusses der Rath des polnischen Krentsulen
und einiger polnischen Grossen mit, wolche, de die Gitte
an der Gränze der Mark besassen, den Krieg von jeste Gr
gend fern zu halten wünschten. Baczke: Gesch Pressund
V, 203. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de rob. gest. Frid. Will. VL ... ...

Trots dieses über die Polen ersochtenen Siegen litt sussen durch die Folgen dieses Einfalls auf Entsetzen er-Der ganze südöstliche Theil des Landes, pende Weise. rzüglich das littauische Masuren, und wieder insbesondere r Strich an der Gränze von Ragnit bis Passenheim, wurde 1 den Tataren in eine grosse Wüste verwandelt; sie drass selbst bis etwa zehn Meilen von Königsberg vor, so s hier Alles mit Schrecken erfüllt war. Nach einer gleichtigen Nachricht wurden in dem Zeitraume vom Spätherbet 56 bis Winter 1657 1) in dieser Gegend 13 Städte, 249 icken, Dörfer und Höfe, und 37 Kirchen verbrannt; -,000 Menschen wurden erschlagen und 34,000 in die ochtschaft geführt. Dazu kamen dann in der nächsten k noch furchtbare Scuchen und ansteckende Krankheiten, ingel and Hungersnoth, welche gemeinschaftlich noch werdem über 80,000 Menschen, und an manchen Orten ti den ganzen Vichstand dabinrafften, so dass überall hts su erblicken war, als Einöde und Elend 2).

Denselben: Thaten Carl Gustav's. III, 39. 31. p. 188. 185. — Pinanski in den Königsberger wöchentlichen Agseigen, Jahrg. 1764. Nr. 15. 21. 28. 26. — Baczko: Gesch. Pronesens. V, 204 — 206. — Beitr. zur Kunde Prenseens. I, 127 — 133.

<sup>1)</sup> Nach dem Abzuge der Tataren, der in Folge eines am Beten Novemb. 1656 zwischen dem Kurfürsten und Gonsiewski abgeschlossenen Vertrages geschah (Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 211.), brach nämlich am 2. Februar 1657 ein neuer Schwarm Polen unter Sapieha in das Herzogthum ein, und verheerte vierzehn Tage hindurch die an Littauen gränzenden Theile mit empörender Gransamkeit, wurd bald darauf verbreiteten Kosackendurchzüge, welche des Schweden zu Hülfe eilten, auf neue Schrocken. Beitr. zur Kunde Preussens. 1, 134. 135. —

<sup>2)</sup> Im Kriegsctat vom Octob. 1656 heisst es: die Aemter Angerburg. Oletzko, Lyk, Rhein, Sehesten und Lötzen sind von Polen und Tataren totaliter ruinirt. In dem littauischen Amte Polommen waren 147 Menschen, 768 Pferde, 2753 Stück Rindvieh, 3485 Schaafe und 1674 Schweine geraubt, und 219 Höfe hatten durch Brand gelitten; im Amte Lyk waren 2892 Personen fortgetrieben, 221 getödtet, fermer 3 Kirchen, eben so viele Hospitäler, ein Flecken, die kurfürstliche Provinzinischule, zwei Vorwerke und drei Mählen verbrannt; es waren in dem ganzen Amte nur 88 Pferde, 331 Stück Rindvich und sehn Schweine übeig ge-

Diese erschreckliche Noth rachte zu stem grossei Kafürsten einen schon lange vorbereiteten Entschluss :sill Durchbruch. Demüthig und wehmüthig hatten die premischen Landstände, als das Land zugleich von Pelen und Russen bedroht wurde, auf diese doppelte Gefahr, als die Folge der Verbindung mit Schweden, hingewiesen, mit den Kurfürsten dringend ersucht, sich mit Polen ausmillinen; von fremden Mächten hatten zu gleicher Zeit die 🏵 neralstaaten und Kursachsen von der Fortsetzung des schw dischen Bündnisses abgerathen, endlich hatte König Jehrin Casimir von Polen, wenn auch nicht ohne Drohungen, unwichtige Anerbietungen gemacht. So nahete die Zeit, A weicher die Macht der Thatsachen fast mehre die menschlicher Wille, die schwedische Lehnsfessel scall, welche die Macht der Thatsachen dem Kurfürsten zwängt hatte.

Es kann nicht auffallen, dass bei der geschildertes ließ der Dinge König Karl Gustav, der mit dem Instinct der 18 sen Gewissens von Tage zu Tage mehr an der Trese its Kursürsten zu zweiseln begann, den schon oft gebruckten Unterhändler, Grafen Schlippenbach, aufs neue an kinkren absandte, um wo möglich ein Zerreissen des unsetlifchen Bandes zu verhüthen; noch weniger auffallend sier ist es, dass jetzt Friedrich Wilhelm dem schwedischen Algesandten "ohne Weitläufigkeit" zu verstehen gab, des er nicht glaube, Ursache zu haben, "alles Seinige für de "lange Weile in die Schanze zu schlagen, und die van den "Gegner gemachten vortheilhaften Vorschläge von der Hand "zu weisen," wenn er nicht in doppelter Hinsicht eine fest Versicherung erhalte, zuerst, dass er niemals vom Körige von Schweden verlassen werden, und zweitens. die Souverainetät über Preussen erhalten solle. Anfungs suchte Karl Gustav der letztgenanuten Forderung answedchen 1). Als aber weder gelinde Vorstellungen, noch Dre-

blieben. Werner: Beschreibung von Jehannichter. P. 22. — Vgl. Beiträge zur Kunde Prenssens. I, 130 fg. —

<sup>1)</sup> Sueci ita cito abolitionem tam opini pueti digereri non pote-

hangen, dass das schwedische Heer aus Preussen zurückgestegen und der Kurfürst gänzlich sich selbst überlassen werden würde, die Entschlossenheit des letzteren, welchte mech dazu beständig durch eine Menge in Königsberg sich conflictender vornehmer Polen und einen grossen Theil der thre antischwedische Gesinnung nicht verhehlenden kurfürst--Mehen Räthe angefeuert wurde 1), zu schwächen im Stande straren, als sich noch dazu die Nachricht verbreitete, dass melnischer Seits seit Ende Octobers durch Gonsiewsky und den Bischof von Ermland geheime Unterhandlungen zwischen Delen und Brandenburg gepflogen würden 2), da ward das Begehren der Schweden immer dringender. Schlippenbeth etschien wiederholt mit neuen Anerbietungen in Königsberg; Otto v. Schwerin und Friedrich v. Jena wurden zu wiederhelten Malen nach Frauenburg abgesandt, um dem Könige die kurfürstlichen Forderungen vorzulegen 3). Das endliche Eirgebaiss aller dieser Verhandlungen war der am 10ten Nevember a. St. 1656 abgeschlossene Vertrag von Labiau 4).

Dieser Vertrag gewährte endlich ach wedischer Seits dem Kurfürsten die so lange und so energisch erstrebte

rant, heisst es hei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 11, 44. p. 848. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Guetav's. III, 32. p. 185.

<sup>2)</sup> Sentiebatur (initio Octobr. 1656) ad annuenda Mectoris desideria efficacissimum cuncum esse, quod Succis persuasum foret, facilem isti ad amicitiam Polonorum regressum patere. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 16'ilh. 1'1, 44. p. 349.—

<sup>8)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 84. p. 186. 187.

<sup>4)</sup> Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 35. p. 188. — Kjusd. de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 44. p. 348 sq. — Dus Document findet sich in extenso bei Dumont: Corps universel. VI, 2. p. 148. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 45. 46. p. 349—356. — Abel: Preuss. Staatogeographie. II, 31 fgg. — Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 208—210. — vgl. p. 291—298. (Auszug aus Pufendorf.) Beitrüge zur Kunde Preussens. I, 134 fg. — Die Ratifikation von Seiten des Kurfürsten erfolgte schon am 21sten Novemb. a. St. — Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. III, 37. p. 189. — Vgl. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 50 fg.

Souverainetät, — na om und Brandenburg best I shasban Oberichnsherra und V. gleichbe

Als Grand so be stender Zuger dem Vertrage die vie 1 htigen Brandenburg's angeführt :), Webrh holiglich in der damaligen ve relifektes schen Königs und Hoers zu : chen. weren wieder ausgesähnt; Oc reich ı Warschau war auf's nese is Pele Schweden su gleicher Zeit w Russen. **Helländera** bedroht.

Die den Labiauer Vertrag ebachlitigten waren sohwedischer leite: erer und Obrist in der Garde, Christop bach, Graf von Schiforde, — der H der Herzogthümer Bremen in Verdes hisu, und der Rath und I ident a Hofe, Bartholomäus Wolfsberg; — gischer: der Geheime rath und tor, auch Oberhofmeister der urfürstimann von Oranienburg, aktimmerer denburg, Otto Freiherr v. awerin Stantsrath Friedrich v. Jena 2).

Den näheren Inhalt des labhuer so wurden durch denselben die Verts und Murienburg, in so fern sie hins und Ermiands eine Abhängigkeit Brander Schweden begründeten und festsetsten schriftlichen Urkunden aber, wenn sie werden könnten, für ewige Zeiten als erkiärt 3). Nur die durch jene Vertri

<sup>1)</sup> Einleitung zum Labinuer Vertrage. gest. Frid. Wilk. VI, 45. p. 250. -

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid.

Art. 1. 2. — ipsague dictarum

sung der Lehnsverbindung awisehen Polen und Brandenburg sollte in voller Kraft fortbestehen, der Kurfürst in Zukunst hinsichtlich Ostpreussens und Ermlands keinerlei Lehnehenslichkeit anzuerkennen verpflichtet sein. Schweden gegenliber trat an die Stelle des bisherigen Feudalnexus ein abgenseitiges, festes, ewiges Bündniss; für den gegenwärtigen Krieg insbesondere blieb die bisherige. Westl'emgemeinschaft bestehen 1). Domgemäss solite es während des laufenden Krieges mit der beiderseitigen bewaffneten: Unterstützung ganz den Bestimmungen des Marienburger Tenointe gemäss gehalten werden, nach Ablauf des Kriegeshaber Mo gegenscitige Hülfe in 4000 Mann: (2500 Mann Infanto-60, 1500 Mann Cavallerie) bestehen 2). Fortan also stillzu der Kurfürst Friedrich Wilhelm und seine männlichen, helichen, rechtmässigen Nachkommen in Bezug auf Ostmaussen und Ermland sein und bleiben: höchste, absolute ted. souversine Fürsten mit: völlig selbetständiger.und unchsängiger Gewalt 3). Im Falle des Erlöschens der männithan Descendenz des!, Kurfürsten wurde: brandenbuzgischer jeits zwar der Rückfall Ostproussens und Ermlands an die Lone Schweden zugestanden, jedoch verbehaltlich derjoud-Rechte, welche die übrigen Markgrafen des brandenburfachen Hauses bis zur Zeit der letzten polnischen Beichnung Demnach sollten die letstetten in Zukunft alletlings eventuell befugt sein, von Schweden die Investiter dem herzoglichen Prenssen zu verlangen, aber weder inen Auspruch auf das Ermland, noch auf die Souveraine-Et über Ostpreussen erheben dürsen.: Den weiblichen Nochcommen des Kurfürsten aber wurde im erwähnten Ausster-

Helwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

retradi non potuerint, hoc ipso pro retraditis, utrinque scissis et in cineres redactis habentur et in asternum habebuntur etc.

<sup>1)</sup> Art. 2. - Vgl. Art. 6. 7. -

<sup>2)</sup> Art. 14.

<sup>3) —</sup> sint et maneant Principes summi, absoluti et suverenii, iisque juribus, quibus Principes summi et independenti pote state pollentes gaudent, vel merito gaudere debent.

bungsfalle eine Summe von 300,000 Hthl., and, bis diesth entrichtet sein würde, der Besitz und Genuss des Huist; amtes insterburg mit allen, zu denselben gehörigen kanmer-Aemtern, Rechten und Einkünsten von Seiten Schutdens verheissen 1). Wie nun aber König und Krone Schoeden allen ihren bisherigen Rechten auf Ostpreussen auf Ermland, mit Ausnahme von Frauenburg 2), entangter, 4 vernichtete seiner Seits der Kurfürst nebst seinen sie chen rechtmässigen Nachfelgern auf alle Ansprüche an iggil -cinen Theil des königlichen oder westlichen Prenssens 4. Land und Häfen beider Preussen sollten für die Feinde de chuen oder andern Theils geschlossen sein +). Usberdit soliten schwedische, in ostpreussische Häfen cichaimi Fahrienge keinen höheren Abgaben unterworfen werd wie die der kurfürstlichen Unterthanen; alle schwe Kriegsbedürfnisse und alle den schwedischen Känigen er hörigen und zu ihrem persönlichen Gebrieche, all für den Verkehr, bestimmten Güter und Wanzeit aber: jeder Zellabgabe befreit sein. Die der schwedinghen delsflagge in den ostpreuwischen Hälen zugestaudenen Wijf. theile sellten auch die ostpreussischen Fahrmenge in die westpreussischen Häfen zu geniessen haben. Schwei Kriegeschiffe endlich sollten unter gewissen Bedingunge den ostprenssischen Hüfen zugelassen werden 5). Den sehnddischen Heeren ward der beständige freie Durchaug dwift Ostpreussen und Ermland, den brandenburgischen deith, des königliche Preussen zugesagt (). Schliesslich verspie chen einender beide Theile; mit Rath und That deliber

<sup>6)</sup> Art. 1.2.



<sup>1)</sup> Art. 13.

<sup>2)</sup> Stadt und Amt Frauenburg sollten nach wie vor von Emlande getrennt und unter schwedischer Herrschaft verhich ben. Art. 5.

<sup>3)</sup> Art. 4.

<sup>4)</sup> Art. 12.

<sup>452</sup> Art. 11.

rken, dass sowohl die von Brandenburg durch diesen ertrag erworbenen Rechte und Vortheile, wie die in den heimen Artikeln desselben der Krone Schweden zuerkamin Schadloshaltungen auch von Seiten Polens und der übrin Mächte anerkannt würden 1). Endlich aber sollte kein von beiden Theilen ohne Vorwissen und Zustimmung anderen mit dem gemeinsamen Feinde in Unterhandigen treten oder Frieden schliessen dürfen, vielmehr jehen Vortheil des anderen, wie seinen eigenen, erstrein 1).

Die dem Labiauer Vertrage angehängten geheimen und ben-Artikel enthielten theilweise eine durch die verändert Verhältnisse herbeigeführte, nicht für die Oeffentlichte bestimmte nähere Declaration sowohl des Inhalts des intervertrages, wie der wichtigen Marienburger geheimen theil, theilweise die Regelung einer Angelegenheit, die Weisen Kurfürsten bei den Verhandlungen mit großer betrieben worden war, nämlich: die Beseitigung interverigen Theilnahme Schwedens an den ostpreussischen einsten.

Thus, dass in dem, demnächst abzuschliessenden Frieden Seiten Polens der Krone Schweden wenigstens Westwesen, Pomerellen, Cassuben, ferner Samagitien, Curland Vorbehalt jedoch der Rechte des mit der älteren Wester des Kurfürsten verheiratheteu Herzogs von Curd), Semgallen und Liefland abgetreten würden. Auf die fletztgenannten Länder sollte sich jedoch für Brandeng, wenn Schweden von fremden Mächten bedroht oder jegriffen würde, die Verpflichtung der Hülfsleistung nicht trecken, diese vielmehr auf die vier ersteren beschränkt o. 5). Schweden seiner Seits versprach, sich bemühen

<sup>1)</sup> Art. 5.

<sup>2)</sup> Art. 8.

S) Erster geheimer und Separat - Artikel. - In Bezug auf Curland sollte Schweden nur die Rochte erhalten, welch

su wollen, dass Brandenburg die vier, in den Marienburge geheimen Artikeln ihm verheissenen Wojewedschaften 1) in Frieden von Polen abgetreten erhielte; aber zugleich und bestimmt, dass der Kurfürst keine Entschädigung zu federn befugt sein solle, wenn sich das schwedische Bailhen frachtios erwiese 2). — Zur Erläuterung des zwölf: ten Artikels des Hamptvertrages wurde festgesetzt, des 🚑 von Seite der Krone Schweden, für den Fall eines bis Erlöschen des kurfürstlichen Manuesstammes eintreteils Rückfalls, in Anspruch genommene eventuelle Haldigue der ostpreussischen und ermländischen Landstände jaderseit noch vor dem E. le des laufenden Kriege solle verlangt werden kön u 3). — Zuletst werde iv durch den Köni, er i reg eingeführte Recht der litt ne Schweden, Anth ostpreussischen Seesijim n, ir ewige Zeiten venicht øder Lisenten su und aufgehoben, . . sinige und uneingeschränkte Genit der letzteren aber Zukunft em Kurfürsten verbeltlik der seiner Seits sich wie mheischig machte, sur Ph zeigung seiner Dankbarkeit für diese ihm gewährte Ethik. terung dem Könige von Schwei n eine in mehreren, willer bestimmten Terminen zu entrichtende Entschädigungssuffis von 120,000 Rthl. zu zahlen 4). Daneben aber sellte de

4

bisher die Krone Polen und die Grossberzoge von Milita über dasselbe besessen. Vgl. Baczke: Gesch. Panagus V, 210.

<sup>1)</sup> Posen, Kalisch, Lenciez, Sieradien und Land White. Art. 2.

<sup>2)</sup> Art. 2. — Zur Erläuterung dieser Bestimmung diest, im Otto Schwerin schon am 22sten Septemb. 1656 dem Reicht kanzler Erich Oxenstierna schristlich die Bereitwillighek im Kurfürsten angekändigt hatte, im äussersten Falle ist jast Landschaften zu verzichten. — "Nec Klectorem suturis interptatibus eines eedendos qualuor Palatinatus Majoris Polatin, dissiellem sore." Pusendorf: de reb. gest. Frid. Kill. 1/1, 41. p. 349. — Am ersten October ward dies Erlichen erneuert. ibid. —

<sup>3)</sup> Nebenartikel 4.

<sup>4) 20,000</sup> Rthl. 14 Tage nach der Unterzeichnu ; 160,000 mtl. 6 Wochen nach der Ratifikation des 1 ns. Nebessti-

Hälfte der Einnahme, welche die in Pillau von allen nach Eilbing bestimmten, oder von dort kommenden Fahrzeugen und Gütern, auf Grund eines beiderseits genehmigten Tärlis, erhobenen Abgaben gewährten, nach wie vor dem Könige und dem Reiche Schwedens verbleiben 1).

Aus der Darlegung des Inhalts des Labiauer Vertrags ergiebt sich allerdings, wie vortheilhaft derselbe, in Verzieich zu dem früheren gezwungenen Verhältnisse, für den Murfürsten war, aber bei der Beurtheilung desselben darf atemals vergessen werden, dass derseibe zugleich Kurbrandenburg sehr bedeutende Opfer auferlegte, und deshalb für Preussen aufs neue die Quelle grosser Leiden wurde. möthigte nämlich dem grossen Kurfürsten, unter dem Vorwande der Dankbarkeit, deren Wurzeln jedoch wenig Boden Antten, das undankbare Geschäft auf, mit Aufwendung selmer und seines Landes bester Kräfte die wankende, und auf die Dauer unhaltbare schwedische Herrschaft über Polen zu Bei solcher Lage der Dinge darf man sich gar zischt darüber wundern, man kann es vielmehr nur gant zuthriich finden, dass auch dieser Vertrag in sich zusammenbrach, so wie die schwedische Macht in dieser Gegend micht mehr durch siegreichen Ungestüm imponirte, und so wie sie den von ihr übernommenen Verpflichtungen zu gegeneeltigem Schutze und gegenseitiger Hülfe nicht mehr zu gentgen im Stande war.

Ostpreussen und namentlich das nach der Weichsel ich belegene so genannte Oberland wurde am Ende der Jahres 1656 und im Anfange des folgenden, eben so wie des preussische Littauen, wiederum der Schauplatz des Krieges, jenes, weil König Johann Casimir von Polen die Weichsel abwärts nach Westpreussen vorgedrungen war,

kel 8. — Missi iterum (1. Oct. 1656.) Suerinus et Jena ad Rogem cum mandato, ut abolitionem participationie vectigalium pertendant, ad extremum summem pecuniae per aversionem offerentes. Pufendorf; de reb. gest. Frid. Wilk. VI. 44. p. 349.

<sup>1)</sup> Nebenartikel & --

sich Danzigs bemächtigt hatte, und t..... ier aus des Schweden und Brandenburgern Abbruch zu thum beutit war 1), dieses, weil auf's neue polnische Kossekenscheren, theils als Feinde, th als Frennde, damels des Osten des Landes überflutheten 2). Zwar gelang es des Könige Karl Gustav im Januar 1657, Westpreussen von des Polen zu säubern, und Johann Casimir mit dem Waffen aus der ganzen unteren Weichselgegend zu verdrängen; - sag wurde der letztere durch die damals eingeleitete Verbindung zwischen Schweden und dem Fürsten Rakotzy von Sichter bürgen, und durch die Entsetzung Krakau's von Seiten # ses Fürsten immer tiefer nach dem Süden seines Raidt hin theils gezogen, theils von den Schweden verfolgt; der die Kunde von der im Sommer 1657 von Seiten Dinamit erfolgten Kriegserklärung an Schweden rief plötalich der König Karl Gustav zur Beschützung seiner bedroheten Beide gränzen aus Polen zurück. Schon am Ende des la kehrte er, mit Hinterlassung schwedischer Besatzungen Thorn, Marienburg und Elbing, von Westpreutsen de Pommeru an der Spitze von 6000 Mann Kerntruppen and Schweden heim 3). Light

Diese Wendung des schwedisch-poinischen Kriegente auf einmal die ganze Stellung des Kurfürsten ist gebens hatte derselbe sich schon gleich nach der Schlaßt von Warschau den Frieden zwischen Polen und Schrößen herzustellen bemüht 4), — vergebens hatte er durch sieden derholte diplomatische Sendungen nach Kopenhagen dass offenen Bruch zwischen den beiden scandinavischen Kroth zu verhüthen getrachtet 5), vergebens hatte er in den

<sup>1)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens polu. Anthelia. VII. TR.-

<sup>2)</sup> Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 186. -

<sup>3)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 213. 214.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid, Will. VI, 48. . .

<sup>5)</sup> Im Anfange des Julius 1656 und dann zum zweiten Male im October ward Ewald von Kleist nach gest. With 11, 25, 51. 55. p. 860 sq. 862 sq.

schwedischen Könige Friedensgedanken zu erwecken gesucht 1); - alle seine Bemühungen scheiterten an Kast Gustav's Starrsinh, an Dünemark's berechnendem Egolombal. und an der Polen Uebermuth. Die Entstehung des letzten ren war sehr erklärlich. Das kaiserliche Cabinett hettel am Ende des Jahres 1656 nicht nur durch: Vermittlung - wines-Waffenstillstandes zwischen Russland und Polen das letetere von einem sehr gefürchteten Gegner für die nächsten Seit. befreit, sondern gleich darauf sogar den Könige Johnste Casimir unter der Hand eine namhafte bewaffnste: Unterstätzung zu Theil werden lassen, und endlich (im Frühling: 1657) sich durch Abschliessung eines Bündnisses zu beddutender Hülfe öftentlich verpflichtet 3); es: flatte: Binemark: darch alle ihm zu Gebote stehende Mittel zum Kriege gegen: Schweden angereizt, es hatte durch den Ausbruch: destelyt beni König Karl Gustav Polen zu verleusch gezwungen Ali Baneben war auch der Süden:Poleis frei geworden dunch-... Die Lage Friedrich Wilhelms war unter soleiten Ungin ständen nicht beneidenswerth. Einem Gegner gegenüber dessen Stärke von Tage zu Tage wuchs, und der den Tag erschnte, an welchem ihm vergönnt sein würde, sich an dem Kurfürsten zu rächen und denselben in den Staub hin-Mittelichn, — von seinem Verbündeten und früheren Lehnsand Schutz-Herra verlassen und preisgegeben, fehlten ihm engleich die Mittel zu einer kräftigen Vertheidigung in dem

<sup>1)</sup> Die Sendung Schwerins an Karl Gustav fällt in den Dezember 1656. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 5k1-

Das Bündniss war zwar schon am eralen Dezemb. 1636 zwischen Kaiser Ferdinand III. und den Polen abgeschhenen, aber es wurde am 27sten Mai 1657 durch den ungstruchen König Leopold befestigt und erweitert, indem der lutztere die östreichische Hülfe von 4000 M. auf das Vierfache dieser Ausahl erhöhete. Pufunderf: de reb. gest. Frid. IVük. VI, 68. p. 368 sq. —

<sup>8)</sup> Pufendorf: los. ett. VI, 63. p. 269.

ten Carl Gustav's IV, 28. p. 378. ... Deccelbent Tha-

enträfterten und verheinten, durch Pest, Brauf und fingel heimgemehten Lande 1). Neben seiner sehr erklärfishe Liebe min Frieden hatte er demnach Ursache und Verund mats Alberhlusee desselben in biblinglichem «Diethon »). Nei ois besonderer Grand file Brandenburg, denselben gundt damide zu wünschen, wer der Unistand, dass der Pfe von Nobburg , um viährend der Ahwesenheit des Kurffet in der fillich - elevischen Erbichuftsmehn nich ich Uchenn wicht au verschaffen, sich eng an die Franzosen, die 786 bladeten der Schweden, angesehlessen hatte 3). Full nur seigte sich wenig geneigt zur Versöhnung, wenig welgerte es sich lange Zeif.; der Sonversinetät über Pres zu entengen. Das kuiserlicht Cabinett, welches die futmitthing swischen Polen und Brundenburg übermannen ill te \*), versuchte es aufangs, den Kurfftraten mer offi übernahme des früheren Abhängigkeitsverhältnibes de bestimmen, indem es, wie frühet schoe men aftermits die Eroberung des schwedischen Pommerus, die difficulti dige Entickedigung, hinwies 1)4 de un aber die Suif-

I) Longuich: Geach. Pressens, poln. Antheile. VII, 11

<sup>2)</sup> Die Gründe, welche den Kurfürsten damats matrieben. In Frieden mit Polen zu suchen, eine in der dem Under Weldeck bei neiner Seudnag an den König Johann Carlok mitgegebenen Instruction sehr gut anseimandergweitit. Für fen dorfe de reb. gest, Frid. Wilh. VI, 65.

<sup>8)</sup> Anch im J. 1663 hiese es. Nenberg habet eilere Thibles
Jülichschen Erbechaft hereditario jure dem Könige von Fendereich überweisen wollen, wone letzterer ihm ner politichen
Krene verheifen werde. Pufendorf: de rei, gest. Frii.
Wilk. IX. §. 42. p. 581.

<sup>4)</sup> Der keiserliche Hof auchte sieh um dem Kunffinden beef

schütterlichkeit Friedrich Wilhelms hinzichtlich dieses Punctes sehr bald erkannte 1), se wusste es, da ihm Alles durin lag, Brandenburg vom schwedischen Bündsisse absuziehen, den König von Polen endlich zum Nachgeben zu bowegen 2). Der Kurfürst wollte nich, als die Verhaudiimagen fast schon zum Schlasse gediehen waren, uur sur Beutralität, nicht zum Bündnisse mit Polen ver-Weil aber des letztere zu dem ihm auferlegten Opfer nur in der Voraussetzung sich verstanden hatte, durch Brandenburgs Abfall von Schweden im Kampfe gegen des letztere zugleich sich eine feste Stütze zu erwerben. so wurste der knizerliche Gerandte endlich nuch diesen Wider stand zu überwinden 3). Dormif erst kamen, unter kalser-Mitter Vermittlung, nuch langen, durch beiderseitiges Missdenen sehr verzögerten Verhandlungen \*), um 19ten Sepsant. n. St. 1657 die Welauer oder Bromberger Trucauten, mit jenem Namen nach dem Orte des Abschlusses, desem nach dem der Ratification beseichnet 5), su Stinde, durch welche Brandenburg um den Preis seiner Ambohnung mit Polen der bisherigen Verbindung mit Schweden entengte, Polen aber, gegen dieses Engeständniss und · 113:-17

Carl Gnatav's. IV, 29. 31. p. 308. 310. Ansocriem wirkte auch noch der spanische Gesandte im Hang auf die Schwiegermutter des Kurfürsten, die Prinzessin von Oranien, ein, am letzteren zum Abfall von Schweden zu bewegen. A. a. O. IV, 31. p. 311.

<sup>.4.1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 216. -

<sup>2)</sup> Die gebeimen Verhandlungen des Kurfürsten mit Polen und Oestreich wurden durch Schwerin und Somnitz, ohne Wissen der übrigen Räthe, hetrieben. Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. IV, 29. p. 308.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk, VI, 68 - 71. p. 372 agg. - Dosselben: Thaten Carl Gustav's. IV, 31. p. 310. -

<sup>&</sup>quot;5) — — pacta, quae a loco ubi conclusa sunt Welaniensa, a loco ubi confirmatio accessit Bidgostiana nuncupantur etc. Pofenderf: de reb. gest. Frid. With. VI, 71. p. 201.

maiet, werm marchisten sidie Souver Preumen sugestand 1). ges wird der gelnische Diptri Brbkönig der Schwe Gothen und Wa la 1 beneichnet, worme, die ; dieses Titels von Seign rend eine Ar a von Brandcaburg geleigtet des contrahirenden K l ale durch die Noth zu Bekonnte. Letaterer der mit Schweden abg chlossenen Verträge gemitte dieser Zwang : Umache der Zwietigheit der Krone Polen . Kurbtandenburg dagustift. eibung des Friede pachäfts und Unterseichung vel aŭchtigten waren: kalent beaustragten s der mit dem / e eines Vermittlers beich lie 12 te Franz v. Lisela, Herr von Tyan al Polens: Wenneslaw Quite ; - von Sek ichiof von Ern .d., prid Vincenz Convin Com siewski, königlicher Ol neb aneister und Feldman w. s. w.; - endlich von a Brandenbuggs: 🐠 Freiherr v. Schwerin, Herr von Altlandsberg, Editor merer der Kurmark Brandenburg u. s. w., und Lorent Ort. stoph v. Somultz, Erbkämmerer im Herzogtham Par mern, Geheimer Staatsrath, Canaler des Herzogthams Parmera und Hauptmann von Neustettin 3).

<sup>1)</sup> Die Welauer Tractaten, samme hängen, namentlich dem Brom schen Vertrage, finden sich i gest. Frid. Wilk. VI, 79 – 82, 2 Gesch. Preussens poln. Anthells. Poloniae. IV, 486 – 491. – A bell II, 60 fgg. – Vgl. Bacske: Q 219. 296. – Wie man polnischer fürsten und selne spätere Wied davon findet sich eine treue Darst steler. 1, 78 sog.

<sup>2)</sup> Ausser der Vermittlung übe dem Könige von Dünemerk und N stanten, auch wech die Garant: aber von den letstgenannten Müch nen liese. Vgl. Art. 22. —

<sup>3)</sup> Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wills. Fl. 28. 20. 20.

Viele Bestimmungen des Vertrages, erinnerten an die arienburger Tractaten, manche waren fast wörtlich denben entnommen mit dem Unterschiede, dass Polen an s Stelle Schwedens gesetzt war. Zuerst wurde eine gemeine Amnestie 1) und die Freigebung der Gefangenen me alles Lösegeld ausgesprochen 2). Beide Theile verichteten sich, während des laufenden Krieges je de feindhe Macht aus Polen, Preussen und Littauen zu vertrein, und alle dieser Bestimmung widerstreitenden Tractaten nichtig anzusehen 3). Dadurch wurde fast mit Nothndigkeit der Kurfürst zum entschiedenen Bruche mit hweden getrieben. Der Kurfürst sollte, sogleich nach leigter Ratification 4), alle in Polen gemachten Eroberuns, nicht minder das Ermland, zurückgeben, des m letzteren angehörige Geschütz zurücklassen, and heim ange weder alte, noch neue Befestigungen ohne die Einligung Polens schleisen 5). Zum Ersats sur diese Abtreusen wurde dem Kurfürsten, für sich und seine legitimen anlichen Descendeuten, das Herzogthum Preussen in dem sange, in welchem er dasselbe vor dem Kriege als polches Lehn besessen, aber als ein von Polen zöllig abhängiges Land und ohne alle früher getranan Lasten, zugesprochen, beim Aussterben der männ-

<sup>1)</sup> Eine Ausdehnung derselben polnischer Seits auf den protestantischen Fürsten Begislaw v. Radziwill, der während des ganzen Krieges auf Seiten Brandenburgs gestanden, ward meh durch eine besondere Bestimmung am Schlusse des Vertrages (Art. 20), zugleich mit der Vergünstigung seiner Wiedereinsetzung in die ihm entzegenen Güter, ausgesprochen.

<sup>5)</sup> Welauer Vertrag. Art. 1. 2.

b) Art. 8. -

Diese, so wie die eidliche Bekrästigung, sollte brandenburgischer Seits spätestens 6 Wochen nach der Unterseichnung erfolgen, auch bei jedem Regierungsantritte eines polnischen Königs oder eines preussischen Herzogs künstig wieder beschworen werden, stellich nur! per deputates in animam Principalium jurantes. Art. 21 und Schluss. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 78. p. 285 sq.

<sup>5)</sup> Art. 4. —

: vice, ' an eren Marienb an wellon, per Wistersallandule 1\de geheimen Ar Hu fhut ver a e hic Frieden von Polen al bestimmt, dass der Kur dem befugt sein le, wenn sic hen frachtios erwi \*). ton Artikels des III Te van Seito der Kra Erföschen des Rückfalls, in Anspruch genomm der estprenseischen u et seit noch vor de selle verlangt werd könn F 90) durch den Köni ne Schweden, 'Ai 91 eder Lisenten su 1 und aufgehoben, der al w mid der letateren aber in Zi der seiner Seits sich wizeigung seiner Dankbarkeit f rived in termer dem Köi bestimmten Te von 120,000

hisher die Krone Polen und di üher dasselbe besessen. Vgl. i V, 210.

<sup>1)</sup> Posen, Kalisch, Lencica, S

<sup>3)</sup> Art. 2. — Zur Erläuterung die Otto Schwerin achen am 22sten kansler Erich Ozenstierna achei Kurfürsten angekändigt hatte, Landschaften zu verzichten. — "tatibus eires cedendos quatuor "difficilem fore." Pufendos VI, 44. p. 349. — Am ersten ernouert, ibid. —

Nebenartikel 4.

<sup>4) 20,000</sup> Rthl. 14 Tage nach der I 6 Wochtn nach der Betifikation

Hillste der Einnahme, welche die in Pillau von allen nach Elb ing bestimmten, oder von dort kommenden Fahrzeugen und Gütern, auf Grund eines beiderseits genehmigten Tabiffs, erhobenen Abgaben gewährten, nach wie vor dem Könige und dem Reiche Schwedens verbleiben 1).

Aus der Darlegung des Inhalts des Labiauer Vertrags ergiebt sich allerdings, wie vortheilhaft derselbe, in Verzdeich zu dem früheren gezwungenen Verhältnisse, für den Murfürsten war, aber bei der Beurtheilung desselben durf stemals vergessen werden, dass derseibe sugleich Kurbrandemburg sehr bedeutende Opfer auferlegte, und deshalb für Preussen aufs neue die Quelle grosser Leiden wurde. Er methigte nämlich dem grossen Kurfürsten, unter dem Vorwunde der Dankbarkeit, deren Wurzeln jedoch wenig Boden Autten, das undankbare Geschäft auf, mit Aufwendung selmer und seines Landes bester Kräfte die wankende, und auf die Dauer unhaltbare schwedische Herrschaft über Polen su stützen. Bei solcher Lage der Dinge darf man sich gar siicht derüber wundern, man kann es vielmehr nur gant nothelich finden, dass auch dieser Vertrag in sich meanmenhrach, so wie die schwedische Macht in dieser Gegend zicht mehr durch siegreichen Ungestüm imponirte, und so wie sie den von ihr übernommenen Verpflichtungen zu ge-Minecitigem Schutze und gegenseitiger Hülfe nicht mehr su geitigen im Stande war.

Me belegene so genannte Oberland wurde am Ende des Jahres 1656 und im Anfange des folgenden, eben so wie des preussische Littauen, wiederum der Schauplsts des Krieges, jenes, weil König Johann Casimir von Polen des Weichsel abwärts nach Westpreussen vorgedrungen war,

kel 8. — Missi iterum (1. Oct. 1656.) Suerinus et Jena ad Regem cum mandato, ut abolitionem participationie vectigatium pertendant, ad extremum summam pecuniae per aversionem offerentes. Pufendorf; de reb. gest. Frid. IVilh. VI. 44. p. 349.

<sup>1)</sup> Nebenartikel & -

sich Danzigs bemächtigt hatte, .... v. ... ... der zus des Schweden und Brandenburgern Abbruch zu thun benitt war 1), dieses, weil auf's 1 1e polnische Kosackenscharen, theils als Feinde, tl als Frennde, damels da Osten des Landes überflutl 1 2). Zwar gelang es des Könige Karl Gustav im Jai 1657, Westpreussen von den Polen zu säubern, und Johann Casimir mit dem Waffen aus der ganzen unteren Weichselgegend zu verdrängen; wurde der letztere durch die damals eingeleitete Verbindung zwischen Schweden und dem Fürsten Rakotzy von Sicherbürgen, und durch die Entsetzung Krakau's von Sciten. ses Fürsten immer tiefer nach dem Süden seines Reids hin theils gezogen, theils von den Schweden verfelgt; die die Kunde von der im Sommer 1657 von Seiten Dänger erfolgten Kriegserklärung an Schweden rief plötzlich de König Karl Gustav zur Beschützu ig seiner bedroheten Reid hon am Ende des link gränzen aus Polen zurück. kehrte er, mit Hinterlassung schwedischer Besatzungen Thorn, Marienburg und Elbing, von Westpreutsen de Pommeru an der Spitze von 6000 Mann Kerntruppen and Schweden heim 3). المعتداء

Diese Wendung des schwedisch-poinischen Krieganischen auf einmal die ganze Stellung des Kurfürsten. Ein gebens hatte derselbe sich schon gleich nach der Schwidz von Warschau den Frieden zwischen Polen und Schwidz herzustellen bemüht <sup>4</sup>), — vergebens hatte er durch mit derholte diplomatische Sendungen nach Kopenhagen dem offenen Bruch zwischen den beiden scandinavischen Krein zu verhüthen getrachtet <sup>5</sup>), vergebens hatte er in den

<sup>1)</sup> Lengnich: Gesch. Preussens poln. Anthella. VII. 181-

<sup>2)</sup> Hagen: in den Beitr. zur Kunde Preussens. I, 186. -

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 213. 214.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid, Wilh. VI, 48. .......

<sup>5)</sup> Im Anfange des Julius 1656 und dann zum zweiten Bei im October ward Ewald von Kleist nach ordnet. Pufendorf: de reb. gest.

51. 55. p. 860 sq. 862 sq.

hwedischen Könige Friedensgedanken zu erwecken gucht 1); - alle seine Bemühungen scheiterten an Kast nstav's Starrsinh, an Dünemark's berechnendem Egolomisij d an der Polen Uebermuth. Die Entstehung des Atsanc m war sehr erklärlich. Das kaiserliche Cabinett hette am ade des Jahres 1656 nicht nur durch: Vermittlung wines affenstillstandes zwischen Russlahd und Polen das letztere n einem sehr gefürchteten Gegher für die nächste Zeit: freit, sondern gleich darauf sogar desil. Könige Johann minir unter der Hand eine namhaste bewassnite Unteritzung zu Theil werden lassen, und endlich (im Frühling: 57) sich durch Abschliessung eines Bündnisses zu bedeunder Hülfe öftentlich verpflichtet \*); es flatte: Bänemark: rch alle ihm zu Gebote stehende Mittel zum Kriege gegen: htreden angereizt, es hatte durch den Ausbruck: destel-! ni König Karl Gustav Polen zu verlebsch gézwungen 43. meben war auch der Süden Polein frei geworden durch Die Lage Friedrich Wilhelms war unter seleiten: Unsin inden nicht beneidenswerth. Einem Gegner gegenüber. seen Stärke von Tage zu Tage wuchs, und der den Tag schnte, an welchem ihm vergönnt sein würde, sich an m. Kurfürsten zu rächen und deuselben in den Staub hin-Miziehn, — von seinem Verbündeten und früheren Lehnsd Schutz-Herrn verlassen und preisgegeken, fehlten ihm pleich die Mittel zu einer krästigen Vertheidigung in dem

<sup>1)</sup> Die Sendung Schwerins an Karl Gustav fällt in den Dezember 1656. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 5k1-

Das Bündniss war zwar schon am ersich Dezemb. 1636 zwischen Kaiser Ferdinand III. und den Polen abgeschibenen, aber es wurde am 27sten Mai 1657 durch den ungstischen König Leopold befestigt und erweitert, indem der lutztere die östreichische Hülfe von 4660 M. auf des Vierfache dieser Ausahl erhöhete. Pufunderf: de reb. gest. Frid. IVilh. VI, 63. p. 368 sq. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: los. ett. VI, 63. p. 300:

<sup>4)</sup> Pafendorf: loc. ett. VI, 65. p. 876. - Decrelban: Thaten: Carl Gustay's. IV, 28. p. 366 fgg.

ents likerten und verheirten, dereb Peat; Itaan und liebgel heimgewehten Lande 1). Neben seiner wehr erklärliche Liebe sum Frieden hatte er dommoch Ursache und Verund sets Absolituse desselben in histinglichem Meiner 1). Rie cin: besonderer Grund file: Brandenburg, denocifica gamin damids an winschen, war der Umstand, dass der Pfal van Nethurg, um während der Abweseinheit des Emiliet in der füllich - elevischen Erbichaftmusche wich ich Uchenswicht in verschaffen, sich eng an die Franzonen, die Viel bindeten der Schwoden, angeschlossen hotte 1. 144 nur seigte sich wezig geneigt zur Versöhnung, wenigstill waleerte es sich lange Zelf, der Souversinetilt über Preside zir entsagen. Bas keiserliche Cabinett, welches die fichmitthing awischen Polen und Brunduthung übernemmin in to \*), versuchte es anfangs, den Kurfissen übernehme des früheren Abhlisigigkeits sthumen, indem es, wie früher schol die Eroberung des schwedischen Penus dige Entichädigung, hinwice \*) of da

I) Longaich: Gesch. Pronssens, pola.

<sup>2)</sup> Die Gründe, welche den Kurfürsten Frieden mit Polon zur suchen, sind Waldeck bei seiner Sendung an den mitgegebenen Instruction sehr gut an fenderf: de reb. gest, Frid. Wilk. i

<sup>8)</sup> Anch im J. 1868 hiese es. Nenburg Jülichschen Erbschaft kereitistis jure i reich überweisen wollen, wenn letztet Krone verhelten werde. Pufenderj With. IX. §. 42. p. 561.

<sup>4)</sup> Der kelerliche Hof quehte sieh um Bewirkung chen, weil heverstehen J. 28. — An pischen Inte Benis. Pu

<sup>5)</sup> Während Li schwedische Karl Gustav die Ueberlau gelegener P

sütterlichkeit Friedrich Willselms hinzichtlich dieses Puncsehr bald erkannte 1), so wusste es, da ihm Alles rån lag, Brandenburg vom schwedischen Bündsisse abzuhen, den König von Polen endlich zum Nachgeben un wegen 2). Der Kurfürst wellte sich, als die Verhandgen fast schon zum Schlusse gediehen waren, nur nur sutralität, nicht zum Bündnisse mit Polen ver-Weil aber das letztere zu dem ihm anferlegten fer nur in der Voraussetzung sich verstauden hatte. tehr Brundenburgs Abfall von Schweden im Kumpfe gegess i letztere zugleich sich eine feste Stütze zu erwerben. so utte der kuiserliche Gewandte endlich auch diesen Wider nd su überwinden 3). Dormif erst kamen, unter kaiserier Vermittlung, nach langen, durch beiderseitiges Missuen sehr verzögerten Verhandlungen \*), um 19ten Sepsk a. St. 1657 die Welauer oder Bromberger Tructtr. mit jeuem Namen nach dem Orte des Abschlusses, 11 diesem nach dem der Ratification beseichnet 5), su ide, durch welche Brandenburg um den Preis seiner möhnung mit Polen der bisherigen Verbindung mit Schwei entengte, Polen aber, gegen dieses Engeständniss und 10.4

Carl Gustav's. IV, 29. 31. p. 308. 310. Ausserdem wirkte auch noch der spanische Gesandte im Hang auf die Schwiegermutter des Kurfürsten, die Prinzessin von Oranien, ein, am letzteren zum Abfall von Schweden zu bewegen. A. a. O. TV, 31. p. 311.

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 216. —

B) Die gebeimen Verhandlungen des Kurfürsten mit Poien und Oestreich wurden durch Schwerin und Somnitz, ohne Wissen der übrigen Räthe, hetrichen. Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. IV. 29. p. 208. —

Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 68 - 71. p. 372 agg. - Desselben: Thaten Carl Gustav's. IV, 31. p. 310. -

<sup>5) — —</sup> pacta, quae a loco ubi concluea sunt IV elaviensa, a loco ubi confirmatio accessit Bidgostiana nuncupantur etc. Pofendorf: do reb. goot. Ivid. Wilh. VI, 71. p. 201.

gages: Wiederabtretung des Ensstandes, dess Kaciffestes esner Seits die Souverninetät über Preumen augestand 1).

Im Eingange des Hauptvertrages wird der palnische Einig Johnny Casimir sugleich als Erbkönig der Schooden, Gothen und Wenden beseichnet, warms die stillischweigend eine Anerkennung dieses Titele von Sales des mitcontrabirenden Kurfürsten von Brandenburg gefeigen werden konnte. Letsterer wird als durch die Noth zu 🖿 gehang der mit Schweden abgeschlossenen Verträge genet gen, und dieser Zwang als die Ursache der Zwistighei awischen der Krone Polen und Kurbrandenburg dergutelt. Die sur Betreibung des Friedensgeschäfte und Unterseiche des Friedens beauftragten Bevolimächtigten waren: kalente Lisher Seits der mit dem Amte eines Vormitslars beitig dete 2) Gesaudte Franz v. Lissia, Herr von Tyan 🛲 Marienfeld; -- von Seiten Polepa: Wenzeslaw Guist. Leaue, Bischof von Ermland, und Vincena Cousia Gana sie waki, königlicher Oberschatzmeister und Feldman w. s. w.; - endlich von Selten Brandenhunge: A Freiherr v. Schwerin, Herr von Altjandsberg, Rebb merer der Kurmark Brandenburg v. c. w., und Locus Oft. stoph v. Somnits, Erbkämmerer im Hersegthum Par mern, Gelielmer Staaterath, Canaler des Herzogthums Posmeru and Hauptmann von Neustettin 3).

<sup>1)</sup> Die Weinner Tractaten, und hüngen, namentlich dem Bresschen Vertrage, finden niel gest. Frid. Wilh. VI., 78 – 82 Gesch. Preussens poin. Antheit Polonice. IV., 486 – 491. – Ab II., 60 (gg. – Vgl. Huesko: 219. 296. – Wie man poinischfürsten und seine spätere W davon findet sich eine trene Da eteler. I., 78 sog.

Ausser der Vermittlung dem Könige von Dänemurk und staaten, auch noch die Garu aber von den letztgenannten Minem liess. Vgl. Art. 22. —

<sup>3)</sup> Cafandorf: de rek goth Frid. Will. 173, 381, 201

Viele Bestimmungen des Vertrages erinnerten an die arienburger Tractaten, manche waren fast wörtlich denben entnommen mit dem Unterschiede, dass Polen an 8 Stelle Schwedens gesetzt war. Zuerst wurde eine gemeine Amnestie 1) und die Freigebung der Gefangenen me alles Lösegeld ausgesprochen 2). Beide Theile verlichteten sich, während des laufenden Krieges je de feindhe Macht aus Polen, Preussen und Littauen zu vertrein, und alle dieser Bestimmung widerstreitenden Tractaten nichtig anzusehen 3). Dadurch wurde fast mit Nothmdigkeit der Kurfürst zum entschiedenen Bruche mit hweden getrieben. Der Kurfürst sollte, sogleich nach Colgter Ratification 4), alle in Polen gemachten Eroberuns, nicht minder das Ermland, zurückgeben, das m letzteren angehörige Geschütz zurücklassen, und heim unge weder alte, noch neue Befestigungen ohne die Ein-Wgung Polens schleisen 5). Zum Ersats sur diese Abtre-Man wurde dem Kurfürsten, für sich und seine legitimen malichen Descendenten, das Herzogthum Preussen in dem plange, in welchem er dasselbe vor dem Kriege als polches Lehn besessen, aber als ein von Polen völlig abhängiges Land und ohne alle früher getranau Lasten, zugesprochen; beim. Aussterben der männ,

<sup>1)</sup> Eine Ausdehnung derselben polnischer Seits auf den protestantischen Fürsten Begislaw v. Radziwill, der während des ganzen Krieges auf Seiten Brandenburge gestanden, ward moch durch eine besondere Bestimmung am Schlusse des Vertrages (Art. 20), zugleich mit der Vergünstigung seiner Wiedereinsetzung in die ihm entsegenen Güter, ausgesprochen.

<sup>5)</sup> Welauer Vertrag. Art. 1, 2.

**<sup>5)</sup>** Art. 8. —

<sup>1)</sup> Diese, so wie die eidliche Bekrästigung, sollte brandenburgischer Seits spätestens 6 Wochen nach der Unterweichung arfolgen, auch bei jedem Regierungsantritte eines polnischen Königs oder eines preussischen Herzogs künstig wieder beschworen werden, stellich nur: per deputates in animam Principalium jurantes. Art. 21 und Schluss. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 78. p. 385 sq.

<sup>5)</sup> Art. 4. —

McLen Nachkommenschaft F \*\*\* Lehnsherrlichkeit der Krone - in als wiedererwacht augpehen werden, doch mit i Vorbeheit der Rochte d brandenburgischen Agnaten 1). Wenn in dam erwich Aussterbungsfalle einer der letzteren einet sur Hersolich Preussens gelangte, so sollte derseibe gehalten sein, die dann noch vorhandenen näch in weiblichen Nachkein des Kurfürsten, und im Err 🔐 lungufalle den nächsten if terlagenen agnatischen Vers den eine nach näher zu bestimmende Summe auszusahl su deren Sicherong dit berechtigten Thelle sofort des Haupteunt Insterburggeräumt werden sollte \*). Des alten Eiden, durch web die Unterthanen des Hernogthums Preussen früher der fint Polen verpflichtet gewo sollten die ersteren auge/ nun an entirece selu; tello Jeneo Kiden solita di cine neue, bel jeder v eir | Hernoge Prougeens and nehmenden Huldigung zu wiederholende Formel trêten. 🛎 che die Verpflichtungen des Landes im Falle des Ratio der kurfürstlichen Descendens in sieh fangte 3 1 4 ff beim Eintreten der durch ein salches Aribachen bathi führten Veränderungen, wie unter der Harrachoft a rainer Herzöge, soliten die Privilegien, 36 Reshte and Freiheiten or Stiede Octobe

n Sillen

Art. 5. 6. — Die Auspräche und Remeligen Administratore, riegr. Cl den noch besendere duren is sunigliche Erklärung gewahrt. Cod. 497. — Eben so erhielten die brun Franken ein solches Instrument zur che. Pufendorf: de rob. gest. Frie

<sup>2)</sup> Welsuer Vertr. Art. 6. — Am S. Vertrags vom Sten Novemb. 1657 ws ammee auf 150,000 Rthl. hestimmt Hölfte von dem war, was in dom dem im Labinuer Vertrage (Art. Cod. dipl. Polon. IV. 496. — Pu Frid. IVith. VI. 89. p. 369. — Vgl. 1 cons. V, 220. —

Welaner Vertr. Art. 7, in welchein at neae Eldeeformel augegeben ist.

voller Krast verbleiben, jedoch nur in so weit als dieselben nicht dem neu abgeschlossenen Vertrage widersprächen 1). Ueber das Münzwesen und den Gehalt der einzelnen Münzen ward zwischen Polen und Preussan ein besonderes Uebereinkommen vorbehalten 1). etwa entstehende Streitigkeiten zwischen beiden Theilen über tie Gränzen, über Handelsangelegenheiten, über die Ang. Jegung des Friedensinstruments a. dgl. sollten durch schieder richterliche Commissionen geschlichtet werden 3). In Borug auf die Handhabung der Justis ward festgesetzt, dass Meselbe zwar auf Grund der herkömmlichen und recipirten proussischen Rechte geschehen, und dass der Kurfürst verpflichtet sein solle, die Richterstellen nur mit Eingeborenon un besetzen, zugleich aber wurde dem Landesberra auch die then schon von Schweden mierkannte Berechtigung \*) beineson, ein höchstes Tribunal unter seiner Autorität su errichten, von dem weiter keine Appellationen statt fünden, und dessen Beisitzer namentlich eidlich dahin zu verpflichten seien, weder Bernfungen an König und Krone Polen ansunehmen, noch zuzulemen 6). Die religiösen und kirchlichen Verhältnisse wurden in der Art geregelt, dass der Kurfürst dem Könige von Polen das Zugeständniss machte, die katholische Kirche Ostpreussens ganz in dem Bestande und in der Verfassung, wie beide vertragsmässig vor dem Kriege gewesen, belassen, und den Katholiken zu allen Aemtern und Würden, falls sie zu deuselben geschickt befunden würden, den Zugang nicht versperren zu wollen; dagegen aber ward zugleich das Uebereinkommen getroffen, dass beim etwaigen späteren Rückfalle des Landes von Seiten des Königs von Polen zum Nachtheile der lutherischen und reformirten

<sup>, 1)</sup> Art. 9. -

<sup>2)</sup> Art. 19.

<sup>8)</sup> Art. 18,

<sup>4)</sup> Diese ertheilte König Karl Gustav schon dem Kurfürsten durch die Königsberger Lehnspacten v. 17. Jan. 1756, Art. 17. —

<sup>5)</sup> Art. 9. —

Augsburgischen Confessions - Verwandten Beine Verhabengen sollten vorgenommen werden dürfen 1).

Noch sind diejenigen Bestimmungen zu erwähren. W che insbesondere des Alliansverhältniss wieden die beiden contrahirenden Theilen etrafen. Das an die Stell der chemaligen Lehmwerhältnis z tretende ewige Budning sollte Polen, Littaue and Preussen until In Besug auf diese Länder en sich beide Contrabelli des Versprechen, keinem Geg der undern Theile die UF berhaumg der eigenen Festungen, Gebiet, oder Zufuhr von dem letzte vielmehr gegenseitig den Durchgan Gebiet zu gestatten 2), auch den zu aften Zeiten ihre Hilfen su der Verkehrs mit Getreide u i L den Fall eines kfinftigen Kri es in anhelschig, jeder dem andern I 500 Mann Reiterei an Hül Besthamung solite aber nicht et daueruden Krieg gegen Schw

<sup>3)</sup> Art. 16. — Wie gross die Fammisten vor Polen damais war, et hen der Schwester des grosses Charlette von Carlend, pa Ott dingen 30. Septemb. 1657. — "N. "Kirche in der Krone Polen, "Kriege gewesen, wieder ihre "ten nad für sie reden darf." v fürst, Anhang. p. 50. —

<sup>2)</sup> Art. 10. 11. 14. —

<sup>8)</sup> Art. 15. 17. Im letzteren Ar noch ausdrücklich bestimmt, seinen Verbündoten bestehenden nicht sum Nachtheil der Unterth höht werden können, falls dere stimmung ertheilt hätte.

<sup>4)</sup> Art. 12. — Polen unlangend, let Regnum Polonise, adacquate buntur. Art. 18. —

Die n\u00e4heren Verabredungen \u00fcbe. Welauer B\u00e4ndaise, das aber ki

Während des Kriegs und überdies während eines Zeitme von zehn Jahren nach demselben übernahmen vielbr beide Mächte, Schweden gegenüber, besondere erpflichtungen auf Grund eines Bündnisses, welchie demselben Orte und an demselben Tage abgeschlossen d unterzeichnet wurde 1). Demselben gemüst übernahm r Kurfürst die Verpflichtung, innerhalb des genemiteh straums für den Dienst Polens ein, theils uns Infantusie, fils sus Cavallerie bestehendes und mit Artillerie wohl mehenes Heer von 6000 Mann zu unterhalten, wegegen p.König von Polen versprach, seiner Seits den Kurfürten gen alle Angriffe Schwedens nicht allein in Preussen, sattmanch in allen zum römischen Reiche gehörigen Ländeth melben mit angemessener bewefineter Matht an beschibmi. Die Leitung der Operationen sollten telemaki. dem raten zustehen, auf dessen Gebiet und zu dessen Gunm der Krieg geführt: würde; derselbe bolite aber auch Mend dieser Zeit die Sorge für den Unterhalt und die boldnig der ihn unterstützenden Truppen auf sich nehat --- Einseitig die Wassen niederzulegen, mit dem Gegr.kn anterhandeln, oder gar einen Waffenstillstand eintwun, oder Frieden zu schliessen, sellte kein Theil, eine main und Zustimmung des Anderen; berechtigt dein 2). 1 Durch diese beiden Verträge was das gute Vernebuth indehburgs mit Polen im Allgemeinen hergestelltige zurückgebliebene unwesentliche Puncte sollten bei der erlichen Bestätigung, welche bei einer persönlichen Zumisenkunft beider Fürsten stattfinden sollte, erledigt wer-3). Diese Zusammenkunft, welche der grosse Kurfürst

fisiet ward durch die Bremberger Tractaten. Vgl. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. Vl. 81. 82. p. 250. —

<sup>1)</sup> Anch die Bevollmächtigten zur Abschliessung dieser "Spe"zial - Convention" waren die oben erwähnten. — Eingang

sum Welaner Bündnisse. — Vgl. Pufendorf: de reb.

gest. Frid. Wilk. Magni. VI, 79. p. 386.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. V1. 79. p. 336. 287.

<sup>8) — —</sup> convenerant, ac denique nonnulles (urtiquier) es iisdem

bie dahin vor Bescitigung der Hauptschrierigkeiten entschieden abgelehnt hatte, kam jetst, nach einem kursen Streit der Grosemuth über die Wahl des Orts 1), mu Brombteg (Bydgost) su Stande, we am 30sten October Kösig Jehann Casimir den von Preussen nach der Mack Brands burg surückreisenden Kurfürsten festlich empfing. under beide darauf am 6ten Novemb. die zu Weite eingegestgutt Puncte, neben näherer Bestimmung einzelner Stipulations, fzierlich ratifizirten. Während der Zeit zwischen der Ubterseichnung des Welauer Tractats und der Zessammenlank in Bromberg war unterdessen Friedrich Wilhelm night and tig gewesen; durch Hinweisung auf die wehre Legerit Dinge, auf Polens und Brandenburgs. Stellung gegentlich der Krone Schweden, endlich auf die schweren verdi gebrachten Opfer und die bedeutenden ... Süri die Zeige ihm auferlegten Verpflichtungen dieslangte nämlich et iff den Wege der Verhandlungen zu Beembeeg theilt die 1990 menswerthe Erleichterung der ihm außerlegten Lastenville eine nicht unbeträchtliche Verstärkung seiner Mantik M geschah durch die dem Ratificationsinstrumiente inter de seiben Datum beigefügten besonderen Artikel . welche Lasenburg, Bütow, Elbing und Drahoim betrafta \$ ...

In dem ersten dieser Actenstücke; den Brombegt Convention vom 6. Novemb. 1657, wurden den Kirffesten 3), wegen der Gefahren, die ihm und seinen Links

<sup>1)</sup> Humanitate inde certatum inter Regem et Electoren mer designando congressus loco, Rege in arbitrium hujus conferent, ubi, quando, et quo comitum numero conseniendos fuel. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 77. p. 100.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. VI, 80 seq. p. 387 agg., Abel: Preuss. Staatsgeographic. II, 82 fgg.

<sup>3)</sup> Und zwar: für sich und seine ich melähigen Mach folger. Nach Anssterben des brandenburgischen Mussetammes behielt sich die Krone Polen des Rückst. Ansterben der Beiter der Rückst. Ansterben der Beiter der Rückst. Ansterben der Beiter der Rückst. Ansterben der R

a Seiten Schwedens in Felge seiner Treamung von dieser acht droheten, und wegen seiner der Krone Polen geleiten und noch zu leistenden Dienste, neben der Souversität über Preussen, die beiden pomerellischen Herrschafa Lauenburg und Bütow als poinische Lehen 1), ch ohne die Verpflichtung zu persönlicher Ableistung des ildigungseides, und ohne Uebernahme von Steuern oder nstigen Lasten, abgetreten; nur sollte bei jeder peinihen Krönung die Anerkennung der polnischen Lehnshoheit itens des Kurfürsten von Brandenburg durch Abgeordnete schehen, die Aussertigung der Lehnsbriese aber unentitisch erfolgen 2). Ausserdem sollten auch unter der Rerang Brandenburgs die Privilegien und Freiheiten des leis und der Katholiken, die in jenen Herrschaften lebten, thestehen, und die dem Bischose von Wladislaw bisher er die letzteren zuständigen Dioecesanrechte aufrecht erten werden 3). — Durch dieselbe Convention wurde dem sfürsten auch von polnischer Seite, zur Erkenntlichkeit

<sup>1)</sup> Bride Lande waren im J. 1453 von Prenssen an Pommern gekommen, und im J. 1637 nach Erlöschen der pommerachen Dynastie von Polen eingezogen. Rähe: Gesch. v. Schweden. V, 68. — Vgl. über beide Zaluski: Epistoler. 1, 218 fgg. — Der Kurfürst fügte schr bald den Titel von Lauenburg und Bütow seinen übrigen Titeln hinzu, worüber Streit mit Polen entstand. das. I, 229. —

E) Selhat einen Eid brauchte der brandenburgische Abgeordnete künstig nicht zu schwören, sondern er stellte bloss einem Recognitionsschein aus, dessen Formel bei der im J. 1670 ersolgten Belehnung sich bei Pufenderf: de reb. gest. Frid. Is üh. XI, 100. p. 857 sq. Andet.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 80. p. 387 sqq. — Vgl. die dem Frieden von Oliva eingerückte polnische Erklärung in Bezug auf diese Abtretungen das. VIII, 76. p. 530. — Die königliche Versicherung an die Lande Lauenburg und Bütow wegen ihrer Gerechtsame und Freiheiten, d. d. Posen 19. Dezemb. 1657, findet sich bei Leng nich: Gesch. Preussens pola. Antheils. VII. Document. Nr. 54. p. 124 sq. — Die versprochene Bestätigung des Bromberger Vertrages durch den polnischen Reichstag liess lange auf sich warten; sie erfolgte erst zu Warschau am 28sten März 1672, weil damals Polen der brandenburgischen Hülfstruppen gegen die Türken bedurfte. Cod. dipl. Poloniae. 1V, 506. —

für die von demselben eingegangene Wallengemeinschaft, die Stadt Elbing nebst ihrem ganzen Districte und Gelite mit voller Hoheit 1) und dem Genusse aller derjenigen Redit und Einkünfte, die bisher der Krone Polen zugestade, versprochen, auch demselben zugesagt, dass unversig die Uebergabe erfolgen salle, so wie der Ort den Schut den abgenommen sein werde. Nur musste der Kurfintell den Fall, dass er in den Besitz Elbings gelangt sein wirk, sich verpflichten, die bestehenden Zölfe nicht zu erbildt, die Rechte der übrigen preussischen Städte im Bezug aufd Verkehrsverhältnisse zu schten, und die Reifgionsübunger Katholiken und Protestanten günzlich in ihrem bishaist Stande zu belassen 2). — Diese Bestimmung wegen: wurde noch an demselben Tage wesentlich medificit. gen eines ihm zu Theil gewordenen Erinsses von 500,000 tern von der tractatenmässig brandenburgischer Seite Hal nommenen Auzahl von 2000 Mann Cavallerie an Hillich pen, und wegen der polnischer Seits gielekseitig erhigt Erklärung, dass Mauern und Besestigungswerke Elhings fort bei der Uebergabe an Brandenburg sollten geschiell werden, versprach der Kurstret durch besondere Reveslien, dass von ihm oder seinen Nachfolgern jedenseit gept Entrichtung von 400,000 Rthl. die Rückgube der gemein Stadt an die Krone Polen geschehen solle 3). --- Endich er-

<sup>1) — —</sup> pleno dominii jure sibi habendum possidendume de. 
l'ufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ilh. I'l, 10. a. 31. —
Vgl. die Reversalien des Kurfürsten hinnichtlich Minn
von demociben Tage, in welchen es huient: in salifatinem nobis pleno jure dominii urbs Kibingensie sensesse. ibil.
I'l, 81. —

<sup>2)</sup> Dem bisherigen poln. Dioecesan soliten seine Rusht, da Könige von Polen seine Patronatsbefugalises virklichen überdies den Katholiken die ihnen in neuerer Kalt internen Kirchen und Kinkünste zurückerstattet, nicht nicht die städtischen Bedienungen den letzteren micht virallesen werden. Pufendorf: de reb. gwet. Frid. Will. 74, 18 p. 889. —

<sup>8)</sup> Die kurfürstlichen Reversalien, d. d. Bydgesties & Norm. 1657, finden eich bei Pufenderf: de reb. gest. Frit. Wilk. VI, 81. p. 889. — Ueber die Gründen weshalb Felm.

sterte König Johann Casimis durch eine besondere Urkunde, schfalls vom 6ten November datirt, den 6ten Artikel des clauer Bündnisses, der von der bewaffneten Hülfe hanite, die während der auf das Ende des Kriegs folgenden m Jahre von beiden Seiten gestellt werden sollte, dahin, ss Polen 8000 Mana (5000 M. Inf. und 3000 M. Cav.), andenburg aber die Hälfte (2000 M. Inf. und eben so I Cavallerie) in's Feld zu senden sich anheischig machte 1). s Ersatz der Kriegskosten und für die durch die anzu-Menden Werbungen nothwendig gemachten Auslagen wurde er dem Kurfürsten durch dasselbe Document eine Summe 1 120,000 Rthl., zahlber während der drei nächsten hre in Raten von 40,000 Rthl., poinischer Seits angeongt, , Sicherheit für die richtige Zahlung aber ihm zugleich pfandweise Einräumung der Starostei, des Schlosses und Stadt Draheim, falls im Verlaufe der drei Jahre die mme nicht entrichtet sein sellte, versprochen \*).

37 \*

im J. 1660 sich weigerte, Elbing wirklich an Brandenburg zu übergeben. ibid. VIII, 70. p. 521. — Vgl. Bacsko: Gesch. Preussens. V, 221. —

I) Diese Anzahl ward, wie schon oben erwähnt, durch die harfürstlichen Reversalien wegen Elbing auf 1500 Mann Reiterei herabgesetzt, so dass die ganze, von Brandenburg übernommene, Hülfe nur 2500 Mann betrug. Pufenderf: de reb. gest. Frid. 11'Uh. VI, 81. p. 280.

<sup>2)</sup> Das Verpfändungsdocument wegen Draheim findet sich bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 82. p. 280. 290. -Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 188. - Bacsko: Gesch. Preussens. V, 300. 301. - Polen nahm es mit diesem Versprechen eben so wenig genau, wie mit dem hinsichtlich Elbings. Bis zum J. 1667 war weder lahlung, noch die Uebergabe Draheims erfolgt; da in naunten Jahre der bisherige Inhaber der Starestei, Stephan Potocki, starb, so liese der Kurfürst sefort durch den Gesandten v. Heverbeck seine Ausprüche geltend machen. Nichte deste weniger wurde vom Könige von Polen die Starostei dem Demotrins Wiesnewischi verlieben. Diesem zahlte der Kurfürst 15,000 Rthl. Abstandegelder, und nahm sodann durch Hasse Adam v. Wedel Stadt und Schloss (24. August 1668) ohne Weiteres in Besitz, wesu er durch die Verpfändungsurkunde vollkommen befugt war. Laut derselben sollte er nämlich casu que nach Verfinse der drei Jehre Besitz ergreisen dürsen: "propria autoritate, facta tamen "prius solutionis regulsitions" etc. Pufendorf: les cil.

c me pariete annu Vergi Dur tliche Vortheile. it umbi i dem Kur n rückgel missen, war er ib nd ŀ dem letzteren angehildi micht g ie befestigte Braunsbeig make am fri H Þ١ en entrionen worden Vlots falls dasselbe ei sugestanden zu erhalt te er auch wegen der 2000 ı), her Bemühungen einen Uda sucht der Polen trots viel : sicheren Verbindung seitt gangspunct über die #ic verschiedenen Pro ht e langen können \*), so iniii er doch durch g ekte Unterhandlungen midst sin A Le rien nach und mach infili Hun zugemutheten ( er geringste Maass hi ondern zuch mahrerei bidit edrů gen theils erwerbusy that winschenswerthe A rwei der sehon wegen der fall varbereitet. ı Mündung nicht unwi rechaft Lawenburgettil der südlich sich den :hilestenden - Harrich ben tow war das brande Pommern nach dem gull rgisc schen Pomerelien hin tr rendirt, wer Femminds brandenburgischen Pro t imbeträchtlich ange sichsel liess die August Auf der rechten Seite der auf Ething cine Erw des herzeglichen: Pr al und mach Phinterpi nach den Ausflüssen der hin erwarten; und endlich verstärkte die Exsper die Starostei Draheim die A zicht, den stalle

<sup>11, 82.</sup> p. 890. vgl. X, 61. p. 702. — Vgl. Zefeski, Trible. lar. 1, 72. —

<sup>1)</sup> Der König von Polen wies iede Art von Verfügung ihr die Stadt, die einen Bestar itheil den ermländischer ihr thums bildete, als ihm nicht zuständig ab; die denenfalt dem papatlichen liefe dieserhalb eingeleitste Consequentat führte nuch zu keinem Ergebnisse. Pafenderft he. d. 1/1. 75. p. 880.

von Pommern auf erfreuliche Weise nach Grosspelen kin

So kehrte denn der Kurfürst, erfreut über die glückliche Wendung seiner Angelegenheiten, nachdem die enge-Mihrten Verträge von beiden Seiten seierlich beschworen und non 1), noch im Herbst des Jahres 1657 nach langer Ab wesenheit nach Berlin zurück 2). Noch vor dem Abschlusse des Welauer Vertrages, als aber die Verhandlungen mit Polen schon im Wesentlichen beendet waren 3), hatte er (24. Meptemb.) durch eine Zuschrist dem Könige von Schweden die schwierige Lage, in welcher er sich seit längerer Zeit hafunden, so wie seine durch die Umstände gebotene Wisdarannäherung an Polen mitgetheilt, auch sich demselben als Vermittler zur Herstellung des Friedens angeboten 4). Bam Schreiben war ein polnisch-brandenburgischer Vertrag halgelegt; dieser euthielt aber gar nicht den wesentlichen ligheit der bereits swischen Polen und Brandenburg verabredaten Puncte, sondern war ein lediglich zur Täuschung Behwedens abgefasstes Actenstück, das nur von einem eingagangenen Waffenstillstande sprach und durch einen angeblingten geheimen Artikel von beiden Theilen für völlig ungültig erklärt war 5). Ein solches Versahren war unstreitig picht offen und treu; aber, wenn dasselbe auch gar nicht

<sup>1)</sup> Die Eidenformel findet sich bei Pufendorf: loc. eit. Fl, 68. p. 390.

<sup>2)</sup> The er zurückreisete, ordnete er ein Dankgebet an, in welchem en heisst: "Das Land ist verwästet, die Einwoh"ner sind versehmachtet, weder klein, noch grees hat
"Deine Rachehand, die Du über uns nufgehoben hast,
"verschont." Hagen in den Beitr. zur Kunde Preuseens.
L. 136.

<sup>3)</sup> For a pacta absolvantur 19. Sept. — Pufendorf: loc. cit. VI, 77. p. 880. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ilh. I'll, 1. p. 892 sq. — Der brandenburgische Abgeordsete an Karl Gustav war Graf Christian Albert v. Dohna. Desselben: Thaten Carl Gustav's. IV, 82. p. 811.

<sup>5)</sup> Dieser falsche Vertrag war am 22sten August 1657 im Lager von Wierzbolowa von Gonsiewski, Somnits und Franz Linola unterzeichnet worden. Pufenderf: de 106. gest. Frid. Wilh. VI, 76. p. 200. —

vom sittlichen Standpunete gerechtfertigt oder entschaligs werden soll, so ist doch die Frage erhabt, oh eine Maid Offenheit und Treue zu fordern berechtigt war, die bisht zur gewohnt gewesen. Allen, die für auf fürer Siegulafibahn in den Weg kamen oder unbequeun erschlenen, die Gewalt zu begegnen, und in eigener Gefahr ohne Beluike diejezigen verlassen bette, zu deren Bewaltstamme sie eigengen verlassen bette, zu deren Bewaltstamme sie eigenen Auflichtet war? — König Kuri Gestav, der dem unham Missammenhang abnte, antwortete kalt und vorwurfstell is der. Kurfürst darauf scharf und abweisend in), und so stiegerte sieh in kurzem die beiderseitige Stimmung zu date. Bitterkeit, die einen beidigen affenen Bruch, als fährliches Begegnen der bisherigen Verbindeten, befürchtet itt.

Wer den starren und hochfebrenden Sinn Kari fünstellennt, wird die Besorgniss des grossen Kurfürsten var die Rache Schwedens völlig gerechtfertigt halten, — wur die anschnliche und kriegegewehnte Beermancht den Klaip is Betracht zieht, die dem brandenburgischen Stante ernstelle drohende Gefahr nicht verkennen 3). Diese Besorgnin sie diese Gefahr musste demnach für die nächste Zuhank die aussere und innere Politik des Kurfürsten bestimmen. Indifferen verstärkte er daher gerade um diese Zeit in angestissener Weise seine Rüstungen, trots der allgemainen Rüffe nach Aussen hin anchte er theilweise dem Klaip wie Schweden in der Nähe Widerstand zu erwenken, um diese ben von sich absuhalten, theilweise aber für den Fall diese trots dem erfolgenden Angriffs sich in der algemen Nochbarschaft mächtige Stätzen zu versekaffen 4). Die den

<sup>1)</sup> Die Autwert des Könige was fandorf: de reb. gest. Frid.

<sup>2)</sup> Das Schreiben des Kurfürstes Pufandorfe les. eit. VII, &

id quoque res requirebet, ut, teri deserendas fuerant, is Pufandorfs de reb. gest. 1

Auch durch erizseene Avecute bungen für Schweden sehad

ie des andere, geschah noch am Ende des Jahrs (30. Ocib. a. St. 1657) durch den Abschluss eines Schutz- und rutz-Bündnisses mit Dänemark 1); im Anfange des igenden (30. Jan. a. St. 1658) durch Kingehung einer Demeiv-Allianz mit dem kaiserlichen Hofe 2).

Bei dem Ausgange des Kampfes ist Ostpreussen unmitlber weniger betheiligt. Zwar wurde hin und wieder das und durch einzelne Streifereien beunruhigt, welche die

Karl Gustav nicht wenig. Pusendors: Thaten Carl Gustav's. V, 63. p. 484.

<sup>1)</sup> Der brandenburgische Unterhändler, welcher Mitte Soptembers 1657 nach Kopenhagen gesandt wurde, war Chrietian Sigiamund Wreich. Ausser ihm unterzeichneten den Vertrag daniacher Seits: Josehim Gerstorff, Otto Krage und l'eter Retz. Beide Mächte versprachen sich gegensei-**)** . tig bewaffneten Schutz zu Wasser und zu Lande gegen Schweden bis un hergestelltem Frieden; insbesondere übernahm Dänemark die Brechirmung der Küste Preussens durch seine Flotte, Brandenburg aber einen Angriff auf das schwedische Pemmern, um die Schweden von Dinomark absuziehen. Ueberdies garantiste der König von Dänemark die Welaner Tractaten, and Friedrich Wilhelm versprach, zar Aufrechterhaltung des am 18ten Jul. 1657 abgeschlossenen polnisch - dänischen Bündnisses mitzuwirken. Pufendorft de reb. gest. Frid. Wilh. VII, 9. pag. 899 sqq. - Vgl. Dumont: Curps universel. I'l, 2. p. 201. -

<sup>2)</sup> Das brandenburgisch - östreichische Bändniss ward zu Berlin unterzeichnet kniserlicher Seits durch den Grafen Raymand Montecuculi und Franz v. Lisola; — brandezburgischer Seits von Otto v. Schwerin, Joh. v. Hover-beck und Lorentz Christoph v. Somnitz. Die von Seiten Oestreichs zugesagte Hülfe betrug 6000 M., welche kraft einer besonderen Convention bis zur vollendeten Eroberung des schwedischen Pommerns bis auf 12,000 M. gesteigert werden sellte; die brandenbargische Unterstützung war auf 2500 auf 6000 M., feetgesetst. Vgl. Art. 8 de . Hauptvertri ges, und Art. 2 der Spezialconvention. - Nach der Eroberung des schwedischen Pommerns sollte die Besetzung der festen Platze dem Kurfürsten allein zustehen, das Haus Ocstreich aber keinerlei Anspräche auf das Land erheben dürfen. Goheimer Art. — Einseitig Frieden zu schliessen sollte keinem Theile zustehen. Art. 7 des Hauptvertrages. - Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, 17. 18. 19. p. 465 eqq. — Dumont: Corps universel. VI. 2. p. 202. — Pufendorf: Thaten Carl Gustav's V, 68. p. 488. - Bacsko: Geech. Preussens. V, 223. - Die Ratifikation erfolgte erst 20. Jun. Pufenderf: de reb. geel. Frid. Wilh. VI, 52. p. 435. —

ble dahin vor Beschigung der Hamptechstierigkeiten estschieden abgelehnt hatte, kam jetzt, nach einem kurnen Streite der Grosemuth über die Wahl des Orts ?) ... Brombing (Bydgost) su Stande, we am 30sten October Kittlerde hann Casimir den von Preussen nach der Mark Brade burg surückreisenden Kurfürsten festlich empfing. andige beide darauf am 6tea Novemb. die zu Welau eingegete Puncte, neben näherer Bestimmung einzelner Atipulatigi fleierlich zetifizirten. Während der Zeit zwischten den ill terseichnung des Weleuer Tractate und der Zasamme in Bromberg war unterdessen Friedrich Wilhelm night nicht tig gewesen; durch: Hinweisung, auß die wehrte Lieuwi Disgo. auf Polens und Brandenburge. Stellung gemeil der Krone Schweden, endlich auf die schweren sein gebrachten Opfer und die bedeutenden und die Zein ihm auferlegten Verpflichtungen - ierlangte inkinken aufg dem Wege der Verhandlungen zu Bremberg zheilb die g nenswerthe Erleichterung der ihm außerlegten Lautenvell eine nicht unbeträchtliche Verstärkung seinen Manhthiell geschah durch die dem Ratificationsinsitusjante: ühter i seiben Datum beigefügten besonderen Artikki gebreiche Les enburg, Bütow, Elbing und Drabeim Schule Spi

In dem ersten dieser Acteneticke, dut Broukensten Convention vom 6. Novemb. 1667, wurden Heis Entite sten 3), wegen der Gefahren, die ihm und seinen Linksten.

the diducation of the

<sup>(</sup>pactis) ad nostrum mutnum congresodim et telle quium distulerunt. Eingang dez pola, Yerofleden kunde wegen Draheim, d. d. Bromberg C. Novelle Marie Pufendorf: de reb. gest, Frid. Wilk. VI. 83. pi 1984, — ....

<sup>1)</sup> Humanitate inde certatum inter Regem et Electores designando congressus loco, Rege in arbitrium hujus confueb, ubi, quando, et quo comitum numero consenientes ford. Pufundorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, II.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. VI, 80 seq. p. 387. Abel: Preuss. Staatsgeographic. II, 82 igg.

<sup>3)</sup> Und zwar: für sich und seine ich mefähligen Mach folger. Nach Aussterben der brandselberglichte Mach stammes behielt sich die Krone Polen den Rächtliche Herrschaften vor. Pufenderf: de reb. gest. Ivil. Für KI, 80. p. 888. —

von Seiten Schwedens in Folge seiner Trennung von dieser Macht droheten, und wegen seiner der Krone Polen geleisteten und noch zu leistenden Dienste, neben der Souveralnetät über Preussen, die beiden pomerellischen Herrschaften Lauenburg und Bütow als poinische Lehen 3), doch ohne die Verpflichtung zu persönlicher Ableistung des Muldigungseides, und ohne Uebernahme von Steuern oder sonstigen Lasten, abgetreten; nur sollte bei jeder poinischen Krönung die Anerkennung der polnischen Lehnshohelt Seitens des Kursürsten von Brandenburg durch Abgeordnete geschehen, die Aussertigung der Lehnsbriese aber unentmeitlich erfolgen 2). Ausserdem sollten auch unter der Rowierung Brandenburgs die Privilegien und Freiheiten des 'Adels und der Katholiken, die in jenen Herrschaften lebten. **firethest**chen, und die dem Bischofe von Wladislaw bisher Ther die letzteren zuständigen Dioecesaurechte aufrecht erfiniten werden 3). — Durch dieselbe Convention wurde dem " Warfürsten auch von polnischer Seite, zur Erkenntlichkeit

41

٠ ۲٠

<sup>1)</sup> Beide Lande waren im J. 1453 von Preussen an Pommern gekommen, und im J. 1657 nach Erlöschen der pommerachen Dynastie von Polen eingezogen. Rähe: Gesch. v. Schweden. V, 68. — Vgl. über beide Zaluski: Epistoler. 1, 218 fgg. — Der Kurfürst fügte sehr bald den Titel von Lauenburg und Bütow seinen übrigen Titeln hinsn, worüber Streit mit Polen entstand. das. I, 229. —

<sup>2)</sup> Selhat einen Eid brauchte der brandenburgische Abgeordnete künstig nicht zu schwören, sondern er stellte bless einen Recognitionsschein aus, dessen Formel bei der im J. 1670 erfolgten Belehnung sich bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. II'llk. XI, 100. p. 857 sq. findet.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VI, 80. p. 387 sqq. — Vgl. die dem Frieden von Oliva eingerückte polnische Erklärung in Bezug auf diese Abtretungen das. VIII, 76. p. 520. — Die königliche Versicherung an die Lande Lanenburg und Bütow wegen ihrer Gerechtsame und Freiheiten, d. d. Posen 19. Dezemb. 1657, findet sich bei Leng nich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII. Document. Nr. 54. p. 124 sq. — Die versprochene Bestätigung des Bromberger Vertragen durch den polnischen Reichstag liess lange auf sich warten; sie erfolgte erst zu Warschau am 28eten Märs 1672, weil damals Polen der brandenburgischen Hülfstruppen gegen die Türken bedurfte. Cod. dipl. Poloniac. IV, 506. —

für die von demselben eingegangene Wallengemal

Stadt Elbing nebst ihrem gamen Districte und Gei mit veiler Hoheit 1) und dem Genness aller darjanigen il und Kinkünfte, die hieber i versprochen, auch demselben die Uebergabe erfolgen selle, den abgenommen sein werde. den Fall, dans er in den Besi sich verpflichten, die bestehe die Rechte der übrigen preum Verkehmverhältnisse zu achter Katholiken und Protestanten Stando zu belessen 2). - Die wurde noch au demacibes Ta gen cines than an Theil gewel tern von der traciatenmäntig mommenen Ausahl von 2000 . pen, und wegen der polnisch Erklärung, dass Meuern und fort bei der Uebergabe an werden, versprach der Kurft lien, dass von ihm oder seine Entrichtung von 400,000 Rth Stadt an die Krone Polen gest

plene dominil jure .
 Pufend orf: de reb. ge
 Vgl. die Reversalien des
 von domselben Tage, in
 nem nobie plene jure domini
 VI, 81. —

Dem bisherigen peln. Diet Könige vom Polen seine überdien den Kutholiken dinen Kirchen und Mukünf die atästischen Bedienunge sen worden. Pufendorf p. 389. —

Die kurfürstlichen Reversal 1657, finden eich bei Pi Wäh. VI, St. p. 338. — U.

terte König Johann Casimir durch eine besondere Urkunde, ichfalls vom 6ten November datirt, den 6ten Artikel des maner Bündnisses, der von der bewaffneten Hülfe hanbe, die während der auf das Ende des Kriegs folgenden m Jahre von beiden Seiten gestellt werden sollte, dahin, m Polen 8000 Mann (5000 M. Inf. und 3000 M. Cav.), undenburg aber die Hälfte (2000 M. Inf. und eben so l Cavallerie) in's Feld su senden sich anheischig machte 1). i Ersatz der Kriegskosten und für die durch die anzu-Bonden Werbungen nothwendig gemachten Auslagen wurde g dem Kurfürsten durch dasselbe Document eine Summe 1:.120,000 Rthl., zahlbar während der drei nächsten ure in Raten von 40,000 Rthl., poinischer Seits zugesegt, : Sicherheit für die richtige Zahlung aber ihm zugleich refundweise Einräumung der Starostei, des Schiesses und Btadt Draheim, falle im Verlaufe der drei Jahre die nase nicht entrichtet sein sellte, versprochen \*).

ion J. 1660 eich weigerte, Elbing wirklich an Brandenburg zu übergeben. ibid. VIII, 70. p. 521. — Vgl. Bacsko: Gench. Proussens. V, 221. —

<sup>1)</sup> Diese Anzahl ward, wie schon oben erwähnt, durch die burfürstlichen Reversalien wegen Elbing auf 1600 Maan Reiterei berabgesetzt, so dass die ganze, von Brandenburg übernommene, Hülfe nur 2500 Mana betrug. Pufendorf: de rob. gest. Frid. 18'th. Fl, 81. p. 260.

<sup>2)</sup> Das Verpfändungsdocument wegen Draheim findet sich bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VI, 82. p. 389. 390. -Vgl. Lengnich: Gesch. Preussens poln. Antheils. VII, 188. — Bacake: Gesch. Preussens. V, 300. 301. — Polen nahm es mit diesem Versprechen eben so wenig gennu, wie mit dem hinsichtlich Elbings. Bis zum J. 1667 war weder Zuhlung, noch die Uebergabe Draheims erfelgt; da im gemanten Jahre der bisherige Inhaber der Staroctei, Stephan Potocki, starb, so liess der Kurfürst sefort durch den Gesandten v. Heverbeck seine Ausprüche geltend machen. Nichts degta weniger wurde vom Könige von Polen die Starostei dem Demetrius Wiesnewiecki verlieben. Diesem zahlte der Kurfüret 15,000 Rthl. Abstandegelder, und nahm sedann durch Hasse Adam v. Wedel Stadt und Schless (24. August 1668) ohne Weiteres in Besitz, wesu er durch die Verpfändungsurkunde vollkommen befugt war. Laut derselben sollte er nämlich essu que nach Verfinse der drei Jahre Besitz ergreisen dürsen: "propria autoritate, facta tamen "prius solutionis regulsitions" etc. Pufendorf: les cit.

Durch alle diese V dem Kurfürsten micht anch das Ermland surfiel nicht gelungen, we tens nobe am frischen E bu falls dasselbe einst 1 1), I sugestanden zu erhi sucht der Polen tre : vie gangepunct über die W verschiedenen Provincen alcht e longen können 🐴 , 🚓 er doch durch geschickte Unterhandlungen mielet wird than sugemutheten Opfer geringste Meass his whischenswerthe Ar 101 vorbereitet. Durch Mündung nicht wavi der südlich sich dersel tow war das brandephurgische Pommern nach d schen Pomerellen hin tr brandenburgischen Preus : nie t unbeträchtlich Auf der rechten Selte der W auf Eilring eine i veitern nach den Ausflüssen hin erwarten; und er die Starostei Drahei

tliche Vertheile. misoca, war to his t dem lotateran angañ befestigte Braussi hwi on extrinces werden til e er nuch wegen der i r Bewithungen eine el sur eicheren Verbindung beitet i den meck med weeks sudan mak maki gen theils crwochesy ier sehen stogenside rechaft Laugusburi Allessenden - Harri rendirt, war Pe heel liess die A des herre of mod. week 🌃 verstärkte die Eas Aussicht, den s

<sup>17, 82,</sup> p. 300, vgl. X, 64, p. 302. — Vgl. Zafásík (c. 7)

<sup>1)</sup> Der König von Polen wien j dle Stadt, die einen Bestanthums bildete, als ihm nicht dum papatlichen Hofe dieserh: führte auch zu keinem Ergeb 1'1, 75. p. 880.

Cupichat quoque Floctor ad Ficam, aut Montaviam, que de tum forct. Sed id praefracte a potentate esset navigationem i do rf: de reb. gest. Frid. 1986. Fig.

n Pommern auf erfreuliche Weise nach Grosspolen bin

il- de kehrte denn der Kurfürst, erfreut über die glückliis Wendung seiner Angelegenheiten, nachdem die angebeten Verträge von beiden Seiten seierlich beschworen. und with), much im Herbst des Jahres 1657 mach langer Ab sembeit nach Berlin zurück 2). Noch vor dem Abechluses M Welsuer Vertrages, als aber die Verhandlungen mit Poschon im Wesentlichen beendet waren 3), hette er (24. piemb.) durch eine Zuschrist dem Könige von Schweden r schwierige Lage, in welcher er sich seit längerer Zeit funden, so wie seine durch die Umstände gebotene Wiemanäherung an Polen mitgetheilt, auch sich demselben «Vermittler zur Herstellung des Friedens angeboten 4). m Schreiben war ein polnisch-brandenburgischer Vertrag gelogt; dieser enthielt aber gar nicht den wesentlichen mit der bereits swischen Polen und Brandenburg verabreitm Puncte, sondern war ein lediglich zur Täuschung bwedens abgefasstes Actenstück, das nur von einem einsungenen Wassenstillstande sprach und durch einen angetaten geheimen Artikel von beiden Theilen für völlig unilig erklärt war 5). Ein solches Verfahren war unstreitig ht offen und treu; aber, wenn danselbe auch gar nicht

Die Eidesformel findet sich bei Pufendorf: loc. cit. 11, 68. p. 590.

<sup>2)</sup> Eho er zurückreisete, ordnete er ein Dankgebet an, in weichem en heiset: "Das Land ist verwästet, die Einwoh"ner sind verschmachtet, weder klein, noch gross hat
"Deine Rachehand, die Du über uns aufgehoben hast,
"verschont." Hagen in den Beitr. zur Kunde Preussens.
L. 136.

<sup>3)</sup> For a pacta absolvantur 19. Sept. — Pufendorf: loc, cit. VI, 77. p. 899. —

<sup>9)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ilh. I'll, 1. p. 202 sq. — Ber brandenburgische Abgeordnete au Karl Gustav war Graf Christian Albert v. Dohna. Desselben: Thaten Carl Gustav's. IV, 82. p. 211.

Dieser falsche Vertrag war am 22sten August 1657 im Lager von Wierzbelowa von Gonziewski, Somnitz und Franz Linela unterzeichnet worden. Pufendorft de 186. gest. Frid. Wilk. VI, 76. p. 880. —

vom sittlichen Standpuncte gerochtfertigt oder enterhilligt werden soll, so ist doch die Frage erlaubt, ob eine Multi-Offenheit und Treue zu fordern berochtigt wur; die Minimur gewehnt gewesen, Allen, die ihr auf fhrue Magningbahn in den Weg kamen oder unbequom ersehlenne; till Gewalt zu begegnen, und in eigener Gefahr ohne Beliebt diejenigen verlassen hette, sit deren Beschittung sierelligfichtet war? — Klaig Karl Gustav, der den unbenführenmenhang ahnte, antwortete kalt und vorwurfstell ist der, Kurfürst darauf scharf und ahweisend 1), und se still gerte sich in kurzem die belderseitige Stimmung zu unt. Bitterkeit, die einen beldigen offenen Bruch, ein führlichen Begegnen der bisherigen Verbündetun, bestärstung aus dem

Wer den starren und hochfahrenden Sinn Kast fleitelt kennt, wird die Besorgnies des grossen Kurfflruten vordte Rache Schwedens völig gerochtfertigt halten, — um de anschnische und kriegogewohnte Besteunnacht des Kingeli Betracht zieht, die dem brundenburgischen Stante ausfühltenbende Gefahr nicht verkennen 1). Diese Besteunft die diese Gefahr musste demnach für die nichste Zehant die nere und innere Politik des Kurffenten bestimmen. Inditieren verstärkte er daher gerade um diese Zeit in angustivsener Weise seine Rüstungen, trots der nilgunselnen Hille nach Aussen hin suchte er theilweise dem Kladen un Schweden in der Nähe Widerstand zu erwenken, mit dieses trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen und der erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen trots dem erfolgenden Angriffs nich in der eigenen Kindensen und den erfolgenden an verseinsten 1).

Die Antwert des Känige war fand orf: de reb. gest. Frid.

<sup>2)</sup> Due Schreiben des Karffrates Pufenderf: les. cit. VII, &

id gueque res requirebet, ut, teri deserendes fuerant, is Pafendorf: de rob. gust. 1

Auch durch erinseene Avonate bungen für Schweden schad

is des andere, geschah noch am Ende des Jahrs (30. Osih. a. St. 1657) durch den Abschluss eines Schutz- und intz-Bündnisses mit Dänemark 1); im Anfange des igenden (30. Jan. a. St. 1658) durch Eingehung einer Demit-Allianz mit dem kaiserlichen Hofe 2).

Bei dem Ausgange des Kampfes ist Ostpreussen unmithar weniger betheiligt. Zwar wurde hin und wieder das und durch einzelne Streife eien beunruhigt, welche die

Karl Gustav nicht wenig. Pufendorf: Thaten Carl Gustav's. V, 68. p. 484.

<sup>&</sup>quot;I) Der brandenhurgische Unterhändler, welcher Mitte Sep-1657 nach Kopenhagen genandt wurde, war Christian Sigismund Wreich. Ausser ihm unterzeichneten den Vertrag daniacher Seite: Josehim Gerstorff, Otto Krage and Peter Retz. Beide Mächte verspraches sich gegensel-٠. tig bewaffneten Schutz zu Wasser und zu Lande gegen 'Schweden bis un hergestelltem Frieden; insbesondere über-, , nahm Dänemark die Brechirmung der Küste Preussens durch seine Flotte, Brandenburg aber einen Angriss auf das schwedische Pemmern, um die Schweden von Dinemark abaunichen. Urberdies garantirte der König von Dänemark die Welauer Tractaten, and Friedrich Wilhelm versprach, zur Aufrechterhaltung des am 18ten Jul. 1867 abgeschlossenen , , polnisch - dänischen Bändnisses mitzuwirken. Pufendorft de reb. gest. Frid. Wilk, VII, 9. pag. 399 sqq. - Vgl. Dumont: Corps universel. I'l, 2. p. 201. —

Das brandenburgisch - östreichische Bündniss ward zu Berlin unterzeichnet kniserlicher Seits durch den Grafen Raymand Montecuculi and Franz v. Licola; — brandonburgiecher Seits von Otto v. Schwerin, Joh. v. Hover-; # \* beck und Lorentz Christoph v. Somnitz. Die von Seiten Oestreiche zugesagte Hülfe betrug 6000 M., welche kraft einer besonderen Convention bis zur vollendeten Eroberung des schwedischen Pommerns bis auf 12,000 M. gesteigert werden sollte; die brandenbargische Unterstützung war auf 2500 M., resp. auf 6000 M., festgesetst. Vgl. Art. 5 des Hauptvertrages, und Art. 2 der Spezialcenvention. — Nach der Eroberung des schwedischen Pommerns sollte die Besetzung der festen Platre dem Kurfürsten allein zustehen, das Hans Oostreich aber keinerlei Anspräche auf das Land erheben dürsen. Geheister Art. - Einseitig Frieden zu schliessen sollte keinem Theile zustehen. Art. 7 des Hanptvertrages. — Pu-fendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VII, 17. 18. 19. p. 465 egg. — Dumont: Corps universel. I'l. 2. p. 202. — Pufondorf: Thates Carl Gustav's V, 68. p. 483. — Bacsko: Gesch. Preussens. V, 223. — Die Ratifikation erfolgte erst 20. Jun. Pufenderf: de reb. goel. Frid. Wilh. VI, 52. . p. 435. —

schwedischen Besatzungen in den westprenssischen Blitani und die denselben aus Pommern zur Unterstlitung mystelliten Kriegsschaaren in der Nochharschaft werübten 2); der Hauptschauplatz des Kampfs aber 1

in Pommern, so wie nördlich in und auf den benachbarten Inseln. nie Kari Gustav, den Verbündet kommend, den König von Dänem sam Abschlusse des Roeskilder Frie nach dem Siege aber setzte er aufscine Rüstungen fort, die, wor herrschie, eben so gut auf Preus denburg, wie auf Curland zielen l brachte sofort sein Verfahren mit hilitaissen in Kinklang; bereits am er eigenbändig an König Karl Gi Wiederunfnahme der Friedensverl bestimmen, and suf's neve seine In der darauf folgenden Zeit setz mühnngen auch bei Polen fort 43 des letsteren blieb sber meh die ! sich in Fleneburg aufbeitenden sch nete Gesandtachaft erfolgios; dies unverrichteter Suche aurück 5). 4 damais über die Entwürfe Karl Gi

<sup>1)</sup> Pufendorf: in. cit. Fil, 74.

<sup>3) &</sup>quot;Kart Gustav erknante in dem "seizet Herrschaft über die () "atzeit; or musete suchen, ih "gen; ihm waren überdies I "und Entwürfe verdüchtig; en "selben bei Zeiten Schränken v. Schweden, V, 100, 101.

Pufendorf: de rob. gust. Fr Vgl. S. 56. p. 428.

<sup>4)</sup> Pufendorf: los. elt. FII, 48

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. VII. 57 a

<sup>6) — -</sup> vmnes judicahant, Electe

imm Friedrich Wilhelm sammt seinen Verbündeten durch n in der Mitte August's erfolgenden Hülfsruf des Königs n Dänemark gerissen, den, damit er sich nicht von seir: Betäubung erhole und die ihm zugemutheten Absichten stallere, der König von Schweden plötzlich aufs neue in bland übersallen hatte, um die dänische Macht vollends vernichten 1). Da weckte die Gefahr, die für die Oststaaten daraus erwachsen würde, wenn Schweden sich Bundes, der dänischen Inseln und Holsteins, namenth Glückstadts, bemächtigte, in dem Kurfürsten einen when Entschluss. Er stellte sich schon im Anfange Sepmbers (1658) an die Spitze seines Heers, und wandte h mit demselben nach Holstein, um wenigstens von der miseite den Dänen Lust zu verschaffen, während die Holider mit ihrer Flotte Kopenhagen zu schützen bemäht ren 2). Noch im Herbst desselben Jahrs wurde sodans Hamburg durch Abgeordacte Brandenburgs und Däneishe eine Convention geschlossen, die sich vorsagsweise f die Besatzungsbefugniss in den eingenommenen Orten mg 3); — und am 21sten Januar 1659 das dänisch-brasmburgische Bündniss im Hauptquartier des Kurfürsten zu meburg durch einen neuen Vertrag bestätigt und verskt, der dem letzteren einen höchst ehrenvollen und botständigen Antheil an der Leitung der Kriegsoperationen icherte 4). Nachdem darauf Friedrich Wilhelm in kur-

ut sel uno ictu prosterneretur, sel ad resumendas ietius partes compelleretur, uti antehas in Borussia factum crat. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VII, 62. p. 446. — Karl Gustav hatte damais die Absicht, sich auf Brandenburg zu stürzen, und dasselbe zu vernichten; zu diesem Behufe unterhandelte er bereits mit dem Administrator August von Magdeburg, um Magdeburg als festen Operationspunct zu erhalten. Rühs: Gesch. v. Schweden. V, 101. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. VII, 62. p. 446. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. eit. VII, 69. p. 451.

<sup>3)</sup> Pufenderf: loc. cit. VII, 71. p. 458 eq.

<sup>4)</sup> Der Vertrag wurde in deutscher Sprache abgefasst, und danischer Seits von Heinrich Rantum und Friedrich Ale-

neut die gewer Halblasel von den Sohr vermochten ihn swei Umstände im Sept kehr, einmal der Mangel an Schiffen sichtigte Ereberung Fühnens unmögl theils die unterdessen mit dem gibei sein Wissen und ohne seine Zustimm Kuiserlichen gegen das schwedische Pe Expedition 1). Er nahm daher im Wi gemeinschaftlich mit den Kaiserlichen i terquartiero, wo oben so, wie in ' den dänischen Inseln, damais der Gi den bedeutend sauk. Sie bielten in d noch Stum, Marienwerder und Eibin ce chen sowohl die gänzliche Erschi der angreifenden Partei, wie der W Seiten aller Verbändeten, wedurch ( herbeigeführt ward. Die Verhanding September 1659 zu Danzig angelang geordnetes \*) begannen awar erst in

feld, branden burg is cher Soit and Somnitz unterseichnet. Pufen Wilk. 1'11, 73. 73. p. 454. 456.

<sup>1)</sup> Pufendorf: lec. clt. Vill, 24. 28.

<sup>2)</sup> Pufandorf: lee, cit. VIII, 11—1 p. 412 age. — Die Bedingungen, w kaiserlichen Hofe für den Pall eines liehen in Poumern stellte, fladen ag. — Die weiteren atellte, fladen 22. 24. p. 489 ag. S. D. p. 487. — U suche Rari Gustav's, sich mit In Vgl. Pufandorf: Thuten Corl Ge

<sup>5)</sup> Die Fostungswerke dieser drei Orts Besatzungstrappen hinreichted, all benamitteln war gering, und Erents fen. Pufendurf: de reb gest, 462. – Besselben: Thaten Carl fg. – Backer Gesch. Premeens Jan. 1659 hatten die Schwoden Mohherzegliche Premeen verlassen mit Provesens. I, 138.

<sup>6)</sup> Im März und April 1650 war schon Warschau über die Präliminarien v fenderft de rok. goet. Frid. With.

80, wurden aber dann selbst nicht durch den am 12ten bruar erfolgten Tod Karl Gustav's unterbrochen. Als mattung und Verwirrung im ganzen Osten eine schaudertigunde Höhe erreicht hatten 1), wurde, sunächst auf trieb Frankreichs, im Kloster Oliva bei Dansig unterden kriegführenden Mächten durch einen in der Nacht unsweiten auf den dritten Mai n. St. abgeschlossenen und philoten Mai 1660 nuterseichneten Vertrag der Frieden prestellt 2).

\*Der Frieden von Oliva bildet die Grundiage der im siemahnten Jahrhundert eintretenden neuen völkerrechtlichen
utnitung des Ostens und Nordens. Was insbesondere die
pichungen zwischen Brandenburg, als dem Verbündepichungen zwischen Brandenburg, als dem Verbündepichens während des beendigten Kriegs, und Schwem betrifft, so wurde zunächst durch diesen Vertrag eine
pumeine Amnestie zu Gunsten derjenigen Unterthanen beir Theile ausgesprochen, über welche sich wegen ihres
ihrels am Kampfe der eine oder andere etwa zu beklagen
hun möchte 3); die Verkehrsverhältnisse zwischen den
wahnern der verschiedenen Provinzen Schwedens und
ihrandenburgs sollten auf ihren alten Stand zurückgeführt
reien 4). Der Kurfürst verpflichtete sich, alle in dem
nundischen Pommern gemachten Kroberungen der Krone

<sup>1)</sup> Ueber die damalige Nath in Proussen vgl. Beiträge zur Kunde Preussens. I, 140. 141.

Die brandenburgischen Friedensgesandten waren die Geheimensäthe v. Hoverbeck, v. Ostan und v. Somnitz. Das
Friedensinstrument findet sich in I. G. Böhme: Acta Pac.
Olioens. Vratislav. 1663. II Voll. 4. I, 154 sqq. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. VIII, 75 sqq. 526 sqq. —
Dument: Corps universel. VI, 2. p. 363. — Lenguich:
Gesch. Preussens poin. Antheils. VII, 284. 285. — Abel:
Preuss. Stantsgeographie. II, 94. fgg. — Baczko: Gesch.
Preussens. V, 368 fg. vgl. p. 248 fgg. — Pufendorf:
Thaten Carl Gustav's. VII, 4—14. —

S) Art. XXIV. §. 3. 4. — Namontlich sollten der Feldmarschall Graf Königsmark und der Feldmarschall Wittenberg and deren Erben binsichtlich ihrer in den brandenburgischen Staaten belegenen Grundbesitzungen ganz auf den Fuss hergestellt werden, auf welchem sie sich in dieser Beziehung vor dem Kriege befunden. —

<sup>6)</sup> An XXIX.

Schv wig in B 6 n) mel Ger printed B Verträge von Kön te ven h er und acher Beita er teren, mamentlich die du theliten Reclite, sowohl des herzogliche Preussen, wie : sung der pomercilisch - F ale polnbeher Leben, Starostei Draheim und eine besondere Erk

<sup>1)</sup> Art. XXVI. Die Rünmung i fürsten sollte, mit Ausnahme fenhagen, eben as wie die L der Schweden, zwei Wochen Ratifikationen geschehen. W sellten die gentanten pammer ateinischen und schlenwigselte

<sup>2)</sup> Art. XXV.

<sup>8)</sup> Trots dieser Erklärung nahm unch dem Abzuge der Schwed Trots meser Eratarung sunns unch dem Abauge der Sehwed reid als sohwachen Erata Fr borg erhielt. Die Mischellig und Polen Elbings wegen dan nach dem Olivner Frieden for Enkel sich endlich (1898) der Die früheren Verbandlungen Long nich: Gesch. Preussent 233 fgg. Vgl. Pufendorft 20 - 25. 1x, 17 p. 581 seg. St. Verpfindung, in den Beiträginz. 9. p. 139. 139. 140. — Die der Nichtüberlieferung Elbing Kurfürst nicht den km Weis Verpflichtungen nachgekannen achuldige Huife im polnisch habe. Copie Literarum Josen. berg., d. d. Warsen 20. der. der. Metorico-familiar. Brunsh Pufendorf: de reb. gest.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Vgl. Bacako: Gesch. Pr

r- Dass das Ergebniss so langer und blutiger Kämpfe für den Kurfürsten und das brandenburgische Haus nicht grösser pur, dass namentlich Friedrich Wilhelm den so unablässig gustrebten Besitz Stettins und der Oder-Mündundamals eben so wenig, wie zwanzig Jahre später, er-Amete, war das Werk Frankreichs, welches aus Hass chgen Ocstreich die wankende Macht Schwedens mit äusseraten Krüften zu stützen sich verpflichtet hielt. Nichts deste ishmiger war das gewonnene Hauptresultat von unermesslicher Michtigkeit. Durch Umsicht, Beharrlichkeit, List und feren Muth hatte er für die erschöpsten östlichen Prodants seines Staats den Frieden, für sich selbet die alimineine völkerrechtliche Anerkennung seiner herzoglichen Abaverainetät erobert. Die Bevölkerung Preussens war albdergedrückt und verarmt, das Land verwüstet und ver-Adat, die Kraft der Stände durch die allgemeine Noth und gewaltsamen Zeiten gebrochen. Es kann daher keine dewunderung erregen, wenn es schon im Verlause weniger thre dem siegreichen, von Wassen umgebenen Herrscher mg, auch den Widerstand, der sich aus dem Schoosse Bevölkerung gegen die selbstständige Entwickelung der Megierungsgewalt innerhalb des Landes erhob, zu vernich-Ante-und neben der äusseren auch die innere Souvekijfaetät zu begründen.

Die Bemühungen, welche der grosse Kurfürst in dem Mitraume vom Welauer Vertrage bis zum Frieden von Oliva im diesem Behufe anwandte, waren von keinem grossen Erfiche begleitet. Zur Zeit des Abschlusses des erstgenannten Tractats hatte Friedrich Wilhelm die preussischen Stände fant den 24sten September 1657) zu einem Landtage nach Minigherg berufen. Von Seiten der Regierung wurde eine Migaber von den Hufen zur Unterhaltung von 5000 mit Truppen gefordert, zugleich aber der Antrag gestellt, dass künftig in dringenden Fällen, um Weitläufigkeiten zu vermeiden, ein aus einem kurfürstlichen, einem ritterschaftlichen und einem städtischen Abgeordneten bestehender Ausschuss ermächtigt werden möge, die nöthigen

Bowilligungen in Namen der g schaft sa moches. Geges diese vernämlich die Oberstände die Auch die geforderte Bewilligung ! Anfangs wurde nur die Ferties cine Anlage auf die Grundstücke ten Zostando des Landes, verw 19ten October 1657) gaben die genden Vorstellungen der Lander trugen der letateren die Befogni genden Verlegenheit der Regieru allen Hufen und von allem bewegli ben. Am 23sten October desselbs tagaachluss 1). Durch denselben nicht ausreichenden ständischen Abgaben erböht, — cinige Wech and Anfang Desembers) classitig Magazine und das fast nackte M diesen Gewaltmassregeln geht h kaum noch an die Möglichkeit de dochte; nichts deste weniger gal behörde wiederholt zu erkennen, aur als durch die Noth geboten So enthielt der Landtageschluss rung, dess der abgeschlossens (1 vilegien der Stände und des La salle, and eine noch hinsugefüg von demselben Tage erklärte m was sussergewähnlich während ( und geschehen werde, den Re Landes unnachthellig sein solle 2) der etwa beabsichtigte Versuch st schon im Keime neutralisirt wurd

Der Abdruck desselben wurde unnüts erklärt. Vgl. v. Bac 225 – 227.

<sup>2)</sup> Bacake: Gosch. Preuseens. 1

r Kurfürst auch noch die Widerstandsfählgkeit der Regieng zu erhöhen durch grössere Concentrirung ihrer Kräfte. Is geschah namentlich durch die am 15ten October 1657 folgte Ernennung des Fürsten Bogislaw von Radziwill im Statthalter von Prenssen, dem sofort bei seiner intellung die Anweisung ertheilt ward, den Ständen, nametlich den Städten Königsberg, den Zügel nicht zu lang bieseen zu lassen 1). So war, indem man zwischen das naden Ständen hervorgegangene und deshalb ständischen inflissen nicht unzugängliche Collegium der Oberräthe und in Landesherrn eine Zwischeninstanz als Alter Ego des interen einschob, die Einwirkung des Kurfürsten auf die Itung der Landesangelegenheiten eine weit beschleunigtere diemmittelbarere.

Der neue Statthalter begann, um seine Stellung nicht wern herein unheltbar zu machen, damit, dem Kurfürmele grünzenlose allgemeine Bedrüngniss vorzustellen 2) is zur Milde zu rathen. Diese aber zu üben, erlaubte iht die Zeit, nicht die furchtbare von Schweden her dronds Gefahr. Um bei den fortwährend erweiterten Rüngen die nöthigen Verpflegungsmittel zu beschaffen, wurderschon am 21sten Januar 1658 die so genannten vier taptämter und die Burgemeister von Königsberg, die von iher als die bervorragendsten Bestandtheile der Landtage iraebtet waren, zusammenberufen. Diese aber bewillig-

J. Acta Borussica. III, 623. — Nuch einem Schreiben des Kurfürsten an den Fürsten Radziwill und die Oberräthe d. d. 20. Novemb. 1657 bei Baczko: Gesch. Preussens. V, 227. — Radziwill starb im J. 1670, worauf noch im Sommer desselben Jahra, zum Verdruss der Oberräthe, welche die Zwischen-Instanz zwischen sich und dem Kurfürsten nicht liebten, der Herzog Ernst Bogislaw v. Croy zu seinem Nachfolger ernannt ward. Baczko: a. a. O. V, 390. 391.

<sup>2)</sup> Auch in der Mark Brandenburg war damale der Steuerdruck und die Einquartierungslust fast unerträglich, so dass die Mutter des Kurfürsten, Elisabeth Charlotte, in einem Briefe an Otto v. Schwerin, d. d. Crossen & Dezemb. 1657, anfragte: ob es ihrem Sohne lieber sei, seiner Mutter ein wüstes Witthum zu machen, oder seine bohen Kriegsoffiziere reich zu haben? v. Orlich: der grosse Kurfürst. Anhang. p. 40.

ten siehts; sie erklitten sich für den deun die Oberräthe angewiese suschreiben, die theilweise eink dringendaten Bedürfnissen abhalf

Eben so wenig, wie alle dies botenen Geweltsamkeiten, fanden mittelst der Welsner und Brombe Polen abgedrungenen Zugeständals sehen Stände. Diese sahen in der nur ihr Unglück; sie erkannten, höhung der Kraft des Kurfürsten mehrung ihrer eigenen Sehwiche

in dicean Siene Susserten e offen fhre unbehagliche Ropfindu Brrichtung eines einheim tionsgerichts. Die Existens îm Lande widersproche, melutin len gelelateten Eide; jedenfalls i che un die Errichtung gedacht durch König und Reichstag entbu chen ste bei dieser Geleganheit d walge Streitigkeiten zwischen de Flocus einer, und den Unterth wie vor, auch beim Bestehen der lich polnische Gerichtshäfe geschlie Noch auffallender wurde die allen in Sommer 1658 die Krone Pole Tractaten offizieil der preumische und den Bischof von Ermland und als besondere Bevollmächtigte mit te, die sümmtlichen Unterthauen ( von ihrem, Polen früher geleistete

<sup>3)</sup> Die Königin Marie Luise, Gen



I) Buczko: Gesch. Preussess. V

Aussing aus dem Eventualboden and Landräthe, das Oberappel d. 5. Octob. 1657, bei Bacsk:

like Commissarien Aberreichtett dem Burthettes ein vont sten August 1658 datirtes königliches Diplomy durch weil no sich Polen förmlich und feierlich seiner bisherigen esherrlichkeit über das Land begab 1). Der Kurfthut een widness (14. Septemb.) ein Manifest, durch weiches es #= Eleterthenen aufforderte, fin inskünftige als sildinigus uniterra anzusehen 2). Der allehste Schritt war die unter w 12ten October von Seiten des Statthalters und der ersäthe angeordnete Veröffentlichung des königlichen . Dimis; sie geschah mittelst augehofteter Patente und furch stensing von den Kanneln. Nun hätte als Beschluss, sich = Huldigung der Stände anschliessen entesen. "Der Kurill, weicher keinen Widerstand bestirchtete, weil- er in Man Erlasse schon im Aligemeinen die Freiheiten dut ndes bestätigt hatte, in so weit dieselben nielt a eingegangenen Pacten zuwider seien; hatti inlie schon angestränst. Aber die Stünde, misstranisch neuden durch diese Clausel, und die Gefahr der Bollrung mustid, der sie sich ansgesetzt haben wirden, wenn Mr.Folge der erhaltenen Aufforderung vereinzeit im fulstir wiren, verweigerten unter solchen Umständen flut manuskommen, und ersechten um gleichzeitige Merufung Pr Verammiang simutlicher Stinde 4). Unter seiches 

am 28eten Jun. selbet nach Berlin, um den Kurfürsten fetoer an Polen zu knöpfen, dei men immer eine Wiedernemäherung desselben an Schweden besorgte. Von polnischer
Beite wurde damals auf Anhalten des Kurfürsten die Bestätigung der den Protestanten in Polen auf dem Reichtinge
sugestandenen Rochte und Freiheiten versprochen. Pufene
dorf: de reb. gest. Frid. Wilk. VII, 50. p. 488.

Diploma Regium, quo Electori Brandenb. Prussia jure supremi dominii conceditur. d. d. 30. Aug. 1666, angugeben bet Bacako: Gesch. Proussens. V, 232. — Vgl. Pufeadorfi loc. cit. VII, 50. p. 483. 434. —

<sup>2)</sup> Kurfürstliche Manisestation vom 14. Sept. 1658 bei Baczko

<sup>5)</sup> Uff die Puncta, so im hohen Namen Seiner Kurf. Durchl. den 22sten Jun. 1658 gnädiget proponirt, der anwesenden Landräthe unterthänigste Erklärung, pracs. 26. Jun. 1658. Bacako: Gesch. Proussens. V. Beil. 67. p. 301.fg. - Auch

lwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Martinden, : med. de der allge liger Erhabung upbewilligten ! betrieltdich gestelgert war, da ger make betrevetend, und Per plata::Rir » alie . kriegführende hielt der Karfärst es für die des Huldigungseides nicht zu Whiteres van derselben ab , : 4 den Atethiuse des Friedens-15:14 Soyleich sher usch Kingo der die Steetten Felnde bregti nachen dem Kurfürst nichon Ständen. Ke was e Be, gadeté nüch einem nweiß (Frithling 1661 -- 1663) -- mit-Begierungsgewalt. . . . . . na this Furcht, awelche die: glicklichen Vertuebe ihrer Le mwärdigen Resselu der Fransi leicht erklätlich, und nur st Sibiten eis., Cana: durch die der Dinge der Rechtsbeden. seit hatten, fluen nater de dass die bisherige Zweiherrsch den Fortbestand des ständige Oberherrlichkeit, der festeste. haltung threr Privilegien gew nicht, dass der siegende Keld Feind eine immer atelgende fi Beseitigung der fremden Kloffü Nothwendigkeit gegen die im mente sa wender verancht/jt wohl, dass er, de die Besorg band, ihre Kigenthümlichkeit u

die Städte Königsberg fordet Landtages von de da. p. 1888.



rtan Proussen, das gewissermussen ein abgesondertet Staat beinem seibstständigen Verwaltungsmittelpunct gewesen war, Pabhängige Provinz behandeln werde. Mit einem Worte, wirde finen von Tage zu Tage klarer, dass; well' flutch Hauptworzel ihrer Kraft entzogen war, damit wich fol-Matt die Blüthe fhrei Freiheiten dahluschwinden werds. dachten, so fühlten die Preussen. Sie hatten Mt. so zu denken und zu fühlen, wenn sie blost sich Moti in Betracht sogen, sie hatten ein Recht duzu, wenn Monf thre alten Pergamente, auf die Landtageabschiede, 1= Assecurationen und fandesherrlichen Reserve blickten. let tile waren durchaus im Unrecht, wenn man erwägt, wi-thire Eintracht und ihr Gläck wesentlich durch die Sespaltige Regierungsgewalt," durch die Eisersucht und den be welchen Oberlehnsherrn und Landesherrn, bedingt that, 'dass die von ihnen scharf und sehroff in Anspruch businene Selbstständigkeit eine kräftige und zukunftverinfende Entfaltung des grösseren Staatsgansen, dem ble Frien Anfange des siebensehnten Jahrhunderts ungehör-Willummöglich machte, dass ihre Freiheiten und historisch Findeten Rechte der Tod after wahren Freiheit, sowoll Mer Landesherrlichkeit, wie der persönlichen der Unter-Men', waren, dass beide nitr bestanden und geübt warin haf Kosten der Zukunst des ganzen Staats. Derum kann derf man sagen: die prenssischen Stände stritten im tion Glauben für ihr ererbtes Recht; - sie gingen ti Kampfe unter mit Ehren; - aber der, welcher gen sie stritt und sie besiegte, hatte nicht bioss die echt der Bajonette, sondern ein höheres Recht für sich, welches sie ansprachen, — das Recht des Lebens und r: Enkumst, gegenüber einer in sich zerrütteten und mor-Körperschaft, einer dahinsterbenden Vergangenheit. knüpfte nicht bloss für sich selbst und den Ruhm seiner mastie, sondern für die wahre Wohlfahrt Aller, für die ditens und die Grösse einer neu erstehenden unsterblichen Darum blieb er der Sieger mit Recht und sthwendigkeit; — darum sielen die Stände Preussein eben

38 \*

in nothwendig, und nicht unver nubestechliche Nachwelt des ers Worin der Begründer des proms denachaft und menschlicher Schu geshäcke, der Noth und der B Grandgedanke seines Wollens u die Blüthe und Frucht desselben

· Es war im Frühling des Jal ggiche allgemeine Landing beruft Withelm das nur durch die Kri jetst mit grösserem Nachdrock achen Amerkennung der ver Palen erworbenen Souvernmetät. relien Umfange fählte, um was Benengt der Umstand, dass er ( unter soluce Stantanianers, de Schwerfu, neben dem Statthali Badsiwill, su seinem Wortführer Von diesem Manne worde des manmwinden augedentet, - der men diese Andoutungen, und ric fahren ein. So blieben sehr bei als Gegenstände des Streits übri. von beideli Seiten mit deste grösse

Die Privilegien der Stände bei der Eröffnung des Landtages die Absieht des Kurfürsten <sup>3</sup>), i die Beibehaltung des stehenden

<sup>1)</sup> Der Kurfürst ertheilte seine nen allgemeinen Landtages as damnligen Oberräthe waren; Albert v. Kalmin, Joh. v. Kos Pufendorf: de reb. gest, Vgl. Başako: Gooch. Press

Die Gesichtspunnte, von de von denen die kurfürstli nunging, sind sehr gut einam fandorf: de reh. gest. Frid.

S) Pufendorf: los. elt. IS, M

Hunlange, in Betracht des in den benachberten Ländern stelle fortdauernden Kriegsfeuers, für nothwendig. Benacht komme es vor allen Dingen darauf an, die Mittel nur Interhaltung des Heers herbeisnschaffen. Zu diesem Bullande ward nicht eine bestimmte Abgube gefordert, sondans inter das Ersuchen gestellt: "wegen der nothwendigen Anstigen einen solchen bestimmten Entschlass zu fassen, dass Inder künftig zu Hause bielben und seine Wirthschaft abgusten könnte 1)." — Dieses Begehren nun ist es vornimphen Macht, das Steuerbewilligungsrecht, angrik interprete, Widerstand hervorrief, — weit mehr, wie in Anerkennung der Souverainetät.

Der Widerwille gegen die letztere war im Lande im Interhalten des platten Landes, deren Wohlstin eben nicht beine des Liebergewicht des ständischen Einflussen bedingte

Myssecisen nicht sehr gross; namentlich seigte sich die hubbleerung des platten Londes, deren Wohlsein oben nicht junkt des Uebergewicht des ständischen Einflusses bedingt junkt, und die der kleineren Städte, welche mit kurfürstigten Besatsungen verseben waren, der neuen Ordnung der Mage nicht sehr abgeneigt?). Nur eine, der Zahl nuch fünstlich geringe, Partei unter dem Adel?), an deren julie der Generallientenant Albert v. Kalkstein und deuten julie, der Obrist Christian Ludwig v. Kalkstein, standen, und ein Theil der Bevölkerung Königsbergs, welches von jesten den Heerd der preussischen Opposition bildete, guleitet junk den Schöppenmeister Hieronymus Rhode, rüsteten juh su einem energischen Widerstande. Das leidenschaftlie.

<sup>&</sup>quot;B) Worte der Landtagsproposition vom Seten Mui 1661, bei gen Bacsko: Gesch. Prousson. V, 816. — Vgl. Beil. 8. p. 480.

<sup>2) — —</sup> minera quidem oppida satis medestice estendebant, deelerantes: si reliqui Ordines summe imperio reluctari pergant, se ob his secessionem factura. l'ufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 88. p. 575. — Vgl. Bacsko: Geoch. Pronescan. V, 817. —

Der erste vom Adelstande, der für Anerhunnung der Souvernisetät öffentlich etimate, war ein Freiherr v. Eulenburg. Pufendorft de reb. gest. Fris. Wilk. IX, 80. p. 838.

Bodem i der Gesetalichkeit Seitens, dentalbest, ihr Nahmenschmichen unwürdiger Mittel, der Hachmuth und die Alen mächtigkeit, womit Königsberg auf die Abrigen Städte Mithbliekte und muthwilliger Weise einen Bruch mit dentalbe berverrief, die Eifersucht zwischen groesen und Mittel Städten, die Zwietrscht zwischen den a. g. Obsentänderen dem Städten, die beide meisteutheile ihre Senden-Intental verfolgten, — alle diese Dinge erleichterten dem Motte sten wesentlich das Gelingen seiner Entwürfe, und schuldigen zugleich manche von ihm ausgegangen Grutt und ein senkeiten.

Der Plan der ständischen Opposition . Avelcher i von Rhode im Namen Königsberge entwogfen waret darauf hinaus, Polen we meglich in die Angel heit hineinzuziehn, um letztere: dadurch auc von und su verwirren. Ihr Antrag lautete demanch debi da die Unterwerfung Preussens unter Polen. zur "Mi Ordens nur mit Bewilligung der Stände geschahes Unterwerfung also auch nur mit deren Zustigenen dürfe, - die ganze Sache auf einem pelnischen : sur Erledigung gebracht werden möge, weil sur s solchen dem Lande die gehörige Sicherung seinen Rubil zu Theil werden könne 2). Diesem Antrege, warz wie später zeigte 3), die Krone Polen nicht fremdet wie leicht erklärlich, nach hergestelltem Frieden abendi ihr abgedrungene Oberherrlichkeit Reue empfand und if selbe gern wieder an sich gerissen hätte 4).

---

<sup>1)</sup> Vgl. Baczko: Gesch. Proussens. V, 315.

<sup>2)</sup> Equidem esse supremum imperium, qued Sonsenante tem vocant, insigne ornamentum potentie: dunfocat italia sed invalido inutile, cui praestet potentem protectorem high konnten die preussischen Stände damala noch sagen. Profendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 88. p. 575. — Beerko: Gesch. Preussens. V. 317. —

<sup>3)</sup> Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 333 fgs. 111

<sup>4) —</sup> constabat Polonis magis cordi fore quereles Berutotes fovere, quan Electori satisfacere. Pufeudorf desch ful. Frid. Wilh. IX, 47. p. 566. —

is Die Gefahr, weiche uns einem borgeschiektengeschien usutionsplane der Opposition erwichten kontito, 'whate bellenstiet mit Umsicht und Kraft-un beschigen wale wie ilgun Stildte sich entseliséden gagen litie den Mödtgiburg 1806 Tyrannei erklärten, als sie dérauf bestundes, i dans pribuidens nur eine Stimme; and dammel eich tim Milewicht und der Einfluss einer dinzigen Stimme zustei Froile, hatte damit die Landeskerrschaft selioniele miskt bedeutendes Gegengewicht gegen die Umtriebender Busiten gewonnen. Als withte deste weniger Chode auf dem stage die Absicht der Städte zu verkenhen gab : im Nöder ständischen Corporation Abgeordniste mach Warschill ples un wollen 1), kounten die Oberrütlie schon weatste gen darenf (17. Mids 1661) 'es wegen's elsen selchen britt: init Andrehung der Strefe des Hochverrathe mit der angentas). Ja, einige Montre aptiter, vim Souther putte refinitely much Bartenstein verlege war is y wards to halo Barquuch vogur dem genannten Députhics jode Betliellim in den Landtagsgeschäften unterungt A). Dieser wute insiAct der inneren Souverainetät wirkte unf die Buillimag der Hauptstadt nicht wenig abkültlend und entmathi-Mar Die furchtberen Leiden, welche dantab eine verbusnie Pest im Gefolge hatte, bewirkten bei wielen: Abgeord ion: eine mildere Stimmung., eine wehrendere Histm: - andere waren von den Oberräthen durch begittthe Ueberredung gewonnen ... Unter seichen Umständen men sich nicht darüber verwundern ... dass im Anfange rleinte de la cristia de la comodina de la 1**i**-.-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 814, 818,
2) Durch ein Rescript an die Räthe der Städte Königeberg.
Vgl. Baczko: Gesch. Preussens. V, 819.

B) Die Verlegung unch Biltenstein erfolgte Ende Octobert, nochden im August der Landing wegen der Pest vertage war. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 13. 30. p. 518.

5) Ygl. den Bericht des Statthaltern und der Oberrithe, d. d. Bartenstein 27. Octob. 1651, bei Bacuk b. Gesch. Proussesse. V. 317. — Dasselbe Verbot erging zur selben Zeit an den älteren (Albert) v. Kalkstein. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 13, 46, p. 628.

Maranherus, well die draf Magistrate «Colle in Libenicht and mehrere flowerke sight saw A der Souversbetät bereit erkläst hottom, von d Käulgeborg aubet Ricconymus Rhode vots Landtei hamfen wurde 1). Von diesem Angenblicke-en464 ente Mandat antrogan worden, war day letatene, si joint demock seine Umtriebe fortstiste, familie nicht sauf, dem Roden der Ungesetzlichtbalt engigentagt Karffreien bei weiten weniger gefährlich. - - - antenbei · West such and die erwähnte det eine gefäh Tou engebeude Persialishkeit für den Augenblick in Wirksankelt niemlich pereiiniet war, we konnte : den Widerstand der gamen Corporation mech : kei für gebrechtn anschen. Das ging destilch que des mirdigen geolnigten Bodonken dat Stillndge vom 1 stemb. 1661 hervor, in weichen die eich "mer Am der Souversingtüt bereit erklärten v. zo: belei der 💥 na im Entworfe heigelegte Assessation unterpo warde. Diese Assecuration outbielt many invitantes. mehr, als eine Sieberstellung der ständlich sie: wirde , wean der Kurfürst sich mar Untersi ben verstanden hätte, ihm statt der beseitigten: Cherhetta sissa nosh wait unbequemores: mischen aufgehrungen haben. Die Stiede gine ele diesen Entworf vorlegten, weit fiber des Bert wirklichen Befugnisse hintus; -- sie testeten die 10 der vom Kurfürsten durch den Weitner Trucks : erworbenen Rechte auf frevelhafte Weise an. Alle keiten awischen Landesherrschaft und Ständen a Tage vor dem Landtage durch Pares Carige en werden, - ordentliche ständische Versagenigungen. ohne dass eine Berufung des Kurfürsten swei Jahro wenigstens stattlinden. nicht befugt sein, einen Krieg zu beginne sugehn, fremde Truppen in's Land su bei

<sup>1)</sup> Baczker Gosch, Promisen, V., 10, 277 . . . . d. Acet

gang der Stände ; susserdem collte er sich ausbrücklich annalishten, künftig keine neue Zölle und sonstige Ahanben ginnaführen, und die tractatenmässig-für die Krone Pelen Mitatellenden Hülfstroppen von dem Ertrage der Demainen Movemterhalten. Kadlich sollten die Stände, im Fall der Entiretung ihrer Rechte und Privilegien, bis zur Wieden--anta Des Collegium der Oberräthe, des gesetzliche Ozgan Mir Vermittlung swischen Landesherrschaft und Ständen, lighad sich bei Einreichung dieses Assecurations - Katapurfa, dincine offene Empörung gerechtsertigt baben würde, in Mather Verlegenheit. Als den ersten kurfürstlichen Mithen lagres ihnen ob, : das Interesse der Landosheurbehaft tu vertreten, — als ersten unter den Ständom dus/ Beste der landständischen: Corporation wahrzunchmen. Modieser, aus ihrer eigenthümlichen Lage erwachgenden, distingenheit erwähiten sie den Weg der Unentschiedenheit sibilidifeigheit; sie übersandten dem Kurfürsten das geeinigte **Milenten** okae den erwähnten Assecurations-Bahtenef and chac thr. in solchen Fällen stets: the Miches, pflichtmässiges Gutachten. Ein solches Sauthbren war aber bei einem Manne der Kraft und That mulit angebracht. Er forderte von den Oberräthen ihr Gutmilitan, einer Seite, um ihre Ansicht zu kennen, anderer Buits, um sie su nöthigen, eine bestimmte Partei zu erdie Gerräthe, den landesherrlichen Mischi umgehend, am 15ten Dezemb., statt des verlangten **littechtens** die , nur hie und de in den Ausdrücken etwas derte. Assecuration, welcher einige schwächliche, auf

Auch verlangten die Stände, dass die im Welauer Vertrage enthaltenen Bestimmungen über die Reformirten negültig erin sollten; für den Fall der Minderjährigkeit eines Herzegs sollte der König von Polen Vormund sein. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1Fild. 1X. 30. p. 577. — Backet Gesch. Preussens. V, 317. 318. — Es war siemlich gleichgültig, dass auf den Antrag der Oberräthe die Beseinweidepunkte nicht in der Form von Bedingungen, sendern von Bitten vergelegt wurden. das. p. 338. —

Meterlache (Noticen sich stittsmile ; «Bemeil waren. / Schou einige Tage verber: (tl. Descath.): gemüldet; dass die Stände sich geweigert. vor A der Assecuration irgend Geschiffin verntsichtben bie bei So war man auf einen Pubet gelängt', auf wie ner Verständigung wicht" möglich sehlen 🤃 weil- jed von gans entgegengesetzten Principien aungliga: Dori betrachteto die erworbene Bouverslattito and sid schränkte Herrschaft) — diese, (meinte 'arçıvi Hauptmehe und die Regel, nach welcher uites And richten müsse; — namentlich seien die ständischeir Pr ser nock in so fern rechtsbertisieg, aft sie dos lauer Tractates hight widersprä**ch on 19**4 diesem Gerichtspuncte ausgehend, Bess et vien ei der den veränderten Verhältnissen angepasstus ut Sworing unter der Beneunung eines Land aus aus dem Landtage vorlegen. Die Stinde Meer Belts: I Privilegien für die Hauptreche, für unberührtneueren Ereignisse und Verträge; sie gingen te sicht aus, dass der Kurfürst un den ihre neboufe stehenden Befugnissen nur noch diejenigen kinn habe, die bisher der König von Polen bene habe nicht mehr abtreten können, als worüber-i fügung zugestanden 4). Die mag vom Aturk dware ei

<sup>1)</sup> Baesker Goch, Premione. V, 630, 821; Sagan - Agent - Agent

<sup>2)</sup> Namentlich schrieb er eich kraft der tät das Recht zu, ohne Zustim känfig in Preussen Kirchen bauen un stellen zu dürfen. Pufenderf,: de 1X, 48. p. 567. —

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 321, Erkiärungen vom 2ten und 14ten De Constitutions - Entwarf mit dem Nan Instrument, in dem Berichte der zemb. als Regierungsverfusau p. 322.

<sup>4)</sup> Vgi, den Inhalt der goeinigten weiteren Erhöferung der Lanschaft vom 14. Desemb. 1981 bei Ba on kor Gundudenssens. V, 221.

procentation ganz ausser Acht gelassen, dass swei, bitseigetreunte Rechte, Kräfte, oder Gewalten nothwendig
was gans Anderes sind und sein werden, als was sie ganon, no bald sie in eine einsige Hand übergegetagen sind
p. Auf dem augegebenen Puncte, wie gesagt, gab es keine
typisichung. Darum erreichte die aligemeine Missstimmung
d. Erbitterung am Ende des Jahrs 1661 einen sehr Bedenpageregenden Grad.

beurgebens durch das Anerbieten einer Geidsumme den achters zur Hersbetimmung seiner Forderungen zu bewoteigesucht hatten, die Oberrätlie auf ihre Seite hinüberbiehn. Letztere aber antworteten ausweichend, und mahnten Mässigung und Milde; in diesem Sinne machten eie
als noch einmahl den Versuch, eine gütliche Ansgleichung
te Rhode zu bewirken 1). Dieser Versuch aber misslang
teg, indem das Haupt der Opposition sieh auf keine Vortung stellte, sondern sich hartnäckig auf sein vermeintenten Recht steifte 2).

hespichte nach der einen Seite hin durch Güte und anhespichte nach der einen Seite hin durch Güte und anhespichte Nachgiebigkeit die Gemüther zu gewinnen, nach manderen aber durch eine kräftige und drahende Haltunghespigen, wozu er im äussersten Falle entschlossen zei-Ma alle gütlichen Mittel sehlschlügen, wollte er den Wimstand der Gegner wo möglich durch Benutzung ihrer palaigkeit brechen.

Wegen des Weihnschtsfestes wurde der Landtag bis 12ten Januar 1662 vertagt. Ehe dies geschehen war, schien ein kurfürstliches Rescript, welches einen allgemei-.

200

<sup>——</sup> quem Electoris jussu Sucrinus blandis verbis ac promisvis co constu dimocere incassum laborabat. Pufendorf: de
reb. gest. Frid. Wilh. IX, 39. p. 578.

<sup>2)</sup> Nach dem Berichte des Kneiphölschen Magistrate an die Oberräthe, d. d. 15. Dezemb. 1661, bei Baczko: Gesch. Preusens. V, 823.

nun Buss - und Bit - Tag unterdacte; 12tan Describ. 1661) wurde die bisk Gleich nach der Wiedereröffnung de dies demselben angeseigt werden, grössten Theil des Heers entlanen man die Stände zur Bowilligung eine gemessenen Abgube für längere Zeit

Ein Theil des Adels, die so sich schliessend, wurde durch diese ein anderer forderte (am 30sten Jac auf irgend etwas ciallesse, die Los der Ritterschaft, des Generaliteuten den wegen seiner Umtriebe der Pr wer. Victe erschienen ger nicht wi länigkeit, sei es aus Widerwillen; Oberräthe bei Verlugt ihres Stimper gefordert. Am widerspenstigsten be verangeweier eigentlich die Städte K eich fortwährend weigerte, auf Vor zu erscheinen, betrieb nach wie v Deputation usch Warschau, und es ter, die Meage für seines Pien se damais der kurfürstliche Befehlehn 1656 auf Kneiphöfschen Grund und des Pregels erbauten Schanze, sus delle Grossfriedrichsburg erwuchs, Verübung einiger bei der vorhande unvorsichtigen Gewaltsamkelten die Bi ste gegen die bewaffnete Mucht milj vorgebruchten Beschwerden liess der des Obristen einer Untersuchung 1

nstürlich auf das zu gleicher Zeit gestellte Beguhrun, de Befestigung niederreissen zu lassen, nieht ein \*). Dander aber schritt er gegen Königsberg und gegen die Ethilig Mar-

<sup>1)</sup> Baculo: Gesch. Pronsonn. V, 258.

<sup>2)</sup> Bacake: s. s. O. V, 224, 225.

upt, welche auch bei den Oberständen die Widersetzlich-It gegen den vorgelegten Verfassungs-Entwurf anfachten if pährten, von einer Seite ein, von welcher jene es am nigsten vermutheten.

BritVon Seiten der Oberstände war nämlich zur Deckung h: Regierungs - Anfwandes gleich nach Wiedereröffnung des ilitiges unter dem Namen: Accise eine Verbrauchsmich auf drei Jahre bewilligt worden, durch welche allerligit die Bevölkerung der Städte weit mehr betroffen wurde, Middle des platten Landes. Königsberg reichte (28. April 13) eine Berechnung seiner angeblichen Vorschüsse ein, **B'dewilligte** nichts <sup>1</sup>). Ohne diesen Einwendungen, **bei** hen Beachtung das Staatsgetriebe hätte in Stocken gera-Mi milssen, Gehör zu geben, befalk der Kurfürst schon plicem unter dem 24sten März 1662 an die Oberräthe **Sphi**sten Rescript, die Accise einsuführen. **M**e anch jetzt noch der Widerstand von Seiten Königsbergs himetst wurde, bediente er sich (1. Jun.) des so genann-Femplanations-Rechtes, d. h., er trat, unter Miliung der Oberstände, dem Beschlusse derselben bei. Rivernichtete dadurch den Widerspruch der Städte \*). Tochen verher, ehe der Kurfürst, bewaffnet mit einem Mirgemehten alten Rechte, im Puncte der Abgaben the die Opposition offen vorgeschritten war, hatte er M'minder scharf den Punct der Beschwerden er-

<sup>1)</sup> Baczko: Geach. Preussens. V, 826.

und dieses Landes Fundamentalversusung diese Discrepans in modo solchergestalt complaniet, dass wir die von den beiden Oberständen auf drei nach einander solgende Jahre verwilligte Accise als das bequemate Mittel der gegenwärtigen Landensethdurst abzuhelsen erwählt; Besehlen demmeh allen und jeden dieses unsers Herzogthums Eingestrasenen, wess Standes und Würden die auch immer sind, dieser hierüber von den beiden Oberständen eingerichteten, und von Uns emfirmirten Accisversasung, auch der von Uns der Taxe beigefügten sonderbaren Verordnung, bei der darin enthältenen Strase — sieh zu verhalten. Baeske: Gesch. Preussens. V, Beil. Nr. 5. p. 481. — Vgl. p. 326—328. —

ť), igraphic . 15 **भां** menrithe in / resenheit ( : Land: erru (aseli e sartick; - dem 'orthodoxen' in der Beschwerdeschrift kund : é, er verwies vielmehr det kh fhre religioue Undulds: rkeit in Berng unf gewi 'entgegentrat. Endlich' wies ei gen ihrer Verwendung für einige v , und mahnte sie darum, dain sem höchsten Richter un worf er i a Gewissen schon rein zu zhall Nuch dieser Zurückwe · der deser Ueberstimmung der be fin verlor Königeberg, das Hanpt der mehdem auch das Erbieten : Aversionalsumme im Palle det Sireh fürstlicher Seits verworfen war 5), die Besonnenheit. Die städtische Opp Rhode, wandte sich beschwerend an den Gewährleister ihrer Privilegien. das Andenken der Schlacht Anfrahme ihrer Klagen vermittela u antwortete den Magistraten und 1

Auszug der kurfürstlichen Retain Gravamina vom 11ten April 1962. B;
 V. Beil. 6, p. 481.

<sup>2)</sup> In dem Gutuchten des Geheimenten Febr. 1662, welches sicher nicht en: — Electori ad extremum im remansura. Ferrum dum condet en radices agat, verumque scopum au de reb. gest. Frid. Milh. 1h, 4l. p. Gench. Proussens. V, 331. —

Die Summe betrag 200,000 Guiden, ealbe zurück mittelet Rescripte von ko: Gesch. Preussens. V, 436.

ph. Zusicherung asines Seltutnes ... und helphte. in einem underen Schreiben unter demselben Datum dem Schipe maister Khode wegen seiner bisherigen Schritte, vermahnte .. guek., sich durch keinerlei Schwierigkeiten von der thatpung derselben abschrocken zu lassen ?). Die günstig iantwort des Königs von Polen zief darauf die Sendung hallpgenen Rhode nach: Warschau Iservor, der hier im men der Städte öffentlich eine! Vorstellung übergab. In Masherg tauchte das Audenken des preussischen Bundes par ouf; man dachte ernetliek an eine Erneuerung par han, katte zu diesem Behnfo schon die Kidesformel ?) procion, and zer Ablegung des Rides selbst, durch welme die Herstellung der alten Verfatrung, und die Beihelphi metter Verbindung mit Polen: angeloht ward, die Knginhelm Kirche bestimmt 3). Mia. grosser Klarheit üheracktute, unter "diesen, sehr mittelgen Verhältnissen der Kurfünst den Stand der Dinge, de, das es vor allen Dingen derauf ankamme, die imiethung des Königs van Palen zu heseitigen, -- die gandtschaft der Städte blosszustellen und sie von ihren henchtgeberg zu treinen, - mit einem Worte: durch exentschlossene und rasele That die zwi-Kan Königsberg und Warschau laufenden Ver-📶 wwgsfäden zu zerschneiden.

Sobaid demnach die Ueberreichung einer Vorstellung in Filiau von Seiten der preussischen Städte bekannt gereicht war, wurden die Magistrate von Königsberg zu ei- Brklärung aufgefordert. Diese erfolgte; die Magistratsiërde sagte sich von jeder Theilnahme an diesem Schritte Auf Besehl des Kursürsten mussten die Oberräthe eine Mittiebe Absasung dieser Erklärung verlangen, und die-

Die lateinischen Schreiben Johann Casimirs an die Rüthe Königeberge und an den älteren Rhode, d. d. Warsevise Jun. 1662, bei Bacako: a. a. O. V. Beil, 7, 8, p. 482 fg. — vgl. p. 333, 335. —

<sup>2)</sup> Disselbe findet sich bei Bacsko a. a. O. V. Beil. 9. p. 483.

<sup>5)</sup> Baczko: Gesch. Proussens. V, 385. —

Nogambers, well-die drei-l in Löbenicht und ankeere . Souventseiët bereit - e Minigsburg selbst Slierenyn hatufen truede 1). Von d sein Mendat entregen word lotat desnoch seine Untri ptake : suf: dim Boden der Kariforstan bul weltem weni . - . Went auch sof die ers Ton engebendo Persönlichi Wirkstakelt siemlich porul den Widorstand der game Stat pobrochen anschen. D wirdigen gezinigten Beden stanb. 1661 hervor, in we det Souverninetät bereit eri sti in Entwurfe belgelagte warde: Diese Assesuration mehr, als sine Sicheratell sie:wirde, wenn der Kurfi ben verstanden hötte, ihm Chechern ciaca hogh w mischen aufgedrangen bi sis diesen Entwurf variage withlichen Befugniese hiers dagskam Eurfüssten durch erworbenen Rechte auf frei keiten zwischen Landesher Tage vor dem Lendtage ( werden, — ordentliche si chne dass eine Berufung d swei Jahro wenigstens stat nicht befogt sein, einen Ki sugehn, feende Truppen in

<sup>1)</sup> Bacske: Good, Prou

tg-der. Stände; ausserdem sollte er. sich/ ausdehsklich miliabten, känftig keine neue Zölle und sonstige Abgaben muführen, und die tractatenmässig für die Krone Polen satellenden Hülfstruppen von dem Ertrage der Domainen Amsterhalten. Kadlich sollten die Stände, im Fall der Meaning ihrer Rechte und Privilegien, bis zur Wiedermentions derselben ihrer Ride enthunden sein :). su Des Collegium der Oberräthe, des gesetzliche Organ r .· Vermittlung swischen Landesherrschaft und Ständen, had sich bei Einreichung dieses Assecurations - Entwurft, natine offene Empörung gerechtsertigt haben würde, in Men Verlegenheit. Als den ersten kurfürstlighen Ehen isg es ihnen ob, a des Interesse der Landosberrinh tu vertreten, — als ersten unter den Ständen. of Beste, der landständischen: Corporation: wahrzunchmen. udieser, .. aus .ihrer eigenthümlichen Loge erwachgenden, biegenheit erwählten sie den Weg der Unentschiedenheit disTelpheit; sie übersandten dem Kurfürsten das geeinigte tientim ohne den erwähnten Assecurations-Kato wend ohne ihr, in solchen Fällen stets the thes, pflichtmässiges Gutachten. Ein miches althren war aber bei einem Manne der Kraft und That Mt angebracht. Er forderte von den Oberräthen ihr Gut-Man, einer Seits, um ihre Amicht zu kennen, anderer its, um sie su nöthigen, eine bestimmte Partei zu er-Man. Da sandten die Oberräthe, den landesherrlichen fahl umgehend, am 15ten Dezemb., statt des verlangten factions die, nur hie und da in den Ausdrücken etwas uffderte, Assecuration, welcher einige schwächliche, auf

Auch verlangten die Stände, dass die im Welauer Vertrage enthaltenen Bestimmungen über die Reformirten ungültig win sollten; für den Full der Minderjährigkeit eines Hernage sollte der König von Polen Vormund sein. Pufenderf: de reb. gest. Frid. WAA. IX. 80. p. 577. — Bucket Gesch. Preussens. V, 317. 318. — Es war ziemlich gleichgätig, dass auf den Antrug der Oberräthe die Beschwerdensete nicht in der Form von Bedingungen, soudern von Bitten vorgelegt wurden. das. p. 838. —

Materische Notien sich stituside; waren. Behon einige Tage verhergemeldet; dess die Stände sich gen der Assecuration brend Geschüffen

So war man and einen Pünct gi ner Verständigung nicht; möglich at von gans entgegengesetzten Primipie betrachtete die erworbene Bouvert schränkte Herrschaft; - die Hauptstehe und die Regel, nach w richten mitese; — nementlich seien di tur noch in so fern rechtsbeständ laver Truetates night wide diesem Gesichtspuncte ausgehend; der den veränderten Verhältsissen fluoring unter der Benennung einer dem Landtuge vorlegen. Die Stände Privilegica für die Hauptsache, fl neueren Breigniese und Verträge; sicht aus, dass der Kurfürst sit de stehenden Befugnissen har noch die habe, die bisher der König von habe nicht mehr abtreten köunen. a fügung zugestanden \*). Die mag 🕶

<sup>1)</sup> Bacsko: Gooth, Pressons. V,

Namentiich schrieb er eich kraft tät das Recht zu, ohne Zust kfinftig in Preuseen Kirchen bane stellen zu dürfen, Pufunderf; 1X, 48, p. 567.

a) Baczke: Geach. Prensecus. V, i Erklärungen vom Men und 14tm Constitutions - Entwurf mit dem Instrument, in dem Berichte und Berichte ber Berichte p. 322. —

Vgt. den Inhalt der geeinigten wei schaft vom 14. Densamb, 1984 bei sens. V, 321.

mente sugegeben werden; aber es ist bei einer solthen manneutation ganz ausser Acht gelassen, dass swei, bit prigetrennte Rechte, Kräfte, oder Gewalten nothwendig mas ganz Anderes sind und sein werden, als was sie gant man, so bald sie in eine einzige Hand übergegangen einder Auf dem augegebenen Puncto, wie gesagt, gab es keine mylsichung. Darum erreichte die allgemeine Missetimmung mit Brbitterung am Ende des Jahrs 1661 einen sehr Bedenmarregenden Grad.

Um diese Zeit unternahmen es die Stände, nachdem mergebens durch das Anerbieten einer Geldsumme den messerten zur Herabstimmung seiner Forderungen zu bewomit genucht hatten, die Oberräthe auf ihre Seite hinübermichten. Letztere aber antworteten ausweichend, und mahnmar Mässigung und Milde; in diesem Sinne machten sie
tah noch einmahl den Versuch, eine gütliche Ansgleichung
MiRhode zu bewirken 1). Dieser Versuch aber misslang
MiR, indem das Haupt der Opposition sieh auf keine Vorplang stellte, sondern sich hartnäckig auf sein vermeinten.

Da nun begann der Karfürst ein anderes Verfahren:
Instanchte nach der einen Seite hin durch Güte und aninstanchte Nachgiebigkeit die Gemüther zu gewinnen, nach
meigen aber durch eine kräftige und drohende Haltung
n neigen, wozu er im äussersten Falle entschlossen seibille alle gütlichen Mittel fehlschlügen, wollte er den Witestand der Gegner wo möglich durch Benutzung ihrer
insinigkeit brechen.

Wegen des Weihnachtsfestes wurde der Landtag bis 12ten Januar 1662 vertagt. Ehe dies geschehen war, reshien ein kurfürstliches Rescript, welches einen allgemei-

A Section

<sup>——</sup> quem Electoris jussu Sucrinus blandis verbis ac promisvis eo conutu dimovere incassum laborabut. Pufenderfr de
reb. gest. Frid. Wilh. IX, 39. p. 578.

<sup>2)</sup> Nach dem Berichte des Kneiphölschen Magistrate an die Oberräthe, d. d. 15. Desemb. 1011, bei Bacako: Gesch. Preuseens. V, 823.

nen Buss - und Bät - Tag anordnete; darch ein anderes (von 12ten Dezemb. 1661) wurde die bisherige Accise abgeschaft Gleich nach der Wiedereröffnung des Landtags sellte bishe dies demselben angezeigt werden, dans der Kurfbat die grüssten Theil des Heers entlassen habe. Dadurch balle man die Stände zur Bewilligung einer dem Verhältnissen per gemessenen Abgabe für längere Zeit geneigt zu anshandbi-

Ein Theil des Adels, die so genannten L sich schliessend, wurde durch diese Maassregein ein anderer forderte (am 30sten Jan. 1662), ehe auf irgend etwas einliesse, die Louisseung des Wertfi der Ritterschaft, des Generallieutenants v. Kalkstein. den wegen seiner Umtriebe der Prosess eingeleitet war. Viele erschienen gar nicht wieder, sei es aus lässigkeit, sei es aus Widerwillen; diese wurden d Oberräthe bei Verlust ihres Stimmrechts sur Rack gefordert. Am widerspenstigsten bewiesen sich vorzugsweise eigentlich die Städte Königsberg. sich fortwährend weigerte, auf Vorladungem der: zu erscheinen, betrieb nach wie vor die Abot Deputation nach Warschau, und es wurde films ter, die Menge für seinen Pien zu fenutieiren. damais der kurfürstliche Befehlshaber in der 1656 auf Kneiphößschen Grund und Boden sur B des Pregels erbauten Schanze, aus welcher später delle Grossfriedrichsburg erwuchs, Obrist Bellou Verübung einiger bei der vorhandenen Aufregung unvorsichtigen Gewaltsamkeiten die Bürgerschaft auf a. ste gegen die bewaffnete Macht aufgebracht hatte. Auf vorgebrachten Beschwerden liess der Kurfürst das des Obristen einer Untersuchung unterwerfen, ging natürlich auf das zu gleicher Zeit gestellte Begehren, Befestigung niederreissen zu lassen, nicht ein 2). Danche aber schritt er gegen Königsberg und gegen die Städig iber

<sup>1)</sup> Bacsko: Gesch. Preussens. V, 328.

<sup>2)</sup> Bacsko: a. a. O. V, 824. 825.

pt, weiche auch bei den Oberständen die Widersetzlicht gegen den vorgelegten Verfassungs-Entwurf anfachten lynihrten, von einer Seite ein, von welcher jene es am nigsten vermutheten.

in:Von Sciten der Oberstände war nämlich zur Deckung h: Megierungs - Aufwandes gleich nach Wiedereröffnung des filtèges unter dem Namen: Accise eine Verbraucheall and drei Jahre bewilligt worden, durch welche allerwirde Bevölkerung der Städte weit mehr betroffen wurde, F. Mc des platten Laudes. Königsberg reichte (28. April 12) eine Berechnung seiner angeblichen Vorschüsse ein. L'dewilligte nichts 1). Ohne diesen Einwendungen, bei es Beachtung das Staategetriebe hätte in Stocken gerait milesen, Gehör zu geben, befahl der Kurfürst schon bliem unter dem 24sten Märs 1662 au die Oberräthe hibeten Rescript, die Accise einzuführen. Me anch jetzt noch der Widerstand von Seiten Königsbergs hippetst wurde, bedieute er sich (1. Jun.) des so genann-PComplanations-Rechtes, d. h., er trat, unter ithung der Oberstände, dem Beschlusse derselben bei. kternichtete dadurch den Widerspruch der Städte \*). Mchon vorher, ehe der Kurstert, bewassnet mit einem Mergesuchten alten Rechte, im Puncte der Abgaben the die Opposition offen vorgeschritten war, hatte er Minder scharf den Punct der Beschwerden er-

<sup>1)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. V, 826.

mad dieses Landes Fundamentalverfassung diese Discrepans in mode solchergestalt complaniet, dass wir die von den beiden Oberständen auf drei nach einander folgende Jahre verwilligte Arcise als das bequemste Mittel der gegenwärtigen Landesnothdurft abzuhelsen erwählt; Besehlen demnach allen und jeden dieses unsers Herzogthums Eingestrassenen, wese Standes und Würden die nuch immer sind, dieser hierüber von den beiden Oberständen eingerichteten, und von Uns emfirmirten Accisverfassung, auch der von Uns der Taxe beigefügten sonderbaren Verordnung, bei der darin enthaltenen Strafe — sieh zu verhalten. Baczke: Gesch. Preussens. V, Beil. Nr. 5. p. 481. — Vgl. p. 335 —

feeligt 1). No idend heises, wies er i ] 1 (62 der kurfürstlichen Geh nrithe is Anwesenheit des Landesherrn dasse strenge agrück; - dem orthodoxer sieh in der Beschwerdeschrift kund Genüge, er verwies vielmehr ien erastich ihre religiöse Unduid: Bughersigkeit in Besug auf gew scharf entgegentrat. Endlich' wies wegen threr Verwendung für einige recht, und mahate sie doran, dai allein dem höcksten Richter unterwoi er sein Gewissen schon rein zu erha

Nuch dieser Zurückweisung de deser Ueberstimmung der Städte is verler Königeberg, dan Han nachdem auch das Erbieten (Sah) Aversionalsumme im Falle der fürstlicher Seits verworfen v \*) die Besonnenheit. Die ati Op Rhode, wandte sich be den Gewährlehter ihrer ivilegien das Andenken der Schlacht von Wei Aufnahme ihrer Klagen vermit la antwortete den Magistraten und

Auszug der kurfürstlichen Reselt Grovemine vom 11ten April 1662. B V. Beil. 6, p. 481.

<sup>2)</sup> In dem Gutachten des Geheimenr Febr. 1662, welches sieher sieht en: — Electori ad extremum k remansura. Ferrum dum candet c radices agat, verumque ecopum a de reb. gest. Frid. If ith. 11, 41, 3 Gosch. Preussens. V, 331. —

Die Summe betrag 208,800 Guider aalbe zurück mittelet Rescripts vo ke: Gesch. Preussens, V. 338.

ggeh. Zusiehetung intince Seltutnes ... und behabte in einem granderen Schreiben unter demselben Datum dem Schipeister Khode wegen seiner bisherigen Schritte, ermahnte . gusk, sich durch keinerlei Schwierigkeiten von der plantsing derselben abschrocken zu lassen ?). Die gilugti-Matmort des Königs von Polen rief darauf die Scudyng dingeren Rhode nach: Warschau hervor, der hier im men der Städte öffentlich eine Vorstellung übergab. In Bigsberg tauchte des Andenken des preussischen Randes Mer auf; man dachte ernetlich an eine Krneuerung niger en, katte zu diesem Bekufe schon die Kidesformel,?) porten, und zar Ablegung des Rides selbst, durch weig on, die Herstellung der alten Verfatung und die Beihehnfr putter: Verhindung mit Polen angeloht ward, die Kugin-Bohn Kireke bestimmt 3). Mit., grosser. Klasheit. üherselmute, unter "diesen, sehr strigen Verhältsteven der Kurfünst den Stand der Dinge, de, des es vor allen Dingen derant ankamme, die dethung des Königs von Polen zu heseitigen, 🥌 die andtschaft der Städte blosszustellen und sie von ihren machtgebern zu trennen, — mit einem Worte: durch de entschiessene und rasche That die zwi-En Königsberg und Warschau laufenden Ver-Mungsfäden zu zerschneiden.

Sobald demnach die Ueberreichung einer Vorstellung in Arighau von Seiten der proussischen Städte bekannt gewerden war, wurden die Magistrate von Königsberg zu eiser Erklärung aufgefordert. Diese erfolgte; die Magistratsbehörde sagte sich von jeder Theilnahme an diesem Schritte Auf Besehl des Kurfürsten mussten die Oberräthe eine Magistraten Auf Besehl des Kurfürsten mussten die Oberräthe eine Magistraten Auf Besehl des Kurfürsten mussten die Oberräthe eine

Die luteinischen Schreiben Johann Casimire an die Räthe Königsberge und an den älteren Rhode, d. d. Warsevise 40. Jun. 1662, bei Bacsko: a. a. O. V. Beil. 7, 8, p. q. 1, 482 fg. — vgl. p. 333. 325. —

<sup>&</sup>quot; 3) Diccelbe Andet sich bei Bacsko a. a. O. V. Beil. 9. p. 483.

<sup>8)</sup> Baczko: Gesch. Proussens. V, 335. —

sethe dereaf white Verrag tes en polaischen Hofe Der letatere entwickelte Thätigkeit 1). Er tiber durch welche der Abgei peiner Vollmucht entkleiblosson Privatmenne blosb er von dem sehwschen welchem letzterer sein A nigsberger erliess, die Versicherung der völligen schehenes 1). Zugleich men the habe suit dem Ku wests or such freilich di nicht zugestand 5). und das schwankende Be dans, den Muth der wi Dieser sonk noch mehr, üngeschickt hervorgesneht

F) Dor Kurfürst schrieb i nm, wenn dieser die nehmen würde, sieh von Oliva wenden in können. Pufendorf 567. —

Der später (1670) ger ten , ihn ubberufen s Mann. Zoinekie Kpi

 <sup>20.</sup> Jul. 1062. Bacak Pufandorft de reb.

<sup>4)</sup> Rex asseverabat: giue audiisse, nec si veniat a se portulari non passi Wilh. IX, 43. p. 562.

<sup>5)</sup> Er beriel sich dahei König Carl Gustav's heit wies Haverbeck agen der brahdenburgies v. Orlich: Der gross 150 fgg. — Girca Bra prins tradita. Pufene 68. p. 562.

smit Leichtigkeit widerlegt, und bei seinen Beschwerden en immer höheren Ton angenommen hatte, ein von ihm wergerufenes Schreiben Johann Casimirs an die Bürger migsbergs, in welchem derselbe von Empörung abmahate. brangleich seiner Seits erklärte, sich an die Welauer und nuberger Verträge halten zu wollen 1), an die Oberbe einendte. Jetzt hielt der Kurfürst den Zeitpunct für tatig, einen entscheidenden Schritt zu wagen. Nachdem ells einige Zeit vorher die Truppenmacht in und um Kösberg beträchtlich vermehrt worden war, erhielten Stattter und Oberräthe den Befehl: den älteren Rhode rhaften zu lassen, oh sauf irgend einen Wiretand Rücksicht zu nen. Der Versuch war w schon früher gemacht, a r, da die Ausführung suerst l Gerichten, sodann dem strat übertragen worden, cemahi wegen entstandene T ites misslungen. Der Mirst erkannte jetst um er Nothwendigkeit an, r p derartigen milderen Mai geln Abstand su nehmen. bringen, da der ältere l'Waffengewalt in Anwendung sde, wie ihm durch zuverlässige Gewährsmänner berichwer, fortwährend geheime Verhandlungen mit Polen 160, da derselbe sich alle ersinnliche Mühe gab, den insischen Adel aufzuregen, ja sogar den Versuch unterninen hatte, die Krone Schweden in die Angelegenheiten mesens zu verwickeln 2).

Als dergestalt Alles zur Beendigung des Kampfes voreitet war, erschien der Kurfürst, umgeben von einer

Prussiae, d. d. H'arsuviae 20. Juli 1662, aus den Acten des Königsberger Geheimen Archivs, bei Bacsko: Gesch. Preussens. V. Beil. Nr. 10. p. 484 fg. — "quibus (literis nad Regiomontanos) excusandis Regi nullus color supersrat, "quam ut per obreptionem obtentas ferret." — Auch gab der Grosskanzler die Versicherung, jene königliche Schreiben der der der gest. Frid. Wilk. IX, 47. p. 566. cf. S. 48 sub fine. —

Baczko: Gesch. Proussens. V, 841.
lwing's Gosch. d. preuss. Staats. II, 1.

Von dieser Zeit an bildeten: die der Reformirten in Preussen, die Bebei der Ausübung des laudesherrlichen und der Bündnisse, so wie der nene gelegte Assecurations-Entwurf?) die legegenseitigen Erörterungen. Die weise Withelms, seine kluge Nachgiebigke Puncten, das Gewicht seiner persönlich nicht wenig mit, die Reihen der Ound von Tage zu Tage den Widerstamsehwächen. Wo aber die Milde nich war es die Furcht, welche ein lange sehickt ausgeführter Act der Grwalt en

Es war in den ersten Tagen des bewaffnete Macht, während die meis ders angeordneten Versammh im auf des befanden, sich durch eine sel it angel den Oberhauptes der städti. Opportigte 3). Noch ehe des Ereign so allge den, war Hieronymus Rhode inf das Zinnen zum Zeichen der friedlichen Asten eine weisse Fahne herabwehte 4)

Er langte am 18ten Ortober in Königal de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 49. p. 5.

<sup>2)</sup> Dieser war vom 14tes Octob. 162 Prenseens. V, 341. --

<sup>8)</sup> Rum (Rhodium) quam magistratus dere non auderent, plebis tumultum et Ricctoria gratia, ut verunium exueret, pecus utrumque amovendum erat, ne gem inficere pergeret. Pufendor, Wilh. IX, 49. p. 588. — Die Empfindiaen Ereignius sind ausgesprochem bel historico-familiar. 1, 79.

<sup>4)</sup> Stenzel (Gench, des prouss. Staat rothe Fahne an. Allein bei Pufa Frid. With. IX, 49 heisst en ausdrück adducts album vezillum pacieins extollebatur.

Von etwaigen Versuchen der Bürgerschaft, den teten zu befreien, schreckte die Umstellung des ses mit 3000 Bewaffneten, so wie die Richtung der met der Citadelle auf die Stadt ab. Im folgenden Jahre wurde Rhode zu Wasser nach Colberg, sodann nach 1, von da nach Peitz gebracht, wo derselbe, in mil
ft gehalten und trotzig jede Gnadenbezeugung zurück
t, erst im Jahre 1678 verschied 1).

'enige Tage nach Rhode's Verhaftung, am Sten No-1662, wurden die gesetzlichen Organe der ganzen schaft versammelt, und im Namen des Kurfürsten den Kanzler Friedrich von Jena ernst und versöhnlich zätigende Ausprache an dieselben gerichtet 2). Die er der Bürgerschaft ergaben sich in das Unabwenderbaten sich aber zur Abgabe ihrer Erklärung, hein der Ueberrumpelung von sich abzuwenden, eine seit von acht Tagen. Nach Verfluss derselben (16. b.) erklärten sie ihre Bereitwilligkeit, die Souveraineuerkennen 3). Seitdem wurde, nachdem der Haupterledigt war, in gemässigter Weise nur noch über ligt gebliebene Nebenpuncte verhandelt. In Folge dieritandlungen kam am 12ten März 1663 eine ausführ-Assecuration zu Stande, zu deren Unterzeichnung sieh rfürst, weil die sehr allgemein gehaltenen Ausdrücke

tentus est, in qua et vitam finiit. Pufendorf: de reb. est. Frid. Wilh. IX, 49. p. 569. — Vgl. Thostr. Europ. IX, 19 sqq. — Baczko: Gesch. Preussens. V, 848 fg. — Er ur ein Bankeruttirer, und suchte sich durch politische striguen aus seinen ökonomisch sehr zerrütteten Verhältzen wieder emporzubringen. Seine Verbindung mit Posi unterhielt er durch Jesuiten, namentlich durch seinen puder, der selbst Jesuit war, und war demanch aller Inhrscheinlichkeit nach selbst nur ein Werkzeug der Jesten. Vgl. den Anzug aus dem Berichte der Oberräthe sen Kurfürsten, d. d. 1. Aug. 1662, bei Baczko: a. . O. p. 350. —

<sup>&#</sup>x27;ufendorf: de rcb. gest. Frid. H'ilk. IX, 50. p. 589. — acko: Gesch. Preussens. V, 349. —

ufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. 1X, 50. p. 500. 500

derselben eine mennichfache nunng museuren, bereit er klärte 1). Am ersten Mai beendete ein Landtagnabeskid den langen Landtag 2). Der aufürst begab sich für die ses Mal seines Complanatio cclits. Zugleich ward des beiderseitiges Uebereinkommen bestimmt, dass, falls and tigkeiten zwischen der La: sherrschaft und den Stänkt die auf den Landtagen au gleichen nicht gelungen ich ausbrechen würden, von kurfü stlicher Seite sechs Belitt richter, von ständischer eben so viele erwählt werden se ten; einen dreizehnten wollten, um Stimmengieichheit in hindern, beide Theile gemei haftlich ernennen. Bie degestalt erkorenen Mitglieder des Schiedsgerichts sollten gibb beim Beginn ihrer Thätigkeit von den Eiden, mit dente ih dem einen oder dem anderen Theile verbunden wäsen: # gesprochen, auch während der Untersuchung der Stellie che frei verpflegt werden; sie sollten nur gehelten ill. ihr Urtheil nach ihrem Gewissen und in Gemässich Landesgezetze abzugeben, die von ihnen ausgegangene tenzen aber unweigerlich vollzogen werden. --

Dergestalt war die Angelegenheit mit den Ständie im Wesentlichen zum Abschluse gebracht; jetzt blieb zu noch übrig, die Vereinbarung zwischen beiden Theilen das die Krone Polen bekräftigen zu lassen. Bereits im Standt 1658 hatten polnische Commissarien das königliche Bebracht, wodurch der Bevölkerung Preussens von Seitzt des bisherigen Oberlehnsherrn der Inhalt der Welauer Tretaten mitgetheilt wurde. Zur feierlichen Enthindung im Preussen von ihren, der Krone Polen geleisteten Eilen, und zur Abnahme des Huldigungseides für Polen im Falle des Erlöschens des kurfürstlichen Manusstammes Lam es indessen damals wegen der unruhigen Zeiten nicht. De sollte jetzt geschehen. Die Polen aber zögerten und eine ben noch zu guter letzt mancherlei Schwierigkeiten, namen

<sup>1)</sup> Die Assecuration findet sich bei Baczko: Gesch. Pressent. V, 489 fg.

<sup>2)</sup> Der Landtagsabschied bei Baczko: a. a. O. V. Gl. - Vgl. Theatr. Europ. IX, 964 eq. -

s wegen der Besetzung Braunsberg durch brandenburgim Truppen. Der Kurfürst, dem an der endlichen Ausichung ausserordentlich viel lag, hob rasch, obwohl er gen der Vorenthalting Elbings zur Besitznahme jenes tnes durchaus berechtigt war, auch dieses Hindernias sch seine Nachgiebigkeit. Er gab den Befehl an seine appen, aus Braunsberg abzusiehn, und den Ort der sme Polen zu übergeben 1). Damit war dieser auch der ste Vorwand zur Zögerung genommen. Und somit fand 17ten Octob. a. St. 1663 die Huldigung der Oberräthe I ersten Beamten statt. Dieser folgte am nächsten Tage L Octob. a. St.) nach abgehaltenem Gottesdienste die allmeine Huldigung. Bei dieser erkannten die Preussen reh Kidschwur den Kurfürsten an: als ihren einigen, hren und unmittelbaren Oberherrn, und geten, sich durch nichts, wie solches auch von saschen erdacht werden möge, von ihrem Eide wendig machen zu lassen 2). — Den eventuellen ldigungseid an Polen leisteten darauf nur die Stände 3). nn folgten Jubel und Festlichkeiten mancherlei Art, nach ren Beendigung der Kurfürst unter Lösung der Kanonen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. IX, 51 - 51. p. 500 sqq.

<sup>2)</sup> Der Kurfürst sans auf einem erhabenen Thronsessel zwischen Stephan Wyzdga, dem Bischofe von Ermland und dem Vicekanzler Johann Lesezinski. Der Kunzler von Preussen, v. Kospoth, redete von einer Erhöhung die Stände an; im Namen derselben antwortete der Landrath Joh. Dietr. v. Tettau; die Worte des Eides angte vor: Fabian Calow. Die in der lateinischen Rede des Bischofs von Ermland unter andern für den Fall des Rückfalls des Landes gebrauchten Worte: Haec mea noh mes sunt, sed grunt mes — waren eben nicht im prophetischen Geiste gesprochen. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. 1X, 55. p. 595. —

b) Die Worte des eventuellen Huldigungseides angte der Kanonikus von Krakau, Slonski, königlicher Geheimschreiber,
in de utscher Sprache vor. Bei dieser Gelegenheit schworen auch die Commandanten von Pillau (Pierre de la Cave),\*
Memel (Fabian v. Massenbach) und Friedrichsburg (Gerhard Ballicum oder Belleum), eventuell Niemanden anders,
als der Krone Polen, die Treue zu bewahren. Pufenderf:
de reb. gest. Frid. Wilk. 1X, 55. p. 596.

und Begleitung der veren neuentiger Biegerschaft am 29sten Octob.

surückreisete 1).

Die dornenvolle Bahn war : zurüttigetegt, des Zich erreicht. Die durch das Schweidt der deutselten Ritter Ostseelande begründete deutsche Bildung, durch Ereignisse des funfzehnten und secheselmten Jahrh umklammert und fast erdrückt vom Slaventhum, ward des Heldenschwert eines einzigen Mannes nicht nur vordt Vernichtung gerettet, sondern, indem derseiten gin schaftlich mit der protestantischen Form des christ lichen Lebens eine festere und breitere Basis geste wurde, erwuchs sehr bald aus dieser erneuerten Schliff für zwei Staatenbildungen eine grosse Gefahr. Durche Annäherung des neu entstehenden "Wendenreiche aus Ostsce" an die lebensfrischeren, zur Herrschaft auss genden Elemente des Slaventhums, und durch Verglitz der politischen Grundsätze der neuen fürstlichen Mach Deutschland, dessen alte staatliche Formen immer mehr starben, war in der That weit mehr, als durch andere in sachen und Erscheinungen, das Todesurtheil Polensen des heiligen römischen Reichs vorbereitet. ...

Während aber solchergestalt in Deutschland und Osten sich die Keime einer neuen Welt entfalteten in sete und wogte der Strom in dem der brandenbugsische Souverainetät unterworfenen Preussen noch lange. In des selbe sich in das neu ihm angewiesene Bett gewährt fatte.

Alle blickten wehmüthig rückwärts, und besergt in in Zukunft. Den Adel beschlich die Reue, wenn er unf folen und die Zügellosigkeit seiner dortigen Standesgenenst blickte. Die Geistlichkeit grollte, weil sie firen frihe ungezügelten Verfolgungstrieb gehemmt fühlte. Die Städte

<sup>1)</sup> Nach geschehener Huldigung setzte der Kurftert der Tide Herzog von Preussen vor Magdeburg. Puferdorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, Theatr. Europ. IX, 978. — Oelrich: chilles Colnett. Nr. 17. 18. 19. — Baczko: Ges

nden neidisch, wenn sie den freien Verkehr der westpuesischen Plätze, namentlich Danzig's, mit ihrer eigenen ngeswängten Lage verglichen. Die ganze Bevölkerung mbte, dass sie wegen Fortdauer des hohen Militair-Etata "Functe der Besteuerung der landesherrlieben Willkühr . iligegeben, und völlig ruinirt sei. Auch den letzten Rest P Volksfreiheiten hielt man durch ein Heer gefährdet, weles in unbedingter Abhängigkeit von dem Fürsten stand. mer indem man nur auf die Opfer blickte, übersah man, e der Staat an Macht und Ansehn, der Einzelne an Siarheit, sowohl hinsichtlich seiner Persönlichkeit, wie sei-Eigenthums, gewonnen hatte. Die jetzt eingetretene meentrirung der Kräfte zwang Viele, nur ihren Erinnengen zu leben; aber indem sie zugleich Allen eine beffin - und ruhm - reiche Zukunst eröffnete, bildete sie in sheheit die Brücke zur Krone.

Misser näherte sich das brandenburgische Haus unauften. Gegen Polens Umtriebe sicherte sich der Kurfürst reih einen mit Schweden im J. 1666 abgeschlossenen Verg, in welchem letzteres demselben die Souverainetät über sussen garantirte 1). Im Innern trat die Gesammtheit P. Stäude immer mehr in den Hintergrund, ein engerer indischer Ausschuss in den Vordergrund 2). Auch dieser der nach und nach bedeutend an Einfluss durch das Uergewicht, welches in finanzieller Hinsicht zuerst die insherrliche Kammer 3), dann, am Ende der Regierungs grossen Kurfürsten, das so genannte Kriegscommissariat langte 4). Durch Einlösung der verpfändeten Domainen

<sup>1)</sup> Die Unterhandlungen mit Schweden waren dieserhalb seit dem J. 1664 gepflogen. v. Orlich: der grosse Kurfürst. p. 112. — Die Garantie der Souverainetät über Preussen findet nich im Art. V. der brandenburgisch-schwedischen Defensiv-Allianz v. 27sten März 1666. Pufendorf: de seb. gest. Frid. Wilk. IX, 70. p. 611. --

<sup>3)</sup> Bacsko: Gosch. Proussens. V, 410.

S) Baczko: a. a. O. V, 462.

<sup>4)</sup> Baczke: Gosch. Preusecas. VI, 28...

selbs derest when Verse tur-an polnischen Hei Der fetstere entwickelt Thätigkeit 1). Er the derch welche der Abg seiner Vollasseht entkk Massen Privatements Mas er von dem sohwachen welchem lotsterer sein nigibarger erlien: die Versieherung der völlige schehenes 4). Zagleich main the habe mit dem K weith or such froilich ( nicht sugestand 5). 1 wad das schwankende ! dem, den Muth der v Dieser sank noch mehr ungeschickt hervergesuch

I) Der Kurfürst schriel um, wenn dieser die nehmen würde, sie von Oliva wenden können. Pafen det 507. —

<sup>2)</sup> Der später (1630) g len , ihn abberaten Mann. Zaluskis ä

<sup>2) 20,</sup> Jul. 1662. Bact Pufendorft de rel

Res asseverabet: gis auditum, nec si venis a se postulari non pos H'ilh. IX, 43, p. 562.

<sup>5)</sup> Er beriet sich dabe König Carl Gestavis heit wies Hoverbeck gen der brahdenburg v. Orlich: Der gr 150 fgg. – dires f prius tradits. Pafet 48. p. 362.

mit Leichtigkeit widerlegt, und bei seinen Beschwerden m immer höheren Ton angenommen hatte, ein von ihm vergerusenes Schreiben Johann Casimirs an die Bürger in welchem derselbe von Empörung abmahnte, sugleich seiner Seits erklärte, sich an die Welauer und unberger Verträge halten zu wollen 1), an die Obereineandte. Jetzt hielt der Kurfürst den Zeitpunct für stig, einen entscheidenden Schritt zu wagen. Nachdem eits einige Zeit vorher die Truppenmacht in und um Köberg beträchtlich vermehrt worden war, erhielten Stattund Oberräthe den Befehl: den älteren Rhode rhaften zu lassen, ohne auf irgend einen Wiretend Rücksicht zu nehmen. Der Versuch war r schon früher gemacht, aber, da die Ausführung suerst Gerichten, sodann dem Magistrat übertragen worden, esmahl wegen entstandenen Tumultes misslungen. Der Mirst erkannte jetzt um so mehr die Nothwendigkeit an, derartigen milderen Maassregeln Abstand zu nehmen. Waffengewalt in Anwendung zu bringen, da der ältere ode, wie ihm durch zuverlässige Gewährsmänner berichwer, fortwährend geheime Verhandlungen mit Polen rte, da derselbe sich alle ersinnliche Mühe gab, den medschen Adel aufzuregen, ja sogar den Versuch unternthen hatte, die Krone Schweden in die Angelegenheiten nissens zu verwickeln 2).

Als dergestalt Alles zur Beendigung des Kampfes voreitet war, erschien der Kurfürst, umgeben von einer

Das Schreiben Johann Casimirs ad status et ordines Ducatus Prussiae, d. d. H'arsuviae 20. Juli 1662, aus den Actem des Königsberger Geheimen Archivs, bei Bacako: Gesch. Preussens. V. Beil. Nr. 10. p. 484 fg. — "quibus (literis nad Regiomontanos) excusandis Regi nullus color supererat, "quam ut per obreptionem obtentas ferret." — Auch gab der Grosskanzler die Versicherung, jene königliche Schreiben derf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 47. p. 566. cf. S. 48 sub fine. —

D) Baczko: Gesch. Proussens. V, 841. lwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.

annehnlichen bewäßneten Macht, im # Preuseen 1).

Von dieser Zeit en bildeten: die Bet der Reformirten in Preussen, die Bet bei der Ausübung des laudesherrlichen und der Bündnisse, so wie der neue gelegte Assecurations-Entwurf 2) die I gegenseitigen Erörterungen. Die welse Wilhelms, seine kluge Nach, ebigkei Puncten, das Gewicht seiner persönlich nicht wenig mit, die Reihen der Oj und von Tage zu Tage den Widerstand schwächen. Wo aber die Milde nich war es die Furcht, welche ein lange verbiekt ausgeführter Act der Gewalt ers

Es war in den ersten Tau u des bewaffnete Macht, während die meist ders angeordneten Versammhu a auf e befanden, sich durch eine schmu angeldes Oberhauptes der städtischen Oppestigte 1). Noch ehe des Ereignist allges den, war Hieronymus Rhode auf das i Zinnen zum Zeichen der friedlichen Alsten eine weisse Fahne herabwehte \*)

Er langte am 18ten October in Königah de reb, gest. Frid. With. IX, 49. p. 56

<sup>2)</sup> Diener war vom 11ten Octob. 1661 Premanena. V, 841. -

<sup>3)</sup> Rum (Rhodium) quum magistratus l'dere non auderent, plebis tumultum on Electoris gratia, ut vesanium exueret, pecus utrumque amovendum erat, me agem inflecre pergeret. Pufendorf Wilh. IX, 49, p. 388.— Die Empfludunen Ereignium nind anagenprochen bei historico-familiar. 1, 79.

<sup>4)</sup> Struzel (Geoch, des preuss. Statt rothe Fahne an. Allein bel Pufu Frld. With IK, 49 helest es ausdrücklendducte album vezillum pacieins. estollebatur.

Verhafteten zu befreien, schreckte die Umstellung des Behlosses mit 3000 Bewaffneten, so wie die Richtung der Richtung der Richtung der Richtung der Citadelle auf die Stadt ab. Im folgenden Jahre 1863) wurde Rhode zu Wasser nach Colberg, sodann nach Etstrin, von da nach Peitz gebracht, wo derselbe, in milter Haft gehalten und trotzig jede Gnadenbezeugung zurückMelsend, erst im Jahre 1678 verschied <sup>1</sup>).

Wenige Tage nach Rhode's Verhaftung, am Sten No-Minb. 1662, wurden die gesetzlichen Organe der ganzen Dingerschaft versammelt, und im Namen des Kurfürsten Birch den Kanzler Friedrich von Jena ernst und versöhnlich the begütigende Ausprache an dieselben gerichtet 2). Die Partreter der Bürgerschaft ergaben sich in das Unabwendbere, erbaten sich aber zur Abgabe ihrer Erklärung, Min Schein der Ueberrampelung von sich abzuwenden, eine Mich verfluss derselben (16. Milwemb.) erklärten sie ihre Bereitwilligkeit, die Souversine-De anzuerkennen 3). Seitdem wurde, nachdem der Hauptplact erledigt war, in gemässigter Weise nur noch über Meriedigt gebiiebene Nebenpuncte verhandelt. In Folge die-Werhandlungen kam am 12ten März 1663 eine ausführ-Mile Assecuration zu Stande, zu deren Unterzeichnung sieh Mr Kurfürst, weil die sehr aligemein gehaltenen Ausdrücke

39 \*

detentus est, in qua et vitam finiit. Pufendorf: de vol.
gest. Frid. Wilk. IX, 49. p. 589. — Vgl. Theatr. Europ. IX,
620 sqq. — Baczko: Gesch. Prenssens. V, 348 fg. — Er
war ein Bankeruttirer, und suchte sich durch politische
Intriguen aus seinen ökonomisch sehr zerrütteten Verhältnissen wieder emporzubringen. Seine Verbindung mit Polen unterhielt er durch Jesuiten, namentlich durch seinen
Bruder, der selbst Jesuit war, und war demnach aller
Wahrscheinlichkeit nach selbst nur ein Werkzeug der Jesuiten. Vgl. den Auszug aus dem Berichte der Öberräthe
an den Kurfürsten, d. d. 1. Aug. 1662, bei Baczko: a.
a. O. p. 350. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 50. p. 589. - Baczko: Gesch. Preussens. V, 849. -

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. 1X, 50. p. 589. 590

derselben eine mannichfi turung muncuntu, berek et klärte 1). Am ersten Mai endete ein Landtagrabubbi den langen Landtag 2). Der Kurfürst begab sich für ich ses Mal seines Complanationsrechts. Zugleich ward dass beiderseitiges Uebereinkommen l'estimmt, dass, falls aud tigkeiten zwischen der L errschaft und den Biliank die auf den Landtagen at gleichen nicht gelungen ich ausbrechen würden, von kur stlicher Seite sechs Schiff richter, von ständischer eben so viele erwählt werden st ten: einen dreizelinten wollten, um Stimmengieichheit 4 hindern, beide Theile gemeinschaftlich ernennen. Bie degestalt erkorenen Mitglieder des Schiedsgerichts sellten gibb beim Beginn ihrer Thätigkeit von den Eiden, mit den ihr dem einen oder dem anderen Theile verbunden wären. gesprochen, auch während der Untersuchung der Stellie che frei verpflegt werden; sie sollten nur gehalten und ihr Urtheil nach ihrem Gew en und in Gemischer Landesgesetze abzugeben, die von ihnen ausgegangenin 366 tenzen aber unweigerlich vollzogen werden. --

Dergestalt war die Angelegenheit mit den Ständen im Wesentlichen zum Abschlusse gebracht; jetzt hich au noch übrig, die Vereinbarung swischen beiden Theilen dach die Krone Polen bekräftigen zu lassen. Bereits im Stante 1658 hatten polnische Commissarien das königliche Bijden überbracht, wodurch der Bevölkerung Preussens von Seiten des bisherigen Oberlehnsherrn der Inhalt der Weisner Trattaten mitgetheilt wurde. Zur seierlichen Enthindung im Preussen von ihren, der Krone Polen geleisteten Kilo, und zur Abnahme des Huldigungseides für Polen im Fille des Erlösehens des kurfürstlichen Mannestammen kam es in dessen damals wegen der unruhigen Zeiten nicht. Die sollte jetzt geschehen. Die Polen aber zögerten und ein ben noch zu guter letzt mancherlei Schwierigkeiten, mannet

<sup>1)</sup> Die Assecuration findet sich bei Baczke: Gesch. Promott. V, 489 fg.

<sup>2)</sup> Der Landtagsabschied bei Baczko: a. a. O. V. 48. - Vgl. Theatr. Europ. IX, 964 eq. -

h wegen der Besetzung Braunsberg durch brandenburgim Truppen. Der Kurfürst, dem an der endlichen Ausichung ausserordentlich viel lag, hob rasch, obwohl er gen der Vorenthalting Elbings zur Besitznahme jenes itmes durchaus berechtigt war, auch dieses Hindernies rch seine Nachgiebigkeit. Er gab den Befehl an seine appen, aus Braunsberg abzusiehn, und den Ort der sme Polen zu übergeben 1). Damit war dieser auch der ste Vorwand zur Zögerung genommen. Und somit fand 17ten Octob. a. St. 1663 die Huldigung der Oberräthe I ersten Beamten statt. Dieser folgte am nächsten Tage le Octob. a. St.) nach abgehaltenem Gottesdienste die allmeine Huldigung. Bei dieser erkannten die Preussen rch Eidschwur den Kurfürsten an: als ihren einigen, hren und unmittelbaren Oberherrn, und geten, sich durch nichts, wie solches auch von machen erdacht werden möge, von ihrem Eide wendig machen zu lassen 2). - Den eventuellen ldigungseid an Polen leisteten darauf nur die Stände 3). nn folgten Jubel und Festlichkeiten mancherlei Art. nach Beendigung der Kurfürst unter Lösung der Kanonen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. IX, 51 - 51. p. 500 seq.

<sup>2)</sup> Der Kurfürst sans auf einem erhabenen Thronsessel zwischen Stephan Wyzdga, dem Bischofe von Ermland und dem Vicekanzler Johann Lesezinski. Der Kanzler von Preussen, v. Kospoth, redete von einer Erhöhung die Stände an; im Namen derselben antwortete der Landrath Joh. Dietr. v. Tettau; die Worte des Eides angte vor: Pabian Calow. Die in der lateinischen Rede des Bischofs von Ermland unter andern für den Fall des Rückfalls des Landes gebrauchten Worte: Haec mea non mes sunt, sod erunt mes — waren eben nicht im prophetischen Geiste gesprochen. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk. 1X, 55. p. 595. —

B) Die Worte des eventuellen Huldigungseides angte der Kansnikus von Krakau, Slonski, königlicher Geheimschreiber,
in deutscher Sprache vor. Bei dieser Gelegenheit schweren auch die Commandanten von Pillau (Pierre de la Ceve),
Memel (Fabian v. Massenbach) und Friedrichsburg (Gerhard Ballicum oder Belleum), eventuell Niemanden anders,
als der Krone Polen, die Treue zu bewahren. Pufenderf:
de reb. gest. Frid. Wilk. 1X, 55. p. 596.

und Begleitung der jungen berit waren nommerger Biegerschaft am 29sten Octob. a. St. nach der Mark Brandenberg zurückreisete 1).

Die dornenvolle Bahn war zurübbgelegt, das Zich zit erreicht. Die durch das Schwerdt der deutschen Ritter di Ostseelande begründete deutsche Bildung, durch: Ereignisse des funfzehnten und sechszehnten Jahrhusius umklammert und fast erdrückt vom Slaventhum, war duck das Heldenschwert eines einzigen Mannes nicht nur vor die Vernichtung gerettet, sondern, indem derselben genicht schaftlich mit der protestantischen Form des christlichen Lebens eine sestere und breitere Basis gewesten wurde, erwuchs sehr bald aus dieser erneuerten Schäpfig für zwei Staatenbildungen eine grosse Gefahr. Durch: Annäherung des neu entstehenden "Wendenreichs mode Ostsee" an die lebensfrischeren, zur Herrschaft august genden Elemente des Slaventhums, und durch Verplienste der politischen Grundsätze der neuen fürstlichen Macht auf Deutschland, dessen alte staatliche Formen immer meht starben, war in der That weit mehr, als durch andere let sachen und Erscheinungen, das Todesurtheil Polens auf des heiligen römischen Reichs vorbereitet.

Während aber solchergestalt in Deutschland und in Osten sich die Keime einer neuen Welt entfalteten, besete und wogte der Strom in dem der brandenburgischen Souverainetät unterworfenen Preussen noch lange, bis der selbe sich in das neu ihm angewiesene Bett gewöhrt hette.

Alle blickten wehmüthig rückwärts, und besorgt in En Zukunft. Den Adel beschlich die Reue, wenn er auf Polen und die Zügellosigkeit seiner dortigen Standergensetz blickte. Die Geistlichkeit grollte, weil die ihren inder ungezügelten Verfolgungstrieb gehemmt fühlte. Die Städte

<sup>1)</sup> Nach geschehener Huldigung setzte der Kurfürst den This Herzog von Preussen vor Magdeburg. Puferdorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, - 505. - Vel. Theatr. Europ. IX, 978. - Oelriche: edailles-Chinett. Nr. 17. 18. 19. - Baczko: Gesch. 1

uden neidisch, wenn sie den freien Verkehr der westpussischen Plätze, namentlich Danzig's, mit ihrer eigenen geswängten Lage verglichen. Die ganze Bevölkerung uhte, dass sie wegen Fortdauer des hohen Militair-Etata -Puncte der Besteuerung der landesherrlichen Willkühr ilingegeben, und völlig ruinirt sei. Auch den letzten Rest P. Volksfreiheiten hielt man durch ein Heer gefährdet, weles in unbedingter Abhängigkeit von dem Fürsten stand. er indem man nur auf die Opfer blickte, übersah man, poder Staat an Macht und Ansehn, der Einzelne an Siprheit, sowohl hinsichtlich seiner Persönlichkeit, wie sei-Eigenthums, gewonnen hatte. Die jetzt eingetretene meentrirung der Kräfte zwang Viele, nur ihren Erinnesyen zu leben; aber indem sie zugleich Allen eine hoffins - und ruhm - reiche Zukunst eröffnete, bildete sie in shrheit die Brücke zur Krone.

Dieser näherte sich das brandenburgische Haus unauften. Gegen Polèns Umtriebe sicherte sich der Kurfürstreibe einen mit Schweden im J. 1666 abgeschlossenen Verg, in welchem letzteres demselben die Souverainetät über enseen garantirte <sup>1</sup>). Im Innern trat die Gesammtheit Stände immer mehr in den Hintergrund, ein engerer medischer Ausschuss in den Vordergrund <sup>2</sup>). Auch dieser der nach und nach bedeutend an Einfluss durch das Uegewicht, welches in finanzieller Hinsicht zuerst die landerrliche Kammer <sup>3</sup>), dann, am Ende der Regierungs grossen Kurfürsten, das so genannte Kriegscommissariat langte <sup>4</sup>). Durch Einlösung der verpfändeten Domainen

<sup>1)</sup> Die Unterhandlungen mit Schweden waren dieserhalb seit dem J. 1664 gepflogen. v. Orlich: der grosse Kurfürst. p. 112. — Die Garantie der Souverninetät über Preussen findet sich im Art. V. der brandenburgisch-schwedischen Desensiv-Allianz v. 27sten März 1666. Pufendorf: de red. gest. Frid. Wilk. IX, 70. p. 611. --

<sup>2)</sup> Bacsko: Gosch. Preussens. V, 410.

<sup>5)</sup> Baczko: a. a. O. V, 462.

<sup>4)</sup> Baczko: Gesch. Preussens. VI, 28...

ie die K retirekt. : Na ng den wicklichen l Huf der : idtischen Grund iglici i mögenestenern v : E ), er erford e Verstärkung der 🕮 stehou und vor alien Dingen stehende Abgaben 3).::30 i, der von Zeit zu Zeit erhobenen Kost crwähnen, die Eloführung des Hufene J. 1674, der Stempeltaxe im J. 1682, der Chargengelder i 1686: — und für Begrändung 😕 letsteren was ab 🕬 wichtiger Schritt die im Todesja e des grossen Kurfürstenet folgte Annahme einer beständigen Accise von Seiten der link Städte 2). Die allmälige Vernichtung den ständischen Be rungsrechts und die mit derselber sammenhängende vod Kinrichtung des Regierung is geschah nicht immer Willkühr und Gewaltsamkeit 3), aber wesentlich erici wurde dem Kurfürsten, namentlich gegen das Ende W Regierung, die eine, wie die andere, durch des Mi tranen und die beständige Zw tracht swischen den ( ständen und den Städten.

Die siegreiche Bezwingung der Schwaden in der Makin Pommern und Preussen von 1675 — 1679 bildet eine bemerkenswerthen Abschnitt in der Entwickelung der Vorhältnisse Ostpreussens. Seit der Schlacht von Fahrbeilin wird der Ton des Kurfürsten gegen die Stände auffährigebieterischer; diese gewöhnen sich immer mehr un absolgende Unterwürfigkeit.

<sup>1)</sup> Bucskot a. a. O. VI, 29.

<sup>2)</sup> Bacsko: a. a. O. VJ, 61,

<sup>5)</sup> Vgl. das geeinigte Bedenken vor führten mehrere Fälle an, in ohne Erstattung des l'fandachli seien; eben so beklagten sie sie stanzen gegen den Karfürstom neues Forum gezogen sei, das gen nicht gehalten worden, maetze und der Weg Rechtens de che beide gegen die Regierung a Preussens. V, 418, 418, 518.

Schon über drei Jahre früher (im Jan. 1672) hatte der rist Otto Ludwig von Kalkstein den letzten Vermeh gedie souveraine Gewalt des Kurfürsten zu Memel auf nachaffotte gebüsst. Seine Verhaftung war eine offens detsung des Völkerrechts; die Formen seines Prozesses gen nicht von dem Standpuncte des strengen Rechts aus schtfertigt werden können; aber der, welcher eidbrüchig vaterland verlassen und hochverrätherisch eine fremde eht zur Richterin über seine angeborene Landesherrschaft ehen wollte, durfte sich über den Verlust seiner Ehre, ser Güter und seines Lebens nicht beklagen 1).

"Jede Kraft, jede Macht," äussert ein Schriftsteller i mächtiger Wirkung 2), "verletzt; denn jene will sich stwickeln, diese will wachsen. Die Verletzten suchen irmed einen geheiligten Punct, hinter welchen sie sich verhanzen, ein historisches Recht, kraft dessen sie sich in Empörung verpflichtet halten. So wird der Eine Ver-

<sup>1)</sup> Er begab sich, obgleich er Urfehde geschworen, und gelobt butte, seine Güter nicht zu verlassen, nach Warschau, wurde dort katholisch, und betrieb offen die Wiederverknöpfung Preussens mit Polen. Auf des Genundten Eusebins v. Brand Betrieb ward er um 20sten Novemb. 1470 verhaltet, und über die Grünze gebracht. Brand und die Arme, deren er sich bediente, (der brandenb Hauptmann Montgomery und der poln. Fähndrich Baumgarten,) wurden som Kurfürsten verleugnet, dann verurtheilt, im J. 1672 aber begnudigt. Kalksteins Erben erhielten unter des groces Kurfürsten Nuchfolger die conflecirten Güter zurück. Pujendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI. 104. p. 862. - Vgl. Zuluski: Kpist. I., 1. p. 275. 278 sqq. 288. — Buczke: Gesch. Preussens. V, 888. 889. 423. — Der völkerrechtsund tractaten-widrige Schutz, den König Michael dem ungestümen Manne eben so, wie dem jüngeren Rhode, trotz wiederholter Vorstellungen des Kurfürsten, zu Theil werden liese, entschuldigt in etwas den letzteren deswegen, daes er zu dem Aenssersten griff. Pufendorf: loc. cit. 11, 103. 104. p. 859 sqq. 864. — Noch mehr Rechtfertigung erwächet dem grossen Kurfürsten aus dem Zusammenhange, in welchem die preussischen Oppositionshäupter wit den Josuitischen Umtrieben standen, die von Palen aus in Preussen angesponnen wurden und die selbst gegen die beide Lander bindende Eide und Vertruge gerichtet waren. Val. Pufcadorf: loc. cit. VII, 50. p. 488. -

I) Politaire: Siècle de Louis XIV. chap. 86.

"folger, der Andere Rebell, " aus gewonen sief sein geb "Recht!" - Welche Rolle al ench Jedem der Leber # wies, die Nachweit reichte is per mur Dem den Er der selbstvergessen und gross Welt der Zukunft stritt!

icraeus für die e

## Sechster Abschmitt

Die Emporbildung Brandenburgs zu einer ei schen Macht, besonders im Kampfe des gitt Kurfürsten gegen die politischen Entwürfe E Die Zeit vom Olivaer Frieden bis wigs XIV. Vertrage von St. Germain.

> Vulgabatur Pauli Macheri dict eari haud placers, n**atus** e Vandolorum ad mare Baltigy

Pafendorf: de 1th. gal. l With XV, 30.

Mit dem Ausgange des dreiwigjührigen Krieges heite im Wesentlichen die religiöse Bewegung, weiche all im Reformation den Anfang genommen, ihr Ende extent; der früher vorwaltende kirchlich e Gesichtspungt trat all der erlangten gleichen Berechtigung der beiden bie fahlt die bekämpfenden Glaubensparteien mehr und mehr in den Betergrund. Der rein politische dagegen machte sich wa Tage su Tage mehr geltend; politische Intereses drüngten sich durchaus in den Vordergr mit ihrem Gawichte jeden auf men Widerstand.

Davon legt die im Sommer des J. und etwa zehn Jahra bestehende zhei

gültigste Zengniss ab 1). Derselben gehörten mehrere stliche und weltliche Fürsten des nördlichen Deutschlands. b.Schweden (wegen Bremen, Verden und Wismar) Frankreich, der eigentliche Urheber, trat am Tage h dem Abschlusse bei. Die vorgeschützte, wie die rkliche Tendenz war rein politischer Natur. Voreben wurde: Aufrechterhaltung des durch den westphälien Frieden begründeten Besitzstandes des heiligen römien Reichs; in der That aber sollte durch dieses Bünd-; eine entschiedene Einwirkung der beiden Gewährleister westphälischen Friedens auf die deutschen Verhältnisse statenmässig begründet, und jeder Versuch des Reichsrhauptes oder deutscher Fürsten verhindert werden, sich den französisch - spanischen und schwedisch - polnischen ng einzumischen. Es war die Stiftung der rheinischen ans die Antwort Mazarin's auf den Sieg, den König pold von Ungarn bei der Kaiserwahl über Ludwig XIV. ongetragen hatte; von Frankreich ging die Verschmelg zweier schon früher (1651) zur Aufrechterhaltung des tphälischen Friedens abgeschlossenen Allianzen, ankfurter (katholischen) und der Hildesheimer stestantischen) in dieses eine katholisch-protestanche Bündniss aus 2), in dessen Eingange es aus-

På he (Historische Entwickelung des Einflusses Frankreiche und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen. Berlin. 1815. 8. p. 120.) sieht mit Recht in diesem ersten rheinischen Bunde des Verspiel der Unterjechung Deutschlands durch Bonaparte, der dieser ersten Trennung deutscher Fürsten von der Sache ihres Vaterlandes sogar den Namen abborgte. — Vgl. Ernet Münch: Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. 111, 105 fgg. —

B) Der katholische Bund trug schon den Namen: Rheinbund (ligue du Rhin), weil die Gebiete der meisten Confiderirten an diesen Strom sich lehnten. — Der protestantische Gegenbund wurde durch die Königin von
Sthweden, als Herzogin von Bremen und Verden, zu
Stande gebracht; zu demselben gehörten ausserdem noch
die drei braunschweig-lüneburgischen Herzoge von Zelle,
Wolfenbättel und Hannover, so wie der Landgraf von Hessun-Cassel. "Ces liques resterent isoles jusqu'en 1658." —
Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne
seue Louis XIV. Parie. 1836. A. II, 18. 14. —

drucklich helset: dans die Verreuen vertreuen meinen sell ohne Meligion 1).

Wie demnach der Glaube an die A lichkeit der alten Kirche abgestorben, Glaube an die Bedeutung und die Zukunft verschwunden. Beitdem die Bekenner Confession neben der römischen Hierare sche Stellung gewonnen hatten, und i krone, von der das habsburgische Han Theil rettete, serbrochen und grossens Beute der Reichsfürsten geworden war, zwischen den sich bisher befehdenden P mit hörte der Kampf und die Reibung Wie bei jeder bedeutenden und zun tief erwachsenen Bewegning verpflagate sich ( bung und Streit auf das Gebiet des Bies insere Nothwendigkeit, weil jede the Ampruch machende Errangen dt se f Bewährung eines solchen Ferte drim

Als demnach der Rech in m im im im swischen Katholiken und Protest uten als war, erwachte jene Zwietracht unter de testantischen Parteien, die zwar viel de ge gefördert, die hin und wieder den Krbitterung an sich getragen hat, als frülliken und Protestanten herrschte, die i erforderlich zu sein schien, den wahrhaftestantiamus vor Verdumpfung und Erst ihn zu füntern und zu best in. Als weitlichem Boden der Landesl

<sup>1)</sup> Vgl. Londorp: Acta publica. VIII, nische Alliaux ward zu Frankfart 1: Lionne zu Stande gebrucht. Derselben Mitglieder der beiden ülteren Verbind un. Die franzöe, Acce nauthunde, gust 1658, findet nich bes gnet: In Auch bei Dumant: Corpe

Aule Kaiserthum errungen war, da versuchte die Landesinheit, die nur noch sehr äusserlich vom Reichsoberhaupte thhingige und nur noch sehr lose mit dem Reichsmittelguncte zusammenhängende Fürstenmacht, etwas aus sich pellet heraus zu werden, sich zu etwas völlig in sich Selbstmindigem zu machen. Sie strebte, bei ihrer Tendenz nach Bouverainetät, allerdings nicht wenig nach äusserer Vermasserung, - aber eben so sehr und fast noch mehr meh innerer Erstarkung und Unbeschränktheit, nach erreichtem Ziele, neue Schöpfungen erstehen igseen zu können. Die beiden Hebel, deren sie sich zu Besem Behnse bediente, waren: Soldaten und Geld. im die ersteren beständig und in größeren Massen halten mid bezahlen zu können, bedurfte man des letzteren in weit placerer Menge, wie früher. An Geld aber fehlte es im Migemeinen nicht. Der Gewerbsleiss der Städte und der einer ganz neuen Grundlage emporgeblühte Weltverkehr hutten allmälig dem Geldreichthum eine ganz andere Mellung und Bedeutung errungen und angewiesen, als demselben im Mittelalter zukam, gegenüber der Grundmacht. Be galt nunmehr, der neu erstandenen und Alles überrapenden Macht mehr, als es bisher möglich gewesen, beihommen zu können, um sich die nöthigen Mittel zur Unteriniting einer Achtung gebietenden Ausshl stehender Truppen su verschaffen. Das Haupthinderniss, welches sich fast therall der Verwirklichung dieser Absicht entgegenstellte, nar die ständische Verfassung der einzelnen Staaten; der Miderstand, welcher von den ständischen Corporationen maging, war um so grösser und heftiger, je mehr dieselhen fühlten, dass sie auf einem wesentlich anderen Prinzip beruhten, als welches sich damals siegreich geltend zu mathen begann, und je mehr sie sich ihrer aus den Erschütterungen und Unruhen des dreissigjährigen Kriegs erwachsepen Ohumacht bewusst wurden. Wir erblicken demnach um diese Zeit einen lebhasten Kamps zwischen landessürstlicher und ständischer Macht, welcher fast dur mit Ueberwältigung der letzteren endete. Das prak

Remlint dieser Siegen had von günziiche Umwandlung des bi wens. In Folge derselben s m ne weit umfangreichere ünsere Mitt doch die Grandlagen des Nationa worden wären.

Dieser Entwickelungsgang ist, des siehenzehnten Jahrhunderts, bund kleineren Staaten, namentlich dbemerkbar. Hier wurde der Kang Geschick, darum auch mit mehr mit weniger Umsicht und Erfolg, gelang, die Reform gründlich i rei stand derselben eine grosse Zuki aft mächtiger Glans vordem ausgedeh werden verdunkelt und neigen sie Gestirne, früher kunn bemerkt, und erhellen die Welt mit ihrem wi

Derjenige, welcher im Strebe auf eine stehende Söldnermacht s sich stützenden Fürstengewalt, und dung derselben allen Anderen vori vorienchtete, war König Ludwig X verlieh durch das Gib und de G baha umgaben, durch Nachfolge, dem ganzen Zeit er, i nen eigenthümlichen und hervorstei konnte er, weil für einen kühnen t Geist die Gelegenheit, sich gelter günstig war. Als nach dem Tode als Selbstherrscher sich ankfindigte, jährigen Waltung der beiden Cardi königliche Gewalt in einer Weise arrondirt, wie nirgends anderswo. 1 Adei, die Parlamente, die Corpot mit durchschnittenen Schnen; die Mächte waren beseitigt, das Gebiet

ph seinen natürlichen Gränzen hin erweitert. Zeigten sh auch hie und da noch Nachwehen der Bürgerkriege, www doch das ganze und ungetheilte Frankreich der Krone merworfen; bot die Verwaltung auch nach allen Seiten m Mängel und Unregelmässigkeiten dar, stiegen auch die Bentlichen Ausgaben fortwährend in bedrohlichem Maasse, » waren doch auch anderer Seits die Hülfsquellen des nata unermesslich. Daneben standen der Krone in der nitung der verschiedenen Zweige der Verwaltung, namenth der Finanzen, des Marine- und Colonial-Wesens, der niegs - und Heers - Angelegenheiten, Männer zur Seite, B su den ausgezeichnetsten Geistern aller Zeiten zu rechm sind: Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichunige Sohn, François Michel le Tellier, Marquis v. Lou-M. Turenne, der grosse Condé und Andere. Endlich benden sich demals gerade fast alle benechbarten Länder in in traurigsten Verfassung, sei es in Folge der Ereigniese, has durch die Schwäche der Regierungen.

F.A Doutschland war erschöpft durch die Verheerungen is dreissigjährigen Krieges, und hatte durch die Zersplitsang seiner Kräfte, welche der westphälische Frieden vornight, unendlich an Widerstandsfähigkeit verloren; jener mehöpfung abzuhelfen und die Widerstandskraft des Reichs pageratärken, dazu war die schwache Hand und die halbe Hith Kaiser Leopolds nicht gemacht. - Spanien war meh ein verkehrtes System der äusseren und inneren Verillung an den Rand des Verderbens gebracht; während im sheseluten Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des enschnten seine Waffen überall gefürchtet, die Einwirmgen seines Cabinetts nach allen Seiten hin entscheidend men, hatte es im pyrenäischen Frieden eine Reihe der stesten Plätze in Artois, Flandern und Hennegau an unkreich zur Verstärkung der nördlichen Gränzen desselwerloren, und mit der Hand der Infantin Marie Therese n Keim zu s 'losen und au dehnten späteren Ansprüm an Ludwi XIV. al müssen. Seit dieser Zeit, an Frankreich überlassen wurburgundisch

Ke der. re l Heer erfe eh on 10 and vor allen I ne gewährten, der von 2 gar nicht zu erwähnen, die Ei J. 1674, der Stempeltaxe im J. 160 1686; - und für Begründung 🤉 wichtiger Schritt die im Todes folgte Annahme einer beständ 🧸 a 🗸 Städte 2). Die allmälige Vernæntu rangareclite und die mit derveiber Einrichtung des Regierungshaus! Willkühr und Gewaltsamkeit 3), wurde dem Kurfürsten, namenti Regierung, die eine, wie die trauen und die beständige Zw ständen und den Städten.

Die siegreiche Beswingung ein Pommern und Prenssen von bemerkenswerthen Abschnitt in hältnisse Ostpreussens. Seit der wird der Ton des Kurfürsten gebieterischer; diese gewöhnen u gende Unterwürfigkeit.

<sup>1)</sup> Baczke: a. a. O. VI, 29.

<sup>2)</sup> Bacsko: a. a. O. VI, 61.

<sup>5)</sup> Vgl. das geeinigte Brdenken v führten mehrere Fälle an, in ohne Erstattung des Pfandsch seien; eben so bekingten sie i stanzen gegen den Kuffirsten neues Forum gezogen sel, da gen sicht gehalten worden, autze und der Weg Rechtons che beide gegen die Regierung Preussens. V, 418. 413. 513.

Schen über drei Jahre früher (im Jan. 1672) hatte der rist Otto Ludwig von Kalkstein den letzten Versuch gedie souversine Gewalt des Kurfürsten zu Memei auf nachtschaffotte gebüsst. Seine Verhaftung war eine offens detsung des Völkerrechts; die Formen seines Prazesses gen nicht von dem Standpuncte des strengen Rechts aus zehtfertigt werden können; aber der, welcher eidbrüchig a Vaterland verlassen und hochverrätherisch eine fremde eht zur Richterin über seine angeborene Landesherrschaft zur Richterin über seine angeborene Landesherrschaft zur Güter und seines Lebens nicht beklagen 1).

"Jede Krast, jede Macht," äussert ein Schriststeller unschtiger Wirkung 2), "verletzt; denn jene will sich twickeln, diese will wachsen. Die Verletzten suchen irmed einen geheiligten Punct, hinter welchen sie sich verhanzen, ein historisches Recht, krast dessen sie sich Empörung verpflichtet halten. So wird der Eine Ver-

<sup>1)</sup> Er bogab sich, obgleich er Urfehde geschworen, und gelobt hutte, seine Güter nicht zu verlassen, nach Warschau, wurde dort katholisch, und betrieb offen die Wiederver-knüpfung Preussens mit Polen. Auf des Gesandten Eusebins v. Brand Betrieb ward er am 30sten Novemb. 1679 verhaftet, und über die Granzo gebracht. Brand und die Arme, deren er sich bediente, (der brandenb Hauptmann Montgomery und der poln. Fähndrich Baumgarten,) wurden som Knrfürsten verleugnet, dann verurtheilt, im J. 1672 aber begnudigt. Kalkateins Erhen erhielten unter des grossen Kurfürsten Nuchfolger die confiscirten Güter zurück. Pujendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI. 104. p. 862. - Vgl. Zaluski: Kpist. I, 1. p. 275. 278 sqq. 288. — Baczke: Gesch. Preussens. V, 888. 389. 423. - Der völkerrechts und tractaten-widrige Schutz, den König Michael dem ungestümen Manne eben so, wie dem jüngeren Rhode, trots wiederholter Vorstellungen des Kurfürsten, zu Theil werden lices, entschuldigt in etwas den letzteren deswegen, dass er zu dem Aenssersten griff. Pufendorf: loc. eit. 11, 108. 104. p. 859 sqq. 864. — Noch mehr Rechtfertigung erwächet dem grossen Kurfürsten aus dem Zusammenhange, in welchem die preussischen Oppositionshäupter mit den Jesuitischen Umtrieben standen, die von Polen aus in Preussen angesponnen wurden und die selbst gegen die beide Länder bindende Eide und Verträge gerichtet waren. Vgl. Pufendorf: loc. cit. VII, 50. p. 488. -

<sup>1)</sup> Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 86.

"fleiger", der Andere Robell", "F. 2... "Recht!" — Weiche Rolle ein such J wies", die Nachwelt reichte im ser m der selbstvergessen und grossen Hersem Welt der Zukunft stritt!

## Sechster Absehu

Die Emporbildung Brandenburgs schen Macht, besonders im Kar Kurfürsten gegen die politischer wigs XIV. Die Zeit vom Olivaer Vertrage von St. Gen

> Yalgabatan B gari hand ; Yandalora exsurgere Pafen. WAL

Mit dem Ausgange des dreissigiäl im Wesentlichen die religiöse Bewegt Reformation den Anfang ge en, iht der früher vorwaltende kirchliche Gesierlangten gleichen Berechtigung der bebekämpfenden Glaubensparteien mehr untergrund. Der rein politische dager Tage zu Tage mehr geltend; politidrängten sich durchaus in den Vordergmit ihrem Gewichte jeden auf anderer zum Widerstand.

Davon legt die im So J. J. umd etwa sehn Jahre

ligültigste Zengniss ab 1). Derseiben gehörten mehrere stliche und weltliche Fürsten des nördlichen Deutschlands. - Schweden (wegen Bremen, Verden und Wismar) Erankreich, der eigentliche Urheber, trat am Tage zh dem Abschlusse bei. Die vorgeschützte, wie die rkliche Tendenz war rein politischer Natur. geben wurde: Aufrechterhaltung des durch den westphälien Frieden begründeten Besitzstandes des heiligen römisen Reichs; in der That aber sollte durch dieses Bünds eine entschiedene Einwirkung der beiden Gewährleister s westphälischen Friedens auf die deutschen Verhältnisse etatenmässig begründet, und jeder Versuch des Reichserhauptes oder deutscher Fürsten verhindert werden, sich den französisch - spanischen und schwedisch - polnischen ieg einzumischen. Es war die Stiftung der rheinischen ienz die Antwort Mazarin's auf den Sieg, den König spold von Ungarn bei der Kaiserwahl über Ludwig XIV. songetragen hatte; von Frankreich ging die Verschmelng zweier schon früher (1651) zur Aufrechterhaltung des stphälischen Friedens abgeschlossenen Allianzen, :ankfurter (katholischen) und der Hildesheimer ptestantischen) in dieses eine katholisch-protestansche Bündniss aus 2), in dessen Eingange es aus-

<sup>1)</sup> Rühe (Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen. Berlin. 1815. 8. p. 120.) sieht mit Recht in diesem ersten rheinischen Bunde des Vorspiel der Unterjechung Deutschlands durch Bonaparte, der dieser ersten Trennung deutscher Fürsten von der Sache ihres Vaterlandes sogar den Namen abborgte. — Vgl. Ernet Münch: Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. III, 105 fgg. —

Der katholische Bund trug schon den Namen: Rheinbund (ligue du Rhin), weil die Gebiete der meleten Conföderirten an diesen Strom sich lehnten. — Der protestantische Gegenbund wurde durch die Königin von Standen, als Herzogin von Bremen und Vorden, zu Stande gebracht; zu demselben gehörten ausserdem noch die drei braunschweig-lüneburgischen Herzoge von Zelle, Wolfenbüttel und Hannover, so wie der Landgraf von Hessen-Cassel. "Ces ligues restèrent isolées jusqu'en 1888." — Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV. Paris. 1888. 4. II, 18. 14. —

detekten heiset: dass die Vermoesse uns sechten Vertrauen meinen ser ohne Un Religion 2).

Wie demnach der Glaube an die Allans lichkeit der alten Kirche obgestorben, o Glaube an die Bedeutung und die Zukunft de verschwunden. Seitdem die Bekenner der Confession neben der römischen Hierarchie sche Stellung gewonnen batten, und diekrone, von der das habsburgische Hans a Theil rettete, zerbrochen und grossenthel Beute der Reichefürsten geworden wur, ern zwischen den sich bisher befehdenden Purte mit hörte der Kampf und die Reibung abe Wie bei jeder bedeutenden und zue tief lie erwachsenen Bewegung verpflaaste sich unei bung und Streit auf das Gebiet des Siegern ianere Nothwendigkeit, well jede tüchtig Anspruch mechende Errungenschaft zu fibrei Bewährung eines solchen Ferments dringens

Als demnach der Rechtsboden im Gan swischen Katholiken und Protestanten nicht war, erwachte jene Zwietracht nater den votestantischen Parteien, die zwar viel des G ge gefördert, die hin und wieder den Cha Erbitterung an sich getragen hat, sis früher liken und Protestanten herrschte, die inde erforderlich zu sein schien, den wahrhaft er testantismus vor Verdunpfung und Erstarrn ihn zu läutern und zu befest zu. Als zu weitlichem Boden der Sieg der Landenbahr

Vgl. Londorp: Acta publica. VIII, & mischo Allians ward an Frankfart 14. Lionne su Stando gebracht. Dereelben Mitglieder der beiden älteren Verbindu am. Die fransön. Accessioneurkunde. gust 1658, findet sieh bei Mignet: le-Auch bei Dumout: Corpe universal.

le Kaiserthum errungen war, da versuchte die Landesbeit, die nur noch sehr äusserlich vom Reichsoberhaupte hängige und nur noch sehr lose mit dem Reichsmittelmete zusammenhängende Fürstenmacht, etwas aus sich hat herans zu werden, sich zu etwas völlig in sich Selbstindigem zu machen. Sie strebte, bei ihrer Tendenz nach mverainetät, allerdings nicht wenig nach äusserer Versaserung, - aber eben so sehr und fast noch mehr ah innerer Erstarkung und Unbeschränktheit. D., nach erreichtem Ziele, neue Schöpfungen erstehen ben zu können. Die beiden Hebel, deren sie sich zu wem Behnse bediente, waren: Soldaten und Geld m die ersteren beständig und in größeren Massen halten d bezahlen zu können, bedurste man des letzteren in weit Reserver Menge, wie früher. An Geld aber fehlte es im hemeinen nicht. Der Gewerbsleiss der Städte und der Leiner ganz neuen Grundlage emporgeblühte Weltverkehr tten alimälig dem Geldreichthum eine ganz andere ellang und Bedeutung errungen und angewiesen, als demiben im Mittelalter zukam, gegenüber der Grundmacht. p. galt nunmehr, der neu erstandenen und Alles überramilen Macht mehr, als es bisher möglich gewesen, heimmen zu können, um sich die nöthigen Mittel zur Unterstung einer Achtung gebietenden Ausahl stehender Trupm su verschaffen. Das Haupthinderniss, welches sich fast grall der Verwirklichung dieser Absicht entgegenstellte. ur die ständische Verfassung der einzelnen Staaten; der iderstand, welcher von den ständischen Corporationen sging, war um so grösser und heftiger, je mehr diesela fühlten, dass sie auf einem wesentlich auderen Prinzip gubten, als welches sich damals siegreich geltend zu maen begann, und je mehr sie sich ihrer aus den Erschätrangen und Unruhen des dreissigjährigen Kriegs erwachsem Ohnmacht bewusst wurden. Wir erblicken demnach um me Zeit einen lebhaften Kampf zwischen landesfürstcher und ständischer Macht, welcher fast durchweg it Ueberwältigung der letsteren endete. Das praktische

Remitat dieses Sieges land ner gänziiche Umwandlung des bi nen a. In Folge derselhen en ne welt umfangreichere är ere litt doch die Grandingen des na worden wären.

Dieser Entwickelungsgang ist, des siebenzehnten Jahrhunderts, b und kleineren Staaten, namen i d bemerkbar. Hier wurde der my Geschick, darum auch i mit weniger Umsicht und I olg. gelang, die Reform gründlich durei stand derselben eine grosse Zukunf müchtiger Glanz vordem ausgedeh werden verdunkelt und neigen sie Gestirze, früher kunn bemerkt, und erhellen die Welt mit ihrem we

Derjenige, welcher im Strebe auf eine stehende Söldnermacht t sich stützenden Fürstengewalt, nd dung derselben allen Anderen vors vorienchtete, war König Ludwig X verlieh durch das Glück und den G bahn umgaben, durch den von ih Nachfolge, dem gansen Zeitalter, ! nen eigenthämlichen und hervorster konnte er, weil für einen külmen i Geist die Gelegenheit, sich gelter günstig war. Als nach dem Tode als Selbstherrscher sich ankändigte, jährigen Waltung der beiden Cardi könlgliche Gewalt in einer Weise arrondirt, wie nirgends anderswo. 1 Adel, die Parlamente, die Corpor mit durchschnittenen Sehnen; die Mächte waren beseitigt, das Gebiet

sh seinen natürlichen Gränzen hin erweitert. Zeigten sh auch hie und da noch Nachwehen der Bürgerkriege, war doch das ganze und ungetheilte Frankreich der Krone terworfen; bot die Verwaltung auch nach allen Seiten m Mängel und Unregelmässigkeiten der, stiegen auch die lentlichen Ausgaben fortwährend in bedrohlichem Maasse, waren doch auch anderer Seits die Hülfsquellen des nata unermesslich. Daneben standen der Krone in der itung der verschiedenen Zweige der Verwaltung, namenth der Finanzen, des Marine- und Colonial-Wesens, der iegs - und Heers - Angelegenheiten, Männer zur Seite, s su den ausgezeichnetsten Geistern aller Zeiten zu rechsind: Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichmige Sohn, François Michel le Tellier, Marquis v. Lou-Li, Türeune, der grosse Condé und Audere. Endlich benden sich damals gerade fast alle benachbarten Länder in s traurigsten Verfassung, sei es in Folge der Ereignisse, has durch die Schwäche der Regierungen.

.... Deutschland war erschöpft durch die Verheerungen k dreissigjährigen Krieges, und hatte durch die Zersplitung seiner Kräfte, welche der westphälische Frieden verigte; unendlich an Widerstandsfähigkeit verloren; jeuer pshöpfung abzuhelfen und die Widerstandskraft des Reichs verstärken, dazu war die schwache Hand und die halbe Hik Kaiser Leopolds nicht gemacht. - Spanien war nah ein verkehrtes System der äusseren und inneren Veritung an den Rand des Verderbens gebracht; während im herehnten Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des ehnten seine Waffen überall gefürchtet, die Einwirngen seines Cabinetts nach allen Seiten hin entscheidend ren, hatte es im pyrenäischen Frieden eine Reihe der testen Plätze in Artois, Flandern und Hennegau an mkreich zur Verstärkung der nördlichen Gränzen desselt'verloren, und mit der Hand der Infantin Marie Therese 1 Keim zu z-1losen und ausgedehnten späteren Ansprüm an Ludwij XIV. abtreten müssen. Seit dieser Zeit, burgundische Reichsland an Frankreich überlassen wurde, chna such re gewicht Frankreie We i, mmentii ther, entschieden 1). - Bugland, de tector Oliver Cromwell einen so michtig men batte, wurde durch die estauration jene schwankende , das 📗 🕕 – Intereme litik hineingesogen \*), die : völlig vernichtet haben wür , wenn m Republik der Geist politischer Freiheit zu Bewnsstsein der Nation geschligen geha vereinigten Niederlande, wenn 1 Zeit der Mittelpunct aller diplomatischen 1 ropas, hatten swar damals die ersten S aufauweisen, aber augleich, seit der . Unahhängigkeit von Seiten aniene im 1 ster, thre Landmacht durch versach aberhoupt auf dem besten W. . auf ihr suschlummern. — Im Norde - erlesch Tode das Apsehn und der Einflus Behm les Waffengeräusches, we s anch je ausging, sank diese Mucht in ier mehr Werksenge Frankreichs hinab 3). — Dä und für sich schwach, Polen durch inn

<sup>1)</sup> Ueber den damaligen Zustand Spanlens Mignet: négociations, 11, 596 agg. Im span, Stantarathn an die Königin, d. d. 1867, (das. p. 601) heiset es wörtlich i Don Ferdinand le Catholique jusqu'd ne d'Espagne no s'est pus ensure une si pi epuisée, si dénuée des ressources nécesses à un grand péril.

<sup>2)</sup> Die Habgier und Bestechlichkeit der de Minister war so sprüchwörtlich, dass andte Batteville sich änsserte: "Si minplörae dentur, eine ad destis mannen rengentae sequentur." Pafendorf: de r X, 2. p. 641.

 <sup>,</sup>Les Suédois avaient été, depuis 1681, ,, siennaires de la France; en les app ,magne ses Tartares." Mignes 11, 301.

pelitischen Nullität herabgesunken; Russlands Macht ber war noch nicht zur Entwickelung gediehen.

dem Mazarin alle Fundamente innerer und äusserer Stärke hinterlassen hatte, mit dem sprudelnden Ehrgeis der Jugend die Kraft des entfesselten Frankreichs nicht mehr sur Abwehr gegen das spanische und deutsche Haus Habsburg richtete, sondern durch kühne Ein- und Angriffe die beiden geschwächten Gegner zu überwältigen, sich sum Herrn des Rheinstroms und seiner Mündungen, und damit wann Schiedsrichter Europas aufzuwerfen unternahm 1).

Erst wandte er in dieser Absicht die Waffen gegen die panischen Niederlande; diese aber wurden vor der Einsterleibung gerettet durch die Triple-Allianz. Dann, nachdem er sich gezwungen mit einem Theile Flanderns begnügt, wichtete sich sein ganzer Hass gegen die vereinigten Miederlande; nachdem er die Republik von ihren Verbündeten getrennt, dachte er an ihre Vernichtung, weil sie gewagt hatte, einen erfolgreichen Widerstand gegen seine Mroberungsentwürfe zu organisiren.

In dieser grossen Noth, als Ludwig XIV. der Freiheit Beutschlands und Europas eben so gefährlich zu werden drohete, als früher das Haus Oestreich, — als ihm gegentber aller Orten nichts sich zeigte, als Halbheit, Feigheit, Egoismus und Verrath, war es fast allein der einzige Kurfürst von Brandenburg, welcher, obwohl durch Ee geographische Lage seiner Provinzen und durch den verhältnissmässig geringen Umfang seiner Mittel gebieterisch eine selbstsüchtige Politik hingewiesen, heldenmüthig für das Gleichgewicht Europas, für die Integrität des heiligen römischen Reichs und für die Ehre des deutschen Na-

<sup>1)</sup> Vgl. die Am östreichischen und katholischen Standpuncte aus allerdings consequente Anschauung der Stellung Frankreiche zu Deutschland und Europa im 16ten und 17ten Jahrhundert von Seiten des Jesuiten Franz Wagner (Hist. Leopoldi Magni Caesaris. August. Vindelic. 1719. fol. 1, 262 sqq.).

mens kämpste. Nicht ohne im er steugenet Bewindering kann man diesen ungleichen I mpf betrachten. Wie er drückend auch die Uebermacht auf ihn eindringt, wie henmend und lähmend immerhin Verzagtheit und Verrath mithn einwirken, — wo er streitet, da ist stets die Engerettet, wo er handelt, da allein ist Entschlossenheit mit Muth; — er ist in dieser Zeit der wahrhafte Kaiser der deutschen Nation!

Entmuthigt und bestürmt von den bittersten Geficht verlassen und verrathen von seinen Verbündeten und Franken, tritt Friedrich Wilhelm vom Kampfplatze ab, und schliesst damit seine kriegerische Laufbahn. Aber trider geringen Erfolge des letzten Abschnitts seiner felchen lichen Wirksamkeit, nimmt er die Achtung Frankreich und Anerkennung seiner Zeitgenossen mit sich in den Keider stillen friedlichen Thätigkeit seiner letzten Jahre. Nimbus schwedischer Unbesieglichkeit war von ihm senten zugleich ein Capital brandenburgischen Waffenruhm aus häuft, welches bei richtiger Verwendung hohe Zinzen dem Bereiche einer de utschen Territorialberrecht in den Kreis der europäischen Mächte emporgentie

Wir haben also den Antheil in's Auge zu fassen, der grosse Kurfürst im Interesse des europäischen Gleichen wichts an den Gegenbestrebungen nahm, die sowohl gestehen Entwurf Ludwigs XIV., die spanischen Nieder lande Frankreich einzuverleiben, wie gegen der anderen, die vereinigten Niederlande zu verzichten, gerichtet waren. Dem ersten Kriege setzte der Aachner, dem zweiten der Nymweger Frieden ein Erd.

Noch vor den Beginn des erstgenannten Kampfe führ der durch Handelseifersucht herbeigeführte Krieg zwiche England und Holland, in welchem Ludwig XIV. scheher auf Seiten des letzteren stand 1). Diesem Kriege, der der

<sup>1)</sup> Die holländisch-französische Allianz datirte sieh von J. 1662 her. Der Krieg an England wurde von Ludwig XIV.

• Frieden (1667) beseitigte, ein Ende zu machen, briek Wilhelm zu Gunsten der Niederlande aufe te bemüht.

dies aber geschah, suchte er sich die Früchte herigen Austrengungen zu sichern und seine gewonlung zu befestigen durch diplomatische Verhandit denjenigen Mächten, auf die er sich nöthigen tsen konute, die daneben ihm gefährlich waren. se Oestreich zunächst sich gefällig zu erweisen, demselben im Frühling 1664 eine nicht unbeträchtaffacte Hülfe zur Abwendung der von den Türken nden Gefahr 1). Mit Frankreich und Schwe-1 Gewährleistern des westphälischen Friedens, die aftlich, trotz der immer mehr hervortretenden teit des letzteren von ersterem, den umfassendma auf die deutschen Verhältnisse ausübten, schloss erneuerte Bündnisse ab, die für den Fall eines aden grösseren Krieges eines Theils die Integrität inischen Besitzungen, andern Theils seine Ostscound die noch junge Souverninetät über Preussen ellen schienen. Nach Paris ward so diesem Behuf a Februar 1663 Christoph Caspar v. Blumenthal, wiederholt derselbe noch einmal im Mai des folthres abgesandt. Das Ergebniss dieser doppelten war die am 6ten März 1664 zu Paria erfolgende

Maten Februar 1666 erklärt. Der Hauptgrund, weshalb erer eich über den Rader der beiden Seomächte freute, unstreitig der Wunsch, unbeachtet seine Rüstungen Eroberung Belgiens vollenden zu können. Im Uebrigen den die Halländer die Hülfsleistung, welche Frankeich n lediglich deshalb gewährte, um den von ihrer Seite iens wegen erwarteten Widerstand zu lähmen, theuer hlen. "Jamais secours ne fut donne de si mauvaise grant reçu avec moins de réconnaisance." Voltaire: e de Louis XIV. chap. 7. — Ocuvres de Louis XIV. Patel 1806. R. II, 5 sqq. — von Kampon: Gesch. der Niemde. II, 195. — Lingard: Gesch. v. England. Aus Engl. v. Berly. XII, 215. 216. — Mignet: négociations II, 2. 4.

<sup>&#</sup>x27;endorf: de rob. gest. Frid. Will. 12,77.25. p. 630 sq.

deschlich helist: dass die Verbündeten rechten Vertrauen meinen sollten ohne Religion 2).

Wie demanch der Gloube an die A. ächkeit der ulten Kirche abgestorben, Glaube an die Bedeutung und die Zukunfl verschwunden. Seitdem die Bekenner Confession neben der römischen Hierare sche Stellung gewonnen hatten, und 4 krone, von der das habsburgische Hau Theli rettete, serbrochen und grossent Bente der Reichsfürsten geworden war, swischen den nich bisber befehd mden P mit hörte der Kampf und die eibung Wie bei jeder bedeutenden und uns tief erwachsenen Bewegung verpflanzte sich i bung und Streit auf das Gebiet des Sies innere Nothwendigkeit, weil jide the Ampruch machende Errangen uit su i Bewährung eines solchen Fer nte drise

Ais demnach der Rechtsboden im C swischen Kotholiken und Protes inten alwar, erwachte jene Zwietracht unter de testantischen Partelen, die zwar viel de ge gefördert, die hin und wieser den Erbitterung an sich getragen hat, als früliken und Protestanten herrschte, die i erforderlich zu sein schien, den wahrhat testantismus vor Verdumpfung und Erstihn zu läutern und zu befestigen. Alweltlichem Boden der Sieg der Landen

<sup>1)</sup> Vgl. Londorp: Acta publica. VIII, nische Alliam ward zu Frankfurt le Lionne zu Stande gebracht. Derselben Mitglieder der beiden älteren Verbind an. Die franzen. Accessionenkunzugust 1638, findet sich bei Mirnet: la Auch bei Dumant: 4

B Kaiserthum errungen war, da versuchte die Landesseit, die nur noch sehr äusserlich vom Reichsoberhaupte Engige und nur noch sehr lose mit dem Reichsmittelicte zusammenhängende Fürstenmacht, etwas aus sich bet beraus zu werden, sich zu etwas völlig in sich Selbstsdigem zu machen. Sie strebte, bei ihrer Tendenz nach werainctät, allerdings nicht wenig nach äusserer Verbaserung, - aber chen so sehr und fast noch mehr h innerer Erstarkung und Unbeschränktheit. .. nach erreichtem Ziele, neue Schöpfungen erstehen ren zu können. Die beiden Hebel, deren sie sich zu sem Behnse bediente, waren: Soldaten und Geld. ı die ersteren beständig und in größeren Massen halten l bezahlen zu können, bedurfte man des letzteren in weit sserer Menge, wie früher. An Geld aber fehlte es im remeinen nicht. Der Gewerbsleiss der Städte und der reiner ganz neuen Grundlage emporgeblühte Weltverkehr tem allmälig dem Geldreichthum eine ganz andere stang und Bedeutung errungen und angewiesen, als demson im Mittelalter zukam, gegenüber der Grundmacht. galt nunmehr, der neu erstandenen und Alles überraplen Macht mehr, als es bisher möglich gewesen, beinmen zu können, um sich die nöthigen Mittel zur Untertung einer Achtung gebietenden Anzahl stehender Trup-1 au verschaffen. Das Haupthinderniss, welches sich fast rall der Verwirklichung dieser Absicht entgegenstellte, r die ständische Verfassung der einzelnen Staaten; der derstand, welcher von den ständischen Corporationen ging, war um so grösser und heftiger, je mehr dieseli fühlten, dass sie auf einem wesentlich auderen Priusip whten, als welches sich damals siegreich geltend zu man begann, und je mehr sie sich ihrer aus den Erschütungen und Unruhen des dreissigjährigen Kriegs erwachse-1 Ohnmacht bewusst wurden. Wir erblicken demnach um 20. Zeit einen lebhasten Kamps zwischen landessürsther und ständischer Macht, welcher fast durchweg . Ueberwältigung der letzteren endete. Das praktische

Remitat dieses Sieg von glandiche Um wan di ung des bi uens. In Folge derselben star in the weit umfangreichere äussere in its doch die Grundlagen des Nationa worden wären.

Dieser Entwickelm, des sichensehnten Jahrhu erts, bund kleineren Stanten, nuch demerkhar. Hier wurde der my Geschick, darum auch mit i ur mit weniger Umsicht und Erfolg. gelang, die Reform grändlich durch stand derseiben eine grosse Zukinst mächtiger Glans vordem au et ch werden verdunkelt und i g nie Gestime, früher kaum berkt, und erhellen die Welt mit ihre wei

Derjentge, welcher im suf cine stehende Söldnermacht u sich stützenden Fürstengewalt, und dung derselben allen Anderen vors vorienchtete, war König Ludwig X verlieh durch das Glück und den G bahn ungaben, durch den von ih Nachfolge, dem ganzen Zeitalter, 1 nen eigenthümlichen und hervorster konnte er, weil für einen kübnen ? Geist die Gelegenheit, sich gelter günstig war. Als nach dem Tode als Selbstherrscher sich ankundigte, jährigen Waltung der beiden Cardi königliche Gewalt in einer Weise arrondirt, wie nirgends anderswo. 1 Adel, die Parlamente, die Corpor mit durchschnittenen Sehnen; die Mächte waren beseitigt, das Gebiet

sh seinen natürlichen Gränzen hin erweitert. h mich hie und da noch Nachwehen der Bürgerkriege, war doch das ganze und ungetheilte Frankreich der Krone bot die Verwaltung auch nach allen Sciten m Mängel und Unregelmässigkeiten dar, stiegen auch die butlichen Ausgaben fortwährend in bedrohlichem Maasse, waren doch auch anderer Seits die Hülfsquellen des Daneben standen der Krone in der nata unermesslich. itung der verschiedenen Zweige der Verwaltung, namenth der Finanzen, des Marine- und Colonial-Wesens, der ings - und Heers - Angelegenheiten, Männer zur Seite, s su den ausgezeichnetsten Geistern aller Zeiten zu rechsind: Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichmige Sohn, François Michel le Tellier, Marquis v. Louin, Tureune, der grosse Condé und Audere. Endlich bepilon eich damals gerade fast alle benachbarten Länder in a traurigsten Verfassung, sei es in Folge der Kreignisse, han durch die Schwäche der Regierungen.

.. Deutschland war erschöpft durch die Verheerungen z dreissigjährigen Krieges, und hatte durch die Zersplitmng seiner Kräfte, welche der westphälische Frieden verigte, unendlich an Widerstandsfähigkeit verloren; jeuer pshöpfung abzuhelfen und die Widerstandskraft des Reichs gerstärken, dazu war die schwache Hand und die halbe Mik Kaiser Leopolds nicht gemacht. - Spanien war neh ein verkehrtes System der äusseren und inneren Verlang an den Rand des Verderbens gebracht; während im meschuten Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte des nschnten seine Waffen überall gefürchtet, die Einwirngen seines Cabinetts nach allen Seiten hin entscheidend ren, hatte es im pyrenäischen Frieden eine Reihe der testen Plätze in Artois, Flandern und Hennegau an mkreich zur Verstärkung der nördlichen Gränzen dessel-2 verloren, und mit der Hand der Infantin Marie Therese 1 Keim zu zahllosen und ausgedehnten späteren Ansprüm an Ludwig XIV. abtreten müssen. Seit dieser Zeit, burgundisches Reichsland an Frankreich überlassen wur-

n stagen 4 wat doe Uder de, ohne auch nur , namentlich Spanies gegugewicht Frankreichs i We über, entschieden 1). - England, das unter den Intector ()liver Cromwell einen so mächtigen Anlauf genenmen hatte, wurde durch die estauration sefort wiedent jene schwankende, das Nation - Interesse preisgebende Iblitik hincingezogen 2), die se Anschn und seine Mehr völlig vernichtet haben würde, wenn nicht während 🖝 Republik der Geist politischer Freiheit zu tiefe Wurzen Bewusstsein der Nation geschlagen gehabt hätte. -- 2 vereinigten Niederlande, wenn auch noch liegen Zeit der Mittelpunct aller diplo athehen Verhandlungen ropas, hatten zwar damals die ersten Sechelden der 🏬 aufzuweisen, aber zugleich, seit der Anerkennung her Unabhängigkeit von Son i lens im Frieden von Master, ihre l vernachiëssigt; sie sunk cht d We , auf ihren Lerberren diäberhaupt auf dem Norden erlesch mit Kaul Castale zuschlummern. — Tode das Anschn und der Ein iss Schwedens: trets de les Wassengeräuschen, we mauch jetzt noch von ausging, sank diese Macht immer mehr zu einem Month Werkzenge Frankreichs hinab 3). -- Dänemark word und für sich schwach, Polen durch innere Zwietzusbaff

<sup>1)</sup> Ueber den damaligen Zustand Spaniens ist zu vergleichte Mignet: négociations. II, 596 sqq. In cinem Beristands span. Staatsraths an die Königin, d. d. Mudrid Zi, Negotiliët, (des. p. 601) heisst es wörtlich: Depuis le régul Don Ferdinand le Catholique jusqu'et es jour, le measthir d'Espagne ne s'est pas encore vue si près de sa ruise, é epuisée, si dénuée des ressources nécessaires pour faire fille d'un grand péril. —

<sup>2)</sup> Die Habgier und Bestechlichkeit der damaligen englische Minister war so sprüchwörtlich, dass der spanische Gosandte Batteville sich äusserte: "Si ministro Anglican mit "librae dantur, eum ad dantis manum respicere, um mit "gentae sequantur." Pufendorf: de richt gest. Frid. The X, 2. p. 641.

<sup>8) &</sup>quot;Les Suédois avaient été, depuis 1631, les allies et les propositions de la France; on les appositions en Armagne ses Tartares." Mignes: a gociations de 11, 804.

litischen Nullität herabgezunken; Russlands Macht er war noch nicht zur Entwickelung gediehen.

So war die Lage der Dinge, als König Ludwig XIV., m Mazarin alle Fundamente innerer und äusserer Stärke teriassen hatte, mit dem sprudelnden Ehrgeiz der Jund die Kraft des entfesselten Frankreichs nicht mehr sur swehr gegen das spanische und deutsche Haus Habsurg richtete, sondern durch kühne Ein- und Angriffe beiden geschwächten Gegner zu überwältigen, sich zum zurn des Rheinstroms und seiner Mündungen, und damit m Schiedsrichter Europas aufzuwerfen unternahm 1).

Erst wandte er in dieser Absicht die Waffen gegen die anischen Niederlande; diese aber wurden vor der Einsleibung gerettet durch die Triple-Allianz. Dann, nachmer sich gezwungen mit einem Theile Flanderns begnügt, atete sich sein ganzer Hass gegen die vereinigten ederlande; nachdem er die Republik von ihren Verbünten getrennt, dachte er an ihre Vernichtung, weil sie wagt hatte, einen erfolgreichen Widerstand gegen seine oberungsentwürfe zu organisiren.

In dieser grossen Noth, als Ludwig XIV. der Freiheit mischlands und Europas eben so gefährlich zu werden shete, als früher das Haus Oestreich, — als ihm gegener aller Orten nichts sich zeigte, als Halbheit, Feigheit, vismus und Verrath, war es fast allein der einzige irfürst von Brandenburg, welcher, obwohl durch geographische Lage seiner Provinzen und durch den verltnissmässig geringen Umfang seiner Mittel gebieterisch eine selbstsüchtige Politik hingewiesen, heldenmüthig das Gleichgewicht Europas, für die Integrität des heilige römischen Reichs und für die Ehre des deutschen Na-

<sup>1)</sup> Vgl. die vom östreichischen und katholischen Standpuncte ans allerdings consequente Anschauung der Stellung Frankreiche zu Deutschland und Europa im 16ten und 17ten Jahrhundert von Seiten des Jesuiten Franz Wagner (Hist. Leopoldi Magni Caesaris. August. Vindelic. 1719. fol. 1, 262 sqq.).

lwing's Geech. d. preuss. Staats II, 1.

mens kämpste. Nicht ohne immer stegende Bewindering kann man diesen ungleichen Kamps betrachten. Wie er drückend auch die Uebermacht auf ihn eindringt, wie henmend und lähmend immerhin Verzagtheit und Verrath mit ihn einwirken, — wo er streitet, da ist stets die Engerettet, wo er handelt, da allein ist Entschlossenheit mit Muth; — er ist in dieser Zeit der wahrhafte Kaiser der deutschen Nation!

Entmuthigt und bestürmt von den bittersten Geführt verlassen und verrathen von seinen Verbündeten und Frank den, tritt Friedrich Wilhelm vom Kampfplatze ab, und is schliesst damit seine kriegerische Laufbahn. Aber tret der geringen Erfolge des letzten Abschnitts seiner felikatilichen Wirksamkeit, nimmt er die Achtung Frankreichs auf die Anerkennung seiner Zeitgenossen mit sich in den Kahl der stillen friedlichen Thätigkeit seiner letzten Jahre. Die Nimbus schwedischer Unbesieglichkeit war von ihm sentit zugleich ein Capital brandenburgischen Waffenruhms auf häuft, welches bei richtiger Verwendung hohe Zinsen dem Bereiche einer de utschen Territorialherrschaft in den Kreis der europäischen Mächte empergebahr in den Kreis der europäischen Mächte empergebahr.

Wir haben also den Antheil in's Auge zu fassen, der grosse Kurfürst im Interesse des europäischen Gleicht wichts an den Gegenbestrebungen nahm, die sowohl gest den Entwurf Ludwigs XIV., die spanischen Niederlande Frankreich einzuverleiben, wie gegen der anderen, die vereinigten Niederlande zu versichten, gerichtet waren. Dem ersten Kriege seiste der Aachner, dem zweiten der Nymweger Frieden die Zich

Noch vor den Beginn des erstgenannten Kample filk der durch Handelseifersucht herbeigeführte Krieg zwiche England und Holland, in welchem Ludwig XIV. scheher auf Seiten des letzteren stand 1). Diesem Kriege, der der

<sup>1)</sup> Die holländisch-französische Allianz datirte sich von 1. 1662 her. Der Krieg an England wurde von Ludwig XIV.

r Frieden (1667) beseitigte, ein Ende zu machen, drich Wilhelm zu Gunsten der Niederlande aufs ite bemüht.

dies aber geschah, suchte er sich die Früchte sherigen Anstrengungen zu sichern und seine gewonllung zu befestigen durch diplomatische Verhandait denjenigen Mächten, auf die er sich nöthigen tzen konnte, die daneben ihm gefährlich waren. ise Oestreich zunächst sich gefällig zu erweisen, demselben im Frühling 1664 eine nicht unbeträchtaffnete Hülfe zur Abwendung der von den Türken enden Gefahr 1). Mit Frankreich und Schwen Gewährleistern des westphälischen Friedens, die haftlich, trotz der immer mehr hervortretenden keit des letzteren von ersterem, den umfassendluss auf die deutschen Verhältnisse ausübten, schloss s erneuerte Bündnisse ab, die für den Fall eines inden grösseren Krieges eines Theils die Integrität einischen Besitzungen, andern Theils seine Ostseeund die noch junge Souverainetät über Preussen tellen schienen. Nach Paris ward zu diesem Behuf m Februar 1663 Christoph Caspar v. Blumenthal, wiederholt derselbe noch einmal im Mai des folahres abgesandt. Das Ergebniss dieser doppelten war die am 6ten März 1664 zu Paris erfolgende

<sup>26</sup>sten Februar 1666 erklärt. Der Hauptgrund, weshalb terer sich über den Hader der beiden Seemächte freute, unstreitig der Wunsch, unbeachtet seine Rüstungen Eroberung Belgiens vollenden zu können. Im Uebrigen sten die Holländer die Hülfsleistung, welche Frankreich in lediglich deshalb gewährte, um den von ihrer Seite giens wegen erwarteten Widerstand zu lähmen, theuer shlen. "Jamais secours ne fut donné de si mauvaise grdnie reçu avec moins de réconnaisance." Voltaire: le de Louis XIV. chap. 7. — Oeuvres de Louis XIV. Pa-1806. 8. 11, 5 sqq. — von Kampen: Gesch. der Nienade. II, 195. — Lingard: Gesch. v. England. Aus Engl. v. Berly. XII, 215. 216. — Mignet: négociations II, 3. 4.

fendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. IX, 77. 78. p. 620 sq.

Unterzeichnung einer französisch - brandenburgschen Allianz durch den Staatssecretair Lionne und des genannten Freiherrn v. Blumenthal 1). Die wichtigste Verpflichtung Frankreichs war die Uebernahme der Gamate des Friedens von Oliva 2); Kurfürst Friedrich Wilhelm der erklärte sich am 25sten April bereit, der bekannten rheinischen Allianz, durch welche Frankreich und Schweim seit einiger Zeit sich der Leitung der deutschen Angelegetheiten zu bemächtigen gesucht, beizutreten, - trat de erst wirklich bei, nachdem Ludwig XIV. die genannte Veeinigung auf Begehren Brandenburgs durch ein besendett Actenstück für ein blosses Vertheidigungsbündniss erklich hatte 3). — Der Abschluss des neuen schwedisch-brandenburgischen Bündnisses kam nicht so bald zu Stade, Erst nach mehrjährigen Verhandlungen wurde dassellt d Stockholm am 27sten März 1666 unterzeichnet, und schwedischer Seits von Peter Julius Coyet und Eduration Ehrenstein, für Brandenburg von dem ausserordentlich Gesandten L. G. v. Krockow +). Schweden übernehm diesen Tractat die Garantie der preussischen Souversischen gegen alle Versuche, dieselbe zu beeinträchtigen 5).

Das Bündniss mit Schweden war noch nicht zum Agschlusse, und die neu angeknüpfte Verhandlung mit Effert Neuburg wegen desinitiver Regelung der Jülich-Clevischen Erbschaftsangelegenheit noch nicht zum glücklichen Erde ge-

<sup>1)</sup> Der Vertrag ist nicht ungedruckt, wie Mignet (signitions relatives à la succession d'Espagne etc. II, 28. Note 3) annimmt; sondern findet sich bei Pufendorf: de salgest. Frid. Wilh. IX, 60. p. 602.

<sup>2)</sup> Diese Urkunde, d. d. Fontainebleau 25. Mai 1661, facts sich, aus dem Französischen in's Lateinische überstät, bei Pufendorf: loc. cit. IX. 61. p. 602. 613.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 56 sqq. 59. 61. 63. p. 564 sq. 601 sqq. — II'ugner: hist. Leopoldi Caesaris. I, 218. — Mignet: négociations relatives à la suscession d'Espagne sous Louis XII'. 11, 20.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. IX, 79, p. 611. Der Inhalt des Vertrages ist daselbst apgegeben. -

<sup>5)</sup> Art. V. des Stockholmer Bündnisses. -

her, als (im J. 1665) der schon lange drohende Krieg schen England und der Republik der Niederlande zum sbruche kam 1). Die Ursache dieses Bruchs zwischen 1 beiden nach der Meeresherrschaft trachtenden Nationen monächst in den Reibungen, die seit einiger Zeit sowohl den afrikanischen, wie in den westindischen Gewässern schen der britischen und holländischen Marine vorgekomn waren, sodann in dem Conflict, welcher aus mehreren: dimmungen der englischen Navigationsacte im Gegensatze Wen Umgriffen der grossen holländischen Handelscompagen entstand, und endlich in dem tiefen persönlichen Groll, 1 König Karl II. von den Zeiten seiner Verbannung her men die damals unter der Anführung Johann de Witts in Hand herrschende Löwesteinsche oder patriotische (antimische) Partei mit nach England herübergebracht hatte 2). edrich Wilhelm blickte als Protestant mit Bedauern auf ben Hader zweier glaubensverwandten Staaten; ausserdem \*Theschäftigte ihn eine noch näher liegende Besorgniss, illeh die, dass das kaum gelöschte Kriegsfeuer auf's neue mtschland, und namentlich seine eigenen westlichen Proergreifen würde, da der kriegerische Bischof von moter, Christoph Bernhard von Galen, angelockt durch dische Subsidien, bereits vom Osten her in das Gebiet MiGeneralstaaten eingefallen war, und König Ludwig XIV., rehl scheinbar auf Hollands Seite, bei der Entwickelung

Die Feindseligkeiten begannen von Seiten der Republik mit einer Napoleonischen Maassregel, nämlich dem unter dem 26. Januar erlassenen Verbote aller britischen Fabrikate; darauf folgte am 14ten März die Kriegserklärung von Seiten Englands. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 189. — Lingard (Gesch. v. England, übers. von Berly. XII, 194) giebt den 22sten Februar 1665 als den Tag der englischen Kriegserklärung an.

<sup>3) &</sup>quot;La république recommença la guerre contre l'Angleterre au menjet du vain et bisarre honneur du pavillon, et des inte"rêts réels de son commerce dans les Indes." Voltaire:
Siècle de Louis XIV. chap. 7. — Pufendorf: de reb. gest.
Frid. Wilh. X, 8. p. 642. — Lingard: Gesch. v. Engl.,
übers. v. Berly. XII, 186 fgg. 190. — v. Kampen: Geschichte der Niederlande. II, 187. 189 fgg. —

des Streits immer sichtlicher \_\_\_\_\_\_\_ nad unswelässige Politik offenbarte ¹). Die Tendenz des Kurfinste ging daher von Anfang an darauf hinaus, dadürch auf des baldige Beendigung des Krieges hinzuwirken, dass er wendeliche Besinnungen zu wehrt, den Bischof von Münster durch Ermahnungen und Drahmen, äussersten Falls durch Gewalt zur Niederlegung der Waffen zu bestimmen, die Generalstaaten aber durch zu nünftige Rathschläge auf ihren Vortheil aufmerksam zu wehrt, bei steigender Gefahr aber durch seine eigene lieber ersmacht zu unterstützen versuchte.

Die diplomatischen Verhandlungen mit England, de von dem im J. 1664 dorthin esandten und im folgende Jahre zurückkehrenden Cherch h. v. Brand geführt wurdt, und welche, ausser der Herstellung des Friedensanteit, auch noch die Erlangung der englischen Vermittlung des Befreiung Brandenburgs von der berüchtigten huseinschaft Schuld und zur Räumung verschiedener elevischer Phie von Seiten der holländischen Besatzungen zum Zwecke inten, blieben ohne Erfolg. Das britische Cablacti und sich nur unter der Bedingung zu einer Berücksichtigtig der Wünsche des Kurfürsten verstehen, wenn derselbe der Wünsche des Kurfürsten verstehen, wenn derselbe der Bezug auf diesen Punct Brand die Anweisung, darabes abweisend zu antworten, erhalten hatte, so serschaft sich damals die angeknüpften Negociationen 2).

Glücklicher war Friedrich Wilhelm in dem Bendenden Bischof Bernhard v. Galen zur Ruhe zu bewegen. Zu erst wirkte er (im Sommer 1665) durch seine Genenderschaft in Regensburg auf den Reichstag ein, um mittel desselben den Bischof von seinen kriegerischen Unterdammen zu lassen 3). Dann unterhandelte er zu

<sup>1)</sup> Lettres et négociations d'Estrades. III, 218 eqq. — Vgl. Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 7.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, 1, 2, 5, 200 45

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 9. p. 647. —

telbar mit dem letzteren, welcher bereits im Anfange stembers den Freiherrn Jodocus Edmund v. Brabeck an abgeordnet hatte, um sich zu rechtfertigen und wo glich Brandenburg in sein Interesse zu ziehn. Schon wee Wochen später (16ten Octob.) ging in der Person des nenn Adam v. Schöning ein brandenburgischer Abgesandranch Münster ab, um die Antwort auf die gemachten ttheilungen zu überbringen, und dem Bischofe auf das ngendste anzurathen, sich mit der Republik auszusöhnen 1). se Sendung blieb nicht ohne Einfluss, weil die Bemüigen derselben vom kaiserlichen Hofe unterstützt wurden, 1 weil der Bischof mit Schrecken bemerkte, dass die tfremdung zwischen England und Brandenburg, trotz des nais von Seiten des ersteren ernenerten Versuch's, das stere durch allerlei Anerbietungen zu sich herüberzuziehen, 1 Tage zu Tage grösser, die Annäherung zwischen dem rfürsten und der Republik immer entschiedener wurde. tstere führte, obwohl dem Kurfürsten die bereits im im 1665 beantragte Rückgabe der clevischen Plätze nicht restanden wurde, am 16ten Februar n. St. 1666 zu we zum Abschlusse einer holländisch - brandenburgischen fensiv - Allianz Unterzeichnet ward dieselbe brandenburcher Seits durch den Freiherrn Otto v. Schwerin, Wer-· Wilhelm v. Blaspiel und Matthias Romswinkel, von holdischer Seite durch Hieronymus v. Beverning 2). Der rfürst übernahm durch diesen Tractat sowohl die Beittrung des niederländischen Staatsgebiets, wie die Bestranning der holländischen Schifffahrt in der Ostsee; die neralstaaten dagegen stellten die elevischen Lande, eussen und Hinterpommern unter ihren besonderen Schutz. im Eintreten des casus foederis machte sich ersterer zur

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 15. p. 653. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 13. p. 651 sq. — Vgl. S. 10. p. 648. — Ucher die Sendungen Du Moulins und des Grafen Godefroi d'Estrades von Scitch Ludwigs XIV. an den grossen Kurfürsten, um letzteren dahin zu bestimmen, die bedrohten Generalstauten zu unterstützen, vgl. Oeuvres de Louis XIV. 11, 31 sq.

Stellung von 2000, die Republik von 3.... Infanteric anheischig. Doch sollte es jedem der Verpflichteten freistehen, nach einem festgesetzten Maassstabe durch Geldachlungen sich von seiner Obliegenheit zu befreien. neben dem, sich im Allgemeinen haltenden Bündnisse wurde an demselben Tage zwischen beiden Contrahenten noch ch besonderer, lediglich gegen Münster gerichteter, Vertrag abgeschlossen. Durch denselben übersch der Kurfürst die Verpflichtung, zunächst den Bischof = gütlichen Ausgleichung mit Holland zu bewegen, dieser Versuch aber ohne Erfolg bliebe, denselben denselben Waffengewalt zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Zu dices Behufe sollte Brandenburg sofort 4000 M. Cavallerie 8000 M. Infanterie, und, wenn wider Erwarten anch des nicht genügte, seine gesammte verfügbare Heeresmacht ich Feld stellen; - die Republik aber die Hälfte der Unio haltungskosten der Truppen auf sich nehmen 1). -

Sogleich nachdem die Vereinbarung mit den Genativaten zum Abschlusse gediehen war, ordnete Friedlich Wilhelm auf's neue einen ausserordentlichen Genativate Friedrich v. Jena, nach Münster ab, um seine schon in her gestellten Anträge auf das dringendste zu wiederheit Dieses Mal zeigte sich der Bischof weit geneigter zur Abschnung, da, wie er mit grosser Unzufriedenheit innen der König von England keine der ertheilten Versprechapt gehalten habe 2). So geschah es, dass die unter kainen cher, französischer und brandenburgischer Vermittlag Der Cleve unmittelbar zwischen Münster und den Niederhalm gepflogenen Unterhandlungen schon am 20sten April 1665 zur Unterzeichnung des Friedensinstruments führten, abtelst dessen Bischof Bernhard sich zur Rückgabe aller promachten Eroberungen verstand 3).

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 14. p. 652. —

<sup>2)</sup> Monasteriensis bello excedebat, Anglica pecunia deficiente de Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, . p. 665.

<sup>3)</sup> Pufcnd or f: loc. cit. X, 16. 17. p. 654-

Als dergestalt der Hauptarm gelähmt war, durch wel-England zu Lande die Republik zu demüthigen verinhatte, und der Muth der Holländer sich bedeutend zben begann, benutzte der Kurfürst ohne Verzug diesünstigen Zeitpunct, um auf dem Wege der Verhandn England zur Herstellung des guten Vernehmens mit Generalstaaten zu bewegen. Es war dies unter den obnden Umständen ein ziemlich schwieriges Unternehmen, an englische Cabinett auf den Kurfürsten wegen seiner indung mit den Holländern, und wegen seiner Friedensittlung zwischen denselben und Münster sehr aufgest war, Frankreich aber damals gerade aus eigensüch-Absichten die Zwietracht zwischen beiden Seemächten beim durch alle ihm zu Gebote stehende Mittel nähr-Zur Beseitigung der Hauptschwierigkeiten wurde ein geordneter Beamte, der Secretair Achem, zweimal B Febr. und Ende Jun. 1666) nach London abgesandt, dann, als die Ereignisse bei dem englischen Cabinett grössere Geneigtheit, auf die brandenburgischen Verusgsvorschläge einzugehen, bewirkt hatten, im Anfange Lugust Christoph v. Brand folgte. Dieser gelangte gean dem Tage (3. Sept.) in London au, als eine der erendsten Feuersbrünste, von welchen jemals die bri-: Hauptstadt heimgesucht worden ist, ausgebrochen 2). Die durch dies Unglück herbeigeführte allgemeine ægeschlagenheit stimmte den Ton der englischen Regieimmer mehr herab; sie erklärte sich endlich bereit inknüpfung unmittelbarer Friedensverhaudlungen. erhoben sich plötzlich neue Schwierigkeiten über die

<sup>—</sup> quia tamen non obscurum erat a Gallis id bellum ali, ut istis populis inter se collisis, queis maximae vires ad impedienda ipsorum destinata erant, vasta sua consilia eo tutius espromere possent, quantum dabatur etc. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 18. 28. p. 657. 664. — Vgl. Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 7. — Lingard: Gesch. von England, übersetzt von Berly. XII, 220.

Pufendorf: loc. cit. X, 19. 29. p. 657 eq. — Lingard: Geech. v. England. XII, 223 fgg. —

Wahl des Orts, wo die Negociationen sta-finden sellen Die Engländer bestanden anfangs auf London, was die die Republikaner, um nicht den Anschein zu heben : 4 erbettelten sie den Frieden, trotzig und gereizt verweit. Cleve, welches der Kurfürst vorschlug, ward von Engländern zurückgewiesen, weil dieser Ort wegen der schlusses des holländisch - münsterschen Friedens schussliche Erinnerungen in ihnen weckte. Den Hang, with sodann die Engländer zu kommen sich bereit erklich, wollten wiederum die Holländer nicht, weil Johann de Misfürchtete, dass hier von den englischen Abgeordneter triebe mit der oranischen Partei angeknüpft werden mit ten 1). Endlich einigte man sich über Breda, wehlter fort Brand und Blaspiel zur Wahrnehmung des brastuisgischen Interesses abgingen 2). Der Frieden zwischen land und den Generalstaaten kam, nachdem noch kun her der Admiral de Rwyter England den Schimpf angelie hatte, in die Themse einzulaufen und Angesichts der Huge stadt einen Theil der englischen Flotte zu verbreuze am 31sten Julius 1667 zu Stande 4). Der Kurffirst grossen Theils dieses Resultat bewirkt; nichts deste ger erfuhr er von Seiten der Kriegführenden som Schlie noch eine undankbare Rücksichtslosigkeit. Er wurde lich zwar mit in den Frieden eingeschlossen, aber 📥 wie er gewünscht hatte und wie es dem Anstande gu

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 22. p. 660 sq. — Die Verseiter des Haags setzte allein Holland, wo Johann de Will Alles lenkte, durch, obwohl die Zustimmung von Gelien, Friesland, Overyssel, Gröningen und Seeland bereits folgt war. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 186.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, 23. p. 661. - v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 198.

<sup>3)</sup> Lingard: Gesch. v. England, übernetzt von Berly. III. 239 fgg. – v. Kampen: Gesch. der Niederlands. H. III. 199. –

<sup>4)</sup> Der Vertrag bei Lieuwe van Aitzema: Zakes em Sinten Oorlog. VI, 54 sqq. — Dumont: Corps universi. VI, 1. p. 40 sqq. — Vgl. Lettres et negoc ione d'Abbah. IV, 395 sqq. —

wesch wäre, in das Hauptinstrument, sondern mittelst ies besonderen Actenstückes, durch welches ihm von jom einzelnen Contrahenten diese Versicherung ertheilt wde 1).

in derselben Zeit, als die Gesandten der kriegführensen und vermittelnden Mächte in Breda versammelt waren, a.: Frieden zwischen England und Holland herzustellen, ränderte Ludwig XIV. durch eine lange vorbereitete und sich ausgeführte Gewalthat plötzlich die ganze bisherige tillung der europäischen Mächte gegen einander. Nachmer sofort nach dem Tode König Philippa IV. von Spanischen Namen seiner Gemalin kraft des so genannten Belutionsrechtes, einen grossen Theil der spanischen Niederide, trotz aller früheren Verzichte und Verträge, in Antech genommen hatte, rückte er nämlich an der Spitze es Heers von 50,000 Mann, welches unter seinem Obermanndo von Türenne befehligt wurde, im Mai 1667 in hävon allen Vertheidigungsanstalten entblösste Land ein, Fremächtigte sich innerhalb weniger Monste Flanderns ...).

Dieser Schritt Ludwigs XIV. brachte Johann de Witt, s. Haupt der Löwensteinischen Partei, den factischen Berracher der Niederlande, der bis dahin, wenn auch aur Politik, sich vorzugsweise auf Frankreich gestützt hatte, aklaren Bewusstsein über seine Stellung. Er wollte: s. Frankreich der Freund, aber nicht der 1chbar der Niederlande sei 3); er sah die Inteltät Belgiens, welches in seinen Augen die Vormaner Hol-

<sup>1)</sup> Es war eine offenbare Zurücksetzung des Kurfürsten gegen Frankreich und Dänemark. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 24. p. 662. — Vgl. Lingard: Gesch. v. England, übers. v. Berly. XII, 243 fgg. — v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 197. 200 fgg. —

<sup>2)</sup> Ocuvres de Louis XIV, II, 296 eqq. — Lingard: Geech. v. England, übers. v. Berly. XII, 214. 215. — Mignet: négociations etc. II, 119 eqq. —

<sup>3)</sup> Les Hollandois, à qui il avoit toujours importé d'avoir les François pour amis, frémissoient de les avoir pour voisins. S'oltaire: Siècle de Louis XIV. chap. S. —

lands war, als die Grundbedingung der Sicherheit, ja der politischen Existenz seines Vaterlandes an. So geschah en, dass Holland und Spanien, die alten Feinde, sich näherten und verbündeten, weil auf einmal ein beiden gemeinsmen lateresse sich geltend machte, das der gleichen Gefahr von Seiten Frankreichs 1).

Den colossalen Mitteln des letzteren glaubte Johan de Witt auch selbst nicht einmal die vereinigte Macht Holinds und Spaniens entgegenstellen zu dürfen, wenn er sich sicht vorher der Unterstützung Englands und anderer Mäckte versichert hätte. Zudem wollte er wo möglich eines die nett Bruch mit Frankreich vermeiden, um sich nötligt Falls später desselben gegen die oranische Partei zu holinnen. Von diesem Gesichtspuncte, den Gegner unschäffel machen, zugleich aber von ihm Nutzen ziehen zu welle, ging er aus; die Halbheit aber war sein Verderben 2).

Mit bewundernswürdiger Raschheit folgten sich die sich tigsten Ereignisse. In drei Monaten hatte Ludwig III. Flandern, in drei Wochen die Franche - Comté ereist. Nur fünf Tage vergingen, dass die von Johann de Wie vorgeschlagene Triple - Allianz zwischen ihm und Sir Wie liam Temple und dem Grafen Christoph von Dohn in Namen der Generalstaaten, Englands und Schwedens in Hang zum Abschlusse gebracht wurde (23. Jan. 1668)

"Diese Allianz dictirte die Gesetze, wornach zwieden "Frankreicht und Spanien zu Aachen Frieden gemacht wet"den musste" 1).

<sup>1)</sup> L'Espagne alors cut recours à ces mêmes Hollandois, et fit en effet protégé par cette petite nation, qui ne hi persiste auparavant que méprisable et rebelle. Voltaire: lec. di.

<sup>2)</sup> Mignet: négociations etc. 11, 548.

<sup>3)</sup> Die Urkunde findet sich bei Dumont: Corps universal. III. 91. — Vgl. Oeuvres de Louis XIV. II, 360 sog. — Bereits Ende des Jahrs 1667 war Ludwig XIV. auf die Verwender der Niederlande einen dreimonatlichen Waffenstillstand Spanien eingegangen. Lingard: Geach. von England, übert. v. Berly. XII, 258. — Mignet: négociations. II, 455 sq.

<sup>4)</sup> Spittler: Gesch. der europ. Staaten. zie 1786. L

Der öffentlich angegebene Zweck derselben war, möglich zwischen den beiden kriegführenden Mächten a Frieden zu Stande zu bringen; der wahre aber fand hin den geheimen Artikeln angegeben. In diesen steten die Verbündeten einander gegenseitig das Verspreen, Frankreich mit vereinigten Kräften zu Wasser und Lande zu bekriegen, und nöthigen Falls auf den vor dem schlusse des pyrenäischen Friedens existirenden Besitzad zurückzuführen, wenn dasselbe sich weigern sollte, h mit den eroberten Plätzen zu begnügen 1).

Der Krone Spanien wurde die Wahl gelassen, sich entder durch die Abtretung Flanderns, oder der Franchemte den Frieden zu crkaufen, Spanien wählte sum hrecken Hollands die erstere; die Freigrafschaft ward tickgegeben. In Folge dieser Einigung erhielt Frankreich a Belgien eine Gebietserweiterung in Form eines voringenden Winkels, welche schon durch die verwickelten Enzverhältnisse den Keim neuer Kriege mit sich führtes ankreichs Gebiet näherte sich dem der Republik, welche rade deshalb die Triple-Allianz angeregt hatte, um eins che Nachbarschaft zu verhindern. Ludwig XIV. aber. reh die abgetretenen Städte, mit denen er sich begnügen: uste, nur gereizt, nicht befriedigt, konnte es nicht verssen, dass der dem äusseren Umfange nach so unansehnhe und von ihm verachtete Freistaat sich hindernd seinen twürfen entgegengestellt, und sich zum Schiedsrichter ropa's aufzuwerfen versucht hatte. Im Besitze von Hold's Thoren war er auf die Vernichtung desachben becht 2).

<sup>401. —</sup> Die nächste Folge der Triple-Allianz war die zu St. Germain 15. April 1668 zwischen Frankreich, England und Holland abgeschlossene Convention, welche die Grundlage des Aachner Friedens bildete. Vgl. Mignet: négociations. 11, 626 sqq.

<sup>1)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 212. - Lingard: Gesch. von England, übers. v. Berly. XII, 261. -

<sup>2)</sup> Voltaire: Siècle de Leuis XIV. chap. 9. — v. Kampen: a. a. O. II, 213. — Lingard: a. a. O. XII, 263.

gemeht wurde, hüthete er sich unssichtig und in Pattel-Interessen sich zu verwickeln, und dass gemeinsame Vaterland zu gefü

Um diese Zeit erblickt man daher brandesi Diplomaten an den Höfen fant aller west-ears Staaten; Cleve ist einer der wichtigsten Puncte p Unterhandlungen; keine Zeit ist für den brandesis Staat so vertrag- und bündnissreich, wie d

Anlungend die Müchte, welche nicht unmitte den damaligen kriegerischen Unruhen betheiligt werneuerte Friedrich Wilhelm mit mehreren derselbe ältere Alliansen, oder er ging neue ein. Bereits it Mürs 1666 schloss er ein Vertheidigungsbündniss is Bronnschweig – Lüneburg und Hessen – Cassel \*); Wochen später (am 10ten Mai) verlängerte er die im J. 1658 mit dem Kaiserhause verahredete Defin lians auf weitere sehn Jahre \*); und noch vor die desselben Jahrs (15. Octob.) kam im Hang die so ; Quadrupel – Allians sum (Abschlusse, durch weiche Dänemark, Brausschweig – Lüneburg und Brandenis die gegenseitige Beschützung ihrer Länder angelebts

Von den näher betheiligten Mächten spren.

Threnden Staaten, wie die Unterzeichner der Triplez, auß eifrigste bemüht, ihn zu sich hinüberzuziehn n die Eventualitäten des Kampfs zu verwickeln. Aber in der Art, wie er sich von den Antragstellern n liese, wie in der Weise, abzufertigen, oder sich zu n, zeigte er auf das Deutlichste, dass diejenigen sich verrechnet hatten, welche ihn zum thätigen, aber wilen Werkzeuge eigensüchtiger Absichten zu machen gehten 1).

Leanien zunächst nahm in seiner Noth auch zu ihm Zuflucht. Es machte die glänzendsten Auerbietungen, trug ihm sogar an, den Oberbefehl über ein gegen weich zu richtendes, vereinigtes kaiserlich-spanischlemburgisches Heer zu übernehmen 2). Aber, obwohl ens Sache unzweifelhaft die gerechte war, so konnte m doch nicht entschliessen, seinen bewaffneten Arm laguelbe zu erheben, weil er es für bedenklich hielt, pår einen Staat voller Zerrüttung und ohne allen in-Halt aufzuopfern, noch dazu ohne allen Vortheil und fast gewissen Aussicht, den Krieg dadurch in seine Provinzen zu locken. Demnach ging er nicht allein iganien's Anträge nicht ein, sondern er verweigerte so-Ratifikation eines Vertrages, den am 6ten November pder brandenburgische Abgeordnete v. Blaspiel voreilig ther das Bereich seiner Vollmachten hinaus mit dieser

Uaber die Umtriebe Oestreichs, Spaniens und Frankreichs am Berliner Hofe, um den Kurfürsten für ihre Plane zu gewinnen, vgl. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XII'. 11, 284 sqq. —

Ausserdem sollte der Kurfürst unter gewissen Bedingungen zuch Geldern erhalten; dem Kurfürsten Johann Georg von Anhalt ward ein bedeutendes Geldgeschenk, dem Freibern Otto v. Schwerin Grundbesitz von 10,000 Rthl. jährlichen Ertrags versprochen. Mignet: négociations. etc. II, 281.

Macht abgeschiossen hatte \*).

Triple - Allianz lehnte er ab., ob geladen wurde, und obwohl si Mächten daran lag., ihr Gewis Autorität und durch seine Höll t Grund seiner Weigerung gab er Vertrags ihm nicht offiziell in gleine förmliche und feierlic nich zugleich mit den mündliche wähnung des Subridien - Punctes war aber unstreitig nur Vorwalder Ueberzeugung, dass auf Ludlicher und freundlicher Weise, Vorstellungen, einzuwirken sei, gen \*). Darum blieb er standt

Pufendorf: de reb. gest, F "Si l'on s'intérasse à la faiblese Mignet: négociations etc. Il

<sup>2)</sup> Der schwedische Genundte l
Dolma, stellte damale dem
ten, Christoph v. Brand, v
satis perspicere, se a Gallo no
sis non societur; et qui
mem in Imperio adversus ipsa
peritiam belli, egregias copias
rum exercitus, sine quo inter
Pufendorfi de reb. gest. F

<sup>3)</sup> Als apüter noch einmal die I gischen Gesandten im Hang e erwiedern: der Zweck den Bü gleichung awischen Frankreis reits erreicht. Sudann seien il tikel mitgetheilt; durch den tats feroer sei für den Protesi norgt. Auch sah Friedrich Wnisiren Vortheilen des Bündnis Theil nehmen lausen. Pufes XI, 2. p. 736 sg. — Ueber den Kurfürsten im Anfange dlianz zu gewinnen und die An 3. p. 737.

<sup>4)</sup> Mignet: négociations rélatisous Louis XII. II, 288,

igen: wenn Frankreich es auf zwecklose Zögerungen und Täuschungen abgesehen habe, dann werde er den Versieten schon beweisen, dass ihm vor allen Dingen die betständigkeit der Staaten und der Frieden Europa's am reen liege. In diesem Sinne ordnete er dann auch am die des Jahrs 1667 1 und im Frühling 1668 Gesandtsaften nach Paris ab, um den König Ludwig XIV. drinde an die Erfüllung der ihm gegebenen Versprechungen mahnen 2).

Man hat es verschiedentlich dem grossen Kurfürsten zum rwurfe gemacht, dass er sich in dem Augenblicke, als Iwig XIV. so eben das Völkerrecht offen verletzt hatte, . 1 hm verbunden, nicht aber mit dem Verletzten, oder i denen, die solchen Gewaltthätigkeiten für die Zukunft subengen unternahmen. Aber dieser Vorwurf ist durchungerecht. Das Verfahren Friedrich Wilhelms, wenn es h von der Umsicht geleitet war, welche die schwierige pe der Dinge erheischt, entbehrte nicht im mindesten Mommener Selbstetändigkeit; -- es war offen und witsaumd für die Sache, der es galt, unstreitig förderlicher, aligend cin anderes. Bereits im Frühjahr (13. Märs) Lim Sommer (19. Jun ) 1667 hatte durch besondere Ge-Muchaften Ludwig XIV. unter glänzenden Anerbietun-11:3) dem Kursürsten das seste Versprechen absulocken neht, den Truppen keiner Macht, namentlich nicht des sers, den Durchmarsch durch seine rheinische Provinzen gestatten, wenn erstere etwa die Absicht hegen sollten, ach dem von Frankreich angegriffenen und eroberten

41

<sup>1)</sup> Meinders und Herr von Pöllnitz gingen am Sten Dezemb. 1667 nach Paris ab. Mignet: négociations. 11, 296.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk. X, 54. p. 689. 690. -

In Wien und Regensburg, hegte damals die grösste Besorgnies vor den seindlichen Absichten Friedrich Wilhelms, trots aller von Seiten des letzteren ertheilten Versicherungen. Mignet: négociations. 11, 280. —

lwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Belgien zu begeben. I 🗀 ar, temperat Ludwick XIV .... va der gewaltsamen Handluantwortete beide Male võllig am wei traurige Verfassung, vor allen Ding derstandelosigkeit der spanischen Ni zu Tage mehr offcubarte, --- i 🗷 🗷 verlässigkeit weder auf den 1 ser. messen in Betracht komme die Organisirung eines kräf sei, - als Spanien, trots aller Ve Stande sah, Subsidien zu zahlen, -Bah des Geldpunctes knauserte und im Spätherbet (24. Novemb.) ben Ludwigs XIV., anderen Mäc en ( seine rheinischen Landsch gen aber während des laufenden K los zu bezeigen, nicht von der E eisch-brandenburgische Ne für Ludwig XIV. unterzeic Karfürsten von Schwerin 3), S. mai wurde am löten Dezemb. n. N. Dieser Tractat liese dem Kurfürste der Förderung und Herstellung der an widmen. Ausdrücklich liese sieh reich die Versicherung geben, des

Pufandorf: de reb. gest. Frid. Mignet: nigociations. II, 228 a

 <sup>2)</sup> Pufandorf, loc. cit. X, 42, p. 1

<sup>8)</sup> Unter dem 12ten August 1667 hat angesehensten Personen am brat aprechungen ertheilen lassen, Otto v. Schwerin, "vu qu'il "conseiller d son maître qu'il n'i "conseiller d son maître qu'il n'i "coulier." Mignett: négociations.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb, gest, Fr sq. — Der Vertrag findet sich négociations relations à la succe XIV. II, 296 sqq. — Die Ratifikas Das, p. 302. —

ligung der Krieges gegen Belgien Bedscht nehmen, ichst bei den Verhandlungen billige Friedensbedinn angestehen, und in keinem Falie die Ruhe Deutschantasten wolle 1). Er selbst wiederum versprach, sieht
n französisch-spanischen Krieg in keiner anderen Abmischen zu wollen, als um eine Aussöhnung zwischen
1 Theilen zu bewirken 2); zugleich aber ging er die
Behtung ein, Niemanden, der am spanisch-französiKriege Theil nehmen wolle, den Durchmarsch durch
tevische zu gestatten, ausgenommen jedoch die Fälle,
nen die Reichsgesetze, namentlich der westphälische
en und die Wahlespitulation, oder die rheinische Alse forderten 3).

lanelbe umsichtige, seibstständige und rechtliche Verheobachtete Kurfürst Friedrich Wilhelm, als Ludwig
hald nach dem Abschlusse des Aschner Friedens mit
s Entwurfe hervortrat, die Republik der Nieder6'sn vernichten. Abgeschen von dem persönlichen
is der ihn leiten mochte, waren es vornämlich swei
le; die ihn bestimmten, diesem Untersehmen (la gramhire) seine ganze Energie zu widmen \*). Holland, zein
iger Verbündeter, hatte mit Erfolg sich eben sowohl
ransösischen Macht auf dem Continent, wie der Ausng 'des transatiantischen Handels der Franzosen wider-

Hätte Johann de Witt nicht die Triple-Allianz zum dusse gebracht, als die französischen Waffen widertos den Boden Belgiens überflutheten, so würde aller sebeinlichkeit nach Ludwig XIV. sich der gesammten chen Niederlande bemächtigt, dadurch die nördlichen

Art. 6. --

AN S. -

Art. 6. — Pufendorf: de rob. gost. Frid. Wilh. X, 44. p. 683.

Ocupres de Louis XIV. P., 466. — Lingard: Gesch. von England, übere. v. Berly. XII, 285. — 41 \*

lands war, als die Grundbedingung der Sicherheit, ja der politischen Existenz seines Vaterlandes an. So geschah en, dass Holland und Spanien, die alten Feinde, sich näheten und verbündeten, weil auf einmal ein beiden gemeinsmes luteresse sich geltend machte, das der gleichen Gefahr von Seiten Frankreichs 1).

Den colossalen Mitteln des letzteren glaubte Johan & Witt auch selbst nicht einmal die vereinigte Macht Holmst und Spaniens entgegenstellen zu dürfen, wenn er sich sicht vorher der Unterstützung Englands und anderer Mäcke versichert hätte. Zudem wollte er wo möglich einen alle nett Bruch mit Frankreich vermeiden, um sich nötligte Falls später desselben gegen die oranische Partei zu belienen. Von diesem Gesichtspuncte, den Gegner unschläßt machen, zugleich aber von ihm Nutzen ziehen zu welle, ging er aus; die Halbheit aber war sein Verderben \*).

Mit bewundernswürdiger Raschheit folgten sich die sich tigsten Ereignisse. In drei Monaten hatte Ludwig III. Flandern, in drei Wochen die Franche - Comté ereit. Nur fünf Tage vergingen, dass die von Johann de Worgeschlagene Triple - Allianz zwischen ihm und Sir William Temple und dem Grafen Christoph von Dohn III. Namen der Generalstaaten, Englands und Schweden III. Hang zum Abschlusse gebracht wurde (23. Jan. 1668)

"Diese Allianz dictirte die Gesetze, wornach zwischt "Frankreich und Spanien zu Aachen Frieden gemacht wer-"den musste" <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> L'Espagne alors eut recours à ces mêmes Hollandois, et fet en effet protégé par cette petite nation, qui ne lui persissit auparavant que méprisable et rebelle. Voltaires lec. et.

<sup>2)</sup> Mignet: négociations etc. 11, 548.

<sup>3)</sup> Die Urkunde findet sich bei Dumont: Corps universi. II. 91. — Vgl. Ocuvres de Louis XIV. II, 360 sqq. — Bersits Markende des Jahrs 1667 war Ludwig XIV. auf die Verwender der Niederlande einen dreimonatlichen Wassenstillstand Markende eingegangen. Lingard: Geach. von England, übert. v. Berly. XII, 258. — Mignet: négociations. II, 465 sqq.

<sup>4)</sup> Spittler: Gesch. der europ. Staaten. Borlin 1766. L

Der öffentlich angegebene Zweck derselben war, möglich zwischen den beiden kriegführenden Mächten a Frieden zu Stande zu bringen; der wahre aber fand hin den geheimen Artikeln angegeben. In diesen steten die Verbündeten einander gegenseitig das Verspreten, Frankreich mit vereinigten Kräften zu Wasser und Lande zu bekriegen, und nöthigen Falls auf den vor dem schlusse des pyrenäischen Friedens existirenden Besitzad zurückzuführen, wenn dasselbe sich weigern sollte; h mit den eroberten Plätzen zu begnügen 1).

Der Krone Spanien wurde die Wahl gelassen, sich untder durch die Abtretung Flanderns, oder der Francksmté den Frieden zu crkaufen, Spanien wählte sum brecken Hollands die erstere; die Freigrafschaft ward Ackgegeben. In Folge dieser Einigung erhielt Frankreich 1 Belgien eine Gebietserweiterung in Form eines voringenden Winkels, welche schon durch die verwickelten ansverhältnisse den Keim neuer Kriege mit sich führtes ankreichs Gebiet näherte sich dem der Republik, welche rade deshalb die Triple-Allianz angeregt hatte, um einst che Nachbarschaft zu verhindern. Ludwig XIV. aber. rch die abgetretenen Städte, mit denen er sich begnügen: uste, nur gereizt, nicht befriedigt, konnte es nicht verssen, dass der dem äusseren Umfange nach so unansehnhe und von ihm verachtete Freistaat sich hindernd seinen itwürfen entgegengestellt, und sich zum Schiedsrichter gropa's aufzuwerfen versucht hatte. Im Besitze von Hold's Thoren war er auf die Vernichtung desselben becht 2).

<sup>401. —</sup> Die nächste Folge der Triple-Allianz war die zu St. Germain 15. April 1668 zwischen Frankreich, England und Holland abgeschlossene Convention, welche die Grundlage des Anchner Friedens bildete. Vgl. Mignet: négociations. 11, 626 sqq.

I) v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 212. — Lingard: Gesch. von England, übers. v. Berly. XII, 261. —

<sup>2)</sup> Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 9. — v. Kampen: a. a. O. II, 213. — Lingard: a. a. O. XII, 263.

Während dieser Ereignisse, die den Kurstirsten von seiner rheinischen Besitzungen nicht wenig berührten buchte letzterer sich so gut wie möglich nach allen Schich hin zu sichern, unterliess er nicht, nach Lage und Krithister die Erhaltung des europ schen Gleichgewichts mit wirken; zugleich aber, so i ir er auch von allen Partik gesucht wurde, hüthete er sich umsichtig und bestählig in Partei-Interessen sich zu verwickeln, und dadurch interessen sich zu verwickeln zu gefährlichen sich zu gefährlichen sich zu verwickeln zu gefährlichen sich zu verwickeln zu gefährlichen sich zu gefährlichen zu gefährlichen sich zu gefährlichen z

Um diese Zeit erblickt man daher brandenburgische Diplomaten an den Höfen fast aller west-europäiche Staaten; Cleve ist einer der wichtigsten Puncte politicke Unterhandlungen; keine Zeit ist für den brandenburgische Staat so vertrag- und bündnissreich, wie diese

Anlangend die Mächte, welche nicht unmitteller den damaligen kriegerischen Unruhen betheiligt wert, erneuerte Friedrich Wilhelm mit mehreren derselben die altere Allianzen, oder er ging neue ein. Bereits an März 1666 schloss er ein Vertheidigungsbündniss mit Braunschweig – Lüneburg und Hessen – Cassel \*); with Wochen später (am 10ten Mai) verlängerte er die lim J. 1658 mit dem Kaiserhause verabredete Defenite lianz auf weitere zehn Jahre \*); und noch vor den desselben Jahrs (15. Octob.) kam im Haag die so genite Quadrupel – Allianz zum (Abschlusse, durch welche Helle Dänemark, Braunschweig – Lüneburg und Brandenburg die gegenseitige Beschützung ihrer Länder angelebten \*) Von den näher betheiligten Mächten waren, theiligten

<sup>1)</sup> Equidem quam perniciosa toti Europae forent Galli aus parchat; ac peculiariter Electorem id bellum tangelat de ciniam, quod Belgii ruina Cliviam quoque in exitium traditionerat. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, 29, p. 68

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. X, 26. p. 662.

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. cit.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, 23. p. 62. Oeuvres de Louis XIV. II, 129.

the bald nach dem Ausbruche des Krieges, sowohl die führenden Staaten, wie die Unterzeichner der Triplens:, auß eifrigste bemüht, ihn zu sich hinüberzuziehn in die Eventualitäten des Kampfs zu verwickeln. Aber in der Art, wie er sich von den Antragstellern in diess, wie in der Weise, abzufertigen, oder sich sam, zeigte er auf das Deutlichste, dass diejenigen sich verrechnet hatten, welche ihn zum thätigen, aber wilsen Werkzeuge eigensüchtiger Absichten zu machen geschten 1).

Spanien zunächst nahm in seiner Noth auch zu ihm 1; Zuflucht. Es machte die glänzendsten Anerbietungen, trug ihm sogar an, den Oberbefehl über ein gegen kreich zu richtendes, vereinigtes kaiserlich-spanischdenburgisches Heer zu übernehmen 2). Aber, obwohl sens Sache unzweifelhaft die gerechte war, so konnte ich doch nicht entschliessen, seinen bewaffneten Arm descelbe zu erheben, weil er es für bedenklich hielt, Fir einen Staat voller Zerrüttung und ohne allen in-Halt aufzuopfern, noch dazu ohne allen Vortheil und der fast gewissen Aussicht, den Krieg dadurch in seine Provinzen zu locken. Demnach ging er nicht allein Spanien's Anträge nicht ein, sondern er verweigerte so-Me Ratifikation eines Vertrages, den am 6ten November L'der brandenburgische Abgeordnete v. Blaspiel voreilig ther das Bereich seiner Vollmachten hinaus mit dieser

Deber die Umtriebe Oestreichs, Spaniens und Frankreichs am Berliner Hofe, um den Kurfürsten für ihre Plane zu gewinnen, vgl. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XII'. 11, 284 sqq. —

Ausserdem sollte der Kurfürst unter gewissen Bedingungen meh Geldern erhalten; dem Kurfürsten Johann Georg von Anhalt ward ein bedeutendes Geldgeschenk, dem Freiberrn Otto v. Schwerin Grundbesitz von 10,000 Rthl. jährlichen Ertrags versprochen. Mignet: négociations. etc. II, 281.

Macht abgeschlossen hatte 1).
Triple - Allianz lehnte er ab., obgeladen wurde, und obwohl af Mächten daran lag, ihr Gewic Antorität und durch seine Hüfsen Grund seiner Weigerung gab er Vertrage ihm nicht offiziell auf keine förmliche und feierliche nuch zugleich mit den mündliche wähnung des Subridien - Punctes war aber unstreitig nur Vorwalder Ueherzeugung, dass auf Ludlicher und freundlicher Weise, Vorstellungen, einzuwirken sei, gen \*). Darum blieb er stand

Pufendorf: de reb. gest. P
 "Si l'on s'intéresse à la faibless
 Mignet: négociations etc. li

<sup>2)</sup> Der achwedische Gesandte i Dohna, stellte damnis dem ten, Christoph v. Brand, v satis perspicere, so a Gallo ne sis non societur; et qui nem in Imperio adversus ipsu peritiam belli, egregias copina rum exercitus, sine qua inter Pufendorfi de reb. gest. F

<sup>8)</sup> Als später noch einmal die I gischen Gesandten im Hang erwiedern: der Zweck des Bügleichung swischen Frankreit reits erreicht. Sodann seien it ikel mitgetheilt; durch den tata ferner sei für den Protes sorgt. Auch sah Friedrich Wniairen Vortheilen des Bündnir Theil nehmen lassen. Pufes XI, 2. p. 786 sq. — Ueber den Kurfürsten im Anfange dlinns zu gewinnen und die An 8. p. 787, —

<sup>4)</sup> Mignet: negociations relati

per sugleich susserte er auf wiederholte spätere Aussordenigen: wenn Frankreich es auf zwecklose Zögerungen und M Täuschungen abgesehen habe, dann werde er den Verlindeten schon beweisen, dass ihm vor allen Dingen die plüstetändigkeit der Staaten und der Frieden Europa's am bruen liege. In diesem Sinne ordnete er dann auch am pole des Jahrs 1667 1 und im Frühling 1668 Gesandthaften nach Paris ab, um den König Ludwig XIV. drinten an die Erfüllung der ihm gegebenen Versprechungen panahnen 2).

di Man hat es verschiedentlich dem grossen Kurfürsten zum brwurfe gemacht, dass er sich in dem Augenblicke, als placing XIV. so eben das Völkerrecht offen verletzt hatte, ihm verbunden, nicht aber mit dem Verletzten, oder denen, die solchen Gewaltthätigkeiten für die Zukunft pranhengen unternahmen. Aber dieser Vorwurf ist durchm ungerecht. Das Verfahren Friedrich Wilhelms, wenn es mh von der Umsicht geleitet war, welche die schwierige the der Dinge erheischt, entbehrte nicht im mindesten Missumener Selbstständigkeit; -- es war offen und wiskarmed für die Sache, der es galt, unstreitig förderlicher, moligend ein anderes. Bereits im Frühjahr (13. Märs) im Sommer (19. Jun ) 1667 hatte durch besondere Gehultrichaften Ludwig XIV. unter glänzenden Anerbictundem Kurfürsten das feste Versprechen absulocken sencht, den Truppen keiner Macht, namentlich nicht des placers, den Durchmarsch durch seine rheinische Provinzen gestatten, wenn erstere etwa die Absicht hegen sollten, ch nach dem von Frankreich angegriffenen und eroberten

Meinders und Herr von Pöllnitz gingen am Sten Dezemb. 1667 nach Paris ab. Mignet: négociations. 11, 296.

<sup>· 2)</sup> Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilk. X, 54. p. 689. 699. —

In Wien und Regensburg, hegte damals die grösste Besorgnise vor den feindlichen Absichten Friedrich Wilhelms, trets aller von Seiten des letsteren ertheilten Versicherungen. Mignet: négociations. 11, 280.

lelwing's Gesch. d. preuss. Staats II, 1.

Belgien zu begeben. Der Kurfürst. der gewaltsamen Handlungsweise Lud antwortete beide Male võllig ausweit trancige Verfamung, ver alien Dings derstandslosigkeit der «paulschen Nie zu Tego mehr offenbarte. — als si verlässigkelt weder auf den Kaiser. massen in Betracht kommenden Rei die Organisirung eines kräftigen A sei, - als Spanien, trots aller Ver Stande sah , Subsidien zu sahl 3 , -Neh des Geldpunctes knauserte und 1 im Spätherbot (24. Novemb.) abern Ludwige XIV., anderen Müchten d seine rheinischen Landschaften nicht : gen aber während des taufenden Ki los zu bezeigen, nicht von der & sitch-brandenburgische Ne für Ludwig, XIV. unterseichnet von Karfürsten von Schwerin 3), Somult wurde am 15ten Dezemb. n. N. Dieser Tructet liess dem Kurfürste der Förderung und Herstellung des au widmen. Ausdrücklich liess sich. reich die Versicherung geben, dass

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Mignet: négociations. II, 278 sq

<sup>2)</sup> Pufendorf. loc. cit. X, 48. p. 6

<sup>3)</sup> Unter dem 12ten Angust 1667 hatt angeschensten Personen am bran aprechungen ertheilen lassen, t Otto v. Schwerin, "on qu'A "consoller à son maitre qu'il n'y "oulier," Mignets négociations.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Fri sq. — Der Vertrag findet sich negociatione relatives à la succes. XIV. II, 298 sqq. — Die Batifikasi Das. p. 302. —

endigung des Krieges gegen Belgien Bedacht nehmen, mnächst bei den Verhandlungen billige Friedensbedingen zugestehen, und in keinem Falle die Ruhe Deutschalls antasten wolle <sup>1</sup>). Er selbst wiederum versprach, sich den französisch - spanischen Krieg in keiner anderen Ablat mischen zu wollen, als um eine Aussöhnung zwischen iden Theilen zu bewirken <sup>2</sup>); zugleich aber ging er die spflichtung ein, Niemanden, der am spanisch-französisch Kriege Theil nehmen wolle, den Durchmarsch durch ien Kriege Theil nehmen wolle, den Durchmarsch durch ien die Reichsgesetze, namentlich der westphälische ieden und die Wahlespitulation, oder die rheinische Aises es forderten <sup>3</sup>).

- Dasselbe umsichtige, selbstständige und rechtliche Veriren beobachtete Kurfürst Friedrich Wilhelm, als Ludwig V. bald nach dem Abschlusse des Aachner Friedens mit nem Entwurse hervortrat, die Republik der Niedernde su vernichten. Abgeschen von dem persönlichen oll; der ihn leiten mochte, waren es vornämlich swei tinde, die ihn bestimmten, diesem Unternehmen (la granzaffaire) seine ganze Energie zu widmen 4). Holiand, sein heriger Verbündeter, hatte mit Erfolg sich eben sowohl r französischen Macht auf dem Continent, wie der Ausbiting des transatlantischen Handels der Franzosen wider-M. Hätte Johann de Witt nicht die Triple-Allianz zum echlusse gebracht, als die französischen Waffen widerndslos den Boden Belgiens überslutheten, so würde aller ihrscheinlichkeit nach Ludwig XIV. sich der gesammten inischen Niederlande bemächtigt, dadurch die nördlichen

<sup>4).</sup> Art. 4. -

<sup>2)</sup> Art. 5. — .

<sup>3)</sup> Art. 6. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 44. p. 682.

<sup>4)</sup> Ocuvres de Louis XIV. V, 466. — Lingard: Gesch. von England, übers. v. Berly. XII, 285. —

Niederlands three Verma von sich gebracht, damit sur Gewinnung des linken ner Mindangen und zur haben 1). Hätten nicht gesellschaften mit ihren i fremder Nationen fast un ländischen Flotten, ange der Zeit, elfersüchtig je seits des Ozeans forten See auszubreiten, überwi im Keime erstickt, so wit dische Compagnie zu Star reichs Marine und Colo eine chreavalle Stellung ninimacht der übrigen w ben \*).

Aus diesen Gründer Ueberwältigung der nied war das Bosteben der letz pa's, mit der Selbststän

<sup>3)</sup> Nach Beseitigung Bedeste weniger auf die bei der so offen zu "quam non minus per Pufen der f. de reb. Auch en Eintauschung Russillon und benacht D. e. XI, 7. p. 242. —



<sup>1)</sup> Periclitabantur autom propagnoculum contre Protestantium cumprim Galli ambitio satimda strumenti vicem subilu etc. Pufcadorf: lo gociations relatives à l

<sup>2)</sup> De eausie belti (Wilh, tim commercia tus quid in Gallum facere valetudine puerum mon Frid. Wilh. XI, 6. p.

wesen. Demnach durfte Ludwig XIV. sich auf kräftigen und wielfachen Widerstand gefasst machen. Diesen zu brechen und seine Rüstungen zu vollenden, war er länger als drei Jahre (Ende 1668 bis Anfang 1672) ununterbrochen beschäftigt.

Seine Politik während dieser Zeit ging darauf hinaus, den Rathspensionair, der ihn überlistet hatte, wieder zu berlisten. Zuerst bemühete er sich, durch Gewinnung der Mitunterzeichner der Triple-Allianz Holland seiner Verbündeten zu berauben und dasselbe zu isoliren 1); — dann unternahm er es, die benachbarten Staaten, welche ein Interesse an Hollands Existenz und Sicherheit hatten, zur Unthätigkeit und Neutralität zu verpflichten; endlich strebte er, Helferzheifer und thätige Werkzeuge bei der Ausführung seines Unternehmens aufzufinden. Dies Ziel zu erreichen, überschwemmte damals die französische Diplomatie fast ganz Europa mit ihren Agenten; es gab fast keinen, einigermussen bedeutenden, Hof, welcher nicht der französischen Mostechung erlag.

Zuerst also richtete Ludwig XIV. sein Augenmerk puf Schweden und England. Durch das erstere beabsichtigte er den von Deutschland her erwarteten Widerstand zu lähmen; dem zweiten gedachte er die Last des Küstenungriffs auf die Republik zuzuschieben. Die damalige Geldzenunth Schwedens, der unerhörte Luxus und die Demoralization der höheren Stände bereiteten dem französischen Einstee ein williges Entgegenkommen von Seiten dieser Macht. Bereits im April 1669 war auf die schwedische Gesandtschaft in Paris eingewirkt 2); die Unterhandlungen Pomponne's

<sup>1)</sup> Auf welche Weise damals Frankreich bemüht war, sowohl bei Schweden und England, wie bei den deutschen Fürsten die gehässigsten Leidenschaften gegen Holland anzuregen, darüber vgl. Pufendorf: lee. cit. XI, 1. p. 736.

<sup>2)</sup> Lionne änsserte zu Esains Pufendorf, dem schwedischen Genandten in Paris, über die Stellung Schwedens: non par esse, ut amicus amico invident. Galliam ita secundo nune vento ferri, ut ejus amicis male esse nequest. Hand lu-

(vom Herbst 1671 an) und Cour m's vouscement das Werk 1). Weil alle übrigen Mächte, ve denen man otwa Befrieffgung des schwedischen Gelddn stes hätte erwarten diefen nicht zahlen konnten oder wollt 1 2), so gedieh das selest disch - französische Bündniss, welches factisch die Theibab me Schwedens an der Triple-Allians vernichtete und Haland der Rache Ludwigs XIV. preisgab, am 14ten Aprila St. 1672 zum Abschlusse 3). Es lautete auf drei Jahre, and öffentlich als Zweck die ge insame Erhaltung der Rub in Deutschland an, verpflichtete aber durch die geheims Artikel die Krone Schweden, gegen Subsidien, welche in Falle eines ausbrechenden Krieges gesteigert werden sellen, die Feinde Frankreichs als seine eigenen zu betrachten, sei namentlich von Pommern oder Bremen aus den Augriff gen jeden deutschen Reich: und zu eröffnen, der mit seine bewaffneten Macht die Rej ik der Niederlande Frankreich unterstützen würde 4). — Die Unterhandlungs mit England wurden noch geheimer betrieben; Raging Schmach, gegenüber den siegreichen Künsten Frankricht

crosum esse miseris sociari. Quae satis incimales, a Gallica amicitia non nici temperarium lucellum amputari posse. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 1, p. 121.-

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. eit. XI, 84. p. 775. — v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 225. —

<sup>2)</sup> Pulendorf (loc. cit. XI, 85. p. 779) schiebt dem kalentichen Hofe die Schuld zu, dass durch seine Fakrikalgtel das französisch - schwedische Bündniss zu Stande gebennen sei. — Vgl. Rühs: Gesch. von Schweden. V. 171. —

<sup>3)</sup> Der Abschluss dieses Bündnisses war der Sieg der fraussischen Partei im Beichsrathe über die deutsche sal
kaiserliche; an der Spitze jener atund der Reichstanler Graf Magnus de la Gardie, das Oberhaupt der letzten
war Matthias Biörnklau. Pufendorf: de reb. gest. Pol.
Wilh. XI, 83. p. 772. — Eigentlich waren en zwei Vertige,
die an demselben Tage abgeschlossen wurden, einer, der
für die Oeffentlichkeit bestimmt war, der andere ein gebemer. Ein Auszug aus ersterem, und der ganze Inheit der
zweiten findet sich das. XI, 35. p. 777 fgg. — Vgl. Rühst
Gesch. von Schweden. V, 176 fg. —

<sup>4)</sup> Diese Bestimmung war unstreitig vorzugsweise gegen kerbrandenburg gerichtet. Vgl. Lingard: Gesch. von Berly. XII, 316. —

r noch grösser, als die Schwedens. Schon am Ende des irs 1668 wurden die Verhandlungen angeknüpft 1), am de des folgenden (15. Dezember 1669) hatte bereits Colrt-Croisey Hof und Ministerium durch Bestechung sum vehlusse einer vorläufigen Uebereinkunft gebracht, und -22sten Mai 1670 kam, durch Vermittlung der Herzogin driette von Orleans, der Schwester König Karls II., jener peime französisch - englische Vertrag von Dover 2) så mde, durch welchen der letztere, für Geld und noch unrdigere Lockspeisen, sich von Ludwig XIV. in Zwiespalt reich selbst, mit seinem Glauben, seiner Ehre und sei-\*Nation bringen liess 3). Durch diesen, später noch eie Male etwas modifizirten Tractat gab Karl II. thatchlich die Triple-Allianz auf, obwohl buchstäblich Fortdauer derselben ausgesprochen ward; er übernahm Verpflichtung, an einem Angriffskriege gegen die Genestaaten, gemeinschaftlich mit Frankreich, Theil zu nehp, stellte zu diesem Behuse den besten Theil seiner tte zur Verfügung, und empfing dagegen die Zusiche-

<sup>1)</sup> Der erste Entwurf einer solchen Verbindung ist schon: Paris 1. Jan. 1668 dutirt. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne etc. 11, 545. — Bereits im Januar 1669 hatte sich in Königsberg das Gerücht verbreitet, dass, seit-dem der Herzog von Buckingham an Arlington's Stelle getreten sei, Karl II. sich von den Holländern ab-, und Frankreich zu-gewandt habe. Vgl. Pufendorf: loc. eit. \$\lambda 1, \lambda, p. 787.

b) Der Vertrag von Dover, dem später die modifizirten Verträge vom 23. Jan. 1671 und vom 5. Febr. 1672 folgten, findet eich zuerst abgedruckt bei Lingard: Gesch. von England, übers. von Berly, XII, 417 – 425. – Vgl. das. p. 271. 286 fg. 290. 308. – Die Kriegserklärung England's erfolgte, sugleich mit der Frankroichs, im Märs 1672. – das. XII, 315. –

I inculo isti adstringendo mense Majo Douveram mittebatur Nenriette Aurelianensis dueis conjux, Angli soror, forma, ac morum illecebris pollens, rerumque tractandarum callida; quo et Rex frater se contulit. — Caeterum adduxerat ista Douveram secum Gallicam foeminam, cui Portsmuthiae Dueissae vocabulum post inditum, primas mox partes inter pellices regias sortitam, artibus dementandi homines libidini deditos valentissimam. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ilb. XI, 10. p. 711. 745. —

rung eines angemessenen Anthelis an der Boute nach bemdigtem Kriege 1).

: 1 ptverbladeten Helim Während dergest das französische Intergewi sen waren plomatic Ludwigs XIV. g. suchland a greecen Netse \*). lien and m sur Schande des des 1900 III.1000 · fast aller Orten fand s frensi sche Gold und gierige Illände. Das schwi bische Ger kurz suvor gefürsteten Grafen von Fürste den Ruhm scines uralten H: s dadurch. Mitglieder, die Brin 🕛 i, — Fra mann sich su Cr Frankr schu und : Werkseugen des Verri s es eigenen V wärdigten 5). 3 E n sid hier. Interesse Frankr und su vi BIL WE

 <sup>&</sup>quot;Le fordeon de la guerre de mer" wurdt England durch Art. VII, des Vertrags v sen. — Im Art. VIII, verpflichteten eich Versuch unternehmen zu wollen, den Ki denburg entweder zur Mitbetheiligung zur Noutralität zu vermügen. —

<sup>2)</sup> Sogar in den Streit swiechen Brundenburg Lüneburg über die von dem ersteren einz Regenstein auchte aich Frankreich im 3 Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. X Dem Pfalzgrafen von Nenburg hatte L und Mark anbieten lamen, wenn er ak verbündete. das. XI, 49. p. 196.

<sup>5)</sup> Frans Egon, Binchof von Stransburg, u tetaterer ale allgewaltiger Minister, I usen Max Helsrich von Côla ans dem Hermann Egon den Karfürsten von Bu Der misslungene Versuch Ernet Mån Hausen und Landen Fürstenberg. Anchon 18 fgg.), die Brüder zu rechtfertigen, lich auf die vielen damuligen Missgriffe u. Politik den kniserlichen Cabinetts, so alle Beschreibung erhärmlichen Zustand ochen Reichn. — Vgl. Wagner: Mot. 218. —

Insbesondere beklagte eich auch der g Dezember 1671 über die "twibide een Brüder, durch welche das freundliche u Frankreich und Brandenburg gestört u

reitwilligste Entgegenkommen fanden sie bei den geisthen Fürsten. Bereits im Februar 1669 schloss Kurt n sa Paris einen Vertrag mit Frankreich ab, welcher am m Januar 1672 zu einem Schutz - und Trutz - Bündnisse reitert wurde 1). Wenige Monate darauf (3. April 1672) estand sich auch Bischof Bernhard von Münster zum Abthese einer Offensiv-Allianz gegen Holland, nachdem er ion im Herbst des vorhergehenden Jahres, gleichwie der chof von Osnabrück, einen vorläufigen Vertrag mit mkreich eingegangen war 2). Braunschweig - Lüneburg 3) I. Meklenburg - Schwerin verpflichteten sich, gegen Subles Truppen für Frankreich in's Feld zu stellen; Kurins and Kurtrier liessen sich durch Furcht, Kurpfals eh verwandtschaftliche und politische Rücksichten, zum rsprechen der Unthätigkeit verleiten; Kursachsen, Kurrrm 4) und Würtemberg liessen ihre Neutralität durch ld und Pensionen erkaufen 5). Selbst in Wien fanden

et nunc, heinst es weiter, suis commentis gravem injurism Electori intulcrint, ac in ejus fraudem multa machinati sunt, ut ipsum ubique exosum redderent. Am coluischen Hofe doministen nie dergestalt, dass sie sogar gewagt hatten, dem brandenburgischen Gesandten den Zutritt zum Kurfürsten zu wehren. Pufendorf: loc. cit. XI, 26. p. 762. —

I) Apud Coloniensem, cujus consilia Fürstenbergii fratres, Franciscus Egon Argentoratensis Praesul et Wilhelmus, temperabant, libidinis Galliene pestilentissima instrumenta, facile obtentum. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. XI, 1. p. 789. — v. Kampen: Gosch. der Niederlande. II, 258. —

E) Monasteriensem prurigo turbandi, et avaritia, et acerba momoria armorum nupero bello munibus estortorum haud acgre in partes pertrakebat. Pufendorf: loc. cit. —

B) Hannoveranus Dux Joannes Fridericus per Kaguianum affinem Gallo illigatus fuerat. Pufendorf: los. cit. — cf. XI, 28. p. 763. —

<sup>4)</sup> Bavarus, quem Gallus et Lobcovitsius ostentatione coronae Romanae simul corruptelis ministrorum irretitum tenebat. Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 802. — quem Fürstenbergiorum consilia ca tempestate plane in transversum egerant. ib. 5. 70. p. 824. —

<sup>5)</sup> Saxonibus (1672) nulla arma in promiu. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 49. p. 796. —

die geidenen Ketten L
puid, überredet di h seu bestoch
den Fürsten Lohkow nittels
trage vom 1. No 1671 v Seite
Arm fessein, und opferte in soicher 1
Interesse Oestreichs und Deutschlunds
europäischen Gleichgewichts, die Ein
römischen Reichs 2).

Beim Heraunalien dieser mermen nur in der Bedrohung V ga durch bray ihren Gleichen hat, was Hollen Sorglosigkeit. Während die pu inche auf dem Spiele stand, das Land durch war, und namentlich die orn she Pr regen begann 3), unterhan site J su rästen 4). Nur die Flette befor

<sup>1)</sup> Friedr. Schiller: Sammlang XXII, 180. (Briefe der Priezessin Orleans an die Priezessin Caroline v

<sup>2)</sup> Schon im Anfange den J. 1672 war Kristenn den Vertragen zu verbreitet mann v. Raden den Fürsten Lohkur ther nannte. Pufen der f. de, rob 25. p. 761. — Der Vertrag wurde zu von dem Geh. Rath und Hofkannte französischer Seits von Jacques Best terzeichnet, und findet sich loe, ei Die eigenhändige Ratification der Ku Dezemb. desselben Jahre. vgl. das. Mains äusserte Lohkowitz schon im dung der Kaiserlichen mit den Bruinur zugestunden, um durch Mooi den Kurfürsten einen Zaum nuzuleg 302. — Der grosse Kurfürst äusse quantum Caesarcarum auxilio nitendum ib. XI, 86. p. 843. — Vgl. die elende lichen Hofes, als der Kurfürst de den Bündnisses im Anfange 1673 vo 843. — Solten haetenus observatum, tus ac sacerdotum ditiones plus setä paeem eum Gallo abrumpere voluisse.

<sup>3)</sup> Pufcudorfs de reb. gest. Frid. W:

Wenigstone heiset es van den angest ratus armorum apud incos plus etres bant. Pufendorf: lee, etc. XI, 14.

stande. Indersen die Hanptgefahr nahete von der Landseite her. Dieser zu begegnen waren nur wenig zahlreiche und Mech weniger geübte, seit dem westphälischen Frieden planmüssig vernachlässigte Landheere, verfallene und schlecht surproviantirte Festungen, mit einem Worte: die mangelhaftesten Landvertheidigungs-Anstalten, vorhanden; Freunde und Verbündete aber nirgends zu finden 1). m... Nur der grosse Kurfürst von Brandenburg zeigte sich tei der Noth als treuer und uneigennütziger Bundergenome Wir Republik; nur er trat, unzugänglich dem Golde und den Drohungen der Franzosen, mannhaft für das Dasein der Micderlande, für die Freiheit des Rheins, für das europäische Gleichgewicht in die Schranken; nur er rettete, als Feigheit, Bestechung und Verrath an der Tagesordnung waper, die Würde deutscher Reichsstandschaft und die Ehre deutschen Namens 2).

Der Entschluss Friedrich Wilhelms, der von der ganmin Welt verlassenen und bedroheten Republik, im Hinblick
mif die Bande des Bluts, die ihn mit dem ruhmwürdigen
Hinme der Oranier, des gleichen Glaubens, die ihn mit der
Bevölkerung der Niederlande verknüpften, auf die Pflichten der Nachbarschaft und auf das Interesse seiner westphälischen Provinzen 3), Hülfe zu leisten und mit ihr zu
ntehen und zu fallen, verdient um so grössere Anerkennung,
in gerade die damals herrschende Löwesteinische Partei es

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 806.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Il'ilh. XI, 25. p. 759. — Das Urtheil Ernst Münchs (Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. III, 79.): "dass eine Art steifer und "pedantischer Ehrlichkeit des grossen Kurfürsten häufig die "durchdachtesten Entwürfe seinen Cabinetts durchkreuzt, "und seine Tugend, wie Tapferkeit nutslos gemacht habe," wird wohl niemand unterschreiben, wer die besonsene Gewandtheit, die er in den schwierigsten Verhültsissen in der Mark, am Rhein und in Prenssen, so wie im Verkehr mit fast allen europäischen Mächten entwickolte, in's Auge fasst. — Vgl. damit das gewiss gerechte Urtheil des östreich. Hofhistoriographen Wagner (hist. Lespoldi Cacsaris. 1, 280 sqq.)

<sup>8)</sup> v. Kampon: Gesch. der Niederlande. II, 223.

Niederlande three Vi von sich gebracht, sur Gewinnung des li ner Mündungen und sur haben 1). Hätten gesellschaften mit fremder Nationen Undischen Flotten, der Zeit, eifersüchtig je scits des Oseans festen See ausmbreiten, überwi im Keime cratickt, so wü dische Compagnie zu Star reichs Marine und Colo eine chrenvolle Stellung nielmscht der übrigen w ben ").

Ann G i
U ri y d
Best n der ie

<sup>1)</sup> Periclitabantur autem propugnaculum contre Protestantium cumprin Galli ambitic satianda strumenti vicem subitu etc. Pufondorf: lo geciatione relatives à t

<sup>2)</sup> De cause belli (Wille, tim commercia tas quid in Gallum facere valetudine puerum mor Frid. Wille, XI, 6, p.

<sup>8)</sup> Nach Reseitigung H desto weniger auf di bei der so offen zu "quam zon minus pec Pufen dorf: de reb. Auch an Eintenschun Rumillen und benucht Dan. XI, 7. p. 742. —

wesen. Demnach durfte Ludwig XIV. sich auf kräftigen und wielfnehen Widerstand gefasst machen. Diesen zu brechen und seine Rüstungen zu vollenden, war er länger als drei finhre (Ende 1668 bis Anfang 1672) ununterbrochen beschäftigt.

Ben Rathspensionair, der ihn überlistet hatte, wieder zu bherlisten. Zuerst bemühete er sich, durch Gewinnung der Mitunterzeichner der Triple-Allianz Holland seiner Verbindeten zu berauben und dasselbe zu isoliren 1); — dann unterzeichner es, die benachbarten Staaten, welche ein Interzese an Hollands Existenz und Sicherheit hatten, zur Unthätigkeit und Neutralität zu verpflichten; endlich strebte er, Helferzhelfer und thätige Werkzeuge bei der Ausführung neines Unterzehmens aufzufinden. Dies Ziel zu erreichen, bherschwemmte damals die französische Diplomatie fast ganz Ruropa mit ihren Agenten; es gab fast keinen, einigentpassen bedeutenden, Hof, welcher nicht der französischen Bestechung erlag.

Zuerst also richtete Ludwig XIV. sein Augenmerk puf Schweden und England. Durch das erstere beabsichtigte er den von Deutschland her erwarteten Widerstand 
mu lähmen; dem zweiten gedachte er die Last des Küstenmgriffs auf die Republik zuzuschieben. Die damalige Geldgemuth Schwedens, der unerhörte Luxus und die Demoralimeien der höheren Stände bereiteten dem französischen Einmeien der höheren Stände bereiteten dem französischen Einmeies ein williges Entgegenkommen von Seiten dieser Macht.

Bereits im April 1669 war auf die schwedische Gesandtschaft
in Paris eingewirkt 2); die Unterhandlungen Pomponne's

<sup>1)</sup> Auf welche Weise damals Frankreich bemüht war, sewohl hei Schweden und England, wie bei den deutschen Färsten die gehässigsten Leidenschaften gegen Holland anzuregen, darüber vgl. Pufendorf: loc. cit. XI, 1. p. 786.

<sup>2)</sup> Lionne äusserte zu Esnias Pufendorf, dem schwedischen Gesandten in Paris, über die Stellung Schwedens: non par esse, ut amicus amico invident. Galliam ita secundo nune vento ferri, ut ejus amicis male esse nequest. Hand lu-

(vom Herbst 1671 an) und Cour und Vousenweuen das Werk 1) Weil alle übrigen Mächte, von denen man etwa Beliebigung des schwedischen Gelddurstes hätte crwarten diefen nicht zahlen konnten oder wollt 1 2), so gedieh des schub disch - französische Bündniss, welches factisch die Theliab me Schwedens an der Triple-Allians vernichtete und Hilland der Rache Ludwigs XIV. preisgab, am 14ten April & St. 1672 zum Abschlusse 3). Es lautete suf drei Jahre, and öffentlich als Zweck die gen insame Erhaltung der Bik in Deutschland an, verpflich aber durch die geheists Artikel die Krone Schw gegen Subsidien, welche in Falle eines ausbrechenden Krieges gesteigert werden sellen die Feinde Frankreichs als seine eigenen zu betrachten, mit namentlich von Pommern oder 3remen aus den Angrif gen jeden deutschen Reichsstand zu eröffnen, der mit sint bewaffneten Macht die Republik der Niederlande gut Frankreich unterstützen würde \*). — Die Unterhandlungs mit England wurden noch gelielmer betrieben; Englieb Schmach, gegenüber den siegreichen Künsten Frenkreich

crosum esse miseris sociari. Quae satis iniculat, a Gallica amicitia non nisi temperarium lucellum especial posse. Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilh. XI, 1. p. 11.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 84. p. 775. — v. Kampes: Geuch. der Niederlande. II, 225. —

<sup>2)</sup> Pufendorf (loc. cit. XI, 85. p. 779) schiebt dem kaimichen Hofe die Schuld zu, dass durch seine Fahrlissight das französisch - schwedische Bündniss zu Stande gehauss sei. — Vgl. Rühs: Gesch. von Schweden. V, 177. —

<sup>8)</sup> Der Abschluss dieses Bändnisses war der Sieg der frausisischen Partei im Beichsrathe über die dentsche sel kaiserliche; an der Spitze jener stand der Reichtsche ler Graf Magnus de la Gardie, das Oberhaupt der letzten war Matthias Biörnklau. Pufendorf: de reb. gest. Frit li'ilh. XI, 83. p. 772. — Eigentlich waren es zwei Vertiffe die an demselben Tage abgeschlossen wurden, einer, der für die Oeffentlichkeit bestimmt war, der andere ein gebeimer. Ein Auszug aus ersterem, und der ganze Inhelt der zweiten findet sich das. XI, 35. p. 777 fgg. — Vgl. Rüber Gesch. von Schweden. V, 176 fg. —

<sup>4)</sup> Diese Bestimmung war unstreitig vorzugsweise gegen kebrandenburg gerichtet. Vgl. Lingard: Gesch. von Egland, übers. von Berly. XII, 316.

r noch größer, als die Schwedens. Schon am Ende des ers 1668 wurden die Verhandlungen angeknüpft 1), am de des folgenden (15. Desember 1669) hatte bereits Colrt-Croissy Hof und Ministerium durch Bestechung sum schlusse einer vorläufigen Uebereinkunft gebracht, und ·22sten Mai 1670 kam, durch Vermittlung der Herzogin strictte von Orleans, der Schwester König Karls II., jener peime französisch - englische Vertrag von Dover 2) za nde, durch welchen der letztere, für Geld und noch unreligere Lockspeisen, sich von Ludwig XIV. in Zwiespalt seich selbst, mit seinem Glauben, seiner Ehre und sei-Mation bringen liess 3). Durch diesen, später noch eie Male etwas modifizirten Tractat gab Karl II. thatshlich die Triple-Allianz auf, obwohl buchstäblich Fortdauer derselben ausgesprochen ward; er übernahm Verpflichtung, an einem Angriffskriege gegen die Genestaaten, gemeinschaftlich mit Frankreich, Theil zu nehstellte zu diesem Behufe den besten Theil seiner tte zur Verfügung, und empfing dagegen die Zusiche-

<sup>1)</sup> Der erste Entwurf einer solchen Verbindung ist schon: Pasis 4. Jan. 1668 datirt. Mignet: négociations relatives à la succession d'Espagne etc. 11, 545. — Bereits im Januar 1669 hatte sich in Königsberg das Gerücht verbreitet, dass, seit-dem der Herzog von Buckingham an Arlington's Stelle getreten sei, Karl II. sich von den Holländern ab-, und Frankreich zu-gewandt habe. Vgl. Pufendorf: loc. cit. \$\lambda 1, \lambda 1, \lambda 2.

Ty Der Vertrag von Dover, dem später die modifizirten Verträge vom 23. Jan. 1671 und vom 5. Febr. 1612 folgten, findet eich zuerst abgedruckt bei Lingard: Gesch. von England, übers. von Berly, XII, 417 — 425. — Vgl. das. p. 271. 286 fg. 290. 308. — Die Kriegserklärung England's erfolgte, zugleich mit der Frankreichs, im März 1672. — das. XII, 315. —

N'inculo isti adstringendo mense Majo Douveram mittebatur Nenriette Aurelianensis ducis conjux, Angli soror, forma, ac morum illecebris pollens, rerumque tractandarum callida; quo et Rex frater se contulit. — Caeterum adduxerat ista Douveram secum Gallicam foeminam, cui Portsmuthiae Ducissae vecabulum post inditum, primas mox partes inter pellices regias sortitam, artibus dementandi homines libidini deditos valentissimam. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 10. p. 714. 745. —

rung eines angemessenen Anthelia an der = digtem Kriege <sup>2</sup>).

Während dergestalt die ! piverbände das fransösische lateresse gewo sen waren, plomatic Ludwigs XIV. gaus techland mi groseca Netse 2), nm su I on und an ľ sur Schande des deutsch 100 120408 30 fast aller Orten fund c sche Gold v Ĭĸ. und gierige Ilände. J schwähische Gest kura anvor gefürstet G. n von Fårster ses dedurch . den Ruhm seines uralten Mitglieder, die Brüder Wil m. - From mann sich zu Creaturen F kr iche und sa Werksengen des Verraths r. eigenen Val würdigten 3). Sie crechien I sid bier. b Interesse Frankreichs zu wer und su ver

 <sup>&</sup>quot;Le fardeau de la guerre de mer" warde England durch Art. VII. des Vertrage von sen. — Ist Art. VIII. verpflichteten eich h Verauch unternehmen zu wollen, den Kur denburg entweder zur Mitbetheiligung a zur Neutralität zu vermögen. —

<sup>2)</sup> Sogar in den Stroit zwischen Brandenburg as L\u00e4usg \u00e4ber die von dem ersteren einge Regenstein suchte sich Frankreich im J. Pufendorf: de seh. gest. Frid. 188h. XI, Dom Pfalzgrafen von Neuburg hatte Lue und Mark unbieten lumen, wenn er nich verb\u00e4ndete, das. XI, 49. p. 794.

<sup>5)</sup> Franz Egon, Bischof von Strassburg, un ietsterer als allgewaltiger Minister, Iual sten Max Hebrich von Côla aus dem is Hermann Egon den Kurfürsten von Hah Der misslungene Versuch Ernst Mäne Hausen und Landes Fücstenberg. Anchen. 78 fgg.), die Brüder zu rechtfertigen, et lich auf die vielen damaligen Missgriffe un Politik des kuiserlichen Cabinetta, so untle Beschreibung erbärmlichen Zastand diechen Reichn. — Vgl. Wagner: hist. 213.

<sup>4)</sup> Insbesondere bekingte alch auch der gen Dezember 1671 über die "twide con Brüder, durch welche das freundliche von Frankreich und Brandenburg gestört u

eitwilligste Entgegenkommen funden sie bei den geisthen Fürsten. Bereits im Februar 1669 schloss Kura sa Paris einen Vertrag mit Frankreich ab, welcher am in Januar 1672 zu einem Schutz - und Trutz - Bündnisse reitert wurde 1). Wenige Monate darauf (3. April 1672) stand sich auch Bischof Bernhard von Münster zum Abbosse einer Offensiv-Allianz gegen Holland, nachdem er on im Herbet des vorhergehenden Jahres, gleichwie der chof von Osnabrück, einen vorläufigen Vertrag mit mkreich eingegangen war 2). Braunschweig - Läneburg 3) Meklenburg - Schwerin verpflichteten sich, gegen Suben Truppen für Frankreich in's Feld zu stellen; Kurse und Kurtrier liessen sich durch Furcht, Kurpfals ch verwandtschaftliche und politische Rücksichten, zum sprechen der Unthätigkeit verleiten; Kursachsen, Kurerm 4) und Würtemberg liessen ihre Neutralität durch d und Pensionen erkaufen 5). Selbst in Wien fanden

of nunc, height es weiter, suis commentis gravem injuriam Electori intulcrint, ac in ejus fraudem multa machinati sunt, ut ipsum ubique exosum redderent. Am coluischen Hole dominirten nie dergestalt, dass sie sogar gewagt hatten, dem brandenburgischen Gesandten den Zutritt zum Kurfürsten zu wehren. Pufendorf: loc. cit. XI, 28. p. 762. —

Pranciscus Rigon Argentoratensis Praesul et Wilhelmus, temperabant, libidinis Gallicae pestilentissima instrumenta, facile obtentum. Pufendorf: de rob. gest. Frid. Wilh. XI, 4. p. 739. — v. Kampon: Goech. der Nicderlande. II, 258. —

E) Monasteriensem prurigo turbandi, et avaritia, et acerba memoria armorum nupero bello munibus estortorum haud acgre in partes pertrahebat. Pufendorf: loc. eit. —

B) Hannoveranus Dux Joannes Fridericus per Enguianum affinem Gallo illigatus fuerat. Pufendorf: los. eit. — cf. XI, 28. p. 763. —

Bavarus, quem Gallus et Lobcowitsius ostentatione coronae Romanae simul corruptelis ministrorum irretitum tenebat. Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 802. — quem Fürstenbergiorum consilia ca tempestate plane in transpersum egerant. ib. 5. 70. p. 824. —

<sup>5)</sup> Sesonibus (1672) uulle erme in promiu. Pufendorf: de red. gest. Frid. Wilh. XI, 49. p. 796. —

Beim Heraunahen dieser unermessites aur in der Bedrohung Venedigs durch die bray ihres Gleichen het, zeigte Holland o Sorglosigkeit. Während die po tische Exis auf dem Spiele stand, das Land durch F war, und namentlich die orenische Partel regen begann 3), unterhandelte Johns au rüsten 4). Nur die Flotte befend o

Friedr. Schiller: Samulung hiete XXII, 180. (Briefe der Prinzessin Elian Orlenna an die Prinzessin Caroline v. An

<sup>2)</sup> Schon im Anfango des J. 1672 war. das
Existenz den Vertrages so verbreitet, d
unns v. Haden den Fürsten Lohkowita
ther nannte. Pufendorf: de reb. gu
25. p. 781. — Der Vertrag wurde zu Wie
van dem Geh. Rath und Holkanzier Jo
französischer Seits von Jacques Brethel i
terzeichnet, und findet sich loe. cit. XI
Bie eigeshändige Ratification des Kuisers
Dezende. denselben Jahrs. vgl. das. p. f
Mainz äusserte Lobkowitz zehen im J.
dung der Kaiserlichen mit den Brandenl
nur zugestunden, um durch Montecue
des Kurfürsten einen Zaum anzulegem.
802. — Der grosse Kurfürst üusnerte
quantum Cacsarcorum auxilio nitendum sit,
ib. XI, 86. p. 945. — Vgl. die eleufen At
lichen Hofes, nie der Kurfürst demed
des Bündnisses im Anfango 1673 vorwar
945. — Saltem kactenus observatum, ees
tus ac sacerdotum ditiones plus setis res
pacem eum Gallo abrumpere voluisse. ib.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de red. gest. Frid. Wilk. ]

<sup>4)</sup> Wenigstons heisst es von den angestelltes ratus armorum apud ipoes plus etrepitus, bant. Pufendorf: lee, cit. XI, 14. 28.

nde. Indessen die Hanptgefahr nahete von der Landseite t. Dieser zu begegnen waren nur wenig zahlreiche und za weniger geübte, seit dem westphälischen Frieden planzig vernachlässigte Landheere, verfallene und schlecht proviantirte Festungen, mit einem Worte: die mangelftesten Landvertheidigungs-Anstalten, vorhanf; Freunde und Verbündete aber nirgends zu finden 1).

Nur der grosse Kurfürst von Brandenburg zeigte sich der Noth als treuer und uneigennütziger Bundesgenosse Republik; nur er trat, unzugänglich dem Golde und Drohungen der Franzosen, mannhaft für das Dasein der Iderlande, für die Freiheit des Rheins, für das europäite Gleichgewicht in die Schranken; nur er rettete, als gheit, Bestechung und Verrath an der Tagesordnung wathe deutschen Reichsstandschaft und die Ehre deutschen Namens 2).

Der Entschluss Friedrich Wilhelms, der von der gan-Welt verlassenen und bedroheten Republik, im Hinblick die Bande des Bluts, die ihn mit dem ruhmwürdigen und der Oranier, des gleichen Glaubens, die ihn mit der Sikerung der Niederlande verknüpften, auf die Pflichder Nachbarschaft und auf das Interesse seiner westlischen Provinzen 3), Hülfe zu leisten und mit ihr zu nen und zu fallen, verdient um so grössere Auerkennung, gerade die damals herrschende Löwesteinische Partei es

l) Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 806.

Das Urtheil Ernst Münchs (Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. III, 79.): "dass eine Art steifer und "pedantischer Ehrlichkeit des grossen Kurfürsten häufig die "durchdachtesten Entwürfe seines Cabinetts durchkreuzt, "und seine Tugend, wie Tapferkeit nutslos gemacht habe," wird wohl niemand unterschreiben, wer die besonnene Gewandtheit, die er in den schwierigsten Verhältnissen in der Mark, am Rhein und in Prenssen, so wie im Verkehr mit fast allen europäischen Mächten entwickelte, in's Auge fasst. — Vgl. damit das gewiss gerechte Urtheil des östreich. Hofhistoriographen Wagner (hist. Lespoldi Caesaris. 1, 280 sqq.)

i) v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 223.

auf den Untergang der Oranier augesten, und treit ubderholter Verwendungen des Kurlürsten sich denseiben duch aus abgünstig bewiesen hatte, — da Brandenlürg sich all längerer Zeit über die fortwi rende Occupirung nebugg elevischen Plätze durch die Holländer vergebens sich lar schwerte, da auch noch kurz zuvor der Kurfürst durch de krämerhafte Feilschen der Generalstaaten in Benug auf hie nidienzahlungen und durch säumige Erfüllung der von länge übernommenen Verpflichtungen sehr aufgebracht wahlt war 1), da endlich Ludwig XIV. kein Mittel unsenzuhl liese, direct oder indirect de Kurhause Brandenburg glänzendsten Anerbietungen nachen, dasselbe von längen abzuziehn und gegen letzteres aufzubringen 2).

Es war am Ende des J. 1669, als der Prins Wilhis von Fürstenberg, "der Dalberg des siehenzehntet "Jahrhunderts" 3), angeblich im Auftrage des Kunftsten von Cöln, als geheimer Enissar Frankreichs is Jush, erschien, dem Kurfürsten, der als Hernog von Churchierenem Angriffe auf die Niederlande vorzügliche Berücklichtgung verdiente, den Vorschlag überbrachte, den Annisisch-brandenburgischen Neutralitäts-Vertrag in einen Allentractat zu verwandeln, und zugleich den Entwarf der Theilung Hollands vorlegte, nach welchem dem Hann

<sup>1)</sup> In Bezng auf die Antwort Johann de Witte auf die im Anfange 1670 vom Kurfürsten an die Republik gesichtste Warnungen und Ermahnungen heiset en: ob frigue idet responsi Kleetori haud visum id negotium apud oos uitries urgere; praesertim quum Joh. Wiltius omnes Electoris aufones sinistre interpretaretur, ac Hague nil secretum labai posset. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XI, 14. p. 749. —

<sup>2)</sup> Namentlich spiegelte man wiederholt dem Kurfürsten in Rückgabe der noch in den Händen der Hollander bestättechen Städte, und einen Antheil von den Niederlanden wa. Pufendorf: loc. cit. XI, 11. p. 745. 746. — Das gestätt namentlich auch noch sehr eindringlich am Zien Jin. Midnrch den französ. Gesandten Saint-Gerun im Berlin. das. XI, 28. p. 764. —

<sup>8)</sup> Friedr. Rühs: Histor. Entwickelung des Einflusse & Franzosen auf Deutschland. p. 156. —

Menburg Geldern und Zütphen zufallen sollten z). Der Arst wies ohne Bedenken die Annahme des ersteren, i die Theilnahme an letzterem ab; weil er aber einsah, t die Republik ohne die Unterstützung Deutschlands verm sein, ein offener Bruch zwischen den Generalstaaten in Frankreich leicht zu einem allgemeinen europäischen tege führen würde, so ordnete er im folgenden Jahre 179), um wo möglich eine gütliche Ausgleichung zu besten, eine Anweisung an seine Residenten im Hang 2), we Gesandtschaft nach Paris ab 3), um sowohl beiden utlen seine Vermittlung anzutragen, als auch um die hollische Regierung zu warnen und ihr den Rath zu erthei
ventweder den französischen Hof durch Nachgiebigkeit businftigen, oder ernstlich zu rüsten. Diese Missionen

Nach diesem Theilungsplane sollte Friesland an Brausschweig - Lüneburg und Groeningen an Pfalz - Neuburg kommen. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II., p. 256. — Schon früher war von französischer Seite Herr v. Humenthal, der brandenburgische Gesandte in Paris, gefragt worden: an non Kleetori placent a Belgis urbes sums Clivicus recuperare? Pafendorf: de reb. gest. Frid. B'ilh. XI, 4. p. 738. — Schon vor Wilhelm v. Fürstenberg hatte sich ein französischer Abgrordneter, Vaubran, im Borlin eingefunden, um die Gesinnung des Kurfürsten im Allgemeinen auszukundschaften. — Fürstenberg warf (29. Dezemb. 1669), als von Cöln ausgehend, zuerst die Lockspeise von Erneuerung des Kurvereins, Abhaltung eines Kurfürstencouvents und Auflösung des Regensburger Reichstages, auf dem Alles so schläfrig betrieben werde, hin. Achnliche Vorschläge hatte schon im Frühling desselben Jahrs Kurmainz muchen lassen. ibid. XI, 5 p. 738 sq. — Die Antwort des Kurfürsten auf den Fürstenbergischen Antrag, abgefasst von Otto v. Schwerin und Franz Meinders, die allein von dieser Negetintien wussten, d. a. XI, 6. p. 746. — Vgl. Krust Münch: Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. III, 126 fgg. —

<sup>2)</sup> Sie war unter dem Zeten Jan. 1670 an Blaspiel und Romswinkel gerichtet, und onthielt unter anderen auch die Zuzücksorderung der elevischen Städte. Sie Andet sieh bei Pufendorf: loc. eit. XI, 14. p. 748. —

B) Nuch Paris ging am 26. Jan. 1670 Lorenz Georg v. Krackew hb. Er wurde angewiesen, sich an Wilhelm v. Fürstenberg anzuschliessen, um die Geheimnisse des französischen Hofes zu erforschen. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 7. p. 741. vgl. p. 742 ag. — 5. 15. p. 749. 750. — Münch: Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. III, 126 fgg.

waren durchans erfolglos. Ladwig schen Hülfe sicher, antwortete in 1 phlegmatisch und sorgles 1). Tro Friedrich Wilhelm aicht sänmig. U annahender Gefahr zu ergreifende then, veranlasste er im Frühling 1 westphälischen Kreistages nach Biele letzterer sich versammelte, erschie Wilhelm von Fürstenberg als fra gich nach Bielefeld begab, ein Ges v. Verjus, in Berlin, um miter no gen den Antrag eines Neutralitäts su wiederholen 4). Anch jetst lei ab: Bber die Zumythung, während zu ergreifen, schrieb er aber dams die denkwürdigen Worte: "was "habe ich schon vordem erfahren; "lerbesten conditiones hat, wird "Ich habe auch verschworen, mei "trel an sein, und würde meht G "ren 5)."

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 8: p. '

Sio waren weit mehr für die spi für sich seibat besorgt. Jene i Triplo-Allianx für vollkommen de reb. gest. Frid. With. XI, 14. p

<sup>8)</sup> Schou im Frühjahr 1070 hatto-on Kurfürsten die Berufung einenvergenchingen, mit den Kreinei orwigen, deu geheimen Vertfagwelchem man damain don 'Karh Pufendorf: de rab. gest. Frid p. 746, 750, 755 og. 257 og. ....

Louis Verjas langte Ende Aprile fange desechen Monats schon Zwecken ein kurkölnischer Abge Nikolarz, erschieuen, Pufend p. 751, 752. —

d. d. Potsdam 27. April 1671; bei helm, der grouse Kurfürst. p. 1 grosse Kurfürst über Nontraliti

.. Auch des Ergebnies des Bieleselder Kreistages war z. unbefriedigend. Zwar kam vor der Auflösung dessels. 46. Jul.) zwischen mehreren der versammelten Fürsten andenburg, Pfalz-Neuburg, Münster und Cöln) der Abless eines Bündnisses zu Stande 1); dieses aber blieb se alle Wirkung, grossentheils wohl deshalb, weil Frankshe Intriguen den wunden Fleck der einzelnen Bundesgesen sehr gut zu treffen wussten. Neuburg zog, sus nelt vor Frankreichs Uebermacht, allmälig zurück; Cöle teta zwar, vorgeblich zur Aufrechterhaltung der Neutraby in der That aber, wie sich bald zeigte, um Lad-# XIV. Heeresmacht zu verstärken 2); dem Bischof von noter fiel es, unstreitig in Folge von Aufhetzungen Sei-D. der Franzosen, ein, den Oberbesehl über die Verweten in Anspruch zu nehmen 3). Als ihm derselbe meigert ward, trat er bald darauf (8. Jul.) offen me mkreich über \*). ---... Bo unangenehme Erfahrungen würden einen schwächen:Charakter vielleicht zu extremen Entschlüssen verleitet en, um so eher, da der Kurfürst damals noch keinesges über eine engere Verbindung mit Holland mit sich ig war 5). Damais glaubte er vielmehr noch anf dem

wie der Pilger in den Höllenkindern, bei: Philander v. Sittewaldt: Gesiehte. Strassburg. 1650. Theil I., Gesicht fi. p. 548 fg —

By Von brandenburg. Seite waren much Bielefeld v. Blaspiel und Friedrich v. Jena abgeordaet. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 20. p. 735. — Münch: Geschichte den Hausen und Landen Fürstenberg. 111, 148. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XI, 26. p. 462.

By Farchat Monasteriensi Gallus, ut is pro libidine de viribus affireili disponere passet. Pufentiorfs de reb. gest. Frid. Will. 11, 20. p. 755. — Auch Fürstenberg declamirte öffentlich über die Nachtheile und Urbelstände, die darans hermagehen würden, wenn in die Hände eines so mächtigen "Farsten, wie des Kurfürsten von Brandenburg, der Oberbafehl über die Kreistruppen gelegt sein werde.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wah. XI, 20. p. 766.

<sup>5)</sup> Im September 1671 beklagte er sich in einem an Otto v. Schwerin gerichteten Briefe, d. d. Potsdam, über das aus-

rung einen digtem Kriege <sup>1</sup>).

Während dergestalt die F
des französische Interesse gewi
plomatie Ludwigs XIV. gans I
grossen Netze 2), um zu beri
zur Schande des deutschen Ni
fast aller Orten fand das fran:
und gierige Hände. Das solw
kurz suvor gefürsteten Grafi
den Ruhm scines urniten F
Mitglieder, die Brüder i
mann sich zu Cresturen Frank
Werkzeugen des Verraths ihr
würdigten 3). Sie ersehi
Interesse Frankreichs zu werl

 <sup>&</sup>quot;Le fardons de la guerre di England durch Art. VII. de sen. — Im Art. VIII. verpăi Versuch unternehmen au we denburg entweder zur Mit zur Neutralität zu vermögei

<sup>2)</sup> Sogar in den Streit awischen L\u00e4neburg \u00e4ber die von dem Regenatein auchte sieh Fra Pufendorf: de reb. gest. Dom Pfalzgrafen von Neul und Mark anbieten lamen, verb\u00fcndote. das. XI, 49. p.

<sup>5)</sup> Franz Egen, Bischef von fletzterer als allgewaltiger sten Max Helerich von Cd Hermann Egon den Kurfü Der misslungene Verauch Hauses und Landes Fürsten 28 fgg.), die Brüder zu rulich auf die vielen damalige. Politik des kniserlichen Ca alle Beschreibung erhärmlichen Reichs, — Vgl. Wall.

Insbesondere beklagte sich Dezember 1671 über die " Bräder, durch welche das i Frankreich und Brandenburg

eitwilligste Entgegenkommen funden sie bei den geist-Bereits im Februar 1669 schloss Kurhen Kürsten. a sa Paris einen Vertrag mit Frankreich ab, welcher am n Januar 1672 zu einem Schutz - und Trutz - Bündnisse eitert wurde 1). Wenige Monate darauf (3. April 1672) stand sich auch Bischof Bernhard von Münster zum Abknose einer Offensiv-Allianz gegen Holland, nachdem er on im Herbst des vorhergehenden Jahres, gleichwie der chof von Osnabrück, einen vorläufigen Vertrag mit akreich eingegangen war 2). Braunschweig - Lüneburg 3) : Meklenburg - Schwerin verpflichteten sich, gegen Suben Truppen für Frankreich in's Feld zu stellen; Kurms und Kurtrier liessen sich durch Furcht, Kurpfals ch verwandtschaftliche und politische Rücksichten, zum sprechen der Unthätigkeit verleiten; Kursachsen, Kurera 4) und Würtemberg lieseen ihre Neutralität durch d und Pensionen erkaufen 5). Selbst in Wien fanden

et nunc, heinst es weiter, suis commentis gravem injurium Electori intulcrint, ac in ejus fraudem multa machinati sunt, ut ipsum ubique exosum redderent. Am coluischen Hofe doministen nie dergestalt, dans sie sogar gewagt hatten, dem brandenburgischen Gesandten den Zutritt zum Kurfürsten zu wehren. Pufendorf: loc. cit. XI, 26. p. 762. —

I) Apud Coloniensem, cujus consilia Fürstenbergii fratres, Franciscus Egon Argentoratensis Praesul et H'ilhelmus, temperabant, libidinis Gallicae pestilentissima instrumenta, facile obtentum. Pufendorf: de rob. gest. Frid. H'ilh. XI, 4. p. 789. — v. Kampon: Gesch. der Niederlande. II, 258. —

E) Monasteriensem prurigo turbandi, et avaritia, et acerba memoria armorum nupero bello munibus extortorum haud acgre in partes pertrahebat. Pufendorf: loc. cit. —

B) Hannoveranus Dux Joannes Fridericus per Engulanum affinem Gallo illigatus fuerat. Pufendorf: los. eit. — cf. XI, 28. p. 763. —

<sup>4)</sup> Bavarus, quem Gallus et Lobeowitsius ostentatione coronae Romanae simul corruptelis ministrorum irretitum tenebat. Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 802. — quem Fürstenbergiorum consilia ca tempestate plane in transversum egerant. ib. 5. 70. p. 824. —

<sup>5)</sup> Sesonibus (1672) nulle erme in promiu. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 49. p. 786. —

die goldenen Ketten L.

pold, überredet durch
den Fürsten Lobkov liem mittele
trage vom 1. Nov > 1671 v. 1 Seite
Arm fesseln, und opferte : cher V
Interesse Oestreichs und I : ochlande
europäischen Gleichgewichts, die Ehr
römischen Reicha 2).

Beim Hernuschen dieser unermen nur in der Bedrolmag Venedigs durch bray ihres Gleichen hat, neigte Holian Sorglosigkeit. Während die politische I auf dem Spiele stand, das Laud durc war, und unmentlich die orau che Pu regen begann 3), unterha lette Ja an rüsten 4). Nur die Flotte befan

<sup>1)</sup> Friedr. Schiller: Sammlang | XXII, 180. (Briefe der Priezemin | Orleans an die Prinzessin Caroline v.

<sup>2)</sup> Schon im Anfango des J. 1672 wav Existens des Vertrages so verbreitet, wann v. Haden den Fürsten Lohkow ther nannte. Pufox der ft. de rob. 35. p. 761. — Der Vertrag wurde zu von dem Geh. Rath und Holkanslei französischer Seits von Jacques Breit terzeichnet, und findet nich loe, elt die eigenhändige Ratification den Kul Dezemb. desseiben Jahrs. vgl. das. Mainx äussette Lohkowitz schon im dung der Kuiserlichen mit den Bran nur zugestunden, um durch Mont den Krützsten einen Zaum sazuleg 302. — Der grosse Kurfürst äusse guantum Caccareorum auxilio nitendam ib. XI, 36. p. 343. — Vgl. die eiendei lichen Hofen, als der Kurfürst dei den Bündninnes im Anfange 1673 von 343. — Saltem kactenus observatum, it me ac sacerdolum ditiones plus seits pacem aum Gallo abrumpere voluisse.

<sup>2)</sup> Pufcadorf: de reb. gest. Frid. Wi

Wenigstens heiest es von den angest rains armorum apud ipros plus etrephi bant. Pufondorfs lee. cit. XI, 14.

stande. Indexeen die Hauptgefahr nahete von der Landseite bier. Dieser zu begegnen waren nur wenig zahlreiche und isch weniger geübte, seit dem westphälischen Frieden planmasig vernachlässigte Landheere, verfallene und schlecht mit einem Worte: die mangelstiftesten Landvertheidigungs-Anstalten, vorhan-🗪 🕻 Freunde und Verbündete aber nirgends zu finden 🛂 ). e... Nur der grosse Kurfürst von Brandenburg zeigte sich mi der Noth als treuer und uneigennütziger Bundesgenome for Republik; nur er trat, unzugänglich dem Golde und ben Drohungen der Franzosen, mannhaft für das Dasein der Miderlande, für die Freiheit des Rheius, für das europäimelle Gleichgewicht in die Schranken; nur er rettete, als Peigheit, Bestechung und Verrath an der Tagesordnung wadie Würde deutscher Reichsstandschaft und die Ehre bai deutschen Namens 2).

Der Entschluss Friedrich Wilhelms, der von der ganmin Welt verlassenen und bedroheten Republik, im Hinblick
ist die Bande des Bluts, die ihn mit dem ruhmwürdigen
Bande der Oranier, des gleichen Glaubens, die ihn mit der
Bevölkerung der Niederlande verknüpften, auf die Pflichten der Nachbarschaft und auf das Interesse seiner westphälischen Provinzen 3), Hülfe zu leisten und mit ihr zu
stehen und zu fallen, verdient um so grössere Auerkennung,
in gerade die damals herrschende Löwesteinische Partei es

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 54. p. 806.

Das Urtheil Ernst Münchs (Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. III, 79.): "dass eine Art steifer und "pedantischer Ehrlichkeit des grossen Kurfürsten häufig die "durchdachtesten Entwürfe seines Cabinetts durchkreuzt, "und seine Tugend, wie Tapferkeit nutslos gemacht habe," wird wohl niemand unterschreiben, wer die besonnene Gewandtheit, die er in den schwierigsten Verhältnissen in der Mark, am Rhein und in Prenssen, so wie im Verkehr mit fast allen europäischen Mächten entwickelte, in's Auge faset. — Vgl. damit das gewies gerechte Urtheil des östreich. Hofhistoriographen Wagner (kist. Lespoldi Caesaris. 1, 280 sqq.)

<sup>8)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 223.

auf den Untergang der Oranier ..... derholter Verwendungen des Kurfürst ams abgünstig bewiesen hatte, --- ( Lingerer Zeit über die fortwi end elevischen Plätze durch die Hollan schwerte, de auch noch kurs suvor krämerhafte Feilschen der G-إطور aidienzahlungen und durch säu ge i übernommenen Verpflichtut war 1), da endlich Ludwig XIV. liess, direct oder indirect de gläusendsten Azerbi ing seci hand absundelin und ge **100** 1

Ks war am Ende des J. 1669, von Fürstenberg, "der Dalberg "Jahrhunderta" 3), angel chisten von Cöln, als geheimer I nies erschien, dem Kurfürsten, als einem Angriffe auf die Nie de gung verdiente, den Vorseh sisch-brundenburgischen its Tractat zu verwandeln, m. augkt Theilung Hollands vorlegte, mach

<sup>1)</sup> In Being auf die Antwert Johann fange 1670 vom Karfürsten an Warnungen und Erminnungen in responsi Kleetori hand virom id urgere; proesertim guum Joh. B'i nes sinistre interpretaretur, ac i posset. Pu fendorf: de reb. ge 749. —

<sup>2)</sup> Namestlich spiegelte man wiede Rückgebe der noch in den Hände chen Städte, und einen Autheil v Pufenderf: loc. cit. XI, 11. p. namestlich auch noch sehr eindrichten den französ. Gesandten Sais XI, 29. p. 764. —

<sup>8)</sup> Friedr. Rühr: Histor. Entwig Franzosen auf Deutschland, p. 156

Menburg Geldern und Zütphen zufallen sollten 2). Der fürst wies ohne Bedenken die Annahme des ersteren, I die Theilnahme an letzterem ab; weil er aber einsah, 2 die Republik ohne die Unterstützung Deutschlands versen sein, ein offener Bruch zwischen den Generalstaaten I Frankreich leicht zu einem allgemeinen europäischen age führen würde, so ordnete er im folgenden Jahre 179), um wo möglich eine gütliche Ausgleichung zu beiden, eine Anweisung an seine Residenten im Hang 2), 2 Gesandtschaft nach Paris ab 3), um sowohl beiden silen seine Vermittlung anzutragen, als anch um die hollische Regierung zu warnen und ihr den Rath zu ertheigen entweder den französischen Hof durch Nachgiebigkeit bestäuftigen, oder ernstlich zu rüsten. Diese Missionen

<sup>1)</sup> Nach diesem Theilungsplane sollte Friesland an Braus-. achweig - Lünchurg und Groeningen an Pfalz - Neuburg Rammen. v. Kampen: Grach. der Niederlande. II, p. , **25**8. — Schon früher war von französischer Seite Herr v. Mamenthal, der brandenburgische Gesandte in Paris, ge-Tragt worden: an non kleetori placeat a Belgis urbes suns :- Clivicus recuperare? Pufendorf: de reb. gest. Frid. M'ilh. XI, 4. p. 738. — Schon vor Wilhelm v. Fürstenberg hatte sich ein französischer Abgeordneter, Vaubrun, in Borlin eingefunden, um die Gesinnung des Knrfürsten im Allgemeinen auszukundschaften. - Fürstenberg warf (29. Dezemb. 1660), als von Cüln ausgehend, zuerst die Lockspeise von Erneuerung des Kurvereins, Abhaltung eines Karfürstenconvents und Auflösung des Regensburger Reichstages, auf dem Alles so schlüfrig betrieben werde, hin. Aebnliche Vorschläge hatte schon im Frühling desselben Jahrs Kurmainz machen lassen. ibid. XI, 5 p. 738 sq. — Die Antwort des Kurfarsten auf den Fürstenbergischen An-.frag, abgefasst von Otto v. Schwerin und Franz Meinders, die allein von dieser Negotiation wussten, das XI, 6. p. 740. - Vgl. Krnst Münch: Gesch. des Hances und 'Landes Fürstenberg. III, 126 fgg. —

Pufendorf: loc. eit. XI, 14. p. 748. —

b) Nach Paris ging am 28. Jan. 1670 Lorenz Georg v. Krockow ab. Er wurde angewiesen, sich an Wilhelm v. Fürstenberg anzuschließen, um die Geheimnisse des französischen Hofes zu erforschen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 7. p. 741. vgl. p. 742 ag. — §. 15. p. 749. 750. — Münch: Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. III, 188 fgg.

waren durchaus erfolgion. Ludwi schen Hülfe sicher, antwortete is phlegmatisch und sorgios \*). 1 Friedrich Wilhelm nicht säumig. annahender Gefahr zu ergreifen then, veranlasate er im Frühling westphälischen Kreistages : letaterer sich versammelte, e u Wilhelm von Fürstenberg uls 1 sich nach Bielefeld begab, ein G v. Verjus, in Berlin, um unter gen den Antrag eines Neutraliti su wiederholen 4). Auch jeist ab: liber die Zumuthung, währen zu ergreifen, schrieb er aber a die denkwürdigen Worte: "v st "habe ich schon vordem erfahren "lerbesten conditiones hat, wir "Ich liabe auch verschworen, a "tral su sein, und würde meht .ren 5).44

<sup>1)</sup> Pufcadorfi loc. cit. XI, & 1

Sie waren weit mehr für die für sich seibst besorgt. Jen Triple-Allians für vollkomme de reb. gest. Frid. With. XI, 14

<sup>8)</sup> Sehon im Frühjuhr 1678 hatto Kurfürsten die Berufung sim vargeschlagen, um den Kreveregen, den geheimen Vertin welchem man damala den Ku Pufendorf: de reb. gest. F p. 746, 750, 755 og. 257 og. —

Louis Verjus langte Ende Apr fange desselhen Monats sche Zwecken ein kurkölnischer Al Nikolarz, erschienen. Pufer p. 751, 752. —

d. d. Potedam 27. April 1671;
 helm., der groese Kurfürst, p
 grosse Kurfürst über Noulea

la des Ergebniss des Bielefelder Kreistages wat befriedigend. Zwar kam vor der Auflösung dessel-Jul.) zwischen mehreren der versammelten Fürsten iburg. Pfalz - Neuburg, Münster und Cöln) der Abpines Bündnisses zu Stande !); dieses aber blieb : Wirkung, grossentheils wehl deshalb, weil Frankstriguen den wunden Flock der einzelnen Bundesgewhr gut zu treffen wussten. Neuburg zog, aus er Frankreichs Uebermacht, allmälig zurück; Cöla swar, vorgeblich zur Aufrechterhaltung der Neutrader That aber, wie sich bald zeigte, um Lad-V. Heeresmacht zu verstärken 2); dem Bischof von siel es, unstreitig in Folge von Aushetzungen Sei-Franzosen, ein, den Oberbasehl über die Verin Anspruch zu nehmen 3). Als ihm derselbe st ward, trat er bald darauf (8. Jul.) offen su ch über \*). --usangenehme Erfahrungen würdet einem schwächsrakter viellejeht zu extramen Entschlüssen verleitet um so eher, da der Kurfürst damals noch keinesber eine engere Verbindung mit Holland mit sich 17. 5). Damais glaubte er vielmehr noch anf dem

der Pilger in den Höllenkindern, bei: Philander Sittewaldt: Gesichte. Strandurg. 1656. Theil I. sicht 6. p. 348 fg —

n brandenburg. Seite waren nuch Biefefeld v. Blaspiel | Friedrich v. Jenn abgeordnet. Pufendorf: de reb. t. Frid. Wilh. \$1, 20. p. 735. — Münch: Geschichte Bausen und Landen Fürstenberg. 111, 148. —

I. Pufendosf: de reb. gest. Frid. With. XI, 28. p. 162. rebat Monasteriensi Galhus, ut is pro libiline de viribus ruli disponere passet. Pufendorfs de reb. gest. Frid. lk. XI, 20. p. 755. — Auch Fürstenberg declarante öffentsüber die Nachtheile und Urbelstände, die darans hergehen würden, wenn in die Hände einen so mächtigen eten, wie des Kurfürsten von Brandenburg, der Obercht über die Kreistruppon gelegt sein werde.

fendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 20. p. 756.

September 1671 beklagte er sich in einem an Otto v. werin gerichteten Briefe, d. d. Potedam, über das aus-

Wege diplomatischer \ beschwören zu können. dicacaia Gesichtspunste: hend, bewies er sich ( mais wiederholten Aut ohung verbinden waren; Frankreichs 1), die mit Weigerungsfalle das Cle ie ni ht verschenen su we eben so unzugänglich, wie Rathe des school i französischen Entwürf ers indenen britischen Cabi 1 5). Aber mach siles sich zur Neutralität zu bequen ten hin dehnte er seine dij stischen Verbindungen von Tage zu Tage verdoppelten sich die Anstrengungm 🚑 fast nach allen nropäischen Häfen ab trehaften. neten brandenbur. chen G sachsen und Kurn ser Zeit vor allem : herüberzusiehn; al bei jenem behielt der frank Kinfluss die Oberhai dieses schwarkte held wil der einen, bald nach i ren Seite him, und sich im Gefühl seiner wäche kraftles. Auch die in fange des Jahrs 1672 wieder boft begonnenes:N erfolgion, de nen mit Schweden 4)

genprengte Gerücht: "er habe sich mit Hollauf engußt, "das sei bless ein Stück von dem de Witt, um in sit "Frankreich zu brouilliren." v. Orlich: Friedrich Wihelm, der grosse Kurfürst. Anhang. p. 27. — Vgl. v. Ganauuge: Veranissung und Grechichte des Kriege is der Mark in dem Jahre 1675. p. 7. 8. —

<sup>1)</sup> Dieselben wurden am Ende des J. 1671 von Saist-Gest nach Berlin überbracht; mit dem letzteren unterhandlin Schwerin in den ersten Monaten des folgenden Jahn. In Anfang des Jun. 1672 langte Vauguion an. Pufenderf: de reb. gest. Frid. 11'üh. XI, 28. 52. p. 268 agg. 168.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 28. p. 768.

<sup>8)</sup> In der Mitte des Mürz 1672 langte mit diesem Antengereit britischer Abgeordneter, Namens Loccart, in Butin ant der Kurfürst gab darauf 2. Mai eine abweiende Antwel-Pufendorf: loc. eit. XI, 80. p. 763.

<sup>4)</sup> Diesetben wurden durch Christoph v. Bitail angließ, der im Octob. 1671 nach Schweden abging. Puffeließ, de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 82. p. 771. — 'Vgl. in der brandenburg. Gesandten am 26eten April 1672 and brandenburg. Gesandten am 26eten April 1672 and brandenburg. Herstanik Wallack ward durch den schwed. Abgewen etem Herstanik Wallradt dem Kurf. der Abschluss det Black without

Marie Regierung dieses Reichs im Geheimen längst von Ausig XIV. gewonnen war, und im Frühling des Bündnisst Frankreich völlig abschloss 1). Auch die Verhandlung mit Dänemark, von Friedrich Wilhelm mit Eifer betriebe, führten wenigstens zu jeuer Zeit, noch zu keiner bematten Entscheidung 2). So blieb denn freilich nichts deres übrig, als: auf die eigene Kraft sein Vertrauen zu zen, statt auf die List, — zum Schwerdte die Zuflacht mehmen, statt zu diplomatischen Künsten. —

Ludwig XIV. eröffnete den Feldzug im Mai 1672. Die mischen Niederlande umgehend nahm er seinen Weg durch thriagen, das Triersche und Kölnische an den Niederin. Das wohl befestigte Mastricht liess er zur Seite lieL. Aber ohne Bedenken wegen der dadurch verübten bietsverletzung, bemächtigte er sich, während Köln und meter die Provinz Overyssel überzogen, rasch hinter einler der, die Vorwerke der Republik bildenden eleihen Plätze, die seit längerer Zeit von den Holländern etzt gehalten wurden 3). Ohne Widerstand sielen Orsoy,

Bandnisses mitgetheilt. das. §. 39. p. 783. — Im folgenden Jahre, am ersten Dezemb, 1673, ward zwar eine schwedisch-brandenburg. Allianz eingegangen; allein sie blieb ohne Folgen, da ein binzugefügter Separatartikel die wesentlichen Bestimmungen wieder aufhob, folglich das ganze Actenstück nur ein Werk des Scheins und der Heuchelei war. Vgl. Friedr. Rühs: Gesch. v. Schweden. V. 178 fg. —

Schon im J. 1670 hatte der grosse Kurfürst die Krone Schweden eingeladen, sich mit ihm zu verbinden, um dem französisch-holländischen Kriege zuvorzukommen, was aus dem am Ende des genannten Jahrs von Ludwig XIV. dem brandenburg. Gesandten in Paris, v. Krockow, gemachten Vorwurfe erhellt. Pufendorf: loc. cit. XI, 15. p. 750.

Herr v. Blumenthal gesandt. Diese Mission blieb erfolglos wegen eines Ceremonienstreits. Am löten April 1672
ging jedoch Blumenthal abermals nach Dänemark ab. Die
Dänen jedoch zeigten sich auch selbst, als im Sommer (18.
Jun.) Blumenthal zum dritten Male dahin abging, wenig
geneigt, für die Holländer Partei zu nehmen. Pufenderf:
de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 40. 41. 42. p. 787. 788. 780.

<sup>6)</sup> Cliviae oppida — quae Batavi, velut extima Republicae suae munimenta, numquam reddituri erant. Wagner: hist. Leopoldi Cassaris. 1, 304.

lwing's Geech. d. preuss. Staats. II, 1.

Büderich, Wesel, der Schlüssel des researcheles, Mannrich, Gennep, Rhees und das kölnische Rheinbergen is still Hande. Die Festungswerke wurden theilweise gesprengt 4 Lobith wurde geplündert und ve brannt; Cieve und die Ungegend musste durch eine auferlegte anschnliche Brad schatzung die Verheerung abkaufen. Ueberall, wo die Fift sosen erschienen, wurden die evangelischen Kirchen grundtheils in katholische umgewand it 2). Als einige Weder später wegen dieser offenbaren Intastung des Reichsgehitt der grosse Kurfürst sich an den Wiener Hof wandte, auf Grund des bestehenden östreichisch - brandenburghabt Bündnisses die tractatenmäs: Hülfe gegen Frankreich das Kaiserhans der ibn d' langte, wusste Lobkowitz, Hogenden Pflicht zu entheben, keinen anderen Ausweg, die jene elevischen Städte, da sie in den Händen der Hollade sich befunden hätten, als au rhalb des Reichs liegent w erklären 3).

Noch rascher, wie das Vorland der Republik, phyder Süden und Osten des Gebiets derselben verleten wenigen Wochen befanden sich drei von den sieben Protesen: Geldern, Uetrecht und Overyssel, in den Händen der Feinde. Das Hauptquartier Ludwig's XIV. befand sich is Uetrecht; die französischen Vorposten standen in der Nibe von Amsterdamm. Aber während Gröningen und Frieden von den geistlichen Fürsten bedroht, Holland und Steind den gemeinschaftlichen Angriffen der Franzosen und Engländer ausgesetzt waren, trat ein Stillstand auf der Seite der Angreifer ein, welcher vorzüglich in dem Mangel eine

<sup>1)</sup> Vgl. das Verzeichniss der von den französ. Trappen is Sommer 1672 genommenen festen Plätze, mit Angabe in Tags der Uebergabe, des Befehlshabers, an welchen ist selben übergeben worden, so wie der Zahl der Verhälbger, in den: Oeuvres de Louis XIV. III, 245 seg.

<sup>2)</sup> Ocuvres de Louis XIV. III, 130 sqq. — Lingurd: Gesch. v. England, übers. v. Berly. XII, 321. — v. Kampes: Gesch. der Niederlande. II, 231. — v. Orlich: Friedich Wilhelm, der grosse Kurf. p. 121. —

<sup>8)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XI, 51. p. 888.

seinen Grund hatte. Dieser Stilistand, während desn den Republikanern Zeit gelassen wurde, aufzuathmen,
id mittelst der Durchstechung der Dämme Holland und
nisterdamm zu retten, war entscheidend für die Existent
r Niederlande und für die Entwürfe Ludwigs XIV. Die
schen Siege der Franzosen hatten die Nationalkraft nicht
brochen; — sie hatten einen energischen Widerstand herrgerufen und einen grossen Entschluss zur Reife gebracht.
r Instinct des Volks berief in den ersten Tagen des Julius
n jugendlichen Prinzen von Oranien zu den Würden seiner
men; sein Weg dahin ging über die Leichen der Gebrür de Witt 1).

So hatte Ludwig XIV. ganz das Gegentheil von dem wirkt, was er ursprünglich erstrebte. Durch den Sturz zu Löwesteinischen oder anti-oranischen Partei, die sich rzugsweise immer auf Frankreich gestützt hatte, ward rudo diejenige Kraft auf den Kampfplatz gerufen, deren bens-Aufgabe es zu sein schien, planmässig alle Entrife des französischen Ehrgeizes zu vereiteln 2).

Die Folgen dieser veränderten Lage der Dinge machten in sehr bald bemerkbar. Die entehrenden Bedingungen, siehe Frankreich und England stellten, wurden von dem wernannten General-Capitain voll Würde zurückgewiesen, werhandlungen abgebrochen 3). Der Aufschwung, weler sich in den Niederlanden zeigte, weckte das Vermen auf den glücklichen Widerstand der Angegriffenen. Igland's Misstrauen gegen Frankreich wurde auf geschickte eise von dem Oranier benutzt, das erstere von dem un-

<sup>1) — —</sup> instinctu populi in majorum suorum munia est repositus. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 57. p. 869. — Vgl. Voltaire: Siècle de Louis XIV. chap. 11. — Oeuvres de Louis XIV. III, 242. — Ch. L. de Pöllnitz: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg. I, 76 sq.

<sup>2)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 241.

<sup>3)</sup> Lingard: Geech. v. England, übere. v. Berly. XII, 324.

natürlichen Bündnisse abzusiehn 1); aus von Wilhelm geweckte und unterhaltene Besorgniss vor den Umgrifen mit Planen Ludwig's XIV. verbreitete sich immer weiter au du europäischen Höfen 2). Bald erhielten die noch vor hat zem von aller Welt Gemiedenen freundliche Zusicherunge und Versprechungen von Seiten des Kaisers, Spanism Al und des Kurfürsten von Brandenburg.

so begab es sich, dass unter denen, die vorden de ander gegrollt, die früher erduldete Unbili vergessen, andie Verschiedenheit des Glaube isbekenntnisses, die eine so scharf getrennt hatte, völlig in den Hintergrund prodringt ward. Die Häupter derjenigen Familie, deren eine nes Joch die vereinigten Niederlande vor noch nicht lagse Zeit abgeworfen hatten, der Kaiser und der König von Spanien, eilten herbei, um den einst so gehante Gegner vor der Rache Frankreich's und Englande zu schützen, also derjenigen Mächte, welche über der Wiege der niederländischen Unabhängigkeit gewacht, wie dieselbe vor der Vernichtung gerettet hatten 4).

Die Verpflichtungen, welche der grosse Kurfirsten Gunsten der vereinigten Niederlande übernahm, gründen sich eines Theils auf das holländisch-brandenburge sche Schutzbündniss vom 6ten Main. St. 1672 welches von dem Kurfürsten am 10ten Junius, von Suppleder Generalstaaten im Anfange des Julius ratifizirt wurde pandern Theils auf die Defensiv-Allianz, welche am Main. St. desselben Jahrs zwischen dem Kurfürsten und dem kaiserlichen Hofe zu Stande kam, an demselben Tager

<sup>1)</sup> Lingard a. a. O. XII, 322.

<sup>2)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 244.

<sup>3)</sup> Das spanisch-holländische Bändniss kam zwar erst im Section b. 1673 zum Abschlusse, aber schon um diese Zet wurde von Belgien aus gegen die Republik die fremiliebste Gesinnung bewiesen. v. Kampen: Gesch. der Nielerlande. II, 267. —

<sup>4)</sup> Lingard: Gesch. v. England, übers. v. Berly. XII, 847.

<sup>5)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XI, 48. p. 25.

welchem ein östreichisch - holländisches Schutzbündniss Mabschlusse gedieh.

"Anlangend die Einigung zwischen Brandenburg und den metalstaaten, so war bereits am 9ten Januar 1672 am Mittlichen Hoflager Godert Adrian Reede, Herr m Amerongen, erschienen, um, mit Berufung auf el noch gültige Verträge (die brandenburgisch - hollinichte Defensiv-Allianz vom 16ten Februar 1666 und die Miruple - Allianz vom 15ten October desselben Jahrs), 11. Kurfürsten Hülfe und Vermittlung auf das dringendste 'Anspruch zu nehmen 1). Bei der Erwiederung auf die-F Gesuch beschwerte sich Friedrich Wilhelm, dass er Abschlusse der Triple - Allianz von Seiten Hollands schieden vernachlässigt worden sei, nicht minder über Unbilden und Bedrückungen, welche sich die Generaluten trotz aller von ihm dargebrachten Opfer gegen ihn I seine Provinzen und Unterthauen erlaubt. Als Preis wer Unterstützung forderte er deswegen die Erledigung ser vorzüglichsten Beschwerden, namentlich die Vernichig der berüchtigten Huseiserschen Schuld, die Rückgabe e boch immer von den Holländern occupirten cievischen the sofort nach abgeschlossenem Frieden, und Achnif-Keine dieser Forderungen ward jedoch, weil die fruction des Abgeordneten nicht so weit reichte, bewil-13 nichts desto weniger kam, wegen der Bringlichkeit "Umstände, der Vertrag zu Stande 2). Demselben gew verpflichtete sich der Kurfürst, zur Unterstützung · Generalstaaten 20,000 M. wohlgerüsteter Truppen (16 gimenter Cav. zu 500 Pferden, 12 Regimenter Inf. zu 10 M., und 50 Geschütze) 3) sofort in's Feld zu stel-



<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 47. p. 793. — König: historische Beschreibung von Berlin II, 153.

B) Der Vertrag findet sich bei Dumont: Corps universel. VII, 11. p. 194. — Der Inhalt desselhen ist ausführlich ungegeben bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 48. p. 794 sq. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. p. 120.

<sup>5)</sup> Art. 5. 8.

ten die Republik übernahm 2). Trotz dieser rückheite Zusieherung des Kurfürsten blieb die holländische Antile tion des abgeschlossenen Bündnisses mehrere Wochen den festgesetzten Termin aus. Darum ward im Somme, ala der Prinz von Oranien bereits mit der Statthalterwisis bekleidet war, Gerhard Bernhard v. Pöllnitz meh Hang abgeschickt, um den Generalstaaten das baldigs: scheinen des Kurfürsten im Felde anzukündigen, melde aber auf die ungesäumte Vol hung des Tractets sa dis gen, und, damit die Rüstungen nicht in's Stocken guis then, die erste Rate der ve redeten Subsidien einzig-Damais, in der grössten voth, erklärte sich Helles su Allem bereit; aber es vergass bald sein Versprechen so wie die Bedrängniss sich nur in etwas minderte 1).

Noch bitterer war die Täuschung, welche der Kuffinin Bezug auf das östreichisch-braudenburgische Schutzbündniss erfuhr. Dieses war, wie schen graitel nachdem deshalb schon einige Zeit vorher Präliminant handlungen mit dem Reichshofrathe und Gesandten an Brandenburgischon Hofe, Baron Johann v. Goes, gepfent waren, am 23sten Junius 1672 zu Berlin zwischen den letzteren und dem besonders dazu bevollmächtigten Falletzteren und Statthalter der Kurmark Brandenburg, Riesten Johann Georg von Anhalt-Dessan \*), abgeschlesse worden 5). Als Zweck desselben war: die Aufrechtsche tung des westphälischen und pyrenäischen Friedens, an als

<sup>1)</sup> Art. 1.

<sup>2)</sup> Art. 2. — Vgl. König: histor. Beschreibung von Buils. II, 145.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X1, 58. p. 811 4 -

<sup>4)</sup> Derselbe war dieserhalb schon im Anfange Mai's 1613 mi dann noch einmal kurz vor dem Abschlusse mach Wies abgeschickt worden. Pufendorf: de reb. gest. Frit. With XI, 49. p. 795.

<sup>5)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufendorf: loc. cd. XI, E. p. 797 sq.

P Verträge von Oliva, Cleve und Aschen angegeben gleich aber sollte dieses Bündniss als eine Erneuerung in Erweiterung der Allianzen von 1658 und 1666 answeren, sein 1). Jedes einseitige Unterhandeln des einen oder dern Theils mit dem Feinde oder dessen Verbündeten und ausdrücklich untersagt 2); die Dauer der Einigung I wenigstens zehn Jahre bestimmt 3). Durch den ersten ihei men Artikel verpflichtete sich jeder Contrahent zur eilung einer Heeresmacht von 12,000 Mann, — durch n zweiten zu einer in jedem Betracht gemeinsamen ilegführung.

Dieses ganze Bündniss war, wie sich bald zeigte, und won der Kurfürst nicht die geringste Ahnung hatte 4), n Seiten Oestreichs ein blosses Blendwerk. Der von nnkreich bestochene und seit längerer Zeit im Geheimen t.Frankreich einverstandene Premierminister, Fürst Lobmits, gab die Anweisung zur Unterzeichnung, weil der iser persönlich gegen ihn den Wunsch ausgedrückt hatte, m der Fürst von Anhalt mit einer zufriedenstellenden twort heimgeschickt werde 5). So wurde von ihm, pm h nicht zu compromittiren, nach beiden Seiten hin eine zwiesigkeit begangen. Oestreich konnte den Bestimmun-1 des Bündnisses nicht genügen, weil dieselben schnurncks dem Inhalte des geheimen französisch - östreichischen ndnisses von 1671 widersprachen. Die spätere Vereinise der kaiserlichen Truppen mit den Brandenburgern war ser aichts. als eine Spiegelfechterei, die sich furchtbar hte, als später der wahre Thatbestand an's Licht kam. m Scheine nach hatte man es mit beiden Theilen geten; der That nach hatte man keinen redlich unter-

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>3)</sup> Art. 10.

B) Art. 11.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 61. p. 818.

D' Pufendorf: loc. cit. X1, 51, p. 798, 800.

ı hi e mit ..... stützt. Den te das Vetrauen sant und in genz De Der Leichtelut, W hause einen furcht tten. 3 welchem der Schritt g chah, erklärt sich em besten dustif dass man östreichischer Seits im Hersen sich freute: der erstgeborene Sohn der katholischen Kirche duraf 1885 ging, das grosse Ketzernest, welchen früher dem Hotel Habsburg so grossen Kummer bereitet hatte, so striff ren 1), dass man schon seit längerer Zeit missgindig Begründung einer selbstständigen protestantischen Macht Deutschland durch den grossen Kurfürsten, neben Habdung betrachtet hatte. Darum wurde jede von Ludwig XIV. grosser Berechnung geschehene Mittheilung, dass at 1 Orten, wohin die französischen Waffen gedrungen, der katholische Gottesdienst wiederhergestellt words am kaiserlichen Hofe mit unverl lener Freude-aufgen man war schaamles genug, fo h Glückwünschungse von Wien nach Paris abgehen :u lassen :), obweiß diese scheinbaren Bestrebungen zum Heil der Kirche auf Kosten der Integrität des I chs., der Ehre des El hauses und des europäischen G sichgewichts geschahen geschehen konnten. Zuletzt aber war die Art und Wel in welcher das östreichische Cabinett später sein Verhlet zu entschuldigen suchte, fast noch schlimmer, die Zweideutigkeit und der Verrath selbst. Man gab vor;" von dem Fürsten von Anhalt hervorgerufene Verchil sei von der östreichischen Hofkanzlei, micht von der deutschen Reichskanzlei expedirt werder

<sup>1)</sup> Man frohlockte in Wien darüber: magnum haeretienum sidum destrui. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With 11, 51. p. 802.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 801. —

<sup>8)</sup> Darauf weigerte sich auch später der Refebeviorienten Graf v. Königseck, die Mittheilung über den Abschlaufen östreichisch - brandenburgischen Bündnisses an die Wilgen Mächte in der ihm untergebenen Kanzlei ausfentigen auf lassen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Hill. 21. 21. 2. 200. 801. — Wagner: hist. Leopoldi Caccaria L. 200. 100. 201.

Manuflogeri riber der Harfbrit Mickraft dem Brukreiwir den Gestrellschaft mit dem 16 mischen Wal-Wetrettirt hibe: "Desimath könne with der Kulter balle Dir schon Verbindlichketten gegen Trunkreich eingefanvom Kurfürsten nicht wegen der Velspröchungen Bibpruch genommen werden, die et hur vont Braheisege belieberich empfangen. Eine volche Handhingsweise Mes Menuals in Wien: The vereliberlich mit der vielgeself-Mentschen Trenet in mydan da jank our und William wir im Sten August' 1672; "tie der Kursbrut an der 1868 thees Heers von 26,006 Mann 2) über Potskum ind hadbirg nach- Halberstadt abging; we er am deten der Mir Mirate eintraf. Hier funden verschledene Musterhus-Wido wie Begritseinigen imentelet Wilsthehen Personal By Mer auch ward mit den kaise Mench Ober Teditors perationsplan des "in eronnenden Peldadg's vondre Dieser fahrte 'n vor fein elle Abildering der til liben Beschinges des Karfbryten herbeig un man Mitht idnich Westphalen an der Niederstein, unbestie 1984' brandeitburgischen Besitzungeir zeigen Türenno Vulk ite, vordringen, sondern vielmehr lich-links wedten Millelde in seinem mittleren Laufe sieh albern, denseldie Mosel überschreiten und von hier und elles mich Frankreich unternehmen willie (\*): Wilmund Also 6000 Mann mehr, als man übereingekommen war. Paif Tufondorf: loc. cit. 77, 60. p. 812. ...... Vgl. den Amenii Priedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. p. 44.

Diesem war, während der Marschall Luxemburg als Obsts Jalius von dem, damals nach Frankreich zurückge-Behrten, Könige die Anweisung ertheilt, die hernrückenden ... Bedündeten dentschen Heert und bedünchten und vom Nie-Addition abstitution v. Rampers an Boomenton and von Ros-difficience abstitution. v. Rampers Geoch. der Michelesian-de. II, 245. — Lingard: Gooch. von England, "Storootst Booly, XII, 224. Mr. Joney And the second sor of Bufundorf: de: mb. gent. Frid. With XL fil. p. Marterie sententia erat : transire l'isurgia, resta :

des 1 i mericu - pratidenburgisch te, um siek we mêglisk Cob 81 n cke v n da bis pack Köln şu-40,000 Manu starke frauzösische geg m duhr sum Rücksuge sa b ; aus in der Person des Horn e schon v v. Kroseck be onderer Abgesandter an I Oranien abgeschickt, un an c Pri Hı Operationsplane in Keng ć n abg 11 11 l zugleich i li lordern, in Gemässheit de 96 ll dischen Hülfstruppen she eunigste die 1). 1 in über die Weser gegen Tiren l ren : ohne ei vor er erfolgte Vereinigung i zud. , dazu sei des Kurfünsten 1 und I يقا cht zu schwi io wie sich die Kunde A sche der B denburger verbreitet hatte, cons An sämmtliche Abtheilungen seines Heers, and vereinigt mit den kölnischen und münsterschen Trappt umgeben von dem Rhein, der Ems, der Lippe u Ruhr, zwischen Dorsten, Vesel und Rheinbergen d hende Stellung ein 2).

Indessen vereinigte sich der grosse Kurfürst Maiserlichen unter Montecuculi, um gemeinschafts demselben den Mittelrhein zu überschreiten. Als, diesen Entschluss noch vor dem Eintreten der schligen Entschluss noch vor dem Eintreten der schlighen gedachte, fand er sich auch Seiten hin von Verrath umgeben und durch denschlichent. Der kaiserliche Oberfeldherr, dem die entwichte Rolle zugetheilt war, seinen Mitfeldherrn zu best und im Geheimen zu zügeln, statt gemeinschaftlich zu eiben den Feind zu schlagen 3), widersetzte sich weiben den Feind zu schlagen 3), widersetzte sich weiben den Feind zu schlagen 3), widersetzte sich

Rhenum superare malebat etc. Wagne - Line tous serie. 1, 298. —

<sup>:)</sup> Pufendorf: loe. cit. XI, 60. p. Dan

in Rigrosständniege damit span page 1 .\_\_\_ -

Mandelstigen Verwinden: dem Uchenghtige preveitten wert phat Lobkowitz die gehehre: Instruction emplangen better, mbalb Jahresfrist sich in heln entscheidendet Troffen sittgroup ?). Friedrich Wilhelm, der dameis meder von diefightruction, noch von dem framösisch skeiserlichen Münd-#Feine Alumng hette 2), versuchte us derauf; alltim mit pull Brandenburgern den Liebergang um bewerkstelligen. Militerhandelte deshab wegen Benutsung bereits verhau-Brücken, oder Schlagung einer neuen, mit mehreneni, infiheise benochbarten, Fürsten. Diese aber, nümlich: talar, Kurmeinz und Kurpfalz, --- erheben gleiche Schwidinition . ); ja, der Kurfürst von Mains zeigte endliche inte Meigerung an entechnicigen and an rechtfortigen, :Brie-Min-Firsten von Lobkowitz vor : in denen förmlich das mbren susgesprochen wurde gullen Verbindeten den ikheinfishig nicht gestatten zu wellen, angleich über des milde Ministelle abgelegt ward, dass tier Kaiser des brondenbut Bandbadaise lediglich in der Abtielst eingegangen sein um Marten von Anhalt leeuwerden, unde dass mais, milit maish leider zu tief eingelessen , jedenfalls trackten mileintercheidlich als möglich sich zurückzuziehn: 4)c. ... 'geneil Milai solcher Lago der Dinge facte der Kurftrut bei : سىنىسىلىمان Kor "toesies viele is the consensus and

Leckinsochalt Turenne die Anweisung tethelit, deit uites Ausgestie auf die Kaiserlichen zu enthalten. Pufenderf., Mille 18. 18. 18. 18. 18. 18. 21. 51. p. 802.

For Lobcowitzium ad plures Caesarees ministres Caesaris Promises, hoc tamen insuie, talia mandata perseriptu fusi pamt, e quibus satis apparebat: Caesarem prodict a Caesarem prodict Caesarem product Caesarem prodict Caesarem pr

provider of los. dt. II, 61. p. 618.

Alle bei Coblenz, Kurmains im Anfange Octobers den Unbildung bei Mains, und Kurpfals die Uebergünge bei Op-Mande oder Nicrotein. Die Mocharitete bei Stammung Aufrer bereite von den Franzasen abgebraunt, Pufenderfe Wereb. part. Frid. With. XI, 67. p. 821. — Wagner: Met. Missepold: Caesarie. I, 200. 200.

Die spätere Vorlegung disses Brisfes war siner der Happigründe, weshalb Füret Lobkswitz beim Kniser in Ungsiede Hal und gestürzt starte. Postendorst die alle 1811 (4

netürlichen Bündnisse absusiehn '); auc von Wilhelm geweckte und unterhaltene Besorgniss vor den Umgriffen mit Planen Ludwig's XIV. verbreitete sich immer weiter an den europäischen Höfen '). Bald erhichten die noch vor hat zem von aller Welt Gemiedenen freundliche Zusieherungen und Versprechungen von Seiten des Kaisers, Spanien Aund des Kurfürsten von Brandenburg.

So begab es sich, dass unter denen, die vorden der ander gegrolit, die früher erduldete Unbill vergessen, die eine die Verschiedenheit des Glaubeusbekenntnisses, die eine so scharf getrennt hatte, völlig in den Hintergrund, gesträngt ward. Die Häupter derjenigen Familie, deren dien nes Joch die vereinigten Niederlande vor noch nicht hage Zeit abgeworfen hatten, der Kaiser und der König von Spanien, eilten herbei, um den einst so gehenten Gegner vor der Rache Frankreich's und Englande zu schützen, also derjenigen Mächte, welche über der Wiege der niederländischen Unabhängigkeit gewacht, welche dieselbe vor der Vernichtung gerettet hatten 4).

Die Verpflichtungen, welche der grosse Kurftraten Gunsten der vereinigten Niederlande übernahm, gründen sich eines Theils auf das holländisch-brandenburgst sche Schutzbündniss vom 6ten Main. St. 1573. welches von dem Kurfürsten am 10ten Junius, von Schwicker Generalstaaten im Anfange des Julius ratifizirt wurde pandern Theils auf die Defensiv-Allianz, welche am Main. St. desselben Jahrs zwischen dem Kurfürsten und dem kaiserlichen Hofe zu Stande kam, an demselben Tage

<sup>1)</sup> Lingard a. a. O. XII, 322.

<sup>2)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 244.

<sup>3)</sup> Das spanisch-holländische Bändniss kam zwar erst im Septemb. 1673 zum Abschlusse, aber schon um diese Zek wurde von Belgien aus gegen die Republik die fremittekste Gesinnung bewiesen. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 267. —

<sup>4)</sup> Lingard: Gesch. v. England, übera. v. Berly. XII, 841.-

<sup>5)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 49, p. 25.

welchem ein östreichisch-holländisches Schutzbündniss mm Abschlusse gedieh.

\*... Anlangend die Einigung zwischen Brandenburg und den Mineralstaaten, so war bereits am 9ten Januar 1672 am Wifferstlichen Hoflager Godert Adrian Reede, Herr La Amerongen, erschienen, um, mit Bernfung auf wei noch gültige Verträge (die brandenburgisch - holian-Miche Defensiv - Allianz vom 16ten Februar 1666 und die Pacidruple - Allianz vom 15ten October desselben Jahrs), kursursten Hülfe und Vermittlung auf das dringendste "Anspruch zu nehmen 1). Bei der Erwiederung auf die-Besuch beschwerte sich Friedrich Wilhelm, dass er reine Abschlusse der Triple - Allianz von Seiten Hollands mtschieden vernachlässigt worden sei, nicht minder über lie Unbilden und Bedrückungen, welche sich die Generaltimitea trotz aller von ihm dargebrachten Opfer gegen ihn mid seine Provinzen und Unterthauen erlaubt. Als Preis biner Unterstützung forderte er deswegen die Erledigung Mer vorzüglichsten Beschwerden, namentlich die Vernichung der berüchtigten Huseiserschen Schuld, die Rückgabe ler noch immer von den Holländern occupirten cievischen Witze sofort nach abgeschlossenem Frieden, und Achnli-Keine dieser Forderungen ward jedoch, weil die estruction des Abgeordneten nicht so weit reichte, bewiligt; nichts desto weniger kam, wegen der Dringlichkeit ter Umstände, der Vertrag zu Stande 2). Demselben ge-Mes verpflichtete sich der Kurfürst, zur Unterstützung er Generalstaaten 20,000 M. wohlgerüsteter Truppen (16 legimenter Cav. zu 500 Pferden, 12 Regimenter Inf. zu 000 M., und 50 Geschütze) 3) sofort in's Feld zu stel-

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 47. p. 793. — König: historische Beschreibung von Berlin II, 153.

<sup>2)</sup> Der Vertrag findet sich bei Dumont: Corps universel. VII, 1. p. 194. — Der Inhalt desselben ist ansführlich angegeben bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 48. p. 794 sq. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. p. 120.

<sup>3)</sup> Art. 5. 8.

len 1), von denen die Hälfte zu bestimmt zu wierbe ten die Republik übernahm 2). Trotz dieser rückheitig Zusieherung des Kurfürsten bli > die holländische Astilution des abgeschlossenen Bünd: mes mehrere Wochen the den festgesetzten Termin aus. Darum ward im Somme, als der Prins von Oranien bei is mit der Stattheltervisie bekleidet war, Gerhard Bernlard v. Pölinitz nach der Haag abgeschickt, um den G eralstaaten das beldigs in scheinen des Kurfürsten im Felde anzukündigen, meh aber auf die ungesäumte Vollziehung des Tractats zu die gen, und, damit die Rüstungen nicht in's Stocken geisthen, die erste Rate der verabredeten Subsidien einseler-Damals, in der grössten Noth, erklärte sich Helles su Allem bereit; aber es vergass bald sein Versprechen, so wie die Bedrängniss sich n in etwas minderte .....

Noch bitterer war die Täus hung, welche der Kustus in Bezug auf das östreichisch - brandenburgische Schutzbündniss erfuhr. Dieses war, wie schen erwitt, nachdem deshalb schon einige Zeit vorher Präliminante handlungen mit dem Reichshofrathe und Gesandten aus Brandenburgischon Hofe, Baron Johann v. Goes, gepfagt waren, am 23sten Junius 1672 zu Berlin zwischen det letzteren und dem besonders dazu bevollmächtigten Feltmarschall und Statthalter der Kurmark Brandenburg, Resten Johann Georg von Anhalt-Dessan 4), abgeschlasse worden 5). Als Zweck desselben war: die Aufrechtsteltung des westphälischen und pyrenäischen Friedens, so als

<sup>1)</sup> Art. 1.

<sup>2)</sup> Art. 2. - Vgl. König: histor. Beschreibung von Bull. 11, 145.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X1, 58. p. 811 - -

<sup>4)</sup> Derselbe war dieserhalb schon im Anfange Mai's Mil mi dann noch einmal kurz vor dem Abschlusse mach Wim abgeschickt worden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XI, 49. p. 795.

<sup>5)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufendorf: loc. ed. XI, &. p. 797 sq.

Westräge von Oliva, Cleve und Aschen angegeben.

Agleich aber sollte dieses Bündniss als eine Erneuerung

Reweiterung der Allianzen von 1658 und 1666 answer
matten '). Jedes einseitige Unterhandeln des einen oder

alern Theils mit dem Feinde oder dessen Verbündeten

and ausdrücklich untersagt 2); die Dauer der Einigung

Remigstens zehn Jahre bestimmt 3). Durch den ersten

scheimen Artikel verpflichtete sich jeder Contrahent zur

ellung einer Heeresmacht von 12,000 Mann, — durch

m zweiten zu einer in jedem Betracht gemeinsamen

piegführung.

Dieses ganze Bündniss war, wie sich bald zeigte, und pwon der Kurfürst nicht die geringste Ahnung hatte 4), a Seiten Oestreichs ein blosses Blendwerk. Der von mnkreich bestochene und seit längerer Zeit im Geheimen & Frankreich einverstandene Premierminister, Fürst Lobmits, gab die Anweisung zur Unterzeichnung, weil der tiser persönlich gegen ihn den Wunsch ausgedrückt hatte. ps der Fürst von Anhalt mit einer zufriedenstellenden stwort heimgeschickt werde 5). So wurde von ihm, pm h nicht zu compromittiren, nach beiden Seiten hin eine renlosigkeit begangen. Oestreich konnte den Bestimmunm des Bündnisses nicht genügen, weil dieselben schnurracks dem Inhalte des geheimen französisch-östreichischen tendnisses von 1671 widersprachen. Die spätere Vereinimg der kaiserlichen Truppen mit den Brandenburgern war her nichts. als eine Spiegelsechterei, die sich furchtbar chte, als später der wahre Thatbestand an's Licht kam. em Scheine nach hatte man es mit beiden Theilen geiten; der That nach hatte man keinen redlich unter-

<sup>1)</sup> Art. 2.

<sup>3)</sup> Art. 10.

<sup>8)</sup> Art. 11.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 61. p. 818.

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 51, p. 798, 800.

stätzt. Demnach hielten beide ......... ....... für beidi und in gans Deutschland hatte das Vetrauen som film hause einen furchtbaren Stoss e itten. Der Leichtstat, wi welchem der Schritt geschah, erlilärt sich um besten der dass man östreichischer Seits Hersen sich fresto; der erstgeborene Sohn der ka dischen Kirche duranf auf ging, das grosse Ketzernest, welchen früher dem Hott Habsburg so grossen Kummer bereitet hatte, se still ren 1), dass man schon seit längerer Zeit missginste Begründung einer selbstständigen protestantischen Macht fi Deutschland durch den grossen Kurfürsten, neben Habitat betrachtet hatte. Darum wurde jede von Ludwig XIV. grosser Berechnung geschehene Mittheilung, dass at alle Orten, wohin die französischen Waffen gedrungen, der katholische Gottesdienst wiederhergestellt werdei am kaiserlichen Hofe mit unverhohlener Freude-aufgen man war schaamlos genug, förm! h Glückwühschungsch von Wien nach Paris abgehen zu lassen 1), chwelfe diese scheinbaren Bestrebungen zum Heit der Kirche auf Kosten der Integrität des Reichs, der Ehre des E hauses und des europäischen Gleichgewichts geschahen geschehen konnten. Zuletzt aber war die Art und in welcher das östreichische Cabinett später sein-Verhät zu entschuldigen suchte, fast noch schlimmer, die Zweidentigkeit und der Verrath selbst. Man gab ver " von dem Fürsten von Anhalt hervorgerufene Vereisl sei von der östreichischen Hofkanzlei. nicht von der deutschen Reichskanzlei expedirt werder

<sup>1)</sup> Man frohlockte in Wien darüber: magnum haeretierum sidum destrui. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. 11, 51. p. 802.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 51. p. 801. -

<sup>8)</sup> Darauf weigerte sich auch später der Reichevierhause Graf v. Königseck, die Mittheilung über den Abschlau den östreichisch - brandenburgischen Bändnisses au die Willen Mächte in der ihm untergebenen Kanzlei austeutigen au lassen. Pujendorf: de reb. gest. Frid. Will. II. il., p. 800. 801. — Wagner: hist. Leopoldi Cassaria L. II.

Deltaus folge: dans der Kurstirst bloss mit dem ErzherDig won Oestreich, nicht mit dem römischen Kalder tractirt habe. Demnach könne auch der Kaiser, der
Deltaus schon Verbindlichkeiten gegen Frankreich eingegenden sel, vom Kurstirsten nicht wegen der Versprechungen
Planspruch genommen werden, die er nur vom Erzhersege
den Oestreich empfangen. Eine solche Handlungsweise hielt
damals in Wien für vereinbarlich mit der vielgepricden deutschen Trene!

1991 Be war am Sten August 1672, als der Kursurst an der **Spitze** cines Heers von Zi,()(X) Mann 1) über Potsdam und Magdeburg nach Halberstadt abging, wo er am 16ten des-Milben Monats eintraf. Hier fanden verschiedene Musterunthe, so wie Begrüssungen mehrerer fürstlichen Personen **int**; hier auch ward mit dem kaiserlichen Oberfeldherm de Operationsplan des su eröffnenden Feldzug's verabré-De En Dieser führte in so fern eine Abänderung des ur-Manglichen Beschlusses des Kurfürsten herbei, als man **Mas nic**ht durch Westphalen an den Niederrhein, um die Miligen brandenburgischen Besitzungen gegen Threnno 3) sa sishern, vordringen, sondern vielmehr sich links wenden, Rheine in seinem mittleren Laufe sich nühern, denselbill und die Mosel überschreiten, und von hier aus einen Miffail nach Frankreich unternehmen wollte 4). Während 11,216

<sup>1)</sup> Also 6000 Mann mehr, als man übereingekommen war. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 91. p. 858.

<sup>&</sup>quot;2) Pufendorf: loc. cit. XI, 60. p. 812. — Vgl. den Auszag, aus dem Tagebuche des Hrn. v. Schwerin, bei v. Ohrlicht Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. p. 44. —

Diesem war, während der Marachall Luxemburg als Obeibefehlshaber in den ereberten Provinsen zurückhlieb, seit
dem Julius von dem, damals nach Frankreich zurückgekehrten, Könige die Anweisung ertheilt, die heranrückenden
verbündeten deutschen Heere zu beobachten und vom Niedersheine abzühalten. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 245. — Lingard: Gesch. von England, übersetzt
von Berly. XII, 824. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 61. p. 818. —
Ricctoris sententis crat: transire Visurgim, recta in Westphaliam penetrure. Mentecisculus, forte, qued mandata ha-

dengemiss das ver unermannen en endenburgisch gegen Coblenz hin vor te, um sielt we möglich Besitz der Rheinstrecke von da bis nach Köla puund um die gegen 40,0 Hann starke französische nhr zum Rückzuge za bi durch Abschneiden ; aus in der Person des. schon von Ho v. Kroseck | | | paderer Abgesandter up Lor den Prinzen von Oranien abgeschickt, um v dem abgeänderten Operationsplane in Kennt zugleich aufzufordern, in Gemässheit de unigste die holländischen Hülfstruppen abs sen 1). Allein ü r die Weser gegen Türen **3**70 ! ohue eine vo er erfolgte Vereinigung ! 8 , dasu sei des Kurfünsten iseri H zu : v h. -- lo wie sich die Kunde M peni er verbreitet hatto, cong Aı iche der nuden enne sämmtliche Abtheilungen seines Heers, and vereinigt mit den kölnischen und münsterschen Truppt umgeben von dem Rhein, der Ems, der Lippe # Ruhr, zwischen Dorsten, Wesel und Rheinbergen d hende Stellung ein 2).

Indessen vereinigte sich der grosse Kurstint au Kaiserlichen unter Montecuculi, um gemeinschaftlichem dem Blittelrhein zu überschreiten. Als et diesen Entschluss noch vor dem Eintreten der seh Jahreszeit auszuführen gedachte, fand er sich nach Seiten hin von Verrath umgeben und durch denseit lähmt. Der kaiserliche Oberseldherr, dem die entwit de Rolle zugetheilt war, seinen Mitseldherrn zu best und im Geheimen zu zügeln, statt gemeinschaftlich mit selben den Feind zu schlagen 3), widersetzte sich w

beret, estentandi potine belli, quem inje Rhenum superare malebat etc. Il'agner bis land veris. 1, 298. —

consorf: de rei gen fre un man men me me me

i) Pufendorf: loc. cit. XI, 60. p. v--

<sup>3)</sup> im Kinyer-iäpdnisse domit war auge 🖖 .......

the adolatigen : Verwinden adem : Uchenghaige protecht an men gant Lobkowitz die gehelme: Instruction emplangen better, phalb Jahrestrist sich in heln entscheidendet Troffen sittman . 7). Friedrich Wilhelm, der demals meder von die-Instruction, noch von dem framösisch-keiserlichen Mind-M'eine Almung hette 2), versuchte es derauf; allein mit pull Brandonburgern den Uebergang : so bewerkstelligun. Militerhandelte deshah wegen Benutsung bereits verhau-Drücken, oder Schingung einer neuen, mit :mehrenen, in Phoise benochbarten, Fürsten. Diese aber, mimick: tulor, Kurmeinz und Kurpfalz, ---- erheben gleiche fichwidmitten . ); ja, der Kurfürst von Maine zeigte endliche tett Weigerung zu entschuldigen und zu zechtfortigen, :Beie-**Lin-Firsten von Lobkowits von 5: in denen förmlich das** phren ausgesprochen wurde gelen. Verbilndeten den ikheinfiging nicht gestatten zu wellen, angleich aber des milde Alladaise abgelegt ward, dass tier Kaleer des bunndenbut) Man Budniss lediglich in der Absielst eingegangen sei, um Milleten von Anhalt lessuwerden, unde date ment, milit jution leider zu tief eingelassen , jedenfalls trockten mile jenedeidich als möglich sich zurückzuziehn: 4)c. en igeneit hilles solcher Lage der Dinge fasste der Kürffest bei 20.003 M . 100 - 100 2 . 30 X استبنيناهمه 1 - Marechali Turenne die Antreioneg eethelit, det alter Aug

regisse out die Kaiserlichen zu enthalten. Pufendorf: 40. gest. Frid. Wilk. XI, 51. p. 802.

Per Lobcowitzium ad plures Caesarese ministres Caesarii Franciae, hoc tamen insuio, talla mandata perveriptu fusi Lobcomitzio cum Gallis colludi. Pufendorf: de Druk gest. Frid. Wilk. XI, 51. p. 862

Briffefendorf: loc. cit. II, 611/pt. 618.

Mustrier verangte Enda Septembero de Benutsuhg der Holi-oke bei Coblenz, Kurmains im Anfange Octobers den Un-Bergang bei Mainz, und Kurpfulz die Uebergange bei Opcapestheist oder Nicrotoin. Die Bholabeliebe bei Etsneaben Franzagen abgebraunt. Pufender We reb. gest. Frid. With. X1, 61. p. 821. - Wegner: W Loopeldi Caesaris. 1, 290. 800.

<sup>6)</sup> Die spätere Verlegung siesen Briefen war einer der Hoppt gründe, weshalb Feret Lobkowitz beim Kaiser in Ungsand 2) Ital colle all throbards I'm obtain teritory bur less

beramahend V Westphalen, und kurth Verlassen.

Beginn des J 1673 in efeld an. Unter groots Westwerden, die ihren Grun den schlechten Wegustilder bösen Witterung hatt fo gten ihm durch die Geligsgegenden Hessens und durch den Westerwald seine Tuppen. Diese breiteten sich über die westphälischen Profitsen Brandenburgs aus, während die Kaiserlichen im Boltsbornischen die Winterquartiere bezogen.

Auf die Kunde von der Annäherung des Kurfürstmaß der Kaiserlichen zog sich der ischof von Mänster, der M dahin furchtbar in der Gra halt Mark gehauset hatts: rück; Türenne aber ging bei Wesel über den Rhein / talk bis in die Grafschaft Mark vor, und forderte gleichen die Verbündeten zu Angriff he s 1). In diener Zeit in den Rath des Färsten Johan sich der grosse Kurfürst, Georg von Anhalt, in das Hochstift Paderborn, um mit his neuen kaiserlichen Oberbeschlaf aber, Bournonville, welcht dem kürzlich abgegangenen, e so unwürdige Stelling 🖚 schmähenden Montecuculi ge st war, den weiteren Optiff wo möglich gemeinschafts tionsplan zu überlegen, 1 mit demselben die Einleitung zu einer Schlacht zu Wellie Zur grossen Freude des Heers gab Bournonville mech gen Einwendungen seinen Widerstand auf; er erkläste die bereit zu einer Schlacht, und vereinigte seine Truppes den brandenburgischen in der Nähe von Soest 2). Mit Schlacht sollte bei dem Kloster Schilda geliefert werden; die Aufstellung der Mannschaften war schon erfolgt. Da bewirkte die Umgebung des Kurfürsten (der Geh. Rath Gerhard v. Pöllnitz, die Grafen d'Espence, Christian Albert v. Dohna u. A.) in ihm eine plötzliche Aenderung des itthe gefassten Beschlusses. Nachdem Friedrich Wilhelm ich wa der günstigen Stellung der Franzosen, die alle Verthelle de Terrains für sich hatten, überzeugt, auch reiflich be de

<sup>1)</sup> Prfendorf: de reb. gest. Frid. IPilk. XI, 82. p. 682.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 82. p. 838. m.

presen Nachtheile erwogen hatte, die für ihn am einer fingenen Schlacht erwachsen würden, ertheilte er den Be-Bramm Rückmarsche. Nach einigen kleineren Vorpostens Insisten und Zurücklassung von nur einigen tausend Mann liern, um die Grafschaft Mark durch Streifzüge zu sänm, sogen die Verbündeten, stets von den nachdrängenden pundsch gefolgt, der Weser zu. Der Kurfürst nahm fün Rest der schlechten Jahreszeit die Winterquartiere im retenthume Minden und am rechten Ufer des Weser-i ben's, das kaiserliche Heer im Hochstift Hildesheim ein ?)! Lin der jetzt eintretenden Ruhe der Winterquartiere, mehen von der mannichfachsten Noth, kam der Kurfürst richtigen Uebersicht über seine Lage. Muthvoll und ugisch hatte er mit geringen Mitteln bis dahin den Winjeand Deutschland's gegen die kolossale Uebermacht Frankphs su wecken, zu beleben, zu leiten gesucht. Er hatte mes Opfer gebracht, bedeutende Verluste erlitten; sein: war in Folge der schlechten Witterung, des Mangele guter Verpflegung, der unzushörlichen Hin - und Heran . and Strapatzen, sehr entmuthigt und zusammengemusiken 2). Zu einer Verstärkung und Vervoliständigung: nachen war keine Aussicht vorhanden. Gedrängt von den masosen, die Cleve und Mark verwüsteten 3), und von m: Bischofe von Münster, der in dieser Zeit die Grafmft Ravensberg ohne Erbarmen verheerte 4), mussten

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI, 82. p. 888. —

<sup>2) —</sup> ob emanentia subsidia haud solutis stipendlis exercitus imminutus et itineribus fatigatus. — Die Truppenzahl war so sehr zusammengeschmolzen, dass dieselbe kaum zur vollständigen Besetzung der Festungen ausreichte. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 83. p. 838.

<sup>3) &</sup>quot;In der Grafschaft Mark konnte man cher einen Hasen, als "einen Bauer finden." Nach l'alkenier bei v. Kampen: Geschichte der Niederlande. II, 251. —

<sup>4)</sup> In Bezug auf diesen Einfall schrieb der grosse Kurfürst, d. d. Potsdum 26 März 1673, an Otto v. Schwerin: "Wenn "man solcher gestaldt mit mir verfahren wird, werde ich "eine andere Resolution fassen mässen, denn von keinem "Pfassen will ich mich vexiren lassen, und lieber Alles für

pnaces presignics. Not th die Verbündeten fast his t sich der Kurftret und der äusscrsten Anstrei Weser, während die Ki 1 a sich mach Franken milif zogen. Wohin Friedrich Wi : m zuch blickte, -e frecheinungen eutgegentiel traten ihm nur en thi t, Undank and Verreth. nichts als Feigheit, das kraftios hin und her i wankende Dänemark kund nicht gerechnet werden; ( rüttete Spanien war hillig lich mit sich selbst beschäftigt, des Benehmen der mitti Reichsfürsten missgünstig, u uverlässig, ja feindlich 🐬 die sweidentige Haltung des atürlichen Oberherm; Kaisers, über dessen geheimes Einverständniss mit Palireich Brandenburg erst damals (im Sommer 1673) auf die Kölner Friedenscongresse durch lie Schweden und Franklit nähere Aufklärung erhielt, vernichtete alle Katwarb 400 Erfoige Friedrich Wilhelms : on im Keime \*); de \* länder, seine Bundesger n, waren seit lange mit in Subsidien im Rückstande; vo eer Mitte Dezembers at Mi ten sie nichts gezahlt trotz ( · steigenden Drangsale 3). einer solchen Lage und in der aus derselben hervorgeheit! Stimmung traf ein Abgeordneter des Pfalagrafen von Mir burg, der schou seit einiger Zeit ein freundliches Verndmen mit Ludwig XIV. gepflogen hatte, im April den Enfürsten in Minden an 4). Die Neuburgische Vernitäng

<sup>&</sup>quot;Alles dran setzen." Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. Urk. nr. 6. p. 6. —

<sup>1)</sup> Vgl. v. Ganannge: Veranlassung und Geschichte des Eriest in der Mark Brandenburg im J. 1675. p. 9.

<sup>2)</sup> Vom Kurfürsten selbst wird alle Schuld des schlechts Ganges der Dinge den Kniserlichen zugeschrieben, is einem Briefe an Otto v. Schwerin, d. d. Potsdam 5. April 1831. – v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. Ud. nr. 10. vgl. nr. 15. p. 8. 11. —

<sup>3)</sup> Die Subsidien bliehen trotz der dringendsten Verstellungs und der abermaligen Sendang des Geh. Raths v. Pillen an den Prinzen von Oranien bereits über fünf Monde an Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X1, 83, 83, 86, p. 86, 843, 853.

<sup>4)</sup> Pufendorf. loc. eit. XI, 88. p 1 ne aches friber Verhandlungen wegen eines Wi v awteshes des

murd angenommen; meh einigen vorläufigen Verhandlangen nativete uin Abgeordneter des Kurfürsten der Geheimerstit Minas Meinders, begleitet von dem pfals-neuburgischen Devolimächtigten Stratemann, in das französische Hauptminertier, in der Nähe von Löwen, ab; beide langten dapulbet am 4ten Junius an 1), und schon am 16ten Junius 2. St. 1673 kam zwischen Pomponne und Meinders in dem Berfe Vossem der französisch abgefasste Vertrag zu Stan-40. 2), durch welchen der Kurfürst dem bolländischen Mandaisse, welches ihm zur bewaffneten Unterstützung der Mopublik verpflichtete, entengte 3). Frankreich dagegen Abernahm die Verbindlichkeit, nicht nur alle in Cleve, Mark, Minden und Ravensberg gemachten Eroberungen . +), pandern auch alle den Holländern abgenommenen olevischen **Pillin**e dem Kurfürsten sofort zurückznerstatten, bis auf-Whoel und Rhees, die bis zum Abschlusse des Friedens mit Sicherheit in den Hünden der Fransosen bleiben sellban 5). Der siebente Artikel des Hauptvertrages enthielt

100

beiden kriegführenden Theilen gepflogen worden, ergiebt sich ann einem Briefe den gronnen Kurfürsten an Otto v. Schwerin, d. d. Potsdam 24. März 1673. Nach der bei dieser Gelegenheit von den Franzosen gestellten Forderung sollte Lippstadt bis auf Weiteres in ihren Händen bleiben, zugleich aber Friedrich Wilhelm sich verpflichten, von allen Allianzen gegen Frankreich absnstehn. Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfärst. Urk. ar. 4. p. 5.

<sup>- 1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 94. p. 850.

<sup>2)</sup> Der Vertrag findet sich in extenso bei Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XI, 95. p. 851 - 858. — Vgl. Wagner: hist. Leopoldi Caesaris. I, 306. — v. Kampen: Gesch. der Niederlande. 11, 251.

<sup>3)</sup> Art. 2 des Friedens von Vossem.

<sup>4)</sup> Art. 4.

<sup>5)</sup> Art. 5. Die Erfüllung dieser wichtigen Bestimmung verzögerte sich noch längere Zeit, und erfolgte erst im Mai 1674, nachdem der Kurfürst, dem natürlich daran lag, dass die Plätze, bei etwa eintretendem Unglück der Fransseen, nicht in fremde Ilände fielen, gegen Ende des Jahrs gedroht hatte, im ferneren Weigerungsfalle sich nicht weiter durch den Vertrag von Vossem binden zu lassen. Vgl. das Schreiben des Kurf. an Otto von Schwerin, d. d. Potsdam 6. Desemb. 1678, bei v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse

Bestimmen in ( westehälischen Pres wichtigen neusten Ar wurde dem Kurling kommen freie Hand ; 1990n, die Waffen au en falls die Krone Fra reich Angriffe auf die eberheit und des Frieden des Reiche unters men sollie. In den Soparatartikolm waste e ht suferiegt, demaid nige von Frankreich die Kurfürsten bei der ( b ng seiner Ampriiche ac son, and so viel wie medic Generalstaaten zu unter eine Ermässigung der Forderungen der letzteren und denburg hinsuwirken 1). I llich erklärte sich Fr bereit, dem Kurfürsten Entschädigung für die ( 1 von. 800,000 Lieres wandten Kriegskosten eine sumhien, van denen 300,000 afort mach der Bat des Vertrages, die übrigen 500,000 aber innerh nichstfolgenden fünf Jahre in Rates entrichtet werk ten \*).

So war der grosse Kurfürst als Mitkämpfer von Schied platse abgetreten; Frankreich hatte sich durch den Frield von Vossem für den Augenblick seines am meleten gelicht teten Gegners entledigt. Mehr aber urreichte so initit Das bei dieser Gelegenheit auf a neue wiederholte Anatheten Gelderns, fulls der Kurfürst eine völlige Walkengundsschaft mit Frankreich eingehen wolle, wurde von Molekte, der ihm ertheilten Anweisung gemäss, ohne Krörterng derückgewiesen 3).

Kurf. Anhang, p. 16. - Pufendorf: dagreb. gest, Palls. II'lk. XII, 31. 52, p. 901 - 963.

<sup>1)</sup> Separat - Artikel 2,

<sup>2)</sup> Separat - Artikel 4, - Auch in der Bestimmung bewiesen sich die Fran weshalb schon am 14ten October 161 in einem Briefe un den alteren Sch fallen liess: "er halte sich nicht geh "dere mesures nehmen." Vgl. v. Os heim, der ge. Kurf. Anhaug. d. 18.

<sup>8)</sup> Pufendorf: de rob. goet. Frid. Wilh., 21, 24: p. 48.

Per Die Holländer waren über den Abfall des Kurfürsten, ihmebl sie verzüglich denselben durch ihre Saumseligkeit imbeigeführt, sehr mingestimmt 1). Der Verlust aber, ihm sie solchergestalt erlitten, wurde einigermassen dadurch pengeglichen, dass noch im Herbst desselben Jahrs die in leigien befindliche spanische bewafinete Macht sich mit bem von dem Prinzen von Oranien befehligten holländigen von dem Prinzen von Oranien befehligten holländigen Heeren vereinigte 2), und dass verschiedene, kurz berauf eintretende günstige Ereignisse den Muth der Reparatik hoben, ihr nach verschiedenen Seiten hin Luft verschaffen, und eine freiere Bewegung möglich machten. Die Gestpulstaaten schlugen Ludwig XIV. mit, seinen eigenen Waften, sie suchten ihn von seinen Verbündeten zu trennen, med, der Versuch gelang. —

pahen und münsterschen Truppen, die noch dam einem und münsterschen Truppen, die noch dam einem empfindliche Verluste erlitten, nicht gelungen, Grochingen einzunehmen, so dass sie sich zum Rückzuge gemungen sahen, und am Ende des Jahrs diese Seite ganz hat geworden war 3). Auch ein während des Winters von ham Marschall Luxemburg unternommener wiederholter Vermach, sich der Provinz Holland zu bemächtigen, misslang zegen des eingetretenen Thauwetters völig, und somit war meh der Süden frei 4). Ein Gleiches erfolgte bald darauf meh an der Seeseite. Das englische Parlament, längst unmfrieden über den unpopulairen Krieg, so wie namentlich iher die bisherigen Erfolge der Kriegsoperationen zur See, krängte seit dem Herbst des Jahres um so heftiger die britische Regierung zum Frieden, weil die damals vor sich ge-

<sup>1)</sup> Um sich zu rüchen, beschlossen sie jetzt offiziell die Zurückbehaltung der schuldigen Subsidien, was in so fern
von keinem grossen Einstnesse war, als sie schon seit längever Zeit wirklich keine Zuhlung mehr geleistet hatten. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI, 98. p. 853.

<sup>2)</sup> Pufendorf: lee. cit. XII, 8. p. 817.

<sup>3)</sup> v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 248.

<sup>4)</sup> v. Kampon: a. a. O. II, 248. 240. Helwing's Gesch. d. preuse. Staats. II, 1.

von Verl nelmen Brei ti ermittlung in Die unter 1 /61 Köln eröffneten Friedensverhandlungen brandenburgischer Seits Otto v. Schwerin der Bin ordnet wurde; rückten gar nicht vorwürts; well und die Zuversicht der Holländer imit... ihrem Gläcke zunahmen, demnach zwischen den Anfi der Franzosen und den Anerbietungen der Gegach schärferer Contrast hervortrat 3). Das einsig wi sultat dieses Congresses für Brandenburg war die selben von Seiten der Generalstaaten ertheilte I in die Rückgabe der ihnen abgenommenen clevisch an den Kurfügsten 4). Die in der Mitte Februari schehene Verhaftung des kölnischen Ministers W Fürstenberg, des Hauptwerkzengs des französisch ses, durch die Kaiserlichen, michte plötzlich des März den bereits sehr schläfrig gewordenet

<sup>· 1)</sup> Lingardt Gesch. v. Engl., übers. v. Berty. T

<sup>2)</sup> Vgl. Dumont: Corps universel. KII, 258. — P. de reb. gest. Frid. II ill. XII, 10. p. 881. — Hu of England. 1763. III, 522. — v. Kampeni:

in Ende 1). Weil zugleich der Beschlass des Reichsin Frankreich den Reichskrieg zu erklären, immer. r Reise gedieh, auch endlich die Vereinigung der, en Streitkräfte mit denen des Prinzen von Oranien unden hatte, und von beiden gemeinschaftlich Benn wurde, so sah sich am Ende April's auch Münnter Verpflichtung zur Rückgabe aller vom Bischofe: m Eroberungen, im Aufange des Mai nicht minder n! welchem von holländischer Seite das Besatzungsm Rheinbergen zurückgegeben wurde, zum Abdes Friedens mit den Generalstaaten genötligt 2). hergestalt hatte die Republik durch Verminderung rösischen: Verbündeten eine wesentliche Erleichterung ei es blieb plötzlich dem Könige Ludwig XIV. nur! hweden, ein äusserst kostbarer und in vielem Bestiger .: Bundesgenosse, übrig. Der Umfang des les: Kampis erweiterte sich für Frankreich von Tage, auf bedrohliche Weise; zugleich vermindertedemselben Maasse die Aussicht, die Republik zu n, während die Zahl. der Freunde der letsteren Jart sich vermehrte. Nichts deste weniger wurde. williams den Franzosen bicht so verderblich, wie sie m ersten Anblick werden zu müssen schien, weil n. Frankreichs ein Wille, eine concentrirte Kraft Reihe der unvergleichlichsten Feldherren die Dinge während die Bemühungen Hollands und der Verbün-

: 1

fendorf: loc. cit. XII, 8. p. 877. — Der vom kaiserlin Hofe aungehende Staatsstreich erfolgte unstreitig als untet der Einsicht, dans Ochtreiche und Schwedens Beaupgen, den allgemeinen Frieden zu Stande zu bringen, züglich durch die Einwirkung der fürstlichen Brüder verte wurden. Münch: Gesch. des Hauses und Landes stenberg. III, 165. — Die, allerdings nicht sehr starke, theidigung des Kaiserhauses gegen die Vorwürfe Frankha, hei Wagner: hist. Leopoldi Caesarls. 1, 230 seg. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 258. — Kurköln sta sich deshalb so rasch zum Frieden, um des von den perlichen ereberte Bonn surückzuerhalten. Vol. Münch: ch., des Landes und Hauses Fürstenberg. III, 165.

doten, obwohl der Orenier, der grosse Kurffirst, an der beholfenheit der Reichebewaffi nien's, das Misstrauen, die : Einheit unter den Verbündete Bestechung und durch Verzu werden.

Erklärung des Reichekriegen ugen der Erklärmlichkeit des in's Feld gestellten deutschen so wenig den Fransonen, wi heshalb versuchten beide kr. Woge der Verhandlungen ei den Reichsständen zum Absel vernögen. Am meisten abei Kurfürsten von Brande eine bedeutende und wohlorge

Der erste Aufang der W. Vertrag von Vossem serrissen burg und Holland erfolgte so 1673 <sup>1</sup>). Gegen Ende des rung entschiedener, obwohl zahlten Subsidienrückstünde ei ständigung bildeten. Im Aps Unterhandlungen immer leblia hen auch wiederholt von Seit Kurfürsten ganz für sich zu die glänzendsten Anerbietunge im Anfange Mul's geben die I dern, dem Kurfürsten Schen

Bareita seit dem März bef Paw van Achtienhoven a fandarf: he. eit. XII, 3 Schreiben des grossen Kurd. Potsdam 12, Dezemb. It Wilhelm, der gr. Kurf.



<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest.

mrück <sup>2</sup>). Dedurch aber lässt Friedrich Wilhelm sieh nicht jarbienden. So wie sieh die Kunde von der im Frühling pahehenen furchtbaren Verwüstung der Pfalz durch die mpen Türenne's verbreitet 2), so wie er dadurch von r völkerrechtlichen Fessel, welche ihm der Vertrag von noom auferlegt hatte, kraft der demselben eingerückten finnsel befreit wird, bricht er, im Gefühl der verletuten utschen Ehre, ohne Zögern jede Verbindung mit Frankiich ab, bringt er die Verhandlungen mit Holland sum Dochlusse. Das geschah durch die zu Cöln an der Spree ersten Julius n. St. 1674 erfolgte Unterzeichnung einer dem Allianz zwischen dem Kuiser, der Krone Spanien und Kurfürsten von Brandenburg einer, und den Generalinten anderer Seits. Das lateinisch abgefasste Instruient ward von den Bevollmächtigten aller vier Mächte, ine gleichzeitig deutsch abgefasste, gleichlautende Urkunde ip' von den brandenburgischen und holländischen Abgeordunterschrieben 3).

Diesem Vertrage gemäss sollten 32,000 Mann von den beschiedeten in's Feld gestellt werden. Der Kurfürst von bendeuburg verpflichtete sich, kraft des besonderen, mit han obgeschlossenen Subsidientractats, die Stellung der Hälfte Mester Anzahl (5000 M. Cav., 10,000 M. Inf. und 1000 hobgener) seiner Seits zu übernehmen 4). Zur Beschleusitung der Rüstungen sollten ihm, gleich nach der Unter-

<sup>1)</sup> Schonkenschanz wurde am Isten Mai, Rhees am 4ton, Wesel am 6ton surückgogeben. Pufenderf: loc. cit. XII, 82. p. 903. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 30. p. 899.

S) Kaiserlicher Seits unterzeichnete der Gesandte Baron von Goës, holländischer Seits Paw van Achtienhoven, von Seiten Brandenburgs: Schwerin, Somuitz und Blaspiel. Für Spanien unterschrieb am 20sten Jul. im Haag Emanuel de Lira. Dumont: Corps universel. VII, 1. p. 267. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XII, 85. p. 206 sqq. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der greece Kurfürst. Anhang. p. 21 — 25.

Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 126.

Spanien, halb von Hol ; gesahlt werden 1). " im

So wie der Vertrag abs thosen and die Australia vollendet war, brach der Kurfürst un der Spitze eine Auf von 20,000 M., also stärker, ils wezn er verpflichtet wit gen Westen auf. Die Spanier und Hollander wünnlich dass er sich zunüchst dem Niederrhein zuwenden zubger die wäre auch ihm unstreitig persönlich am liebeten gewath um seine rheinischen Besitzungen beschirmen : zu 'köns Well aber vorauszuschen war, dass durch Angriffe in the vischen der Feind nicht grün ich werde besiegt und 18 Niederrhein abgesogen were die Pfais aber territe Dingen der Hülfe benöthigt v , so wurde, auf der Wund des Kaisers, der Marsch gen iden gerichtet, um auführ die Pfalz von den Schaaren 7 irenne's zu befreien; der in das Elsass einzufallen, von hier ans den Weg Burgund zu öffnen 2). Von riin aus ; weiches der te fürst am Sten August verliess, marschirte derselbe dessi über Magdeburg, das Eic und darch den: Thiligi fü er Heilbrenn, wo and the Wald nach Franken, September mit Bournonville und mehregen Heighelbeit der Operationsplan berathen wurde, darch Würtenbeig Baden an den Oberrhein. Am 13ten Octob. n. St.: tani if Strassburg der Strom überschritten 3), und am 15tm selben Monats fand nicht weit davon die Vereinigensel den Kaiserlichen, den Lüncburgern und den übrigen Verbündeten statt 4). Schon in den nächsten Togen fanden, nach vorgenommenen Recognoszirungen, Verberd

<sup>1)</sup> Art. 8.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XII, 45, p. 42 -

<sup>3)</sup> An demselben Tage ertheilse der grosse Kurfürst weit schwedischen Gesandten, Obristen v. Wangelin, in Stricken die Abschiedsaudienz; mit diesem Act war die Verlieben zwischen Schweden und Brandenburg abgehrochen. These Europ. 1682. Tom. XI, 521.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. XII, 42. 42. 2

ngen zu einer Schlacht statt. .. Aber, obwohl alle Kriegskunren für den Angriff stimmten, und das Heer der Verbüntes 30,000 M. stark war, weigerte sich auch jetzt wieman in gewohnter Weise Bournonville, vorznrücken, 1). mehr dieses Zaudern des kaiserlichen Oberbesehlshabers die sich kundgebende Uneinigkeit unter den Anführer ni-reichsständischen Truppen entging dem Kurfürsten den ste Angenblick zum Losschlagen. Unterdessen gelang es manne, das Gebirge zu übersteigen. Da blieb den Verndeten, weil der Spätherbst sich schon sehr merklich kündigte, nichts Anderes übrig, als die Winterquartiere bazichen. Die Kaiserlichen breiteten sich demnach von misheim bis Belfort, Mümpelgard und Basel, die Branpburger von Colmar bis Malmünster, die Lüueburger von hiettstadt bis Strassburg ans 2). Aber kaum glaubten die mbündeten, sich der Ruhe erfreuen zu können, als neue wegungen Türenne's begannen. Das Gefecht von Türkim, zu welchem er seine Gegner nöthigte, war sodann Veranlassung, dass die Verbündeten das linke Rheinm. verlassen, und die Winterquartiere nach dem rechten degen mussten. Der Rückmarsch über den Rhein fand 14 10ten Januar n. St. 1675 statt, und nun lagerten sich g Kaiserlichen in Schwaben, die Brandenburger im Fran-

! ....

A) Sed Caesarcarum copiarum dux Bornonvillius ita se transversum omnibus fortibus consiliis objiciebat, ac omnes rei bene gerendae occasiones eludebat, ut data opera ejus expeditionis fructum corrumpere voluisse videretur. Pufendorf: de reb. gest. Frid. II ilh. XII, 47. p. 924. — Sane tanta tunc Viennae erat secretorum proditio, ut Montecuculus superiore anno Caesari scribebat: satius fore, ut cursores non ad se, sed rocta Lutetiam tendant. ibid. S. 51. p. 928. — Ushar den danmligen Kinfluss der l'fassen in Wien. ibid. S. 52. p. 928. — Vgl. Wagner: hist. Leopoldi Caesaris. I. 358. 359. — Pöllnitz: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg. I, 86.

B) Pafendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. XII, 47. p. 925 sq. — w. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Karfärst. Anhang. p. 132. 133. — Es war um diese Zeit, als der einige Wochen vorher im Lager zu Blesheim erkrankte Kurprinz Karl Emil (27. Novemb. a. St.) zu Struseburg verschied. Theatr. Europ. 1682. XI, 523. —

convendet de la ken, wo v g 1). first sein Ha T 20 Franken anlangte, hotel Ala Frie etrieb Ludwig's XIV. gapt Kunde von dem Einfalle der Schweitung s 1674 erfold l e D <sup>2</sup>). Letstere hetten bi dat : **B** noch die Stellung die r Congr · Ve n, obwohl sie bereits id acht ang M te ! Frankreich verbändet watt rer Zeit Gehei en mit de n Kurftreten war selt M gr r Verwistung der Pfals aufsisch dieser nach enge an Holland n Frankreich angeschlessen bette r Mitte Angust's 1074 tot r erkaltet 3), ja, Gelegenheit der Ver gen, welche zu Stadbill zwischen dem französischen otschafter Feuquières dem brandenburgischen Gesand n Brand gepflogen walk, immer mehr eine gereizte und erbitterte Stimmung subdit steigerte sich in den beiden Staaten hervor 4). g das Begehren Schwidt sten Monaten, als Brane der grosse Kurfürst möge v i rgreifung der Waffet 🚧 Frankreich abstehen. n zurückwies, von Taji ausstellte, dass des friell Tage, so di s gewirkt habe, das lake sche Gold in Ste holm **.** sondere die i iwedi: : Reg rung die Verpflichten

<sup>1)</sup> Pafendorf: de reb. gest. Frid. With. XIII, 1. 2, p. 189. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der graus find p. 185. — v. Gansange: Verantassung und Gush im Krieges von 1675. p. 26.

<sup>2)</sup> Vgl. den Brief des grossen Kurf. an den Fürsten von Abhalt, Statthalter in der Mark Brandenburg, d. d. Copponium bei Heilbronn 16. Jan. 1675, bei v. Orlich: Friek. Wilh. der gr. Kurf. Anhang. p. 42. vgl. p. 23. — v. Castauge: a. a. O. p. 17 — 20.

<sup>3)</sup> Das zu Cöln a. d. Spree am leten Dezemb. 1673 pel Grader früheren Allians von 1666 abgeschlessens achwillsch-brandenburgische Bündniss wurde vorzäglich deskell siesen seinem se unsuverläusigen Basis-genossen zu sichern. Pafenderf: de teh gest. Isid Will, 19 sq. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cil. XII, 53. p. 930. — Flatest: M. de la diplomatic française. 111, 692. —

magen sei, in Gemässheit des Bludnisses von 1672 die nten des Kurfürsten von Brandenburg mit bewaffneter uht anzusalien, um den setzteren dadurch zu bewegen; der Coalition gegen Ludwig XIV. zurückzutreten, Brand Oten Januar 1675 die schwedische Hauptstadt verliess 1). Damit, und mit dem Einfalle der Schweden in die rk, war der sch wedisch - branden burgische Krieg, leber sich als eine Consequenz aus dem französisch-11än dischen entwickelte, und welcher ununterbrochen zum Abschlusse des Friedens sortgesührt wurde, ernet 2).

. Die Franzosen, indem sie mittelst dieses Einfalls den viibnten Krieg veranlassten, hatten sehr richtig gerechnet. s schlossen, dass am ersten der Widerstand ihrer Feinde rde gebrochen werden, wenn sie Friedrich Wilhelm an-Wen und ihn im Rücken beschäftigten, da er die Seele s ganzen Kampis gegen Frankreich war. Darum liess inquières, indem er die Schweden aufregte, und sum sschlagen gegen Brandenburg zu bringen sich bemühte, n Kaiser und Spanien ganz aus dem Spiele; er behandelte ide Mächte, um sie nicht dahin zu bringen, dass sie h energisch des Kurfürsten annähmen, änsserst behutsam d leise. Dasselbe Verfahren beobachteten die Schweden n Holländern gegenüber. Während dem holländischen standten in Stockholm, damit er nicht Brandenburg warne d die Generalstaaten auffordere, sich des letzteren anzuhmen, der bereits erfolgte Einfall der Schweden verimlicht wurde, ward zu gleicher Zeit durch den schwedi-

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 61. p. 939. — Histoire secrète des changements dans la Suède sous le règne de Charles XI. à la Haye. 1716. p. 96.

Zur Rechtsertigung ihres Schrittes erliess die Krone Schweden an die Stände des heiligen römischen Reichs ein besonderes Schreiben, worauf Brandenburg eine lateinisch abgefaste, vom 16ten Dezemb. 1674 datirte, und im J. 1675 gedruckte Antwort erliess. — Darauf antwortete Schweden in einer ausführlichen Widerlegungsschrift. Vgl. Theatr. Burop. 1682. XI, 602 epq.; die darauf erfolgte brandenburg. Erwiederung das. p. 762 epq.

staaten auf alle nur erdenkliche Weise angeschwärst, und so viel wie die te Gesinnung der letzteren gegit den erster hen en 1).

sich, trots der schlide Friedrich Wil lm z Jahreszeit, nicht nieder m und sauraselig , als dicte neue Drangsal auf ihn ei ii nic. Dem, Stattheiter dit Johann Georg von Andri Mark Brandenburg, Fürs zeigte er in der Mitte. Ja 's den Empfang der Nachill von der Irruption der Schweden an; zugleich empfahl # demselben, sich auf die Defensive zu beschränken. Residenz zu schützen, für Verprovientirung der Festign zu sorgen, und im Lande den getreuen Unterthanen im geheim seine bevorstehende Ankunft zu verkünden 1) : 100 dann wandte er sich um Hülfe an die Generalstaaten, sie alten Freunde und Verbündeten 3), an Dänemask : 300 Erbfeind Schwedens 4), und an Kaiser und Reich; de seinen obersten Schutzherrn und seine Mitstände 5). Will rend diese Hülfe sehr lange auf sich warten liese, subbil aber dem Kurfürsten die Möglichkeit entsogen war, Heranziehung von Truppen aus Preussen seine mittleren Its

THE PARTY

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 61. p. 90 park

<sup>2)</sup> Er werde erscheinen, liens or melden, an bald neith Robeterei in Franken sich etwas ausgeruht und erfrischt hebet werde. v. Gansunge: Veranlassung und Gesch. des Killer ges von 1675. p. 20. — Vgl. Pufendorf: de rekent Frid. Wilk. XIII, 4. p. 968. — v. Orlich: Friedrich Wichelm, der grosse Kurf. Auhang. p. 27. —

<sup>3)</sup> Nach dem Haag wurde v. Blaspiel abgefertigt. Thestr. Europ. XI, 715. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIII, 10. 11. 12. p. 973 sqq.

<sup>4)</sup> Nach Kopenhagen wurden der Herzog von Holstein und im Oberhofmeister v. Knesebeck abgesandt. Thoutr. Burgs. II. 715. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. 2011, 24 p. 989. —

<sup>5)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 64. p. 918. — An den Kaler wurde der Geh. Rath v. Krockow, an die ker and fintlichen Höfe der Mindensche Landdrost von Ledehar und der Stallmeister der Kurfürstin, v. Knoosbeck, abgeschickt. Theate. Europ. 1682. XI, 714 fg.

men zu beschützen, weil kurz vorher Schweden mit Poa einen Vertrag abgeschlossen hatte; durch weichen tettres sich verpflichtete, jeden Abmarsch von Truppen und stpreussen gen Westen zu verhindern 1), war er stich en Seiten hin thätig, einen Angriff auf Schweden zu gamisiren. Vor allen Dingen aber trachtete er daluit, wes Unglück wo möglich in ein Glück für seits Haus und r'den Staat umzuwandeln, d. h., es reifte in ihm der danke, sich des ganzen Pommern's zu bemächgen und die Schweden völlig vom deutschen **iden** zu vertreiben <sup>2</sup>). Mit diesem Entwurfe beschäftigt, reisete Friedrich lithelm, von dem Feldmarschalt Derfflinger begleitet, wähid er den General Görzke als Befehlshaber in Franken ruckliess, am 6ten März von Schweinfort ab, und langtel bu Tage später, über Meinungen, Cassel, Lippstadt und imm, in Wesel, - wenige Tage darauf über: Xanten in eve an 3). Hier fand, obwohl der Kurfürst an einem ftigen Gichtanfalle erkrankte, eine Zasammenkunft mit Prinzen von Oranien und dem Pfalzgrafen von Neuburg 14: Letzterer bemühte sich durch alle möglichen Mittel, n Kurfürsten zum Frieden mit Frankreich zu bewegen. s dieser Versuch gänzlich misslang, reisete er in den sten Tagen des April nach Düsseldorf: zurück. Friedrich illielm aber, obwohl von seiner Krankheit noch keinesges hergestellt, unternahm wenige Wochen später, um 

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Knrf. Ankang. p. 140. 141. — Auch Frankreich schloss später (11. Jun. 1675) einen Vertrag mit König Johann III. (Sobiesky) ab, durch welchen letzterer versprach, einem Angriff anf Preussen zu unternehmen, um letzteres wieder mit Polen zu vereinigen. Das Original dieses Vertrages ist zuerst veröffentlicht von Stenzel in Schlosser und Bercht, a histor. Archiv. Tom 17. (Beitr. zur Gesch. der Familie Sobiesky.)

Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'ilh. XII, 66. — e. l'ôll-nits: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers Souverains de Brandebourg. I, 88. — Sir M'ill. Temple: Works. I, 478.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. 1682, XI, V16 fg. --

doten, obwohl der Ormier, und kurs der grosse Kurfürst, an der Spitse sin beholfenheit der Reichsbewoffnung, die nien's, das Misstranen, die Zwietracht Einheit unter den Verbündeten, endlich Bestechung und durch Verruth völlig werden.

Se wightig such ( ) lechen ] 1 ', 80 6 Erklärung des Reichskr gen der Erbärmlichkeit des ichsbew in's Fold gestellten deutschtreitkriff so wonig den Fransosen, wie sie den Beshalb versuchten beide kr :führend Wege der Verhandlungen den Reichsständen som Abschhose von Ara meisten ab remilite vertnöget. Kurfürsten von Brandenburg, cine bedeutende und wohlor, idirte bew

Der erste Anfang der Wissernskate Vertrag von Vossem serrissen Bandes burg und Holland erfolgte i ion Ausgal 1673 1). Gegen Ende des Jahrs ward rung entschiedener, obwohl auch jetut anblten Subsidieurückstände ein Haupthin ständigung bildeten. Im April und Ma Unterbandlungen immer tebbafter 2). hen auch wiederholt von Seiten Frankt Kurfürsten ganz für sich zu gewinnen, die glänzendsten Anerbietungen von Seim Anfange Mai's geben die Franzosen, dem Kurfürsten Schenkenschanz

<sup>1)</sup> Pufeadorf: de reb. gest. Frid. Will.

<sup>2)</sup> Bereite seit dem März befand sich ha Paw van Achtienbeven als Unterhält fanderf: loc. cit. Mil, 25, 34, p. Schreiben den grossen harfürsten d. Potedam 12. Dezemb. 1673, bei v. Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. Ne

mrück 1). Dadurck aber lässt Friedrich Wilhelm sich nicht erbienden. So wie sich die Kunde von der im Frühling muchehenen furchtbaren Verwüstung der Pfals durch die Empen Türenne's verbreitet 2), so wie er dadurch von be völkerrechtlichen Fessel, welche ihm der Vertrag van ansem auferlegt hatte, kraft der demselben eingerückten **Inneel** befreit wird, bricht er, im Gefühl der verletzten jautschen Ehre, ohne Zögern jede Verbindung mit Frankmich ab, bringt er die Verhandlungen mit Holland sum Dochlusse. Das geschah durch die zu Cöln an der Sprac inn ersten Julius n. St. 1674 erfolgte Unterzeichnung einer inthen Allianz zwischen dem Kaiser, der Krone Spanien und lam Kurfürsten von Brandenburg einer, und den Generaldanten anderer Seits. Das lateinisch abgefasste Instrament ward von den Bevollmächtigten aller vier Mächte, ifne gleichzeitig deutsch abgefasste, gleichlautende Urkunde g'ven den brandenburgkehen und holländischen Abgeordhaten unterschrieben 3).

Esthündeten in's Feld gestellt werden. Der Kurfürst von Brandenburg verpflichtete sich, kraft des besouderen, mit Ihm abgeschlossenen Subsidientractats, die Stellung der Hülfte Mester Anzahl (5000 M. Cav., 10,000 M. Inf. und 1000 Bragener) seiner Seits zu übernehmen \*). Zur Beschleunitung der Rüstungen sollten ihm, gleich nach der Unter-

<sup>1)</sup> Schenkenschanz wurde am leten Mai, Rhees am 4ten, Wosel am 6ten surückgegeben. Pufenderf: lee. cit. X14, 82. p. 903. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 80. p. 899.

<sup>8)</sup> Kaiserlicher Seits unterzeichnete der Gesandte Baron von Goës, holländischer Seits Paw van Achtienhoven, von Seiten Brandenburge: Schwerin, Somuitz und Blaspiel. Für Spanien unterschrieb am 20sten Jul. im Haag Emanuel de Lira. Dumont: Corps universel. VII, 1. p. 267. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XII, 25. p. 206 sqq. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der greece Kurfürst. Anhang. p. 21 — 25.

<sup>. 4)</sup> Art. 2 des Hauptvertrage. — Vgl. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 126.

Spenien, halb von Holland; gewahlt werden 1). 11 11 11 11

So wie der Vertrag : dossen und die Auslitag vollendet war, brach der Kurfü it un der Spitze eine flui von 20,000 M., also stärker, ils wezu er verpflichtet stå gen Westen auf. Die Spanier und Holländer wünseltel, dass er sich zunächst dem Niederrhein zuwenden möges wäre auch ihm unstreitig persönlich am liebeten gewant, um seine rheinischen en beschirmen zu könnt Weil aber vorauszusehen v , dass dureli Angriffe is 🤀 vischen der Feind nicht gri ch werde besiegt und Niederrhein abgesogen were die Pfals aber veruile Dingen der Hülfe benöthigt wit, so wurde, auf den Wund des Kaisers, der Marsch gen i den gerichtet, am smills die Pfalz von den Schaar 7 irenne's zu befreien, die in das Elsass einzufallen, von hier ans den Weg Burgund zu öffnen 2). Von riin aus ; welches der he fürst am Sten August verliess, marschirte derselbe dempi über Magdeburg, das Eichsfeld und durch den Thiling Wald nach Franken, darauf über Heilbroun, wo aus illis September mit Bournonville und mehreren Reichsflich der Operationsplan berathen wurde, durch Würtenbeig Baden an den Oberrhein. Am 13ten Octob. n. St. wast Strassburg der Strom überschritten 3), und am 15tm selben Monats fand nicht weit davon die Vereinigungen den Kaiserlichen, den Lüncburgern und den übrigen Verbündeten statt 4). Schon in den nächsten Tagen deput fanden, nach vorgenommenen Recognoszirungen v Verberei-

<sup>1)</sup> Art. 8.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de red. gest. Frid. Will. XII, 45, p. 42. -

<sup>3)</sup> An demselben Tage ortheilfe der grosse Kurfürst dem sehredischen Gesandten, Obristen v. Wangelin, in Stinesten
die Abschiedsaudienz; mit diesem Act war die Verlieden
zwischen Schweden und Brandenburg abgebrochen. These
Europ. 1682. Tom. XI, 521.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XII, 48. 41. p. 101.

magen zu einer Schlacht statt. Aber, obwohl alle Kriegskunligen für den Angriff stimmten, und das Heer der Verbün-Jutes 30,000 M. stark war, weigerte sich auch jetzt wiebarum in gewohnter Weise Bournonville, vorzurücken. 2). Burch dieses Zaudern des kaiserlichen ()berbefehlshabers and die sich kundgebende Uneinigkeit unter den Anführern Bow: reichsständischen Truppen entging dem Kurfürston den juste Augenblick zum Losschlagen. Unterdessen gelang en Ehrenne, das Gebirge zu übersteigen. Da blieb den Ver-Mindeten, weil der Spätherbst sich schon sehr merklich mikundigte, nichts Anderes übrig, als die Winterquartiere ma beziehen. Die Kaiserlichen breiteten sich demnach von Engisheim bis Belfort, Mümpelgard und Basel, die Brandemburger von Colmar bis Malmünster, die Lüneburger: von Rehlettstadt bis Strassburg aus 2). Aber kaum glaubten die Verbündeten, sich der Ruhe erfreuen zu können, als neue Dowegungen Türenne's begannen. Das Gefecht von Türkheim, zu welchem er seine Gegner nöthigte, war sodann die Veranlassung, dass die Verbündeten das linke Rheinwer verlassen, und die Winterquartiere nach dem rechten warlegen mussten. Der Rückmarsch über den Rhein fand 10ten Januar n. St. 1675 statt, und nun lagerten sichdie Kaiserlichen in Schwaben, die Brandenburger in Fran-

4 ...

omnibus fortibus consiliis objiciebat, ac omnes rei bene gerendace occasiones eludebat, ut data opera ejus expeditionis fructum corrumpere voluisse videretur. Pufendorf: de reb. gest. Frid. II ilh. XII, 47. p. 924. — Sane tanta tune Viennae erat secretorum proditio, ut Montequelus superiore anno Caesari scribebat: satius fore, ut eursores non ad se, sed rocta Lutetiam tendant. ibid. S. 51. p. 928. — Uebar den danmligen Kinfluss der l'fassen in Wien. i b i d. S. 52. p. 929. — Vgl. Wémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg. 1, 86.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wills. XII, 47. p. 925:sq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der greese Karfäret. Anhang. p. 132. 133. — Es war um diese Zeit, als der einige Worhen vorher im Lager zu Blecheim erkrankte Kurprinz Kurl Emil (27. Novemb. a. St.) zu Strussburg verschied. Theatr. Europ. 1682. XI, 523. —

in conweinfart der fat 1 Fe ken, wo v ı ç furst sein H tier aufscl q Franken anlangte, hotto's Als F etrich Ludwig's XIV. was 1 e'ide 1674 erfolg Einfalle der Schwedin-1 <sup>2</sup>). Letstere hatten bif du k B enburg noch die Stellung dit · C - Verh K a, obwohl sie bereit 🕊 nden Macht er Zeit im Gehei mit Frankreich verbändet witt gros n Kurfbreten war set W Ihr Vernehmen mit de Zeit, ala dieser nach der Ve istung der Pfels sufs sitt sich enge an Holland g l ikreich angeschlosses hill, sehr erkaltet 3), ja, s der Mitte Angust's 1674 w bei Gelegenheit der Verha gen, weiche zu Statibili zwischen dem französischen otschafter Feuquières 🖼 dem brandenburgischen Gesa n Brand gepflogen watch immer mehr eine gereiste und erbitterte Stimmung swidt beiden Staaten hervor 4). se steigerte sich in den sich sten Monaten, als Brandenh ; das Begehren Schweisel der grosse Kurfürst möge von I rgreifung der Waffen haft Frankreich abstehen, entschiel a zurückwies, von Tajvil Tage, so dass, als sich hermastellte, dass des freielle sche Gold in Stockholm abermala gewirkt habe, dass hitsondere die schwedische Regierung die Verpflichtung

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIII, L. 2. p. 36. oq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der green Kal. p. 185. — v. Gansange: Veranlassung und Gesch. des Krieges von 1675. p. 26.

<sup>2)</sup> Vgl. den Brief des grossen Kurf. an den Fürsten von Abalt, Statthalter in der Mark Brandenburg, d. d. Copponium bei Heilbronn 16. Jan. 1675, bei v. Orlich: Friek. Wilh. der gr. Kurf. Anhang. p. 42. vgl. p. 27. — v. Cannung e: a. a. O. p. 17 — 29.

<sup>3)</sup> Das zu Cüln a. d. Spree am laten Dezemb. 1673 pat Grant der früheren Allianz von 1666 abgeschlessene schwässische brandenburgische Bündniss wurde vornäglich deshalb abgeschlessen, um sich vor einem en unzuverhäusigen Bundgenossen zu sichern. Pafendorf: de teb. gest. Erik Wil. XII, 19 sq. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. eil. XII, 52. p. 930. — Flatean: H. de la diplomatic française. III, 892. —

nageh sei, in Gemüscheit 1679 die nten des Kurfürsten von bewaffneter as I mg sht ansufallen, um den EH DEWEZEN; der Coalition gegen Ludwig XIV. teu, Brund kzu Aten Januar 1675 die schwedische Haup verliess 1). · Damit, und mit dem Einfalle der hweden in die rk, wer der schwedisch-bründenburgische Krieg, leiber sich als eine Consequenz aus dem französisch-## dischen entwickelte, und welcher ununterbrochen sum Abschlusse des Friedens fortgeführt wurde, ernet \*).

.. Die Franzosen, indem sie mittelst dieses Einsalie den viihaten Krieg veranlassten, hatten sehr richtig gerechnet. : schlossen, dass am ersten der Widerstand ihrer Feinde rde gebrochen werden, wenn sie Friedrich Withelm an-Fen und ihn im Rücken beschäftigten, da er die Seele ı ganzen Kampfa gegen Frankreich war. Darum liess nquières, indem er die Schweden aufregte, und sum sechlagen gegen Brandenburg zu bringen sich bemühte, a Kaiser und Spanien ganz aus dem Spiele; er behandelte ide Mächte, um sie nicht dahin zu bringen, dass sie h euergisch des Kurfürsten annähmen, äusserst behutenm d leise. Dasselbe Verfahren beobachteten die Schweden Holländern gegenüber. Während dem holländischen sandten in Stockholm, damit er nicht Brandenburg warne d die Generalstaaten auffordere, sich des letzteren anzuhmen, der bereits erfolgte Einfall der Schweden verimlicht wurde, ward zu gleicher Zeit durch den schwedi-

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 61. p. 939. — Histoire secrète des changements dans la Suède sous le règne de Charles XI. à la Haye. 1716. p. 96.

<sup>2)</sup> Zur Rechtsertigung ihres Schrittes erliese die Kroue Schweden an die Stände des heiligen römischen Reichs ein besonderes Schreiben, worauf Brandenburg eine lateinisch abgefaste, vom 16ten Denemb. 1674 datirte, und im J. 1675 gedruckte Antwert erliese. — Darauf autwortete Schweden in einer ausführlichen Widerlegungsschrift. Vgl. Theatr. Burop. 1682. XI, 602 spg.; die darauf erfolgte brundenburg. Erwiederung dus. p. 762 spg. —

, ..... den General: schen G 16 Weise: angatchwirsty: at staaton auf alie mur te G sinnung. den letzteren so viel 1 **n** 1). den en Friedrich Wil : sich , .. trots des debiid in und animonlig , alcidition ci ni rie. Deur, Statthelter idil · D ihu Johann Georg von Addit ł Brandeub r's den. Emplang der Nachtidt te: Ja er in der Irruption der iv on an c. migleich immplich if sich auf die Defensive zu beschränken auf demselb Verprovientirung der Festings schützen... umd im Lande · getreuen · Unterthanenidit e bevorstehende Au unft su verkünden Floriff 1 wandte er sich um Hülfe an die Generalstaaten, till Freunde und Verl n 3), an Dänemak, ili eind Schwedens 4), und zu Kaiser und Reich zu als ŀ n obersten Schutzherrn und seine Mitstände 5). Will Hülfe sehr lange auf sich warten liene, mittall d Kurfürsten die Möglichkeit entsogen war. ung von Trupper aus Preussen seine mittleren Mit H r sa Chair 🔧 🗻 ia dina desama 🚵

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest, Frid. Wilk. XIII, 61, p. 667 april

<sup>2)</sup> Er werde erscheinen, liese er melden, so beld seine Richt terei in Franken sich etwas ausgeruht und erfrischt hebe werde. v. Gansunge: Vernulassung und Gestlich der Kallen ges von 1675. p. 20. — Vgl. Pufendorf: de reteile Frid. Hill. XIII, 4. p. 968. — v. Orlich: Friedrich Withhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 27. —

<sup>3)</sup> Nach dem Haag wurde v. Blaspiel abgefertigt. Thest. Europ. XI, 715. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. With XIII, 10. 11. 12. p. 978 sog.

<sup>4)</sup> Nach Kopenhagen wurden der Herzog von Holetein und der Oberhofmeister v. Knesebeck abgesandt. Thestr. Burg. XI, 715. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. 218, 22. p. 989. —

b) Pufendorf: loc. cit. XII, 64. p. 842. — An den Kaise wurde der Geh. Rath v. Krockow, an die karmand flot-lichen Höfe der Mindensche Landdrast von Ledelur und den Stallmeister der Kurfürstin, v. Knossback in abgestätt. Theate. Europ. 1682. XI, 314 fg.

cinen Vertrag abgeschlossen hatte, durch weichen tetita sich verpflichtete, jeden Abmarsch von Truppen und
tpreussen gen Westen zu verhindern 1), war er nich
mit Seiten hin thätig, einen Angriff auf Schweden zu
antieren. Vor allen Dingen aber trachtete en datiit,
sen Unglück wo möglich in ein Glück für sein Hone und
viden Staat umzuwandeln, d. h., es weiste in ihm ider
danke, sich des ganzen Pommern's zu bemächten und die Schweden völlig vom deutschen
den zu vertreiben 2).

Mit diesem Entwurfe beschäftigt, reisete: Friedrich helm, von dem Feldmarschall Derfflinger begleitet, withder den General Görzke als Befehlshaber in Franken Seklices, am liten März von Schweinfurt ab, und langtel Tage später, über Meinungen, Cassel, Lippstadt und mm, in Wesel, - wenige Tage darauf über: Xunten-in we an 3). Hier fand, obwohl der Kurfürst an einen tigen Gichtanfalle erkrankte, eine Zusammenkunft imit Prinzen von Oranien und dem Pfalzgrafen von Neuburg it: Letzterer bemühte sich durch alle möglichen Mittel, 1 Kursürsten zum Frieden mit Frankreich zu bewegen. i dieser Versuch günzlich misslang, reisete er in den ten Tagen des April nach Düsseldorf zurück. Friedrich lhelm aber, obwohl von seiner Krankheit noch keinesges hergestellt, unternahm wenige Wochen später, um 12 . 13 . 14 . 15 . 17 9 m

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 140. 141. — Auch Frankreich schloss später (11. Jun. 1675) einen Vertrag mit König Johann III. (Sobiesky) ab, durch welchen letzterer versprach, einem Angriff unf Preussen zu unternehmen, um letzteren wieder mit Polen zu vereinigen. Das Original dieses Vertrages ist zuerst veröffentlicht von Stenzel in Schlosser und Bercht, a histor. Archiv. Tom 11. (Beitr. zur Gesch. der Familie Sphiesky.)

E) Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XII, 66. — e. l'ôll-nits: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers Souverains de Brundebourg. I, 88. — Sir Will. Temple: Il'orks. I, 478.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. 1982. XI, 716 fg. -

die mit dem Prinsen von Ornnien versung verabreiten Pencte sum Abschlusse zu bringen, selbst eine Reise mit den Niederlanden, und langte am 7ten Mai n. St. ihr Delft im Hang an 1).

Hier nun ward, der persönlichen Ki K fürsten, eine Vereinh Oranien's und des gros swischen Holland, Dänad Brandenburg verskreid welcher gemäss Schwed und demuächst jeder, weicht unterstützen, von ihnen # es wagen würde, dassel :: meinschaftlich angeg: en wei solite. Holland und Platmark sollten den Ang ee unternelimen, viligi n Verbündeten sich der lie-Brandenburg mit d deuta sitzungen Schwedens im deutschen Keiche zu bemächige angewiesen wurde. Der Herz ; von Braunschweig-Lisburg sollte beredet werden, sine Truppen am Rhein Mhen zu lassen, weil dieselben m Kompfe gegen die hasosen durchaus nothwendig : en; --- an den rusishp Czar aber sollte die Aufforderung ergehen, die Schweise in Liefland auzugreisen 2).

Nachdem diese Bestimmungen getroffen waren, reiste der Kurfürst sofort wieder nach Cleve zurück, wo er zu Meten Mai n. St. eintraf. Nach nur zweitägiger Rasterfolgte die Weiterreise nach Bielefeld, und von hier selangte Friedrich Wilhelm durch Hessen am 2ten leiste wieder in Schweinfurt an 3).

Schon wenige Tage darauf, am Stem Junius a. St. setzte er sich an der Spitze von 15,000 M. von Schwisfurt aus in Bewegung. Während er sich auf dem Marsche

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. XI, 717.

<sup>2)</sup> Der gemeinsame Angriss der Verbündeten gegen Schweins sollte nach genommener Abrede am 15ten Junius, n. St. aröfinet werden. Theatr. Nurop. XI, 717. — An den Conwurde brandenburg. Seits der Rath Scultstur, der seine Weg über Grodno, Smolensk, durch Littauen, nach Mokau nehmen musste, abgenandt. das. — Vgl. Rähe: Gesch. v. Schweden. V, 183. — v. Gansange: Veraplessung mit Gesch. des Kriegs von 1675. p. 21 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XII. 28 - 3.

burch Thüringen nuch Magdeburg befand, we er auf Alsten fanius anlangte; wurden auf seinen Befehl in allen Kirchen for Mark Brandenburg (10. Junius) öffentliche Gebete in Bezug auf eine Stelle des Propheten Jeremins veransaltet: 12): He Festung Magdeburg ward mit 6000 Mann Cavallerie. 18 Geschützen und 1500 Mann Insanterie; welche um grönnerer Beschleunigung willen auf Wagen fortgeschafft wurden; der Nacht vom 22sten zum 23sten Junius verhauen: "Blet-Fetendes Regenwetter und Mangel anverlässiger Nachrichien über den wahren Stand der Dinge in der Kurmark wuren anfanga ein Hindernisa sicheren Vorschreitens 2). Als sher am 24sten Junius durch den Hrn. v. Briest am Biline bei Rathenau genane Kunde eingelaufen war 3), näherte sieh in der folgenden Nacht, am 25sten Junius Morgens 2 Uhr, der Feldmarschalf Dersslinger mit der Avantgarte der Stadt Rathenau +). Durch eine glücklich ausgeführte Kriegelist, Täuschung der Wache und Ueberwältigung der ren dem Obristen Wangelin befehligten schwedischen Bepatsung gelang es ihm, sich nach Verlauf weniger Stunden dieses Platzes zu bemüchtigen, und dergestalt im westlichen Havellande festen Fuss zu gewinnen 5).

<sup>1)</sup> Jerem. 20, 11. 12. — Pufendorf: loc. ch. XIII, 84. p. 997. v. Ganaange: a. a. O. p. 40. —

<sup>2)</sup> Es regnete fast bestündig während der Tago der Entocheidung. v. Gansange: Veran'assung und Gesch. des Kriegs von 1675. p. 25.

<sup>3)</sup> Schon Tages vorher waren zwei Bürger aus Rathenau haf'm Kurfürsten eingetroffen, um über die Steilung der Schweden Bericht zu erstatten. Wagener: Drakwärdigkeiten der Stadt Rathenau. p. 257. — Vgl. v. Gansauge a. a. O. p. 45. 46.

<sup>4)</sup> Die Fibe überschritt der Kurfürst bei Magdeburg, und nicht höher hinauf, um die Altmark nicht zu sehr den Angrissen der Schweden auszusetzen, und darauf wurd auf Rathenau, und nicht auf Brandenburg, den Augenwerk gerichtet, weil, wenn letzteres als Angrissepanet gewählt worden wäre, verschiedens Uebengänge über die Gewässer mit Gewalt hätten erkämpst werden müssen, was grosse Schwierigkeiten deshalb hatte, weil das Heer des Kurfürsten ausschliesslich aus Reiterei bestand. Kgl. St. ahr: die Schlucht v. Fehrbellin, in v. L. ed ab u. r. a. Archiv. IV. 11.

<sup>5)</sup> Pufendorf: de reb. geet. Frid. With. XIII, 84. p. 1971. .

Was die b nbers : 1674 , · slos : zn def wig erwähnt, be E e: die Verbindeten aus ihres/Wifselben Zeit, terquattieren an ( Ill vertrieb, von Bremen und Temptil aus. 1,12,000 N Geschitze stark; in Bertgut bers in die Ukesmark die gesetzt, und waren E führte der Feldmarschall Carl Gif zefellen; den Oberbefe stay: Wrangel, der sich in Wolgast befand 1). Schon with rend der Occupation der Ukermatk wurden Magazine ungs legt, . Brandschatzungen au rrieben, und Werbangen time watth in Anlange be veranstaltet 2). Vou Pr nuar's ein Zug über die Oder unternomment, die! Besetzug und, theilweise Befestigung: w chaigsten Puncto der fidi dact 3), and die leeff mark, and Hipperpommerus ang : geschlossen: 4). Nachtel erwähnte Convention mit man; sich auf solche Weise den cken gesichent batta, will m Mai von der Ukenpilk de mit verstärkter Heeresmacl ngen 4). Unter fusthin aus nach der Mittelmark vorged

Archiv. IV, 14-18.

<sup>1)</sup> v. Ganaauge: Veranlassung und Gesch. des Kriegs-von 1674. p 17. 26. — Der Reichsmarschatt Wrangel war. alt politische, p 17. 26. — Der Reichsmarschatt Wrangel war. alt politische, und weigerte sich, den Oberbofehl zu überpuhmen; aber man zwang ihn zur Annahme, weil man durch hat noch eine Ausgleichung mit Brandenburg bewirken zu beinen glünbte; denn auch Schweden suchte den Krieg zuf jede Weise zu vermeiden. Rühn: Gesch. v. Schweden. V. 181. —

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIII, 8. 88. 4. 55. 996. — Die um diese Zeit, vorzüglich auf Vernalbenig des französischen Abgeordneten im schwedischen Hauptgistlere, I itry, verübten Verwästungen geschahen hauptsiehlich deshalb, um den Kurfürsten um so gewisser von seinen Verbündeten abzuziehen. v. Gansauges Vernalmenn und Gesch. des Kriegs von 1675. p. 29.

<sup>8)</sup> Vorzüglich: Stargard, Landaberg, Neustettin, Crusen und Züllichau. Theutr. Rurop. 1682. XI, 718. — Der Tag des Aufbruch's von Prenzian war der vierte Felichat. V. Cantan ange: a. a. O. p. 80.

<sup>. 4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. 18.84. XIII, 23.

<sup>&#</sup>x27;5) Pufundorf: loc. cit. XIII, 84. — Die Abeicht der Elweden war, sich der Elbe zu nühern, und mit 'den in sweideutiger Stellung verharrenden Herzen von Manneset alch

1 · Verwitztungen, · bei denen sich · verzäglich · der Stiefbrurides Oberbefehishabers, General Woldemar Wrangel, ch unmenschliche Härte auszeichnete, bemächtigte mit r des ganzen Havellandes 2). Der Versuch, Spandau zu ertimpeln, missiang zwar; aber in Brandenburg, wo am "Junius das Hauptquartier aufgeschlagen wurde, faute ir Westen Fuss 2). Am 22sten Junius wurde das Hanptertier, obwohl ein grosser Theil der Trappen im südlim Havellande zurückblieb, nach Havelberg 3), wo sehr stichtliche Vorräthe aufgehäuft waren, verlegt. nige Tage derauf wurde, da das Gerücht von der Annädag des Kurfürsten sich verbreitete, beschlossen, die in · Umgegend von Brandenburg und Pritzerbe lagernden uppenmassen mit der in der Umgebung des Hauptquartiers **Indich**en Hecresubtheilung zu vereinigen 4). ignag zu verhindern, war der Plan des grossen Kurfür-Während er seine Infunterie möglichst rasch von Magburg nach Rathenau aufbrechen liess, begab er sich selbst der Spitze der Cavallerie nach Nauen. Hier erfuhr er;

za vercinigen, andann aber durch Eindringen in das damala achwer zugängliche Havelland die Brandenburger sowohl der Brain, wie des Räckhalts etwaiger Operationen zu bezauben. v. Gananage: Veranlassung und Gesch. det Kriegn von 1675. p. 31. 34. "Uti Austriacis Bavarum, ita Brandenburgo Luneburgicos dudum acmulos excitavit Galha; popentissimarum familiarum geminos scopulos, utrinque potentis minus, quam vicinia molestos." Il agner: hist. Leo-poldi Cacsaria. 1, 373. — Vgl. Theutr. Europ. 1682. XI, 732. —

<sup>1)</sup> Bei Löckenitz, welches am 23. Mai n. St. von den Schweden den angegriffen, am 26. Mai aber eingenommen wurde trad fen in diesem Feldzuge zuerst die schwedischen und brandenburgischen Wasten seinander. v. Ganzaufge: Veranlassung und Gesch des Kriegs von 1675. p. 82. — Vgl. Theatr. Europ. 1682. XI, 575 fg. —

<sup>2)</sup> Hier, wie überall, glebt v. Gansauge (Veranlassung und Gesch des Kriegs von 1675. p. 35) das Datum nach altem Styl an. Dasselbe geschicht von Stuhr (die Schlacht von Fehrbellin, in v. Ledebur's Archiv. IV, 7 fgg.).

<sup>5)</sup> Am 18ten Jun. n. St. war dasselbe in Rheinsberg gewesen. v. Gansauge: Veranlassung und Gesch. des Kriegs von 1835. p. 36.

f) v. Gansauge: a. a. O. p. 52. 53. — Stahr in v. Ledebur's Archiv. IV, 18 fgg. —

dass der Generallicutenant Woldsmor verpages,: welcher sich zurückziehenden schwedischen Heerscheeren befei bereits auf dem Wege von Brandenburg mach Rathenne wexen sei, auf die Kunde von der Uebergabe des Phi aber sich zurückgewandt und seine Richtung seitwirts nommen habe, um die Rhiupässe bei Fehrhellin zu Weil dem Kurfürsten A es daran lag, diese Abdil wiederum von Nauen und zu vereiteln, so wandte er a lich, um wo möglich die reden abzuschneiden, dit eres geschah, nachden pp sum Stehen zu bringen. La rere unbedeutende Gefechte vo ergegangen waren, au Miss Junius n. St., dem Tage der Schlacht von Fehrlet lim 1).

An den Abbängen der i ngründe, welche von Rich bellin gegen Südosten auslaufen, liegen mehrere Dörfer. 100 denen Linum, Hakenberg, beide an den Rhin und Dechtow, am s. g. o belegen, ein gleich 4. meisteutheile mit Ed Dreieck bilden. Innerhalb und Fichten bewachsenen Dr. cks., welches nur m Linum und Hakenberg einen of enen Raum von ctwa 1999 Schritt Umfang darbietet, fand die Schlacht statt 1). Ad 4000 Mann Reiterei und 7000 Seiten der Schweden fo Mann Fusstruppen; iten der Brandenburger zur 5000 Reiter; denn 500 Musl e trafen erst nach erfolgter listsich überdies 38, hier = scheidung ein. Dort befal Bereits am frü lesten Morgen eröffnete der 13 Geschütze. Landgraf von Hewen-Homburg mit dem 1500 Mann surken Vortrabe die Feindseligkeit n., um wo möglich den Gegner bei Linum zu zwingen, h in Schlachtordnung aufm-

<sup>1)</sup> Pufenderf: de reb. gest. Frid. With. XIII, 25, p. 256.—
Theatr. Europ. 1682, XI, 719 fg. — v. Orlich: Fundrick
Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 141 — 143, — Stubri
in v. Lednbur's Archiv. IV. 20 fcg. — v. Gansaugs:
Veranlassung und Gesch. des Kriegs von 1675. Berlin. 188.
8. p. 61 fgg. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 36. p. 66 sp. v. Ohrlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Aphre.
p. 141. — Stuhr: in v. Ledebure Archiv. IV. 25.

illen 1). Entschieden wurde das Geschick des Tages beilles um 10 Uhr Vormittags dadurch, dass Friedrich Wilillen selbst sich ritterlich auf den rechten schwedischen Flüillen warf und denselben zum Weichen brachte 2). In eilim. Flucht zogen in zwei Colonnen die Feinde sich nach
shrbellin zurück, wo sie sich Mittags in Sicherheit befanm; nur in zersprengten kleinen Abtheilungen erreichten
n, darauf Wittstock 3). 2400 Mann von ihrer Seite deckn die Wahlstatt; 8 Fahnen, 2 Standarten und eine Kanone
then den Brandenburgern, deren Verlust nur 500 Todte
nd Verwundete betrug, in die Hände +).

Die Wirkung dieses Sieges übertraf jede Beschreibung. in wenigstens doppelt so starkes schwedisches Heer war meden Schaaren des Kurfürsten, die allein aus Reiterei standen und innerhalb dreier Wochen in angestrengten

Die in Friedrichs des Grossen Mémoires pour servir à l'histoire de Brandenbourg. p. 175 befindliche, dramatisch ausgeschmückte Fabel von der angeblichen jugendlichen Unbesonnenheit des Landgrafen, der damals bereits 42 Jahre alt war, so wie die romantische Sage über des Stallmeisters v. Froben Tod erweisen sich als völlig grandlos, und sind wahrscheinlich aus den, damals noch ungedruckten, Memoiren Pöllnitzen's in die Denkwürdigkeiten des königlichen Geschichtschreibers übergegangen. Vgl. König: in den Jahrbüchern der preuss. Monarchie. 1799. 1, 346 fg. — Stuhr: in v. Ledebur's Archiv. IV, 28. — v. Gansauge: Veranlassung und Gesch. des Kriegs von 1675. Erste Beilage. p. 86 — 90. — v. Pöllnits: Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers Souverains de Brandebourg. 1, 91. —

<sup>2)</sup> Vgl. Hochverdienter Heldenlorbeer, welcher von der Famadem durchlaucht. Kurfürsten Friedrich Wilhelm — subereitet. Aus dem Französ, übers. Berlin. 1685. p. 50. 52. —

<sup>3)</sup> v. Gansange: a. a. O. p. 70. 71. 77.

<sup>4)</sup> Stuhr in v. Ledebur's Archiv. IV, 25. — v. Gansauge: Veranlassung und Gesch. etc. p. 71. — Der gleich nach gewonnener Schlacht wegen seiner in derselben gezeigten Tapferkeit vom Kurfürsten geadelte Obristlieutenant Henning, seitdem genannt: von Treffenfeld, ist der erste, nachweislich vom Kurhause Brandenburg in den Adelstand Erhobene. Bis dahin waren derartige Standeserhöhungen nur vom Kaiser ausgegangen. Die Urkunde ist ausgestellt: auf dem Amthause zu Fehrbellin 18. Jun. a. St. 1675. — Vgl. G. W. v. Raumer: in v. Ledebur's Archiv V, 3. — Stuhr das. IV, 29. —

Märschen den Weg von Franken nach dem Havelinde zurückgelegt hatten, völlig geschlagen. Der Nimbus der Unüberwindlichkeit der schwedischen Wassen war zersie; nach einem ruhmvollen Leben musste der erste schwedische Feldherr damaliger Zeit, ein Zögling Gustav Adolph's, de furchtbarste Verhöhnung seines stolzen Wahlspruchs erste ren 1). Die Mark Brandenburg war durch einen kühnen Schlag von den Gegnern besreit; nichts stand im Wege, per gen die letzteren nunmehr den Angriffskrieg zu erössen!

Während Friedrich Wilhelm sich mit der Erwägung sines demnächstigen Planes besc äftigte, hatte sein Walkaglück nahe und fern die verschiedenartigsten Leidenschafts
hervorgerufen 3). Mehrere, bis dahin durchaus framicish
gesinnte Reichsstände, wie Hannover und Münster, erikten sich plötzlich neutral +). Der Kaiser bezeugte sitt
Theilnahme; als aber der grosse Kurfürst von der Entschidigung für seine im Interesse des Reichs gebrachten Opts
und erlittenen Verluste sprach 5), begegnete er nar tude
Ohren. Nur nach Ueberwindung bedeutender Hindender ?

<sup>1)</sup> Mortale est, quod non opto. Vgl. Pufendorf: Thate Cal. Gustav's. p. 662. nr. 5. —

<sup>2)</sup> Memorabilis cumprimis habita fuit en victoria non tan multitudine caesorum, quam ipsa vincendi ratione, et magnitulia effectus inde consecuti. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wit. Alli, 37. p. 999. — Marchia gravibus hospitibus momento fiberata, collapsi animis Succi, qui nominis terrore super ultimam Germanium concusserant. Adeo magna pars via et, bene coepisse Wagner: hist. Lospoldi Cuesaris. 1, 22. — Stuhr in v. Ledebur's Archiv. IV, 29. 30.

<sup>3)</sup> Theatr. Europ. 1682. XI, 720 sq.

<sup>4)</sup> Hannover bereits am Ilten September 1675. Pufeudorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIII, 47. 49. 50. p. 1012. 1014 sp. - Theatr. Europaeum. 1682. XI, 722.

<sup>5)</sup> Schon früher, im Anfange Aprila 1675, hatte der Kurfird zu seinem Gunsten die Secularisirung des Johanniteurism in den Marken und Pommern, so wie die Einnichung der noch bestehenden Domherrnpfründen in Magdeburg, Heiberstadt, Minden und Camin verlangt. Pufenderf: be. ch. XIII, 40. p. 1002 sq. —

<sup>6)</sup> Der Hauptgrund, weshalb der Kaiser eich zur mit größtem Widerstreben zu offenen Erklärungen und seindliches

ward es durchgesetzt, dass am 15ten August durch den Remensburger Reichstag die Schweden für Reichsfeinde erklärt, 7ten Dezember aber die Bewohner Vorpommern's von Miren der Krone Schweden geleisteten Eiden losgesprochen Das wichtigste Ergebniss der Schlacht von wurden <sup>1</sup>). Fehrbellin für den grossen Kurfürsten war aber der endlithe Abschluss einer Allianz mit Dänemark, die unverletzt bis zum Ende des Krieges bestanden hat. Nachdem näm-Meh bereits am 3ten September der Kurfürst zu Gadebusch eine Zusammenkunft mit dem Könige von Dänemark gehabt hatte, kam am 25sten September das geheime Dobberawer Bündniss zu Stande, demgemäss Dänemark die ehemals dänischen Provinzen Schwedens zurück erhalten, Schweden seine Sundzollfreiheit verlieren 2), Brandenburg aber in den Besitz Vorpommerns gesetzt werden sollte. Erneuert und erweitert wurde dieses vorzugsweise gegen Schweden gerichtete Dobberaner Bündniss durch den am 23sten Deimber 1676 zwischen den beiden Contrahenten abgeschlossenen Vertrag 3), indem der letztere nicht allein gegen die , feindliche Krone, sondern auch gegen ihre Adhärenten and Verbündete gerichtet war.

König Ludwig XIV. ruhete unterdessen nicht. Er entwickelte eine rastlose, wenn auch, den veränderten Verhält-

44 \*

Schritten gegen Schweden bringen liess, bestand in der Besorgniss: das schwedische Heer werde sich nach Schlesien wenden, wo unter den Protestanten wegen der gegen sie verübten Bedrückungen die grösste Aufregung herrschte. Vgl. Rühs: Gesch. Schwedens. V, 183.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 39. p. 1001.

<sup>2)</sup> Es sollte also wesentlich der Zustand der Dinge hergestellt werden, wie derselbe zwischen beiden Staaten vor dem Frieden von Bromsebroe bestand. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 45. p. 1010. — Theatr. Europ. 1682. X1, 723. —

<sup>8)</sup> Von brandenburg. Seite wurde dieser Tractat durch Christoph und Friedrich v. Brand, von schwedischer durch den Grafen Friedrich Aleseld, Johann Christoph Körbicke und Conrad Biermann unterschrieben. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIV, 39. p. 1838. —

nissen gemäss, von der früheren sehr abweichende Thiligkeit. Weil die mit ihm früher verbundeten Reichestinds bereits abgefallen waren, König Karl II. von England derch sein Parlament zum Frieden gezwungen war, überdies de englische Nation einen Bruch mit Frankreich laut fordett, der Kaiser seine bewaffnete Macht mit den Heeren Ormiet vereinigt hatte, überdies sein zweiter Hauptverbündete, statt ihm durch glücklich ausgeführte Diversionen zu niten, gänzlich geschlagen war, also ihm von Tage zu Tage indger und unnützer wurde, so betrieb er jetzt eifrig die Aknüpfung von Friedensverhandlungen. Ueber die Wahl de Congressortes wurde lange und heftig gestritten; cudich dnigte man sich über Nimwegen, als an der Gränze beliet Theile liegend 1). Daselbst langten schon in den ersts Tagen des Junius die französischen Abgeordneten (Cobst-Croissy und der Graf d'Avaux) an 2); alimalig crachient auch die übrigen, - am 28s 1 November die brandentergischen, v. Somnitz und v. B piel 3). Nichts deste wai ger wurden die wirklichen Verhandlungen des Congrant erst im Beginn des folgenden Jahrs (1676), und zuer de ter englischer Vermittlung, eröffnet; die Feindsclichelten währten trotz dem in den nächsten beiden Jahren unsterbrochen fort, weil man sich nicht über einen Waffendl stand einigen konnte, und übten, je nachdem des Chik der einen oder der anderen Partei sich zuwandte, auf den Gang der Verhandlungen einen wesentlichen Einfluss aus.

Jetzt nun, da Ludwig XIV. die Angelegenheit ist mediesem Puncte gebracht hatte, entfaltete sich die geheine Wirksamkeit seines Cabinetts auf Erstaunen erregende Weise. Während im Osten französische und schwedische Agentes sich auf das Acusserste bemühten, Polen gegen den Kar-

<sup>1)</sup> E. Münch: Gesch. des Hauses und Landes Fürstenberg. 111, 251 fg.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII', 66. p. 1008.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIV, 67. 71. p. 1600. 1166.

Siretca von Brandenburg aufzureizen 1), während die schwedische Regierung gleichzeitig sich so tief erniedrigte, durch Verbindung mit den Jesuiten auf Erregung von Unruhen in Preussen hinzuwirken 2), ging die Tendens der Granzösischen Diplomatie in Nimwegen darauf hinaus, die materhandelnden feindlichen Mächte von einander zu trennen. Des gelang ihr im vollsten Maasse. Nachdem die Rangstreitigkeiten unter den Gesandten von Frankreich auf geschickte Weise benutzt waren, um Misstrauen und Spaltungen hervorzurufen, war es dann später ein Leichtes, das beabsichtigte eine grosse Friedenswerk in eine Menge von Separat-Griedensverträgen zu zersplittern, und dergestalt den Verbindeten durch List eine furchtbarere Niederlage beisubringen, als durch Waffengewalt hatte erlangt werden können. - Holland, um dessen willen Alles sich bewaffmet hatte, siel zu'erst von den Verbündeten ab; - denn Spanien, - endlich auch der Kaiser. Zuletzt blieben mer noch Brandenburg und Dänemark auf dem Kampfplatze zurück, und wurden, isolirt und verlassen dem übermüchtigen Feinde gegenüber, sowohl der Gegenstand seiner Roche, wie auch aller Früchte ihrer Siege beraubt.

Wenden wir uns zu dem Kriegsschauplatze zurück, so sehen wir, während die Verhandlungen des Nimweger Congresses beginnen und fortschreiten, im Westen Spanier und Kalserliche bemüht, das Verlorene wieder zu gewinnen, im Osten Brandenburger und Dänen damit beschäftigt, ihre Eroberungen fortzusetzen und auszudehnen. Bereits im Anfange Octobers 1675 hatte der Kurfürst den Feldzug gegen Pommern eröffnet; am 23sten October n. St. vereinigte er,

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV, 1. 8. p. 1634. 1036. — Vgl. den 4ten Separat - Artikel des dänisch-brandenburg. Bündnisses von 1676. ibid. §. 40. p. 1674. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb gest. Frid. Wilk. XII', 11. p. 1048. — Lilienhoeck prahlte damale (ibid. XIV, 8. p. 1066.) von den Schweden:

<sup>&</sup>quot;Sacheen würden eie ehren,

<sup>&</sup>quot;Schlesien bekehren,

<sup>&</sup>quot;Aber Brandonburg verhoeren."

nachdem er bis zur Peene vorg ungen wur, seine Trupen mit den Dänen 1). Weil aber die gemeinsame Ereberung Stralsund's misslang, fand bald 1 trauf wieder eine Trenung beider Heere statt. Der König von Dänemark zog ab zur Belagerung Wismar's, während der Kurfürst Wolgast der zunehmen sich bemühete 2). Wollin ergab sich noch wiedem Ende des Jahrs; weil aber Mangel an Lebensmittele und heftige Winterkälte eintraten, kehrte der Kurfürst nach Berlin zurück, während sein Heer in Meklenburg und Ponmern die Winterquartiere bezog 3).

Das Jahr 1676 ist durch die immer zunehmenden folge Brandenburgs und Dänemarks, durch das zu Wasser und zu Lande stets wachsende Unglück der Schweden bezeichnet, wenn auch freilich die völlige Vertreibung derschben vom deutschen Boden nicht gelang. Zumächst wurdt durch die dänisch-holländische Flotte ") die Verhinder Schwedens mit Pommern unterbrochen, daun durch vereinigte dänisch - holländische Geschwader, weichem die einige brandenburgische Krie hrzeuge anschlossen, des schwedischen Marine und dem schwedischen Verkehr grants Schaden zugefügt. Dies konnte um so leichter geschehm; da schon seit längerer Zeit die Krone Schweden, gans in Gegensatze zu Holland, alle ihre Kräfte auf Organisiung der Landmacht verwandt, ihre Seemacht dagegen entschieden vernachlässigt hatte. Weil unter solchen Umständen dem schwedischen Heere in Pommern alle Möglichkeit einer Unterstützung von aussen her abgeschnitten war, ausserden aber die Stimmung der Bevölkerung in Folge der Erklites-

<sup>1)</sup> Die Dänen waren 4000 Mann stark. Pufendorf: de rd. gest. Frid. Wilh. XIII, 54. p. 1018.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilk. XIII, 56. p. 1019. - Wolgast ging am 9ten November über. Theatr. Europ. 1681. X1, 724.

<sup>3)</sup> Nach dem v. Buchschen Tagebuche, bei v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 149, 152.

<sup>4)</sup> An der Spitze derselben standen die Admirale Niels un Juel und Cornelius Tromp. Pufenderfe de rei. gest. Frid. Wilk. XIV, 46. p. 1051.

r des Reichstages immer lauer wurde, so kann man sieh ar die von Tage zu Tage sich vermehrenden Verluste #:Schweden auf dem festen Lande gar nicht verwundern. > Schaaren Königsmarks wurden schon im Sommer: ble wiend zurückgetrieben, dann aber kurz kinter einander r Peenemunder Schanze, Anklam, Demmin, das feste blees Löckenitz und Damm, die am rechten Oderufer besme Vorstadt Stettins, genommen 1). Der Hauptstadt het sich zu bemächtigen, gelang in diesem Jahre noch ht, weil der Kurfürst ganz allein auf seine eigene Kraft ptwicsen war. Mit Holland 2) und Spanien 3) fanr swar Verhandlungen wegen rückständiger Subsidien statt; in des letztere war wegen seiner zerrütteten Finansen dungsonfähig, und das erstere bewies sich säumig. i man unzufrieden darüber war, dass der Kurfürst keine nypen an den Khein gegen Frankreich entsendete, siels huchr allein auf die Bekämpfung der Schweden und die sherung Pommerns beschränkte \*); der Kaiser \*) und ushiedene Reichsstände gaben allerdings, als Erwiederung die Hülfsgesuche des Kurfürsten, Versprechungen; diese wigingen, wenigstens demais, noch nicht in Erfüllung bi

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Auhang p. 155.

Bindnisses erhot sich der Kurfürst, den lielländern Schenkenschanz zurückzugeben, dagegen forderte er eine Vergichtleistung auf die Hufeisersche Schuld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV, 42. p. 1076.

<sup>8)</sup> Pufcndorf: loc. cit. XIV, 48. p. 1077. — Die Subeidienreste Spanien's und Hollands zusammen betrugen damals schon über 1 Mill. 500,000 Rthl.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIP, 41. p. 1675.

<sup>5)</sup> Kaiserliche Hülfstruppen kamen bis Crossen, wurden aber zurückgernsen, weil unterdossen Unruhen in Ungara ausgebrochen waren. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 157.

<sup>6)</sup> Baiern und Hannover schlugen, als Schweden für einen Reichsfeind erklärt werden sellte, gelindere Mittel vor, aus Missgunet gegen Brandenburg. — Auch später setzte ersteres den brandenburg. Forderungen so hartnächigen Wi-

Frankreich nüherte s , up u wet west Kurfürsten, selbst auf Kosten Schwedens, sie grössten Vortheile, de noch dazu eben sowohl mit seinen langgehegten persöslichen Wünschen, wie mit dem Interesse seines Staats, überünstimmten; aber auch dieser Versuchung widerstand der kurtere, weil, nach seiner Erwiderung, jene Anerbietungs seiner Ehre und den von ihm abgeschlossenen Traction widerstritten 1). —

Das Jahr 1677 vollendete das Unglück der Schweim, während im Westen der Sieg sich wieder den Waffen der Franzosen zuwandte, und diese daher zur Steigerung iber Ansprüche und zur Aenderung ihres Tons veranlasste. Wes die Schweden anlangt, so erlitten sie überall, wo sie die zeigten, Niederlagen. Zur See durften sich ihre Fahrungt gar nicht mehr vor der dänisch-holländischen Flotte zigen ihre eigene Flotte aber war vo ständig Vernichtet, - af dem Lande ging Wismar an Där mark, Stade, die Haute stadt des Herzogthums Bremen, an Braunschweig-Lüncket verloren. In Pommern setzte : Kurfürst seine game Kall daran, Stettin zur Uebergabe im bringen, und damit de letzten Spuren der schwedischen Herrschaft von dem schen Küstenrande zu vertilgen. Wenn das geschehen wies, beabsichtigte er, mit ungetheilter Macht sich auf Frankreid zu stürzen, und von demselben vortheilhafte und ehrenville Friedensbedingungen zu erzwingen. Zu diesem Behafe im

derstand entgegen, dass der Kurfürst es für angenstättlich, dasselbe daran zu erinnern, dass die Kurwürde und die Oberpfalz wieder verloren gehen könnten. Pufenderfide reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 89. p. 1991. XIV, 68. p. 1901. — §. 16. 17. p. 1049. 1050. — Auch Kurencheen wirte sich parteiisch für Schweden, der Administratur von Magdeburg zweideutig. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 140. 141. — Vgl. Böttiger: Geschichte von Sachsen. II, 165 fg. —

<sup>1)</sup> Falls der Kurfürst sich von seinen Allisten treunen welks, sollten ihm Stettin, die freie Odorschifffahrt und die Altetung mehrerer gelegenen Orte zugesichert werden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIV. 46. p. 1061. — Reque quibus rebus ille in omni vita nikil unquam ardentim emcupieset, bemerkt der Jesuit Wagner (hist. Leopoldi Can.
1, 421.). —

pr aus allen Festungen des Landes die entbehrlichen Geschütze nebst ungeheueren Vorräthen von Munition nach Mettin senden 1). Trotz dieser bedeutenden Veranstaltuntrotz der umsichtigen und energischen Leitung der Beingerungsarbeiten durch den brandenburgischen Obristen der Artillerie, Ernst Weiler 2), erfolgte die Einnahme Beettins erst nach sechsmonatlicher Vertheidigung, Vernichtung eines grossen Theils der Stadt und des grössten Theils der Besetzungswerke, und nachdem die Besatzung durch völligen Mangel an Lebensmitteln und Kriegsbedürfniesen in die Unmöglichkeit gebracht war, sich länger zu halten, am 6ten Januar n. St. 1678 3). Der tapferen, bis auf 300 Mann zusammengeschmolzenen, und von dem Geperal v. Wulffen befehligten, schwedischen Besatzung wurde s freigestellt, sich entweder unmittelbar nach Schweden, pder nach Liefland zurückzubegeben. Der Stadt selbst wurden von Seiten des Kurfürsten ihre Rechte und Freiheiten bestätigt, und sodann von dem letzteren, als Landesherrn, Me Huldigung der Bürger entgegengenommen 4). -

Als in der angegebenen Weise der grosse Kurfürst sich ies ganzen Vorpommerns bis auf einige wenige Puncte bemöchtigt hatte, und durch die glänzenden Erfolge seiner Waffen die Bewunderung Europa's erregte, war im Westen Ludwig XIV. eben so glücklich in der Berückung der Verbündeten durch diplomatische Künste auf dem Congresse zu Nimwegen. Indem er die Sonderinteressen der einzelnen Contrahenten hervorhob und begünstigte, die gegenseitige

<sup>1)</sup> Es waren 108 schwere Geschütze, 81 Mörser, 15,000 Centner Pulver, 200.000 Kugeln, 10,000 Brandkugeln u. s. w., die hingesandt wurden; Geschütze hatten Küstrin, Lippstadt, Berlin und der Sparenberg bei Bielefeld abgegeben. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XV, 18. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurs. Anhang. p. 157.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. eit. XV, 18.

<sup>8)</sup> Wagner (hist. Leopoldi Caes. 1, 489.) zennt diese Belagerung "oppugnationem, non laboris magis, quam quaestus et "gloriae plenam." —

<sup>4)</sup> Theatr. Europ. 1682. XI, 1987-1941.

Eifersucht derselben anspornte, in wein mainerhouse, den es nicht gefallen wollte, dass ein neuer König der Wenden an der Ostsee aufstände 1), und in-milreren Reichsständen den Neid und die Missgunst über wachsende Grösse Brandenburgs anfachte und nährte gelang es ihm nur zu gut, zue st: dieselben sich einsahr zu entfremden, dann: sie v einander zu trennen, enis lich: sie nach und nach einzeln, and zuletzt alle seign Zwecken dienstbar zu machen 3). So brachte Frankreich ungeachtet dass noch am 26sten Februar 1678 eine Ernesrung und Erweiterung des früher abgeschlossenen Bünkisses zwischen Holland und Brandenburg verabredet war 🖫 trotz der grossen Verpflichtungen, welche die Generalsteten dem Kurfürsten schuldeten, trotz der wiederheiten mit dringenden Vorstellungen, durch welche der letzters die Republik vor unvorsichtigen Schritten warnte 5), bestit

n Priests 760

<sup>1)</sup> Worte des Präsidenten des Hofkriegerathe, Paul Hochen der Auch der kaiserliche Gesandte am englischen Hofe, Gest Carl Wallenstein, hatte sich gesprächsweise sehr minghstig über Brandenburgs Emporkommen ausgesprochen. Pefendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XV, 20. p. 1131. – vgl. XVIII, 1. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XV, 20. p. 1129 fg. -

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. XV, 58. p. 1169. XVI, 50. p. 1221. – Oeuvres de Louis XIV. IV, 169 sqq.

<sup>4)</sup> Die Ratification dieses Vertrages erfolgte, wegen des terdessen abgeschlossenen französisch - holländischen Friedens, erst im October. — Es ist dieses Bandniss in se ist von grosser Wichtigkeit, als durch die demselben angehängten Separat - Artikel die noch uwischen Holland Brandenburg obwaltenden Mischelligkeiten graceuth ausgeglichen wurden. Durch Separat - Art. 1. ward Schookenschanz mit aller Hoheit au die Holländer abgetrieß die wirkliche Ucbergabe erfolgte jedoch erst drei Jahre später, 10. Aug. 1681. - Art. 2. enthielt die Versichteistung des Kurfürsten auf rückständige Subsidien, und alle Ansprüche wegen der früheren Besetsung der ch schon Platze u. s. w. Durch Art. 5. entengten die der allen Ansprüchen auf die Hufeisersche Schuld und gaben die Obligation zurück. Die nach schwebust Gransstreitigkeiten sollten in Gemässkeit des im Artikels auf gütlichem Wege beige!--- warden. Pufsdorf: dc rcb. gest. Frid. Wilh. XVI, p. 1377 4 -

<sup>5)</sup> Vgl. das Schreiben des gressen 1

31sten Jul. a. St. Holland sum Separatfrieden 1); sem folgte am 17ten Sept. n. St. durch den Abschluss en ähnlichen besonderen Vertrages der Abfall Spaniens 2); I gegen die Mitte Novembers waren auch die Bedingunteiner Uebereinkunft zwischen Frankreich und dem Kairestgestellt, wenn auch freilich der förmliche Abschluss 5 Tractaten zwischen Frankreich und Schweden einer und n. Kaiser und Braunschweig-Lüneburg anderer Seits erst 5ten Februar 1679 erfolgte 3). —

Unter solchen Umständen, da Ludwig XIV. sich seiner chtigsten Gegner entledigt sah, — da von allen ihm gefiber stehenden früheren Verbündeten nur noch Dänerk und Brandenburg mit vereinigten Kräften auf a Felde des Kampfs übrig geblieben waren <sup>4</sup>), erklärt a leicht der mit dem Abschlusse der Separatfriedensverge stets zunehmende hochmüthige Ton des französischen binetts gegen die letztgenannten Mächte. Nicht ohne den isten Unwillen über die materielle und physische Schwäche

Oranien und die entschuldigende Antwort des letzteren, bei Pufendorf: loc. cit. XVI, 50. 51. p. 1221 sq. —

<sup>1)</sup> Dumont: Corps universel. III, 851 sqq. — Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimegue. 1697. 11', 651 sqq. — Der Abschluss des Tractats war der Sieg der durch den Tod der Gebrüder de Witt beseitigten, aber nicht ver-Wagner: hist. nichteten Löwesteinischen Partei. Leopoldi Caes. 1, 451. — Schwerlich wirkte, wie Stenzel (Gesch. des preuss. Staats. 11, 382.) richtig urtheilt, die Besorgniss mit, dass Brandenburg als Seemacht den Holländern werde gefährlich werden, wie Wagner: loc. cit. 1, 454 annimmt. — Erfroulich ist co, einen neueren holländischen Geschichtschreiber von der Undankbarkeit zeiner Landsleute gegen ihre Verbündeten, von ihrer Rücksichtslosigkeit gegen die Spanier und von der Vernachlässigung ihrer eigenen Sicherheit reden zu hören. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 275.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVI, 78. p. 1245 eq.

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. eit. XVI, 92. p. 1270. XVII, 24. 28. p. 1303 sqq. 1310 sqq. §. 34. 35. 39. p. 1315. 1316. 1320. — Theatr. Europ. 1682. XI, 1277 sqq. 1282 sqq. 1286 sqq. — Vgl. Actes et mémoires des négociations de la pais de Nimegue. III, 276.

<sup>4)</sup> Pufendorf: lec. cit. XVI, 57. p. 1281. -

meanxparen agolomes Helder Krone Spanien, über lands und Oraniens, die ihren F ifer in der Noth so schniklich preisgaben, nicht o n t Schaam und Verachtug gemischtem Zorn über die U verlässigkeit des Reichsbahauptes 1), über den erbärmlichen Zustand der Reichers fassung, die kein Mittel an die Haud zu geben wuste, den einzigen würdigen Vertreter des Reichs, den hellte müthigen Verfechter deutscher Ehre in einem ungleicht Kampfe vor dem Unterliegen zu retten, kann man die jest folgenden Ereignisse betrachten. Es war vergebens, di alle seine Verbündeten ihn seinem Schicksale überlimm oder überlassen hatten, dass er Bitten, Drohungen und Vorwürse gegen dieselben äusserte, - vergebens, dur w sich jetzt an Frankreich wandte 2). Letzteres steigests nen hochmüthigen Ton im diple matischen Verkehr in des seiben Maasse, als der gi Kurfürst seine minstellt. Laufbahn durch eine ununterbrochene Reihe von Siegen ist zeichnete 3). Während er mit dem einzigen ihm gelikte nen Bundesgenossen, mit Dänemark, und zugleich all Münster einen neuen Allianstractat (4ten August 1995) abschloss 4), durch welchen er für die Sicherung subst

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 82 – 84. p. 1257 sec. — Vol. das ergreifende Schreiben des gr. Kurl. an den Kaiser von 24. Novemb. 1678, in den: Actes et indmoires etc. III, 86.

<sup>2)</sup> Am 2ten Jun. 1678 ging im Anstrage des Kurstretes die Graf d'Espence nach Paris ab, um zu erforschen, ob in äussersten Falle Pommern seinem Herrn werde zugestreten werden; der bald darauf erfolgte Abschluss des Frieden mit den Holländern bewirkte eine ungünetige Wendung du Angelegenheit. Pufendorf: de ret. gest. Frid. With XVI, 76. p. 1249. — vgl. ibid. S. 77. p. 1251.

<sup>8)</sup> Die Bemühungen des mit einer aussererdentlichen Sendung nach Nimwegen beauftragten Geh. Rathe Franz Meinisch bei Colbert-Croissy und d'Avaux waren eben so vergeblich.

— ad deserendum Succum et cedendam Pomeraniem Gall auses plane occluserant. Pufendorf: de reb. gast. Frit. Wilk. XVI, 77. p. 1250. — Der Kurfürst gab seiner Sein immer mehr nach; ad quae Galli incredibili cum inselatis st opposucrant. loc. cit. XVII, 15. p. 1234. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: lec. cit. XVI, 57. p. 1281.

votlichen Provinzen zu vorgen gedachte, unternahmen seine Stuppen die letzte Anstrengung, um die Schweden günzlich Pommern zu vertreiben. Dies gelang denn auch im Variaufe weniger Monate. Nachdem der Kurfürst bereits In Julius selbst erschienen war, verdoppelte sich die Enerpe, mit welcher das brandenburgische Heer die letzten Entremete der Schweden angriff. Die Insel Rügen, bie listin noch unbezwungen, erlag den vereinten Anstrengunder vom Admiral Tromp besehligten dänischen Flotte ten der Sceseite, und der brandenburgischen Truppen vom limde her am 23sten September 1). Stralsund, gegen rulches am 20sten October das Feuer der Belagerungsgewhatse gerichtet wurde, ging nach einer fünftägigen Boigerung über 2). Der Besatzung wurde verstattet, mit alkriegerischen Ehren nach Schweden zurückzukehren; Stadt erhielt die Bestätigung ihrer Privilegien, und leistate derauf die Huldigung. Mit der Einnahme Greifs-#61d's'(6ten November), dessen Bürgerschaft einige Tage breuf (11. Novemb.) huldigte, war die Eroberung Pombern's vollendet. Der letzte Rest der mit so grossen Defern durch Gustav Adolph begründeten schwedischen Herrschaft an den Ausflüssen der Oder war vernichtet, und be wohlverdieuten Triumphe kehrte Friedrich Wilhelm im Anfange Dezembers nach Berlin zurück 3).

Noch vor seiner Heimkehr aber, gleich nach der Erpherung Stralsund's, war die Nachricht eingetroffen, dass
die Schweden, angereizt durch Ludwig XIV. und begünstigt durch König Johann Sobiesky, von Liefland aus
in Preussen eingedrungen seien 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 61. p. 1288.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 62. p. 1236.

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 68. p. 1286. — Theatr. Europ. 1482. XI, 1161 sq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 164. —

<sup>4)</sup> Der französische Gesandte am poln. Hofe, Marquis de Bethune, hatte in Polen 8000 Mann angeworben, die sieh mit den Schweden vereinigen sellten. Basskes Gesch-

nachdem er bis zur Peene vorge rungem war, seine Trappa mit den Dänen 1). Weil aber die gemeinsame Ereberung Stralsund's misslang, fand bald darauf wieder eine Trensmy beider Heere statt. Der König von Dänemark zog ah zur Belagerung Wismar's, während der Kurfürst Wolgast das zunehmen sich bemühete 2). Wollin ergab sich noch wiedem Ende des Jahrs; weil aber Mangel an Lebensmittelt und heftige Winterkälte eintraten, kehrte der Kurfürst noch mern die Winterquartiere bezog 3).

Das Jahr 1676 ist durch die immer zunehmenden folge Brandenburgs und Dänemarks, durch das zu Wannt und zu Lande stets wachsende Unglück der Schweden ist zeichnet, wenn auch freilich die völlige Vertreibung denth ben vom deutschen Boden nicht gelang. Zunächst waste durch die dänisch-holländische Flotte 🦈 die Verbind Schwedens mit Pommern unterbrochen, dann durch die vereinigte dänisch - holländische Geschwader. welchen einige brandenburgische Kriegsf hrzeuge anschlossen, sale schwedischen Marine und dem schwedischen Verkehr gratite Schaden zugefügt. Dies konnte um so leichter geschstat da schon seit längerer Zeit die Krone Schweden, gass in Gegensatze zu Holland, alle ihre Kräfte auf Organisms der Landmacht verwandt, ihre Seemacht dagegen entedie: den vernachlässigt hatte. Weil unter solchen Umstänks dem schwedischen Heere in Pommern alle Möglichkeit einer Unterstützung von aussen her abgeschnitten war, ausserden aber die Stimmung der Bevölkerung in Folge der Erklites-

<sup>1)</sup> Die Dänen waren 4000 Manu etark. Pufenderf: de rd. gest. Frid. Wilh. XIII, 54. p. 1018.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilk. XIII, 56. p. 1818. — Wolgast ging am 9ten November über. Theatr. Europ. 1818. XI, 724.

<sup>3)</sup> Nach dem v. Buchschen Tagebuche, bei v. Orlieb: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 149, 158.

<sup>4)</sup> An der Spitze derselben standen die 1 - De Niels was Juel und Cornelius Tromp. Pufendungs de red. gal. Frid. Wilk. XIV, 46. p. 1081.

t des Reichstages immer lauer wurde, so kann man sich r die von Tage zu Tage sich vermehrenden Verluste ? Schweden auf dem festen Lande gar nicht verwundern. : Schaaren Königsmarks wurden schon im Sommer bis wisund zurückgetrieben, dann aber kurz hinter einander : Peenemünder Schanze, Anklam, Demmin, das feste bloss Löckenitz und Damm, die am rechten Oderufer beene Vorstadt Stettins, genommen 1). Der Hauptstadt bet sich zu bemächtigen, gelang in diesem Jahre noch ht, weil der Kurfürst ganz allein auf seine eigene Kraft pewiesen war. Mit Holland 2) und Spanien 3) fanr zwar Verhandlungen wegen rückständiger Subsidien statt; in das letztere war wegen seiner zerrütteten Finanzen Aungsunfähig, und das erstere bewies sich säumig, il man unzufrieden darüber war, dass der Kurfürst keine appen an den Istein gegen Frankreich entsendete, sich lmehr allein auf die Bekämpfung der Schweden und die sberung Pommerns beschränkte \*); der Kaiser 5) und schiedene Reichsstände gaben allerdings, als Erwiederung die Hülfsgesuche des Kurfürsten, Versprechungen; diese r gingen, wenigstens damais, noch nicht in Erfüllung 6).

<sup>1)</sup> v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang p. 155.

Bindnisses erhot sich der Kurfürst, den Holländern Schonkenschunz zurückzugeben, dagegen forderte er eine Verzichtleistung auf die Hufeisersche Schuld. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIV, 42. p. 1076.

B) Pufendorf: loc. cit. XIV, 48. p. 1977. — Die Subeidienreste Spanien's und Hollands zusammen betrugen damals schon über 1 Mill. 500,000 Rtbl.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIV, 41. p. 1075.

<sup>5)</sup> Kaiserliche Hülfstruppen kamen bis Crossen, wurden aber zurückgerufen, weil unterdessen Unruhen in Ungara ausgebrochen waren. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 157.

<sup>5)</sup> Baiern und Hannover schlugen, als Schweden für einen Reichsfeind erklärt werden sollte, gelindere Mittel vor, aus Missgunst gegen Brandenburg. — Auch später setste ersteres den brandenburg. Forderungen so hartnäckigen Wi-

Frankreich näherte sich abermals, und set dem Kurfinte, selbst auf Kosten Schwedens, die grössten Vortheile, die noch dazu eben sowohl mit seinen langgehegten persösliche Wünschen, wie mit dem Inter se seines Staats, überde stimmten; aber auch dieser Versuchung widerstand der latitere, weil, nach seiner Erwiderung, jene Anerbietungs seiner Ehre und den von ihm abgeschlossenen Tractate widerstritten 1).

Das Jahr 1677 vollendete ins Unglück der Schweim. während im Westen der Sieg ch wieder den Waffen der Franzosen zuwandte, und diese daher zur Steigerung her Ansprüche und zur Aenderung ihres Tons veranlasste. Was die Schweden anlangt, so erlit in sie überall, wo sie sie zeigten, Niederlagen. Zur See durften sich ihre Fahrange gar nicht mehr vor der dänisch-holländischen Flotte zigen, ihre eigene Flotte aber war ve ständig Vernichtet, - af dem Lande ging Wismar an Diemark, Stade, die Hautstadt des Herzogthums Brem an Braunschweig-Lindut verloren. In Pommern setzte der Kurfürst seine geme Kuff daran, Stettin zur Uebergabe zu bringen, und dasst 🛎 letzten Spuren der schwedische Herrschaft von des schen Küstenrande zu vertilgen. Wenn das geschehen uits beabsichtigte er, mit ungetheilter Macht sich auf Frankrik zu stürzen, und von demselben vortheilhafte und chrestiff Friedensbedingungen zu erzwingen. Zu diesem Behafe

derstand entgegen, dass der Kurfürst es für angesentheilt, dasselbe daran zu erinnern, dass die Kurwürde und die Oberpfals wieder verloren gehen könnten. Pufenderst de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 39. p. 1601. XIV, 61. p. 1101. — §. 16. 17. p. 1049. 1050. — Auch Kurenchen sich parteiisch für Schweden, der Administrator von Magdeburg zweidentig. v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der grosse Kurf. Anhang. p. 140. 141. — Vgl. Böttiger: Geschichte von Sachsen. II, 165 fg. —

<sup>1)</sup> Falls der Kurfürst sich von seinen Allisten trennes wells, sollten ihm Stettin, die freie Oderschiffsbet und die Abstung mehrerer gelegenen Orte zugesichert werden. Pufstung mehrerer gelegenen Orte zugesichert werden. Pufstung der f. de reb. gest. Frid. Wilh. XIV. 46. p. 1081. — Norque quibus rebus ille in omni vita nihil unquam ardentim eneupisset, bemerkt der Jesuit Hagner (hist. Loopeli Can. I, 421.). —

aus allen Festungen des Landes die entbehrlichen Gehtze nebst ungeheueren Vorräthen von Munition nach ttin senden 1). Trotz dieser bedeutenden Veranstaltuntrotz der umsichtigen und energischen Leitung der agerungsarbeiten durch den brandenburgischen Obristen der Artillerie, Ernst Weiler 2), erfolgte die Einnahme ttins erst nach sechsmonatlicher Vertheidigung, michtung eines grossen Theils der Stadt und des grössten eils der Besetigungswerke, und nachdem die Besatzung ch völligen Mangel an Lebensmitteln und Kriegsbedürfen in die Unmöglichkeit gebracht war, sich länger zu ten, am 6ten Januar n. St. 1678 3). Der tapferen, bis 300 Mann zusammengeschmolzenen, und von dem Geal v. Wulffen befehligten, schwedischen Besatzung wurde freigestellt, sich entweder unmittelbar nach Schweden, r nach Liefland zurückzubegeben. Der Stadt selbst wurvon Seiten des Kurfürsten ihre Rechte und Freiheiten lätigt, und sodann von dem letzteren, als Landesherrn, Huldigung der Bürger entgegengenommen 4). -

Als in der angegebenen Weise der grosse Kurfürst sich ganzen Vorpommerns bis auf einige wenige Puncte behtigt hatte, und durch die glänzenden Erfolge seiner fen die Bewunderung Europa's erregte, war im Westen wig XIV. eben so glücklich in der Berückung der Verdeten durch diplomatische Künste auf dem Congresse zu wegen. Indem er die Sonderinteressen der einzelnen trahenten hervorhob und begünstigte, die gegenseitige

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XV, 18. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurf. Anhang. p. 157.

n Pufendorf: loc. eit. XV, 18.

l) Wagner (hist. Leopoldi Caes. 1, 489.) sennt diese Belagerung "oppugnationem, non laboris magis, quam quaestus et "gloriae plenam." —

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. 1682. XI, 1087-1941.

sn entremeen, cann: see von enamoer zu tranlich: sie nach und nach einzeln, und mietat Zwecken dienstbar zu machen <sup>5</sup>). So brachto I ungeschtet dass noch am Zieten Februar 1678 ei rung und Erweiterung des früher abgeschiesennes ses zwischen Holland und Brandenburg verahreck trots der grossen Verpflichtungen, welche die G ten dem Kurfürsten schuldeten, trotz der wieder dringenden Vorstellungen, durch welche der k Republik vor unversichtigen Schritten warmte.

<sup>1)</sup> Worte des Präsidenten des Hafkriegerethe, Paul Auch der kaiserliche Gesandte am englischen I Carl Wallenstein, hatte sich gesprächaweise sei etig über Brandenburgs Emportenmen anngesprafen darf: de reb. gest. Frid. Wilh. XF, 20., vgl. XFIII, 1. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XI', 20. p. 1129 fg.

Pufendorf: loc. cit. XV, 58, p. 1169, XVI, 50
 Ocuvres de Louis XIV, 169 agq.

<sup>4)</sup> Die Ratification dieses Vertrages erfolgte, wes tordessen abgeschlossenen französische holländis dens, erst im October. — Es ist dieses Bündnist von grosser Wichtigkeit, als durch die dames hängten Separat - Artikel die noch zwischen H Brandenburg obwaltenden Misskeitigkeiten grangeglichen wurden. Durch Separat - Art. 1. wit ken ach an z mit ulter Hoheit zu die Hallinder

Milsten Jul. a. St. Holland sum Separatfrieden 1); inn folgte am 17ten Sept. n. St. durch den Abschluss mahnlichen besonderen Vertrages der Abfall Spaniens 2) ; Laggen die Mitte Novembers waren auch die Bedingunkeiner Uebereinkunft zwischen Frankreich und dem Koibestgestellt, wenn auch freilich der förmliche Abschluss Intractaten zwischen Frankreich und Schweden einer und Kaiser und Braunschweig-Lüneburg anderer Seits erat hosten Februar 1679 erfolgte 3). --pi Unter solchen Umständen, da Ludwig XIV. sich seiner hittigsten Gegner entledigt salt, -- da von allen ihm go-Bher stehenden früheren Verbündeten nur noch Dänomik und Brandenburg mit vereinigten Kräften auf Belde des Kampfs übrig geblieben waren 4), erklärt Médeicht der mit dem Abschlusse der Separatfriedensverstets zunehmende hochmüthige Ton des französischen finetts gegen die letztgenannten Mächte. Nicht ohne den isten Unwillen über die materielle und physische Schwäche

Oranien und die entschuldigende Antwort des letzteren, bei Pufendorf: loc. cit. XI'I, 50. 51. p. 1221 sq. —

Dumont: Corps universel. III, 351 sqq. — Actes et mémoires des négociations de la paix de Ninegue. 1697. III, 651 sqq. — Der Abschluns des Tractats war der Sieg der durch den Tod der Gebrüder de Witt beseitigten; aber nicht vermichteten Löwesteinischen Partei. Wagner: hist. Leopoldi Caes. I, 451. — Schwerlich wirkte, wie Stennel (Gesch. des preuss. Stante. II, 382.) richtig urtheilt, die Besorgniss mit, dass Brandenburg als Soomacht den Helmidsbern werde gefährlich werden, wie Wagner: loc. cit. 1, 454 annimmt. — Erfreulich ist es, einen neueren holm Jändischen Geschichtschreiber von der Undankbarkeit seiner Landsleute gegen ihre Verbändeten, von ihrer Rücksichtslosigkeit gegen die Spanier und von der Vernachiässigung ihrer eigenen Sicherheit reden zu hören. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 235.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI, 78. p. 1365 oq.

<sup>1302</sup> ogg. 1310 ogg. 6. 34. 35. 30. p. 1370. XVII, 28. p. 1302 ogg. 1310 ogg. 6. 34. 35. 30. p. 1315. 1316. 1320. —

Theatr. Europ. 1682. XI, 1277 ogg. 1282 ogg. 1286 ogg. —

Vgl. Actes et mémoires des négociations de la pais de Nimegue. III, 276.

B Profession of Level 1881, St. p. 1981. ------

der Krone Spanien, über den unwunknuren Egoimu III lands und Oranicus, die ihren Helfer in der Noth se state . lich preisgaben, nicht ohne mit Schaam und Versting gemischtem Zorn über die Un nverlässigkeit des Reichule hauptes 1), über den erbärmlichen Zustand der Reichen fassung, die kein Mittel an die Hand zu geben wath den einzigen würdigen Vertreter des Reichs, den halb müthigen Versechter deutscher Ehre in einem ungleich Kampfe vor dem Unterliegen zu retten, kann man die jui folgenden Ereignisse betrachten. Es war vergeben, i alle seine Verbündeten ihn : einem Schicksale überlimst oder überlassen hatten, dass er Bitten, Drohungen 🗯 Vorwärfe gegen dieselben äusserte, — vergebens, dust sich jetzt an Frankreich wandte 2). Letzteres steigen ... nen hochmüthigen Ton im di lomatischen Verkehr in selben Maasse, als der grosse Kurfürst seine mikeelle Laufbahn durch eine ununterbrochene Reihe von Siegen zeichnete 3). Während er i dem einzigen ihm gelikke nen Bundesgenossen, mit Dänemark, und zugleich Münster einen neuen Allianztractat (4ten August 1995) abschloss 4), durch welchen er für die Sicherung stitt

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 82 – 84. p. 1257 sec. – Man den Kaler was 24. Novemb. 1678, in den: Actes et mémoires etc. III, 85.

<sup>2)</sup> Am 2ten Jun. 1678 ging im Austrage des Kurstein im Graf d'Espence nach Paris ab, um zu erforschen, chin äussersten Falle Pommern seinem Herrn werde zugesteint werden; der bald darauf erfolgte Abschluss des Frielem mit den Holländern bewirkte eine ungünstige Wendung im Angelegenheit. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XVI, 76. p. 1249. — vgl. ibid. §. 77. p. 1251.

<sup>3)</sup> Die Bemühungen des mit einer ausserordentlichen Staling nach Nimwegen beauftragten Geh. Rathe Franz Meisten bei Colbert-Croissy und d'Avaux waren eben so vergelichten ad deserendum Suecum et cedendam Pomeranian Gelichten res plane occluserant. Pufenderft die reh. gest. fell. Wilk. XVI, 77. p. 1250. — Der Kurfürst gah seiner Schilmmer mehr nach; ad quae Galli immer zum inselnis et opposuerant. loc. cit. XVII, 15. p. a.

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 57. p.

lichen Provinzen zu sorgen gedachte, unternahmen seine ppen die letzte Anstrengung, um die Schweden günzlich Pommern zu vertreiben. Dies gelang denn auch im aufe weniger Monate. Nachdem der Kurfürst bereits ulius selbst erschienen war, verdoppelte sich die Enermit welcher das brandenburgische Heer die letzten puncte der Schweden angriff. Die Insel Rügen, bie n noch unbezwungen, erlag den vereinten Anstrengunder vom Admiral Tromp besehligten dänischen Flotte der Sceseite, und der brandenburgischen Truppen vom de her am 23sten September 1). Straisund, gegen hes am 20sten October das Feuer der Belagerungsgeitse gerichtet wurde, ging nach einer fünftägigen Berung über 2). Der Besatzung wurde verstattet, mit alkriegerischen Ehren nach Schweden zurückzukehren; Stadt erhielt die Bestätigung ihrer Privilegien, und leiderauf die Huldigung. Mit der Einnahme Greifsd's' (6ten November), dessen Bürgerschaft einige Tage uf (11. Novemb.) huldigte, war die Eroberung Pom-1's vollendet. Der letzte Rest der mit so grossen ern durch Gustav Adolph begründeten schwedischen rschaft an den Ausflüssen der Oder war vernichtet, und wohlverdienten Triumphe kehrte Friedrich Wilhelm im inge Dezembers nach Berlin zurück 3).

Noch vor seiner Heimkehr aber, gleich nach der Erung Stralsund's, war die Nachricht eingetroffen, dass Schweden, angereizt durch Ludwig XIV. und begündurch König Johann Sobiesky, von Liefland aus Preussen eingedrungen seien 4).

<sup>)</sup> Pufendurf: loc. cit. XII, 61. p. 1283.

<sup>)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 62. p. 1236.

Pufendorf: loc. cit. XVI, 68. p. 1286. — Theatr. Europ. 1682. XI, 1161 sq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, der gr. Kurl. Anhang. p. 164. —

Der französische Gesandte am poln. Hofe, Marquis de Betäune, hatte in Polen 2000 Mann angeworben, die sich mit den Schweden vereinigen sollten. Basko: Gesch-

Der erste Schritt, den Frieurien Wuneam untersita, war das an die Krone Polen gestellte Begehren und kartatenmässige Hülfsleistung, zu welcher die letztere unpflichtet war 1). Die Erwiderung war, wie erklärlich, in und zweideutig, weil Polen bereits von Frankreich und Schweden das Versprechen erhalten hatte, als Preis seint Unthätigkeit das dem Kurfürsten zu entreissende Hexapthum Preussen zu bekommen 2). Darum war auch hier du Kurfürst ganz auf sich selbst und seine eigene Krast gestellt.

Das schwedische Heer, mit welchem der Feldmerschil Heinrich Horn 3) durch Curland und Samogitien, ehne die Einwilligung des Herzogs, in Preussen einfiel, bestad at 16,000 Mann 4). Hier, im äussersten Osten, sollte die verlorene Pommern wiedererobert, die verletzte schwellsche Waffenehre hergestellt were en. Gleich nach erhaltett Kunde von dem Einbruche ward der General Gleich der Spitze von 3000 Mann von Pommern nach Preusender geschickt, mit dem ihm en dreifachen Befehle, die im Interesse des Kurfürsten es Uebergangspunctes die

von Preussen. V. 470. — Der offizielle Bericht ihr till damaligen Einfall der Schweden trügt den Titel: Relation dessen, was seit dem ersten Einbruch der königl. schwil. Armee in das Herzogthum Preussen bis zu Seiser bis. Durchl. zu Brandenburg nieghafter Zurückkunft in Buspreussishe Residenz Königsberg sich zugetragen. 1679. 4.—

<sup>1)</sup> Die Stände trugen darauf an, Polen um die vertrigmässige Hülfsleistung anzusprechen: Baczko: Good. von Preussen. V, 465 fg.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI, 65. p 122. - v. Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 471. - v. Orlicht Friedrich Wilhelm. der gr. Kurf. Anhang. p. 165. -

<sup>3)</sup> Zuerst war der durch seine Vertheidigung Malmen's rühnlichst bekannte Fabian Fersen zur Leitung dieser Expention bestimmt; nach dessen Tode Benedict Horn, der aber
ebenfalls noch vor der Ansführung starb. In der Ermeigelung eines besseren ward dann der frühere Stattheiter von
Bremen und Verden, Heinrich Horn, bekannt derch eine
Niederlagen zu Wasser und zu Lande, erwählt. Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVII, 1. p. 1781. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 68. p. 1239. — v. Baszke: Gosch. von Preussen. V, 471. —

Meichsel zu versichern, sich unversäglich Königsberge hamächtigen, und wo möglich gemeinsam mit der Land
Be bis an den Niemen vorzudringen, und die Eindringge an dem Ueberschreiten des Strom's zu verhindern.

gleicher Zeit erging ein Aufruf an die Wybranzen, an

Mewohner der Städte, und namentlich an die Bevölkoge Königsbergs, sich mit ganzer Kraft zur Gegenwehr zu

Men 1).

Luterdessen war Feldmarschall Horn von Mitte Novemin an bis Mitte Dezembers durch die Festung Memel an Marcon Vordringen verhindert worden 2). Als letstere Agratand, liess man dieselbe zur Seite liegen, und marinte auf Kukernese und Tilsit, um hier den Nieusen un muchreiten. Etwa vier Wochen hindurch wurden die preden von den am linken Ufer des Flasses aufgestellten hanzen zurückgehalten. Länger aber vermochten dit Monen nicht zu widerstehen. Kurz hinter einander beintigten sich am Ende des Jahrs, die Schweden sicht da, der beiden genannten Plätse, sondern auch des etwas igmanfwärts belegenen festen Schlosses Ragnit. Von die-Puncten aus ergossen sich sodaun die nach den Stragen, des Winters der Erholung sehr bedürftigen Schaaren das Land am mittleren und oberen Laufe des Pregels, Estach den von der Alle durchströmten Landschaften hin, chier, in dem reich mit Vorräthen verscheuen Krmlande, **Mishlich** die Winterquartiere zu beziehen 3).

Während dieses Vorschreitens der Schweden verdoppelte rigrosse Kurfürst mit der steigenden Gefahr seine Antagungen, derselben zu begegnen. Durch angemessens Schle an den in Preussen commandirenden General suchte den möglichsten Widerstand im Lande selbet zu erwecken;

Die Anstalten zur Vertheidigung des Niemens wurden von den Obristen v. Hohendorf und v. Canitz geleitet. v. Basz-12 ko: Gesch. v. Preussen. V, 472 — 474.

Der damalige Commandant von Memel hiess v. Dönhof. v. Bacsko: Gesch. v. Prenesca. V, 474.

D Pufendorf: de rob. god. Frid. Will. 272, 2, 201.

darum liess er alle in den westlichen Provincia zur diligemassen entbehrlichen Streitkräfte durch Hinterpommen im Marsch nach der Weichsel antreten, und, nachdem erich nen allgemeinen Buss - und Bättag hatte feiern lassen, alsete er, begleitet von der Kurfürstin, dem Kurprisses und seiner jüngsten Schwester, der Landgräfin Hedwig Stelle von Hessen-Cassel, bei starker Winterkälte am Sten June 1679 selbst nach Preussen ab 1). Er begab sich zusächt über Küstrin nach Marienwerder, wo er das vorausgesmät, aus 4000 Mann Cavallerie, 3500 Mann Infanteric und 1666 Dragonern nebst 30 Geschützen bestchende Heer autre 4 Der General Görzke, der sich nach der Hauptstadt Köde berg zurückgezogen hatte, um dieseibe vor einer etwigs Ueberrumpelung zu bewahren, beabsichtigte anfangs, the das Eis des frischen Haff's h mit der Cavallerie Preussisch-Holland zu begeben, um sich hier mit den die entgegenkommenden Kursürsten zu vereinigen. Als er: elle erfuhr, dass sich die Schweden, auf die erhaltene Kuth von der Annäherung des Kurf rsten, aus dem Ernhalt zurückzögen, änderte er seinen Plan, und ging meh Taji vor, wo Deime und Pregel sich vereinigen. Friedrich: W helm eilte unterdessen, während das schwedische, 🗯 🖶 len Kranken behaftete Heer in unordentlicher Flucht seine Weg auf Insterburg nahm, über Preussisch - Mark, Pres sisch - Holland und Carben nach Heitigenbeit, von we folgenden Tages (26sten Jan.) nach einer sieben Melen langen Fahrt über die Eisdecke des frischen Haffe Nachmittage in Königsberg anlangte. Auch hier gente = sich nur kurze Ruhe: schon am nächsten Tage (27. Ja.) liess er, weil in Erfahrung gebracht worden war, dass der Feind von Insterburg aus Tilsit zu erreichen sich bestie, die Truppen nach Labiau aufbrechen, wohin er sich sehr

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVII, 4. p. 1283.

<sup>2)</sup> v. Baczko: (Gesch. v. Preussen. V. 475) giebt 300 kmter, 3000 Mann Fussvolk und 31 Kananca an. Die den Kurfürsten begleitenden Feldherren waren: Derflinger, Götz, Promnitz und Schöning.—

hack-Branck-begebil Déber: das galleriche-Amsléelie. Hall Ler noch zin demselben Abend in Gilge ein . wohln ihr miden Tages die Truppen auf Schlitten folgten: Win weden waren indersen zu Tilsk angelangt: Wähnund imals der Kurfürst nach Kakernese vorauseilte die Minfold, gestützt auf Görnke uden Feind (30. Jan.) die Dorfe Splitter on wind brackte ihm eine Niederlage welche indessen eintschiedener gewesen sein werdt, er besser unterstättst worden were . D). Ais Blatch midr-ward die Verfolgung der Schweden mit Gitch fortpotet; während der Kurfürst über den Russ nuch Heldeig sporangeifte; 'wurde ihnen durch Görzke auf's neut die Mit unbeträchtlicher Verlust beigebracht. Was die verfel-Brandenburger nicht thaten; das bewirkten Fruit Mangely fon dem gunnen lieffindischen Heere wuren die Monte Mannochaft war noch wwitchen 2 and 2000 mb thrig. Am croten Februar versuchte der Kultini ht; de Flüchtigen einzuholen und vollends zu vernichten! Stusen stand er beld davon ub, well der Rucksug mit sintherer Kile vor sich ging 2). Er kehrte deshalt die Moun Februar nach Kakernese unt; und begab sieh von watch Königsberg, während Treffenfeld und Schöning die laufolyung bis zu den äussersten Puncten Promotnis mit volbone Glücke fortsetzten, dass nur 1000 Reiter und 500 hinginger von den Schweden die Heffindische Gränse aub militen 3). Me stand der grosse Knrittret in diesem unsellgen Krie m auf's neue als Sieger da; sum sweiten Male hatte er, laht abgehalten durch die Schrecken der Jahranelt und **20 (n.** 7 z

A) v. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 476.

Theatr. Europ. 1682, XI., 1278 eq. —

Theatr. Rerep. 1688. XI, 1274. — v. Backke: Good. v. Preuseen. V. 476 sq. — Hagen: Preuseen Schitkenle de Preuseens. I, 147 — 151.

Eifersucht derselben auspornte, in dem auserbaue, den es nicht gefallen wollte, dass ein neuer König der Wenden an der Ostsee aufstände 1), und in-mile reren Reichsständen den Neid und die Missgunst über die wachsende Grösse Brandenburgs anfachte und nährtegelang es ihm nur zu gut, zuerst: dieselben sich einschr zu entfremden, dann: sie von einander zu trennen, end lich: sie nach und nach einzeln, und zulctst alle schat Zwecken dienstbar zu machen 3). So brachte Frankreich ungeachtet dass noch am 26sten Februar 1678 eine Ernenrung und Erweiterung des früher abgeschlossenen Bünkleses zwischen Holland und Brandenburg verabredet war ist trotz der grossen Verpflichtungen, welche die Generalstie ten dem Kurfürsten schuldeten, trotz der wiederhelten und dringenden Vorstellungen, durch welche der letzters de Republik vor unvorsichtigen Schritten warnte 5), besti

<sup>1)</sup> Worte des Präsidenten des Holkriegersthe, Paul Hochstein Auch der kaiserliche Gesandte am englischen Hofe, Gef Carl Wullenstein, hatte sich gesprächeweise sehr mingestig über Brandenburgs Emporkommen ausgesprochen fendorf: de reb. gest. Frid. H'ilk. XV, 20. p. 121. - vgl. XVIII, 1. -

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XV, 20. p. 1129 fg. -

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit. XV, 58. p. 1169. XVI, 50. p. 1221. – Oeuvres de Louis XIV. IV, 169 sqq.

<sup>4)</sup> Die Ratification dieses Vertrages erfolgte, wegen der 🗭 terdessen abgeschlossenen französisch - hollandischen Pie-dens, erst im October. — Es ist dieses Bündniss in so kin von grosser Wichtigkeit, als durch die demeelbes hängten Separat - Artikel die noch zwischen Holland 🖳 Brandenburg obwaltenden Misshelligkeiten ausgeglichen wurden. Durch Separat - Art. 1. ward Schookenschanz mit aller Hoheit an die Holländer abgetreimi die wirkliche Uchergabe erfolgte jedoch eret drei Jehre später, 10. Aug. 1681. - Art. 2. enthielt die Versichteistung des Kurfürsten auf rückständige Subeidien. und alle Ansprüche wegen der früheren Besetsung der schen Platze u. s. w. Durch Art. 3. entengten die B der allen Ansprüchen auf die Hufoisersche Schald und gaben die Obligation zuräck. Die noch nekwel Granzstreitigkeiten sollten in Gemäscheit des Ma Artikels auf gütlichem Wege beigel-- -- rden. Puferdorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI,

<sup>5)</sup> Vgl. das Schreiben des gress

31sten Jul. a. St. Holland sum Separatfrieden <sup>1</sup>); sem folgte am 17ten Sept. n. St. durch den Abschluss es ähnlichen besonderen Vertrages der Abfall Spaniens <sup>2</sup>); I gegen die Mitte Novembers waren auch die Bedingunteiner Uebereinkunft zwischen Frankreich und dem Kairestgestellt, wenn auch freilich der förmliche Abschluss K. Tractaten zwischen Frankreich und Schweden einer und m. Kaiser und Braunschweig-Lüneburg anderer Seits erst. 5ten Februar 1679 erfolgte <sup>3</sup>). —

Unter solchen Umständen, da Ludwig XIV. sich seiner ahtigsten Gegner entledigt sah, — da von allen ihm gesäher stehenden früheren Verbündeten nur noch Dänerk und Brandenburg mit vereinigten Kräften auf a Felde des Kampfs übrig geblieben waren \*), erklärt a leicht der mit dem Abschlusse der Separatfriedensverge stets zunehmende hochmüthige Ton des französischen binetts gegen die letztgenannten Mächte. Nicht ohne den isten Unwillen über die materielle und physische Schwäche

Oranien und die entschuldigende Antwort des letzteren, bei Pufendorf: loc. cit. XVI, 50. 51. p. 1221 sq. —

<sup>1)</sup> Dumont: Corps universel. III, 351 sqq. — Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimegue. 1697. III, 651 sqq. — Der Abschluss des Tractats war der Sieg der durch den Tod der Gebrüder de Witt beseitigten, aber nicht vernichteten Löwesteinischen Partei. III agner: hist. Leopoldi Caes. I, 451. — Schwerlich wirkte, wie Stenzel (Gesch. des preuss. Staats. II, 382.) richtig urtheilt, die Besorgniss mit, dass Brandenburg als Seemacht den Holländern werde gefährlich werden, wie Wagner: loc. cit. I, 451 annimmt. — Erfreulich ist es, einen noueren holländischen Geschichtschreiber von der Undankbarkeit seiner Landsleute gegen ihre Verbündeten, von ihrer Rücksichtslosigkeit gegen die Spanier und von der Vernachlässigung ihrer eigenen Sicherheit reden zu hören. v. Kampen: Gesch. der Niederlande. II, 275.

E) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVI, 78. p. 1245 oq.

B) Pufendorf: loc. cit. XVI, 92. p. 1270. XVII, 24. 28. p. 1303 sqq. 1310 sqq. §. 34. 85. 89. p. 1815. 1316. 1820. — Theatr. Europ. 1682. XI, 1277 sqq. 1282 sqq. 1286 sqq. — Vgl. Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimegue. III, 276.

<sup>1)</sup> Pufendorf: lec. cit. XVI, 57. p. 1281. —

der Krone Spanien, über den undankbaren Egoloom lands und Oranieus, die ihren Helfer in der Noth so si lich preisgaben, nicht ohne mit Schaum und Vern gemischtem Zorn über die Unsuverlässigkeit des Rech hauptes 1), über den erbärmlichen Zustand der Rei fassung, die kein Mittel an die Hand zu geben den einzigen würdigen Vertreter des Reichs, den ! cher Ehre in einem ung müthigen Verfechter ( Kampfe vor dem Unte. :n zu retten, kann man d folgenden Ereignisse betri :hten. Es war vergehen alle seine Verbündeten ihn seinem Schicksale the oder überlassen hatten, dass er Bitten, Drohung Vorwürse gegen dieselben äusserte, - vergebens, sich jetzt an Frankreich wandte 2). Letzteres steigt nen hochmüthigen Ton im diplomatischen Verkehr! selben Maasse, als der grosse Kurfürst seine mi Laufbahn durch eine ununterbrochene Reihe von Sie zeichnete 3). Während er mit dem einzigen ihm 4 nen Bundesgenossen, mit Dänemark, und zugk Münster einen neuen Allianztractat (4ten Augus abschloss 4), durch welchen er für die Sicherun

After the second of the second

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XII, 82 - 84. p. 1257 egg. das ergreifende Schreiben des gr. Kurf. an den Ka 24. Nevemb. 1678, in den: Actes et mémoires etc. I

<sup>2)</sup> Am 2ten Jun. 1678 ging im Auftrage des Kurfür Graf d'Espence nach Paris ab, um zu erforschen äussersten Falle Pommern seinem Herrn werde zu werden; der bald darauf erfolgte Abschluss des mit den Holländern bewirkte eine ungünstige Wen Angelegenheit. Pufendorf: de red. gest. Fri XVI, 76. p. 1249. — vgl. ibid. 5. 77. p. 1251.

blichen Provinzen zu vorgen gedachte, unternahmen seine ippen die letzte Anstrengung, um die Schweden gännlich Pommern zu vertreiben. Dies gelang denn auch im linufe weniger Monate. Nachdem der Kurfürst bereits ifulius selbst erschienen war, verdoppelte sich die Enerthe mit welcher das brandenburgische Heer die letstet Djuncte der Schweden angriff. Die Insel Rügen, ble In noch unbezwungen, erlag den vereinten Anstrengunby der vom Admiral Tromp besehligten dänischen Flotte 1-der Sceseite, und der brandenburgischen Truppen vom mile her am 23sten September 1). Straisund, gegén lebes am 20sten October das Feuer der Belagerungsgeilltse gerichtet wurde, ging nach einer fünftägigen Beusing über 2). Der Besatzung wurde verstattet, mit alrikriegerischen Ehren nach Schweden zurückzukehren; Fatadt erhielt die Bestätigung ihrer Privilegien, und lei-De derauf die Huldigung. Mit der Elnnahme Greifs-Md s! (6ten November), dessen Bürgerschaft einige Tage mis (11. Novemb.) huldigte, was die Broberung Pomitt's vollendet. Der letzte Rest der mit so grossen form durch Gustav Adolph begründeten schwedischen grechaft an den Ausstüssen der Oder war vernichtet, und wohlverdieuten Triumphe kehrte Friedrich Wilhelm im fange Dezembers nach Berlin zurück 3).

Noch vor seiner Heimkehr aber, gleich nach der Erprung Stralsund's, war die Nachricht eingetroffen, dass
Schweden, angereizt durch Ludwig XIV. und begünpt durch König Johann Sobiesky, von Liefland aus
Preussen eingedrungen seien 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. IFI, 61. p. 1283.

Pufendorf: loc. cit. XII, 62. p. 1236.

B) Pufendorf: los. oit. XVI, 68. p. 1266. — Theatr. Burop. 1862. XI, 1161 sq. — v. Orlich: Friedrich Wilhelm, daz gr. Kurf. Anhang. p. 164. —

<sup>1)</sup> Der französische Gesandte am poln. Hefe, Marquis de Bethune, hatte in Polen 2000 Mann angeworben, die nich mit den Schweden vereinigen seitten. Bassisse Gesch-

Der erste Schritt, den Frieurien vonnem unternin, war das an die Krone Polen gestellte Begehren und tractatenmässige Hülfsleistung, zu welcher die letztere unpflichtet war 1). Die Erwiderung war, wie erklärlich, in und zweideutig, weil Polen i reits von Frankreich und Schweden das Versprechen er iten hatte, als Preis sien Unthätigkeit das dem Kurfürst in zu entreissende Hempthum Preussen zu bekommen 2). Darum war auch hier der Kurfürst ganz auf sich selbst und seine eigene Kraft gestellt.

Das schwedische Heer, mit welchem der Feldmenchil Heinrich Horn 3) durch Curland und Samogitien, eine ih Einwilligung des Herzogs, in Preussen einfiel, bestand at 16,000 Mann 4). Hier, im äussersten Osten, selte da verlorene Pommern wiedererobert, die verletzte schwill sehe Waffenehre hergestellt werden. Gleich nuch erhältett Kunde von dem Einbruche ward der General Gärnis de der Spitze von 3000 Mann 1 Commern nuch Preussendigeschickt, mit dem ihm ertheilten dreifachen Befehle; die im Interesse des Kurfürsten ei es Uebergangspunctes Mit

von Preussen. V. 470. — Der offizielle Bericht ihr till damaligen Einfall der Schweden trügt den Titel: Robbin dessen, was seit dem ersten Einbruch der königl. schwil. Armee in das Herzogthum Preussen his zu Seiser hal. Durchl. zu Brandenburg sieghafter Zurückkunft in Dus preussishe Residenz Königsberg sich zugetragen. 1679. 4.—

<sup>1)</sup> Die Stände trugen darauf an, Polen um die vertregmässige Hülfeleistung anzusprechen: Baczke: Geech. 1888 Preussen. V, 465 fg.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVI, 65. p 126. — v. Baczko: Gesch. v. Preussen. V. 471. — v. Orlicht Friedrich Wilhelm. der gr. Kurf. Anhang. p. 165. —

<sup>3)</sup> Zuerst war der durch seine Vertheidigung Malmen's ribblichst bekannte Fabian Fersen zur Leitung dieser Expedtion bestimmt; nach dessen Tode Benedict Horn, der aber
ebenfalls noch vor der Ansführung starb. In der Ermeigelung eines besseren ward dann der frühere Stattheiter von
Bremen und Verden, Heinrich Horn, hekannt dersk seine
Niederlagen zu Wasser und zu Lande, erwählt. Pafendorf: de reb. gest. Frid. II ült. XVII, 1. p. 1281. —

<sup>4)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVI, 68. p. 1239. — v. Baczket Gesch. von Proussen. V, 471. —

the Weichsel zu versichern, sich unverzüglich Königsbergs in bemächtigen, und wo möglich gemeinsam mit der Landmiliz bis an den Niemen vorzudringen, und die Eindringlage an dem Ueberschreiten des Strom's zu verhindern. In gleicher Zeit erging ein Aufruf an die Wybranzen, an die Bewöhner der Städte, und namentlich an die Bevölkenung Königsbergs, sich mit ganzer Kraft zur Gegenwehr zu züsten 1).

Unterdessen war Feldmarschall Horn von Mitte Novembers an bis Mitte Dezembers durch die Festung Memel an meiterem Vordringen verhindert worden 2). Als letstere miderstand, liess man dieselbe zur Seite liegen, und marachirte auf Kukernese und Tilsit, um hier den Niemen zu Merschreiten. Etwa vier Wochen hindurch wurden die Echweden von den am linken Ufer des Flusses aufgestellten Mybrauzen zurückgehalten. Länger aber vermochten die letsteren nicht zu widerstehen. Kurz hinter einander bemichtigten sich am Ende des Jahrs die Schweden nicht allein der beiden genannten Plätze, sondern auch des etwas Mremanswärts belegenen sesten Schlosses Ragnit. Von diepan Puncten aus ergossen sich sodann die nach den Strapatren des Winters der Erholung sehr bedürftigen Schaaren Ther das Land am mittleren und oberen Laufe des Pregels, und nach den von der Alle durchströmten Landschaften hin, me hier, in dem reich mit Vorräthen versehenen Ermlande, gemächlich die Winterquartiere zu beziehen 3).

Während dieses Vorschreitens der Schweden verdoppelte der grosse Kurfürst mit der steigenden Gefahr seine Anstrengungen, derselben zu begegnen. Durch angemessene Beschle an den in Preussen commandirenden General suchte er den möglichsten Widerstand im Lande selbst zu erwecken;

<sup>1)</sup> Die Anstalten zur Vertheidigung des Niemens wurden von den Obristen v. Hohendorf und v. Canitz geleitet. v. Bacz-ko: Gesch. v. Preuseen. V, 472 — 474.

<sup>2)</sup> Der damalige Commandant von Memel hiess v. Dönkof. v. Baczko: Gesch. v. Preussen. V, 474.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XI'll, 2. p. 1281.

darum liess er alle in den we men a revenuen nur digumassen entbehrlichen Streitkräfte durch Hinterpemmera im Marsch nach der Weichsel antreten, und, nachdem er d nen allgemeinen Buss - und Bättag hatte feiern lassen, sisete er, begleitet von der Kurfürstin, dem Kurprinses wi seiner jüngsten Schwester, ( Landgräfin Hedwig Stelle von Hessen-Cassel, bei starker Winterkälte am 9ten Jame 1679 selbst nach Preussen ab 1). Er begab sich zwickt über Küstrin nach Marienwerder, wo er das vorausgesande, aus 4000 Mann Cavallerie, 3500 Mann Infanterie and 1600 Dragonern nebst 30 Geschützen bestehende Hoer autral 4 Der General Görzke, der sich nach der Hauptetadt Kielpberg zurückgezogen hatte, um dieselbe vor einer etwigs Ueberrumpelung zu bewahren, beabsichtigte anfangs, the das Eis des frischen Haff's sich mit der Cavalleris und Preussisch-Holland zu begeben, um sich hier mit den tie entgegenkommenden Kurfürsten zu vereinigen. Als er dit erfuhr, dass sich die Schweden, auf die erhaltene Kanti von der Annäherung des Kurfürsten, aus dem Ernkild zurückzögen, änderte er sein Plan, und ging nach Tujig vor, wo Deime und Pregel sich vereinigen. Friedrich: Wie helm eilte unterdessen, während das schwedische, at the len Kranken behaftete Heer in unordentlicher Flacht seine Weg auf Insterburg nahm, über Preussisch - Mark, Exes sisch - Holland und Carben nach Heiligenbeit, von folgenden Tages (26sten Jan.) nach einer sieben Meller langen Fahrt über die Eisdecke des frischen Hoffs an Nachmittage in Königsberg anlangte. Auch hier gents @ sich nur kurze Ruhe: schon am nächsten Tage (27. Jus.) liess er, weil in Erfahrung gebracht worden war, dass der Feind von Insterburg aus Tilsit zu erreichen sich bestibe, die Truppen nach Labiau aufbrechen, wohin er sich selbet

<sup>1)</sup> Pufcndorf: loc. cit. XVII, 4. p. 1283.

<sup>2)</sup> v. Baczko: (Gesch. v. Preussen. V. 475) giebt 7000 Bester, 3000 Mann Fussvolk und 34 Kanen... nn. Die den Kurfürsten begleitenden Feldherren waren: Derflinger, Götz, Promnitz und Schöning. —

Brich Januar begabi - Deber das galieriche fruitschie Hill M er noch an demselben Abend in Gilge ein in wohle this hunden Tages die Truppen auf Schlitten folgten der Die bweden waren indessen zu Tilsit angelangt: ... Wähnund imals der Kurfürst nach Kakerness voranseilte griff Stufeld, gestütst auf Görske juden Feind (30. Jan.) die v-Dorfe Splitter on witnd brackte ihm eine Niedurbigu - welche indesten entschiedener gewesen sein weide m er besser unterställst worden were :2). Ais Blabels midr-ward die Verfeigungsder Schweden mit Gibektifertpotet; während der Kurfürst über den Russ nach Heldeing sveramelite; wurde ihnen durch Görske auf sincus uis all unbeträchtlicher Verlust beigebracht. Was die verfals Brandenburger nicht thaten; das bewirkten Frank de Mangely von dem gannen lieffindlichen Heere wuren die doublinger Mannochaft pur noch wwischen 2 and 4000 and thirty ... Am croton Februar versielite der Kulting ti. de Fitchtigen tinsultelen und vellends zu vernichten! been stand er beld deven ab, well der Rheksug mit ishtburer Bile vor sich ging 2). Er kehrte deshalt wie Atta Februar nach Kakernese unt; und begab sich weit much Königsberg, während Treffenfeld und Schöning die sufolyway bis zu den äussersten Puncten Premotnis mis volame Glücke fortsetzten, dass mir 1000 Reiter und 500 ingänger von den Schweden die liefündische Gräine aub Alten 3). Do stand der grosse Knrittrit in diesem unsellgen Kris suf's neue als Sieger da; sum sweiten Male hatte er, ht abgehalten durch die Schrecken der Jahraseit and

v. Baczko: Geselt. v. Propesen. V, 476.

Pufondorf: de reb. gent. Frid. Hills. XVII, 5. p. 1384. —
Theatr. Europ. 1682. XI., 1278 eg. —

Pressen. V. 476 sq. — Hagen: Pressen Schickenle av Wahrend der Schwedenkviege, in den: Bultrigen der Kunde Preusens. 1, 147 — 151.

Schweden gedemüthigt, und ihre Waffenmacht beimha un nichtet. Er glaubte, als er i Frankreich neue Verhundlungen anknüpfte, beim i len vom Kampfplatze, dit ein Recht auf chrenvolle di ungen erwerben zu haben. Aber Ludwig XIV. liesa ihn je nur um so rücksichtelest seinen Groll fühlen, da vom him auf höchet geschiebt Weise alle diejenigen Arme i lähmt, worden waren, de sich allenfalls für Brandenburg hätten erheben können.

In der Mitte des März waren die Franzosen in's Cit sche eingefallen; überall, wo sie erschienen, lieum is Spuren ihrer Verwüstungen zu ick 1). Diesen Schleg stzuwenden hatte sich der im I ezember 1678 nach Bei abgeschickte und im Februar zurückkehrende Gebeinung Meinders vergebens bemüht. Auch die in Nimwegen mit schen dem Geheimeurath v. Blaspiel und der framisische Friedensgesandtschaft geführte, immer bitterer werlagt Correspondenz war ganz erfolglos. Gegen Schwedens Mills len: ward zwar am 3ten Mai 1679 zu Kanten zwischen det Marschall d'Estrades und Colbert - Croissy ciner ; und dut Geheimenrath v. Blaspiel anderer Seits ein Waffenstilletand: vertrag auf cinige Wochen abs exchlossen, und dans auf kurze Zeit verlängert 2); allein es gelang weder während dieses Zeitraum's, das französische Cabinett in Beme mi die Anträge des Kurfürsten wegen Pommerns zur Nechgisbigkeit zu bewegen 3), noch nach Verfluss deschen, eine weitere Verlängerung der Waffenruhe zu erwirken. In

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII. 54. p. 1331. — Bis dahin hatten die Franzosen, über welche kurz dermi der Marschall de Crequi den Oberbeschl führte, im Jülichschen gelegen. Theatr. Europ. 1682. XI, 1275.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII, 00. p. 18fl.

<sup>3)</sup> Auch das Ancrhieten des grossen Kurfürsten, den Fransen den am linken Rheinuser belegenen Thell des Horsethum's Cleve nebst Wesel zu überlassen. wens ihm Fonmern verbleiben sollte, ward zurückgewiesen. Passaderst de reb. gest. Frid. Wilk. Al II. 72. p. 1351 sq. — Wagnert hist. Leopoldi Cacsaris. I, 486. — Vgl. Rühn: Gesch. v. Schweden. V, 216.

d der am Ende Aprils abermals mach Paris abgesendete heimerath Meinders angewiesen, die Rückgabe Vorpomrns ansubleten, aber auf Stettin's Abtretung zu bestehen. ch dies wird verworfen 1). In diesem Augenblicke wankt Friedrich Wilhelm eine Weile zwischen zwei Entdissen: sich in das Unabwendbare zu fügen, - oder, den Waffen in der Hand, sich, wenn auch nichts ker, doch einen ehrenvollen Untergang zu erkämpfen \*), r Hinblick auf die Hülflosigkeit seiner Lage, auf die lankbare Treulosigkeit seiner Verbündeten und Freunde 3) st ihn endlich den Gedanken an Widerstand aufgeben; die französischen Waffen Minden und die Weser bedro-14 und zu gleicher Zeit Braunschweig-Lüneburg im nde mit Frankreich sich gegen ihn erhebt, da weicht imit blutendem Herzen der Nothwendigkeit 4), weil ihm ri Mittel fehlen, sich chrenvoll und mit Hoffnung auf folg einer so verwickelten Lage zu entreissen 6), und

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVII, 72. p. 1251 sq. — Vgl. ibid. S. 66. 69 — 71. 76 — 78. p. 1345. 1348 sqq. 1355 sq.

<sup>2)</sup> Auf Stettin bestand er, sowohl wegen der Handelevertheile, welche es bot, — ferner, weil es als strategischer Punct sowohl die Mark Brandenburg, wie Hinterpommern deckte, — als auch weil dasselbe durch einen rechtmässigen Krieg in seine Hände gefallen, und vom Reiche ihm als rechtmässiges Eigenthum zugesprochen warden sei. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII, 76. p. 1855.

B) Kursachsen bewarb sich überdies damals bei Ludwig XIV., das Erzstift Magdeburg für seine Anspräche an die Jülichsche Erbschaft zu erhalten. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII, 76. p. 1355.

<sup>1) &</sup>quot;Saxones et Luneburgicos," änsserte Ende des Jun. 1679 der grosse Kurfürst gegen den dänischen Gesandten Johann Georg v. Schulenburg, "in aula Gallica ipsi infesta admo"dum agitare, ac bello continuate in Galli partes transitu"sos." — Auch hatte zu gleicher Zeit Lüneburg dadurch 
eeine feindliche Gesianung bewiesen, dass es den von der 
Mark Brandenburg nach Minden bestimmten brandenburgiachen Truppen den Uebergang über die Weser verweigerte. 
Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII, 87. p. 1367 eq.

<sup>5) &</sup>quot;Pereundum jam Brandenburge, aut pacificandum erat," aussert selbst Il'agner: hist. Leopoldi Caesarie. 1, 486.

apterschreibt, seinen Nachkeite ihm dictirten schmachvol müthigen Wunsche: er mö Feder zu führen <sup>1</sup>).

Bedingungen mit den mit niemals gelerat haben di

Durch den Frieden von Saint Germain. Jun. n. St. 1679) 2) erhielt Friedrich Wilhelm zwar-sch ron den Franzoscu bisher bese gehnlitenen rheinisch-ingliphälischen Provinzen, mit Ein duss von Wesel und Line stadt, zurück; dagegen musste er auf sämmtliche Breis rungen in Pommern zu Gu der Schweden verzichten Alles, was er sum Lohn für i ne riesenmässigen Andret gungen erreichte, war: die Verwirklichung des wahren in halts der die Abtretung Pomme 's regelnden Bestimmungst des westphälischen Friedens, und die Beseitigung der stilt süchtigen und gewaltsamen A gungen ; welche jess: In stimmungen durch den schwe en Uebermuch im Bietige Grünzvergleiche vom J. 1653 rathnen hatten ... Deutsch musste die Krone Schweden auf den bisher genossenen Actheil an den hinterpommerschen Seczöllen verzichten, pal das ganze rechte Oderuser, in dessen Nähe Kurbrandenburg jedoch keine Befestigungen sollte anlegen dürfen, abtreten, -. mit Ausnahme von Damm, welches als ein integrirenter Theil von Stettin betrachtet wurde, und von Golson, welches indessen pfandweise dem Kurfürsten verblich Zeletzt empfing der letztere noch von Frankreich eine Summevon 300,000 Kronen 3), — eine ärmliche Entschädigung fie die ungeheueren Verluste und Opfer, welche der bemidt Krieg in Anspruch genommen hatte.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIII, 78, p. 1234.

<sup>2)</sup> Due Friedensinstrument findet sich in extense bei Pufendorf: loc. eit. XVII, 79. p. 1858. Vgl. S. 37. 78. p. 1858. — Ausserdem auch im Theatr. Europ. 1682. XI, 1200 eq. vgl. p. 1276.

<sup>3)</sup> Mehr konnte Meinders nicht erreichen, da der Krieg gegen den Kurfürsten nach französischer Angabe dem Kinge
schon über 2 Millionen gekostet hatte. Pafenderf: de
teb. gest. Frid. Wilh. XIII, 76. p. 1356.

Maitiber 1), "hatte das Nimweger Friedenswerk, die din-Afge Quelle der folgenden Uebel! Darch desselbe werd Abge Quelle der kenne frank reich wickel Abged Glauben; — aber der Krone Frank reich wickel Abschieden sie den grossen Bund gesprengt hatte, zuerst bie Abschieden, noch mehr der Muth, — so dass bereits keine Macht existirte, welche nicht durch Eisen oder Gold autürzen zu können sie sich zutraute." —

Den Hauptzweck, um dessen willen er den Krieg begann, hatte zwar Ludwig XIV. nicht erreicht, — aber die Art, in welcher der Frieden zu Stande kam, musste den Franzosen in Deutschland Vertrauen erwecken, dem Kaiserbause aber den letzten Rest desselben rauben. Ludwig XIV. hatte nach den Gesetzen der Ehre einen mit Schmach bedeckten Verbündeten nicht allein vor dem Untergange, schidern sogar vor jedem Verluste bewahrt; — Kaiser und Reich dagegen hatten selbstsüchtig und umritterlich den siegreichen Vorkämpfer der Ehre und Integrität Deutschlands preisgegeben, und dergestalt um die Früchte aller seiner Anstrengungen gebracht!

Welch ein Unterschied zwischen den Friedensschlüssen von Osusbrück und Nimwegen! Im westphälischen Erieden hatte Deutschland die Hülfe bezahlen müssen; welche Frankreich und Schweden demselben in der grossen. Gescher gewährt hatten, mit welcher die despotische Willkühr des Hauses Oestreich seine freie und selbstständige Entwickelung, seine ganze Zukunft bedrohte; — im Nimweger Frieden ward Deutschland verhöhnt von jenen Mächten, machdem es sich hatte missbrauchen lassen müssen für Interessen und Zwecke, die ihm durchaus Iremd waren. Der grosse Kurfürst, in damaliger Zeit der einzige musshafte Vertreter des deutschen Vaterlandes, wurde von der physischen Uebermacht fast erdrückt; haber, wie müchtig

<sup>. 1)</sup> Wagner: hist. Loopoldi Gacaris: Li 400, 490, had with (C

die 1 aich surrangem mouse, scine Holnung nicht 1 m '), wie uneusli auch der Gr r gegen Oestreich faste!), ite. ihm blieb u sein hob das Bewnastsein seines und seiner Siege. römische Reich aber Das bei dieser Gelegenheit i seine völlige Entertung wi Auflösung gezeigt, und erweckte höchstens nur nech leid, fast Verachtung, jede ille nicht mehr wahr menschliche Theilnahme!

## Siebenter Abschnit&

Das letzte Jahrzehend der Regierung des gromm. Kurfürsten; von den Friedensschlüssen von Nimwegen und St. Germain bis zu seinem Tode:

> London. — Ansterden. Letzte Purolen des gr. Kiel. 27, 3s. April 1638.

Bereichert durch bittere Erfahrungen 3), hatte Friedrich Wilhelm nach der Eroberung Vorpommerns und der Verjagung der Schweden aus Preussen seine kriegerische

<sup>1)</sup> Der Text der Predigt zur Feier des Friedensfestes was Psalm 118, 8.

<sup>2)</sup> Haesit exinde in Electoris animo inexpiabilis in Augustan de mum alienatio. — Erga Caesarem, in quem crebrior isti escisio, tectius ac forte nocentius, latentes aculeos, passin discrete. — Northusum et Tremoniam, sibi, qui uil animerat (?), postulare; denique hanc aversationem, um ist cum vita ponere. Nempe acerbissime dolet, rem din suspiratam, curis maximis ac labore parteme e complexibus ipsis ac ulnis cripi. Die Bestiligiet des Clevischen Erbvergleichn von Seiten des Kurfürsten mildern. Hagner: hist. Leopoldi Caesa 1, 488 sp.

<sup>3)</sup> Alle brandenburgischen Besitzungen v reh der Kong

staten ihm die starke Seite des centralisirten und wassengel sten Frankreichs, — die Unzuverlässigkeit seiner mertichen Bundesgenossen, und des römischen Bundesgenossen, und des römischen wichs Zerfallenheit, Schwäche und völlige Auslösung of mart. Diese Erfahrungen bestimmten die, von der stallen vielsach abweichende, Politik seiner späteren Jahres wielsteten ihn den erhabenen Zielen zu, deren Versolgung ist die ungeschwächte Kraft eines ruhmgekrönten, segenareis wen Alters widmete.

Wenu man die Waffenunterstützung, die er in den ateren Jahren seiner Regierung der Krone Poten als erbundeter, dem Kaiserhause als treuer Reichsiand gewährte, und durch welche der kriegerische Ruhm er von ihm gebildeten Truppen auch dann noch erhöhet mde, als er selbst nicht an der Spitze derselben stand 1), rechnet; so ist dieser letste Zeitraum vorzugsweise auf Medliche Eroberungen gerichtet. Die Kraft der egierung erscheint, trotz des höheren Alters des Heiden, ste der aufreibenden Stürme, die seine kräftigeren Jahre marchigten, nicht vermindert; die Wirksamkeit der-Men wird noch mannichfaltiger und umfassender, als vorw; - aber das Zielist von dem früher verfolgten in den Stücken verschieden, und auch die angewandten Mitil weichen grossentheils von den anfangs gewählten ab. -... Der Beginn der Regierung des grossen Kurfürsten; st das ganze erste Jahrzehend derselben, war dem Strem gewidmet: das Gebiet zu sänbern, es zu befreien von bequemen Freunden, wie von erdrückenden Feinden, den iseden zu erringen selbst mittelst der grössten Opfer, um

verwüstet, und eine nicht unbeträchtliche Schuldenlast war in Folge derselben contrabirt worden. Pufendorf: der reb., gest. Frid. Wilhelmi Magni. XVIII, 1. p. 1378.

Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 26. vgl. 5. 25. p. 1543 sq. — Nach dem Abschlusse den kaiserlich - brandenburgischen Bündnisses vom Sten April 1686 entliess der grosse Knrfürst das Hülfs-Corps persönlich zu Crossen. am 17ten April a. St.

be much a west Veridang de 3 Mögl wölkerung, der Außang 1 Verarmu e ein Ziel su setsen. • ınftel Gei ieden machte sich sälut ellte h he: Versuch Friedrich Wilhelm n und berahigten Bultani sich in de . rohi in den älteren, wie terms su prientiren. den neu erworbenen. Der Kurfarst war beniik shrhafter Herr im eigenen Hause zu werden, bisherigen drücken: 1 Einflusse fremder Midte wie den widerstrei enden Elementen, wicht re re sich .im rve haten, jegenüber. Nur dusch 🕪 Austrengungen, and till n und u müheti und Ger :, wurde des vorgesteckte Zidust ohne L reicht .. . PH

Vilhelm siegreich sich 🕬 Nun aber, als Frie flüssen fret gemecht hall fremden und einhein chen t und innere Stibetstänfijliff als die äussere Unabhäi , w l er durch die eigenfühlli seines Staats gesichert v seiner Besitzungen; date che Lage und weite A bn ührungen mit benedhats die daraus erwachsend F der Breignisse, darch durge Mächten, durch den Gi wonnene Anselm, durch seine Macht und Neigung in des Kreis der allgemeinen, politischen: Verhältnisse Europas verslochten, König Ludwigs XIV. Tindik nach glücklich bewirkter Schwächung und Demüthigung den Hauses Habsburg die Rheingränze zu gewinnen - und delle der Ausflüsse dieses Stroms zu bemächtigen. füllt is dies Zeit. Der grosse Kurfürst glänzt unter den ersten und publosesten Vorkämpfern deutscher Ehre und europäischer Bellheit, gegenüber dem drohenden Uebergewichte Frankreichs-Unterhandelnd, leitend, begeisternd, kämpfend erhiden wir ihn in rascher Folge in seiner Hamptstadt, in We len, am Rhein, in den Niederlanden, im Eleass, in I ken, in den Marken, in Pommern, an der We am Memelstrome, im äussersten Winkel 1 ruhmvoll indessen seine Anstrengungen, ine.

ingo gewesen, so gering war nichts dosto weniger der Eralg. and die Frucht dieses Kampfes. Aber, wie bitter; adels in Täuschung von Seiten der Freunde, für die er sich efficopfert, sein mochte, - wie entmutligend der Elinlick auf den schmählichen Verrath der deutschen Interessen spede durch diejenigen, welche vor allen Dingen sur Boshitzung derselben berufen waren, wie demuthigend der intgleich zwischen der Zerrissenheit des Vaterlandes. und se. Achtung gebietenden königlichen Gewalt Frankreichs, n:war doch, von einem höheren und allgemeineren Standnacte betrachtet, wichtiger, als Unglück, Täuschung und greath, welche er erfuhr, das durch Friedrich Wilhelm mwirkte Scheitern des Hauptentwurf's Ludwigs XIV., die ettung Hollands vom Untergange, die Vernichtung des chreckbildes der Unbesieglichkeit-Schwedens, der unershutterte und wachsende Ruhm der brandenburgischen Wafmi, and die Achtung und Bewunderung, mit welcher ganz aropa auf den grossen Kurfürsten blickte. A die der den 1:1:1 Des Selbetgefühl, welches wohlerworbener Rilbet und geliente Achtung: gewähren, verliess den Kurfürsten-muhi! isht: an seinem Lebensabend; aber: die erfahrenen Tau-! shangen dämpften die Vorliebe für bloss äussere Grösse! Dem Gewirr und Gewinde der ausad matericlie Macht. Astigen politischen Beziehungen, namentlich dem System: or Alliansen, dessen Unauverlässigkeit er nur su sehr fahren hatte, wendete er immer mehr den Rucken. Auf jodlichem Wege, auf dem Wege der Unterkandlungen, schte er wohlbegründete Ansprüche, wie die auf Magdeurg 1) und Schlesien 2), zu verwirklichen, — oder \* Entschädigung für seine Verluste und getäuschten Hoffsagen, neue Rechte zu erwerben und sicherzustellen, wie ie auf Ostfriesland 3). Im Innera war scine gause

<sup>1)</sup> Pufendorf: bc. cil. XVIII, 12. XIX, 1, p. 1388, 1519.

<sup>8)</sup> Bereits im J. 1681 wurde dem Kursürsten und den übrigen Directoren des westphälischen Kreises ein Conservatorium

Thatkraft darauf gerichtet, sinc gennue Lichersight über wie Schöpfung zu erlangen, und des Krwerbene oder Geschaft no vor den Wechselfällen des Schicksels un sichern ; so whit zu erweitern, zu verstärken und zu vermehren. De er auf verschiedene Weise zu Sewisken: durch Mit voti Geburts - und Sterbe-Listen 1), Verhüttlung von M wanderungen, Vermehrung der sehr verminderten rung verbesserten und erweiterten Anbau: des Bodem delle förderung angemessener Colonisationen, mamentiich i Zweck der Urbermachung wüster Hufen; und Hebung Industrie. Gerade in diese Zeit-fallen auch die wichtigs staatswirthschaftlichen Reformen des grossen Kurftet Die vorhandenen Quellen des Nationalwohlstandes an ist ten und zu verstärken war er eben so eifrig beinübt;" neue zu eröfinen; Fabriken und Manufacturen der fachsten Art, namentlich Well-Spinnereien und Tach reien, legte er entweder unmittelbar selbst en : "e günstigte die Anlegung derselben durch Unternel violerici Weise, - die Krüfte der Gefangenen und A lingo stellte er der Industrie zur Verfügung d handel suchte er auf jede Weise su entfenseln une ben, indem er die wichtigeren Ströme durch Conito-atbinden strebte und des Institut der Post begrind ausbildete, dem internationalen Verkehr bruch er sei nen, und befreite auch diesen von den vielentei 4 chen, welche im Zollwesen eingeschlichen waren. I wirkte er am Ende seiner Regierung vorzüglich auf il



für die ostfriesischen Stände, die seit längerer Zeit sich Zwist mit dem Fürsten befanden, ertheitt. Am Biss Westen 1682 schlose ersterer zu Emden eine hessalere vention mit den Ständen ab, um eine fremde Interventen welche der Fürst beabsichtigte, nicht ubfuller sint Pustenten welche der Lüneburger, welche diese im Sinse hatte zu verhindern. Mit der gleich darauf erfolgten Bestung den Hafens von Gretsiel durch zwei brandenburgische fanterie Compagnisch was zuerst ein fester Pusat fester nen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, E. p. 1413—1415.

<sup>1)</sup> König: histor. Boschreibung von Berlin, IL 361.

n Ordnung und Zucht in der gesammten Verwaltung, und schritung jeder Art menschlicher Bildung unter der Der herung hin. Davon legt die immer grössere Befestigung so Systems stehender Abgaben, und die Bemühung; we gleichere Vertheilung der Stenertast übrühung; we gleichere Vertheilung der Stenertast übrühung des Systems in directer Auflagen zu bei fken, eine Reihe der zeitgemässesten polizeilichem strordnungen, und der Entwurf zur Errichtung einer fiversität zu Halle nach dem Anfalle des Herzogman Magdeburg; Zeugniss ab 1).

Be ist oben schon erwähnt, dass die Nimweger Frieseschlüsse wesentlich auf eine Modifikation der bisherigen seeren Politik Brandenburgs hinwirkten, dass vie dem rfürsten die Trüglichkeit des ganzen Alliensen-Syems vor Augen führten. Er scheint es fast zu bereuen, m er die beste Kraft seines Lebens auf die auswärti-M. Verhältnisse verwandt; darum umfasst er von mun -mit ganzer Liebe das Innere seiner Schöpfungen. Die ige Entwürdigung, in weicher sich ihm das heilige römi-10 Reich dargestellt hatte, überseugt ihn von der Nothmiligkeit, auf eigenen Füssen zu stehen, - auf der Baeiner kräftigen Hausmacht eine völlig selbstständige Herrtest, ein neues starkes Reich zu gründen, welches atschlands Interesse würdiger vertrete, als die morsehe die der Schöpfung Karls des Grossen. Siehtlich ist der nchiedene Widerwillen gegen alle seine bisherigen Buinsgenossen. Mit Dänemark, das bis zuletzt mit Branaburg gestanden, und welches über den Abschluss des iedens von St. Germain grollte, kam es fast zum offenen vist, weil damals diese Macht, ganz gegen des Kurfürm Absichten und Interesse, Hamburg zu unterdrücken, sich der Elbmündung zu bemächtigen versuchte 2).

<sup>1)</sup> Ueber alle diene Gegenstände findet sich des Ausführlichere in meiner Gesch. des preuss. Staats, Band IV.

<sup>2)</sup> Pufcadorf: de reb. gest. Frid. With. XVII, 98 eqq. p.

upterschreibt.

die ihm dictirten 11 hvol Bedingunges mit dem util
mütligen Wu : er niemals gelerat haben rich
Feder zu füh 1).

Durch Krieden von Saint Germain. Jun. n. St. 1679) 2) erhielt Friedrich Wilhelm zwar-sihr ron den Franzoscu bisher bese gehaltenen rheinisch wette phälischen Provinzen, mit Ein duss von Wesel und Lie stadt, zurück; dagegen m : er auf sämmtliche Kreht rungen in Pommern zu Gunsten der Schwedes verzichten Alles, was er sum Lohn für seine riesenmässigen Asstrati gungen erreichte, war: die Verwirklichung des wehren in halts-der die Abtretung Pommern's negeladen Bestimmungst des westphäljschen Friedens, und die Beseitigung der selbst: sächtigen und gewaltsamen Ausligungen; welche jene; In stignmungen durch den schwedis ien Uebennuch im Bittig Gränzvergleiche vom J. 1653 \*fahren hatten ... Deutsch musste die Krone Schweden auf den bisher genossenen Actheil an den hinterpommerschen Seezöllen verzichten, put das ganze rechte Oderuser, in dessen Nühe Kurbranden jedoch keine Befestigungen sollte anlegen dürfen, abtreten, --mit Ausnahme von Damm, welches als ein integrirentes. Theil von Stettin betrachtet wurde, und: von Colney. welches indessen pfandweise dem Kurfürsten verblich. In. letzt empfing der letztere noch von Frankreich: eine Sunge von 300,000 Kronen 3), — eine ärmliche Entschäligung Me die ungeheueren Verluste und Opfer, weiche der bemidt Krieg in Anspruch genommen liette.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII, 78. p. 1366.

<sup>2)</sup> Due Friedensinstrument findet sich in extense bei Pafter dorf: lee. cit. XVII, 79. p. 1858. Vgl. G. 27. 78. p. 1868.

Anserdem anch im Theatr. Europ. 1652. XI, 1250 cq. vgl. p. 1276.

<sup>3)</sup> Mehr konnte Moinders nicht erreichen, da der Kriegen gen den Kurfürsten nach französischer Angabe dem Könge sehon über 2 Millionen gekostet hatte. Pafenderf. de seb. gest. Frid. Wilh. XIII., 76. p. 1856.

Den Hauptzweck, um dessen willen er den Krieg begann, hatte zwar Ludwig XIV. nicht erreicht, — aber die Art, in welcher der Frieden zu Stande kam, musste den Franzosen in Deutschland Vertrauen erwecken, dem Kaiserhause aber den letzten Rest desselben rauben. Ludwig XIV. hatte nach den Gesetzen der Ehre einen mit Schmach bedeckten Verbündeten nicht allein vor dem Untergange, schidern sogar vor jedem Verluste bewahrt; — Kaiser und Reich dagegen hatten selbstswehtig und unritterlich den siegreichen Vorkämpfer der Ehre und Integrität Deutschlands preisgegeben, und dergestalt um die Früchte aller seiner Anstrengungen gebracht!

Welch ein Unterschied zwischen den Friedensschlüssen von Osnabrück und Nimwegen! Im westphäligshen Erieden hatte Deutschland die Hülfe bezahlen müssen, welche Frankreich und Schweden demselben in der grossen. Gerfahr gewährt hatten, mit welcher die despotische Willkühr des Hauses Oestreich seine freie und selbstständige: Entwickelung, seine ganze Zukunft bedrohte; — im Nimweger Frieden ward Deutschland verhöhnt von jenen Mächten, unchdem es sich hatte missbrauchen lassen müssen für Interessen und Zwecke, die ihm durchaus fremd waren. Der grosse Kurförst, in demaliger Zeit der einzige munhafte Vertreter des deutschen Vaterlandes, wurde von der physischen Uebermacht fast erdrächt; — 'aber', wie michtig

<sup>. 1)</sup> Wagner: hist. Loppoldi Cacaris, Li 190, 190, 190, 191 (

sich finn auch die Erfahrung aufgedrungen hatte, seine Hafnung nicht auf Menschen zu setzen z), wie uneuslischlich auch der Groll sein mochte, den er gegen Oestreich faute?, ihm blieb und seinen Staat hob das Bewusetsein seines Buitt und seiner Siege. Das heilige römische Reich aber latt bei dieser Gelegenheit der Welt seine völlige Entertung und Auflösung gezeigt, und erweckte höchstens nur noch Mileid, fast Verachtung, jedenfulls nicht mehr wahren menschliche Theilnahme!

## Siebenter Abschnit&

Das letzte Jahrzehend der Regierung des großen. Kurfürsten; von den Friedensschlüssen von Nickt wegen und St. Germain bis zu seinem Tode

London. — Ansterden. Letzte Purbles des gr. Est. 27. 35. April 1838.

Bereichert durch bittere Erfahrungen <sup>3</sup>), hatte Friedrich Wilhelm nach der Eroberung Vorpommeras und der Verjagung der Schweden aus Preussen seine k rie gerische

<sup>1)</sup> Der Text der Predigt zur Feier des Friedensfestes von Pealm 118, 8.

<sup>2)</sup> Haesit exinde in Electoris animo inexpiabilis in Augustan de mum alienatio. — Erga Caesarem, in quem crebsior isti subsio, tectius ac forte nocentius, latentes aculeus, passin din exercuit. — Northusum et Tremoniam, sibi, qui nil anime erat (?), postulare; denique hane aversationem, non sibi eum vita ponere. Nempe acerbissime do let, rem din suspiratam, curis maximis ac labore parteme e complexibus ipsis ac ulnis cript. Die Bestulguit des Clevischen Erbvergleichen von Seiten des Kurligsten mildern. Hag ner: hist. Leopoldi Caesaris. 1, 488 m.

<sup>3)</sup> Alle brandenburgischen Besitzungen waren durch der Erie

msbahn beschlossen. Nimwegen und St. Germuin ten ihm die starke Seite des centralisirten und wassengeiten Frankreichs, — die Unzuverlässigkeit seiner nur richen Bundesgenossen, und des römischen bichs Zerfallenheit, Schwäche und völlige Auslösung of nbart. Diese Erfahrungen bestimmten die, von der starten vielsach abweichende, Politik seiner späteren Jahres bleiteten ihn den erhabenen Zielen zu, deren Versolgung die ungeschwächte Krast eines ruhmgekrönten, segenarel en Alters widmete.

Wenn man die Waffenunterstützung, die er in den steren Jahren seiner Regierung der Krone Polen als erbündeter, dem Kaiserhause als treuer Reichsand gewährte, und durch welche der kriegerische Ruhm r von ihm gebildeten Truppen auch dann noch erhöhet irde, als er selbst nicht an der Spitze derseiben stand 1), rechnet; so ist dieser letzte Zeitranm vorzugsweise auf iedliche Eroberungen gerichtet. Die Kraft der gierung erscheint, trotz des höheren Alters des Helden; itz der aufreibenden Stürme, die seine kräftigeren Jahren unruhigten, nicht vermindert; die Wirksamkeit der ben wird noch mannichfaltiger und umfassender, als vorr; — aber das Zielist von dem früher verfolgten in den Stücken verschieden, und auch die angewandten Mittaeichen grossentheils von den anfangs gewählten ab. —

Der Beginn der Regierung des grossen Kurfürsten, it das gauze erste Jahrzehend derselben, war dem Stren gewidmet: das Gebiet zu sänbern, es zu befreien von bequemen Freunden, wie von erdrückenden Feinden, den leden zu erringen selbst mittelst der grössten Opfer, und

verwüstet, und eine nicht unbeträchtliche Schuldenlast war in Folge dernelben contrahirt worden. Pufendorf: der reb., gest. Frid. Wilhelmi Magni. XVIII, 1. p. 1878.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 28. vgl. §. 25. p. 1543 sq. — Nach dem Abschlusse den knieerlich - brandenburgischen Bündnisses vom Sten April 1686 entliese der grosse Karfürst das Hülfs-Corps persönlich zu Crossen. am 17ten April a. St.

macn . acr . Variding & dedurch die Mi Ъ völkerung, der Aulöng Landes, der Ve ١, e ein Ziel au setzes. aller Geseilschaftsi 8 i edca machte sith sili icl Nach hergestell Jahre ( Versuch Friedrich Wilhelm der nächsten zwai bemerkbar, sich in den i ı und bernhigten Beitani den älteren, vie tempi gen su prientiren, sowold Der Kurfiket war bestik weise in den neu erworl eige ca Hause zu werden wahrhafter Herr en Einflusse fremder Midt; sowohl dem bisherigen dr k wie den zahlreichen widerstrebenden Elementen, welcht sich im Innern hervorthaten, gegenüber. Nur durch 🛎 mühevollsten und unablässigsten Austresigungen, und uide ohne List und Gewalt, wurde des vorgesteckte Zielreicht.

Nun aber, als Friedr Wilhelm siegreich sich in fremden und einhein flüssen frei gemacht hit als dic äussere Unab und innere Selbetstänlight gkı er durch die eigenhich seines Staats gesichert war, seiner Besitzungen dach che Lage und weite Ausdehm hhrungen mit henshiotsi die daraus erwachsenden Mächten, durch den Gang der Ereignisse, durch der per wonnene Anselm, durch seine Macht und Neigung in Kreir der allgemeinen. I itischen Verhältniss Europas verslochten, Kön Ludwigs XIV. Tendric, nach glücklich bewirkter Schwi nung und Deinsthigung der Hauses Habsburg die Rheing der Ausstüsse dieses Stroms zu bemächtigen. füllt in diese Zeit. Der grosse Kurfürst glänzt unter den ersten und losesten Vorkämpfern deutscher Ehre und europäischer Friiheit, gegenüber dem drohenden Uebergewichte Frankricht. Unterhandelnd, leitend, begeisternd, kampfend erhicken wir ihn in rascher Folge in seiner Hamptstadt, in Westp len, am Rhein, in den Niederlanden, im Elsass, in Fraken, in den Marken, in Pommern, an der Wei am Memelstrome, im äussersten W ruhmvoll indessen seine Anstrengung

ngo gewesen, so gering war nichtn deite: weniger der Erig und die Frucht dieses Kampfes. Abar, wie bitter; auch a Täuschung von Seiten der Freunde, für die er sich fgeopfert, sein mochte, --- wie entmutligend der Hinck auf den schmählichen Verrath der deutschen Interessen pade durch diejenigen, welche vor allen Dingen eur Bohützung derselben berufen waren, wie demüthigend der ngleich zwischen der Zerrimenheit des Vaterlandes. und r. Achtung gebietenden königlichen Gewalt Frankreichs, war doch, von einem höheren und allgemeineren Standncte betrachtet, wichtiger, als Unglück, Täuschung und errath, welche er erfuhr, das durch Friedrich Wilhelm wirkte Schritern des Hauptentwurf's Ladwigs XIV., die ettung Hollands vom Untergange , die Vernichtung des threckbildes der Unbesieglichkeit-Schwedens; der unerbütterte und wachsende Ruhm der brandenburgischen Wafn, and die Achtung und Bewunderung, mit welcher.game ropa auf den grossen Kurfürsten blickte. Ander in der den grossen kurfürsten blickte. . Das Selbstgefühl, weiches wahlerworbener Rahmt. und rdiente Achtung gewähren, verliess den Kurfüssten zusti! sist; an seinem Lebensabend; aber: die erfahrenen Tauhungen dämpften die Vorliebe für bloss äussere Grässe! d materielle Macht. Dem Gewirr und Gewinde der ausirtigen politischen Beziehungen, namentlich dem System: ir Allianzen, dessen Unauverlästigkeit er nur zu schr fahren hatte, weudete er immer mehr den Rücken. Auf edlichem Wege, auf dem Wege der Unterkandlungen, chte er wohlbegründete Ansprüche, wie die auf Magdeırg 1) und Schlesien 2), zu verwirklichen, - oder Entschädigung für seine Verluste und getänschten Hoffngen, neue Rechte zu erwerben und sicherzustellen, wie : auf Ostfriesland 3). Im Innern war seine gause A grant to the contract of

<sup>1)</sup> Pufendorf: bc. cit. XVIII, 12. XII, 1, p. 1388, 1519.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIMI, 82 - 85. XIX, 1. 2 p. 1491 eq. -

<sup>3)</sup> Bereits im J. 1681 wurde den erft ten i e n n Directoren des westphälis en e

Thatkraft daranf gerichtet, dies genauer Uebersicht iber mist Schöpfung zu erlangen, und des Erwetbene oder Geschille ne vor den Wechselfällen des Schicksels su sichem; so wie za erweitern, su verstärken und zu vermehren. Das st er auf verschiedene Weise un Vewirken: durch Hinfilman voti Gebusts - und Sterbe-Listen 1). Verhüthung von Aus wanderungen, Vermehrung der sehr verminderten Boill rung, verbesserten und erweiterten Anbau des Bodens, die förderung angemessener Colonisationen; mementiich Zweck der Urbarmachung wüster Hufen; und Hebeng der Industrie. Gerade in diese Zeit-fallen auch die wichtigste staatswirthschaftlichen Reformen des grossen Kurftist Die vorhandenen Quellen des Nationalwohlstandes zu erhalt ten und zu verstärken war er eben so eifrig beinübt. ubli neue zu eröffnen; Fabriken und Manufacturen der mit fachsten Art, namentlich Well-Spinnereien und Tachadis reien, legte er entweder unmittelbur selbst and veder günstigte die Anlegung derselben durch Unterneh vicleriei Weise, -- die Krüfte der Gefangenen und lingo stellte er der Industrio zur Verfügung i den handel suchte er auf jede Weise zu entfesseln und zu be ben, indem er die wichtigeren Ströme durch Canilout-M binden strebte und des Institut der Post begrindets ausbildete, dem internationalen Verkehr bruch er neur i nen, und befreite auch diesen von den vielertei Mit chen, weiche im Zollwesen eingeschlichen waren. wirkte er am Ende seiner Regierung vorzüglich auf Vill



für die ostfriesischen Stände, die seit längerer Zeit sich in Zwist mit dem Fürsten befanden, ertheist. Am Ster Rivemb. 1682 schloss ersterer zu Emden eine hesendere Grevention mit den Ständen ab, um eine fremde Intervention, welche der Fürst beabsichtigte, nicht neiheler eine Fest setzung der Lüneburger, welche diese im Sinne heten zu verhindern. Mit der gleich darauf erfolgten Besttung den Hafenn von Gretsiel durch zwei brunden burgische in fanterie - Compagnicen war zuerst ein fester Punct juttenen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. ZVIII, El. p. 1413—1415.

van Ordnung und Zucht in der gesammten Verwaltung, unf Verbreitung jeder Art menschlicher Bildung unter der Der välkerung hin. Davon legt die immer grössere Besestigung des Systems stehender Abgaben, und die Bemühung; eine gleichere Vertheilung der Stenerlast ührth Ansdehnung des Systems in directer Auslagen sit betwirken, eine Reihe der zeitgemässesten polizeilichen Verordnungen, und der Entwurf zur Errichtung einer Umiversität zu Halle nuch dem Ansalle des Herzegthums Magdeburg, Zengniss ab 1).

· Es ist oben schon erwähnt, dass die Nimweger Friedensschlüsse wesentlich auf eine Modifikation der bisherigen Lusseren Politik Brandenburgs hinwirkten, dass sie dem Karfürsten die Trüglichkeit des ganzen Alliansen-Systems vor Augen führten. Er scheint es fast zu bereuen, lass er die beste Kraft seines Lebens auf die auswärtiges Verhältnisse verwandt; darum umfasst er von num an mit ganzer Liebe das Innere seiner Schöpfungen. Die vällige Entwürdigung, in weicher sich ihm das heilige tüminehe Reich dargestellt hatte, übersengt ihn von der Nothwendigkeit, auf eigenen Füssen zu stehen, - auf der Basis einer krästigen Hausmacht eine völlig selbstständige Herrschaft, ein neues starkes Reich zu gründen, welches Dentschlands Interesse würdiger vertrete, als die morsebe. Hülle der Schöpfung Karls des Grossen. Sichtlich ist der entschiedene Widerwillen gegen alle seine bisherigen Buitdesgenossen. Mit Dänemark, das bis zuletzt mit Brandenburg gestanden, und welches über den Abschluss des Friedens von St. Germain grollte, kam es fast zum offenen Zwist, weil damals diese Macht, ganz gegen des Kurfürsten Absichten und Interesse, Hamburg zu unterdrücken, und sich der Elbmündung zu bemächtigen versuchte 2).

<sup>1)</sup> l'eber alle diese Gogenstände findet sich des Ausführlichere in meiner Gesch. des preuss. Staats, Band IV...

<sup>2)</sup> Pufcadorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVII, 98 egg.

Per: Republik: der Niederlande: hittompe vert es nicht w geseen, dass sie ihn, der am erstem seit Schwerdt Sicherung ihrer politischen Kristenz erhoben, durch das Separatfrieden um die Früchte aller seinet Siege gehrallt und durch Nichterfüllung ihrer vertragamässigen Geifrä-Phichtungen ihn in die grösste: Verlegenheit gesetzt hilk Wie tief seine Verachtung gegen die Krone Spanien w gen ihres Abfalls von der Seche der Verblindeten var. He wice gemigsam der Umstand, dans er, mu sich die Mi schuldigen bedeutenden Subsidienrückstände zu verschafti gleich darauf mit wenigen gemietheten Fahrseigen ( Feindseligkeiten gegen die einstige Beherrschefin der Mett veriben Ress. Dass er dem Kuiserkanne, welcher während des Kampfs gegen Frankreich' nielst nur swellt und ohne Zuverlässigkeit gezeigt, sondern auch nach kurz zuvor erfolgten, Aussterben der Liegnitzischen Dyn durch Einziehung der Herkogthümer Liegnitz. Brier Wohlau rücksichtslos die Rechte Brandenburgs gelit hatte, die entschiedenste Abneigung, dass er alles gen desselben zur Kingehung eines neuem Bündule die wiederheiten Umgriffe Ludwigs XIV. sich w hewick 1), dass er vielmehr den fetsteren; selbst siff sten der Integrität des Reichs, zufriedenmustellen rich, de klärt sich psychologisch eben so leicht, wie seine Annthe rung an Frankreich um: diese Zeit . \*). Willweid-Gang der Ereignisse in ihm alle Liebe für das in sich will sellene Reich ertödtete, und die offenste Verächtung geste

<sup>1371</sup> sqq. — XVIII, 97. 135. p. 1477. 1512 sq. XIX, 21—40. p. 1539 sqq. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 5. 6. p. 1381 ....

<sup>2)</sup> Schon im Sommer 1679 ausserte der grosse Kurfiests Bemariam causam, quare in praesens ad pacein programmet, esse, ut arcta illa conjunctio inter Callida et Backer dirimatur, ut que uter que i prorum (Electer Braderburg. et Rex Daniae) Gallo se se in nectat propries securitatis causa, ac ut vindictam sumandifacultar sit de iis, qui tam turpiter ipses destiturint. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1784. XVII. 51. p. 1863. — Vgl. XVIII, 1. 2. p. 1878 sq.

die Politik des Reichscherhauptes erzeugte, blickte er mit Achtung und Bewunderung auf den grossen Feind, dem er im ungleichen Kampfe erlegen war. Er sah hier einen wahrhaften König, wenn auch nicht immer mit untadelhaftan Mitteln, doch mit ungetheilter Kraft, ein grosses Ziel verfolgen, durch Einheit des Willens ein einiges, starkes, miantastbares und den Nachbaren gefährliches Reich erstelben. Wenn Friedrich Wilhelms Bewunderung gleich nach heendetem Kriege selbst den Wunsch und das Streben in han erzeugte, mit dem kurz vorher noch bekämpften Gegner sich sogar zu verbünden, so kann ein solches Verfabren wohl das Ergebniss gerechten Unmnths, nicht aber pines Mangels an vaterländischer Gesinnung genannt werden. Mon hat nicht das Recht, von den Pflichten der Trene den einen Theils zu reden, wenn der andere Theil ohne Ehrge-That und Treue das Band preisgegeben hat, weiches beide Merknüpfte. Ritterlich und königlich hatte Ludwig XIV. bie www letzten Augenblicke selbst einen geschlagenen und unbembemen Verbündeten mit seiner ganzen Macht gedeckt 1), während Kaiser und Reich den treuesten und pflichterfüllte-Reichsstand, den immer siegreichen Feldherrn, rücksichtslos im Stiche gelassen. Aus dieser Lage der Dinge aus dieser Stimmung des Kurfürsten ist es zu erklären, does Friedrich Wilhelm auch sogar dann, als Ludwig XIV. hald nach dem Frieden die berüchtigten Reunionskammern thre Wirksamkeit beginnen liess und Strassburgs mitten im Frieden sich bemächtigte 2), weder durch Schweden und Holland, noch durch Kaiser und Reich sich bewegen liess, einer Verbindung beizutreten, welche mit den Waffen in der Hand sich den weiteren Umgriffen Frankreichs entgegenstellen wollte 3). Vielmehr schloss er, in Gemeinschaft

<sup>1) — —</sup> ac ut documentum in futurum esstaret, Galliae socios ctiam contra fortunae iniquitatem per hujus opes tutos praestari posse. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 1. p. 1378. — Vgl. XVII, 74. p. 1338. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. loc. cit. XVIII, 13 sqq. 21. p. 1888 sqq. 1468.

<sup>3)</sup> Es war die, angeblich zur Aufrechterhaltung des westphä-

mit dem wieder. Melt (11. Jun. 1682) ı liber dessen At epäter eherlei Streitigkei şi: - ei herr immer aur cine I filling der Pflich legen dürfe, betre Wi hin :ging , auf gütl seiner gogen den Palitik surücksubringen 2). Ve gehend, war Friedrich W förderer und Vermittler des : geneburg swiechen Kai XIV. anderer Scits al

ig XIV. einem Vertrag der ig XIV. einem Vertrag der ist ner den Contrabation und einen im der aber von Reside iv Allianz, welche der lie Reich nichte in den fig ward, and dessen Hangtzensk der ir imischen Reichs geziehtet ni imischen Reichs geziehtet in imischen Geriehtspunste und in zugleich der elfrigte iff nangleich der elfrigte iff den i 15ten August 1664 so ile Reich ein er und Leist wenen Tractate, den und Leist

lischen und Nimweger Priodens, durch den achreichte Gosandton im Hang, Nicolane Gyllenstelpe, sright Schweden und den Generalstanten abgeschlichen Association, welche, mit dem Buleriste der Keinelt und einiger oberdeulschen Schmed, im J. 1662 den Bustinat Laxenburger Bände im annahm. Die erste Minde fund bei König Carl XI. seus bald Anklang, wei leite Kiv. Sich Zweibrückens, des Stammilandes dessehel, mächtigt hatte, und ihn wegen des letzturen um Minde schen Vasallen machen wellte. Die erste Nachricht under abgeschloneunen Association erhielt Frankricht auf der abgeschloneunen Association erhielt Frankricht und des gransen Kurfürsten, welcher wellbaumen erhielt was er bezweckte, dans sofort ein unversähnlicher geliem J. 1885, erweiterte sieh des Lutzenburger Bildelt, aachdem verschiedene Modificationen mit democibes und nommen worden waren, zu dem Auguburger Bildelt, aachdem verschiedene Modificationen mit democibes und 1405, 1486 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Lutzenburger Bildelt, 1405, 1486 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1486 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1486 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1486 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1486 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1486 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558. — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558 — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405, 1436 ag. — XIX, 31. p. 1558 — Omwerst de Latzenburger Bildelt, 1405 ag. — XIX, 31. p. 1558 — Omwerst de Latzenburger Bildelt,

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. oft. XVIII, 44. p. 1428. -

B) In der vom Kurstruten dem frankleinehem Genachte Minac Feuguitres am 28. Sept. 1665 ertheilten Erkikung beim en dieserhalb: Quin e tenore totine traciatus approximatem a se brevi post intercopium Argenteratum inimi es unicum sibi scopum fuisse Gallum permona Germaniam irrumperet, neu ad tutanda bello invoderet, sod potius amicue traciatin ret; idque co magis obtineri poterat, ad imeretur, velut et ipse partes huis min Pufendorf: de reb. gast. Frid. 1886. Les

en letzterer, gegen einstweilige Beltasung der bieher bedaten Reuniouen, dem Reiche gegenüber sich zu einem affenstillstande für die nüchsten zwanzig Jahre verpflicha. 1).

Die Hoffnungen, welche Friedrich Wilhelm auf die insigning Ludwig's XIV. setzte, gingen nicht in Erfüllung. rum machte er schon am Ende desselben Jahrs, in welem der Wassenstillstand mit Frankreich zu Stande kans, Novemb. 1684) den unter den vorhandenen Verhältnisn einzig vernünftigen Vorschlag: eine gänzliche Rerm. der Reichsmilitärverfassung in der Weise rzunehmen, dass waffengeübte stehende Heere r von den grösseren Keichsständen gehalten. n den kleineren aber lediglich Geldbeiträge r Unterhaltung derselben entrichtet würden ?). 2 Eifersucht Oestreichs über die wachsende Militairmacht andenburgs verhinderte jedoch die Ausführung. Endlich wirkte das creigniavelle Jahr 1685, was die Vorstellungen s. kaiserlichen Hofes und Wilhelm's von Oranien zu berken nicht im Stande gewesen waren, - eine Entfremng Braudenburgs gegen Frankreich, die Wierannäherung des ersteren an den Kaiser und Holland, dann den fast offenen Bruch des grosses erfürsten mit der erstgenannten Macht, die of-📂 Verbündung mit den beiden letzteren.

Die erwähnten Ereignisse waren: der am 5ten Februar 85) erfolgte Tod König Karl's II. von England, das mit m Verscheiden des kurfürsten Karl von der Pfalz (24. Mai) tretende Erlöschen des reformirten Hauses Pfalz - Simern, und im October die Aufhebung des Edicts von Nandurch Ludwig XIV. 3). In England folgte auf den nur

<sup>1)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufendorf: loc. cit. XI'lli, 134. p. 1510 - 1512.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI'll, 138. p. 1510. -

<sup>8)</sup> Sane circumspectus alias vir Chivernius non poterat sibi imperare, quin Sucrino diceret: jam Protestantium partes conclamatas esse. (à Dicu présentement le parti Protestant.) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 18. p. 1549.

heimlich katholischen Brader der Herang von York, Jakob, wo eher offen sich zur römischen Kirche bekannte. In der Plik auf welche im Namen der Ferzogin von Orleans, der Schwester des verstorbenen Kur ürsten, Ludwig XIV. aus anhaltbare Ansprüche erhob, suocedirte gleichsteil die katholische Linie des pfälzischen Hauses, nämlich Philip Wilhelm von Neuburg, ha des bekannten Pfaingrafen Wolfgang Wilhelm 1). Di T ien, zusammengenommen 🗯 der gleichzeitigen Bedrückung der Protestanten in Frankreih und den wiederholten vertragswidrigen Umgriffen der kalle bischen Kirche in den Rheingegenden unter dem Schitt Ludwigs XIV., mussten auch a m Gleichgültigsten aufregte Die Bedrohung der Pfalz führt den Kurfürsten sel Kaiser, das gefährdete otestantische Interess zu Wilhelm von Oranic zurück; die Annäherung ti Oestreich wird durch Zwistigke en in der brandenburglich Familie, welche jenes auf unedle Weise ausbeutet, de W bindung mit Oranien durch . von König Jakob II. int nommenen offenen Schritte geg n den englischen Protest tismus verstärkt 2).

Diese Dinge sind es, welche vorzagsweitt die Politik des grossen Kurfürsten in den lett ten Jahren bestimmen.

Es ist oben erwähnt, wie die mannichfachen Tinchnigen, welche Friedrich Wilhelm in den auswärtigen in ziehungen erfahren hatte, in ihm eine Hinneigung mit Machsten, eine Vorliebe für das Sichere und Gewisser werden, der weckte. Damit soll aber keinesweges gezagt werden, der am Ende seiner Laufbahn um des Nahen willen in Ferne vergessen habe, oder über die Gegenwart in Zukunft, über das Nützliche das Grosse, wegen des irdischen Wohlseins die höchsten geistiges

<sup>1)</sup> Pufendorf: de rcb. gest. Frid. Wilk. XIX, 13. 14.15.p. 1530 sqq. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XIX, 45. 46. 47. 52. p. 1567 opt 1574 sq. —

Im Gegentheil sind gerade die beiden Interesses. Richtungen, welche der grosse Kurfürst auf des Unab-Masigste am Schlusse seiner Laufbahn verfolgte und die seime letzte Lebensperiode charakterisiren, Zielen zugewandt, welche ein kalt berechnender Verstand, der blosse Geist der Gewinnsucht oder ein erstarrter Egoismus vielleicht am allerwenigsten in ähnlicher Lage sich zur Lebensaufgabe erwählt haben würde. Wir meinen einerseits seine Anstrengungen, durch Begründung einer Marine- und Bolonial-Macht seinen Unterthanen Antheil an den Segnungen des Welthandels zu verschaffen, - andererseits seine umfassende Wirksamkeit sur Deschützung und Befestigung des bedroheten Protestantismus, sein entschiedenes Auftreten die Oberhaupt aller evangelischen Christen. Mit den kühnen Angriffen auf die Schifffahrt Spaniens, mit Aufpflanzung des brandenburgischen Banners an der Westkaste Afrika's, und der Verbreitung menschlicher Bildung ubter den Söhnen des heissen Südens, mit der hochsinnigen Verwendung für die Glaubensbrüder überall, wo Druck pder Verfolgung auf ihnen lastete, mit der brüderlichen Aufnahme und wahrhaft christlichen Unterstützung, welche allen Gedrückten und Verfolgten in seinen eigenen Staaben zu Theil werden liess, endlich mit der thätigen Theilmahme, welche er, gegenüber den jesuitischen Tendensen des Hauses Stuart, der Aufrechterhaltung der protestantinehen Lehre in England widmete, schliesst sich consequent, harmonisch und gross ein Dasein ab, dem von der Wiege nur Unruhen und Stürme, nur Sorgen und Kämpfe beschieden waren.

Der in verschiedenen Perioden der Regierung des grossen Kurfürsten, vorzüglich aber in der letzten, auftanchende Gedanke, seinen Staat zu einer See- und Colonial-Macht zu erheben, ging von der Ansicht aus, dass es einer starken Herrschaft nicht unmöglich sein werde, die früheren Zeiten des einst, im Mittelalter, so umfangreichen und blühenden Ostseeverkehrs wieder zu er-

Helwing's Gesch. d. preuss. Stants. II, 1. 46

wecken <sup>1</sup>), und dergestalt mit den südweszuchen und nordwestlichen Ländern Europa's, die sich seit der Entdeckung Amerika's ausschliesslich des gesammten Welthandels benichtigt, und durch denselben ein entschiedenes Uebergewicht über die östlicher belegenen Staaten erlangt hatten, in jedem Betracht in eine wirksame Concurrenz zu treten.

Anlangend die früheren Verkehrsverhältnisse des belischen Meers, so melden zwar die Geschichtschreiber, das an den südlichen Küsten desselben, welche hier vorzigiel in Betracht kommen, zu den Zeiten des Heidenthums die Seeräuberei allgemein herkömmlich gewesen sei. Diesen Gebrauche ward schon früh von zwei Seiten entgegestwirkt, — von Seiten der dänischen Waldemare, dieselben die Herrschaft ihrer Krone über diese Gegendanszubreiten suchten, und von Seiten der Fürsten Sachsen's, die von der Elbe her gen Osten vordrangen, und verschaften.

Dergestalt wurde auch hier, wie anderwärts, christist und germanische Cultur die Grundlage, auf welcher sich in Ostseclande ein sehr ausgebreiteter, friedlicher Verkehr späterhin erhob.

Unter der schützenden Macht der, nur das politiche und kirchliche Interesse im Auge habenden, Fürsten, und neben derselben entwickelte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters die Hanse, jener merkwürdige Städtebunk, welcher damals Industrie, Handel und Geldmacht des genem Nordens repräsentirte, auch in diesen Küstenländern ihm großartige Wirksamkeit; sie umzog den ganzen Norden und Gesten mit einem einzigen grossen Verkehrsnetze, und bereitete damit, auch als sie selbst in Trümmern gefallen unt, die spätere politische Annäherung dieser Gegenden an den gebildeteren Westen vor.

<sup>1)</sup> Salva Borussia mare Balticum, velut commerciorus matrem, quorumvis usui liberum forc. Acuserung der in Anfange des J. 1661 nach London geschickten bendentungischen Gesandtschaft. Pufendorf: de reb. gest. Fril. Will. 1X, 22. p. 559. —

Die politische Macht, zu welcher sich die Städte der Hanse auf der Basis ihres Reichthum's emporgeschwumgen hatten, war die Ursache ihres Falls; als das moderne Fürstenthum auf ganz anderen Grundlagen sich ausbildete, als auf welchen die seudale fürstliche Gewalt des Mittelalters geruht hatte, konnten innerhalb der sich immer mehr abschliessenden und arrondirenden fürstlichen Territorien die Bedeutung und der Einfluss der jener Verbindung angehörenden Munizipalitäten in alter Weise nicht fortbestehen 2). Dergestalt verloren auch schon im funfzehnten Jahrhundert die märkischen, zum Hansebunde gehörenden Städte ihre politische und commerzielle Bedeutung 2). Natürlich war es, dass die vorzüglich günstig gelegenen Städte, welche den Kampf Begen die fürstliche Gewalt glücklich bestanden und unversehrt sus demselben hervorgingen, die Vortheile des ganzen Verkehrs, den früher der Bund vermittelt hatte, an sich rissen, Bass in ihnen grossentheils der Handel concentrirte, den die unterdrückten Munizipalitäten früher betrieben hatten. polche Weise hatte sich Hamburg in den Besitz des gesammten, ohnedies nicht sehr bedeutenden, früheren auswärtigen Verkehrs der Mark Brandenburg gesetzt 3); -

<sup>1)</sup> Das war der "triftige Grund", um deseen willen die mürkischen Städte ausschieden. Vgl. Zimmermann: Verauch einer histor. Entwickelung der märk. Städteverfassungen. Berlin. 1837. I, 230.

<sup>2)</sup> Schon im J. 1450 wurden Berlin, Frankfurt a. d. O., Stendal und Salzwedel mit Strafe belegt und ausgeschlessen, weil sie einen angesetzten Hansetag nicht besucht batten; im J. 1549 wurden sie förmlich für "Ausserhansen" erklärt Sartorius: Geschichte des hansent. Bundes. II, 754. 785. — Die wichtigsten märkischen Städte, welche zur Hanse gehörten, waren: Berlin, Brandenburg, Frankfurt a. d. O., Osterburg, Salzwedel, Sochausen, Stendal und Werben. Erman et Réclam: Mémoires etc. 17, 264.

<sup>3)</sup> Dass Hamburg schon früh die Mark Brandenburg in commerzieller Hinsicht zu beherrschen auchte, ersieht man aus dem Umstande, dass Kurf. Joachim I. sich unter dem Itea Sept. 1518 von Kaiser Maximilian ein Privilegium geben liess, welches seinen Unterthanen erlaubte: un mittelbar nach dem Meere zu schiffen, ohne nöthig zu haben, in Hamburg auzuhalten. Oelrichs: beandenburg. Medaillen-Cabinett. nr. 68.

Dan! Republik: der Niederlanderhlungerlättergeneen, dans sie ihn, der sin ersten seht Schwerdt's Sicherung ihrer politischen Eksistens erhobeste durch Separatirieden um die Früchte alter seines Siege und durch Nichterfüllung ihrer vertragemässigen Pflichtungen ihm in die gränste! Verlegenfheit gesetzt-Wie tief seine: Verachtung gegen die Krone Bpanfel gen shres Abfails von der Seche der Verblindeten war; wies gesugsam der Umstand; des er, , ma : sich tie schuldigen bedeutenden Subsidienrückständer zu : virzeb gleich darauf mit wenigen gemietheten Fahrdengelf Feindseligkeiten gegen die einstige Beherrscheffn ütri verlibed-likes. Dass er dem Kuisserkaitser, weld wültrend des Kampfs gegen Frankreick! nikist mit au und ohne Zuverlässigkeit gezeigt; bonderh auch kurs suvor erfolgten, Aussterben der Elitgaitzischen Di durch Einziehung der Herkogthömet Lieguita. Wohlau rücksichtslos die Rechte: Brandenbutgs! hatte, die entschiedenste Abneigung, dans er gen desselben zur Eingehung eines neuen 34 die wiederheiten Umgriffe Ludwige KIV: eiche hetties 1), dass er vielmehr den fetstereit; 1se eten der Integrität den Reiche, zufriedenblistellei klästi sich psychologisch eben so leicht, wierweiner: A rung an Frankreich um: diese Zeit - 1. 1. W Gang der Ereignisse in ihm alle Liebe für des salienc Reich ertödtete, and die offentte Verdelie

, da i styte, 👫

<sup>1871</sup> eqq. — XVIII, 97. 135. p. 1497. 1512 eqt 222, 22 149. p. 1539 eqq. —

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 5. 6. p. 1381 17. 17. 3498

<sup>2)</sup> Schon im Sommer 1679 ausserte der groepe Kurffeste bigmariam causan, quare in praesens ad pacent proposition
sit, esse, ut arcta illa conjunctio duten distinuitet Build
dirimatur, utque uterque ipsorum (Bleeter Braideburg. et Rex Daniae) Gallo sese in nectat proposition
securitatis causa, ac ut vindictam sumendifficultar sit de iis, qui tam turpiter ipsob Braidenrint. Pufendorf: de reb. gest. Pridi Fran IPPA 61. p.
1364 — Vgl. XVIII, 1, 2 p. 1378 M. 51.

He Politik des Reichsoberhauptes erzengte, blickte er mit Schtung und Bewunderung auf den grossen Feind, dem waten ungleichen Kampfe erlegen war. Er aah hier einen subrhaften König, wenn auch nicht immer mit untadelbefme Mitteln, doch mit ungetheilter Kraft, ein grosses Ziel rerfolgen, durch Einheit des Willens ein einiges, starkes, miantasthares und den Nachbaren gefährliches Reich erste! ben. Wenn Friedrich Wilhelms Bewunderung gleich nach pendetem Kriege selbst den Wunsch und das Streben in han erzeugte, mit dem kurz vorher noch bekämpften Beigner sich sogar zu verbünden, so kann ein solches Verbliren wohl das Ergebniss gerechten Unmnths, nicht aber fines Mangels an vaterländischer Gesimmung genannt werden. Ban hat nicht das Recht, von den Pflichten der Trene den inen Theils zu reden, wenn der andere Theil ohne Ehrge-Thi und Treue das Band preisgegeben hat, welches beide knupfte. Ritterlich und königlich hatte Ludwig XIV. bis mm. letzten Augenblicke selbst einen geschlagenen und unbememen Verbündeten mit seiner ganzen Macht gedeckt 1), mihrend Kaiser und Reich den treuesten und pflichterfüllte-Ken Reichsstand, den immer siegreichen Feldherrn, rücksiehtslos im Stiche gelassen. Aus dieser Lage der Dinge jid aus dieser Stimmung des Kurfürsten ist es zu erklären, hes Friedrich Wilhelm auch sogar dann, als Ludwig XIV. ald nach dem Frieden die berüchtigten Rennionskammern hre Wirksamkeit beginnen liess und Strassburgs mitten im Frieden sich bemächtigte 2), weder durch Schweden und ibiliand, noch durch Kaiser und Reich sich bewegen liess, ziner Verbindung beizutreten, welche mit den Waffen in der Hand sich den weiteren Umgriffen Frankreichs entgegenstellen wollte 3). Vielmehr schloss er, in Gemeinsehnst

<sup>1) — —</sup> ac ut documentum in futurum exstaret, Galliae socios cliam contra fortunae iniquitatem per hujus opes tutos praestari posec. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 1. p. 1378. — Vgl. XVII, 74. p. 1858. —

<sup>2)</sup> Pufendorf. loc. cit. XVIII, 18 sqq. 21. p. 1388 sqq. 1468.

<sup>3)</sup> Es war die, angeblick zur Aufrechterhaltung des westphä-

Zeit (11. Jan. 1682) mit Ludwig XIV. einen Vertrag ab: über dessen Auslegung später unter den Contrabenten cherlei Streitigkeiten sich erhoben, der aber von Bradehurg immer nur als eine De v - Allianz, welche der Er füllung der Pflichten gegen ( Reich nichts in der Weg legen dürse, betrachtet ward, md dessen Hauptzweck hin ging, auf gütlichem Wege ns französische Cabisett 🕬 seiner gegen den Bestand des römischen Reichs gerichtein Politik zurückzubringen 2). V. diesem Gesichtspuncte gehend, war Friedrich Wilhe ı zugleich der eifrigste 👺 15ten August 1684 m 👫 förderer und Vermittler des Reich einer und Lales gensburg zwischen Kaiser u XIV. anderer Scits abgeschlossenen Tractate, durch w

liechen und Nimweger Friedens, durch den schwei Gesandten im Haag, Nicolans Gyllenstelpe, su Schweden und den Generalstaaten abgeschiefen Association, welche, nach dem Beitritte des Kufe und einiger oberdeutschen Stände, im J. 1682 den Non Laxenburger Bündniss asnahm. Die erste Af war von Wilhelm von Ornnien anagegangen; de fand bei König Carl XI. schr bald Anklang, weil Le XIV. sich Zweibrückens, des Stammlandes desselbei, müchtigt hatte, und ihn wegen des letzteren som fo achen Vasallen machen wellte. Die erste Nachricht der abgeschlossenen Association erbielt Frankreich ( den grossen Kurfürsten, welcher vollkommen arre was er bezweckto, dass sofort ein unversöhnlicher G swischen Schweden und Ludwig XIV. entetand. — Sein J. 1696. erweiterte sieh des Toronte. im J. 1686, erweiterte eich das Laxenburger Mi nachdem verschiedene Modificationen mit demeelles w nommen worden waren, zu dem Augsburger Burd.
Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVIII, 22. 6. 2 1405, 1436 sq. — XIX, 31. p. 1558. — Ocueres de Louis XIV. IV, 285 sq.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 44. p. 1428. —

<sup>2)</sup> In der vom Kurfürsten dem französischen Gesanden Minac Feuquières am 28. Sept. 1685 ertheilten Erklärung hand es dieserhalb: Quin e tenore totius tractatus apparent eundem a se brevi post interceptum Argentoratum inium unicum sibi scopum fuisse Gallum permovere, ne ulterin in Germaniam irrumperet, neu ad tutanda recens repts and bello invaderet, sed potius amicue tractationi focum consideret; idque eo magis obtincri poterat, si Galla suspisio afmeretur, velut et ipse partes huic adversas sumere sale. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh, XIX, & p. 1565.—

shou letzterer, gegen einstweilige Beltasung der bisher bepickten Reuniouen, dem Reiche gegenüber sich zu einem Bioffenstillstande für die nächsten zwanzig Jahre verpflichtein 1).

Die Hoffnungen, welche Friedrich Wilhelm auf die Marsigung Ludwig's XIV. setzte, gingen nicht in Erfüllung. Drum machte er schon am Ende desselben Jahrs, in welchem der Waftenstillstand mit Frankreich zu Stande kam, 14. Novemb. 1684) den unter den vorhandenen Verhältnienen einzig vernünftigen Vorschlag: eine gänzliche Re-Lerm der Reichsmilitärverfassung in der Weise zerzunehmen, dass waffengeübte stehende Heere mar von den grösseren Reichsständen gehalten. ton den kleineren aber lediglich Geldbeiträge zar Unterhaltung derselben entrichtet würden ?). Lifermeht Oestreichs über die wachsende Militairmeht Beppdenburgs verhinderte jedoch die Ausführung. Endlich prikte das creignisvolle Jahr 1685, was die Vorstellungen kaiserlichen Hofes und Wilhelm's von Oranien zu bemirken nicht im Stande gewesen waren, - eine Entfremlang Brandenburgs gegen Frankreich, die Wie-Lerannäherung des ersteren an den Kaiser und 13 Holland, dann den fast offenen Bruch des grossen Karfürsten mit der erstgenannten Macht, die oflene Verbündung mit den beiden letzteren.

Die erwähnten Ereignisse waren: der am öten Februar (1685) erfolgte Tod König Karl's II. von England, das mit dem Verscheiden des kurfürsten Karl von der Pfalz (24. Mai) eintretende Erlöschen des reformirten Hauses Pfalz - Simmern, und im October die Aufhebung des Edicts von Nantes durch Ludwig XIV. 3). In England folgte auf den mur

<sup>1)</sup> Der Vertrag findet sich bei Pufendorf: loc. cit. XVIII, 134. p. 1510 - 1512.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XI'll, 138. p. 1510. -

<sup>8)</sup> Sane circumspectus alias vir Chivernius non poterat sibi imperare, quin Sucrino diceret: jam Protestantium parles conclamatas esse. (à Dieu présentement le parti Protestant.) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 18. p. 1949.

beimlich katholischen Bruder der Hernen - ... L. Jakob, wo cher offen sich zur römischen Kirche bekauste. In der Phia auf welche im Nomen der Herzogin von Orlean, di irsten, Ludwig XIV. Auth Schwester des verstorbenen K aus anhaltbare Ansprüche ei b, succedirte gleichfull du katholischel edes p en Ilduses, mindisk Mil i bekannten Plaingrobe W Withelm von Neub CH, STIFFFHRECUSCUCCHOMBCE gang Wilhelm 1). D T der gleichzeitigen Bedrü der Protestanten in Fruitsi und den wiederholten ve sgav higen Unigriffen der kullt lischen Kirche in den Rheing unden unter dem Stall Ludwigs XIV., mussten such d n Gleichgültigsten aufrijdt Die Bedrohung der Pfalz führt den Kurfürste ! Kainer, das gefährdete protestantische Interes zu Wilhelm von Oranic :artick; die Analierig# Costreich wird durch Zv gke m in der brandenburg! Familie, welche jenes : : Weise ausbeutet,"di ton König Jakob II. bindung mit Oranien d h itte gegi i den englisches Pri nommenen offenen Sc tismus verstärkt 2).

Diese Dinge sind es, weiche vorzagswill die Politik des grossen Kurfürsten in den wei ten Jahren bestimmen.

Ke ist oben erwähnt, wie ie mannichtechen Thanktegen, welche Friedrich Wi in den auswärtigen bei ziehungen erfahren hatte, in eine Hinnelgung miden Nüchsten, eine Vorliche f das Sichere und Genius in weckte. Damit soll aber keine veges gesagt werden, das er am Ende seiner Lauft i um des Nahen willen in Ferne vergessen habe, oder über die Gegenwart in Zukunft, über das Nützliche das Grouse, wegen des irdischen Wohlseins die höchsten geistigen

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 13. 14. 1530 sqq. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: loc. cit. XIX, 45. 4 52. p. 1861 49. —

Im Gegentheil sind gerade die beiden -Interessen. ighichtungen, welche der grosse Kurfürst auf das Unab-Emigste am Schlusse seiner Laufbahn verfolgte und die seiletzte Lebensperiode charakterisiren, Zielen zugewandt, -weiche ein kalt berechnender Verstand, der blosse Geist der Gewinnsucht oder ein erstarrter Egoismus vielleicht am Morwenigsten in ähnlicher Lage sich zur Lebensaufgabe erxtichlt haben würde. Wir meinen einerseits seine Anstrenhungen, durch Begründung einer Marine- und belonial-Macht seinen Unterthanen Antheil an inten Segnungen des Welthandels zu verschaf-Fon, - andererseits seine umfassende Wirksamkeit sur Deschützung und Befestigung des bedroheten Frotestantismus, sein entschiedenes Auftreten die Oberhaupt aller evangelischen Christen. den kühnen Augriffen auf die Schiffsahrt Spaniens, mit Aufpflanzung des brandenburgischen Banners an der Westkaste Afrika's, und der Verbreitung menschlicher Bildung auter den Söhnen des heissen Südens, mit der hochsinni-Verwendung für die Glaubensbrüder überall, wo Druck eder Verfolgung auf ihnen lastete, mit der brüderlichen Aufnahme und wahrhaft christlichen Unterstützung, welche allen Gedrückten und Verfolgten in seinen eigenen Staasom zu Theil werden liess, endlich mit der thätigen Theilmahme, welche er, gegenüber den jesuitischen Tendensen des Hauses Stuart, der Aufrechterhaltung der protestantimehen Lehre in England widmete, schliesst sich consequent, harmonisch und gross ein Dasein ab, dem von der Wiege nur Unruhen und Stürme, nur Sorgen und Kämpfe beschieden waren.

Der in verschiedenen Perioden der Regierung des grossen Kurfürsten, vorzüglich aber in der letzten, auftanchende Gedanke, seinen Staat zu einer See- und Colonial-Macht zu erheben, ging von der Ansicht aus, dass es einer starken Herrschaft nicht unmöglich sein werde, die früheren Zeiten des einst, im Mittelalter, so umfangreichen und blühenden Ostseeverkehrs wieder zu er-

46

Helwing's Geech. d. preuss. Staats. II, 1.

wecken <sup>1</sup>), und dergestalt mit ten sudwestlichen auf aufwestlichen Ländern Europa's, die sich seit der Entdeckag Amerika's ausschliesslich des gesammten Welthandels benidtigt, und durch denselben ein entschiedenes Uebergesiät über die östlicher belegenen Staaten erlangt hatten, in jedem Betracht in eine wirksame Concurrenz zu treten.

Anlangend die früheren Verkehrsverhältnisse des beischen Meers, so melden zwar die Geschichtschreiber, des an den südlichen Küsten desselben, welche hier vorzigie in Betracht kommen, zu den Zeiten des Heidenthams de Seeräuberei allgemein herkömmlich gewesen sei. Diems Gebrauche ward schon früh von zwei Seiten entgegentwirkt, — von Seiten der dänischen Waldemare, die dieselben die Herrschaft ihrer Krone über diese Gegentauszubreiten suchten, und von Seiten der Fürsten Sachsen's, die von der Elbe her gen Osten vordrangen, und ehristlichen Lehre und deutschen Bildung bei der unteiselten Bevölkerung Eingang zu verschaffen.

Dergestalt wurde auch hier, wie anderwärts, christist und germanische Cultur die Grundlage, auf weicher sich in Ostseclande ein sehr ausgebreiteter, friedlicher Verkehr späterhin erhob.

Unter der schützenden Macht der, nur das politiche und kirchliche Interesse im Auge habenden, Fürsten, und neben derselben entwickelte in den letzten Jahrhunderten die Mittelalters die Hanse, jener merkwürdige Städtebud, welcher damals Industrie, Handel und Geldmacht des genem Nordens repräsentirte, auch in diesen Küstenländern der großertige Wirksamkeit; sie umzog den ganzen Norden und Unten mit einem einzigen grossen Verkehrsnetze, und bereitete damit, auch als sie selbst in Trümmern gefallen unt die spätere politische Annäherung dieser Gegenden an den gehildeteren Westen vor.

<sup>1)</sup> Salva Borussia marc Balticum, velut commerciorus matrem, quorumvis usui liberum fore. Acuserung der in Anfange des J. 1661 nach London geschickten benndester gischen Gesandtschaft. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1776. 1

Die politische Macht, zu welcher sich die Städte r Hanse auf der Basis ihres Reichthum's emporgeschwunn'hatten, war die Ursache ihres Falls; als das moderne kratenthum auf ganz anderen Grundlagen sich ausbilde-, als auf welchen die feudale fürstliche Gewalt des Mittelers geruht hatte, konnten innerhalb der sich immer mehr schliessenden und arrondirenden fürstlichen Territorien die edeutung und der Einfluss der jener Verbindung angehörenh Munizipalitäten in alter Weise nicht fortbestehen 1). rgestalt verloren auch schon im funfzehnten Jahrhundert die irkischen, zum Hansebunde gehörenden Städte ihre politi-1e und commerzielle Bedeutung 2). Natürlich war es, dass : vorzüglich günstig gelegenen Städte, welche den Kampf gen die fürstliche Gewalt glücklich bestanden und unversehrt s demselben hervorgingen, die Vortheile des ganzen Verhrs, den früher der Bund vermittelt hatte, an sich rissen, m in ihnen grossentheils der Handel concentrirte, den die terdrückten Munizipalitäten früher betrieben hatten. whe Weise hatte sich Hamburg in den Besitz des genmten, ohnedies nicht sehr bedeutenden, früheren ausrtigen Verkehrs der Mark Brandenburg gesetzt 3); -

46 \*

<sup>1)</sup> Das war der "triftige Grund", um dessen willen die mürkischen Städte ausschieden. Vgl. Zimmermann: Versuch einer histor. Entwickelung der märk. Städteverfassungen. Berlin. 1837. I, 230.

<sup>2)</sup> Schon im J. 1450 wurden Berlin, Frankfurt a. d. O., Stendal und Salzwedel mit Strafe belegt und ausgeschlossen, weil sie einen angesetzten Hansetag nicht besucht hatten; im J. 1549 wurden sie förmlich für "Ausserhansen" erklärt Sartorius: Geschichte des hansent. Bundes. II, 754. 785. — Die wichtigsten märkischen Städte, welche zur Hanse gehörten, waren: Berlin, Brandenburg, Frankfurt a. d. O., Osterburg, Salzwedel, Sechausen, Stendal und Werben. Erman er Réclam: Mémoires etc. IV, 364.

<sup>3)</sup> Dass Hamburg schon früh die Mark Brandenburg in commerzieller Hinsicht zu beherrschen auchte, ersieht man aus
dem Umstande, dass Kurf. Joachim I. sieh unter dem Itea
Sept. 1518 von Kaiser Maximilian ein Privilegium geben
liess, welches seinen Unterthanen erlaubte: un mittelbar
nach dem Meere zu schiffen, ohne nöthig zu haben, in Hamburg anzuhalten. Oelriche: brandenburg. Medaillen-Cabinett. nr. 68.

Danzig hatte sich in ähnlicher Art zum Mittelpuncte its ganzen Handels des Landes Preussen emporgeschwugs. Zwar wurde auch von Königsberg aus etwas Secretar getrieben; allein, gegen den Umsatz Danzig's gehalten, und derselbe unbeträchtlich, und ausserdem nahmen an denseben die einheimischen Bewohner fast gar keinen Theil, - er befand sich vielmehr fast ausschliesslich in den Hände von Engländern und Schotten 1).

Mehr noch, als durch den Gang der Ereignisse im Mgemeinen, wurde durch die bürgerlichen und religiösen Zvistigkeiten, welche Deutschland im sechazehnten und sichezehnten Jahrhundert erschütterten, namentlich durch Kriege, zu denen die streitige Jülichsche Erbschaft und eigenthümliche Stellung des Herzogthum's Preusen Adm gaben, vorzüglich aber durch die Verheerungen des dreistjührigen Krieges, die letzte Spur des schon lauge kränds den Handels in den brandenburgischen Staaten versicht Die damalige Machtlosigkeit der Landesherrschaft, die Esherzigkeit der Stände im Puncte der Bewilligungen, der allgemein fühlbare Mangel an Capitalien und der dant = sammenhängende, leicht erklärliche Mangel au Unterchmungsgeist in der Bevölkerung verhinderten überdies jeles Versuch des Wiederemporstrebens, von welcher Seite derselbe auch ausgehen mochte.

Der grosse Kurfürst ward auch in dieser Bezichung der Schöpfer einer neuen Gestaltung der Dinge. Den Ander dazu erhielt er unstreitig durch die Eindrücke, welche er im noch jugendlichen Alter, während eines mehrjährige Aufenthalts in Holland empfing. Er sah hier ein Volk welches auf einem beschränkten, noch überdies grossentheit

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeschichte. VII, 483 fg. — P.F. Stuhr: Gesch. der Sec- und Kolonialmacht des grand Kurfürsten. Aus archivalischen Quellen. Berlin. 1890. å p. 1. 2. — Der erste mangelhafte Versuch einer Darstellung der Sec-Unternehmungen des groonen Kurf. ist: Georg. Christ. Sauer: Panegyricus in Frid. Wilh. M. El. Brest. res murinas. Francof. ad I indr. 1688. fol. — Vgl. Oelrichs: Brandenburg. Medaillen - Cabinett. nr. 68. 68. — v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 19 fgg. —

dem Meere entrissenen Gebiete sich zu Reichthum. Macht und höchstem politischen Einflusse emporgehoben hatte, uith zwar lediglich durch das Mittel des Welthandele, dur vorzugsweise von diesem kleinen Theile der Erde zus verb mittelt, beherrscht und geleitet wurde.

Die Niederlande standen bei den hier erwähsten Meorganisations-Entwürsen dem grossen Kurfürsten als Müster vor Augen, gleichwie die grössten damaligen Statismisser Frankreichs und Englands, Colbert und Cromwell, durch den Hinblick auf sie angeseuert worden waren. Wie die grossen Staatsmänner Holland's, wollte auch Friedrich Wilhelm durch Fürsorge für die Entsaltung der einheimischen Industrie, als der Grundlage jedes Handels, und für Begründung der Schifffahrt, als des Haupt-Organs des Verkehrs, dem Handel seiner Staaten selbet einen höheren Ausschwung geben, durch Erweiterung des Handels aber wiederum sich einen Haupthebel verschaffen sur politischen Erhöhung seines Staats.

In diesem Sinne erstrebte er zunächst die Erwerbeing wohlgelegener küstenlandschaften, kämpfte er auf dem Friedenscongresse zu Osnabrück so lange und so unermädet gegen die Abtretung oder Theilung Pommern's, um den Besits der Odermündungen, endlich bloss der Hauptstadt des Landes; von demselben Gesichtspuncte ausgehend, wandte er nach Vertreibung der Schweden aus der Mark (von 1675 — 1678) seine ganze Kraft auf die Eroberung Pommern's, auf die Ucherwältigung der den Oderstrom beherrschenden Plätze und auf die Einnahme Stettin's; - widersetzte er sich bei den Verhandlungen mit Frankreich imf's Acusserste der Wiederherausgabe des croberten Landes und der Hauptstadt desselben. Als aber, aller Austrengungen ungeachtet, es ihm nicht gelingt, die Früchte seiner Siege su behaupten, da überträgt er theilweise die Entwürse, die er an den Besitz Vorpommerns geknüpft hatte, auf das ihm gebliebene herzogliche Preussen; Königsberg, mit seimem Hafen Pillau, soll wenigstens im geringeren Masse das werden, wezu er ursprünglich Stattin auserschen hatBlick. Einer der Gedanken, die ihn in den späteren lebensjahren am meisten beherrschten, war die Erwerbung Ostfriesland's; — dieser noch besser zu See-Unterndmungen sich eignende Küstenstrich sollte ihn den Verlust die eroberten Pommerns verschmerzen lassen. Seitdem ist Enden der Punct, von welchem die ganze Bewegung des suwistigen Handels des brandenburgischen Staats ausgehen seite!

Eben so, wie das Auge des grossen Kurfarstes 🏝 ganze Ausdehnung des deutschen Küstengebiets überblicht, um den passendsten Sitz für den zu eröffnenden Welthadd ausfindig zu machen, umfasste seine kühne Seele auch 🛎 fernsten Meere und Länder, wo es sich darum handen Anhalts - und Ausgangs - Puncte für seine Entwürse zu fei den. Schon kurz vor und nach dem westphälischen Friein beschäfftigte er sich mit Eröffnung von Verbindunges Ostindien, China und den Ländern der Südsee. Dieser Par tauchte, nachdem derselbe gänzlich aufgegeben zu schien, in den letzten Jahren: incs Lebens wieder auf; # war im J. 1685, als eine Gondtschaft un den Grossegul beabsichtigt, und im darauf fo senden Jahre (1686), Emden eine brandenburgisch-ostindische Handelscompatie vorbereitet wurde. Gleich nach dem Abschlusse des Fisdens von St. Germain wurden (1680 und folgenden Julie) wiederholte Fahrten nach der Westküste Afrika's untersemen; das Resultat derselben waren die Colonisationsversche in Guinea, welche, wenn auch nicht mit immer gleichen Erfolge, doch mit ungeminderter Energie bis zum Tede Friedrich Wilhelm's fortgesetzt wurden. In dieselbe Zeit film die Versuche, in Westindien Besitzungen zu erwerben, vorzüglich um von hier aus das spanische Amerika mit afrikanischen Sclaven zu versozgen 3). Bereits im J. 1680 werds

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 493. — Stahr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 18.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XVIII, 31. 32. p. 104 eqq. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 51 fgs. —

<sup>3)</sup> Stuhrt Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 58.

mit Spanien wegen der Abtretung von Trinidad 1), im J. 1685 mit Frankreich wegen der Ueberlassung von St. Vincent eder St. Croix, wenn auch mit beiden Mächten vergebene, amterhandelt 2); in Uebereinstimmung mit Dänemark ward. m dem letztgenannten Jahre eine brandenburgische Niedermeeing auf St. Thomas begründet 3). Auch die Vortheile des Landhandels des östlichen Europa's mit Asien entgingen dem unternehmenden Geiste des Kurfürsten nicht. Seit dem. L. 1687 wurden von Seiten des brandenburgischen Abgeordneten am polnischen Hofe auf Veranlassung Friedrich Wilbeims mit der persischen Gesandtschaft in Warschau Unterbandlungen angeknüpft, und später unmittelbar mit dem Schach fortgesetzt, um von Preussen aus ein wichtiges, im Drient sehr beliebtes Erzeugniss dieses Landes, den Bernstein, durch Russland nach Persien zu verführen und für denselben persische Seide einzutauschen; wenn auch diese Bemühungen erfolglos blieben, so lag das allein in den Hindernissen, welche Russland einer freien Durchfuhr der beabsichtigten Waarensendungen entgegenstellte 4).

theil am Seehandel zu verschaffen, geschah, wie erwähnt, sehon vor dem Abschlusse des westphälischen Friedens. Im J. 1647 nämlich wurden mit mehreren holländischen Kaufleuten wegen Errichtung einer brandenburgisch - ostindischen Handelsgesellschaft, die ihren Sitz in Königsberg haben sollte, Unterhandlungen angeknüpft. Die Schiffe der Gesellschaft sollten unter brandenburgischer Flagge und unter dem Schutze des Kurfürsten segeln; die Leitung der neu zu begründenden Marine aber sollte einem verabschiedeten, früher im Dienste der holländisch-ostindischen Compagnie gestandenen Seemann, dem Admiral Liers, anvertraut wer-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 57.

<sup>2)</sup> Stuhr: a. a. O. p. 58.

<sup>8)</sup> Pauli: Allg. Prenss. Staatsgesch. VII, 527. — Stuhr: a. a. O. p. 58. —

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Prones. Staategeech. VII, 504. -

den 1). Dieser Entwurf kam aber wegen und ungliebigen Zeitverhältnisse nicht zur Ausführung. Einerseits Schles dem Kurfürsten die nöthigen Capitalien, um sich selbst bei dem Unternehmen zu betheiligen; andererseits bewies ich der inländische Handelsstand, samentlich der Königsberger, dem letzteren aus Mangel an Zutrauen durches de geneigt. Die Verhandlungen, velche darauf mit den Hasestädten, in denen sich einige Bereitwilligkeit, auf die &che einzugehen, zeigte, angeknüpft wurden, führten derfalls zu keinem nennenswerthen Ergebnisse, weil der dehende und bald darauf ausbrechende schwedisch-politik Krieg den Kurfürsten auf längere Zeit von der ganzen kegelegenheit ablenkte. Aus demselben Grunde blich auch ein, im J. 1650 mit der Krone Däuemark abgeschlossest, Tractat, durch welchen letztere an die zu gründende imdenburgisch - ostindische Compagnie ihre Besitzung an der Küste von Coromandel, Tranquebar oder Dansburg, 20,000 Rthl. in baarem Gelde und 100,000 Rthl. in Adla der Gesellschaft, überliess, zugleich auch sich verpflichtet, fortan der brandenburgischen Flagge mit der holländichen gleiche Rechte im Sunde zuzugestehn, ohne Folgen; der Kurfürst war in damaliger Zeit nicht einmal im Stande, de nöthigen baaren 20,000 Rthl. aufzubringen 2).

Erst der im Anfange der siebenziger Jahre beginnede französisch-holländische, oder vielmehr der der aus demselben entwickelnde schwedisch-brandenburgische Krieg gab Anlass zur kräftigen Wiederaufnahm des in Stocken gerathenen Entwurfs.

Auf Grund des Einfalls der Schweden in die Mark Brandenburg nämlich hatte ein unternehmender Hellisder, Benjamin Raulé, aus der seeländischen Stadt Middelburg, dem brandenburgischen Gesandten im Haag den Verschieg gemacht, auf Kosten des Kurfürsten in Seeland einige Fakzeuge ausrüsten, und sodann gegen die Feinde Brandenburg,

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 8. -

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. prouss. Staategesch. VII, 488. 468. -

amentlich die Schweden, krenzen zw lassen, um denselen auch zur See Abbruch zu than. Der Vorschlag wurde ngenommen und ausgeführt; in kurzer Zeit waren über wanzig schwedische Schiffe von den brandenburgischen reuzern aufgebracht. Die Holländer aber, welche durch ies Unternehmen ihren Handel mit Schweden für gefähret hielten, gaben die aufgebrachten Schiffe auf Rechmeion Schwedens zurück. Dieser Ausgang gab zu einer Moifikation des ursprünglichen Plans Veranlassung. nrst nahm den Holländer, nachdem er denselben wegen ückgabe der Prisen entschädigt, förmlich in seine Dienste, rnannte ihn zum Director der brandenburgischen Marine, niethete ihm einige Fregatten, und daneben der höllänischen Admiralität drei Kriegsschiffe ab, welche eben be, rie die ersteren, gänzlich mit Holländern bemannt wurden. Dieses unter ilaulé's Befehle gestellte kiehne Geschwader atte zunächst den Zweck, die von den Schweden im Herogthum Bremen neu angelegte Festung Carlsberg wegannennen, welcher Versuch jedoch misslang.

Trotz dieser nicht sehr ermuthigenden Anfänge wurde n folgenden Jahre (1676) ein neuer Contract mit Benjambe laule abgeschlossen, dem gemäss sich dieser anhelschig nachte, abermals mehrere kleinere und grössere Fahrsenge, ber welche dem Bruder des Directors, Jakob Raule, der lefehl anvertraut werden sollte, dem Kurfürsten zu stellen. Der Zweck dieses neuen Geschwaders war lediglich, in der betsee zu kreuzen, namentlich durch Unterbrechung der lerbindung zwischen Schweden und der pommerschen Küste lem mit der Eroberung Pommerns zu Laude beschäftigten lurfürsten in die Hände zu arbeiten. In der That leisten diese holländisch-brandenburgischen Schiffe, vereinigt nit der dänischen Flotte, in dem genannten Jahre dem russen Kurfürsten die wesentlichsten Dienste 1).

In noch höherem Grade geschah das in den beiden folgenden Jahren (1677, 1678), indem während derseiben die

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 9. 19.

Austrengungen Friedrich Wilhelm's aus assurating Stellis, Stralsund's, Rügen's und überhaupt gauz Pommeru's duch die abermals, wenn auch nur jedesmahl auf wenige Mouse, contractlich gemietheten Schiffe auf das kräftigste unterstitt wurden 1).

Der Abschluss des Friedens von St. Germain becuket die Feindseligkeiten gegen Schweden. Weil man indem die Wirksamkeit derartiger, namentlich gut geleiteter, Operationen kennen gelernt hatte, so wurde kurfürstlicher & der kühne Entschluss gefasst, in ähnlicher Weise, wie er bisher gegen Schweden geschehen war, so jetzt gegen Spnien, das noch immer unter die ersten Seemächte gerednet wurde, zu verfahren 2). Gleich nach Holland's Septratfrieden war auch Spanien, wie oben erwähnt worden ist von der Sache der Verbündeten abgefallen. 'Um nur 🛏 digst die von den Franzosen besetzten belgischen Stille zurückzuerhalten, hatte es den Kurfürsten preingerchay und dadurch dessen spätere Verluste herbeigeführt. Unter solchen Umständen hielt sich auch der letztere aller Ridsichten gegen den ehemaligen Verbündeten, der ihm was Beginn des französisch-holländischen Kriegs an noch beträchtliche Subsidien - Rückstände schuldete, enthoben 🕏 beschloss, nachdem mehrmalige Mahnungen wegen des tesrigen Zustandes der spanischen Finanzen erfolgies gebiiden waren, die Anwendung von Repressalien. Demnach lief = J. 1680 eine, aus 6 Fregatten und einem Brander betehende, und von Cornel v. Bevern befehligte brandenber-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. preuss. Stantsgesch. VII, 486. 487. -

<sup>2)</sup> Schon im J. 1679, gleich nach dem Frieden v. St. Gemain, unterhandelte Friedrich Wilhelm mit Frankreich, un von dieser Macht Subsidien zu erhalten, mittelst welcher ihm nicht allein die Unterhaltung seines stehenden Heers, sudern auch die Erschaffung einer männigen Flotte miglicht gemacht wurde. Ludwig XIV. wies aber damals des Astrbieten zurück, weil es Frankreich nichts nütze, des der Karfürst in der Ostsee Schiffe unterhalte; im atlastischen und Mittel-Meere aber könne er selbst über hinlängliche Seestreitkräfte gebieten. Pufendorf: de reb. gest. Fri. Wilh. XVIII, 2. p. 1378 sq. —

gioche Flotille von Pillau aus, und segelte dem Canal su. Hier wurde gleich aufangs, in der Nähe von Ostende, ein reichbeladenes spanisches Kriegsschiff, der Carl II., aufgehencht, und darauf die Beute in Preussen öffentlich versteigert. Trotz der lauten Reclamationen, Beschwerden und Protestationen, welche das spanische Cabinett erhob, wurden die Repressalien in der nächsten Zeit fortgesetzt. Man kann sich am besten von der großen Schwäche des einst so mächtigen Spaniens einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von diesem unbedeutenden brandeuburgischen Geschwader sogar im Golf von Mexiko spanische Prisen aufgebracht wurden, ja zuletzt sogar der Secverkehr der an der spanischen Nordküste belegenen Plätze ernstlich bedroht ward. Jetzt endlich raffte sich Spanien zum Widerstande empor; allein auch ohne dies war der Kurfürst schon darauf gekommen, seinen Repressalienplan aufzugeben. Denn der wirklich erlangte Vortheil stand mit Eines Theils stellte dem Risiko in keinem Verhältnisse. sich heraus, dass bei der Aufbringung von Prisen grosse Unregelmässigkeiten und Veruntreuungen vorgekommen waren; andern Theils waren, seit dem Bekanntwerden der ersten Verluste, viele spanische Güter unter neutraler Flagge verladen worden; endlich hatten die bisherigen Erfolge des brandenburgischen Geschwaders die Eisersucht und Missgunst der benachbarten Seemächte, namentlich der Schweden und Holländer, in hohem Grade erregt 1).

Bald darauf, nachdem die Feindseligkeiten gegen Spanien eröffnet waren, am Ende des J. 1680, geschahen die ersten Schritte, in den transatlantischen Ländern wirklich brandenburgische Niederlassungen zu begründen. Zu diesem Behufe ward die erste, vom Capitain Blonk befehligte Expedition, nicht nach Ostindien, sondern nach der gold-und sclavenreichen Küste von Guinea abgeordnet <sup>2</sup>). Zu-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 491. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 20 sqq.

<sup>2)</sup> Aus dem von der Küste von Guinea mitgebrachten Golde wurden die a.g. Schiffsducaten geprägt, deren Ool-

Danzig hatte sich in ähnlicher Art zum Mittelpuncte des ganzen Handels des Landes Preussen emporgeschwages. Zwar wurde auch von Königsberg aus etwas Seeverheit getrieben; allein, gegen den Umsatz Danzig's gehalten, sur derselbe unbeträchtlich, und ausserdem nahmen an demekben die einheimischen Bewohner fast gar keinen Theil, - er befand sich vielmehr fast ausschliesslich in den Händer von Engländern und Schotten 1).

Mehr noch, als durch den Gang der Ereignisse im Mgemeinen, wurde durch die bürgerlichen und religiösen Zulstigkeiten, welche Deutschland im sechszehnten und sicher zehnten Jahrhundert erschütterten, namentlich durch 🌽 Kriege, zu denen die streitige Jülichsche Erbschaft und # eigenthümliche Stellung des Herzogthum's Preusen Adm gaben, vorzüglich aber durch die Verheerungen des dreide jührigen Krieges, die letzte Spur des schon lauge krände den Handels in den brandenburgischen Staaten versicht Die damalige Machtlosigkeit der Landesherrschaft, die Erherzigkeit der Stände im Puncte der Bewilligungen, der allgemein fühlbare Mangel an Capitalien und der dank sammenhängende, leicht erklärliche Mangel an Unterdmungsgeist in der Bevölkerung verhinderten überdies jeien Versuch des Wiederemporstrebens, von welcher Seite derselbe auch ausgehen mochte.

Der grosse Kurfürst ward auch in dieser Bezichung der Schöpfer einer neuen Gestaltung der Dinge. Den Ander dazu erhielt er unstreitig durch die Eindrücke, welche er, im noch jugendlichen Alter, während eines mehrjährigen Aufenthalts in Holland empfing. Er sah hier ein Volk, welches auf einem beschränkten, noch überdies grossenthelt

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgeschichte. VII, 483 fg. — P.F. Stuhr: Gesch. der Sec- und Kolonialmacht des grasse Kurfürsten. Aus archivalischen Quellen. Berlin. 1890. I. p. 1. 2. — Der erste mangelhafte Versuch einer Darstellung der See-Unternehmungen des grossen Kurf. ist: Georg. Christ. Sauer: Panegyricus in Frid. Will. M. R. Brasses marinas. Francof. ad Fiadr. 1688. fol. — Vgl. Ostrichs: Brandenburg. Medaillen-Cabinett. nr. 68. 68. — v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 19 fgg. —

them Meere entrissenen Gebiete sich zu Reichthum. Macht und höchstem politischen Einflusse emporgehoben hatte, und twer lediglich durch das Mittel des Welthandelte, des vorzugsweise von diesem kleinen Theile der Erde aus voth mittelt, beherrscht und geleitet wurde.

Die Niederlande standen bei den hier erwählten Reorganisations-Entwürfen dem grossen Kurfürsten als Muster vor Augen, gleichwie die grössten damaligen Staatsmäster Frankreichs und Englands, Colbert und Cromwell, durch den Hinblick auf sie angefeuert worden waren. Wie die grossen Staatsmänner Holland's, wollte auch Friedrich Wilhelm durch Fürsorge für die Entfaltung der einheimischen Industrie, als der Grundlage je des Handels, und für Begründung der Schifffahrt, als des Haupt-Organs des Verkehrs, dem Handel seiner Staaten selbet einen höheren Aufschwung geben, durch Erweiterung des Mandels aber wiederum sich einen Haupthebel verschaffen mur politischen Erhöhung seines Staats.

In diesem Sinne erstrebte er zunächst die Erwerbung wohlgelegener Küstenlandschaften, kämpfte er auf dem Friedenscongresse zu Osnabrück so lange und so unermüdet gegen die Abtretung oder Theilung Pommern's, um den Besits der Odermündungen, endlich bloss der Hauptstadt des Landes; von demselben Gesichtspuncte ausgehend, wandte er nach Vertreibung der Schweden aus der Mark (von 1675 - 1678) seine ganze Kraft auf die Eroberung Pommern's, auf die Ueberwältigung der den Oderstrom behersschenden Plätze und auf die Einnahme Stettin's; - widersetzte er sich bei den Verhandlungen mit Frankreich aufs Acusserste der Wiederherausgabe des eroberten Landes und der Hauptstadt desselben. Als aber, aller Austrengungen ungeachtet, es ihm nicht gelingt, die Früchte seiner Siege sa behaupten, da überträgt er theilweise die Entwürfe, die er an den Besitz Vorpommerns geknüpft hatte, auf das ihm gebliebene herzogliche Preussen; Königsberg, mit seimem Hasen Pillau, soll wenigstens im geringeren Masse was werden, wozu er ursprünglich Stattin auserschen hatBlick. Einer der Gedanken, die ihn in den späteren lebensjahren am meisten beherrschten, war die Erwerbang Ostfriesland's; — dieser noch besser zu See-Unterndemungen sich eignende Küstenstrich sollte ihn den Verlust den eroberten Pommerns verschmerzen lassen. Seitdem ist Enden der Punct, von welchem die ganze Bewegung des aussittigen Handels des brandenburgischen Staats ausgehen sellte").

Eben so, wie das Auge des grossen Kurfürsten & ganze Ausdehnung des deutschen Küstengebiets überbiidte, um den passendsten Sitz für den zu eröffnenden Welthand ausfindig zu machen, umfasste i eine kühne Seele auch 📥 fernsten Meere und Länder, wo es sich darum basielis Anhalts - und Ausgangs - Puncte für seine Entwürse = 1 Schon kurz vor und nach em westphälischen Friein beschäfftigte er sich mit Eri ung von Verbindungen Ostindien, China und den Lände n der Südsee. Dieser Bis tauchte, nachdem derselbe i islich aufgegeben zu 🗯 schien, in den letzten Jahren seines Lebens wieder auf; war im J. 1685, als eine Gesandtschaft an den Greenwerk beabsichtigt, und im darauf folgenden Jahre (1686), Emden eine brandenburgisch-ostindische Handelscompit Gleich nach dem Abschlusse des Fisvorbereitet wurde. dens von St. Germain wurden (1680 und folgenden June) wiederholte Fahrten nach der Westküste Afrika's unternamen; das Resultat derselben waren die Colonisationsvensche in Guinea, welche, wenn auch nicht mit immer gleichen folge, doch mit ungeminderter Energie bis sum Tode Friedrich Wilhelm's fortgesetzt wurden. In dieselbe Zeit film die Versuche, in Westindien Besitzungen zu erwerben, vorzüglich um von hier aus das spanische Amerika mit afrikanischen Sclaven zu versozgen 3). Bereits im J. 1680 warde

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 493. — Staatsgesch. VIII, 493. — Staatsgesch. VIII,

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 31. 32. p. 144. eqq. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 51 fgs. —

<sup>3)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 58.

mit Spanien wegen der Abtretung von Trinidad 1), im J. 1685 mit Frankreich wegen der Ueberlassung von St. Vincent eder St. Croix, wenn auch mit beiden Mächten vergebens, unterhandelt 2); in Uebereinstimmung mit Dänemark ward. bidem letztgenannten Jahre eine brandenburgische Nieder-: besung auf St. Thomas begründet 3). Auch die Vortheile des Landhandels des östlichen Europa's mit Asien entgingen dem unternehmenden Geiste des Kurfürsten nicht. Seit dem L. 1687 wurden von Seiten des brandenburgischen Abgeordneten am polnischen Hofe auf Veranlassung Friedrich Wilneims mit der persischen Gesandtschaft in Warschau Untermædlungen angeknüpft, und später unmittelbar mit dem ichach fortgesetzt, um von Preussen aus ein wichtiges, im Drient schr beliebtes Erzeugniss dieses Landes, den Berntein. durch Russland nach Persien zu verführen und für lenselben persische Seide einzutauschen; wenn auch diese Ramühungen erfolglos blieben, so lag das allein in den Hin-Jarnissen, welche Russland einer freien Durchfuhr der beheichtigten Waarensendungen entgegenstellte 4).

beil am Sechandel zu verschaffen, geschah, wie erwähnt, whon vor dem Abschlusse des westphälischen Friedens. Im I. 1647 nämlich wurden mit mehreren holländischen Kaufsuten wegen Errichtung einer brandenburgisch - ostindischen Handelsgesellschaft, die ihren Sitz in Königsberg haben sollten, Unterhandlungen angeknüpft. Die Schiffe der Gesellschaft sollten unter brandenburgischer Flagge und unter dem Behutze des Kurfürsten segeln; die Leitung der neu zu begündenden Marine aber sollte einem verabschiedeten, früher im Dienste der holländisch-ostindischen Compagnie gestandenen Seemann, dem Admiral Liers, anvertraut wer-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XVIII, 57.

<sup>2)</sup> Stuhr: a. a. O. p. 58.

<sup>8)</sup> Pauli: Allg. Prenss. Staatsgesch. VII, 527. — Stuhr: a. a. O. p. 58. —

<sup>4)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staategesch. VII, 504. -

den 1). Dieser Entw kam 1.... w. Jer unglindige Zeitverhältnisse nicht: Ausführung. Einerseits fehm dem Kurfürsten die nötl n Capitalien, um sich selbst ki dem Unternehmen zu bett n; andererseits bewin da der inländische Handelsstand, namentlich der Königderger, dem letzteren aus Mangel an Zutrauen durches dgeneigt. Die Verhandlungen, welche darauf mit den Hasestädten, in denen sich einige Bereitwilligkeit, auf die feche einzugehen, zeigte, angeknüpft wurden, führten defalls zu keinem nennenswerthen Ergebnisse, weil der ishende und bald darauf ausbrechende schwedisch-politik Krieg den Kurfürsten auf längere Zeit von der ganzen ingelegenheit ablenkte. Aus demselben Grunde blich set ein, im J. 1650 mit der Krone Däuemark abgeschlossent, Tractat, durch welchen letztere an die zu gründende besdenburgisch-ostindische Compagnie ihre Besitzung en der Küste von Coromandel, Tranquebar oder Dansburg, 20,000 Rthl. in baarem Gelde und 100,000 Rthl in Acid der Gesellschaft, überliess, zugleich auch sich verpflichtet, fortan der brandenburgischen Flagge mit der holländichen gleiche Rechte im Sunde zuzugestehn, ohne Folgen; der Kurfürst war in damaliger Zeit nicht einmal im Stande, de nöthigen baaren 20,000 Rthl. aufzubringen 2).

Erst der im Anfange der siebenziger Jahre beginntete französisch-holländische, oder vielmehr der dat aus demselben entwickelnde schwedisch-brandenburgische Krieg gab Anlass zur kräftigen Wiederaufnahm der in Stocken gerathenen Entwurfs.

Auf Grund des Einfalls der Schweden in die Matt Brandenburg nämlich hatte ein unternehmender Helfischer, Benjamin Raulé, aus der seeländischen Stadt Middeburg, dem brandenburgischen Gesandten im Haag den Verschie gemacht, auf Kosten des Kurfürsten in Seeland einige Fairzeuge ausrüsten, und sodann gegen die Feinde Brandenburg,

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 3. --

<sup>2)</sup> Pauli: Allg. proues. Staategesch. VII, 488. 468. -

mamentlich die Schweden, kreuzen zu lassen, um denselben auch zur See Abbruch zu thun. Der Vorschlag wurde angenommen und ausgeführt; in kurzer Zeit waren über zwanzig schwedische Schiffe von den brandenburgischen Kreuzern aufgebracht. Die Holländer aber, welche durch dies Unternehmen ihren Handel mit Schweden für gefährdet hielten, gaben die aufgebrachten Schiffe auf Reclametion Schwedens zurück. Dieser Ausgang gab zu einer Modifikation des ursprünglichen Plans Veranlassung. fürst nahm den Holländer, nachdem er denselben wegen Rückgabe der Prisen entschädigt, förmlich in seine Dienste, ernannte ihn zum Director der brandenburgischen Marine, miethete ihm einige Fregatten, und daneben der holläudischen Admiralität drei Kriegsschiffe ab, welche eben vo, wie die ersteren, gänzlich mit Holländern bemannt wurden. Dieses unter Raule's Befehle gesteilte kleine Geschwader hatte zunächst den Zweck, die von den Schweden im Hermogthum Bremen neu angelegte Festung Carlsberg wegannehmen, welcher Versuch jedoch misslang.

Trotz dieser nicht sehr ermuthigenden Anfänge wurde im folgenden Jahre (1676) ein neuer Contract mit Benjamin Raulé abgeschlossen, dem gemäss sich dieser anheischig machte, abermals mehrere kleinere und grössere Fahrsenge, über welche dem Bruder des Directors, Jakob Raulé, der Befehl anvertraut werden sollte, dem Kurfürsten zu stellen. Der Zweck dieses neuen Geschwaders war lediglich, in der Ostsee zu kreuzen, namentlich durch Unterbrechung der Verbindung zwischen Schweden und der pommerschen Küste dem mit der Eroberung Pommerns zu Lande beschäftigten Kurfürsten in die Hände zu arbeiten. In der That leisteten diese holländisch-brandenburgischen Schiffe, vereinigt mit der dänischen Flotte, in dem genannten Jahre dem grossen Kurfürsten die wesentlichsten Dienste 1).

In noch höherem Grade geschah das in den beiden solsenden Jahren (1677, 1678), indem während derseiben die

<sup>1)</sup> Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 9. 10.

Anstrengungen Friedrich Wilhelm's zur Eroberung Stetin's, Stralsund's, Rügen's und überhaupt ganz Pommern's duch die abermals, wenn auch nur jedesmahl auf wenige Moste, contractlich gemietheten Schiffe auf das kräftigste unterstätt wurden 1).

Der Abschluss des Friedens von St. Germain beendete die Feindseligkeiten gegen Schweden. Weil man indem die Wirksamkeit derartiger, namentlich gut geleiteter. Operationen kennen gelernt hatte, so wurde kurfürstlicher 8ch der kühne Entschluss gefasst, in ähnlicher Weise, wie es bisher gegen Schweden geschehen war, so jetzt gegen Spanien, das noch immer unter die ersten Seemächte gereinet wurde, zu verfahren 2). Gleich nach Holland's sepratfrieden war auch Spanien, wie oben crwähnt worden imvon der Sache der Verbündeten abgefallen. 'Um nur bidigst die von den Franzosen besetzten belgischen Stille zurückzuerhalten, hatte es den Kurfürsten preisgegebisund dadurch dessen spätere Verluste herbeigeführt. Unter solchen Umständen hielt sich auch der letstere aller Richsichten gegen den ehemaligen Verbündeten, der ihm wo Beginn des französisch-holländischen Kriegs an noch beträchtliche Subsidien - Rückstände schuldete, enthoben. 🖿 beschloss, nachdem mehrmalige Mahnungen wegen des tresrigen Zustandes der spanischen Finanzen erfolgles gebieben waren, die Anwendung von Repressalien. Demnach lief in J. 1680 eine, aus 6 Fregatten und einem Brander betehende, und von Cornel v. Bevern befehligte brandenber-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. preuss. Staatsgesch. VII, 486. 487. -

<sup>2)</sup> Schon im J. 1679, gleich nach dem Frieden v. St. Garnan, unterhandelte Friedrich Wilhelm mit Frankreich, um von dieser Macht Subsidien zu erhalten, mittelet welcher ihm nicht allein die Unterhaltung seines stehenden Heers, sodern auch die Erschaffung einer müssigen Flotte miglich gemacht wurde. Ludwig XIV. wies aber damals das Assebieten zurück, weil es Frankreich nichts nütze, dass der Karfürst in der Ostsee Schiffe unterhalte; im milantischen und Mittel-Meere aber könne er selbst über hinlängliche Seestreitkräfte gebieten. Pufendorf: de reb. gest. Fri. Wilh. XVIII, 2. p. 1378 sq. —

gische Flotille von Pillau aus, und segelte dem Canal su. Hier wurde gieich anfangs, in der Nähe von Ostende, ein reichbeladenes spanisches Kriegsschiff, der Carl II., aufgebracht, und darauf die Beute in Preussen öffentlich versteigert. Trotz der lauten Reclamationen, Beschwerden und Protestationen, welche das spanische Cabinett erhob, wurden die Repressalien in der nächsten Zeit fortgesetzt. Man kann sich am besten von der grossen Schwäche des einst so mächtigen Spaniens einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von diesem unbedeutenden brandeuburgischen Geschwader sogar im Golf von Mexiko spanische Prisen aufgebracht wurden, ja zuletzt sogar der Secverkehr der an der spanischen Nordküste belegenen Plätse ernstlich bedroht ward. Jetzt endlich raffte sich Spanien zum Widerstande empor; allein auch ohne dies war der Kurfürst schon darauf gekommen, seinen Repressalienplan aufzugeben. Denn der wirklich erlangte Vortheil stand mit dem Risiko in keinem Verhältnisse. Eines Theils stellte sich heraus, dass bei der Aufbringung von Prisen grosse Unregelmässigkeiten und Veruntreuungen vorgekommen waren; andern Theils waren, seit dem Bekanntwerden der ersten Verluste, viele spanische Güter unter neutraler Flagge verladen worden; endlich hatten die bisherigen Erfolge des brandenburgischen Geschwaders die Eifersucht und Missgunst der benachbarten Seemächte, namentlich der Schweden und Holländer, in hohem Grade erregt 1).

Bald darauf, nachdem die Feindscligkeiten gegen Spamien eröffnet waren, am Ende des J. 1680, geschahen die ersten Schritte, in den transatlantischen Ländern wirklich brandenburgische Niederlassungen zu begründen. Zu diesem Behufe ward die erste, vom Capitain Blonk befehligte Expedition, nicht nach Ostindien, sondern nach der gold-und sclavenreichen Küste von Guinea abgeordnet <sup>2</sup>). Zu-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Stantsgesch. VII, 491. - Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 20 sqq.

<sup>2)</sup> Aus dem von der Küste von Guinen mitgebrachten Golde wurden die a.g. Schiffsducaten geprägt, deren Ool-

gleich war, nachdem im Sommer Louis wer Majer Otto Friedrich v. Gröben zur Sicherung der neu angelegten Colonieen nach Afrika abgeschickt worden 1), im Herbst desselben Jahrs eine afrikanische Gesellschaft errichtet, ihren Sitz in Königsberg haben sollte, im J. 1684 der wegen der bei weitem günstigeren Lage nach Kmden verlegt wurde, nachdem kurz zuvor der grosse Kurfurst in Osfriesland festen Fuss gefasst hatte 2). Die weiteren Schielsale dieser wichtigsten übersceischen Besitzungen Bradeburg's, denen der grosse Kurfürst bis zu seinem Tode de sorglichste Vorliebe widmete, und zu deren Erheitung imseibe (1686) einen besonderen Fonds, die so genanute Merine - Casse, anwies, werden an einem anderen Orte awähnt werden 3). Das Haupthinderniss des Emporblikes dieser Niederlassungen, so wie der Marine und des Colenialwesens Brandenburgs überhaupt, lag in den Reiburgs, welche über die Ausdehnung des brandenburgischen Hadd an der afrikanischen Küste mit den Holläudern und Franksen entstanden, so bald die brandenburgische Compegnie ernstliche Concurrenz sowohl mit der holländisch - westellschen Handelsgesellschaft, wie mit der französischen Compagnie vom Senegal zu treten begann. Diese Relburgen, und vorzüglich die Handelseisersucht und die Missgust der Niederlande, verhinderten nicht allein das Emporkennen, sondern beförderten sogar nicht lange darauf das Dahinadken und den Untergang dieser denkwürdigen Schöpfengen

richs von den J. 1682, 1683, 1685, 1687, 1688, 1685, 1695 und 1698 erwähnt. Brandenbarg. Medaillen-Cabinettnr. 69.

<sup>1)</sup> Die beiden Kriegsschisse, mit denen er absegelte, tragen die Namen: der Kurfürst und der Morian. Pafesdorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVIII, 32. p. 1415. — Vgl. v. d. Gröben: Orientalische Reisebeschreibung. Berienwerder. 1694. —

<sup>2)</sup> Pufcndorf: loc. cit. XVIII, 32. p. 1415. -

<sup>8)</sup> Vgl. meine Gesch. des preuss. Staats, Band IV, in des Abschnitten über die histor. Entwickelung der bewaffneten Macht, und über die Handeleverhältnisse während des siebenzehnten Jahrhunderte.

Binige Zeit nach dem Tode des grossen Kurstirsten warswar die Regierung des Nachfolgers noch darauf bedacht, dieselben zu pflegen und zu erweitern; als aber nach dem Sturze des Oberpräsidenten Eberhard v. Dankelmann (1697) sich in vielen Zweigen der Verwaltung andere Grundsätze, als welche vom grossen Kurfürsten befolgt worden waren, geltend machten, da wurde auch ihnen, als Gegenständen vorzüglicher Fürsorge des gefallenen Staatsmannes, die Liebe und der Schutz von oben entzogen. Seitdem schleppten sie ein kränkelndes Dasein dahin, bis sie unter dem Enkel des grossen Kurfürsten für eine geringe Summe den Holländern überlassen wurden. Von dieser Zeit an (1720) hat Preussen keine Colonieen mehr besessen, und keine Kriegsschiffe mehr in die See geschickt; - es ist seitdem also jede Spur dieser Bestrebungen Friedrich Wilhelm's verschwunden. Aber nichts desto weniger muss ihrer, die eines besseren Schicksals würdig waren, immer gedacht werden, wenn von den grossartigsten und edelsten Entwürfen des Begründers des preussischen Staats die Rede ist. -

Die Theilnahme, welche der grosse Kurfürst bei seinem herannahenden Lebensende in immer steigendem Masse der Sache des Protestantismus zuwandte, der er eben sowohl durch Geburt und Erziehung, wie durch Neigung und politisches Interesse angehörte, äusserte sich, wie oben schon erwähnt worden ist, auf dreifache Weise: durch Verwendung bei den Regierungen derjenigen Staaten, aus denen Beschwerden bedrängter Glaubensgenossen bei ihm einliefen; - durch das Anerbieten gastlicher Aufnahme aller derjenigen in seinen Staaten, welche als Opfer des Religionshasses ihr Vaterland hatten verlessen müssen, und durch die grossmüthigste und unermüdlichste Unterstützung solcher Unglücklichen; und endlich durch Anwendung seines ganzen politischen Einflusses und selbst Erhebung der Wafsen für Aufrechterhaltung geistiger Freiheit in Europa.

In allen diesen Beziehungen bewies er sich v

bis zum Ausgange seiner Laufbahn als einen wahrhaft evangelischen, protestantischen Christen des reformitten Bekenntnisses. Seinen Protestantismus aber seiste er nicht in eine herzlose und pharisäische Ausschliessung der die anders dachten, fühlten und glaubten, sonders in de Verpflichtung ritterlicher Abwehr aller der schlechten Wdfen, mit denen von je her priesterlicher Dünkel und messelliche Verkehrtheit das weite Gebiet christlicher Duidung waltsam angetastet, die Kirche nicht selten in einen Weissitz mehr als heidnischer Gräuel umgewandelt hat 1); in Wesen seines evangelischen Christenthums und der wa ihm verfochtenen reformirten Lehre aber bestand mit in dem Pochen auf die absolute Wahrheit seines Bekundnisses, sondern in der practischen Anwendung des publischen Satzes, dass der wahre Giaube immer nur kemilik sei an seinen Früchten, - in der Zulassung der musik faltigsten Ansichten und Meinungen, wenn nur dieschit sich nicht durch Hass und Verfolgung als unchristlichen Uisprungs bewiesen, in der samaritanischen Duideng auch derjenigen Secten und Symbole, die eine liebeleere Orliedoxie längst aufgegeben, und mit dem Stempel der Unlichlichkeit gebrandmarkt hatte 2).

<sup>1)</sup> Wir meinen z. B. die orthodex lutherischen Eiserer in Presen, welche nicht anders, als nach erfolgter Absetsang reformirter Geistlichen "mit dem allerhöchsten Gett "gut eingerichtet zu sein hofften." Vgl. den Auszug aus dem ständ. Bedenken vom Ztem August 1855, beis v. Baczko: Gesch. von Prenssen. V, 179. — Gegen veschiedene dissentirende Secten wurden zwar veschiedentlich in Preussen von Seiten der Geistlichteit und Stände scharfe Beschle, selbst Vertreibungn - Decrets, bervorgerusen, allein dieselben wurden Seitens der karfürstlichen Regierung nicht zur Ausführung gebrucht. a. a. Q. VI, 162. —

<sup>2) &</sup>quot;Ich besinde," schrieb Friedrich Wilhelm (d. d. Petelen 14. Mai 1673) an Otto von Schwerin, in Bezug auf die meh Preussen gestächteten und von der lutherischen Geistlichkeit unahlässig verfolgten Arianer, — "Unrecht zu sein, "dass man die Leute, wann sie sich still verbalten, des "nicht gönnen will. Man soll auchen, sie zuit Glimpf zu"rechtzubringen, und nicht auf solche Art." v. Orlicht Friedrich Wilh., der gr. Kurs. Anhang. p. 11. —

Als Mensch hielt sich Friedrich Wilhelm eben so verpflichtet, wie als Fürst berechtigt, seiner religiösen Anticht und Gesinnung Geltung zu verschaffen. Er konnte stolz sich darauf berufen, dass er nicht allein die Lutheruner, sondern auch die Katholiken in seinen Landen mit gleicher Liebe umfasse, wie die eigenen Glaubensgensten 1); überdies aber sah er sich mit Recht seit dem Tode Karls II. von England und dem Erlöschen der protestantischen Dynastie in Kurpfalz als den geborenen Schutzherrn der deutschen Protestanten, als das Haupt der Reformirten in ganz Europa an 2).

Seine Verwendungen in dieser Eigenschaft waren in seiner letzten Lebensperiode so zahlreich, weil gerade demals die Bedrückungen und Verfolgungen der Protestanten aller Orten so häufig vorkamen. Es möchte kein Staat in welchem evangelische Unterthanen lebten, zu finden sein, wohin nicht seine vermittelnde, fürsprechende, beschwichtigende Stimme gedrungen wäre. Nachdem er bereits im J. 1645 auf dem Osnabrücker Friedenscongresse für die ehrenvolle Einschliessung der so genannten Reformirten in das Friedensinstrument erfolgreich gekämpft 3), nachdem er im J. 1660 in Oliva die Sache der polnischen Dissident en ten wie seine eigene verfochten 4), wenige Jahre

<sup>1) &</sup>quot;Sed et nos in ditionibus nostris imprimis Westphalicis pluri"mos habemus Romano - Catholicos, eos protegimus, fovemus,
"amamus, ad honores, dignitates et munia promovemus, non
"secus ac ceteros, qui ejusdem nobiscum fidei sunt" etc.
Schreiben des grossen Kurfürsten an den Herzog von Savoyen, d. d. Potsdam 19. Jan. 1686, bei Dieterici: die
Waldenser. Beil. L. p. 389. — vgl. p. 383. 385. 391. — Krman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés dans les états du Roi. 11, 154. —

<sup>2) —</sup> se, qui nunc supremum caput reformatae religionis in Europa sit, quantum possit curae pro istis gesturum etc. Vgl. die Instruction des im J. 1685 zar Beglückwünschung Jakob's II. nach London abgeschickten brandenburgischen Gesandten Ezechiel v. Spanheim; bei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 4. p. 1521 sq.

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. cit. II, 29. 80. p. 74. 75 eq.

<sup>4) — —</sup> qui et declaraverat: quioquid istis boni aut maii fier

derauf (1663) mit kräft orien vom rangrafen Philip Wilhelm eine vertragamäs e handlung der in den en burgischen Antheile der jülich elevischen Erbschaftskalt ansässigen Protestanten gefordert 1), ja im J. 1666 in nicht gescheut hatte, schriftlich den stolzen Ludwig XIV. um ein menschlicheres Verfahren gegen seine nichtkathelschen christlichen Unterthanen anzusprechen 2), benutet er vorzüglich in seinen letzten Jahren jede sich ihm datietende günstige Gelegenheit und sein durch ein langes rahntolles Leben gewonnenes, grosses Ansehn, den Protestants in Frankreich, England, Savoyen und in den kaberlichet Staaten eine Verbesserung ihrer Lage zu verschaffen. Die rücksichtslose, menschliche Sprache, welche er Ludwig XIV. gegenüber zu Gunsten der durch die Aushebung des Küst von Nautes (1685) aller ihrer Rechte beraubten Refermitt in Frankreich und im Fürsteuthum Orange führte. veräutum so grössere Bewunderung, je mehr man das gerige Mass der ihm zu Gebote stehenden Mittel im Verhältsis zur Macht Frankreichs erwägt, und zugleich seine der die politischen Ereignisse hervorgerufene entschiedene IIIneigung zu dieser Kroue in Betracht zieht 3). Nicht zieder dringend waren die Verwendungen, welche er bei den

velut sibi factum reputaturum. Pufendorf: de rd. god. Frid. Wilh. VIII, 68. p. 519.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 71. p. 618. —

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoire historique sur la femilia des Colonies françaises dans les États du Roi. 1785, & p. 6.

7. — Später schling er sus guten Gründen Verwendungen für die französischen Protestanten ah. — Liest ipse, antequam talia erumperent, infinities rogatus sit, ut per litera apud Regem pro sacrorum consortibus intercederet, id tames se recusasse, ne ullo modo intestinis Galliae segutiis sese videretur miscere, et quia satis seret est sine fructu fore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 18. p. 1537. — Vgl. die im Allgemeinen verbindiche Antwort des Königs vom 6. Sept. 1666, bei: Aneilles: hist. de l'établissement des réfugiés dans le Brandelourg. p. 377. — Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 42 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf. loc. cit. XIX, 18. p. 1536 sq. — Vgl. Erman & Réclam: Mémoires etc. I, 149 fgg. — Franc. Gaultiet: Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 28. —

iscrucige von Sevoyen für die armen, wegen ihres Glaubens wedrückten Waldenser, die in den südwestlich von Turin velegenen Thälern Piemonts 1) ihren Wohnsitz hatten, anwechte. Vom Jahre 1655 an finden diese bedrängten Gesingsbewohner, wenn das Unglück über sie einbricht, an hm einen treuen Helfer, Rather und Beschützer, der, als Be hartherzigsten Verfolgungen sie zwingen, ihre Heimath mizugeben, ihnen mit gleich grossem Herzen, wie den verbigten reformirten Franzosen, zuletzt in seinen Staaten ein neues faterland anweiset \*). Als durch die Thronbesteigung Jasche II. der Protestantismus in England in grössere Gefahr ebracht wurde, als in weicher derseibe jemals seit der leformation geschwebt, liess es der Kurfürst bei blossen lesorgnissen und Ueberlegungen nicht bewenden; vielmehr rtheilte er der zur Beglückwünschung nach London abgeehickten Gesandtschaft die gemessensten Besehle, bei dem ween Herrscher die strenge Aufrechterhaltung des bisherien kirchlichen Zustandes zu beantragen, und auf die Geihren einer gewaltsamen Antastung desselben aufmerksam m machen 3). Dem Kaiser gegenüber benutzte er wiedernett die Türkengefahr, um eine wärdigere Stellung und leliandlung der Evangelischen in dessen Staaten zu erlangen. Vamentlich befahl er dem im Sommer 1683 wegen Abchliessung eines Bündnisses nach Wien gesandten Fürsten bhann Georg von Anhalt, die dringendsten Vorstellungen egen die in Schlesien zugelassenen Glaubensverfolgungen zu sheben. Wie nothwendig solche Ermahnungen waren, ersebt sich aus dem Uebergewicht, welches damals in Oesteich fanatische Priester besassen, von denen einige offen

<sup>1)</sup> Die unter Savoyen stehenden, von Waldensern bewohnten drei Thäler hiessen: das von Lucerna, von S. Martin und von Perusa. Ein vierten, Valclusone oder Thal von Pragelas genannt, stand unter französ. Herrschaft. H. Arnauld: hist. de la glarieuse rentrés des Vaudois dans leurs vallées. 1710. Préface. —

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 78, 74. -

<sup>-8)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIX, 4. p. 1621 oq. — Lelwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1. 47

Anstrengungen Friedrich V

Stralsund's, Rügen's und er upt ganz Pennmern's durch die abermals, wenn auch i j esmalul auf wenige Massie contractlich gemietheten ffe auf das kräftigste unterstitts wurden 1).

Der Abschluss des Friedens von St. Germain bemist die Feindseligkeiten gegen Schweden. Weil man indems die Wirksamkeit derartiger, namentlich gut geleiteter. Open rationen kennen gelernt hatte, so wurde kurfürstlicher Sch der kühne Entschluss gefasst, in ähnlicher Weise, wie = bisher gegen Schweden geschehen war, so jetzt gegen Spoi nien, das noch immer unter die ersten Seemächte gereinet wurde, zu verfahren 2). Gleich nach Holtand's sepratfrieden war auch Spanien, wie oben erwähnt worden ich von der Sache der Verbündeten abgefallen. 'Um aur 🖦 digst die von den Franzosen besetzten belgischen Stille zurückzuerhalten, hatte es den Kurfürsten preingegelige und dadurch dessen spätere Verluste herbeigeführt. Unte solchen Umständen hielt sich auch der letztere aller Bilde sichten gegen den ehemaligen Verbündeten, der ihm wer Beginn des französisch-holländischen Kriegs an noch beträchtliche Subsidien - Rückstände schuldete, entheben. beschloss, nachdem mehrmalige Mahnungen wegen der tenrigen Zustandes der spanischen l'inanzen erfolgles gehiche waren, die Anwendung von Repressalien. Demnach auf J. 1680 eine, aus 6 Fregatten und einem Brander besteht hende, und von Cornel v. Bevern beschligte brandenter-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. preuss. Staatsgesch. VII, 486. 487. -

<sup>2)</sup> Schon im J. 1679, gleich nach dem Frieden v. St. Gerach, unterhandelte Friedrich Wilhelm mit Frankreich, un wie dieser Macht Subsidien zu erhalten, mittelet welcher im nicht allein die Unterhaltung seines stehenden Heurs, andern auch die Erschaffung einer mänsigen Flette mightigemacht wurde. Ludwig XIV. wies aber damals des Assebieten zurück, weil es Frankreich nichts nütze, des der Karfürst in der Ostsee Schiffe unterhalte; im atlastischen und Mittel-Meere aber könne er selbst über hintingliche Seestreitkräfte gebieten. Pufendorf: de rei. gest. Mil. Wilk. XVIII, 2. p. 1378 sq. —

gische Flotille von Pillau aus, und segelte dem Canal su. Hier wurde gleich anfangs, in der Nähe von Ostende, ein reichbeladenes spanisches Kriegsschiff, der Carl II., aufgebracht, und darauf die Beute in Preussen öffentlich versteigert. Trotz der lauten Reclamationen, Beschwerden und Protestationen, welche das spanische Cabinett erhob, wurden die Repressilien in der nächsten Zeit fortgesetzt. kann sich am besten von der grossen Schwäche des einst so mächtigen Spaniens einen Begriff machen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass von diesem unbedeutenden brandeuburgischen Geschwader sogar im Golf von Mexiko spanische Prisen aufgebracht wurden, ja zuletzt sogar der Sceverkehr der an der spanischen Nordküste belegenen Plätze ernstlich bedroht ward. Jetzt endlich raffte sich Spanien zum Widerstande empor; allein auch ohne dies war der Kurfürst schon darauf gekommen, seinen Repressalienplan aufzugeben. Denn der wirklich erlangte Vortheil stand mit dem Risiko in keinem Verhältnisse. Eines Theils stellte sich heraus, dass bei der Aufbringung von Prisen grosse Unregelmässigkeiten und Veruntreuungen vorgekommen waran; andern Theils waren, seit dem Bekanntwerden der ersten Verluste, viele spanische Güter unter neutraler Flagge verladen worden; endlich hatten die bisherigen Erfolge des brandenburgischen Geschwaders die Eifersucht und Missgunst der benachbarten Scemächte, namentlich der Schweden und Holländer, in hohem Grade erregt 1).

Bald darauf, nachdem die Feindscligkeiten gegen Spamien eröffnet waren, am Ende des J. 1680, geschahen die ersten Schritte, in den transatlantischen Ländern wirklich brandenburgische Niederlassungen zu begründen. Zu diesem Behufe ward die erste, vom Capitain Blonk besehligte Expedition, nicht nach Ostindien, sondern nach der goldund sclavenreichen Küste von Guinea abgeordnet <sup>2</sup>). Zu-

<sup>1)</sup> Pauli: Allg. Preuss. Staatsgesch. VII, 491. — Stuhr: Kolonialmacht des gr. Kurf. p. 20 sqq.

<sup>2)</sup> Aus dem von der Küste von Guinea mitgebrachten Golde wurden die a.g. Schiffeducaten geprägt, deren Ool-

gleich war, nachdem im Sommer 1662 wer Majer Otto Friedrich v. Gröben zur Sicherung der neu angelegten Glonieen nach Afrika abgeschickt worden 1), im Herbst desselben Jahrs eine afrikanische Gesellschaft errichtet, & ihren Sitz in Königsberg haben solite, im J. 1684 der wegen der bei weitem günstigeren Lage nach Emden wirf wurde, nachdem kurz zuvor der grosse Kurfürst in Odfriesland festen Fuss gesasst hatte 2). Die weiteren Schissale dieser wichtigsten überseeischen Besitzungen Bradeburg's, denen der grosse Kurfürst bis zu seinem Tole in sorglichste Vorliebe widmete, und zu deren Erhaltung inselbe (1686) einen besonderen Fonds, die so genannte IIIrine - Casse, anwies, werden an einem anderen Orte wähnt werden 3). Das Haupthinderniss des Emporbibes dieser Niederlassungen, so wie der Marine und des Calnialwesens Brandenburgs überhaupt, lag in den Reiburgs, welche über die Ausdehnung des brandenburgischen Hudt an der afrikanischen Küste mit den Holläudern und Fransen entstanden, so bald die brandenburgische Compagnie ernstliche Concurrenz sowohl mit der holländisch - westerschen Handelsgesellschaft, wie mit der französischen Compagnie vom Senegal zu treten begann. Diese Reibuga. und vorzüglich die Handelseisersucht und die Missgand der Niederlande, verhinderten nicht allein das Emperkennen, sondern beförderten sogar nicht lange darauf das Dahisedken und den Untergang dieser denkwürdigen Schöpfing

richs von den J. 1683, 1683, 1685, 1687, 1688, 1685, 1695 und 1698 erwähnt. Brandenburg. Medaillen-Cabinat-nr. 69.

<sup>1)</sup> Die beiden Kriegsschisse, mit denen er absegelte, tragen die Namen: der Kurfürst und der Morian. Passdorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVIII, 32. p. 14th. — Vgl. v. d. Gröben: Orientalische Reisebeschreibung. Erienwerder. 1694. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 82. p. 1415. -

<sup>8)</sup> Vgl. meine Gesch. des preuss. Staats, Band IV, in des Abschnitten über die histor. Entwickelung der bewaffsten Macht, und über die Handeleverhältnisse während des siebenzehnten Jahrhunderte.

Einige Zeit nach dem Tode des grossen Kurfürsten warzwar die Regierung des Nachfolgers noch darauf bedacht, dieselben zu pflegen und zu erweitern; als aber nach dem Sturze des Oberpräsidenten Eberhard v. Dankelmann (1697) sich in vielen Zweigen der Verwaltung andere Grundsätze, als welche vom grossen Kurfürsten befolgt worden waren, geltend machten, da wurde auch ihnen, als Gegenständen vorzüglicher Fürsorge des gefallenen Staatsmannes, die Liebe und der Schutz von oben entzogen. Seitdem schleppten sie ein kränkelndes Dasein dahin, bis sie unter dem Enkel des grossen Kurfürsten für eine geringe Summe den Holländern aberlassen wurden. Von dieser Zeit an (1720) hat Preussen keine Colonieen mehr besessen, und keine Kriegsschiffe mehr in die See geschickt; - es ist seitdem also jede Spur dieser Bestrebungen Friedrich Wilhelm's verschwunden. nichts desto weniger muss ihrer, die eines besseren Schicksals würdig waren, immer gedacht werden, wenn von den grossartigsten und edelsten Entwürfen des Begründers des preussischen Staats die Rede ist. -

Die Theilnahme, welche der grosse Kurfürst bei seimem herannahenden Lebensende in immer steigendem Maasse der Sache des Protestantismus zuwandte, der er eben sowohl durch Geburt und Erziehung, wie durch Neigung und politisches Interesse angehörte, äusserte sich, wie oben schon erwähnt worden ist, auf dreifache Weise: durch Verwendung bei den Regierungen derjenigen Staaten, aus denen Beschwerden bedrängter Glaubensgenossen bei ihm einliefen; - durch das Anerbieten gastlicher Aufnahme aller derjenigen in seinen Staaten, welche als Opfer des Religionshasses ihr Vaterland hatten verlessen müssen, und durch die grossmüthigste und unermüdlichste Unterstützung solcher Unglücklichen; und endlich durch Anwendung seines ganzen politischen Einflusses und selbst Erhebung der Waffen für Aufrechterhaltung geistiger Freiheit in Europa.

In allen diesen Beziehungen bewies er sich vom Beginn

bis zum Ausgange seiner Laufbahn als einem wahrhaft evangelischen, protestantischen Christen des reformitten Bekenntnisses. Seinen Protestantismus aber setste & nicht in eine herzlose und pharisäische Ausschliessung dert, die anders dachten, fühlten und glaubten, sondern in de Verpflichtung ritterlicher Abwehr aller der schlechten Wiffen, mit denen von je her priesterlicher Dünkel und mendliche Verkehrtheit das weite Gebiet christlicher Duldung gewaltsam angetastet, die Kirche nicht selten in einen Weisitz mehr als heidnischer Gräuel umgewandelt hat 1); de Wesen seines evangelischen Christenthums und der wa ihm verfochtenen reformirten Lehre aber bestand aid in dem Pochen auf die absolu Wahrheit seines Bekenst nisses, sondern in der pract en Anwendung des public schen Satzes, dass der wa : Glaube immer aur kendlik sei an seinen Früchten, - der Zulassung der manife faltigsten Ansichten und Meint gen, wenn nur dieselle sich nicht durch Hass und Verfo gung als unchristlichen UF ritanischen Duidang mit sprungs bewiesen, in r derjenigen Secten und Syn le, die eine liebeleere Oriodoxie längst aufgegeben, und : dem Stempel der Uslichlichkeit gebrandmarkt hatte 2).

<sup>1)</sup> Wir meinen z. B. die orthodox lutherischen Eiserer in Fransen, welche nicht anders, als nach erfolgter Absetsung reformirter Geistlichen "mit dem aller höche ton Gott, gut eingerichtet zu sein hofften." Vgl. des Auszug aus dem ständ. Bedenken vom Zten August 1656, beit v. Baczko: Gesch. von Preussen. V, 179. — Gegen verschiedene diesentirende Secten wurden zwar verschiedentlich in Preussen von Seiten der Geistlichteit und Stände scharfe Besehle, selbst Vertreibungs - Decrete, bervorgerusen, allein dieselben wurden Seitems der karsinellichen Regierung nicht zur Aussährung gebracht. a. a. O. VI, 162. —

<sup>2) &</sup>quot;Ich besinde," schrieb Friedrich Wilhelm (d. d. Petelen 14. Mai 1673) an Otto von Schwerin, in Bezug auf die sich Preussen gestüchteten und von der lutherischen Geistlichkeit unablässig verfolgten Arianer, — "Unrecht zu sein, "dass man die Leute, wann sie sich still verhalten, des "nicht gönnen will. Man soll auchen, sie mit Glimpf zu, "rechtzuhringen, und nicht auf solche Art." v. Orlicht Friedrich Wilh., der gr. Kurs. Anhang. p. 11. —

Als Mensch hielt sich Friedrich Wilhelm eben so verpflichtet, wie als Fürst berechtigt, seiner religiösen Ansicht und Gesinnung Geltung zu verschaffen. Er konnte stolz sich darauf berufen, dass er nicht allein die Lathemaner, sondern auch die Katholiken in seinen Landen mit gleicher Liebe umfasse, wie die eigenen Glaubensgenenten 1); überdies aber sah er sich mit Recht seit dem Tode Karls II. von England und dem Erlöschen der protestantischen Dynastie in Kurpfalz als den geborenen Schutzherrn der deutschen Protestanten, als das Haupt der Reformirten in ganz Europa an 2).

Seine Verwendungen in dieser Eigenschaft waren in seiner letzten Lebensperiode so zahlreich, weil gerade damals die Bedrückungen und Verfolgungen der Protestanten aller Orten so häufig vorkamen. Es möchte kein Staat; in welchem evangelische Unterthanen lebten, zu finden sein, wehin nicht seine vermittelnde, fürsprechende, beschwichtigende Stimme gedrungen wäre. Nachdem er bereits im J. 1645 auf dem Osnabrücker Friedenscongresse für die ehrenvolle Einschliessung der so genannten Reformirten in das Friedensinstrument erfolgreich gekämpft 3), nachdem er im J. 1660 in Oliva die Sache der polnischen Dissident en wie seine eigene verfochten 4), wenige Jahre

<sup>1) &</sup>quot;Sed et nos in ditionibus nostris imprimis Westphalicis pluri"mos habemus Romano - Catholicos, eos protegimus, fovemus,
"amamus, ad honores, dignitates et munia promovemus, non
"secus ac ceteros, qui ejusdem nobiscum fidei sunt" etc.
Schreiben des grossen Kurfürsten an den Herzog von Savoyen, d. d. Potsdam 19. Jan. 1686, bei Dieterici: die Waldenser. Beil. L. p. 389. — vgl. p. 383. 385. 391. — Krman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés dans les états du Roi. II, 154. —

<sup>2) —</sup> se, qui nunc supremum caput reformatee religionis in Europa sit, quantum possit curae pro istis gesturum etc. Vgl. die Instruction des im J. 1685 zar Beglückwünschung Jakob's II. nach London abgeschickten brandenburgischen Gesandten Ezechiel v. Spanheim; bei: Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 4. p. 1521 sq.

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. cit. II, 29. 80. p. 74. 75 sq.

<sup>4) — —</sup> qui et declaraverat: quiequid istis boni aut mali fieret,

darauf (1663) mit kräftigen Worten vom Langrafen Philip Wilhelm eine vertragsmässige Behandlung der in den auburgischen Antheile der jülich - clevischen Erbschaftslade ansässigen Protestanten gefordert 1), ja im J. 1666 it nicht gescheut hatte, schriftlich den stolzen Ludwig XIV. um ein menschlicheres Verfahr n gegen seine nichtkathefschen christlichen Unterthanen anzusprechen 2), benstitt er vorzüglich in seinen letzten Jahren jede sich ihm darkttende günstige Gelegenheit und sein durch ein langes relatolles Leben gewonnenes, grosses Ansehn, den Protestates in Frankreich, England, Savoyen und in den kaiserliche Stasten eine Verbesserung ihrer Lage zu verschaffen. Bie rücksichtslose, menschliche Sprache, welche er Ludwig XIV. gegenüber zu Gunsten der durch die Aushebung des Elist von Nantes (1685) aller ihrer Rechte beraubten Refermits in Frankreich und im Fürsteuthum Orange führte, veräut um so grössere Bewunderung, je mehr man das geingt Mass der ihm zu Gebote stehenden Mittel im Verhältels zur Macht Frankreichs erwägt, und zugleich zeine dar die politischen Ereignisse hervorgerusene entschieden IIIneigung zu dieser Krone in Betracht zieht 3). der dringend waren die Verwendungen, welche er bei den

velut sibi factum reputaturum. Pufendorf: de rd. gal. Frid. Wilh. VIII, 68. p. 519.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 71. p. 618. -

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoire historique sur la fenishme des Colonies françaises dans les États du Roi. 1785. 8. p. 8. 7. — Später schlug er aus guten Gründen Verwendungen für die französischen Protestanten ab. — Liest ipst, sein quam tulia erumperent, infinities rogatus sit, ut per lierus apud Regem pro sacrorum consortibus intercederet, il tames se recusasse, ne ullo modo intestinis Galliae segutiis sese videretur miscere, et quia satis neret est sine fructu fore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIX, 18. p. 1537. — Vgl. die im Allgemeinen verbindiehe Antwort des Königs vom 6. Sept. 1666, bei: Aneillen: hist. de l'établissement des réfugiés dans le Brandebourg. p. 877. — Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 42 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf. loc. cit. XIX, 18. p. 1536 sq. — Vgl. Ermen & Réclam: Mémoires etc. I, 149 fgg. — Franc. Gaulties: Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 28. —

distracje von Sevoyen für die armen, wegen ihres Glaubens wedrückten Waldenser, die in den südwestlich von Turin belegenen Thälern Piemonts 1) ihren Wohnsitz hatten, anbrechte. Vom Jahre 1655 an finden diese bedrängten Gebûrgsbewohner, wenn das Unglück über sie einbricht, an Man einen treuen Helfer, Rather und Beschützer, der, als the hartherzigsten Verfolgungen sie zwingen, ihre Heimath sukugeben, ihnen mit gleich grossem Herzen, wie den ver-Atheten reformirten Franzosen, zuletzt in seinen Staaten ein neues Vaterland anweiset \*). Als durch die Thronbesteigung Jasubs II. der Protestantismus in England in grössere Gefahr gebracht wurde, als in weicher derselbe jemals seit der Reformation geschwebt, Hess es der Kurfürst bei blossen Besorgnissen und Ueberlegungen nicht bewenden; vielmehr prtheilte er der zur Beglückwünschung nach London abgeschickten Gesandtschaft die gemessensten Befehle, bei dem Bouen Herrscher die strenge Aufrechterhaltung des bisheripen kirchlichen Zustandes zu beantragen, und auf die Gefishren einer gewaltsamen Autastung desselben aufmerksam machen 3). Dem Kaiser gegenüber benutzte er wiederbolt die Türkengefahr, um eine würdigere Stellung und Dehandlung der Evangelischen in dessen Staaten zu erlangen. Nomentlich befahl er dem im Sommer 1683 wegen Abpublicssung eines Bündnisses nach Wien gesandten Fürsten Johann Georg von Anhalt, die dringendsten Vorstellungen gegen die in Schlesien zagelassenen Glaubensverfolgungen zu wheben. Wie nothwendig solche Ermahnungen waren, eresebt sich aus dem Uebergewicht, welches damals in Oestcich fanatische Priester besassen, von denen einige offen

. 116

1 . 1 5

<sup>1)</sup> Die unter Savoyen stehenden, von Waldensern bewohnten drei Thäler hiessen: das von Lucerna, von S. Martin und von Perusa. Ein viertes, Valclusone oder Thal von Pragelas genannt, stand unter französ. Herrschaft. H. Arnauld: hist. de la glarieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. Préface. —

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 78, 74. -

Helwing's Gesch. d. preuse. Staats. II, 1. 47

predigten: es sei besser, dass Lugarn. una andere linkt an die Türken verloren gingen, ja dass der Keiner mit des weissen Stabe in der Hand allen seinen Besitzungen den Riche wende, als dass die Protestanten in den kaiserlichen Staten geduldet würden 1). Einen gleichen Auftrag in Best auf die in den verschiedenen Provinzen des Kaiserhausstbenden Evangelischen erhielt r im Anfange des 1. 166 als ausserordentlicher Gesandte nach Wien abgeordnets Jagere Otto von Schwerin. Er n uste, leider auch jetzt als derum vergebens, darauf aufmerksam machen, wie ukt dem wahren Interesse des Kaisers entgegen sei, sich die patestantischen Fürsten, welche so oft mit grösster Hinghau Gut und Blut für die Rettung 1 ad Grösse des Hanss blir burg eingesetzt, durch eine derartige Bebandlang inte Glaubensgenossen zu entfremden 2).

Indessen liess es Friedrich Wilhelm nicht bei Hous diplomatischen Vermittlungen zu Gunsten der Protestiff bewenden; vielen von ihnen, ja allen ihres Glasbet wegen Gedrückten und Verfolgten, gab er, was sie seine Hülfe und Grossmuth in Anspruch nahmen, in of nen Staaten ein Asyl. Dadurch hat er nicht auf Tunt den. die obdachlos umherirrten, eine neue chressile. It stenz verschafft, sondern at i, weil die Aufgenomen des ihnen erwiesenen Wohlwol is in hohem Grade visit waren, eine heilsame Reform der staatswirthschaftichen militairischen und gesellschaftlic en Verhältnisse der Begilkerung eingeleitet, die ihre volle Wirkung ernt unter eine Nachfolgern äusserte. Abgesehen von den der Zahl und Wirkung nach unbedeutenderen, Einwanderungen östreichischer und schlesischer Protestanten, wie dene pfälzischer Unterthanen 3), ist hier vor allen Diegen der

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 95. p. 1474.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIX, 1, 18. p. 1519. 1537. -

<sup>3)</sup> Die Pfälzer, welche Friedrich Wilhelm aufnahm, wast vorzugsweise Landwirthe, und verliessen ihre Heinah nach dem Tode des letzten Kurfürsten von der Simmerschen Linie, weil die jetzt zur Regiorung gelangende in

Befügies und der piemontesischen Waldenser Erwähnung zu thun. Ja selbst die Juden, welche damals in manchen Ländern ähnliche Schicksale, wie die Protestanten, von Seiten der christlichen Orthodoxie zu erdulden hatten 1), fanden an ihm einen gerechten Beschützer und malden Helfer.

Was überhaupt die damaligen Verhältnisse der An-Langer des alten Testaments in den kurfürstlimhen Staaten betrifft, so war das gegen dieselben in chen einzelnen Provinzen beobachtete Verfahren in manchem Betracht von einander verschieden. Ueberall, in allen Lanelestheilen, kamen auch schon in der ersten Hälfte der Re-Merung des grossen Kurfürsten Juden vor; — aber sie wurden nur, zum Theil sogar ausdrücklichen Verordnungen mwider, geduldet; - sie hatten keine gesetzlishe Existenz, weder in Preussen, noch am Rhein. noch in der Mark Brandenburg. Dort, in Preussen, wo der von ihnen betriebene Waarenverkehr mit einer um 4 pr. C. höheren Accise belegt war, wie der der Christen, erging auf Anregung der Stände im J. 1679 gegen sie ein Decret, welches sie des Landes verwies und im Uebertretangsfalle für vogelfrei erklärte; nichts desto weniger waren med blieben sie im Laude, und bauten sogar im darauf: foiminden Jahre (1680), unter Connivenz der Regierung, in Känigsberg eine Synagoge 2). In Cleve gab es ebenfalls schon seit längerer Zeit geduldete Juden; das erste eigent-

tholische Linia (die neuburgische) wegen ihrer Unduldernkeit bekannt war. Pöllnitz: Mémoires pour servir à l'hist. des quatre dern. Souv. de Brandeb. I, 126. — Die in Folge des Edicts von 1650 geschehenen Einwanderungen aus Holland und dem alten Lande im Herzogth. Bremen hatten versagsweise den Zweck, die vernachlässigte Boden - Cultur wieder emporzubringen. v. Dohm: Denkwärdigk. V, 487.

I) In Preussen erschienen gewühnlich zu gleicher Zeit Verordnungen gegen die Arianer,. Menneniten und — Juden. v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 162.

<sup>2)</sup> v. Baczko: Gesch. v.: Preussen. VI, 163.

liche Schutzprivilegium aber ward am ersten Mai 1661 amgestellt, und im J. 1687 in Cleve und Mark einer Aszahl von höchstens 150 Familien das finnen schon friber zugestandene Geleit auf weitere zwanzig Jahre erneuert 1). -In dem, durch den westphälischen Frieden erweitest, Hochstift Halberstadt waren schon während der H schöflichen Zeit verschiedene Judensamilien mitt Der grosse Kurfürst aber erti te, nachdem er els Ludeherr Besitz genommen, am e en Mai 1650 zehn Fanlin, die von da an in kurzer Zeit ich beträchtlich vermehtet, den ersten Schutzbrief 2). - In der Mark Brandsburg besassen die Juden seit der im J. 1573 unter it Regierung des Kurfürsten Johann Georg erfolgten Vatti bung derselben nicht das Recht der Niederlassung. 22 dieser Zeit bis zum J. 1670 war en ihnen nicht gestallt, anders, als auf den Messen und Märkten, und seint af diesen nur kraft einer besonderen Erlaubniss, Haud in treiben. Als nun in dem letztgenannten Jahre im Outst chischen auf Veranlassung der katholischen Geistlichkeit dit allgemeine Judenverfolgung statt fand, und in Folge denet die Synagoge zu Wien in eine Kirche des heiligen Leunk umgewandelt wurde, liessen die Vertriebenen den Karfirsten durch den brandenburgisc sen Residenten am kaberichen Hofe, Andreas Neumann, was Aufnahme eruches. Sie klagten: "dass ihnen gleic sam der Erdboden und die "Welt verschlossen sei, welc doch Gott für alle Mentilm "geschaffen habe, und dass 1 sie, zuwider allen selle "chen Rechten, grausam behandle 3)." Auf Grund diese Bitte erklärte sich der Kurfürst, der durch einen selcher Schritt überdies eine Belebung des seit dem dreissigibriges Kriege sehr stockenden Verkehrs erwartete, bereit, vierst

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden in den prenssischen States
Berlin. 1790. p. 85 fg. 130. —

<sup>2)</sup> Neun dieser Familien lebten in der Hauptstadt Halbenhalt selbat, eine in Hornburg. König: Annalen der Judes P. 87. 88.

<sup>3)</sup> König: Annalen etc. p. 92. 93.

bis fünszig Familien, wenn sie nicht ganz mittellos seien, aufzunehmen. Die darauf seit dem J. 1671 in der Mark anlangenden östreichischen Juden, welche während der Kriege gegen Frankreich und Schweden durch Betheiligung an den Lieserungen sich sehr nützlich bewiesen 1), bildeten von men an den Hauptstamm der im Brandenburgischen sich jetst wieder ausbreitenden Judenschaft. Die Aufgenommenen arhielten unter dem 21sten Mai 1671 ein Schutzprivilegium, treiches ihnen nicht nur im Allgemeinen gestattete, sich im Kurfürstenthum und im Herzogthum Crossen niederzulassen, sondern auch insbesondere sie ermächtigte, Grundeigenthum sm erwerben und zu miethen, so wie neue Häuser zu bauen 2). Vom J. 1672 vermehrte sich die angesiedelte jüdische Bevölkerung beträchtlich; aber in den Jahren 1674 und 1675 entwichen viele derselben, namentlich aus Frankfurt a. di O., um ihr Vermögen und ihre sonstigen Effecten vor den eingedrungenen Schweden in Sicherheit zu bringen. hatte zur Folge, dass der Kurfürst, als die Entwichenen mach der Schlacht von Fehrbeilin grossentheils zurückkehrten, ihnen zwar nicht die Heimkehr verweigerte, aber eine Geldstrafe von 4000 Rthl. auferlegte 3). Weitere Erleichterungen wurden den Juden noch in den letzten Lebensjahren des Kurfürsten zu Theil. Durch das Generalprivilogium vom J. 1671 nämlich waren nur die wirklich ansässigen Juden vom Leibzoll befreit worden; alle durchreisenden waren gehalten, diese Abgabe bei jeder von ihnen berührten Zollstätte zu entrichten. Im J. 1684 aber wurde der Leibzoll ganz im Allgemeinen innerhalb der Mark Brandenburg, gegen Entrichtung einer jährlichen Summe von 400 Rthl., aufgehoben \*).

Der umfassendste und folgenreichste Act der Grossmuth

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden. p. 94. -

<sup>2)</sup> König: Annalen der Juden. p. 95. -

<sup>3)</sup> König: Annalen der Juden. p. 100.

<sup>4)</sup> Der Leibzell, welcher von durchreisenden Juden erheben wurde, betrug 4 ggr. für den Reiter, 2 ggr. für den Fusegünger. König: Annalen der Juden. p. 194.

gegen die bedrängten eigenen Glaubensgenessen war die Aufnahme der französischen Roffigies nach der un 18ten Octob. n. St. 1685 erfolgten Aufhebung des Editt von Nantes durch Ludwig XIV. 1).

In Frankreich batte sich die reformirte Lehre schon wi ter der Regierung Franz I. und Heinrichs II. nicht unbedertend ausgebreitet, namentl n Süden; sie waren ther darauf während der bürgeri : Unruhen der sechsschuten Jahrhunderts zugleich ein Geg tand der heftigsten Vallgungen geworden. Die Thrombesteigung Heinrichs: W. hauptsächlich durch die kräftige Unterstützung der Pretstanten zu Wege gebracht, konnte als ein Sieg der nutt Lehre angesehen werden. Zv hielt Heinrich IV. as at nem politischen Interesse ang men, zum römischen Cdtus überzutreten 2); aber ; ch erliess er (im J. 1996) zu Gunsten seiner früheren G nbensgenossen, als Besti seines Wohlwollens und seiner Dankbarkeit, das Edist von Nantes, und überlieferte denselben zugleich. Sicherung der gewährten Rechte, mehrere befestigte 304 te 3). Dem Hauptinhalte nach wurden im Edict von Nort tes den französischen Protestanten alle diejenigen Befugibil und Vergünstigungen, um welche sie so lange Zeit beseffnet mit den früheren Königen gerungen hatten, freiwil-

<sup>1)</sup> Vgl. Krman et Réclam: Mémoires pour servir à l'intére des refugiés françois dans les États du Roi. Berlin. 1888 fars 9 Voll. — Ein passender Auszug aus diesem grissens Werke wurde bei Gelegenheit der hundertjährigen kalle feier der Aufnahme der Refügiés auf Veranlausug du französ. Consistoriums von den beiden genannten Gelehren abgefasst unter dem Titel: Mémoire historique sur la faction des Colonies françaises dans les états du Roi. Balle. 1785. 8. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. H'Th. III., 16—18. p. 1532 sqq. — Vgl. Mylius: Corp. Coast. Merchic. II, 1. Nr. 65. — Voltaire: siècle de Louis IIV. chap. 36. —

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histoire du refugiés françois dans les États du Roi. Berlin. 1382, & 1, 19, 20.

<sup>8) —</sup> concessis quibusdam munitis oppidis, velut securitatis in rum pignoribus. Pufendorf: de red. gest. Frid. Will. XIX, 16. p. 1532. —

s von Seiten der Krone sugestanden, nämlich: Freiheit s Cultus, freie Aeusserung der Gedanken, Zulassung sun Aemtern und Würden, und Rechtssicherheit. Es wurde mit also der Protestantismus, welcher bisher als etwas m Staate Fremdes und Feindseliges betrachtet und behantit worden war, gesetzlich mit der Nation verknüpft; — bis dahin sich einander bekämpfenden kirchlichen Parten wurden im Interesse der Gesammtheit durch den Geist rietlicher Liebe gegenseitig angenähert und mit einander rechmolzen 1). —

Der Tod Heinrichs IV. änderte jedoch sehr bald diese notige Lage der Protestanten. Eine der Haupttendenzen s Cardinals Richelien, der es sich zur Lebensaufgabe geest hatte, alle der Allmacht des Throns entgegenstehenu Hindernisse aus dem Wege zu räumen, ging darauf: mus, die den Reformirten gewährten Concessionen zu rnichten, aber mehr mittelbar durch List, als direct rch Gewalt 2). In diesem Sinne erliess er, nachdem er rch die Eroberung von Rochelle den Protestanten dus ste Bollwerk ihrer Freiheiten entrissen hatte, das i. g. naden-Edict (Edict de grace), zum Zeichen, 'dass' ht mehr von vertragsmässigen Stipulationen swischen one und Unterthanen, sondern von Verzeihung die Rede , welche der Souverain überwundenen Rebellen zu Theit Den Hauptsitzen des Protestantismus wurde ; freie Ausübung des Gottesdienstes genommen; nichts sto weniger wurde das Edict von Nantes, welches von n Calvinisten als ihr Hanptfundamentalgesetz betrachtet rd, nicht eigentlich aufgehoben. Dem Namen nach der Cardinal dasselbe fortbestehen 3), weil er das

<sup>1)</sup> Ueber den Inhalt des Edicts von Nantes vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22 fgg.

<sup>2)</sup> Le but de Richélieu étoit, de detruire les réformés sans user de violences ouvertes, on leur disputoit leurs droits et leurs libertés, on leur en rendoit la jouissance difficile, — mais on cherchoit au moins des prétextes pour pallier des procédés injustes. Mémoire historique etc. p. 5. —

<sup>3)</sup> Es funden Bestätigungen des Edicts von Nantes von Seiten

Aussehn vermeiden v e, v os som Genalt vermeit.

Inden würde, weil er ie, durch Berückung und Verführung besser und ier Ziele zu gelangen.

Als nach dem Tode

Zügel der Gewalt übern: 1, t. at in so fern eine Aende
rung ein, als die religiösen Interessen mehr in dan
Hintergrund gedrängt wurden, ad dagegen die materiale
len ein bedeutendes Uebergewi it erlangten. Der politische
Widerstand der Hugenotten wurde gebrochen, die Geffielichkeit derselben, als einer politischen Partei, neutralist,
weil Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichnungs
Sohn, denselben weites und beschütztes Gebiet, die
der Künste und Gev , s. Handels und der Mating
eröffneten, und

Diese factische Begünstigung währte jedoch aus bis zum Ausgange des heftiges Kampfes zwischen den bischen Hauptparteien am französischen Hofe. An der Spitze der einen standen der Kanzler Le Tellier und dersen Scha, der Kriegsminister Louvois, — an der Spitze der anderen die Colberts; — jene erl — en in den Calvinisten aufgefährliche Empörer, deren Untergang das Staatsweld erheische; diese betrachteten sie als nützliche Unterthaus, und waren folgerecht auf deren Beschützung und Erheitung bedacht 1). Die Verstärkung der erstgenannten Partei durch den katholischen Clerus, die Jesuiten und die römische Carrie erklärt das Uebergewicht, welches sehr bald dieselbe über Ludwig XIV. erlangte, und demnächst ihren villigen Sieg 2). Seitdem dieser entschieden war, begannen gegen

der Regierung, trotz aller Umgehungen desselben, an L. Oct. 1614, dann im J. 1644, und selbst noch 21. Mei 1668 statt. Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22.

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 79. 80.

<sup>2)</sup> Das Uebergewicht, welches der Clerus und die Gustimmräthe in Bezug auf die Behandlung der Protestantes über den König erlangten, schrieb sich haupteächlich seit dem pyrenäischen Frieden her, durch welchen Frankreich von auswärtigen Feinden befreit ward. Pofenderf: de reb. gest. Frid. II'llk. XIX, 16. p. 1538.

die Protestanten mancheriei Chikanen und Bedrückungen, nafangs allerdings unter Beobschtung der gesetzlichen Formen. Die bis dahin aflgemein gastatteten gemischten Ehen wurden auf jede Weise erschwert; die Kirchen hie und da den Calvinisten genommen; Colbert erhielt den Beschl, in ichem Departement weiter keine Protestanten anzustellen ; much die Gewerbe und Innungen verschloss man ihnen. Den Eltern ushm man häufig ihre Kinder, und suchte diese :: sa bostechen und zu verführen 1). Aus allen diesen Gründen kamen schon in den siebenziger Jahren, vornämlich aber seit 1681, vereiuzelte Auswanderungen vor 2). Unter dem Bleibenden aber steigerte sich, wie es schien, mit der Zanahme des Druck's nur noch die Anhänglichkeit an den verfolgten Glauben. Das war selbst dann der Fall, als (seit dem J. 1683) den Missionaren in den Provinzen Dragoner beigegeben wurden als Gehülfen ihrer Wirksamkeit, und als man die Galeere hinstellte als Ziel der Glaubenstrene A):

Der harte und unbengrame Louvois war die Seele aller dieser Maassregeln; in ihnen erkennt man durchaus denselben Geist, der in dem Entwurfe, Holland durch die: Gewässer, die Pfalz durch Flammen zu zerstöhren, keuntlich

ist <sup>4</sup>).

Endlich, nachdem man den Protestanten ihre Festan-

<sup>1)</sup> Mémoire historique etc. p. C. —

<sup>2)</sup> la Berlin kommen achon ciazelne franzos. Familien ecit dem J. 1661 vor, welche sich zur Domgemeinde hielten. Auf Veranlassung des Oberpräsidenten Otto v. Schwerin existicte auch schon vor 1670 eine französ. Colonie zu Altlundsberg, welche sich jedoch mit der im J. 1672 zu Berlin gegründeten Gemeinde später vereinigte. Ermen et Réclam: Mémoires etc. 1, 58. 349 fgg.

<sup>3)</sup> Erman et Reclam: Mémoires etc. 1, 61 fgg.

<sup>4)</sup> Vgl. die treffliche Schilderung der Politik des gewaltthätigen Louvois, bei: Mignet: négociations pour servir à l'hi-stoire de la succession d'Espagne. I. Introduction. p. LXII. — Vgl. auch: Documente inedité concernant l'histoire de France. et particulièrement l'Alsacs et son gouvernement sons le règne de Louis XIV., par M. Vanhuffel. Paris 1840. 8. p. 184 og wo durch die Actenstücke selbst ein sehr anschauliches Bild des fransös. Seits gegen die Protestanten beobachteten Verfahrens gegeben ist. —

darauf (1663) mit kräftigen Worten vom sammgrafen Philipp Wilhelm eine vertragsmässige Behandlung der in dem auburgischen Antheile der jülich - clevischen Erbschaftslands ausässigen Protestanten gefordert 1), ja im J. 1666 did nicht gescheut hatte, schriftli i den stolzen Ludwig XIV. um ein menschlicheres Verfa n gegen seine nichtkathelischen christlichen Unterthanen anzusprechen 2), benstat er vorzüglich in seinen letzten Jahren jede sich ihm dette tende günstige Gelegenheit und sein durch ein langes rabstolles Leben gewonnenes, grosses Anselm, den Protestate in Frankreich, England, Savoyen und in den kaiserliche Staaten eine Verbesserung ihrer Lage zu verschaffen. rücksichtslose, menschliche Sprache, welche er Ludwig XIV gegenüber zu Gunsten der durch die Aufhebung des Kitts von Nantes (1685) aller ihrer Rechte beraubten Referritte in Frankreich und im Fürsteuthum Orange führte, verlieb un so grössere Bewunderung, je mehr man das gelijk Mass der ihm zu Gebote stehenden Mittel im Verhältet sur Macht Frankreichs erwägt, und zugleich seine dank die politischen Ereignisse hervorgerufene entschieden IIIneigung zu dieser Krone in Betracht zieht 3). Nicht zieder dringend waren die Verwendungen, welche er bei den

velut sibi factum reputaturum. Pufendorf: de reb. gul. Frid. Wilh. VIII, 68. p. 519.

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. IX, 71. p. 618. —

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoire historique sur la featifie des Colonies françaises dans les États du Roi. 1866. L. p. L. 7. — Später schlug er sus guten Gründen Verwadungen für die französischen Protestanten ab. — Licet ipes, autoquam talia erumperent, infinities rogatus sit, ut per litera apud Regem pro sacrorum consortibus intercederet, id tames se recusasse, ne ullo modo intestinis Galline segutiis sese videretur miscere, et quia satis naret em sine fructu fore. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wil. XIX, 18. p. 1537. — Vgl. die im Allgemeinen verbiellens Antwort des Königs vom 6. Sept. 1666, bei: Ansillens hist. de l'établissement des réfugiés dans le Brandsbourg. p. 877. — Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 42 fg.

<sup>3)</sup> Pufendorf. loc. cit. XIX, 18. p. 1536 eg. — Vgl. Erma d Réclam: Mémoires etc. I, 149 fgg. — Franc. Gaultier: Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 28. —

srudge von Savoyen für die armen, wegen ihres Glaubens Mrtickten Waldenser, die in den südwestlich von Turin legenen Thälern Piemonts 1) ihren Wohnsitz hatten, ansehte. Vom Jahre 1655 an finden diese bedrängten Gergebewohner, wenn das Unglück über sie einbricht, ab m einen treuen Helfer, Rather und Beschützer, der, als 8 hartherzigsten Verfolgungen sie zwingen, ihre Heimath Angeben, ihnen mit gleich grossem Herzen, wie den verlyten reformirten Franzosen, zuletzt in seinen Staaten ein neues sterland anweiset \*). Als durch die Thronbesteigung Jabe II. der Protestantismus in England in grössere Gefahr bracht wurde, als in welcher derselbe jemals seit der formation geschwebt, Ness es der Kurfürst bei blossen sorgnissen und Ueberlegungen nicht bewenden; vielmehr theilte er der zur Beglückwünschung nach London abgebickten Gesandtschaft die gemessensten Besehle, bei dem wen Herrscher die strenge Aufrechterhaltung des bisherin kirchlichen Zustandes zu beantragen, und auf die Gebren einer gewaltsamen Antastung desselben aufmerksam machen 3). Dem Kaiser gegenüber benutzte er wieder-It die Türkengesahr, um eine würdigere Stellung und Bandlung der Evangelischen in dessen Staaten zu erlangen. mmentlich befahl er dem im Sommer 1683 wegen Ab-Miessung eines Bündnisses nach Wien gesandten Fürsten hann Georg von Anhalt, die dringendsten Vorstellungen gen die in Schlesien zagelassenen Glaubensverfolgungen zu beben. Wie nothwendig solche Ermalinungen waren, erbt sich aus dem Uebergewicht, welches damals in Oestich sanatische Priester besassen, von denen einige offen

<sup>1)</sup> Die unter Savoyen stehenden, von Waldensern bewohnten drei Thäler hiessen: das von Lucerna, von S. Martin und von Perusa. Ein viertes, Valclusone oder Thal von Pragelas genannt, stand unter französ. Herrschaft. H. Arnauld: hist. de la gigrieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. Préface. —

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 78, 74. -

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. ett. XIX, 4. p. 1621 oq. — elwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1. 47

predigten: es sei besser, dass Ungarn una andere Links an die Türken verloren gingen, ja dass der Keiser mit der weissen Stabe in der Hand allen seinen Besitzungen den Richt wende, als dass die Protestan in in den kaiserlichen Sinten geduldet würden 1). Ein gleichen Auftrag in Song auf die in den verschiedenen Provinzen des Kaiserhauss in benden Evangelischen erhielt der im Anfange des J. 1866 als ausserordentlicher Gesandte nach Wien abgeordete jingere Otto von Schwerin. Er musste, leider auch jetzte derum vergebens, darauf aufmerksam machen, wie sitze dem wahren Interesse des Kaisers entgegen sei, sich de patentischen Fürsten, welche so oft mit grösster Hinghau Gut und Blut für die Rettung und Grösse des Hause licht burg eingesetzt, durch eine derartige Behandlung int Glaubensgenossen zu entfremden 2).

Indessen liess es Friedrich Wilhelm nicht bei Hatt diplomatischen Vermittlungen zu Gunsten der Protestall bewenden; vielen von ihnen, ja allen ihres Glaubes wegen Gedrückten und Verfolgten, gab er, 🕬 sie seine Hülfe und Grossmuth in Anspruch nahmen, hat nen Staaten ein Asyl. Dadurch hat er nicht nur Tunk den. die obdachlos unherirrten, eine neue chrenvelt. stenz verschafft, sondern auch, weil die Aufgenen des ihnen erwiesenen Wohlwolle is in hohem Grade vielle waren, eine heilsame Reform der staatswirthschaftlicht. militairischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Beitkerung eingeleitet, die ihre volle Wirkung erst unter sies Nachfolgern äusserte. Abgesehen von den, der Zill und Wirkung nach unbedeutenderen, Einwanderungen östrek chischer und schlesischer Protestanten, wie denes pfälzischer Unterthanen 3), ist hier vor allen Dingen der

<sup>1)</sup> Pufendorf: loc. cit. XVIII, 95. p. 1474.

<sup>2)</sup> Pufendorf: loc. cit. XIX, 1, 18. p. 1519. 1537. -

<sup>3)</sup> Die Pfälzer, welche Friedrich Wilhelm aufnahm, wast vorzugsweise Landwirthe, und verliesen ihre Heisen nach dem Tode des letzten Kurfürsten von der Simmer schen Linie, weil die jetzt zur Regiorung gelangeste br

Lefügies und der piemontesischen Waldenser ErKhnung zu thun. Ja selbst die Juden, welche damals in
sanchen Ländern ähnliche Schicksale, wie die Protestanten,
san Seiten der christlichen Orthodoxie zu erdulden hattan 1), fanden an ihm einen gerechten Beschützer und
fiden Helfer.

Was überhaupt die damaligen Verhältnisse der An-Anger des alten Testaments in den kurfürstlihen Staaten betrifft, so war das gegen dieselben in em einzelnen Provinzen beobachtete Verfahren in manchem istracht von einander verschieden. Ueberall, in allen Lanestheilen, kamen auch schon in der ersten Hälfte der Relerung des grossen Kurfürsten Juden vor; - aber sie wurem nur, zum Theil sogar ausdrücklichen Verordnungen mwider, geduldet; - sie hatten keine gesetzlihe Existenz, weder in Preussen, noch am Rhein, sch in der Mark Brandenburg. Dort, in Preussen, wo von ilmen betriebene Waarenverkehr mit einer um 4 E. C. höheren Accise belegt war, wie der der Christen, rging auf Anregung der Stände im J. 1679 gegen sie ein maret, welches sie des Landes verwies und im Uebertremasfalle für vogelfrei erklärte; nichts desto weniger waren and blieben sie im Lande, und bauten sogar im darauf foimeden Jahre (1680), unter Connivens der Regierung, in Maigsberg eine Synagoge 2). In Cleve gab es ebenfalls illen seit längerer Zeit geduldete Juden; das erste eigent-

tholische Linie (die neuburgische) wegen ihrer Unduldennkeit bekannt war. Pöllnitz: Mémoires pour servir à l'hist. des quatre dern. Souv. de Brandeb. I, 126. — Die in Folge des Edicts von 1650 geschehenen Einwanderungen aus Holland und dem alten Lande im Herzogth. Bremen hatten vorsageweise den Zweck, die vernachlässigte Boden - Cultur wieder emporzubringen. v. Dohm: Denkwürdigk. V, 487.

I) In Preussen erschienen gewühnlich zu gleicher Zeit Verordnungen gegen die Arianer,.. Menneniten und — Juden. v. Baczko: Gesch. von Preussen. VI, 163.

<sup>2)</sup> v. Baczko: Gesch. v. Proussen. VI, 163.

liche Schutzprivilegium aber wa d am ersten Mai 1661 angestellt, und im J. 1687 in Cleve und Mark cher & zahl von höchstens 150 Familien das Ihnen schon frihm zugestandene Geleit auf weitere zwanzig Jahre erneuert 1).-In dem, durch den westphälischen Frieden erweitetet, Hochstift Halberstadt waren schon während der H Zeit verschiedene Judensamitien miste **schöf**lichen Der grosse Kurfürst aber ertheilte, nachdem er als Lasteherr Besitz genommen, am ersten Mai 1650 zehn Fanfin, die von da an in kurzer Zeit sich beträchtlich vernehten, den ersten Schutzbrief 2). - In der Mark Braudtburg besassen die Juden seit der im J. 1573 unter it Regierung des Kurfürsten Johann Georg erfolgtes Vatsibung derselben nicht das Recht der Niederlassung. Så dieser Zeit bis zum J. 1670 war en ihnen nicht gestillt, anders, als auf den Messen und Märkten, und schit if diesen nur kraft einer besonderen Erlaubniss, Hand # treiben. Als nun in dem le renannten Jahre im Osist chischen auf Veranlassung · katholischen Geistlichteit da aligemeine Judenverfolgu statt fand, und in Feige inter die Synagoge zu Wien in e Kirche des heiligen Lepti umgewandelt wurde, li ie Vertriebenen den Kaffsten durch den brandenburgischen Residenten um kaiselchen Hofe, Andreas Neumann, um Aufnahme eruchs. Sie klagten: "dass ihnen gleichsam der Erdboden mid "Welt verschlossen sei, welche doch Gott für alle Mentle "geschaffen habe, und dass man sie, zuwider allen aufüll-"chen Rechten, grausam behandle 3). Auf Grund dieser Bitte erklärte sich der Kurfürst, der durch einen seiche Schritt überdies eine Belebung des seit dem dreissigilieiges Kriege sehr stockenden Verkehrs erwartete, bereit, vierst

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden in den promotischen State
Berlin. 1790. p. 85 fg. 130. —

<sup>2)</sup> Neun dieser Familien lebten in der Hauptstadt Balberdat selbst, eine in Hornburg. König: Annaien der Judes P. 87. 88.

<sup>3)</sup> König: Annalen etc. p. 92. 93.

is fünfzig Familien, wenn sie nicht ganz mittellos seien, Die darauf seit dem J. 1671 in der Mark aungenden östreichischen Juden, welche während der Kriege agen Frankreich und Schweden durch Betheiligung an den inferungen sich sehr nützlich bewiesen 1), bildeten von m an den Hauptstamm der im Brandenburgischen sich tat wieder ausbreitenden Judenschaft. Die Aufgenommenen hielten unter dem 21sten Mai 1671 ein Schutzprivilegium, siches ihnen nicht nur im Allgemeinen gestattete, sich im prfürstenthum und im Herzogthum Crossen niederzulassen, adern auch insbesondere sie ermächtigte, Grundeigenthum ı erwerben und zu miethen, so wie neue Häuser zu bauen \*). om J. 1672 vermehrte sich die angesiedelte jüdische Beikerung beträchtlich; aber in den Jahren 1674 und 1675 itwichen viele derseiben, namentlich aus Frankfurt a. d. ., um ihr Vermögen und ihre sonstigen Effecten vor den ngedrungenen Schweden in Sicherheit zu bringen. ste zur Folge, dass der Kurfürst, als die Entwichenen eh der Schlacht von Fehrbeilin grossentheils zurückkehrn, ihnen zwar nicht die Heimkehr verweigerte, aber eine sidstrafe von 4000 Rthl. auferlegte 3). Weitere Erleichrungen wurden den Juden noch in den letzten Lebensjahn des Kurfürsten zu Theil. Durch das Generalprivilegium m J. 1671 nämlich waren nur die wirklich ansässigen Jum vom Leibzoll befreit worden; alle durchreisenden aren gehalten, diese Abgabe bei jeder von ihnen berührm Zollstätte zu entrichten. Im J. 1684 aber wurde der sibzoll ganz im Allgemeinen innerhalb der Mark Brandenug, gegen Entrichtung einer jährlichen Summe von 400 thi., aufgehoben <sup>4</sup>).

Der umfassendste und folgenreichste Act der Grossmuth

<sup>1)</sup> König: Annalen der Juden. p. 94. -

<sup>2)</sup> König: Annalen der Juden. p. 95. -

<sup>3)</sup> König: Annalen der Juden. p. 100.

<sup>4)</sup> Der Leibzell, welcher von durchreisenden Juden erhaben wurde, betrug 4 ggr. für den Reiter, 2 ggr. für den Fusegünger. König: Annalen der Juden. p. 191.

gegen die bedrängten eigenen Gusuvensgewossen war de Aufnahme der französischen Refügies nach der m 18ten Octob. n. St. 1685 erfolgten Aufhebung des Editt von Nantes durch Ludwig XIV. <sup>1</sup>).

In Frankreich batte sich reformirte Lehre schu w ter der Regierung Franz I. Heinrichs II. nicht unbelertend ausgebreitet, nament in Süden; sie waren der Unruhen des sechsichste darauf während der bürgerli Jahrhunderts zugleich ein C tand der hestigsten Vandgungen geworden. Die Thr ibesteigung Heinrichs Wi hauptsächlich durch die kräft : Unterstützung der Protestanten zu Wege gebracht, konnte als ein Sieg der son Lehre angesehen werden. Zwar hielt Heinrich IV. es et nem politischen Interesse angemessen, zum römischen Odtus überzutreten 2); aber: ch erliess er (im J. 1996) su Gunsten seiner früheren G ubensgenossen, als Besti Dankbarkeit, seines Wohlwollens und sein des Edist von Nantes, und übe 'e e denseiben zugleich, at Sicherung der gewährten liechte, mehrere befestigte 32 te 3). Dem Hauptinhalte nach wurden im Edict von No. tes den französischen Protestanten alle diejenigen Belugiet und Vergünstigungen, um welche sie so lange Zeit bewifnet mit den früheren Königen gerungen hatten, freiwil-

<sup>1)</sup> Vgl. Erman et Réclam: Mémoires pour servir à l'histère des refugiés françois dans les États du Roi. Berlin, 128 fap. 9 l'oll. — Ein passender Auszug aus diesem grissens Werke wurde bei Gelegenheit der hundertjährigen Jahlffeier der Aufnahme der Refügiés auf Veranlassung du französ. Consistoriums von den beiden genannten Geleksten abgefasst unter dem Titel: Mémoire historique sur le faite tion des Colonies françaises dans les états du Roi. Build. 1785. 8. — Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 16—18. p. 1532 sqq. — Vgl. Mylius: Corp. Const. Merchie. II, 1. Nr. 65. — Voltaire: siècle de Louis XIV. chap. 36. —

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires pour servir à Phistoire du refugiés françois dans les États du Roi. Berlin. 1782. 8. 1, 19. 20.

<sup>8) —</sup> concessis quibusdam munitis oppidis, velut securitatis intrum pignoribus. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wil. XIX, 16. p. 1532. —

Lig von Seiten der Krone sugestanden, nämlich: Freiheit des Cultus, freie Aeusserung der Gedanken, Zulassung zu den Aemtern und Würden, und Rechtssicherheit. Es wurde damit also der Protestantismus, welcher bisher als etwas dem Staate Fremdes und Feindseliges betrachtet und behandelt worden war, gesetzlich mit der Nation verknüpft; — die bis dahin sich einander bekämpfenden kirchlichen Partaien wurden im Interesse der Gesammtheit durch den Geistschristlicher Liebe gegenseitig angenähert und mit einander verschmolzen 1). —

Der Tod Heinrichs IV. änderte jedoch sehr bald diese günstige Lage der Protestanten. Eine der Haupttendenzen des Cardinals Richelien, der es sich zur Lebensaufgabe gesetzt hatte, alle der Allmacht des Throns entgegenstehenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen, ging darauf: hinaus, die den Reformirten gewährten Concessionen zu vernichten, aber mehr mittelbar durch List, als direct durch Gewalt 2). In diesem Sinne erliess er, nachdem er durch die Eroberung von Rochelle den Protestanten dus letzte Bollwerk ihrer Freiheiten entrissen hatte, das s. g. Gaaden-Edict (Edict de grace), zum Zeichen, dess. nicht mehr von vertragsmässigen Stipulationen zwischen Krone und Unterthanen, sondern von Verzeihung die Rede sei, welche der Sonverain überwundenen Rebellen zu Theil werden lasse. Den Hauptsitzen des Protestantismus wurde Se freie Ausübung des Gottesdienstes genommen; nichts with weniger wurde das Edict von Nantes, welches von Calvinisten als ihr Hanptfundamentalgesetz betrachtet ard, nicht eigentlich aufgehoben. Dem Namen nach ess der Cardinal dasselbe fortbestehen 3), weil er das

<sup>1)</sup> Ueber den Inhalt des Edicts von Nantes vgl. Ermen et Réclam: Mémoires etc. 1, 22 fgg.

<sup>2)</sup> Le but de Richelieu étoit, de detruire les réformés sans most de violences ouvertes, on leur disputoit leurs droits et leurs libertés, on leur en rendoit la jouissance difficile, — mais on cherchoit au moins des prétextes pour pallier des procédés injustes. Mémoire historique etc. p. 5. —

<sup>3)</sup> Es fanden Bestätigungen des Ediets von Nantes von Seiten

Aussehn vermeid vole, es terene werdt vermeit.

Inden würde, wond te, durch Berückung und Verführung besser und ter Ziele zu gelangen.

Als nach dem Tode ieu's Cardinal Massein de Zügel der Gewalt übernal trat in so fern eine Acada rung ein, als die religiösen Interessen mehr in den Hintergrund gedrängt wurden, und dagegen die materieblen ein bedeutendes Uebergewicht erlangten. Der politische Widerstand der Hugenotten wur le gebrochen, die Gelik-lichkeit derselben, als einer politischen Partei, neuträck, weil Jean Baptiste Colbert, der Vater und der gleichswip Sohn, denselben ein weites und beschütztes Gebiet, die der Künste und Gewerbe, des Handels und der Meine eröffneten, und damit ein Feld würdiger Thätigkeit wiesen.

Diese factische Begi tigung währte jedoch sebis zum Ausgange des heft a Kampfes zwischen den biden Hauptparteien am franzichen Hofe. An der Spiele der einen standen der Kai Le Tollier und dessen Schader Kriegsminister Louvois, — in der Spitze der anderen die Colberts; — jene erblickten in den Calvinisten set gefährliche Empörer, deren Untergang das Staatswell erheische; diese betrachteten sie als nützliche Untertheen, und waren folgerecht auf deren Beschützung und Erheitung bedacht 1). Die Verstärkung der erstgenannten Partei derch den katholischen Clerus, die Jesuiten und die römische Cerie erklärt das Uebergewicht, welches sehr bald diesele über Ludwig XIV. erlangte, und demnächst ihren völligen Sieg 2). Seitdem dieser entschieden war, begannen gegen

der Regierung, trotz aller Umgehungen desselben, an I. Oct. 1614, dann im J. 1644, und selbst noch 21. Mai 1622 statt. Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22.

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 7, 79. 80.

<sup>2)</sup> Das Uebergewicht, welches der Clerus und die Gewissenräthe in Bezug suf die Behandlung der Protestates über
den König erlangten, schrieb sich hauptsächlich seit dem
pyrenäischen Frieden her, durch welchen Frankrich
von auswärtigen Feinden befreit wurd. Pafanderf: de
reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 16. p. 1558.

die Protestanten mancherlei Chikanen und Bedrückungen, anfangs allerdings unter Beobschtung der gesetzlichen For-Die bis dahin aflgemein gastatteten gemischten Ehen wurden auf jede Weise erschwert; die Kirchen hie und da den Calvinisten genommen; Colbert erhielt den Beschl, in seinem Departement weiter keine Protestanten anzustellen ; auch die Gewerbe und Innungen verschloss men ihnen. Den Mitern nahm man häufig ihre Kinder, und suchte diese me bestechen und zu verführen 1). Aus allen diesen Grunden kamen schon in den siebenziger Jahren, vornämlich alter seit 1681, vereiuzelte Auswanderungen vor 2). Unter den Bleibenden aber steigerte sich, wie es schien, mit der Zunahme des Druck's nur noch die Anhänglichkeit an dest verfolgten Glauben. Das war selbst dann der Fall, als (seit dem J. 1683) den Missionaren in den Provinzen Dragoner beigegeben wurden als Gehülfen ihrer Wirksamkeit, und als man die Galeere hinstellte als Ziel der Glaubenstrene 3).

Der harte und unbengsame Louvois war die Seele aller dieser Maassregeln; in ihnen erkennt man durchaus denstiben Geist, der in dem Entwurfe, Holland durch die: Gewässer, die Pfalz durch Flammen zu zerstöhren, kenntlich ist 4).

Endlich, nachdem man den Protestanten ihre Festan-

<sup>. 1)</sup> Mémoire kistorique etc. p. 6. —

<sup>2)</sup> In Berlin kommen achen einzelne französ. Familien seit dem J. 1661 vor, welche sich zur Domgemeinde hielten. Auf Veranlassung des Oberpräsidenten Otto v. Schwerin existirto auch schon vor 1670 eine französ. Colonie zu Altlundsberg, welche sich jedoch mit der im J. 1672 zu Berlin gegründeten Gemeinde später vereinigte. Erman et Réc moires etc. I, 58. 349 fgg.

<sup>3)</sup> Erman et Reclam: Mémoires etc. I, Bl fgg.

<sup>4)</sup> Vgl. die treffliche Schilderung der Politik des gewaltthätigen Louvois, bei: Mignet: négociations pour servir à l'hi-stoire de la succession d'Espagne. 1. Introduction. p. LXII. — Vgl. auch: Documents inedits concernant l'histoire de France. et particulièrement l'Alsace et son gouvernement sons le règne de Louis XIV., par M. Vanhuffel. Paris 1840. 8. p. 184 ogg., wo durch die Actenstücke selbst ein sehr anschauliches Bild des fransös. Seits gegen die Protestanten beobachtsten Verfahrens gegeben ist. —

hatte, hielt die siegreiche Partei den Zeitpunct, de der König nach dem Bruche mit der Montespan durch de Maintenon den Händen der Beichtväter überliesert werden war, für günstig, das schon seit so lange unterminkte Gebäude durch einen grossen Schlag völlig zu vernichten! Das geschah durch die förmliche Aufhebung des Ediets von Nantes (18. Octob. n. St. 1685) 2).

Diese Maassregel bewirkte aber ein ganz anderes liegebniss, als welches man beabsichtigte <sup>3</sup>). Ueber 50,000. Familien verliessen innerhalb der nächsten drei Jahre, tres aller ihnen entgegengestellten Hemmungen und Hindeniss, den Boden Frankreichs <sup>4</sup>). Sie brachten den benochbates Ländern, in denen sie Aufnahme fanden, Künste, Gewalt, Wohlstand, Capitalien, gesellige und militairische Bähng; der ganze Norden Deutschland's, vorzüglich die Mark landenburg, erfuhr durch diese Einwanderungen eine gänzich Umwandlung, — das gesammte Leben gewann eine frembliehere Gestalt <sup>5</sup>).

Was den grossen Kurfürsten betrifft, so beantwerte

<sup>1)</sup> On acheva de ruiner l'édifice qui étoit déjà miné de touts parts. Voltaire: siècle de Louis XIV. chap. 36.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 17. p. 134. - Dicterici: die Waldenser. p. 103. - Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. I, 94 fgg.

<sup>3)</sup> Tout cela inspiroit la terreur, et en même temps augmentit l'opiniatreté. On sait trop que les hommes s'attachent à les religion à mesure qu'ils souffrent pour elle. Foltaires sich de Louis XIV. chap. 36.

<sup>4)</sup> Bénoit: hist. de la révocation de l'Rdit de Nantes. l', Misque. — Die Schliessung der reformirten Kirchen is Mets (24. Oct. n. St. 1685) und die zu gleicher Zeit dort begisnenden Verfolgungen führten der Mark Brandenburg eines nicht unbeträchtlichen Zuwachs von Refügies zu, an deres Spitze der Doyen der reform. Prediger zu Metz sich betrach David Ancillon, der Ahnherr eines in der preus. Geschichte rühmlich bekannten Geschlechts. Erman et Réclum: Mémoires II, 9 fgg. 27.

<sup>5)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pollnits. 3 Edit. Austerl. 1737. 8. Tom. 1, p. 4. 5. —

m später durch des unsterbliche Potsdemer Edict n 29. Octob. a. St. 1685 1).

Durch dieses öffnete er den Opfern der Verfolgung und Irtickung alle seine Provinzen als eine sichere Zuflucht, I verhiess ihnen Rechte, Freiheiten und Vergünstigungen neherlei Art. Seine Gesandten und Residenten an den ir Rheine nahe gelegenen Höfen, so wie die Regierung Cleve versah er mit den nöthigen Anweisungen und Fonds, "den Unterhalt, den Transport und die angemessene An-Mung der Fremdlinge zu sorgen 2). Die Wahl der Proz und des Orts wurde den Einwanderern freigestellt; wo sich niederliessen, sollten sie sich einer Unterstützung 1 Seiten des Staats zum Behuf ihrer ersten Einrichtung renen 3). Alle Güter, welche sie in das Land brächten, rden von allen Eingangszöllen und sonstigen Abgaben beit 4). An den Orten der Niederlussung sollten sie Bautze und die nöthigen Bau-Materialien umsonst erhalten; serdem wurde in Bezug auf die von ihnen erbauten oder gebesserten, und von shnen bewohnten Häuser während · nächsten sechs Jahre nach ihrer Ankunft, für ihre Fron während eines Zeitraum's von zehn Jahren, Beiung von allen Abgaben und Lasten, mit Ausnahme der

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 1.7 p. 1584. -Mémoire kistorique etc. p. 9. - Das Potsdamer Edict findet sich französisch daselbst in estenso p. 95 sqq., deutsch bei Seiler: Leben und Thaten Friedr. Wilhelms des Grossen. p. 213 -218. — Der Hauptwortführer beim grossen Kurfürsten für die verfolgten Franzosen war ein schon früher ausgewanderter und als Oberstallmeister am brandenb. Hofe angestellter Refugié: Louis de Beauveau, Seigneur d'Espenses, and cinem alten Geschlechte der Champagne, welches seine Abstammung von den alten Grafen von Anjou herleitete. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 60, vgl. p. 128, 129 fgg. -Ueber einen heftigen Auftritt zwischen dem Kurfüreten und dem französ. Gesandten, Gr. Rébense, vgl. Pöllnits: Mémoires pour servir à l'hist, des guatre derniers Souvereins de Brandebourg. I, 122 - 124. - vgl. v. Dohm's Denkwärdigk. V, 475 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 288 fgg. 292 fg.

<sup>8)</sup> Art. 1 - 3.

<sup>4)</sup> Art. 4.

Verbrauchssteuern, zugesagt 1). Das zurgerrecht und die Aufnahme in die Zünfte sollten ihnen an ihrem Wohnste unentgeitlich gewährt werden 2); wenn einer oder der metre ein grösseres gewerbliches Unte sehmen in's Leben zu rufet beabsichtigen sollte, so wurd ihm Privilegien, Besteingen und Geldunterstützungen in dehere Aussicht gestellt 1). Anki mmlingen wurden wier m Den Landbauern unter mittel für den Anfang vermachende Ländereien und I 1, wo sich mehrere frankisprochen 4). An allen O sche Familien niedergelas: hätten, sollten die Redsstreitigkeiten der Mitglieder de elben unter einander duch schstgewählte Schiedsrichter eglichen werden, und auch selbst bei Prozessen zwisch. Franzosen und Eingeberenn bestimmter Einfluss auf die sollte den ersteren gesetzlich Entscheidung zustehen 5). 2 zich übernahm der Kurfint nicht allein die Besoldung er Geistlichen, sondern und die Beschaffung von Gott n, in denen sie den Gottesdienst ganz in Gemässheit eer in ihrer Heimath bukömmlichen Ceremonien sollten abhalten dürfen (). Des Dienst des Hofs oder Re-Adel wurde freigestellt, in de res einzutreten. angemeasene Laghtha um i 16 wurden alle crwähnten Gustzu eröffnen 7). Endlibezeugungen auch auf diejenigen Reformirten ausgedehnt, welche schon vor der Aufhebung des Edicts von Nastes der Religion wegen Frankreich verlassen und in den kurfürstlichen Staaten sich niedergelassen hatten \*).

Das Potsdamer Edict war eine Erweiterung des Privilegium's, welches der ersten kleinen französischen Genda-

<sup>1)</sup> Art. 5. 6.

<sup>2)</sup> Art. 7.

<sup>3)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. 9.

<sup>5)</sup> Art. 10.

<sup>6)</sup> Art. 11.

<sup>7)</sup> Art. 12.

<sup>8)</sup> Art. 13. 14.

de, die schen dreisehn Jahre früher (im J. 1672) in Berlin sine Kirche gegründet hatte, am 10ten Junius des genannten Jahrs ertheilt worden war 1). Die gesammten Angelegenheiten der Einwanderer wurden der Leitung einer besonderen General-Intendantur, Commissariat genannt, überwiesen, an deren Spitze der Geh. Staatsrath Joachim Ernst v. Grumbkow 2) gestellt ward. Von dieser Oberbehörde ressortirten die Consistorien 3) und Gerichtshöfe der Colonisten, die Prediger und Richter, welche sie sich selbst erwählt hatten. Die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge war nicht unbeträchtlich; in den amtlich veröffentlichten Listen sind bis zum J. 1697 über 12,000 angegeben 4). Diese verbreiteten sich über fast alle Provinzen des Staats. Abge-

<sup>1)</sup> Vgl. Berliner Hande und Spenerache Nachrichten. Jahrg. 1772. nr. 70. — Mémoire historique etc. p. 9. 10. — Vgl. Er man et Réclam: Mémoires etc. 1, 61 sq. —

<sup>2)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Geh. Stanterath. p.369 aq. ar. 92. — Pöllnitz (mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Brandebourg. 1, 122) führt an: sein Grossvater, der Oberstallmeinter v. Pöllnitz, dessen er in den lettres et mémoires, 3 kdit. Tom. 11', p. 1. 2. erwähnt, sei mit diesem Ambe bokleidet worden. Diese Angabe ist aber falsch. Der erate Intendant général war der Generalkriegscommissarius J. E. v. Grumbkow, unter welchem in Colonie-Angelegenheiten Wolfg. Friedr. Krause, Carl Gustav Merina, und seit 1686 auch der Commerzienrath Printz arbeitete. Beigegehen als unabhängiger Rathgeber war dem Hrn. v. Grumbkow der Gruf d'Espenses. Erman et Réclam: Mémoires. 1. 327. 328. 329 sq. — vgl. 11', 96 307. Später kommt das Commissariat unter dem Namen Conseil, noch später als: Directoire général françois vor. v. Dohm: Denkwürdigk. V, 500.

<sup>8)</sup> Bis zum Tode des gr. Kurf. blichen jedoch die Angelegenheiten der französ. Kirche immer noch in einer Art Abbangigkeit vom deutschen Oberconsistorium, und in Verbindung
mit der Domkirche. Seit dem Regierungsantritte Friedrichs III.
dagegen genoss das französ. Oberconsistorium auf Grand besonderer gesetzlicher Bestimmungen dieselben Rechte, wie
das deutsche. Erman et Réclam: Mem. 11, 31.

<sup>4)</sup> Die Gesammtschl der in die brandenburg. Staaten eingewanderten Refügies betrug indessen gewise 29,000; denn Charles Ancillon, der Anfertiger der Liste, hatte in dieselbe nicht mit aufgenommen: das Militair nebet dessen Familien, so wie die zerstreut und voreinzelt im Lande wehnenden Individuen. Erman et Reelam: Mémoires. 11, 25. 36.

der Colonie - Angelegenheiten ein Unterkommen fanden, tut eine nicht unbedeutende Zahl von Refügies in das Hen, und bildete in demselben mehrere besondere Corps <sup>2</sup>). Die Landleute liessen sich hauptsächlich in Grammow, Chein, Zechlin, Ruppin, im Amte Mühlenbeck und in mehrem Dörfern der Mark nieder. Die Hauptsitze der Industrielen aber, denen der grosse Kurfürst uns naheliegenden Gränden am meisten Interesse bewies, v. m.: Berlin, Frankfurt a. d. O., Brandenburg, Prenzlau, I. gdeburg, Halle, Minim, Hamm, Soest, Lippstadt, Cleve, Wesel, Emmerich und Duisburg <sup>3</sup>).

Drei Jahre nur ruhete auf dieser letzten denkwiriigen Schöpfung das Auge des Begründers. Aber er hatte ein fostes Fundament gelegt und den Plan des ganzen Gebiades angegeben, welches von seinen Nachfolgern vollendet weit. Alles, was später geschah, war nichts, als eine weitere Amführung des Potsdamer Edicts, dem daher in den demselben Maasse eine bedeutende Stelle in der Caltageschichte des preussischen Staats gebührt, wie es für inner ein Denkmal der grossmüthigen Gesinnung seines Urheits und eine Mahnung an die Enkel jener Flüchtlinge ident, des Ursprungs ihres Asyl's nicht zu vergessen 4).

In engster Beziehung zu der Aufnahme der referniten Franzosen steht der Schutz und die Hülfe, welche der grese Kurfürst in derselben Zeit den verfolgten piemontesischen Waldensern gewährte <sup>5</sup>). —

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires. II, 352 fgg. III, 1 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires. Il, 52 fgg. 174 fgg.

<sup>8)</sup> Mémoire historique etc. p. 14. 15. — Vgl. Erman et Réclam: Mémoires. I, 337. 338.

<sup>4)</sup> Eine Darstellung der Streitigkeiten mit Ludwig XIV. über das Potsdamer Edict und über die Bedrückungen der Referten im Fürstenthum Orange, findet sich bei Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 18. p. 1536 sq. —

<sup>5)</sup> Die besten Nachrichten über diesen Gegenstand sinden sich bei: Jean Leger: Histoire generale des églises evangésiques des Vallées de Piemont ou Vaudoises. Leyden. 1888.

Ueber zwei Jahrhunderte hatte diése uralte 2), merlirdige christliche Secte, welche in ihren religiösen Ansichwesentlich mit den protestantischen Glaubensbekenntnisübereinstimmt, in ihren fruchtbaren, von hohen Gebifı eingeschlossenen Thälern den Angriffen des Papstes, miene, Frankreiche und des Herzogs von Savoyen widernden, bis der letztere ihnen endlich durch einen Vertrug n 15ten Jun. n. St. 1561 freie Religionsübung zugestand. ine Reibungen und Misshelligkeiten abgerechnet, blieben i dieser Zeit an bis zum Anfange des siebenzehnten Jahrnderts ihre Freiheiten unangetastet. Von nun an wiederten sich immer häufiger die früheren Bedrückungen, bis h dieselben endlich im J. 1655 zu einem völligen Ausrofigsplane steigerten 2). Nach schrecklichen Drehungeh, walthaten und Metzeleien nahmen auf ihren dringenden Meruf die protestantischen Staaten sich ihrer an. id Kursachsen enghetzig sich weigerte, für die beingten Glaubensgenossen sich zu verwenden, suchte der 1650 Kurfürst mit edlem Eifer nicht allein schriftlich und grog von Savoyen zum Erbarmen und das ganze Corpule rangelicorum zu gemeinsamen Schritten in dieser Angeldsheit zu bewegen, sondern er öffnete ausserdem ohne Velg seine milde Hand, und bot ihnen damels schon cile yl in seinen Staaten an. Seinen und Cromwells Bemlingen war es Ivorzüglich zuzuschreiben, dass am 19ten Awst n. St. 1655 der Vertrag von Pignerol zu Stande

fol. — II. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée des l'audois dans leurs vallées. 1710. 8. — Jacques Brez: hist. des l'audois. Paris. 1796. 8. — W. Dieterici: Die Waldenser und ihre Verhältnisse zu dem brandenburgisch - preussischen Staate. Nebsteinem Plane und einer Charte. Berlin. 1831. 8. —

<sup>1)</sup> Selbst in den Berichten des Inquisitors Regaerus an den heil. Stuhl heisst es von ihnen: che sono da tempo immemoriabile. H. Arnauld: Hist. de la glorieuse rentrés des l'audois dans leure vallées. Préface.

<sup>2)</sup> Im J. 1655 wurden von Seiten der verfolgenden Katholiken über 14000 dieser Unglücklichen unter furchtbaren Martern vernichtet. H. Arnauld: kist. de la glorieuse rentrée etc. Préface.

Als nach dem Tode ien's Cardinal Mannia de Zügel der Gewalt übern , t at in so fern eine Acade rung ein , als die religiös : Interessen mehr in dan Hintergrund gedrängt wurden, nd dagegen die materiele len ein bedeutendes Uebergew at erlangten. Der politische Widerstand der Hugenotten wurde gebrochen , die Geste lichkeit derselben , als einer politischen Partei , neutzuliste weil Jean Baptiste Colbert , der Vater und der gleichnung Sohn , denselben ein weites und beschützten Gebiet , die der Künste und Gewerbe , des Handels und der Matie eröffneten , und damit ein Feld würdiger Thätigheit an wiesen. —

Diese factische Beg istigung währte jedoch == Kampfes zwischen den hit bis zum Ausgange des hest hen Hofe. An der Spins den Hauptparteien am f der einen standen der Kanzier Le Tellier und derein Schider Kriegsminister Louvois, - in der Spitze der anderen die Colberts; - jene erblickten in den Calvinisten auf gesährliche Empörer, deren Ustergang das Staatswall & heische; diese betrachteten sie als nützliche Unterthaus, und waren folgerecht auf deren Beschützung und Erhaltung bedacht 1). Die Verstärkung der erstgenannten Partei dirch den katholischen Clerus, die Jesuiten und die remische:Carie erklärt das Uebergewicht, welches schr beld diente über Ludwig XIV. erlangte, und demnächst ihren villigm Sieg 2). Seitdem dieser entschieden war, begannen gem

der Regierung, trotz aller Umgehungen desselben, am L. Oct. 1614, dann im J. 1644, und selbst mech 21. Mai 1688 statt. Vgl. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 22.

<sup>1)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. I, 79. 88.

<sup>2)</sup> Dan Uebergewicht, welches der Clerus und die Gentanter ihr räthe in Bezug auf die Behandlung der Protestanten ihr den König erlangten, schrieb sich hauptelichlich sitt den pyrenäischen Frieden her, durch welchen Frankrich von auswärtigen Feinden befreit ward. Pafenderf: & reb. gest. Frid. II'ilk. XIX, 16. p. 1533.

: Protestanten mancheriei Chikanen und Bedrückungen. sangs allerdings unter Beobsehtung der gesetzlichen Form. Die bis dahin allgemein gastatteten gemischten Ehen irden auf jede Weise erschwert; die Kirchen hie und da n Calvinisten genommen; Colbert erhielt den Befehl, in mem Departement weiter keine Protestanten anzustellen ? ch die Gewerbe und Innungen verschloss men ihnen. Des tern nahm man häufig ihre Kinder, und suchte diese sa stechen und zu verführen 1). Aus allen diesen Gründen men schon in den siebenziger Jahren, vornämlich aber it 1681, vereiuzelte Auswanderungen vor 2). Unter dem eibenden aber steigerte sich, wie es schien, mit der Zuhme des Druck's nur noch die Anhänglichkeit an den verigten Glauben. Das war selbst dann der Fall, als (seit m J. 1683) den Missionaren in den Provinsen Dragonot igegeben wurden als Gehülfen ihrer Wirksamkeit, und als m die Galeere hinstellte als Ziel der Glaubenstreue -):

Der harte und unbeugsame Louvois war die Seele aller ser Maassregeln; in ihnen erkennt man durchaus denstin Geist, der in dem Entwurfe, Holland durch die Geisser, die Pfalz durch Flammen zu zerstöhren, kenntlich
<sup>4</sup>).

Endlich, nachdem man den Protestanten ihre Festan-

<sup>1)</sup> Mémoire historique etc. p. 6. -

<sup>2)</sup> In Berlin kommen schon einzelne französ. Familien seit dem J. 1661 vor. welche sich zur Domgemeinde hielten. Auf Veranlassung des Oberpräsidenten Otto v. Schwerin existirte auch schon vor 1670 eine französ. Colonie zu Altlandsberg, welche sich jedoch mit der im J. 1672 zu Berlin gegründeten Gemeinde später vereinigte. Ermon et Réciem: Mimoires etc. 1, 58. 319 fgg.

<sup>3)</sup> Erman et Reclam: Mémoires etc. I, 81 fgg.

<sup>4)</sup> Vgl. die treffliche Schilderung der Politik des gewalthätigen Louvois, bei: Mignet: négociations pour servir à l'histoire de la succession d'Espagne. l. Introduction. p. LXII. — Vgl. nuch: Documents inedits concernant l'histoire de France, et particulièrement l'Alsace et son gouvernement sous le règne de Louis XIV., par M. Vanhuffel. Paris 1840. 8. p. 184 seg., wo durch die Actenstücke selbst ein sohr anschauliebes Bild den französ. Seits gegen die Protestanten boobachteten Verfahrens gegeben ist. —

hatte, hielt die siegreiche Partei den Zeitpunct, als der König nach dem Bruche mit der Montespan durch in Maintenon den Händen der Beichtväter überliefert werden war, für günstig, das schon seit so lange unterministe Gebäude durch einen grossen Schlag völlig zu versichten!) Das geschah durch die förmliche Aufhebung des Edicts von Nantes (18. Octob. n. St. 1685) 2).

Diese Maassegel bewirkte aber ein ganz anderes kegebniss, als welches man beal chtigte 3). Ueber 50,000. Familien verliessen innerhalb der nächsten drei Jahre, tret aller ihnen entgegengestellten Hemmungen und Hindersteiden Boden Frankreichs 4). Sie brachten den benachbeten Ländern, in denen sie Aufnahme fanden, Künste, Gewert, Wohlstand, Capitalien, gesellige und militairische Bähng; der ganze Norden Deutschland's, vorzüglich die Mark Bradenburg, erfuhr durch diese Einwanderungen eine gänzich Umwandlung, — das gesammte Leben gewann eine fremliehere Gestalt 5).

Was den grossen Kurfürsten betrifft, so beantweitster die Aufhebung des Edict's von Nantes schon drei We-

<sup>1)</sup> On acheva de ruiner l'édifice qui étoit déjà miné de tests parts. Voltaire: siècle de Louis XIV. chap. 36.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 17. p. 134. Dicterici: die Waldenser. p. 103. - Vgl. Erman et
Réclam: Mémoires etc. 1, 94 fgg.

<sup>3)</sup> Tout cela inspiroit la terreur, et en même temps augmentel l'opiniatreté. On sait trop que les hommes s'attachent à lur religion à mesure qu'ils souffrent pour elle. Foltaires sich de Louis XIV. chap. 36.

<sup>4)</sup> Bénoit: hist. de la révocation de l'Rdit de Nantes. l', Misqq. — Die Schliessung der reformirten Kirchen in Mets (24. Oct. n. St. 1685) und die zu gleicher Zeit dort beginnenden Verfolgungen führten der Mark Brandenburg einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs von Refügies zu, an deren Spitze der Doyen der reform. Prediger zu Mets sich befisch, David Ancillon, der Ahnherr eines in der presse Geschichte rühmlich hekannten Geschlechts. Erman et Reclam: Mémoires II, 9 fgg. 27.

<sup>5)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pollnits. 3 Edit. Austerd. 1737. 8. Tom. I, p. 4. 5. —

m später durch des unsterbliche Potsdamer Edict n 29. Octob. a. St. 1685 1).

Durch dieses öffnete er den Opfern der Verfolgung und drückung alle seine Provinzen als eine sichere Zuflucht, I verhiess ihnen Rechte, Freiheiten und Vergünstigungen neherlei Art. Seine Gesandten und Residenten an den n Rheine nahe gelegenen Höfen, so wie die Regierung Cleve versah er mit den nöthigen Anweisungen und Fonds, "den Unterhalt, den Transport und die angemessene Andlung der Fremdlinge zu sorgen 2). Die Wahl der Proz und des Orts wurde den Einwanderern freigestellt; wo sich niederliessen, sollten sie sich einer Unterstützung 1 Seiten des Staats zum Behuf ihrer ersten Einrichtung reuen 3). Alle Güter, welche sie in dus Land brächten, rden von allen Eingangszöllen und sonstigen Abgaben beit 4). An den Orten der Niederlassung sollten sie Bautze und die nöthigen Bau - Materialien umsonat erhalten; merdem wurde in Bezug auf die von ihnen erbauten oder gebesserten, und von ihnen bewohnten Häuser während r nächsten seichs Jahre nach ihrer Ankunst, für ihre rson während eines Zeitraum's von zehn Jahren, Beinng von allen Abgaben und Lasten, mit Ausnahme der

<sup>1)</sup> Pufcndorf: dc reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 1.7 p. 1584. Mémoire historique etc. p. 9. - Dan Potsdamer Edict findet sich französisch daselbat in extenso p. 95 sqq., deutsch bei Seiler: Leben und Thaten Friedr. Wilhelms des Grossen. p. 212 -218. — Der Hauptwortführer beim grossen Kurfürsten für die verfolgten Franzusen war ein schon früher ausgewanderter und als Oberstallmeister am brandenb. Hofe angestellter Refugié: Louis de Beauveau, Seigneur d'Espenses, aus einem alten Geschlechte der Champagne, welches seine Abstammung von den alten Grafen von Anjou herleitete. Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 60. vgl. p. 128. 129 fgg. -Ueber einen hestigen Austritt zwischen dem Kurfürsten und dem französ. Gesandten, Gr. Rébenac, vgl. Pollnits: Mémoires pour servir à l'hist. des quatre derniers Souverains de Brandchourg. 1, 122 - 124. - vgl. v. Dohm's Denkwärdigk. V, 475 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires etc. 1, 288 fgg. 292 fg.

**<sup>8</sup>**) Art. 1 — 3.

<sup>4)</sup> Art. 4.

Verbrauchssteuern, zugesagt 1). Das Burgerrecht und die Aufnahme in die Zünfte sollten ihnen an ihrem Wehnert unentgeltlich gewährt werden 2); wenn einer oder der mêre ein grösseres gewerbliches Unternehmen in's Leben zu rufa ihm Privilegien, Besteinbeabsichtigen sollte, so wu gen und Geldunterstützungen in sichere Aussicht gestellt 1). Den Landbauern unter den A menlingen wurden wier machende Ländereien und Let smittel für den Anfang versprochen 4). An allen Orten, wo sich mehrere frankische Familien niedergelassen hätten, sollten die Redtstreitigkeiten der Mitglieder derselben unter einander der selbstgewählte Schiedsrichter: reglichen werden, und seh selbst bei Prozessen zwischen Franzosen und Eingeberess sollte den ersteren gesetzlich ( bestimmter Einfluss sei de Entscheidung zustehen 5). eich übernahm der Kufist nicht allein die Besoldung ihrer Geistlichen, sondern wit die Beschaffung von Gotteshäusern, in denen sie den Gstesdienst ganz in Gemässheit der in ihrer Heimeth bekömmlichen Ceremonien sollten abhalten dürsen (). Den Adel wurde freigestellt, in den Dienst des Hofs oder Imeinzutreten, sich eine angemessene Lashia tim zu eröffnen 7). Endlich wurden alle erwähnten Gustbezeugungen auch auf diejenigen Reformirten ausgedeist, welche schon vor der Aufhebung des Edicts von Nates der Religion wegen Frankreich verlassen und in den kurfimtichen Staaten sich niedergelassen hatten \*).

Das Potsdamer Edict war eine Erweiterung des Privilegium's, welches der ersten kleinen französischen Genda-

<sup>1)</sup> Art. 5. 6.

<sup>2)</sup> Art. 7.

<sup>3)</sup> Art. 8.

<sup>4)</sup> Art. 9.

<sup>5)</sup> Art. 10.

<sup>6)</sup> Art. 11.

<sup>7)</sup> Art. 12.

<sup>8)</sup> Art. 13. 14.

de, die schen dreisehn Jahre früher (im J. 1672) in Berlin eine Kirche gegründet hatte, am 10ten Junius des genannten Jahrs ertheilt worden war 1). Die gesammten Angelegenheiten der Einwanderer wurden der Leitung einer besonderen General-Intendantur, Commissariat genannt, überwiesen, an deren Spitze der Geh. Staatsrath Joachim Ernst v. Grumbkow 2) gestellt ward. Von dieser Oberbehörde versortirten die Consistorien 3) und Gerichtshöfe der Colomisten, die Prediger und Richter, welche sie sich selbst erwählt hatten. Die Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge war nicht unbeträchtlich; in den amtlich veröffentlichten Listen sind bis zum J. 1697 über 12,000 angegeben 4). Diese verbreiteten sich über fast alle Provinzen des Staats. Abge-

<sup>1)</sup> Vgl. Berliner Hande und Spenerache Nachrichten. Jahrg. 1772. nr. 70. — Mémoire Aistorique etc. p. 9. 10. — Vgl. Krman et Réclam: Mémoires etc. 1, 61 sq. —

<sup>2)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenburg. Geh. Stantsrath. p.369 aq. ar. 92. — Püllnitz (mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la maison de Bran-debourg. 1, 122) führt an: sein Grossvater, der Oberstallmeister v. Pölinitz, dessen er in den lettres et mémoires. 3 Kdit. Tom. Il', p. 1. 2. erwähnt, sei mit diesem Amte bekleidet worden. Diese Angabe ist aber falsch. Der erste Intendant général war der Generalkriegscommissarius J. E. v. Grumbkow, unter welchem in Colonie - Angelegenhelten Wolfg. Friedr. Krause, Carl Gustav Merian, und seit 1686 auch der Commerzienrath Printz arbeitete. Beigegeben als unabhängiger Ruthgeber war dem Hrn. v. Grumbkow der Gruf d'Ropenses. Erman et Réclam: Mémoires. 1. 327. 828. 329 oq. - vgl. 11, 96 807. Später komunt das Commissariat unter dem Names Conseil, noch später als: Directoire général françois vor. v. Dohm: Denkwurdigk V, 500.

<sup>3)</sup> Bis zum Tode des gr. Kurf. blieben jedoch die Angelegenheiten der französ. Kirche immer noch in einer Art Abbangigkeit vom deutschen Oberronsistorium, und in Verbindung
mit der Domkirche. Seit dem Regierungsantritte Friedrichs III.
dagegen genoss das französ. Oberronsistorium auf Grand besonderer gesetzlicher Bestimmungen dieselben Rechts, wie
das deutsche. Er man et Réclam: Mém. 11, 31.

<sup>4)</sup> Die Gesammtsahl der in die brandenburg. Staaten eingewanderten Refügies betrug indessen gewiss 29,000; denn Charles Ancillon, der Anfertiger der Liste, hatte in dieselbe nicht mit aufgenommen: das Militair nebet dessen Familien, so wie die zerstreut und vereinzelt im Lande wohnenden Individuen. Erman et Reelam: Mémoires, 11, 25. 26.

sehen von denen, die am Hofe <sup>1</sup>) oder bei der Verwaltung der Colonie-Angelegenheiten ein Unterkommen fanden, int eine nicht unbedeutende Zahl von Refügies in das Hen, und bildete in demselben mehrere besondere Corps <sup>2</sup>). Die Landleute liessen sich hauptsächlich in Gramzow, Chein, Zechlin, Ruppin, im Amte Mühlenbeck und in mehren Dörfern der Mark nieder. Die Hauptsitze der Industriellen aber, denen der grosse Kurfürst aus naheliegenden Grinden am meisten Interesse bewies, waren: Berlin, Frankfurt a. d. O., Brandenburg, Prenzlau, Magdeburg, Halle, Minda, Hamm, Soest, Lippstadt, Cleve, Wesel, Emmerich mit Duisburg <sup>3</sup>).

Drei Jahre nur ruhete auf dieser letzten denkwirdigen Schöpfung das Auge des Begründers. Aber er hatte ein festes Fundament gelegt und den Plan des ganzen Gebiales angegeben, welches von seinen Nachfolgern vollendet wat. Alles, was später geschah, war nichts, als eine weitere Auführung des Potsdamer Edicts, dem daher in den demselben Maasse eine bedeutende Stelle in der Cakageschichte des preussischen Staats gebührt, wie es für inner ein Denkmal der grossmüthigen Gesinnung seines Urbeim und eine Mahnung an die Enkel jener Flüchtlinge hielt, des Ursprungs ihres Asyl's nicht zu vergessen 4).

In engster Beziehung zu der Aufnahme der resomitten Franzosen steht der Schutz und die Hülfe, welche der grund Kurfürst in derselben Zeit den versolgten piemontesischen Waldensern gewährte <sup>5</sup>). —

<sup>1)</sup> Krman et Réclam: Mémoires. II, 352 fgg. III, 1 fgg.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoires. II, 52 fgg. 174 fgg.

<sup>3)</sup> Mémoire historique etc. p. 14. 15. — Vgl. Erman et Réclam: Mémoires. I, 337. 338.

<sup>4)</sup> Eine Darstellung der Streitigkeiten mit Ludwig XIV. über das Potsdamer Edict und über die Bedrückungen der Referten im Fürstenthum Orange, findet sich bei Pufanderf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 18. p. 1536 sg. —

<sup>5)</sup> Die besten Nachrichten über dienen Gegenstund sinden nich bei: Jean Leger: Histoire générale des églises evengéliques des Vallées de Piemont ou Vaudoises. Leyden. 1669.

... Ueber zwei Jahrhunderte hatte diese aralte ...), merlimirdige christliche Secte, welche in ihren religiösen Ansichben wesentlich mit den protestantischen Glaubensbekenntalivon übereinstimmt, in ihren fruchtbaren, von hohen Gebiteingeschlossenen Thälern den Angriffen des Papstet, Spanieux, Frankreichs und des Herzogs von Savoyen widerstanden, bis der letztere ihnen endlich durch einen Vertrag vom 15ten Jun. n. St. 1561 freie Religionsübung zugestund. Kleine Reibungen und Misshelligkeiten abgerechnet, blieben von dieser Zeit an bis zum Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts ihre Freiheiten unangetastet. Von nun an wiederholten sich immer häufiger die früheren Bedrückungen, bis sich dieselben endlich im J. 1655 zu einem völligen Ausröftungsplane steigerten 2). Nach schrecklichen Drehungeh, Gewaltthaten und Metzeleien nahmen auf ihren dringenden Hülferuf die protestantischen Staaten sich ihrer an. rend Kursachsen enghetzig sich weigerte, für die bekungten Glaubensgenossen sich zu verwenden, suchte der procese Kurfürst mit edlem Eifer nicht allein schriftlich und Herzog von Savoyen zum Erbarmen und das ganze Corpule Evangelicorum zu gemeinsamen Schritten in dieser Angulegenheit zu bewegen, sondern er öffnete ausserdem ohne Vetmg seine milde Hand, und bot ihnen damals schon ein Asyl in seinen Staaten an. Seinen und Cromwells: Bemlihungen war es Ivorzüglich zuzuschreiben, dass am 19ten August n. St. 1655 der Vertrag von Pignerol zu Stande ......

fol. — H. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée des l'audois dans leurs vallées. 1710. 8. — Jacques Brez: hist. des l'audois. Paris. 1796. 8. — W. Dieterici: Die Waldenser und ihre Verhältnisse zu dem brandenburgisch - preussischen Stuate. Nebsteinem Plane und einer Charte. Berlin. 1831. 8. —

<sup>1)</sup> Selbst in den Berichten des Inquisitorn Regaerus an den heil. Stuhl heisst es von ihnen: che sono da tempo immemoriabile. II. Arnauld: Hist. de la glorieuse rentrés des l'audois dans leurs vallées. Préface.

<sup>2)</sup> Im J. 1655 wurden von Seiten der verfolgenden Katholikon über 14000 dieser Unglücklichen unter furchtbaren Martern vernichtet. H. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée etc. Préface.

kam, welcher den Bedringten veterum ennen Rechtsbeite gab 1). Nichts desto weniger funden schon noch dem Vefluss weniger Jahre neue Verfolgungen statt. In Folge der dieserhalb an ihn gerich en ten der Unglücklichen wiederholte der grosse Kur ist i den Jahren 1662, 1663 und 1664 auf das angelege in iste seine Verwendung \* wohl bei dem Herzoge vo voyen, wie bei dem Kiele dem gansen Verfahren der en 🕆 durch den geheimen 📂 Aus Frankreichs bestim: v den sei 2). Dieser Rules trat noch deutlicher zwai ; Jahre später hervor. Nachtm ich den Verfolger um Twist nämlich einige der ei n die Waldenser is firm Hofe gestorben waren, Thälern einigermassen he bis zur Aufhebung des Elle von Nantes. Wenige Wo rauf aber (am 4ten Noverber 1685) erliess der Herzog von Savoyen, in Ucharistimmung mit Frankreich auf Veranlassung dom Macht 3), ein Edict, durch welches silen denjeniges ner Unterthanen, welche ende französische Refigie die Strafe der Galeeren bei sich aufnehmen würd kündigt wurde. Im Anfa: : des folgenden Jahrs (31. im. 1686), wurde den Wald die fernere Ausübung in Gottesdienstes direct unte , und damit das Fundaces ihrer rechtlichen Existenz ve ichtet. Die Auswaderuig war swar gestattet; trots ( n aber wurden sowehl gegen die Bleibenden, wie gegen ( Auswanderer Verlechungen, Hinterlist und Gräuel jeglicher Art in Anwendung gebrackt 1)

<sup>1)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 76 fgg. -

Dieterici: die Waldenser. p. 78. 80. 86. 88. 89. — Beil. F. G. H. p. 382 sqq. —

<sup>3) —</sup> excité par l'exemple et les sollicitations de Louis XII'. Mémoire historique etc. p. 15. — Mun fürchtete am Turiser Hofe, dass Frankreich sich der Thüler bemächtigen verle, wenn man sich seinen Anträgen widernetne. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrée des l'audois dans leurs selles. Préface. (p. 11. 12). — Vgl. Dieterici: die Waldener. p. 105.

<sup>4)</sup> Dieterici: die Waldenser p. 165 - 166.

.. Alle diese Dinge gaben dem grossen Kurfürsten, als chirmheren der Protestanten, Anless, sich abermls, trotz der bisherigen schlechten Erfolge seiner Intereissionen, an den Herzog von Savoyen zu wenden. Nirgends recheint er grösser als Mensch, wie in diesem Schreiben L.d. Potsdam 29. Jan. n. St. 1686 1). Er spricht so beredt md hochsinnig von dem Gesetze der Natur, welches lem Menschen gebiete, den Menschen zu tragen, zu dulon und ihm zu helfen, und welches älter und heiliger sei, le der Hass, der um verschiedener religiöser Ansiehten illen verfolge; er nimmt so warm die Partei der Elenden md Vertriebenen, die alle äusseren Güter verloren hätten md gleichsam vom eigenen Selbst abgerissen worden seien; z redet so eindringlich von dem Gewissen der Unglücklihen, welchem keine menschliche Macht Zwang anthun käne, und über welches Gott allein sich die Herrschaft vonwhalten habe; -- endlich so klug, gewandt und wahr über ein Verfahren gegen die Andersgläubigen im eigenen Lanib, dass jedes nicht völlig verdorrte Herz von Achtung und lewunderung erfüllt wird. Als der unter französischem Einlause lebende Turiner Hof selbst einer so ergreifenden Anprache nicht nachgab 2), wanderten alle Waldenser, welhe der Vertilgungskrieg und die Martern der Gefängnisse ibrig gelessen hatten, aus, zunächst nach der Schweiz. Von sier aus wendeten sich dieselben an ihren grossmütligen Beshützer, und baten jetzt selbst um das früher ihnen angeptene Asyl. Sofort (im Sommer 1687) erklärte Friedrick Vilhelm sich bereit, 2000 der Heimathlosen bei sich aufzuehmen, und liess dann die nöthigen Reise-Unterstützu Felder anweisen 3). Auch jetzt noch ersuchte er den Her-

<sup>1)</sup> Dies Schreiben findet sich lateinisch bei Dieterici: die Waldenser. Beil. L. p. 388 sq. — vgl. p. 128. — Mémoire historique etc. p. 16. —

<sup>2)</sup> Das abschlügliche Antwortschreiben des Herzogs, d. d. Lucernae 4. Mai 1686, bei: Dieterici: die Waldenses. Beil. M. p. 390. vgl. p. 135. —

<sup>3)</sup> Die Verhandlungen waren schon seit dem Anfange des Jahre 1686 gepflogen worden. Dieteriei: die Waldenser. p.144.

, --- g----p-net wilderiseg von Saveyen schen Prediger und der : 1 haktenen, oder ihren Eiten abgenommenen Kinder, allein abermals vergebens 1). A es sum Aeussersten gekommen nd den Unglücklichen kein Hoffnung zur Heimkehr gebliel z war, schickte der im fürst (im Anfange des J. 1688) einem besonderen Bendmächtigten nach der weis, um die Emigration aries und regeln zu lassen. wandte er sich an:Hann  $\mathbf{Z}$ und Pfalz, theils um fr 11 n usug der Auswanderer der das Gebiet beider Länder, the sum die möglichste Kich rung derselben; — ausserd n aber sprach er alle hekst dete protestantische Mächte i Geldunterstätzung zu; mentlich Kursachsen, die freie Stadt Bremen, England, in Prinzen von Oranien und die H. ublik der Niederlande. In allen liefen auch nicht unbetri tliche Unterstätzunges sitt ich die wohlhabenderes 🕾 am freigebigsten aber bewie ter den eingewanderten französis hen Colonisten, welcht de ses Opfer ihren noch unglücklic eren Leidensgenessen ald dig zu sein glaubten 2). Etwa 900 Individuen nahmen di Einladung des Kurfürsten an 3). Der erste Transport, Köpfe stark, ging am 30sten Jul. 1688 von Bern ab. zweite, aus 481 Köpfen bestehend, etwas später 1). Ap betrug die Anzahl der wirklich Eingewanderten: 840, auch gängig einfache Landleute, mit eigenthümlichen Sittes und Gewohnheiten, wie etwa die Schweizer 5). Beim Eintelfen der Waldenser in der Mark Brandenburg war zu hau grössten Betrübniss der grosse Kurfürst schon verschieles; aber der Nachfolger erfüllte in allen Stücken den Willes des Vaters. Ein Theil der Ankömmlinge ward in das Heer ad-

<sup>153. —</sup> Vgl. H. Arnauld: hist. de la gloricuse rentrie etc. p. 19.

<sup>1)</sup> Dieterici: die Waldenser. Beil, N. p. 390 fg. - vgl. p. 152.

<sup>2)</sup> Mémoire historique etc. p. 17. —

<sup>3)</sup> Vgl. II. Arnauld (hist. de la glorieuse rentrée etc. p. 21), der nur ungefähr 800 Köpfe annimmt. —

<sup>4)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 171. -

<sup>5)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 144. -

genommen, - ein anderer Theil, der von Friedrich Wilhelm noch wenige Wochen vor seinem Tode (12. April n. St. 1688) ertheilten Anweisung gemäss, nach Stendal in der Altmark gebracht, um diesen einst so blühenden, seit dem dreissigjährigen Kriege aber ganz verödeten. Ort wieder so bevölkern 1); - andere fanden ein Unterkommen in Burg. Spandan und Magdeburg 2). Die gänzliche Verschiedenlicht der Lebensweise und Sitten der Colonisten von den Bräuehen der Kingeborenen, so wie die in denselben nicht ersterbene sehnsüchtige Erinnerung an ihre Berge liess sie jeduch niemals recht sesshaft werden in ihrer neuen Heimath. Die Freundschaft zwischen Savoyen und Frankreich war der Hauptgrund der Vertreibung gewesen; als die bald daruuf (im J. 1694) eintretende Entsweiung swischen beiden Mächten die Wiederaufhebung des Edicts vom 31. Jan. 1686 bewirkte, und den Vertriebenen unter leidlichen Bedingungen de Pforten des Vaterlandes wieder öffnete, kehrten sofort de meisten in die alte Heimath zurück 3). Seitdem fanden sich in den verschiedenen Provinzen des Staats zerstreut mar noch geringe Ueberbleibsel von Waldensern vor, - ha J. 1700 im Ganzen nicht mehr, als 26 Familien. wurden jedoch in den Jahren 1730 und 1731 wieder etwas Perstärkt durch eine Anzahl damals vertriebener Piemonteser, reiche König Friedrich Wilhelm I., dem Beispiele des Grossraters folgend, gastlich aufnahm und in der Neumark unzerbrachte 4). —

Zuletzt muss noch der Theilnahme des grossen Kurfürsten an der Erhaltung des Protestantisnus in England gedacht werden.

König Karl II., im Solde und in unwürdiger Knechtschaft Frankreichs, gehörte im Geheimen der römischen

<sup>1)</sup> Dieterici: a. a. O. p. 162. —

<sup>2)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 181 - 183.

<sup>8)</sup> Ein Theil ging schon im J. 1690 wieder zurück. Dieterici: die Waldenser. p. 287 ff. — vgl. p. 285 f. 288.

<sup>4)</sup> Dieterici: die Waldenser. p. 298. 387 fg. -

i seriemente des des l'édi Kirche an, und hatte, v Ludwig XIV. das Vers egeben, eich offen um he Aber ihm fehite dan der tholischen Glauben zu n Bruder and Nachfelsts. Muth und der Cl ter. a Regiorungsantritte en sti-König Jakob II., trug von a jesuitischen Tendenge: offis nen Katholizismus und se sur Schau; hartnäckig und verwegen schritt her auf der vorgezeichnet batte, mm Bahn, die er sich lange vor nen offenen Brush uit im und scheute sich nicht, se su derseiben Zeit Luisk Parlamente herbeizuführen, XIV., den die ihu umgel I trick gelchet hatte, die pet : Heupthindernies der fris testantischen Unterthauen als Entwickelung der Macht der Krone zu betrachten, duch die Aufhebung des Edicts von l'antes ihm ein Beimid a geben hatte, auf dessen el he Wirkung er rechast if Es war unstreitig ein grosser polities hor Felist" Ludwigs XIV., dass er des Bünd**nies, welches:seit des M** ten Heinrichs IV. bis zu den Zeiten Mazarina swiechen de Krone Frankreich und dem europäischen Protestudian bestanden hatte, und durch weiches Frankreich an gents geworden war, aufgab; - noch grösser aber. at 14 ner Fehler, war sein Unglück, dass, während and Europa sich gegen ihn bewaffacte, während che Wilhele von Oranien an der Spitze des gegen ihn gerichteten ompäischen Bundes stand, während er seibst den beliges Stuhl sich entfremdet hatte, allein dieser traurige, medige Jakob II. sein Freund und Verbündeter war 2).

Dem grossen Kursürsten entging nicht die hedestedt Gefahr, welche aus der geheimen Verbindung Ludwigs XIV. und Jakobs II. der Freiheit Europas, aus den von enteren unterstützten Entwürsen des letzteren der protestentischen Partei im Allgemeinen erwuchs. Deshalb liese er darch einen seiner ersten Diplomaten 3), den er zur Beglickwin-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 81 sqr. p. 1611 sqq. —

<sup>2)</sup> l'oltaire: siècle de Louis XII. chap. 15.

<sup>3)</sup> Es war Ezechiel v. Spanheim, der damalige beenleiburg.

Meser Gelegenheit den Stand der Dinge im britischen Reiehe genau erforschen, mit der protestantischen Partei det Parlaments geheime Verbindungen anknüpfen, und derseiben seiner Seits, in seiner Eigenschaft als Haupt der Protestanten, Beistand anbieten, falls ihr von der gegenwärtigen Regierung Gewalt angethan würde 1).

Natürlich war es, dass über denselben Gegenstand lebhafte Unterhandlungen zwischen Wilhelm von Oranien, desten Privat-Interesse durch Jakobs II. Bestrebungen auf's
Aeusserste berührt wurde, und dem Kurfürsten statt fanfen 2). Friedrich Wilhelm mahnte vor allen Dingen an
Besonnenheit und Mässigung 3). Alle seine Bedenken
aber schwanden in Folge einer im J. 1686 stattfindenden Zusummenkunft beider Fürsten in Cleve; hier reizte vorzüglich der chemalige Marschall von Frankreich, Friedrich von
Behomberg 4), der als Protestant nach der Auflichung des
Ediets von Nantes sein Vaterland verlassen, und vor kursem auf der Fahrt von Portugall nach Holland die Häfen
Englands untersucht und mit den dortigen Parteihänptera
Verbindungen angeknüpft hatte, zur Ergreifung eines ra-

Grandte in Paris. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wak. A/X, 4. p. 1521.

<sup>1)</sup> Segler: Leben Friedrich Wilhelms des Grossen. p. 208.

<sup>2)</sup> Der Anfang der Unterhandlungen war im Anfange des J. 1685. Ein frunzös. reformirter Geistlicher, François de Goultier de Saint Blaneard, worde vom Prinzen von Oranien als geheimer Unterhändler vom Haag nach Berlin gesandt, wo er am 19ten Jan. unter dem Namet Mr. de St. Blaneard unlangte. Er hatte 27. Jan. die erste Audienz beim Kurfürsten, am 9ten Febr. die 2te, am 18ten die dritte. Er trug dem Kurfürsten die Khre des Unterhenens an, und erbat dessen Rath und Unterstätung. Noch vor der dritten Audienz (16. Febr.) langte durch efnen Courier die Nachricht von dem Tode König Karls II. un. Der Kurfürst äusserte sich vehr günstig für Oranien, aber sehr vorsichtig. Vgl. Erman et Réclam: Mémoires. 1, 356 fgg. 11, 213 fgg.

<sup>3)</sup> Pöllnitz: Mémoires pour servir à l'hist. des quatre derniers souverains de Brandeb. 1, 118.

<sup>4)</sup> Ucher das Schombergische Geschlecht vgl. Erman et Réclam: Mémoires. H, 207 fgg. —

B sas 2). Armon diceer in de schen und kühnen l , von ihm unwandelbar gelast Seele des Kurfürsten ger il n. St. 1687 erfolgte Aswar, deutete die am 27s burgischen Diensten an. 1) stellung Schombergs in 1 die Spitze des brandenburgh Er trat als Generalissimus schen Heers; daneben wurde zum Mitgliede des Gehamen Staatsraths und zi tthalter Pressens erant , seine ungewöhnliche Best-Alle diese Ehren und Würd dung von 30,000 Rthl., so wie der in der kurfürstlicht Resideuz unternommene Bau eines Palastes für ihn, dienes aber nur dazu, die Mission zu verdecken, für welche bestimmt war. Er sollte der militairische Leiter des ganta Unternehmens sein, für dessen Aussührung aber der glestigste Zeitpunct abgewartet werden sollte 3).

Unter solchen Umständen erklärt es sich leicht, im Schomberg, der seine Stellung im Brandenburgischen als einen Uebergangspunct bet: :htete, den Kurfürsten ständig zur Beschleunigung drä ste. Eine am Ende James 1688 in Berlin anlangende Gesandtschaft von Seiten der tijakobitischen Partei in England 4) und die damals veiletteten sonderbaren Gerüchte über die Schwangerschaft im zweiten Gemahlin König Jakobs wirkten nach denschut Immer näher wurde die Entscheidung gerickt Ziele hin. durch den im März 1688, vorzüglich auf Auregung Schenbergs, zwischen dem Prinzen Wilhelm von Oranien einer,und dem General Spaen im Namen Kurbrandenburge aaderer Seits abgeschlossenen Vertrag, welchem gemäss der erstere sich zur Zahlung von Subsidien, der Kurfürst ster zur Aufstellung eines brandenburgischen Hülfscorps von 9000 Mann verpflichtete. Dieses Corps, über welches der Marschall Schomberg den Oberbesehl erhielt, sollte jeden As-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, St. p. 165.

<sup>2)</sup> Kazner: Leben des Marschall's Schomberg. 11, 236.

<sup>8)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenb. Geh. Steeterst. Nr 100. p. 872.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. geet. Frid. Wilk. XIX, 50. p. 165.

mblick zur Ausführung des oranischen Unternehmens beis sein 1).

Niemand wusste von dem ictzteren am brandenburgihen Hose ausser dem Kursürsten, als der Kurprinz Friedh und Eberhard von Dankelmann. Der Kursürst beobachte über die Angelegenheit bis an seinen Tod das tießete
hweigen 2); — wie sehr ihn aber Ziel und Ausgangei
und des kühnen Entwurss noch in seinen letzten Lebensgen beschäftigten, das bezeugen die Parolen, die er an
n beiden, seiner Auslösung vorangehenden Abenden seiner
ibwache ertheilte: London; — Amsterdam 3).

Die Ausführung des Unternehmens erlebte der grosse rfürst nicht mehr. Aber bald nach seinem Tode fochten brandenburgischen Hülfstruppen mit bewährter Tapferit für die Erfolge und den Ruhm des Oraniers. Nicht lie zwei Jahre später, im Sommer des J. 1690, dienten, als Jakob II. mit Frankreichs Hülfe von Irland aus n Reich wieder zu erobern unternahm, als Werkzeuge er gerechten Nemesis. An der Spitze der Brandentrger und der französischen Refügies, welche der thotische Eifer Ludwigs XIV. in's Elend getrieben tte, besiegelte der Marschall Schomberg an der Boyne reh seinen Heldentod den Sieg, welcher das katholihe Irland der Knechtschaft des protestantischen iglands unterwarf 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Friderici III, Kleet. Brandenb. I, 68. — Mémoires du Comte d'Avaux. VI, 63.

<sup>2)</sup> Der als Unterhändler früher von Oranien an den Kurfürsten abgesandte François Gaultier deutet das in der am 6ten Mai 1688 gehaltenen Leichenrede (Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 33.), bei Erwähnung der letzten Angenblicke, mit den Worten an: "Cest la que rouloient sourde, "ment, sous le voile du sécrét, les plus grandes affaires de "l'Europe; et à Dieu ne plaise, que nous pensions à lever, ,ce voile sacré, et à pénétrer trop avant dans les Mystères de l'État! —

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilk. XIX, 99. p. 1625. — vgl. §. 100. p. 1628.

<sup>4)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenb. Stantsrath. p. 873.

Ueber andere 1 numero operate Geschiedte erer Ahnen vergessen. Abr die Noth und die Ge it steht noch heute with l jener ein Deni die Erinnerungen, die w t dur unter u PPI Geschiechte der Gegenat. weckt, er m **311** Kurfürst für den Man e-Dag Ha der wel bauen lie als die Harptwaffe zur Brretteng der geistigen und bürgerlichen Freiheit unser Weltheils für den Tag der Entscheidung in Bereitsink gehalten wurde, - das Palais : es Marschalls Schomberg, ist dasselbe, in welchem Friedrich Wilhelm III. lebts wi starb, bedeutungsvoll un von den Sinnbillen preussischen al nd Angesichts des Arrei i 🕳 . der ersten Universität des nals des Reichs Staats 1)!

## Achter Abschnitt.

Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfünken, Persönlichkeit, seine Familie, der Charakter zuner Regierung.

> Domine, fac me scire vian, que ambulaturus sum. Wahlspruch Friedrich Wildelich

Der königliche Geschichtschreiber des Hauses Renderburg beschliesst seine Darstellung der Regierung des grosss Kurfürsten mit einer Parallele zwischen Oliver Cromvell,

<sup>1)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pollnits. 3 Edit. I, M. I. Friedr. Nicolni: Beachreibung der Königl. Reddunstüdte Berlin und Potedam. Dritte Aust. Berlin. 1986. 8.
I, 162. 163. — Krmun et Réclam: mémoires pour servi à
l'hist. des réfugiés etc. II, 215. —

Ludwig XIV. und seinem unsterblichen Ahnherrn 1). Der gewaltige Protector ist bei der Vergleichung nicht mit suhiger Gerechtigkeit beurtheilt, jedenfalls zu sehr in den Hintergrund geschoben; der Beherrscher Frankreichs mit sohtungsvoller Bescheidenheit vielleicht zu hoch gestellt; — in zieher die meisterhafte Schilderung des grossen Vorgüngers, seiner Geisteskraft, seiner Thaten und seiner Schwächen, lässt das Herz, den Blick und die Hand eines wahren Könnig's erkennen!

"Der Himmel hatte ihn," heisst es von dem Kurfürsten, "so gestaltet, wie er sein musste, um durch seine "Thätigkeit der überall bemerkbaren Unordnung und Ver-"wirrung ein Ende zu machen, um der Hersteller und Be-"schirmer seines Landes, der Ruhm und die Ehre seines "Hauses zu sein. Es schien, als wenn die Natur bei finn-"aus Verschen die Seele eines grossen König's mit der-"mässigen äusseren Existenz eines Kurfürsten vereinigt ge-"habt habe. Seinen Anlagen nach ragte er weit über die "Stellung hinaus, die seine Geburt ihm angewiesen hatte. "Während seiner ganzen Regierung erblickt man nur Hand-Mongen einer starken Seele und eines erhabenen Gentus, "bald gemässigt durch Klugheit, bald gehoben durch Be-"geisterung. Er ist unerschöpflich in Austindung von Hölfsiquellen, ohne alle fremde Unterstützung; alle seine Plane "entwirst er seibst, setzt er seibst iu's Werk; — durch seine "Weisheit der Wiederhersteller eines verwüsteten Landes, "durch seine Politik und Klugheit der Erwerber neuer Pro-"vinzen, durch seine Tapferkeit eine Stütze seiner Bundesgenossen, ein Vertheidiger seiner Unterthanen, "immer gleich gross in Allem, was er unterwimmt" 2).

"Fürst ohne Besitz, Kurfürst ohne Macht, Erbfolger

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mémoires pour servir à l'hist. de Brandebourg. Edit. 1750. I, 154 sqq. —

<sup>2)</sup> Frédérie II.: Mémaires de Brandebourg. I; 78. — Vgl. PAbbadie: Lohrede auf Friedrich Wilhelm; aus dem Franzöe. übersetzt von Charles Des-hayes. Cöln a. d. Spres. 1684. 4. p. 25.

"ohne Erblande, entwickelte er echem in früher Jugent als
"die Tugenden, die ihn würdig machten, zu herrschen.—
"Vor vielen ragte er empor durch heldenmüthige Tapferbit,
"grösser aber noch war er durch den Charakter und die
"Gewandtheit seiner Politik, die ihn Alien in der Weise
"angrelfen liess, in welcher es sicher glücken, in der
"Zeit, in welcher es nothwendig geschehen ausste.—
"Durch Verträge suchte er sich gewöhnlich zu sichen,
"was er durch Schlachten gewonnen hatte; abes zu
"war fast immer glücklicher auf dem Wege der Verhad"lungen, als durch Siege".").

"Friedrich Wilhelm hatte alle die Eigenschaften," sich an einem anderen Orte erwähnt, "welche den gressen Man ,auszeichnet, und die Vorsehung bet ihm alle Gelegeshi-"ten, dieselben vor der Welt zu entsalten. Er hatte 🛎 grossen Staatsmaan's, die "Umsicht und Voraussicht "Arbeitsamkeit und milde si mung des guten Filmen. "Sein lebhaftes Tempera u iterwarf ihn zweiks da "Aufwallungen des Zorns, aber wenn er nicht immer fier "der ersten Aufregung war, scherrschte er dech ste "die zweite, und sein Herz machte aledenn in reichliche "Masse alle die Fehler gut, welche ihn ein leicht-eng-"bares Blut hatte begehen lassen 2). Gutmüthig, hechte-"zig, mitleidig, menschlich, — war er der Hersteller 📫 "Vertheidiger seines Landes, der Begründer der Macht wi-"nes Hauses, der Schiedsrichter unter seines Gleichen, auf "die Ehre seiner Nation" 3).

Bei der Zusammenstellung Ludwig's XIV. und Friedrich Wilhelm's wird geäussert: "beide hatten scharfe Gesicht, züge, eine adlerförmige Nase, sprechende Angen, der "majestätischs Miene und königliche Haltung; aber Ludwig, "XIV. schritt doch 'nur, wenn auch muthig und siegreich, vorwärts auf der Bahn des Ruhmes, welche Richelien im

<sup>1)</sup> Frédério II.: Mém. de Brandeb. 1, 80. 108. 182.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 101. p. 161.

"bereitet hatte, während Friedrich Wilhelm seinen Staat
"ganz von neuem erschuf, und seine Vergrösserung nur der
"männlichen Thätigkeit seines Geistes verdankte. Beide be"fehligten selbst ihre Heere, aber der eine nur dem
"Namen nach, denn unter ihm leiteten das Ganze die et"sten Feldherren der Zeit; — der andere lenkte alles
"selbst und allein; — während er als General die Schlacht"plane entwarf, kämpfte er daneben als Soldat. Die kähn"sten Entwürfe, die schwierigsten Unternehmungen fährte
"er mit verhältnissmässig geringen Mitteln aus; ja, die
"Hülfsmittel seines Geistes schienen sich mit der Vermeh"sung der Hindernisse zu vervielfältigen". 1).

Die Wahrheit und Tresslichkeit dieses Urtheils wird durch die genaueste Betrachtung des Lebens des Helden bestätigt.

Mit Recht äussert ein Biograph Friedrich Wilhelm's: es seien vorzüglich vier Dinge, welche auf die Charakter-hildung des Menschen, besonders aber der Fürstensöhne, Kinfluss ausühten: zuerst das Beispiel und die Auweisung der Eltern und Erzieher; — sodann die Gesellschaft, welche man erwähle und in der man sich bewege; — drittens die Macht der Ereignisse, Glück und Unglück; — endlich aber sei die Hauptsache: die Erziehung, welche man sich selber gebe — 2).

Wohl nur wenige können von sich rühmen, dass sie so viel vom Leben und durch das Leben gelernt haben; die wenigsten aber haben durch eigene Krast so viel aus sich selbst gemacht, und bis zum Tode die Selbsterziehung fortgesetzt, wie er.

Geboren ward Friedrich Wilhelm am Dorotheentage (6. Febr.) 1620 in der Burg zu Cöln an der Spree, unter dem Zeichen des Löwen 3); so schien der Himmel selbst

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandes. 1, 154.

C. D. Küster: Das ruhmwärdige Jagendleben des gr. Kurf. Friedr. Wilhelm, von 1620 — 1640. Berka 1791. 8. p. 2.

<sup>3)</sup> Scyler: Leben and Thaten Friedrich Wilhelm's des Gree-

i .w. man general con Kinige Kirche an, . ( egeben; eich effen zun ist Ver Ludwig XIV. ec en. Aber ihm fehite dans der tholischen Glauben zu bek n Bruder and Nachfelst. Muth und der Charakter. König Jakob II., trug von 1 a Regiorungeantritte en esnen Katholizismus und j suitischen Tendensen effe sur Schau; hartnäckig l ve wegen schritt her auf de Bahn, die er sich lange von r vorgezeichnet hette, west, und scheute sich :ht, enen effeupa Brach wit der su derselben Zeit Laink Parlamente herb XIV., den die irtel gelchet hatte, dieset testantischen Unterthal als ( Hampthindersies der früß Entwickelung der Macht : Krone zu betrachten, dust die Aufhebung des Edicts v. Pantes ihm ein Beimid 4 geben hatte, auf dessen elektr he Wirkung er rechasts A Es war unstreitig ein grosser politischen Fehlt Ludwigs XIV., dass er das duise, welches egit des ten Heinrichs IV. bis zu den 2 iten Mazarina zwiechen de Krone Frankreich und dem uropäischen Protestutium bestanden hatte, und durch welches Frankreich in and geworden war, aufgab; -- noch grösser aber, diff ner Fehler, war sein Unglück, dass, ... albreid aus Europa sich gegen ihn bewaffnete, während che Wilde von Oranien an der Spitze des gegen ihn gerichteten päischen Bundes stand, während er selbst den helige Stuhl sich entfremdet hatte, allein dieser traurige, under Jakob II. sein Freund und Verbündeter war \*).

Dem grossen Kursürsten entging nicht die hedesteit Gefahr, welche aus der geheimen Verbindung Ludwigs XIV. und Jakoba II. der Freiheit Europas, aus den von enteren unterstützten Entwürsen des letzteren der protestentichen Partei im Allgemeinen erwuchs. Deshalb liese er darch den nen seiner ersten Diplomaten 3), den er zur Beglücksin-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 81 og. p. 1611 sqq. —

<sup>2)</sup> l'oltaire: siècle de Louis XII. chap. 15.

<sup>3)</sup> Es war Ezochiel v. Spanheim, der damalige handesburg.

schung an den neuen König von England abordnete, bei dieser Gelegenheit den Stand der Dinge im britischen Reiche genau erforschen, mit der protestantischen Partei det Parlaments geheime Verbindungen anknüpfen, und derseiben seiner Seits, in seiner Eigenschaft als Haupt der Protestanten, Beistand anbieten, falls ihr von der gegenwärtigen Regierung Gewalt angethan würde 1).

Natürlich war es, dass über denselben Gegenstand lebhafte Unterhandlungen zwischen Wilhelm von Oranien, desten Privat-Interesse durch Jakobs II. Bestrebungen auf a
Aeusserste berührt wurde, und dem Kurfürsten statt fanden 2). Friedrich Wilhelm mahnte vor allen Dingen an
Besonnenheit und Mässigung 3). Alle seine Bedenken
aber schwanden in Polge einer im J. 1686 stattfindenden Zutammenkunft beider Fürsten in Cleve; hier reizte vorzigch der chemalige Marschalt von Frankreich, Friedrich von
lehomberg 4), der als Protestant nach der Aufhebung des
Ediets von Nautes sein Vaterland verlassen, und vor kurson auf der Fahrt von Portugall nach Holland die Häfen
Engländs untersucht und mit den dortigen Parteihänptera
Verbindungen angeknüpft hatte, zur Ergreifung eines ra-

Genandte in Paris. Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. A/X, 4. p. 1521.

<sup>1)</sup> Seyler: Leben Friedrich Wilhelms des Grossen. p. 208.

<sup>2)</sup> Der Anfang der Unterhandlungen war im Anfange des J. 1685. Ein Iranzön, reformirter Geistlicher, François de Goultier de Saint Blancard, wurde vom Prinzen, von Oranien als geheimer Unterhändler vom Haag nach Berlin gesandt, wo er am 19ten Jan. unter dem Namen Mr. de St. Blancard anlangte. Er hatte 27. Jan. die orste Audienz beim Kurfürsten, am 9ten Febr. die 2te, am 18ten die dritte. Er trug dem Kurfürsten die Ehre des Unternehmens an, und erbat dessen Rath und Unterstütnung. Noch vor der dritten Audienz (16. Febr.) langte durch einen Courier die Nachricht von dem Tode König Karls II. an. Der Kurfürst äusserte sich sehr günstig für Oranien, aber sehr vorsichtig. Vgl. Erman et Réclam: Mémoires. 1, 356 fgg. 11, 213 fgg.

<sup>3)</sup> Pöllnitz: Mémoires pour servir à l'hist. des qualre derniers souverains de Brandeb. 1, 118.

<sup>4)</sup> Ucher das Schombergische Geschlecht vgl. Erman et Réclam: Mémoires. H, 207 fgg. —

i im -1). ...... dieser in de Ыı 1 1 , von ihm unwandelbar gefast ele des ırfürst n 1 n. St. 1687 erfolgte Ar-27sten surgischen Diensten an 1). Ъ die Spitze des brandenbagi-· trat **(**: zum Mitgliede des Gehs-Heers: daneb 18 thaiter Preussens enant. sateraths und sum diese Ehren und Würden, seine ungewöhnliche Bestng von 30,000 Rthl., so e der in der kurfürstidu Palastes für ihn, diene euz unternomi  $\mathbf{R}_{i}$ u n zu verdecken, får weiche al : nur dazu, die M n itairische Leiter des gumes nt war. Er sollte i Ausführung aber der glei Unternelimens sein, für de stigste Zeitpunct abgewartet werden sollte 3).

. Unter solchen Umstäne i rklärt es sich leicht, das Schomberg, der seine Stell im Brandenburgischea 🗯 als einen Uebergangspunct betri htete, den Kurfürsten beständig zur Beschleunigung drängte. Eine am Ende James 1688 in Berlin anlangende Gesandtschaft von Seiten der tijakobitischen Partei in England 4) und die damals zeitstteten sonderbaren Gerüchte über die Schwangerschaft zweiten Gemahlin König Jakobs wirkten nach demeka Ziele bin. Immer nüber wurde die Entscheidung gestell durch den im März 1688, vorzüglich auf Auregung Schenbergs, zwischen dem Prinzen Wilhelm von Oranien einer,und dem General Spaen im Namen Kurbrandenburgs anderer Seits abgeschlossenen Vertrag, welchem gemäss der erstere sich zur Zahlung von Subsidien, der Kurftest der zur Aufstellung eines brandenburgischen Hülfscorps von 9900 Mann verpflichtete. Dieses Corps, über welches der Marschall Schomberg den Oberbeschl erhielt, sollte jeden Ar-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 98. p. 165.

<sup>2)</sup> Kazner: Leben des Marschall's Schomberg. 11, 256.

<sup>8)</sup> Klapproth und Cosmar: der brandenb. Geh. Steeterst. Nr 100. p. 872.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de rcb. geet. Frid. Will. XIX, 10. p. 165.

sblick zur Ausführung des orunischen Unternehmens be-1/sein 1).

Niemand wusste von dem letzteren am brandenburgiben Hofe ausser dem Kurfürsten, als der Kurprinz Friedh und Eberhard von Dankelmann. Der Kurfürst beobache über die Angelegenheit bis an seinen Tod das tiefste
hweigen 2); — wie sehr ihn aber Ziel und Ausgangst
net des kühnen Entwurfs noch in seinen letzten Lebenspen beschäftigten, das bezeugen die Parolen, die er an
a beiden, seiner Auflösung vorangehenden Abenden seiner
ibwache ertheilte: London; — Amsterdam 3).

Die Ausführung des Unternehmens erlebte der grosse sfürst nicht mehr. Aber bald nach seinem Tode sochten: brandenburgischen Hülfstruppen mit bewährter Tapserit für die Ersolge und den Ruhm des Oraniers. Nicht de zwei Jahre später, im Sommer des J. 1690, dienten, als Jakob II. mit Frankreichs Hülfe von Irland aus n Reich wieder zu erobern unternahm, als Werkzeuge er gerechten Nemesis. An der Spitze der Brandentger und der französischen Refügies, welche der tholische Eiser Ludwigs XIV. in's Elend getrieben te, besiegelte der Marschall Schomberg an der Boyne reh seinen Heldentod den Sieg, welcher das katholighe Irland der Knechtschaft des protestantischem iglands unterwarf 4).

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Friderici III, Kleet. Brandenb. I, 68. — Mémoires du Comte d'Avaux. FI, 63.

<sup>2)</sup> Der als Unterhändler früher von Oranien an den Kurfürsten abgesandte François Gaultier deutet das in der am 6ten Mai 1688 gehaltenen Leichenrede (Sermon sur la mort de Fr. Guill. p. 33.), bei Erwähnung der letzten Angenblicke, mit den Worten an: "Cest la que rouloient sourde, ment, sous le voile du sécrét, les plus grandes affaires de "l'Europe; et à Dieu ne plaise, que nous pensions à lever, , ce voile sacré, et à pénétrer trop avant dans les Mystères de l'État! —

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid Wilk. XIX, 99. p. 1625. — vgl. §. 100. p. 1628.

<sup>4)</sup> Klapproth und Coemar: der brandenb. Staatsrath. p. 873.

Ueber 1 G i ren u er Ahnen vergemen. Abr die Noth und ein Denkmal t steht mech heute nille 1 7.4 XJ die Erinnerungen, de te unter uns, und ht d Geschiechte der Cogenitt weckt, ernst i n Das Haus, welches i gr Kurfürst für den Man er bauen liess, der als die Hauptwaffe zur Errettung der geistigen und bürgerlichen Freikeit unses Welttheils für den Tag ( Entscheidung in Bereitschaft gehalten wurde, - I I Marschalls Schomberg, ist dasselbe, in welch F lrich Wilhelm III. lebts wi starb, bedeutungsvoll i i von den Sinnbilders preussischen Ruhms, d Angesichts des Ares nals des Reichs und der ersten Universität des Staats 1)!

## Achter Abschnitt.

Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfürdes, Persönlichkeit, seine Familie, der Charakter seiner Regierung.

> Domine, fac us scire vian, que ambulaturus sum. Wahlspruch Eriedrich Wilkin's.

į

Der königliche Geschichtschreiber des Hauses Erndenburg beschliesst seine Darstellung der Regierung des groven Kurfürsten mit einer Parallele zwischen Oliver Cromwell,

<sup>1)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pöllnitz. 3 Edit. 1, 24.25. —
Friedr. Nicolai: Beschreibung der Königl. Residenstüdte Berlin und Potedam. Dritte Aust. Berlin. 1786. 8.
1, 162. 163. — Erman et Réclam: mémoises pour servi à l'hist. des réfugiés etc. 11, 215. —

Ludwig XIV. und seinem unsterblichen Ahnherrn 1). Der gewaltige Protector ist bei der Vergleichung nicht mit subiger Gerechtigkeit beurtheilt, jedenfalls zu sehr in den Hintergrund geschoben; der Beherrscher Frankreicha mit schtungsvoller Bescheidenheit vielleicht zu hoch gestellt; — — sber die meisterhafte Schilderung des grossen Vorgüngers, seiner Geisteskraft, seiner Thaten und seiner Schwächen, lässt das Herz, den Blick und die Hand eines wahren König's erkennen!

"Der Himmel hatte ihn," heisst es von dem Kurfürsten, "so gestaltet, wie er sein musste, um durch seine "Thätigkeit der überall bemerkbaren Unordnung und Ver-"wirrung ein Ende zu machen, um der Hersteller und Be-"schirmer seines Landes, der Ruhm und die Ehre seines "Hauses zu sein. Es schien, als wenn die Natur bei finn-"aus Verschen die Seele eines grossen König's mit der-"mässigen äusseren Existenz eines Kurfürsten vereinigt ge-"habt habe. Seinen Anlagen nach ragte er weit über die "Stellung hinaus, die seine Geburt ihm angewiesen hatte. "Während seiner ganzen Regierung erblickt man nur Hand-Alungen einer starken Seele und eines erhabenen Gentus, "bald gemässigt durch Klugheit, bald gehoben durch Be-"geisterung. Er ist unerschöpflich in Aussindung von Hölfs-, quellen, ohne alle fremde Unterstützung; alle seine Plane "entwirst er selbst, setzt er selbst in's Werk; — durch seine "Weisheit der Wiederhersteller eines verwüsteten Landes, "durch seine Politik und Klugheit der Erwerber neuer Pro-"vinzen, durch seine Tapferkeit eine Stütze seiner Bundes-"genossen, ein Vertheidiger seiner Unterthanen, ist er "immer gleich gross in Allem, was er unterwimmt" \*).

"Fürst ohne Besitz, Kurstret ohne Macht, Erbsolger

. . / | :

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mémoires pour servir à l'hist. de Brandebourg. Edit. 1750. I, 154 sqq. —

<sup>2)</sup> Frédéric II.: Mémoires de Brandchourg. I; 78. - Vgl. PAbbadie: Lohrede auf Friedrich Wilhelm; aus dem Französ. übersetzt von Charles Des-hayes. Cöln a. d. Spres. 1684. 4. p. 25.

"ohne Erblande, entwickelte er ochen in früher Jugent die
"die Tugenden, die ihn würdig machten, su herrschen."
"Vor vielen ragte er empor durch heldenmäthige Taplatalt,
"grösser aber noch war er durch den Charakter und die
"Gewandtheit seiner Politik, die ihn Alles in der Weite
"nagreisen liess, in welcher es sicher glücken, in der
"Zeit, in welcher es nothwendig geschiehen muste."
"Durch Verträge suchte er sich gewöhnlich zu sichen,
"was er durch Schlachten gewonnen hatte; abes se
"war fast immer glücklicher auf dem Wege der Verhad"lungen, als durch Siege"").

"Friedrich Wilhelm hatte alle die Eigenseltaften," siel an einem anderen Orte erwähnt, "welche den gressen Mus "auszeichnet, und die Vorsehung bot ihm alle Gelegenis-"ten, dieselben vor der Welt zu entsalten. Er hatte grossen Staatsmaan's de "Umsicht und Voraussicht si mung des guten Fints. "Arbeitsamkeit und milde nterwarf ihm: zuweilen im "Sein lebhaftes Temper "Aufwallungen des Zorns, al wenn er nicht immes: ile "der ersten Aufregung war, beherrschte er doch sen "die zweite, und sein Herz machte aledann in reichlichen "Musse alle die Fehler gut, welche ihn ein leicht-eng-"bares Blut hatte begehen lassen 2). Gutenuthig, heebw-"zig, mitleidig, menschlich, — war er der Hersteller 🕬 "Vertheidiger seines Landes, der Begründer der Mocht # "nes Hauses, der Schiedsrichter unter seines Gleichen, und "die Klire seiner Nation" 3).

Bei der Zusammenstellung Ludwig's XIV. und Friedelt. Wilhelm's wird geäussert: "beide hatten scharfe Geichte, "züge, eine adlerförmige Nase, sprechende Angen, der "majestätischs Miene und königliche Haltung; aber Ludwig "XIV. schritt doch 'nur, wenn auch muthig und siegreich, "vorwärts auf der Bahn des Ruhmes, welche Richelien im

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. I, 80. 198. 183.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 101. p. 161.

"bereitet hatte, während Friedrich Wilhelm seinen Staat
"ganz von neuem erschuf, und seine Vergrösserung nur der
"männlichen Thätigkeit seines Geistes verdankte. Beide be"fehligten selbst ihre Heere, aber der eine nur dem
"Namen nach, denn unter ihm leiteten das Ganze die et"sten Feldherren der Zeit; — der andere lenkte alles
"selbst und allein; — während er als General die Schlacht"plane entwarf, kämpfte er daneben als Soldat. Die kähn"sten Entwürfe, die schwierigsten Unternehmungen fährte
"er mit verhältnissmässig geringen Mitteln aus; ja, die
"Hülfsmittel seines Geistes schienen sich mit der Vermeh"rung der Hindernisse zu vervielfältigen". 1).

Die Wahrheit und Trefflichkeit dieses Urtheils wird lurch die genaueste Betrachtung des Lebens des Helden bestätigt.

Mit Recht äussert ein Biograph Friedrich Wilhelm's: es seien vorzüglich vier Dinge, welche auf die Charakterbildung des Menschen, besonders aber der Fürstensöhne, Einfluss ausübten: zuerst das Beispiel und die Auweisung der Eltern und Erzieher; — sodann die Gesellschaft, wilche man erwähle und in der man sich bewege; — drittens die Macht der Ereignisse, Glück und Unglück; — endlich sber sei die Hauptsache: die Erziehung, welche man sich selber gebe — 2).

Wohl nur wenige können von sich rühmen, dass sie so viel vom Leben und durch das Leben gelernt haben; die wenigsten aber haben durch eigene Krast so viel aus sich selbst gemacht, und bis zum Tode die Selbsterziehung sortgesetzt, wie er.

Geboren ward Friedrich Wilhelm am Dorotheentage (6. Febr.) 1620 in der Burg zu Cöln an der Spree, unter dem Zeichen des Löwen 3); so schien der Himmel selbst

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandes. 1, 151.

<sup>2)</sup> C. D. Küster: Das ruhmwärdige Jagendieben des gr. Kurf. Friedr. Wilhelm, von 1629 — 1640. Berka 1791. S. p. 2.

<sup>3)</sup> Scyler: Lebon und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gree-

in der trüben Zeit die einstige Rettung andeuten zu welch. Eine wahrhafte Gottesgabe: sollte, als das Maus du Unglück's voll war, einem verödeten Lande und einem schutchen heimgesuchten Lande der ritterliche Heid werden, der die Ideal seines Lebens in dem grossen Oheim, "dem Löwen von Mitternacht," erblickte, welcher ihn, der dauth noch Knabe war, zum Vollender seiner Katwürfe aussichen hatte ").

Die früheste Ersiehung Friedrich Wilhelm's, vom fürten Jahre an, leitete Johann von der Borch 2), an dem Stelle, nachdem derselbe kurze Zeit darauf zum Stattheiter der Grafschaft Ravensberg ernannt worden, ein Mann enannt wurde, der sich das entschiedenste Verdienst un de Bildung seines Zögling's erwarb, und sich daher auch pfter der ununterbrochenen Liebe und Gunst desselben merfreuen hatte. Dies war Johann Friedrich v. Kalklan, gnannt Leuchtmar, unter dessen oberer Leitung des eignbliche Lehrergeschäft der Geheime Secretair Jacob Mührversah 3). Während des Dänenkrieges wurde Friedrich Wilhelm, um den überall im Lande umherstreifenden Kildparteien zu entgehen, erst nach Letzlingen in der Altack, dann nach Küstrin gebracht 4). Als Gustav Adelph in Frühling 1631 nach Berlin kam, sah er blei ment im

sen. Frankf und Leipz. fol. p. 1. — Bei Besser: is dem Glückwunsch zum Goten Gehurtstage des grussen Kallesten, finden sich die Worte: "Der Löw", der heisse Stern, das Haus der grussen Saust, "Trat eben auf die Baha, als Du das Licht gewonnen" s. w.

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwärdigkeiten über die Regiesung der 4
letzten Beherrscher Brandenburg's. Deutsche Uebern. L. M.—

<sup>2)</sup> Er war schon Erzicher des Kurfürsten Georg Wilhelm pwesen. Pufendorf: de reb. gest. Friel. Wilk. XIX, 192. p. 1631. —

<sup>3)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 11. 12 Leuchtmar stammte aus Westphalen. Er ist nicht mit zinem Bruder Gerhard Rumelian zu verwechseln, wie
von Klapproth (Brandenburg. Staatsrath. p. 343 fg.) derekweg geschehen ist. Vgl. Pufendorf: we red. gest. Frie.
Wilk. 1, S. 14. p. 12. sqq. —

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms. 7. 12. 14.

Minungsvollen Knaben, dessen Vater, Murfarst Georg lithelm, unstreitig am meisten zum Abfalle vom Kaiser, ets des Widerstrebens seines Günstling's Schwarzenberg, urch die Aussicht auf die einstige Verbindung seines Kurringen mit der schwedischen Erbtochter, die der Schweankönig in ihm crweckte, vermocht wurde 1). Ein mehrmliger Besuch Pommeru's, - unmentlich im Sommer 1633 n Wolgast der Abschied von der Leiche Gustav Adolph's, aiestärkte in dem jugendlichen Gemüthe die Begeisterung für chweden und den grossen König. Im Junius 1634 wartie ndann zur weiteren Ausbildung eine Reise nach Holland nternommen 2). Lange hatte der Kurfürst dieserhalb gechwankt. Dass der Entschluss endlich gefasst wurde, war in Sieg der schwedisch-gesinnten Partei am Hofe über die aiserliche. Diese Reise war von unermesslicher Wichtigzit; sie gab dem Charakter des jungen Prinzen das Geiräge, seinem ganzen späteren Leben die Richtung.

Zuerst widmete sich Friedrich Wilhelm in Leiden den itudien, vorzüglich der Geschichte und den Sprachen; in her neueren Historie war er deshalb in späteren Jahreh rohl bewandert, das Lateinische verstand er zur Genüge, miländisch und französisch redete er mit Fertigkeit '4). Dann bestand er, nach mehrmaligem Wechsel des Aufentwits 4), neben den Türennes, Bouillons und Tremoullies lie Lehrjahre der feldherrlichen Kunst unter der Leitung les Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, seines unchmaligen Schwiegervater's, und wohnte namentlich der Belä-

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten etc. Deutsche Uebers. J., 16. — Vgl. Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 15. 16.

<sup>2)</sup> Er reisete zunächst über Hamburg, Oldenburg, Groepingen, Zwolle und Uetrecht nuch Leiden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1631.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 104. p. 1688.

<sup>4)</sup> Er brachte hinter einander einige Zeit zu Rheenen in der Provinz Uetrecht, zu Arnheim in Geldern, zu Doornwaard und im Hang zu. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1631.

gerung von Brede bei 1): Wie in die Gebiebenker ist Kriegskunst, wurde er augleich in die der Politik digiführt; hier, im Mittelpuncte der europäisches Distantik bildete er sich unter den Augen der grössten Stantmild sum Träger und Vertreter jener thätigen und wachmit Staatskunst aus, durch welche er so viel zur Erhaltung Vergrösserung seines Staats beigetragen het 1). Aber daß in stantswirthschaftlicher, finanzieller und zeministriff Hinsicht hatte er unendlich viel durch seinen Aufenthalt Holland gelernt. Er sah hier vor sich ein blühender sein, hervorgebracht durch die Regsamkeit der indukt und die Reichthümer des Handels. Mitten aus innerhalb beschränkter Rünmlichkeiten, auf einem i baren Boden, erhoben sich stoize Städte mit sehlei Bevölkerung, welche sich, umgeben von tansend Aimi lichkeiten und Bequemlichkeiten des Lebeite, im Ge der Ereignisse aller Zonen und Länder, und erzätzt a alle die Künste, welche des Deschi verschöners, mit der Welt des Krieges einer lachendes Gegenwart auß Der Contrast war zu gross im Vergieich zu den dürren fill flächen seiner Heimath, zu den rauchenden, verali und verödeten Trümmern, die er verlausen hatte. Burth blick weekte, statt niederzubengen, seinen Schäffe und seine Arbeitskraft; er rief den Wunsek und Vanth in the hervor, auch in seinem Heimathelande die Rich zu überwinden, oder ihre Thätigkeit zu unterstütze ihre unerschöpflichen Hülfsquellen zur Entwickelung zu gen 3).

Im Sommer des Jahres 1638 kehrte er auf Veranhaus der seit dem Prager Frieden am Brandenburgischen Hole wieder herrschenden kaiserlichen Partei nach Berlin melch,

<sup>3)</sup> Erman: Mém. pour servir à l'hist. de Sophie Cheristie p. 31. — Erman et Réclam: Mém. pour servir à l'hist. de Réfugiés. IV. 277. — Vgl. Cosman: Behwarsteilesg. p. 38.



<sup>1)</sup> Es war im J. 1687. Pufcadorf: loc. of.

<sup>2)</sup> Erman: Mémoires pour servir à l'hiet. de Sophie Chalitte. p. 80. 81. —

gab sich aber bald darauf (schon ith September) mit dem iter nach Preussen, wo er sich ununterbrochen bis au mi Herbst 1640 erfolgenden Tode des letzteren aufst. 2). Das mehrfach geäusserte Missbehagen über die gemagene Unthätigkeit, zu der er sich nach der Heimkehr a Holland am Hofe verurtheilt sah, berechtigte die Belkerung zu erfreulichen Hoffnungen 2); die ersten hritte, welche von ihm unmittelbar nach dem Regierungstritte ausgingen, zeigten, dass man sich nicht in seinen offnungen betrogen hatte.

Und so war es kein Wunder, dass der Wunsch in Erlang ging, der über der Asche des Vaters von geweiher Stätte dem jugendlichen Fürsten eutgegengerusen wurde: der Herr möge mit ihm sein, wie er mit seinen Vätern sewesen, und seinen Stuhl und Namen grösser machen, ienn den Stuhl und Namen aller seiner Väter 3)! Der Ierr möge sein Licht im Finstern ausgehen lassen, und ein Dunkles werden, wie der Mittag 4); dass durch ihn ebauet werde, was lange wüste gelegen, dass er seinen Irund lege, der für und für bleibe 5); dass durch ihn in serfallene Hütte Davids wieder ausgerichtet, ihre Lumen verzäunet, und, was abgebrochen worden, wieder ebaut werde, wie vorzeiten 6)!"

Das öffentliche Unglück, die allgemeine Zerrüttung und flösung war allerdings so gross, dans es einer ungewöhnten geistigen Begabung und der umfausendsten Einsicht, ses ausserordentlich festen Willens und umwandelbaren arakters, vor allen Dingen eines milden, starken und sesen Herzens bedurfte, um der Retter und Helfer in

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIX, 102. p. 1632. - Conmur: Schwarzenberg. p. 300. 301.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 308.

<sup>8) 1.</sup> Buch der Könige 1, 87. 47.

<sup>4)</sup> Jeremias 58, 10, 12.

<sup>5)</sup> Amos 9, 11.

<sup>6) 1.</sup> Buch der Könige 1, 36. - Vgl. Bergius: Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm. p. 162. -

moon spacere Geschicht I um er Ahnen vergemen. Alis N Gefal t steht noch heute dille die Erinerungen, Edisk dur Geschiechte der Gegental hes i . . . Kurfürst für den Mann de · als die Hat stwaffe aur Brrettens er geistigen und bürgerlichen. Freiheit ansem elt theils für Tag der Entscheidung in Bereitschaft rde, -- ( Palais ( a Marechalle Schomberg, --, in w 1em F drich Wilhelm Hl. lebte uni rb, bedeutui von den Sinnbillen nu llov preussischen ı h I, d Angesichts des : Asset nals des Reic der ersten Universität de Staats 1)! - er idná **, 14** 

## Achter Abschnitt

Friedrich Wilhelm's, des grossen Kurfürde, Persönlichkeit, seine Familie, der Charakter eine ner Regierung.

> Domine, fac use saire viah, gu ambulaturus sam. Wahlaprush Exiedrich Wilhile's.

Der königliche Geschichtschreiber des Hannes Bublesburg beschliesst seine Darstellung der Regierung des grossen Kurfürsten mit einer Parallele zwischen Oliver Gronwell,

<sup>1)</sup> Lettres et mémoires du Baron de Pöllnits. 3 Edit. I, M. E. — Friedr. Nicolai: Beschreibung der Königi. Beskenstüdte Berlin und Potsdam. Dritte Auft. Berlin. 126. L. I., 162. 163. — Erman et Réolam: mémoisse pour serté à l'hist. des réfugiés etc. II, 215. —

and wig XIV. und seinem unsterblichen Ahnhorrn 1). Der gewaltige Protector ist bei der Vergleichung nicht mit uhiger Gerechtigkeit beurtheilt, jedenfalls zu sehr in den lintergrund geschoben; der Beherrscher Frankreichs mit nohmagsvoller Bescheidenheit vielleicht zu hoch gestellt; — inber die meisterhafte Schilderung des grossen Vorgüngste, einer Geisteskraft, seiner Thaten und seiner Schwächen, ünst des Herz, den Blick und die Hand eines wahren Könnig's erkennen!

"Der Himmel hatte ihn," heisst es von dem Kurfürsten, "so gestaltet, wie er sein musste, um durch seine d'Thätigkeit der überall bemerkbaren Unordnung und Ver-"wirrung ein Ende zu machen, um der Hersteller und Be-"schirmer seines Landes, der Ruhm und die Ehre seines "Hauses zu sein. Es schien, als wenn die Natur bei ihm-"aus Verschen die Seele eines grossen König's mit der-"mässigen äusseren Existenz eines Kurfürsten vereinigt ge-"habt habe. Seinen Anlagen nach ragte er weit über die "Stellung hinaus, die seine Geburt ihm angewiesen hatte. "Während seiner ganzen Regierung erblickt man nur Haud-Alungen einer starken Seele und eines erhabenen Gentus, "hald gemässigt durch Klugheit, bald gehoben durch Be-"geisterung. Er ist unerschöpflich in Aussindung von Hölftsquellen, ohne alle fremde Unterstützung; alle seine Plane "entwirst er selbst, setzt er selbst in's Werk; — durch seine "Weisheit der Wiederhersteller eines verwüsteten Landes, "durch seine Politik und Klugheit der Erwerber neuer Pro-"vinzen, durch seine Tapferkeit eine Stütze seiner Bundes-"genossen, ein Vertheidiger seiner Unterthanen, ist er "immer gleich gross in Allem, was er unterwimmt" 2).

"Fürst ohne Besitz, Kursurst ohne Macht, Erbfolger

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mémoires pour servir à l'hist. de Brandebourg. Edit. 1750. I, 154 aqq. —

<sup>2)</sup> Frédérie II.: Mémoires de Brandebourg. I; 78. — Vgl. PAbbadie: Lohrede auf Friedrich Wilhelm; aus dem Francie. übersetzt von Charles Des-hayes. Cola a. d. Spree. 1884. 4. p. 25.

"ohne Erblande, entwickelte er ochen in früher Jugent als
"die Tugenden, die ihn würdig machten, zu herrschen.
"Vor vielen ragte er empor durch heldenmättlige Tupfestalt,
"grösser aber noch war er durch den Charakter und die
"Gewandtheit seiner Politik, die ihn Alles in der Weise
"angreisen liess, in welcher es nicher glücken, in der
"Zeit, in welcher es nothwendig geschehen unssta.
"Durch Verträge suchte er sich gewöhnlich zu siehen,
"was er durch Schlachten gewonnen hatte; abes #
"war fast immer glücklicher auf dem Wege der Verland"lungen, als durch Siege" 1).

"Friedrich Wilhelm hatte alle die Eigenseltaften," und an einem anderen Orte erwähnt, "welche den grossen Man "auszeichnet, und die Vorsehung bot ihm alle Gelegenisi-"ten, dieselben vor der Welt zu entseiten. Er hatte in "Umsicht und Voraussicht des grossen Staatsmann's, dit "Arbeitsamkeit und milde Gesinnung des guten Fürstn. "Sein lebhaftes Temperament unterwarf ihn zuweilen im "Aufwallungen des Zorns, aber wenn er nicht immer im "der ersten Aufregung war, beherrschte er dech Mit. "die zweite, und sein Herz machte aledenn in reichlichen "Masse alle die Fehler gut, welche ihn ein leicht-eing-"bares Blut hatte begehen lassen 2). Gutmuthig, heshber. "zig, mitleidig, menschlich, — war er der Hersteller auf "Vertheidiger seines Landes, der Begründer der Macht si-"nes Hauses, der Schiedsrichter unter seines Gleichen, auf "die Ehre seiner Nation" 3).

Bei der Zusammensteilung Ludwig's XIV. und Friedisch. Wilhelm's wird geäussert: "beide hatten scharfe Gesicht, "züge, eine adlerförmige Nase, sprechende Angen, "der "majestätische Miene und königliche Haltung; aber Indvig "XIV. schritt doch 'nur, wenn auch muthig und siegreich, vorwärts auf der Bahn des Ruhmes, welche Richelies im

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. 1, 80, 108, 183.

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 101. p. 161.

<sup>3)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. I, 152. 158. .: . !

"bereitet hatte, während Friedrich Wilhelm seinen Staat "ganz von neuem erschuf, und seine Vergrösserung nur der "männlichen Thätigkeit seines Geistes verdankte. Beide be"fehligten selbst ihre Heere, aber der eine nur dem "Namen nach, denn unter ihm leiteten das Ganze die es"sten Feldherren der Zeit; — der andere lenkte alles "selbst und allein; — während er als General die Schlacht"plane entwarf, kämpfte er daneben als Soldat. Die kähn"sten Entwürfe, die schwierigsten Unternehmungen fährte "er mit verhältnissmässig geringen Mitteln aus; ja, die "Hülfsmittel seines Geistes schienen sich mit der Vermeh"rung der Hindernisse zu vervielfältigen". I).

Die Wahrheit und Trefflichkeit dieses Urtheils wird durch die genaueste Betrachtung des Lebens des Helden bestätigt.

Mit Recht äussert ein Biograph Friedrich Wilhelm's: es seien vorzüglich vier Dinge, welche auf die Charakterbildung des Menschen, besonders aber der Fürstensöhne, Kinfluss ausübten: zuerst das Beispiel und die Anweisung der Eltern und Erzieher; — sodann die Gesellschaft, welche man erwähle und in der man sich bewege; — drittens die Macht der Ereignisse, Glück und Unglück; — endlich aber sei die Hauptsache: die Erziehung, welche man sich selber gebe — 2).

Wohl nur wenige können von sich rühmen, dass sie so viel vom Leben und durch das Leben gelernt haben; die wenigsten aber haben durch eigene Krast so viel aus sich selbst gemacht, und bis zum Tode die Selbsterziehung fortgesetzt, wie er.

Geboren ward Friedrich Wilhelm am Dorotheentage (6. Febr.) 1620 in der Burg zu Cöln an der Spree, unter dem Zeichen des Löwen 3); so schien der Himmel selbst

<sup>1)</sup> Frédéric II.: Mém. de Brandeb. 1, 151.

<sup>2)</sup> C. D. Küster: Das ruhmwärdige Jugendleben des gr. Kurf. Friedr. Wilhelm, von 1620 — 1640. Berlin 1791. S. p. 2.

<sup>3)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gree-

in der trüben Zeit die einstige Rettung undeuten zu welch. Kine wahrhafte Gottesgabe sollte, nie des Masse des Unglück's voll war, einem verödeten Lande und einem schutz heimgesuchten Lande der ritterliche Heid werden, der die Ideal seines Lebens in dem grossen Oheim, "dem Löwen von Mitternacht," erblickte, welcher ihn, der danth noch Knabe war, zum Vollender seiner Entwürfe aussiteren hatte ").

Die früheste Erziehung Fr rich Wilhelm's, von fluften Jahre an , leitete Johann v. der Borch ?); an desm Stelle, nachdem derselbe k Zeit darauf sum Statthelier it worden ein Mans ader Grafschaft Ravensberg e nannt wurde, der sich das eutschiedenste Verdienst um de Bildung seines Zögling's erwarb, und sich daher auch sich ter der ununterbrochenen Liebe und Gunst desselben si erfreuen hatte. Dies war Johann Friedrich v. Kalkhan, gnannt Leuchtmar, unter dessen oberer Leitung des eigen liche Lehrergeschäft der Geheime Secretair Jacob Mild versah 3). Während des Dänenkrieges wurde Friedrich Wihelm, um den überall im Lande umherstreifenden Krist parteien zu entgehen, erst nach Letzlingen in der Altzuck danu nach Küstrin gebracht 1). Als Gustav Adobi in Frühling 1631 nach Berlin kam, sah er biet swest to

nen. Frankf und Leipz. fol. p. 1. — Bei Beaser: in den Glückwansch zum Geten Gehartstage des grousen Kullisten, finden sich die Worte: "Der Löw", der heine Stern, das Haus der grossen Saute, "Trat eben auf die Bahn, als Du das Licht gewonnen" wa We

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten über die Regierung der 4 letzten Beherrscher Brandenburg's. Deutsche Uebers. 1, 14.

<sup>2)</sup> Er war schon Erzieher des Kurfürsten Georg Wilhelm rewesen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, M. p. 1631. —

<sup>3)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 11. 12 - Leuchtmar stammte aus Westphalen. Er ist nicht mit seinem Bruder Gerhard Rumelian zu verwechseln, wie von Klapproth (Brandenburg. Staatsrath. p. 343 fg.) durchweg geschehen ist. Vgl. Pufendorf: we red. gest. Frid. Wilh. 1, §. 14. p. 12. sqq. —

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelmh. 7. 12 M.

magsvollen Knaben, dessen Vater, Murfarst Georg elm, unstreitig am meisten zum Abfalle vom Kaiser. des Widerstrebens seines Günstling's Schwarzenberg. h die Aussicht auf die einstige Verbindung seines Kursen mit der schwedischen Erbtochter, die der Schweiouig in ihm erweckte, vermocht wurde 1). Ein mehrger Besuch Pommern's, - namentlich im Sommer 1633 Volgast der Abschied von der Leiche Gustav Adolph's, auirkte in dem jugendlichen Gemüthe die Begeistertnig für reden und den grossen König. Im Junius 1634 wurte mm zur weiteren Ausbildung eine Reise nach Holland rnommen 2). Lange hatte der Kurfürst dieserhalb gevankt. Dass der Entschluss endlich gefanst wurde, war Sieg der schwedisch-gesinnten Partei am Hofe aber die erliche. Diese Reise war von unermesslicher Wichtig-; sie gab dem Charakter des jungen : Prinzen des Geiw, seinem ganzen späteren Leben die Richtung. Zuerst widmete sich Friedrich Wilhelm in Leiden den lien, vorzüglich der Geschichte und den Sprachen; in neueren Historie war er deshalb in späteren Jahrek l bewandert, das Lateinische verstand er zur Gestige, änditch und französisch redete er mit Fertigkeit 3). n bestand er, nach mehrmaligem Wechsel des Aufents 4), neben den Türennes, Bouillons und Tremouilles Lehrjahre der feldherrlichen Kunst unter der Leitung Priuzen Friedrich Heinrich von Oranien, seines nachigen Schwiegervater's, und wohnte namentlich der Belt-

<sup>)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten etc. Deutsche Uebers. I, 16. — Vgl. Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 15. 16.

<sup>!)</sup> Er reisete zunächst über Hamburg, Oldenburg, Groeningen, Zwolle und Uetrecht nuch Leiden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1631.

i) Pufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 104. p. 1633.

Provinz Uetrecht, su Arnheim in Geldern, su Doornwaard und im Hang zu. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1681.

gering von Breds bei 1). Wie in die Gebehanden its Kriegskunst, wurde er zugleich in die der Politik digiführt; hier, im Mittelpuncte der europäischen Diplomitik bildete er sich unter den Augen der gröteten Stantunft sum Träger und Vertreter jener thätigen und wechnicht Staatskunst aus, durch welche er so viel zur Erhaltungfulf Vergrösserung seines Staats beigetragen hat 1). Aber dich in staatswirthschaftlicher, finansieller und administribut Hinsicht hatte er unendlich viel durch seinen Aufenhalt Holland gelerut. Er sah hier vor sich ein binhender # sein, hervorgebracht durch die Regsamkeit der indubis und die Reichthümer des Handels. Mitten aus Stauffit, innerhalb beschränkter Räumlichkeiten, auf einem wiede baren Boden, erhoben sich stoize Städte mit militidir Bevölkerung, weiche sich, umgeben von tensend Aindir lichkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens, im Gentift der Ereignisse aller Zonen und Länder, und ergötzt duch alle die Künste, welche das Dasein verschänern, mitte t der Welt des Krieges einer lachenden Gegenwart erfüßt Der Contrast war zu gross im Vergleich zu den dürzen fich flächen seiner Heimath, zu den rauchienden, verwächte und verödeten Trümmern, die er verlausen hatte. Ber Mi blick weckte, statt niederzabengen, seinen Schöffungstiff und seine Arbeitskraft; er rief den Wunsch und Versti in the hervor, auch in seinem Heimathelande die Mair zu überwinden, oder ihre Thätigkeit zu unterstützen zu ihre unerschöpflichen Hülfsquellen zur Entwickelung zu Mitgen 3).

Im Sommer des Jahres 1638 kehrte er auf Veranhung der seit dem Prager Frieden am Brandenburgischen Hofe wieder herrschenden kaiscrlichen Partei nach Berlin meich,

<sup>8)</sup> Erman: Mém. pour servir à l'hist, de Sophie Charlette p. 81. — Erman et Réclam: Mém. pour servir à l'hist, de Réfugiés. IV. 277. — Vgl. Cosman: Schwärzenberg, p. 222.



<sup>1)</sup> Es war im J. 1687. Pufendorf: loc. cht.

<sup>2)</sup> Erman: Mémoires pour servir à l'hist, de Sophie Charlette. p. 80. 81. —

gab sich aber bald darauf (schon ith September) mit dem iter nach Preussen, wo er sich ununterbrochen bis au mit im Herbst 1640 erfolgenden Tode des letzteren aufstät 2). Das mehrfach geäusserte Missbehagen über die gemagene Unthätigkeit, zu der er sich nach der Heimkehr is Holland am Hofe verurtheilt sah, berechtigte die Belkerung zu erfreulichen Hoffnungen 2); die ersten britte, welche von ihm unmittelbar unch dem Regierungstritte ausgingen, zeigten, dass man sich nicht in seinen offnungen betrogen hatte.

Und so war es kein Wunder, dass der Wunsch in Erlung ging, der über der Asche des Vaters von geweiher Stätte dem jugendlichen Fürsten eutgegengerusen wurde: der Herr möge mit ihm sein, wie er mit seinen Vätern gewesen, und seinen Stuhl und Namen grösser machen, lenn den Stuhl und Namen aller seiner Väter 3)! Der Ierr möge sein Licht im Finstern aufgehen lassen, und ein Dunkles werden, wie der Mittag 4); dass durch ihn ebauet werde, was lange wüste gelegen, dass er weinen Frund lege, der für und für bleibe 5); dass durch ihn is serfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet, ihre Luen verzäunet, und, was abgebrochen worden, wieder ebaut werde, wie vorzeiten 6)!"

Das öffentliche Unglück, die allgemeine Zerrüttung und flösung war allerdings so gross, dass es einer ungewöhnhen geistigen Begabung und der umfassendsten Einsicht, ses ausserordentlich festen Willens und unwandelbaren arakters, vor allen Dingen eines milden, starken und sesen Herzens bedurfte, um der Retter und Helfer in

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1632. -Cosmar: Schwarzenberg. p. 300. 301.

<sup>2)</sup> Conmar: Schwarzenberg. p. 308.

<sup>8) 1.</sup> Buch der Könige 1, 87. 47.

<sup>4)</sup> Jeremias 58, 10. 12.

<sup>5)</sup> Amos 9, 11.

<sup>6) 1.</sup> Buch der Könige 1, 36. — Vgl. Bergius: Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm. p. 102. —

der Noth, um der Begründer einer ........... Zukunt wirden zu können.

Das ist er geworden während einer fast sunsigjihigen ruhmvollen Regierung, weil er schon in srühester Jugus in der Schule des Unglücks gelernt lintte, jede: Tänning zu hassen, die Wirklichkeit : die Macht der Dinge uick zu verkennen, überall und von jedem zu lernen, si se Freund oder Feind, seien es Personen oder Kreignist, und weil er mit der Beherrschung seiner selbst aufag, und desto fähiger zu werden, Andere zu beherrschen.

In dieser Anerkennung der Wirklichkeit, h der Unterordnung seiner eigenen Neigungen und Wilmit unter ihre jede Persönlichkeit überwältigende Macht ließ ganz vorzüglich seine Grösse, in ihr überhaupt ruht die Geheimniss der Erfolge gros: Männer. Er glaubte with Alles zu können, was er - ite., --- er wellte immer w das, was er konnte, — er wollte es immer nur sa; 😘 er es vermochte. Was er wollte, das wollte er gant, ma vollem Herzen und ungetheilter Kraft; - aber er wellt niemals das Gemeine, niemals das Unzeitgemässe. Wats er gewaltsam und mit eiserner Faust auftritt, so geschicht es nie aus Lust zu verletzen oder zu zerstöhren, seden weil seinen auf Verbreitung einer vernünftigen Freiheit und die Beglückung Aller gerichteten Entwürfen sich Institutionen und Körperschaften entgeg istellen, die längst die labensfähigkeit verloren haben | zu sterben verdienen. E ist wahr: er erscheint oft str ge gegen Andere; — der noch strenger ist er immer geg u sich selbst 1). Er lette ein starkes Gefühl seiner Rechte, aber ein noch grässerts seiner Verpflichtungen. Das drückte er selbst nach glücklich errungener preussischer Souverainetät durch die Wette: Pro Deo et populo aus, welche er unter die "von Gett "verliehene Krone" und die lorbeerumkräusten Zeichen de

<sup>1) &</sup>quot;Mit Strenge rüstete er sich gegen sich selbet, und be"herrschte sich allein mit Härte mitten unter so vieles
"Gleissnern." l'Abbadie: Lobrede auf Friedrich Wilhelm,
übersetzt von Charles Des - hayes. p. 26.

Sewelt setzte 1). Füf Gott und sein Volk het er id Wahrheit mit Scepter und Schwerdt gestrebt und gestritten an das Ende seiner Tage. — Er hatte sich belehren unden durch die Vergangenheit; aber sein Streben galt nime Enkunft. Für sie wirkte und kämpste er, als gebe es in 'che Gegenwart; - auch das geringste Geschäft griff mitten im Drange der grossen an, als treibe er eben nur ches. Wie jeder geniale Mensch; verstärkte er seine Kraft Vermehrung der Schwierigkeiten, entdeckte er in dem-Millen Maasse grössere Hülfsmittel, je mehr das Feld seiner Matigkeit sich erweiterte 2). Barum wünschte er, dass ler Erbe seiner Herrschaft von ihm nur Arbeit und Thatruft erlernen, das Glück aber Anderen absehen möge 3). Im des Zwecks und Zieles willen war ihm keine Mühe, ieine Anstrengung zu gross; kam er dem Endpuncte nur äher, so verzichtete er gern darauf, sogleich die Früchte whier Opfer und Sorgen zu geniessen. Als Staatsmann vor Men Dingen war er unermüdlich, gewandt, ja verschikjen, - als Feidherr und Krieger unerschrocken, rastlos **nd** ritterlich. Seine Diplomaten vertraten mit Eiser und Beschick den werdenden Staat auch au den fernsten Orten, md oft hatte er schon überlistet, wo man ihn zu überliten hoffte. Die Furcht vor seinen Waffen war so gross, se die Achtung vor seinem Charakter. Die Feinde ersuhen es, dass er wachte, während er zu schlafen schien 4); Innger und Darst, Hitze und Kälte, Jahrszeit und Menge ler Feinde, - nichts der Art beugte seinen Muth. Wie in Hektor war er auf die Beschützung, wie ein Achilles auf lie Erweiterung der Gränzen des Reichs bedacht 5).

<sup>1)</sup> Octrichs: Brandenburg. Mcdaillen - Cabinett. Nr. 17.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoire hitsorique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 13.

<sup>3)</sup> Oclricha: Brandenburg. Medaillen - Cabinett. Nr. 84.

<sup>4)</sup> Vgl. die Medaille auf den Einfall der Schweden im J. 1674, darstellend einen schlafenden Löwen mit der Ueberschrift dormiendo vigilo. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 49.

<sup>5)</sup> Vgl. die Denkmünze vom J. 1686 auf die Beschützung Ham.
Helwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1.
49

e restrespunct, die bure berall ist er der gende Seele im Kampfe, er, wie bei Warschau, da Angriff richten auf einen überlegenen Feind, - oder, wit bei Nyborg, einen in seiner I ptstadt belagerten Banke : retten, - oder, wie ki genossen vor dem Unterga Fehrbellin, ritterlich sich un die Spitze seiner Schutdronen stellen 1), - or , wie in Pommern, feste State belagern, oder, wie in Pr 1, über die Einfelder da kurischen Haffs einen Feind verfolgen. Glück und der Sieg ra n nicht die Besenne ick's bleibt er standhaft t und in den Stürmen d U fest. Non extinguentur honores 2)!

War er dergestalt gre Staatsmann und Felso war er grösser noch als 1 h!

Als Sohn, als Gatte, als Familienvater, als Braits ingen war er während tik in allen rein menschlichen ies . Muster ; seinem Volls. nes ganzen Lebens ein v "Welcher Hof, welcher H d," ruft ein Keits aus 3), ,,war wohl so ge , wie der seinige? "man keine unzüchtige Sc spiele, keine Ausschweißungen, "keine unreine Sitten, wie anderwärts:" -- Unter den estreibenden Strapatzen seiner kriegerischen Laufbahn daße er sich glücklich preisen, die zur Ucherwindung dereiben nothwendige physische Kraft durch eine keusche und este haltsame Jugend sich bewahrt zu haben 4). — Und in Hinblick auf die dahingeschiedene Mutter, Elizabeth Cha-

4 ,

burg's gegen die Dänen und auf die Eroberung Ofen's für den Kaiser. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 74.

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. X, 982. — Seyler: Leben und Thates Friedrich Wilhelm's. p. 126. — Vgl. Lettres du Baron de Pfinits. 8 Kd. Amstd. 1737 I, 71.

<sup>2)</sup> Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 61. — PAbladie: Lobrede auf Friedrich Wilh., übers. v. Ch. Des-hope. p. 18. 19.

<sup>3)</sup> Franc. Caultier: Sermon sur la mort de Fréd Guil. p. 15.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 168. 161. p. 1632 sq. — Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's p. 10. —

le von der Pfais, rühmt ein anderer unverdächtiger Zeu-, sie sei von ihm so herzlich geliebt, versorgt, geehrt ad respectirt, dass er der Stab ihres Alters gewesen i)."muti Ehen von fast gleicher längerer Dauer genoss und breitete er ein seltenes häusliches Glück 2). Auf den h' Besiegung der Schweden ihm ertheilten Rath, 'die dt Fehrbellin durch Brandkugeln beschiessen zu lassen, den Feind völlig zu Grunde zu richten, gab er die denkrdige Antwort: "Ich bin nicht gekommen, mein Land i verbrennen, sondern zu retten; es würde solches meine men Unterthanen treffen. Gott wird doch helfen 3).44 --hoch er auch seine Kraft anschlagen mochte, er hatte zh immer den vor Augen und im Hersen, ohne dessen lien kein Haar von unserem Haupte fallt; die Gottescht war die erste und grösste seiner Tugenden 4). Bei urschau und Fehrbellin gab er das Feldgeschrei, welches idem der Wahlspruch der Könige Preussens und ihres ers geblieben ist: Gott mit uns 5)! - Und nach der mahme Rathenau's liess er auf freiem Felde über die erte Davids predigen: "Der Herr ist ihre Stärke; er ist ie Stärke, die seinem Gesalbten hilft 6)!" - Ohne hwanken schlug er die Krone Polens aus, weil sie ihm ! Kosten seiner Glaubenstreue angetragen wurde 7). -e Verfolgten fanden bei ihm einen starken Schutz, ein ssmüthiges Asyl 8). Mit dem tiefsten Mitgefühle redete

<sup>1)</sup> Des Hofpredigers Stoschius am 4ten Sept. 1669 gehaltens Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 36. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 108. p. 1682.

<sup>3)</sup> Leichenbegüngniss des Kurf. Friedr. Wilh. p. 182

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 104. p. 1633. — l'Abbadie: Lobredo auf Friedr. Wilhelm., übers. v. Ch. Des-hayes. p. 29. 80.

<sup>5)</sup> Vgl. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 49.

<sup>6)</sup> Psalm 28, 8.

<sup>7)</sup> Pufcndorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 75. p. 710 — Fr. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 15.

<sup>8)</sup> Vgl. II. Arnauld: hist. de la glorieuse rentrés des I dans leurs vallées. 1710. 8. p. 24. —

in der trüben Zeit die einstige Rettung undeuten zu welch. Kine wahrhafte Gottesgabe sollte, nie des Mans-ins Unglück's voll war, einem verödeten Lande und einem schutt heimgesuchten Lande der ritterliche Hold werden, der die Ideal seines Lebens in dem grossen Oheim, "dem Löwen von Mitternacht," erblickte, welcher ihn, der dauß noch Knabe war, zum Vollender seiner Entwitste aussiteren hatte").

Die früheste Erziehung Frie rich Wilhelm's, vom füßten Jahre an , leitete Johann vo der Borch 2); an destu Zeit darauf sum Statthalte Stelle, nachdem derselbe ku it worden . ein Maar w der Grafschaft Ravensberg e nannt wurde, der sich das en uedenste Verdienst un de Bildung seines Zögling's erwarb, und sich daher auch selter der ununterbrochenen Liebe und Gunst deselber erfreuen hatte. Dies war Johann Friedrich v. Kalkhan, genannt Leuchtmar, unter dessen oberer Leitung das eign? liche Lehrergeschäft der Geheime Secretair Jacob Mild versah 3). Während des Dänenk ieges wurde Friedrich Wihelm, um den überall im La e umberstreifenden Krist parteien zu entgehen, erst no Letzlingen in der Aland; dann nach Küstrin gebracht 4). Als Gestav Adolph in Frühling 1631 nach Berlin kam, sah er hier ment in

sen. Frankf. und Leipz. fol. p. 1. — Bei Beaser: in des Glückwansch zum Geten Gehartstage des grouse Kallesten, finden sich die Worte: "Der Löw", der helene Stern, dan Haus der grossen Sand, "Trat eben auf die Baha, als Da das Licht gewonnen" na W

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten über die Regitzung der 4
letzten Beherrscher Brandenburg's, Deutsche Uebers. I. 34 -

<sup>2)</sup> Er war schon Erzieher des Kurfürsten Georg Wilhelm gewesen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. 1971h. XIX, 182. p. 1631. —

<sup>3)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 11. 12 - Leuchtmar stammte aus Westphalen. Er ist nicht mit seinem Bruder Gerhard Rumelian zu verwechseln, wie von Klapproth (Brandenburg. Staatsrath. p. 343 fg.) derchweg geschehen ist. Vgl. Pufendorf: de red. gest frid. Wilh. 1, §. 14. p. 12. sog. —

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms. F. 12. 14.

nungsvollen Knaben, dessen Vater, Kurfürst Georg eins, unstreitig am meisteu zum Abfalle vom Kaiser, des Widerstrebens seines Günstling's Schwarzenberg, h die Aussicht auf die einstige Verbindung seines Kursen mit der schwedischen Erbtochter, die der Schweiouig in ihm crweckte, vermocht wurde 1). Ein mehrger Besuch Pemmern's, - namentlich im Sommer 1633 Volgast der Abschied von der Leiche Gustav Adolph's, -ärkte in dem jugendlichen Gemüthe die Begeisterung für weden und den grossen König. Im Junius 1634 worde mm zur weiteren Ausbildung eine Reise nach Holland rnommen 2). Lange hatte der Kurfürst dieserhalb gevankt. Dass der Entschluss endlich gefasst wurde, war Sieg der schwedisch-gesinnten Partei am Hofe über die erliche. Diese Reise war von unermesslicher Wichtig-; sie gab dem Charakter des jungen Prinzen das Gege, seinem ganzen späteren Leben die Richtung. Zuerst widmete sich Friedrich Wilhelm in Leiden den lien, vorzüglich der Geschichte und den Sprachen; in neueren Historic war er deshaib in späteren Jahoth d bewandert, das Lateinische verstand er zur Genüge, ändisch und französisch redete er mit Fertigkeit 3). m bestand er, nach mehrmaligem Wechsel des Anfents 4), neben den Türennes, Bouillons und Tremouilles Lehrjahre der feldherrlichen Kunst unter der Leitung Priuzen Friedrich Heinrich von Oranien, seines nachigen Schwiegervater's, und wohnte namentlich der Bela-

<sup>1)</sup> v. Pöllnitz: Denkwürdigkeiten etc. Deutsche Uebers. I, 16. – Vgl. Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelm's. p. 15. 16.

Er reisete zunächst über Hamburg, Oldenburg, Groeningen, Zwolle und Uetrecht nuch Leiden. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1681.

b) l'ufendorf: de reb. gest. Frid. With. XIX, 104. p. 1633.

l) Er brachte hinter einander einige Zeit zu Rheenen in der Provinz Uetrecht, zu Arnheim in Geldern, zu Deerswaard und im Hang zu. Pufenderf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1681.

gerung von Breda bei 1). Wie in die Gehelmalne de Kriegskunst, wurde er zugleich in die der Politik das führt; hier, im Mittelpuncte der europäischen Diploment, bildete er sich unter den Augen der grössten Stackmissir sum Träger und Vertreter jener thätigen und wachnus Stratskunst aus, durch welche er so viel zur Erhaltung mit Vergrösserung seines Staats beigetragen hat \*). Aber and in staatswirthschaftlicher, finanzieller und administriffe Hinsicht hatte er unendlich viel durch seinen Aufenthalt Holland gelernt. Er sah hier vor sich ein blühendes 👺 sein, hervorgebracht durch die Regsamkeit der indubis und die Reichthümer des Handels. Mitten aus Staple, innerhalb beschränkter Räumlichkeiten, auf einem tedal baren Boden, erhoben sich stolze Städte mit zahleder Bevölkerung, welche sich, umgeben von tensend Amelilichkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens, im Gant der Ereignisse aller Zonen und Länder, und ergetzt dich alle die Künste, welche das Dasein verschönern, mitten h der Welt des Krieges einer lachenden Gegenwart erkink Der Contrast war zu gross im Vergleich zu den dürren fichflächen seiner Heimath, zu den rauchenden, verwählich und verödeten Trümmern, die er verlausen hatte. Der 🌬 blick weckte, statt niederzubengen, seinen Schöpfungstilb und seine Arbeitskraft; er rief den Wunsch und Verste in ihm hervor, auch in seinem Heimathslande die Nair zu überwinden, oder ihre Thätigkeit zu unterstützen zel ihre unerschöpflichen Hülfsquellen zur Entwickelung zu hihgen 3).

Im Sommer des Jahres 1638 kehrte er auf Verankung der seit dem Prager Frieden am Brandenburgischen Hofe wieder herrschenden kaiserlichen Partei nach Berlin zurich,

<sup>1)</sup> Es war im J. 1637. Pufendorf: loc. cat.

<sup>2)</sup> Erman: Mémoires pour servir à l'hiet. de Sephie Chalette. p. 30. 31. —

<sup>3)</sup> Erman: Mém. pour servir à l'hist, de Sophie Cheriste p. 81. — Erman et Réclam: Mém. pour servir à l'hist, du Réfugiés. IV. 277. — Vgl. Cosman: Behwarsenberg, p. 32.

gab sich aber bald derauf (schon ith September) mit dem ter nach Preussen, wo er sich ununterbrochen bis au m im Herbst 1640 erfolgenden Tode des letzteren aufbit 2). Das mehrfach geäusserte Missbehagen über die gemagene Unthätigkeit, zu der er sich nach der Heimkehr a Holland am Hofe verurtheilt sah, berechtigte die Relkerung zu erfreulichen Hoffnungen 2); die ersten britte, welche von ihm unmittelbar nach dem Regierungstritte ausgingen, zeigten, dass man sich nicht in seinen affnungen betrogen hatte.

Und so war es kein Wunder, dass der Wunsch in Erlang ging, der über der Asche des Vaters von geweiherstätte dem jugendlichen Fürsten eutgegengerusen wurde: der Herr möge mit ihm sein, wie er mit seinen Vätern wessen, und seinen Stuhl und Namen grösser machen, ienn den Stuhl und Namen aller seiner Väter 3)! Der Ierr möge sein Licht im Finstern aufgehen lassen, und ein Dunkles werden, wie der Mittag 4); dass durch ihn ebauet werde, was lange wüste gelegen, dass er einen Irund lege, der für und für bleibe 5); dass durch ihn is serfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet, ihre Luen verzäunet, und, was abgebrochen worden, wieder ebaut werde, wie vorzeiten 6)!"

Das öffentliche Unglück, die allgemeine Zerrüttung und flösung war allerdings so gross, dass es einer ungewöhnben geistigen Begabung und der umfassendsten Einsicht, tes ausserordentlich festen Willens und unwandelbaren arakters, vor allen Dingen eines milden, starken und passen Herzens bedurfte, um der Retter und Helfer in

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 102. p. 1632. - Conmur: Schwarzenberg. p. 300. 301.

<sup>2)</sup> Cosmar: Schwarzenberg. p. 308.

<sup>8) 1.</sup> Buch der Könige 1, 87. 47.

<sup>4)</sup> Jeremias 58, 10, 12.

<sup>5)</sup> Amos 9, 11.

<sup>6) 1.</sup> Buch der Könige 1, 36. — Vgl. Bergius: Leichenpredigt auf Kurf. Georg Wilhelm. p. 102. —

der Noth, um der Begründer einer besoch... Zukunst wirden zu können.

Das ist er geworden währer d einer fast funszigisligen ruhmvollen Regierung, weil er schon in frühester Jugust in der Schule des Unglücks g rat hatte, jede Tändung zu hassen, die Wirklichkeit un die Macht der Dinge uick zu verkennen, überall und von jedem zu lernen, si & Freund oder Feind, seien es Personen oder Kreigsist, und weil er mit der Beherrschung seiner selbst aufing, un desto fähiger zu werden, Andere zu beherrschen.

In dieser Anerkennung der Wirklichkeit, k der Unterordnung seiner eigenen Neigungen und Wilmit unter ihre jede Persöulichkeit überwältigende Macht ließ ganz vorzüglich seine Grösse, in ihr aberhaupt ruht des Geheimniss der Erfolge grosser Männer. Er glaubte sicht Alles zu können, was er mochte, --- er weilte immer w das, was er konnte, — er wollte es immer nur se, the er es vermochte. Was er wollte, das wollte er gass, mi vollem Herzen und ungetheilter Kraft; - aber er wellt niemais das Gemeine, niemals das Unzeitgemässe. Water er gewaltsam und mit eiserner Faust auftritt, so gesticht es nie aus Lust zu verletzen oder zu zerstöhren, sedera weil seinen auf Verbreitung einer vernünstigen Freiheit und die Beglückung Aller gerichteten Entwürfen sich Institutionen und Körperschaften entgegenstellen, die längst die lebensfähigkeit verloren haben und zu sterben verdiesen. E ist wahr: er erscheint oft strenge gegen Andere; - aler noch strenger ist er immer gegen sich selbst 1). Er hatte ein starkes Gefühl seiner Rechte, aber ein noch grössers seiner Verpflichtungen. Das drückte er selbst nach gläcklich errungener preussischer Souverzinetät durch die Worte: Pro Deo et populo aus, welche er unter die "von Gott "verliehene Krone" und die lorbeerumkränzten Zeichen de

<sup>1) &</sup>quot;Mit Strenge rüstete er sich gegen sich selbet, und be"herrschte sich allein mit Härte mitten unter so vieles
"Gleissnern." l'Abbudie: Lobrede auf Friedrich Wilhelm,
übersetzt von Charles Des - hayes. p. 28.

Bewelt setzte 1). Für Gott und sein Volk het er id Wahrheit mit Scepter und Schwerdt gestrebt und gestritten de an das Ende seiner Tage. — Er hatte sich belehren noien durch die Vergangenheit; aber sein Streben galt nur ber Zukunft. Für sie wirkte und kämpste er, als gebe es me eine Gegenwart; - auch das geringste Geschäft griff M'mitten im Drange der grossen an, als treibe er eben nur ches. Wie jeder genisle Mensch, verstärkte er seine Kraft Vermehrung der Schwierigkeiten, entdeckte er in demtilben Masse grössere Hülfsmittel, je mehr das Feld seiner Mätigkeit sich erweiterte 2). Barum wünschte er, dass ler Erbe seiner Herrschaft von ihm nur Arbeit und Thatruft erlernen, das Glück aber Anderen absehen möge 3). Im des Zwecks und Zieles willen war ihm keine Mühe, eine Anstrengung zu gross; kam er dem Endpuncte nur Aher, so verzichtete er gern derauf, sogleich die Früchte whier Opfer und Sorgen zu geniessen. Als Staatsmann vor Men Dingen war er unermüdlich, gewandt, ja verschlafon, - als Feldherr und Krieger unerschrocken, rastlos md ritterlich. Seine Diplomaten vertraten mit Eiser und Beschick den werdenden Staat auch au den fernsten Orten, md oft hatte er schon überlistet, wo man ihn zu überliten hoffte. Die Furcht vor seinen Waffen war so gross, se die Achtung vor seinem Charakter. Die Feinde erfuhen es, dass er wachte, während er zu schlafen schien 4); Innger und Darst, Hitze und Kälte, Jahrszeit und Menge ler Feinde, - nichts der Art beugte seinen Muth. Wie in Hektor war er auf die Beschützung, wie ein Achilles auf lie Erweiterung der Gränzen des Reichs bedacht 5).

<sup>1)</sup> Oelrichs: Brandenburg. Mcdaillen - Cabinett. Nr. 17.

<sup>2)</sup> Erman et Réclam: Mémoire hitsorique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 13.

<sup>3)</sup> Oclrichs: Brandenburg. Mcdaillen - Cabinett. Nr. 84.

<sup>4)</sup> Vgl. die Medaille auf den Einfall der Schweden im J. 19 darstellend einen schlafenden Löwen mit der Usberschr dormiendo vigilo. Och zich st. Brandenb. Med. Cab. Nr.

<sup>5)</sup> Vgl. die Denkmünze vom J. 1686 auf die Beschütze 1 elwing's Gesch. d. preuss. Staats. II, 1. 49

berall ist er der unerschütterliche museuspunst, die bur gende Seele im Kampfe, mag er, wie bei Warschen, dat Angriff richten auf ein überlegenen Feind, - oder, th : Hauptstadt belagerten Bashe bei Nyborg, einen in genossen vor dem Unter retten, - oder, wit id Fehrbellin, ritterlich sich : bet an die Spitze seiner Schutte dronen stellen 1), - 01 in Pommera, feste Silda n, über die Eisfelder belagern, oder, wie Pr kurischen Haffs einen Feind verfolgen. il m nicht die Besonn Glück und der Sieg r und in den Stürmen d Unglück's bleibt er standhaft i fcst. Non extinguentur honores 2)!

War er dergestalt gross : Staatsmann und Feilbat so war er grösser noch als : ch! .

Als Sohn, als Gatte, als Familienvater, als Brakt; in allen rein menschlichen Engen war er während sie nes ganzen Lebens ein v tes Muster seinem Volk "Welcher Hof, welcher H nd," ruft ein Keit aus 3), ,,war wohl so ger , wie der seinige? Bush icle, keine Ausschweißt "man keine unzüchtige Sc "keine unreine Sitten, wie a wärts: -- Unter den seireibenden Strapatzen seiner kriegerischen Laufbehn dente er sich glücklich preisen, die zur Ueberwindung demilie nothwendige physische Kraft ( rch' eine keusche und este haltsame Jugend sich bewahrt in haben 4). --- Und in Hinblick auf die dahingeschied : Mutter, Elisabeth Char-

burg's gegen die Dänen und auf die Eroberung Ofen's für den Kniser. Oelrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. H.

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. X, 982. — Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's. p. 126. — Vgl. Lettres du Baron de Filmits. 8 Ed. Ametd. 1737 I, 71.

<sup>2)</sup> Oelriche: Brandenb. Med. Cab. Nr. 64. — PAbledie: Lobrede auf Friedrich Wilh., übers. v. Ch. Dec-leges. p. 18. 19.

<sup>3)</sup> Franc. Gaultier: Sermon sur la mort de Fréd Guil. p. 13.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 168. 101. p. 1632 sq. — Küster: Jugendieben Friedrich Wilhelm's p. 10. —

e von der Pfais, rühmt ein anderer unverdächtiger Zeu-",, sie sei von ihm so herzlich geliebt, versorgt, geehrt id respectirt, dass er der Stab ihres Alters gewesen i). .... wei Ehen von fast gleicher längerer Dauer genoss und breitete er ein seltenes häusliches Glück 2). Auf den h' Besiegung der Schweden ihm ertheilten Rath, die dt Fehrbeilin durch Brandkugeln beschiessen zu lassen, den Feind völlig zu Grunde zu richten, gab er die denkdige Antwort: "Ich bin nicht gekommen, mein Land verbrennen, sondern zu retten; es würde solches meine men Unterthanen treffen. Gott wird doch helfen 3).44 --hoch er auch seine Kraft anschlagen mochte, er hatte h immer den vor Augen und im Hersen, ohne dessen len kein Haar von unserem Haupte fällt; die Gottescht war die erste und grösste seiner Tugenden 4). Bei rschau und Fehrbellin gab er das Feldgeschrei, welches dem der Wahlspruch der Könige Preussens und ihres #rs geblieben ist: Gott mit uns 5)! - Und nach der nahme Rathenau's liess or auf freiem Felde über die rte Davids predigen: "Der Herr ist ihre Stärke; er ist 8 Stärke, die seinem Gesalbten hilft 6)!" - Ohne wanken schlug er die Krone Polens aus, weil sie ihm Kosten seiner Glaubenstreue angetragen wurde 7). --: Verfolgten fanden bei ihm einen starken Schutz, ein ssmüthiges Asyl 8). Mit dem tiefsten Mitgefühle redete

l) Des Hofpredigers Stoschius am 4ten Sept. 1660 gehaltene Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 36. —

<sup>!)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 168. p. 1682.

b) Leichenbegängnies des Kurf. Friedr. Wilh. p. 182

l) Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 104. p. 1688. — l'Abbadie: Lobrede auf Friedr. Wilhelm., übers. v. Ch. Des-hayes. p. 29. 80.

i) Vgl. Oelriche: Brandenb. Med. Cab. Nr. 40.

i) Psalm 28, 8.

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 75. p. 710 — Fr. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 15.

<sup>5)</sup> Vgl. II. Arnauld: hist, de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. 8. p. 24. —

er "von der schweren Rechenschafft, "die ihm und sie "erangelischen Mächten werde abgefordert werden, von "sie die heiligen Ueberbleibsel der auch während der gris-"ten Finsterniss unverdunkelt gebliebenen Kirche Gette "(die vertriebenen Waldenser) in Verzweiflung und im Berde "untergehen liessen 1)." - Darum konnte von den bekinmerten Brüdern, die der Schiffbruch an seinen Strad # trieben, die er aufgenommen, getröstet und aufgerichts hatte, gesagt werden: sie waren nicht mehr Ungfückliche, dena sie hatten mehr gewonnen, als werloren: \*), and a war keine Schmeichelei, wenn ein Jahrhundert nach seinen Tode die Enkel der von ih aufgenommenen Frances gein Gedächtniss mit den Wor segneten: "er habe wat mehr für sie gethan, als er ver heissen, und stets weige "sich als ihr Herr bewiesen, un als ihr Wohlthäter, ist "Freund und Vater 3)!" - Im frieden und im Kriegs wi ren die Psalmen Davids sein Begleiter, und stets ermitt er seinen Hof und sein Heer zur eifrigen Lesung derschet, um sich vor Stolz und Ueberhebung zu sichern 4). Eines so grossen Leben entsprach vollkommen das ergreffadt Ende. Seine letzten Augenblicke wurden durch wahre letz, lebendigen Glauben, feste Hoffnung, treue Liebe, ville Lossagung von der Welt und dringende Schnsucht meh der "Krone des Lebens" und der himmlischen Herrlichkeit bezeichnet 5). Er bekennt sich selbst wiederholt als den grössten Sünder; aber er weiss zugleich mit Hiob, dess sein Erlöser lebt 6). Christus ist in ihm, und er in Chri-

<sup>1)</sup> Brief des grossen Kurfürsten an die Generalstaates von L 1687, bei Dieterici: die Waldenser. p. 157.

<sup>2)</sup> l'Abbadic: Lobrede auf Friedr. Wilb., übere. vez Cherles Des-hayes, p. 81.

<sup>3)</sup> Erman et Réclam: mém. historique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 10.

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms, p. 48 fg.

<sup>5)</sup> Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Gall. p. 41.

<sup>6)</sup> Hlob 19, 25. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will-XIX, 100. p. 1628. — Gaultier: sermon sur la mort de Frid. Guill. p. 42.

66. — "So lang' ich athme, hoffe ich; — Jesus ist meine "Zuversicht; - durch Gottes Gnade werde ich allzeit bli-"hen," sind seine letzten Worte 1). Und als nun "die Whr zu Ende ist und seine Zeit dahin," da segnet er tech, wie der Erzvater Jakob, mit dem er sich vergleitehe, Me um ihn versammelten Seinen, zuletzt den geliebten Benjamin, der abwesend um ein Zeichen seines Gedächtsisses hatte bitten lassen, und legt dem Erben des Kusbaths an's Herz, seiner Familie ein Vater zu sein, aber meh, der Adoptiv-Familie nicht zu vergessen, die sein Erbarmen ihm erworben, und die er nicht weniger liebe, de, welche die Natur ihm gegeben 2). Dann verschellet er, wie wenn er von dem Worte jenes Kalsers gehöre: "ein Herrscher müsse aufrecht sterben," gefasst und bewusst, und der Erbarmung seines Erlösers gewiss, am Sountage Misericordias Domini 3) (29. April) 1688), gegen 9 Uhr Morgens, im 69sten Jahre seines Alters. Mit Recht durften die Späterlebenden die Budsäule eines selchen Fürsten durch die Worte zieren: er war die Khre seiner Ahnen, ein Vorbild den Nachkommen, der gfössta Sohn brandenburgischer Kurfürsten, der grösste Vater eller preussischen Köuige, - im Leben wahrhaft gross, und nach lem Tode unsterblich +)! -: le

Betrachten wir Friedrich Wilhelm in seinem Famifienleben, so erscheint er, trotz alles des Schmerzlichen, welches ihm aus demselben terwuchs, vielfach vom

<sup>1)</sup> Er aprach die Worte latelnisch: Dum spire, spere, — Spes mea Christus; — Semper virebe prospiciente Deo. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 42. 43. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 100. p. 1627. — Seyler: Leben und Thaten Friedr. Wilh. des Gr. p. 241. — Oelrichs: Brandenburg. Med. Cab. Nr. 81. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Wilh. XIX, 100. p. 1638. — Scyler: Leben und Thaten Priedrich Wilhelms des Gr. p. 242 — 241. — Guultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 40. —

<sup>3)</sup> Pufendorf: loc. cit.

<sup>4)</sup> Worte unter dem Rathennuer Standbilde des grootes Kurfürsten. Ochriche: Brandonb. Med. Cab. Nr. 83.

Glücke begünstigt. Er war, v Die Frucht dieser beiden Ehnen 6 der ersten, 7 der i

aren 13 Kinder, von deangehörten.

Bei seinem Begieru i e war der swanzigilich Knrfürst fest entschloss von Seiten Gnstev Adaptie rode :) wegon der Versille mit seinem Vater g **ne** lung mit der Königin Christine zu verwirklichen. Eine der Hauptgegenstände, mit i en Verhandlung der bil mach Georg Wilhelm's Tode nach Stockholm geschickte but denburgische Gesandte Gerhard Rumelian v. Leuchtmar beauftragt wurde, war die Förder ig dieser Angelegenheit! Noch einige Jahre später war unter der Bevölkerung dw Mark Brandenburg der Glaube allgemein verbreitet, im diese Verbindung zu St: e k: men werde 3). Der Krhe mit Schweden his war fürst unterhandelte über J. 1645, und scheint di e erst aufgegeben zu hien, als er sich endlich fest ü zeugt hatte, dass, trets der gleissnerischen Rede t , eben sowohl die schwediche Reichsstände, wie insb ere der damals noch einfasst che Kanzler Oxenstierna, a itischen Rücksichten sinn Absichten zuwider waren 4).

Die Hartnäckigkeit, mit welcher mehrere Jahre Heiner Gedauken der schweischen Heirath verfolgte, erschreckte gleichmässig das Kaiserhus!)

<sup>1)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brandborg. 1, 14. 15.

<sup>2)</sup> Pollnits: loc. cit. 1, 29. 80.

<sup>5) &</sup>quot;Serenissima Succiae Regina praeter omnem dubitationis sime regia Genitoris adhue implebit promissa, quam et hous to neatur praestare factum et promissum parentis, cen ses cirilis habet legis." Benedict. Reichard: Memoria Georgii Vilhelmi. Berolin. 1612. 4. p. 44.

<sup>4)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brandel. 1, R. U.

<sup>5)</sup> Schon im J. 1638 hatte der kniserliche Hef, um eine Annäherung Brandenburgs an des pfälzische Haus zu verbithen, den Wunsch ausgesprochen, dass Friedrich Wilkelm eine Zeit lang in Wich zubringe, und zugleich sieh eine ten, den etwa nöthigen Geldaufwand zu bestreites. Profes dorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX. 162. p. 1651.

und die Krone Polen; beide Müchte beiorgien, wohl nicht chne Grund, dass aus der Verschmeisung des brandenburgischen Kurhuths mit der schwedischen Krone ein Staat ertrucksen werde, der ihnen für die Folgezeit bei feindlichen Bewegungen sehr unbequem werden könne. Deshalb wurde gemeinschaftlich von Kaiser Ferdinand III. und König Wladis-Mw IV. von Polen der Liebling des letzteren, Ossolinsky, ich 5: 1645 an den brandenburgischen Hof abgesandt, um den Kurfürsten dahin zu vermögen, die schwedische Verbindung sufzugeben, und statt der letzteren demselben die Hand der Pochter des Kaisers, Marie Anna, nebst einer reich-Neben Aussteuer anzutragen. Friedrich Wilhelm, dessen politische Sympathieen einer ganz anderen Seite zugewandt waren, hielt den Vorschlag für nichts als eine ihm gelegte Fulle, und zog sich durch einige Vorwände, die vorzüglich von der Verschiedenheit des Glanbensbekenntnisses hergenommen waren, aus der Schlinge 1).

Auch noch von einer anderen Seite wurde auf die Hand des jugendlichen Fürsten speculirt. Während seines Ausauthalts in Holland brachte derselbe zuweilen längere Zeit seef dem Landsitze seiner verwittweten Tante, der unglücks lichen Böhmenkönigin Elisabeth, zu Rheenen in der Provinz Uetrecht, zu. Es scheint, dess die vom Schieksele schwer heimgesuchte Fürstin einen Trost in dem Gedanken refunden habe, ihre zweite Tochter, Luise Hollandine, durch den hoffnungsvollen Kurprinzen von Brandenburg versorgt zu sehen, und dass auch letzterer in seinem damals noch sehr jugendlichen Alter einer solchen Verbindung nicht abgeneigt gewesen sei. Aber die kaiserliche Partei am brandenburgischen Hofe (und an der Spitze derselben Graf Schwarzenberg), der unter den damaligen Umständen, nach dem Beitritte Brandenburg's zum Prager Frieden, eine neue Verbindung mit dem pfälzischen Hause unpolitisch und gefährlich erschien, drängte unaufhörlich den Kurfürsten,

<sup>1)</sup> Pöllnitz: hist. des quetre dorn. Sous. de Brandob. 1, 80. 81.

- would file and dime, and den Sohn zur Rückkehra res Kurpeissen, im Somet wiederhoiten Gegenvers | seler bald thurch die Noth 1638 endlich erfolgte, ... se q enheit in den Hinterproi der Gegenwart die gedrängt worden zu : 1 2). le hatten bereits des Gds Diese verschie E Friedrich Wilhelm's be af , als derselbe, sachden job Aussicht einer Vermälung Ci ristine von Schweder, In unstreitig zum Glück, verschwu den war, im J. 1646 in entschloss, eine Verbindung mit dem Hause Oranien dies gehen. Gleichzeitig findet seiner Seits eine anmer grändt Entfremdung gegen Schweden i politischen Hinsicht attik so wie ein engeres Anschl un Frankreich, ensche einfachen Grunde, weil ers bei den Oenahrücker-Verhandlungen die Spannung zv n: Brandenburg, und Schooden Pommerns wegen von Taje zu Tage grösser- auch demnach das mindermächtige K haus gegen die gesteigeste Ansprüche der nordischen Krone eines sesten Stütsparkts bedurfte, und zweitens, weil. durch eine Hetnilienstriff

Luise Henriette von Oranien, mit welcher Friedrich Wilhelm sich am 27sten Novemb. a. St. 1646 im Hag vermählte, war geboren am 17ten Novemb. 1627, alse fat 19 Jahre alt. Sie war die älteste Tochter des Statthaltes Friedrich Heinrich und der durch ihren politischen Einfast bekannten Prinzessin Amalie, iner geborenen Gräfe von Solms. Von mütterlicher Seite stammte sie aus dem darch seinen Eifer für den protestautischen Glanben ausgeseichne

dung mit dem oranisch i Hause der Kurfürst methweiß

ı ıg der politischen Verlik

West ingeviews war. ... were

auf eine grössere I

nisse des europi 1

<sup>1)</sup> Der kaiserliche Gesandto, Graf Leelie, hatte dem Grafen Schwarzenberg die Nachricht mitgetheilt, dass man in Wien mit Missbehagen die Absicht des Kalprieses erabbes habe, eine pfälzische Prinzessin zu heirathen. Pafendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1682.

<sup>2)</sup> Soylor: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 5. — Coemar: Schwarzenherg, primitie 1169 16

House der Colignys; denn ibre Grossinttter, Inde voh igny, die Gemahlin Wilhelm's L des Schweigsamen, det indera der niederländischen Republik, war eine Tochter spards von Coligny aus dem Hause Chatilion, welches verwandtschaftlicher Beziehung zum französischen Köuigschlechte stand 1). Aus dieser ersten Ehe Friedrich Wilmis, welche länger als zwanzig Jahre (bis: sum 8. Jun. i7) währte, entsprossen fünf Söhne und eine Tochter. : letztere, mit Namen Amalie, am Ende des Jahrs 34 geboren, starb schou im-Anfange des darauf folgen-1 Jahrs, also wenige Monate nach ihrer Gebort; thr illingsbruder, Namens Heinrich, war schon früher, ich nach der Geburt, verschieden. Auch der älteste hn, nach den beiden Grossvätern Wilhelm Heinrich rannt 2), während der Anwesenheit des Kurfürsten im evischen 11. März z. St. 1648 geboren, lebte nicht viel er ein Jahr. Er starb zu Wesel am 20sten October 1649:33 shrere Jahre schien darauf jede Hoffnung der Fortpflusig des kurfüsstlichen Stennnes verschwunden, als ain sten Geburtstage des Vaters +). : am 6ten Februar 1666. Sohn geboren wurde. Die Gründung einer milden 8406 ig, des Waisenhauses zu Oranienburg (Bötzew), war dat gebniss eines Gelübdes der beglückten Mutter: 6). Ber ageborene Kurprinz Karl Emil, in jeder Hinsicht iddé endige Abbild des Vaters; berechtigte zu den stolzesten

<sup>1)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 22. — Ermun et Réclum; Mémaires pous servir à Rhist. des Réfugiés I, 53 – 55. Ermun: hist. de Sophie. Charlotte. p. 21. —

<sup>2)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 26. —

<sup>3)</sup> Pufendorf; de reb. gest. Frid. With. XIX, 163. p. 1632. — Stoschius: Leichenpredigt der Kurfürstin Elicabeth Charlotte. 1660. p. 74.

<sup>4) &</sup>quot;Der sechete Hornungstag hat geben."
"Dem Vater und dem Sohn das Leben."
Vgl. Soyler: Leben und Thaten Friedr. Will. p. 37.

<sup>5)</sup> Lettres du Baron de Pôllmit a. & Edit. Amsterd. 2387. I, 69. — Ermant. hist. de Sophie Charlotte. p. 68. —

berall ist er der uner B gende Seele im Kampfe, Angriff richten auf einen ül bei Nyborg, einen in seiner Ha sptstadt belagerten Bundus genossen vor dem Unter Fehrbellin, ritterlich sich se dronen stellen 1), - oder. belagern, oder, wie in kurischen Haffs einen flie 23 Glück und der Sieg raul und in den Stürmen des Ung fest. Non extinguentur honores 2)!

War er dergestalt gross so war er grösser noch als Mo

Als Sohn, als Gatte, in allen rein menschlichen B nes ganzen Lebens ein v "Welcher Hof, welcher aus 3), ,,war wohl so gereg "man keine unzüchtige Scl "keine unreine Sitten, wie anderwärte:" — Unter des estreibenden Strapatzen seiner k er sich glücklich preisen, die nothwendige physische Kraft haltsame Jugend sich bev Hinblick auf die dahingen nier

• •

ie Mittelpunct, die ha er, wie bei Warschau, da enen Feind, - oder, wit retten, — oder, wit id an die Spitze seiner Schar in Pommera, feste Stide n, über die Ekstelder du Feind verfolgen m nicht die Bessen k's bleibt er standhoß (

: Staatsmann and Felder ah I Familienvator, als Broke Angen war er währed ## tes Muster seinem Volt nd ," ruft ein Zeitgespi wie der seinige? Busi c, keine Ausschweilung gerischen Laufbehn derfie ir Ucberwindung deciden rch' eine kennche und cole m habon 4). — Und in Mutter, Klischeth Chat-

burg's gegen die Danen und auf die Eroberung Ofen's für den Kaiser. Oelriche: Brandenb. Med. Cab. Nr. 74.

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. X, 982. - Seyler: Leben and Thates Friedrich Wilhelm's. p. 126. - Vgl. Lettres du Baren de Péluits. 8 Rd. Ametd. 1787 I, 71.

<sup>2)</sup> Oelricha: Brandenb. Mcd. Cab. Nr. 64. - PAbladia: Lobrede auf Friedrich Wilh., abers. v. Ch. Dec-legel. p. 18. 19.

<sup>3)</sup> Franc. Caultier: Sermon sur la mort de Fréd Guil, p. E.

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 108. 101. p. 1632 sq. — Küster: Jagendleben Friedrich Wilhelm's p. 10. —

itte von der Pfalz, rühmt ein anderer unverdächtiger Zett-89 ,, sie sei von ihm so herzlich geliebt, versorgt, geehrt und respectirt, dass er der Stab ihres Alters gewesen i)."a zwei Ehen von fast gleicher längerer Dauer genoss und tebreitete er ein seltenes häusliches Glück 2). Auf den nch Besiegung der Schweden ihm ertheilten Rath, die tadt Fehrbellin durch Brandkugeln beschiessen zu lassen, nt den Feind völlig zu Grunde zu richten, gab er die denk-Mrdige Antwort: "Ich bin nicht gekommen, mein Land su verbrennen, sondern zu retten; es würde solches meine somen Unterthanen treffen. Gott wird doch helfen 3).44 --le hoch er auch seine Kraft anschlagen mochte, er hatte och immer den vor Augen und im Herzen, ohne dessen Villen kein Haar von unserem Haupte fällt; die Gottessircht war die erste und grösste seiner Tugenden 4). Bei Varschau und Fehrbellin gab er das Feldgeschrei, welches sitdem der Wahlspruch der Könige Preussens und ihres leers geblieben ist: Gott mit uns 5)! - Und nach der Manahme Rathenau's liess er auf freiem Felde über die Vorte Davids predigen: "Der Herr ist ihre Stärke; er ist die Stärke, die seinem Gesalbten hilft 6)!" - Ohne ichwanken schlug er die Krone Polens aus, weil sie ihm of Kosten seiner Glaubenstreue angetragen wurde 7). -Me Verfolgten fanden bei ihm einen starken Schutz, ein ressmuthiges Asyl 8). Mit dem tiefsten Mitgefühle redete

<sup>1)</sup> Des Hofpredigers Stoschins am 4ten Sept. 1660 gehaltene Leichenpredigt auf Elisabeth Charlotte. p. 86. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 108. p. 1682.

<sup>3)</sup> Leichenbegängniss des Kurf. Friedr. Wilh. p. 182

<sup>4)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 104. p. 1688. — l'Abbadie: Lobrede auf Friedr. Wilhelm., übers. v. Ch. Des-hayes. p. 29. 30.

<sup>5)</sup> Vgl. Oelriche: Brandenb. Med. Cab. Nr. 40.

<sup>6)</sup> Psalm 28, 8.

<sup>7)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. X, 75. p. 710 — Fr. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 15.

B) Vgl. II. Arnauld: hist, de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. 8. p. 24. —

er "von der schweren I thaft, .die ihm und als "erangelischen Mächten werde abgefordert werden, wen "sie die heiligen Ueberbleibsel der auch während der minten Finsterniss unverdunkelt gebliebenen Kirche Getts "(die vertriebenen Waldenser) in Verzweiflung und im Klade untergehen liessen 1)." -- Darum konnte von den belier merten Brüdern, die der Schiffbruch an seinen Street trieben, die er aufgenommen, geträstet und aufgerichtet hatte, gesagt werden: sie waren nicht mehr Unglückliche, denn sie hatten mehr gewonnen, sie werioren. \*), sei @ war keine Schmeichelei, wenn en Jahrhundert meh sines Tode die Enkel der von ihm anfgenommenen Franses sein Gedächtniss mit den Worte segneten: "er habe wah mehr für sie gethan, als er i heissen, und stets weige nsich als ihr Herr bewiesen, d an als ihr Wohlthäter, "Freund und Vater 3)!" - Im Frieden und im Kriege W ren die Psalmen Davids sein Begleiter, und stets ermitt er seinen Hof und sein Heer zur eifrigen Lesung derscht, um sich vor Stolz und Ueberhebung zu sichern 4). so grossen Leben entsprach vollkommen das ergelink Ende. Seine letzten Augenblicke wurden durch wahre letz, lebendigen Glauben, feste Hoffnung, treue Liebe, ville Lossagung von der Welt und dringende Sehnsucht meh der "Krone des Lebens" und der himmlischen Herrlichkeit beseichuet 5). Er bekenut sich selbst wiederholt als den grössten Sünder; aber er weiss zugleich mit Hiob, des sein Erlöser lebt 6). Christus ist in ihm, und er in Chri-

<sup>1)</sup> Brief des grossen Kurfürsten an die Generalstaates vom L 1687, bei Dieterici: die Waldenser. p. 157.

<sup>2)</sup> l'Abbadic: Lobrede auf Friedr. Wilh., übers, von Cherles Des-hayes, p. 81.

<sup>3)</sup> Erman et Réclam: mém. historique sur la fondation des Colonies françoises etc. p. 10.

<sup>4)</sup> Küster: Jugendleben Friedrich Wilhelms, p. 48 4.

<sup>5)</sup> Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 41.

<sup>6)</sup> High 19, 25. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Will. XIX, 100. p. 1628. — Gaultier: sermon sur la mort de Frid. Guill. p. 42.

. — "So lang' ich athme, hoffe ich; — Jesus ist meine inversicht; - durch Gottes Gnade werde ich allzeit bilen," sind seine letzten Worte 1). Und als nun "die ihr zu Ende ist und seine Zeit dahin, da segnet er ph, wie der Erzvater Jakob, mit dem er sich vergleicht, um ihn versammelten Seinen, zuletzt den geliebten njamin, der abwesend um ein Zeichen seines Gedächtsies hatte bitten lassen, und legt dem Erben des Kusthe an's Herz, seiner Familie ein Vater zu sein, aber zh, der Adoptiv-Familie nicht zu vergessen, die sein barmen ihm erworben, und die er nicht weniger liebe, die, welche die Natur ihm gegeben 2). Dann verschelter, wie wenn er von dem Worte jenes Kaisers gehörd: in Herrscher müsse aufrecht sterben," gefasst und beset, und der Erbarmung seines Erlösers gewiss, sin antage Misericordias Domini 3) (29. April) 1688), ge-1 9 Uhr Morgens, im 69sten Jahre seines Alters. Mit cht durften die Späterlebenden die Bildsäule eines selm Fürsten durch die Worte zieren: er war die Ehre ner Ahnen, ein Vorbild den Nachkommen, der grösste hn brandenburgischer Kurfürsten, der grösste Vater aller ussischen Könige, - im Leben wahrhaft gross, und nach in Tode unsterblich \*)! -::b

Betrachten wir Friedrich Wilhelm in seinem Fumfinleben, so erscheint er, trotz alles des Schmerzlim. welches ihm aus demselben terwuchs, vielfach vom

<sup>1)</sup> Er sprach die Worte Inteinisch: Dum spite, spere, — Spes mea Christus; — Semper virebo prospicients Deo. Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 43. 43. — Vgl. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 100. p. 1627. — Scyler: Leben und Thaten Friedr. Wilh. des Gr. p. 241. — Oclrichs: Brandenburg. Med. Cab. Nr. 81. —

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Wilh. XIX, 100. p. 1628. — Scyler: Loben und Thuten Friedrich Wilhelms des Gr. p. 242 — 244. — Gaultier: sermon sur la mort de Fréd. Guill. p. 40. —

<sup>8)</sup> Pufendorf: loc. cit.

<sup>4)</sup> Worte unter dem Rathenauer Standbilde des grooten Kur-Misten. Ochrichs: Brandenb. Med. Cab. Nr. 83.

Glücke begünstigt.

Die Frucht dieser beid 1 waren 13 Kinder, von de nen 6 der ersten, 7 1 angehörten.

e war der swazigiliti Bei seinem Begier Kurfürst fest entschlen, die von Seiten Gustav Adapti ede <sup>1</sup>) wegen der Veruib mit seinem Vater g 1 lung mit der König Christi B zu verwirklichen. Eint der Hanptgegenstände, mit deren Verhandlung der bei mach Georg Wilhelm's Tode na Stockholm geschickte but denburgische Gesandte Gerhard Rumelian v. Leuchtmar.htauftragt wurde, war die Förderung dieser Angelegenheit! Noch einige Jahre später war unter der Bevölkerung der Mark Brandenburg der Glaube allgemein verbreitet, des diese Verbindung zu Stande ke men werde 3). Der Imhe mit Schweden bis an fürst unterhandelte über J. 1645, und scheint die e erst zufgegeben zu bien, als er sich endlich fest ü st hatte, dass, trets die zleissnerischen Redensarte n sowohl die sekwedickin Reichsstände, wie insbesondere der damals noch einfaud che Kanzler Oxenstierna, aus po itischen Rücksichten sins Absichten zuwider waren 4).

Die Hartnäckigkeit, mit welcher mehrere Jahr Hardurch Friedrich Wilhelm den Gedanken der schweiselse Heirath verfolgte, erschreckte gleichmässig des Knischus!)

<sup>1)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brankburg. 1, 14. 15.

<sup>2)</sup> Pollnits: loc. cit, 1, 29. 30.

<sup>5) &</sup>quot;Serenissima Succiae Regina praeter omnem dubitationis alom regia Genitoris adkue implebit promissa, quam et hans toneatur praestare factum et promissum parentis, cen sos ciritis habet legis." Benedict. Reichard: Memoria Gargii Vilhelmi. Berolin. 1612. 4. p. 44.

<sup>4)</sup> Pöllnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brandel. 1, 22. 21.

<sup>5)</sup> Schon im J. 1638 hatte der kaiserliche Hef, um die Annaherung Brandenburgs an das pfälzische Haus zu verhithen, den Wunsch ausgesprochen, dass Friedrich Wilkelm eine Zeit lang in Wien zubringe, und zugleich sich erbeten, den etwa nöthigen Geldaufwand um bestreiten. Pafendorf: de reb. gest. Frisk Wilk. XIX, 162. p. 2631.

und die Krone Polen; beide Müchte beiorgien, wohl nicht shae Grund, dass aus der Verschmelzung des brandenburglochen Kurhuths mit der schwedischen Krone ein Staat erbuchsen werde, der ihnen für die Folgezeit bei feindlichen Bewegungen sehr unbequem werden könne. Deshalb wurde pimeinschaftlich von Kaiser Ferdinand III. und König Wladis-Mw IV. von Polen der Liebling des letzteren, Ossolinsky, ich F. 1645 an den brandenburgischen Hof abgesandt, um den Kurfürsten dahin zu vermögen, die schwedische Verbindung sufzugeben, und statt der letzteren demselben die Hand der Pochter des Kaisers, Marie Anna, nebst einer reich-Behen Aussteuer anzutragen. Friedrich Wilhelm, dessen politische Sympathieen einer ganz anderen Seite zugewandt waren, hielt den Vorschlag für nichts als eine ihm gelegte Felle, und zog sich durch einige Vorwände, die vorzüglich ron der Verschiedenheit des Glanbensbekenntnisses hergenommen waren, aus der Schlinge 1).

Auch noch von einer anderen Seite wurde auf die Hand den jugendlichen Fürsten speculirt. Während seines Ausauthaits in Holland brachte derselbe zuweilen längere Zeit puf dem Landsitze seiner verwittweten Tante, der unglücklichen Böhmenkönigin Elisabeth, zu Rheenen in der Provinz Uetrecht, zu. Es scheint, dess die vom Schicksale schwer heimgesuchte Fürstin einen Trost in dem Gedanken gefunden habe, ihre zweite Tochter, Luise Hollasdine, durch den hoffnungsvollen Kurprinzen von Brandenburg versorgt zu sehen, und dass auch letzterer in seinem damals noch sehr jugendlichen Alter einer solchen Verbindung nicht abgeneigt gewesen sei. Aber die kaiserliche Partei am brandenburgischen Hofe (und an der Spitze derselben Graf Schwarzenberg), der unter den damaligen Umständen, nach dem Beitritte Brandenburg's zum Prager Frieden, eine neue Verbindung mit dem pfälzischen Hause unpolitisch und gefährlich erschien, drängte unaufhörlich den Kurfürsten,

<sup>1)</sup> Pöllnitz: hist. des quetre dern. Sous. de Brandeb. 1, 30. 81.

den Sohn zur Rückkehr wiederholten Gegenvers 1638 endlich erfolgte, 11 der Gegenwart die ganze Anj gedrängt worden zu sein 2). ---

Diese verschiedenen Entw 'e hatten bereits des Gas Friedrich Wilhelm's beschäftigt, sis derselbe, nachden jet Aussicht einer Vermälung mit C ristine von Schweden, ha unstreitig zum Glück, verschwunden war, im J. 1646 🖦 entschloss, eine Verbindung mit dem Hause Granies diesgehen. Gleichzeitig findet : ner Seits eine ammer grinde Entfremdung gegen Schwed i in politischen Hinsicht so wie ein engeres Anschli einfachen Grunde, weil ers handlungen die Spannung zv den Pommerns wegen von Ti e zu Tage grösser waten demnach das mindermächtige Ansprüche der nordischen K bedurfte, und sweitens, v dung mit dem oranischen H auf eine grössere Berücksich nisse des europäischen Wes

1 A) de 2 miliano, mai es Kurprinsen, im Somet selur baid tiurch die Not enheit in den Hintergran

en an Frankreich, au dan bei den Oenabrücker Ver a: Brandenburg und Schap nhaus gegen die gesteigelm e eines festen St<del>ätspadt</del> durch eine Familienerist e der Kurfürst nethwalls ng der politischen Vaille 

Oranien, mit welcher Frie-Luise Henriette ve drich Wilhelm sich am 27sten Novemb. a. St. 1646 im ling vermählte, war geboren am 17ten Novemb. 1627, alse fet 19 Jahre alt. Sie war die älteste Tochter des Statthaltes Friedrich Heinrich und der durch ihren politischen Kinks bekannten Prinzessin Amalie, einer geborenen Gräfis von Von mütterlicher Seite stammte sie aus dem darch Solms. seinen Eifer für den protestautischen :Glauben ausgeseichne-

<sup>1)</sup> Der kaiserliche Gesandto, Graf Leslie, hatte dem Grafen Schwarzenberg die Nachricht mitgetheilt, das mes in Wien mit Missbehagen die Absieht des Kultzeinzes erfehren habe, eine pfälzische Prinzessin zu heirathen. Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 102. p. 1632.

<sup>2)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 5. — Cosmar: Schwarzenberg, pri Diction 11

ton Hause der Colignys; denn übre Grossinutter, Lause von Coligny, die Gemahlin Wilhelm's I. des Schweigsamen, des Arnudera der niederländischen Republik, war eine Tochter Gaspards von Coligny aus dem Hause Chatillon, welchet in verwandtschaftlicher Beziehung zum französischen Käuigsgeschiechte stand 1). Aus dieser ersten Ehe-Friedrich Wilhelm's, welche länger als zwanzig Jahre (bis: sam 8. Jun. 1667) währte, entsprossen füuf Söhne und eine Tochter. Die letztere, mit Namen Amalie, am Ende des Jahrs 1664 geboren, starb schou im Anfange des darauf folgenden Jahrs, also wenige Monate nach ihrer Geborts thr Zwillingsbruder, Namens Heinrich, war schon früher, gleich nach der Geburt, verschieden. Auch der älteste Sohn, nach den beiden Gronwätern Willelm Heinrich genannt 2), während der Anwesenheit des Kurfürsten im Elevischen 11. März a. St. 1648 geboren, lebte nicht viel iber ein Jahr. Er starb zu Wesel um 20sten October 1649 13. Mehrere Jahre schien darauf jede Hoffnung der Fortpflossong des kurfürstlichen Stammes verschwunden, als sie Bûsten Gebortstage des Vaters +), am 6ten Februar 1655. ein Sohn geboren wurde. Die Gründung einer milden 8446 tung, des Waisenhauses zu Oranienburg (Bötzew), war dat Mrgebniss eines Gelübdes der beglückten Mutter 6). Der neugeborene Kurprinz Karl Emil, in jeder Hinsicht idta lebendige Abbild des Vaters, berechtigte zu den stolzesten

;: ,,,

<sup>1)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 22. — Erman et Réclan; Mémoires pour servir à Chiet, des Réfugiés 1, 53 – 55. Erman: hist. de Sophis. Charlotte, p. 21. —

<sup>2)</sup> Seyler: Leben und Thaten Friedrich Wilhelm's des Gr. p. 26. —

<sup>3)</sup> Pufendorf; de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 103. p. 1632. — Stoschius: Leichenpredigt der Kurfürstin Elicabeth Charlotte. 1660. p. 74.

<sup>4) &</sup>quot;Der sochete Horsungstag hat geben "Dem Vater und dem Sohn das Leben." Vgl. Soyler: Leben und Thaten Friedr. Wilh. p., 37.

<sup>5)</sup> Lettres du Roron de Pôllmitz. & Edit. Amsterd. 1387. I, 69. — Ermans hist-de Sophie Charlette. p. 68. —

Hoffnungen. Allein nuch er verschied, in dem blibenin Alter von noch nicht zwanzig Jahren, an einem hitrigen Fieber während des Feldzugs des Kerfürsten im Eless, in Lager zu Biesheim, am 27sten November 1674. Des schisste Zengniss über ihn ist, dass, nach dem Berichte der Zitgenossen, er von der ganzen Bevölkerung betrauert wurde, wie einst Marcellus in Rom 1). - Auch den jüngsten Sung Markgraf Ludwig, geb. 28. Jan. 1666, der bereits in frühen Jünglingsalter (7. Jan. 1681) mit der von weiblicher Seite gleichfalls aus brandenburgischem Blute entspressum Prinzessin Luise Charlotte von Radziwill, der relchen Erbtochter des Statthalters von Preussen, Fürsten Begislaw von Radziwill, sich vermälte, musste der Vater we sich hinwelken sehen. Er starb, "eines besseren Schist-"sal's würdig 2)," ohne Erben, noch nicht 21 Jahre si, am 28sten März 1687. — So war dem Kurfürsten, met sich dem Eude seiner Tage näherte, von allen Kinders 🗢 ster Ehe nur der dritte Sohn, der Kurpring Friehich, übrig, der weder mit der Energie, noch mit den vidat sonstigen glänzenden Eigenschaften seines Bruders Karl Inf ausgestattet war. Geboren am 12ten Jul. n. St. 1667 a Königsberg, folgte er als Kurfürst Friedrich III. dem Vater und machte später seinen schon in der Jugend erkerem Wahlspruch Suum Cuique als König Friedrich L matablich. 3). Er war das erste Mal mit Elisabeth Henriette von Hessen-Cassel, der Tochter seiner Vatersschweiter, Nach deren im J. 1683 erfolgten Tode schies er am 28sten September 1684 eine zweite Verbindung Sophie Charlotte, der Tochter Ernst Augusts, des meh-

<sup>1)</sup> Pöllnits: hist. des quatre dern. Souv. de Brandes. I, El. – Krman: hist. de Sophie Charlotte. p. 45.. –

<sup>2)</sup> Vgl. die Sterbemedaille mit der Umschrift: fate diene stellieri, bei Seyler: Leben und Thaten Friedr. Wilhelm's des Gr. p. 227 fg. — Oelrichs: Brandenh. Med. Cab. Nr. 76.

<sup>3)</sup> Das Suum Cuique kommt schon auf einer dem Prinzen im J. 1673 zu Ehren geprägten Medaille vor. Seyler: Leben und Thaten Friedr. With. des Gr. p. 101.

migen ersten Kurfürsten von Hausever, und Sophiens on, der Pfalz, der jüngsten Tochter des Böhmenkönigs wiedrich und Elisabeths aus dem Hause Stuart.

Mach dem Tode der ersten (oranischen) Gemahlin vernehte Ludwig XIV. den Kurfürsten durch eine angetrugene Kirbindung mit einer Prinzessin aus dem königlichen Ge-Mite Frankreiche, der Mademoiselle de Montpensier, besinnt unter dem Namen Grande Mademoiselle, bleibend in as französische Interesse zu ziehn. Aber Friedrich Wilelm mochte eben sowohl durch die Persönlichkeit der 'rinzessin, wie durch die Besorgniss einer zu grossen Abängigkeit von Frankreich abgeschreckt werden, auf den untrag einzugehn. Das erhellt ziemlich deutlich aus der lückäusserung König Karls II. von England an seine Mutter, reiche ihm von Frankreich aus die Nachricht über die Verandlungen mitgetheilt hatte: "er glaube nicht, so weit er den Kurfürsten kenne, dass derselbe geneigt sein werde, einen solchen Dragoner in seine Familie aufzunehmen und mit demselben das Hausregiment zu theilen 1)."

Friedrich Wilhelm, wie es scheint, dachte an eine Viedervermählung mit der Prinsessin Elisabeth Charlotte on der Pfalz, der Tochter seines Vetters, des Kurfürsten Karl Ludwig, — derselben, die später den Bruder andwigs XIV., Hersog Philipp von Orleans, heirathete, and durch diese Verbindung Mutter des nachmaligen Resenten wurde. Elisabeth Charlotte lehnte, wie ersählt rird, den Antrag ab, weil es ihr nicht gefallen wollte, ktiefmutter von Prinzen zu werden, die mit ihr fast gleichen Alters waren 2).

So vermählte sich denn der Kurfürst nach einem einährigen Wittwerstande am 14ten Junius 1668 zu Gräningen m Fürstenthum Halberstadt mit Sophie Dorothea, Toch-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. X, 45. p. 682. — Krman et Réclam: Mémoires pour servir à l'hist, des Réfugies. II, 97. —

<sup>2)</sup> Pöllnitz: hist. des guatre dorn. Sous. de Brandob. 1, 18.

ter des Herzogs Philipp von Holstein-E METE . Weight seit dem Jahre 1665 Wittwe des Herzogs Christian Latwig von Lüneburg-Celle war 1). Von den sieben Kinden dieser Ehe war beim Tode des Kurfürsten nur das verletste, Dorothea, geb. 1675, gest. 1676, nicht mehr sen Leben Den Vater überlebten vier Söhne und zwei Töchter. Bet älteste Sohn, Philipp Wilhelm, geb. 19. Mai 1666, war Statthalter des Herzogthums Magdeburg und Begrinder der markgräflichen Linie zu Schwedt, und histeries wieder drei Kinder, die nicht ohne Nuchkommenschaft blieben 2). Die älteste Tochter des Kurfürsten aus zweiter Ehe, Marie Amalie, geb. 16. Novemb. 1670, vermilite sich im J. 1687 mit dem Erbprinzen Karl von Meklenberg-Güstrow, und, nachdem diese Elie schon nach weigen Monaten durch den Tod getrennt wurde, im J. 1689 == zweiten Male mit dem Herzoge Moritz von Sachsen-Zeitz-Der zweite Sohn Dorotheens, Albrecht Friedrich geb. 14. Jan. 1672, später Heermeister des Johannits-Ordens und Statthalter von Pommern 3), war der Vier dreier Heldensöhne, von denen der älteste. Karl, sich im siebenjährigen Kriege auszeichnete, der zweite. Friedrick im J. 1741 bei Mollwitz, der jängste, Friedrich Wilhelm, im J. 1744 bei der Belagerung von Prag fei 1) Auch der dritte Sohn zweiter Ehe, Karl Philipp, geb. 26. Dezember 1672, chenfalls Johanniter-Heermeister, der noch vor seinem schon genannten Bruder, zeichnete ich bereits früh in den Niederlanden und in Italien durch bie-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilh. XIX, 103. p. 1631. + Erman: (hist. de Sophie. Charlotte. p. 80.) und Pöllnits (hist. des quatre derniers Souv. de Brandeb. 1, 68.) geben fälschlich als ihren früheren Gemahl den Herzag Georg Wilhelm von Lübehurg an. Letzterer aber war ein jüsserer Bruder Christian Ludwign. Vgl. Michaelis: Elekitung zu einer Gesch. der kur- und fürstlichen Hänser in Deutschland. I, 143. —

<sup>2)</sup> Lettres du Baron de Pollnitz. 1, 87 sq. —

<sup>3)</sup> Er selbst zeichnete sich bei der Belagerung von Knisertwerth aus. Lettres du Baron de Pöllnitz. 3, 39.

<sup>4)</sup> Lettres da Buron de Polinits. I, 38 -40.

gerische Tugenden aus. Er starb im Sommer des Jahrs 1605 in der Blüthe seines Lebens im Lager vor Casale, wicht chue den Verdacht, dass sein Tod auf gewaltsame Weise M·Folge seines hartnäckigen Widerstandes gegen den Befehl des regierenden Bruders herbeigeführt worden sei, sich voh neiner unstandesmässigen, heimlich mit ihm vermählten Gemahlin zu trennen. Letztere, eine verwittwete Gräfin Catharina Marie von Salmour, aus dem edlen Hause Balbiano, führte auch nach dem Tode Karl Philipps, trotz aller desfallsigen Anträge des brandenburgischen Hoses, den Titel einer Markgräfin von Brandenburg fort, bis sie sich in Wien mit dem sächsischen Minister und Feldmarschall Grafen Wackerbarth vermählte, der den Sprössling aus der orsten Ehe unter dem Namen: Wackerbarth-Salmonr adoptirte 1). - Die jüngste, den Vater überlebende Tochter, Elisabeth Sophie, geb. 26. März 1674, war dreimst verheirathet, zuerst mit dem Herzoge Friedrich Casimir von Curland, dann mit dem Markgrafen Christian Erust von Bayreuth, und zuletzt mit dem Herzoge Ernst Ludwig von Meinungen. - Der oben erwähnte geliebte Benjamin; Markgraf Christian Ludwig, geb. 14. Mai 1677, und Statthalter des Fürstenthums Halberstadt, starb im J. 1734 unvermählt 2). —

Ueber die Mutter aller dieser Kinder, die Kurfürstin Dorothea, welcher der nordwestliche Theil Berlins den Ursprung und Namen verdankt 3), und welche nicht viel mehr als ein Jahr (sie starb 8. August 1689 im Carlsbade) ihren Gemahl überlebte, sind die Urtheile sehr verschieden, ja, man kann sagen, in manchem Betracht nicht sehr günstig 4). Stach sie schon durch den Mangel an Schönheit

<sup>1)</sup> Lettres du Baron de Pöllnitz. I, 144 — 146. — Kjued.: hist. des quatre dern. Souv. de Brandeb. I. 167 — 169.

<sup>2)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 108. p. 1682. — Lettres du Baron de Pöllnitz. I, 40. — Vgl. Buchholz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 175 -- 182.

<sup>3)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XIX, 165. p. 1631. — Vgl. Lettres du Baron de Pöllnitz. I, 27. —

<sup>4) &</sup>quot;Princesse sans beauté et sans graces, altière, vindicative

ne can ammedige Peria-G so musete sie nothwen rin r Vor ung sich entfr und völlig die Liche duvöll die er i iwierigen Stellung nur datah n verlieren, als soust so ehrenwertl genachaften einer unbeschelts-M ter und einer wirthschaft-Gattin, einer zä c ite. Das Publicum sah it H . zu b 1 r die Absicht, eine ungebührlich ichen Trene F rschaft über das Gemüth s alternden Kurfürsten m en, in ihrer Mutterliebe nur den Hass gegen 🍜 inder, in ihrer Wirthschaftlichkeit nur niedrigen Geit unwürdige Habencht, ausgeübt auf Kosten des Studi s kurfürstlichen Hauses 1). Das Missbehagen, je der Widerwillen der Berliner evölkerung wuchs gleich-, weichen die Kurfinde mässig mit dem steigenden Tre dem öffentlichen Urtheil ent stellte, und mit der the weise glänzenden Entfaltung Talente und Anlagen 🚧 Kinder erster Ehe. Endlig ver sochte Dorothen den Eufürsten, die Hauptstadt als reg imässigen landesherrichen Wohnsitz aufzugeben. Das der Ursprung Petedent # kurfürstlicher Residenz 2).

<sup>&</sup>quot;et colère; du reste intéressée, ne cherchant qu'à ansuir, "et qui, quand elle se vit des enfans, n'emit aucune soit pur "s'enrichir. On disoit d'elle, qu'elle étoit épouse chaste, aine "tendre, mardtre eruelle, et souveraine peu compatinanti." Pôlinitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brandob. 1, 66. — Anderwürts erwähnt derselbe Schriftstoller des Gerüchts, dans dus l'ublicum der Kurfürstin den Tod des Kurprinzen Karl Emil und des Markgr. Ludwig zugeschisben, und dass man sie deshalb als eine Agrippine, in Cousine als eine Locusta bezeichnet habe. 15 d. 1, 86. 81. 130. 131. —

<sup>1) &</sup>quot;Le Monarque (Louis XIV.) se laissa gouverner vers le fa "de son règne par sa Maitresse, le Héros (Fréd. Gal.) "par son Epouse." Frédéric II.: Mém. de Brandel. I, 163. — "Elle se rendit maitresse de l'esprit de son mari, qui "la consultoit dans les affaires, et qui n'agit presque plus "sans ses conseils; mais si elle sut gagner l'amité de "l'Électeur, elle ne gagna point celle des courtisans et du "peuple." Pollnitz: hist. des quatre dern. Sous. de Brandel. I, 68, 69.

<sup>2)</sup> Põllnits: loc. cit. I, 69. - Vgl. Nicolai: Beschei-

11 Alle diese Dinge verbitterten vielfach die betaten Lebanejahre des grossen Kurfürsten; allein des war nicht des Miklimmste. Mag man immerkin das Urtheil der Zeitgenesüber den Charakter der Kurfürstin im Allgemeinen micht utparteiisch nennen, mögen manche gegen sie erhobene Inchuldigungen bei näherer Untersuchung als falsch oder Mertrieben erscheinen 1), immerhin kann die Nachwelt sie tisht von der schweren Anklage entbinden, dass sie durch den von ihr gegebenen Anlass zur Entwerfung des kursterstichen Testaments vom J. 1686 gegen den Staat und die Krone gefrevelt, dass sie um ihres eigenen vergänglichen Fleisches und Blutes willen diejenigen Interessen hintangosetzt habe, die jedem Fürsten die höchsten sein missem Ka ist ein widerwärtiger Anblick, die Habsucht einer Stiefmutter sich mit der Alterschwäche eines fürstliehen Fainflienvaters und der doppelsungigen Hinterlist Ocstreichs versinigen zu sehen, um ein Werk zu zerstören, auf dessen Begründung und Erhaltung ein grosser Fürst. und Metsch die Sorgen und Mühen eines langen ruhmvollen Lebens von Hier ist die Achilles-Ferse des wandt hatte. grossen Kurfürsten 2)!

Das erwähnte letzte Testament Friedrich Wilhelms vom I. 1686<sup>3</sup>) enthielt eine Vertheilung der meisten seit dem Tode Georg Wilhelms erfolgten Erwerbungen des Hausts Brandenburg unter die nachgeborenen Söhne, ging also, dem Geiste und Buchstaben der Hausverträge zuwider, auf eine Zersplitterung des kaum gegründeten Staats hineut. Bei so bewandten Umständen schien der sehr erklärliche

bung der Residenzstädte Berlin und Petedam. Ste Aufl. III, 1113 fg.

<sup>1)</sup> Krman: hist. de Sophie Cherlotte. p. 80 ogg.

<sup>2) &</sup>quot;L'amour propre du genre humain seroit trop humilié, et la "fragilité de ces Demi-dieux ne nous avertissoit pas, qu'ils "sont mortels comme nous." Frédéric II.: Mémoires de Brandebourg. I, 168.

<sup>8)</sup> Es war vom lôten Jan. a. St. 1686. Ueber den Inhalt desselben vgl. Buch heltz: Gesch. der Kurmark Brandenburg. IV, 173, 174. —

Wilcretand des Emprinzen unt Garch elife stätigung der letztwilligen Verfügung beseitigt werden mi können. Das Reichsoberhaupt, welches wütste, das Ille Bitte um Confirmation nur auf Veranlebeung der Kurlhule geschah, benutzte das Zerwürfniss in der kurfürstlichen Fo milie zu selbstsüchtigen Zwecken. Aber indem des lebes che Cabinett Versprechungen sich geben liene und selbistgilt. die sich einander aufkoben, zerstörte es solchergestalt die Rechtsgrund, auf weichen die ihm gewährten Zugeständist sich etätzten. Nach längeren gelieimen Verhandlungen die kalterlichen Gesandton Freitag von Gödens mit dem Kurphi sen Friedrich verhiess Oestreich (28. Febr: 1686) dem kai teren die Nichtauerkennung des väterlichen Tositain on te gegen das von domielben gegebene Veriprishal gleich nach seinem Regierungsantritte den Schwiebewer Kuis welchen Friedrich Wilhelm als Acquippient für seine Ampf che auf die schlesischen Herkogthümer Meguitz: Bild Wehlen und Jägerndorf erhalten selite, zur Beigeben un wie len, und einige Wochen später (19. April) wurde dutell Schwiebusser Kreis für den Preis der Anerkenten des Testaments dem Kurfürsten unf ewige Zeiten mo sprochen 1). Dergestalt war Oestreich durch! die littlemmene Vernichtung des Testaments das Werkzeng Mille Hand der Vorsehung, den von terblendeten Menscher gestrebten. Untergang des brandenburgischets Staats wiren hüthen, — anderer Seits bereitete es sich seibst ? Indered gleich nach Friedrich Wilhelm's Tode unklug this untelle zugleich den Sündenlohn seiner zweidentigeti. Pottik in Arspruch nahm, die Tage der Rache, welche der Urenkeldes schmählich hintergangenen Kurfürsten durch Eröfinung der ersten schlesischen Krieges übte! --

Ueber die Politik Friedrich Wilhelm's und den Chirakter derselben haben sich von je her die verschieden

tigsten Ansichten geltend zu muchen gezucht. Manche haben dieselbe gewaltsam, viele schwankend und zweideutig genannt 1). Aber kein Urtheil ist ungerechter, so sehr auch dasselbe den Schein für sich haben möge 2).

Werden, welcher um kriegerischer Gelüste willen und umseinem Eigenwillen zu fröhnen, das Vorhandene nicht respectirt, und das Bestehende zertrümmert, — nicht aberder, welcher, wie der grosse Kurfürst, wo es sich handelt um Leben oder Tod, um das Ganze oder einzelne Theile, für das Leben und das Ganze Alles auf das Spiel setzt, was er ist und was er hat, — welcher sich nicht bedenkt, als Hammer drein zu schlagen, wo nur die Wahl bleibt: Amboss, oder Hammer zu sein!

Der Vorwurf des Schwankens und der Zweidentigkeit ist noch unüberlegter und ungerechter. In Wahrheit schwankt nur der, welcher sich nicht eines bestimmten Ziels bewusst ist, welcher ein einmal erwähltes Ziel nicht unablässig verfolgt; -- der Zweideutigkeit kann man wahrhaft nur den zeihen, welcher heuchlerisch und unredlich verschiedenen Parteien zugleich zu gefallen sucht. Das aber wird Niemand, welcher sich nur einigermassen ernstlich mit der Geschichte des siebenzehnten Jahrhunderts beschäftigt hat, zu behaupten wagen, dass irgend ein anderer Fürst sich ein grösseres Ziel gesetzt und unermüdlicher dasselbe verfolgt habe bis an das Ende seiner Tage. Freilich sind nicht alle Mittel und Wege gleich angemessen in verschiedenen Lagen und Verhältnissen. Der Starke kann jederzeit andere Mittel wählen, als zu denen der Schwache, dem Mächtigen gegenüber, zu greifen sich gezwungen sieht. Es war das tiefste Gefühl der eigenen Ohnmacht, die genaueste Einsicht in seine schwierige Lage, welche den gressen Korförsten in der ersten Hälfte seiner Laufbahn häufig die

<sup>1)</sup> Vgl. Pöllnitz: hist. des quatre dern. Souv. de Brandeb. I, 19. —

<sup>2)</sup> Vgl. Pufendorf: de rcb. gest. Frid. Wilh. XIX, 104. p. 1634.

Geschmeidigkeit eines Aals und die Klugheit einer Schlage offenbaren liessen. Was man Schwanken genannt hat, it nichts, als ein Capituliren mit der Möglichkeit, als ein Aserkennen der Wirklichkeit. Das Missverhältniss zwieden der Höhe des Ziels und der Menge der Hindernisse einer Seits, - und dem geringen Umfange an Macht und Mitteln anderer Seits bewirkte lediglich den Schein. Beim Begiorungsantritt bricht er nicht sofort offen mit Oestreich, mterhält er ein äusserlich freundliches Vernehmen mit den Grafen Schwarzenberg, weil von diesem in Folge des Inger Friedens die Landesfestungen dem landesherrlichen Esflusse so gut als entzogen waren, weil durch Schwarzenberg Politik Kurfürst Georg Wilhelm wehrlos in des bewaffneten Kaisers Hände geliefert worden war. Eben so besgte er sich unter Karl Gustav's Uebermacht, und schles sich kurz darauf an die Krone Polen gegen Schweden ... weil er keiner dieser Mächte selbstständig gewachsen w. Nichts desto weniger erreichte er, was er wollte: die Strkung seiner Macht, die Erweiterung seines Landes, die Erhöhung seines Hauses.

Das Land war verödet und verarmt, als Georg Wihelm starb, die Bevölkerung zusammengeschmolzen und estsittlicht, die Landesherrschaft ohne Geld und ohne Wafen.
Als Friedrich Wilhelm sich zu seinen Vätern versamelte,
war Ordnung und Zucht überall hergestellt, Sicherheit und
Recht neu begründet, das Finanzwesen geregelt, die Stuten
waren zwar beträchtlich erhöhet, aber zugleich welt beser
und zweckmässiger vertheilt, die landesherrlichen Rechte sam
Besten des Landes und der Gesammtheit der Bewehner ansehnlich erweitert, die Hülfsquellen des Landes, die Grundagen des Erwerbs, nicht wenig verstärkt und entwickt.
Er hinterliess nicht allein keine Schulden, sondern eine benen sichatz von 650,000 Rthl., — ausserdem ein Heer von
fast 30 MM Mann 1), welches seitdem die Schule für die
trieger al. Aushildung der deutschen Fürstensähne vor-

und welches schon bei Lebseiten seines Gründers so sehr der allgemeinen Achtung Europa's genoss, dess selbst der manische Gesandte am kaiserlichen Hofe (1683) äusserta: 16,000 Mann alter brandenburgischer Truppen seien ihm Hoin, als die doppelte Anzahl anderer Manuschaften 1). Vor inlien Dingen zeigte sich des Landes Blüthe in dem müchtsin Anwachsen der Hauptstadt, an deren Herstellung und Werschönerung Friedrich Wilhelm seit dem Frieden von 184. Germain die letzte Hand anlegte. Unter der Regierung Johann Sigismund's war die Bevölkerung bis auf .12,000 Seelen gestiegen; — innerhalb des Zeitraums von 1640 — 1660 hatte sich dieselbe in Folge des dreissigiührigen Krieges bis auf 6 - 7000 vermindert; am Ende des Jahrhunderts aber war dieselbe, vorzüglich durch die Ausmahme der Resigiés und durch Erweiterung der Industrie, schon bis auf 28,500 angewachsen 2).

: Wofür aber, wird man fragen, geschah das Alles ? weiches war das Ziel ?

Entwickelung des grossen geistigen Kampss vergegenwirtigt, welcher in der Reformation der christlichen Kirche men Durchbruche gelangte, nachdem seit den Kreumigen sieh ein neuer Geist in der europäischen Welt geregt hatte. Der Sieg jener Mächte, welche den Staat und die Kirche des Mittelalters in ihren Grundsesten erschütterten, hat zwar den Wohlstand Deutschland's für lange Zeit untergraben, die äussere Einheit desselben sür immer vernichtet; waher die Freiheit des Geistes und Gewissens, und die hingerliche Unabhängigkeit, welche als eine Consequent des grossen Kampss Allen zu Theil geworden sind, künnen wohl mehr als ein Ersatz des Verlorenen genannt werden. Dieses suchte lange Zeit des Hans Habsburg wieder zu ge-

<sup>1)</sup> Pufendorf: de reb. gest. Frid. Wilk. XVIII, 96. p. 1634.

<sup>2)</sup> Pufendorf: los. cit. XIX, 105. p. 1634. — Erman: Mestoire de Sophie Charlotte. p. 38 sq. 51 sq. — Vgl. Jak. Pet. Süssmilch: Der königl. Residenz Berlin schaelle Wachethum und Erbanung. Berlin. 1752. 4. p. 10 fgg. — )

winnen; — das östreichische Kaiserhaus und die Krene Spnien im Bunde wollten die alten Zustände zurücksihren;
als aber beide ermatteten und nachzugeben gezwungen weren, da strebte erst Richelieu, dann Ludwig XIV., nachten
beide vorher den Protestantismus benutzt hatten, um Frairreich's Unabhängigkeit anzubahnen, die Sympathicen der
katholischen Kirche für sich zu gewinnen, um mittelt
derselben und der mit ihnen verschmolzenen Prinzipien
des modernen Staats sich zum Oberherrn Kurop's m
machen.

Das in sich zerfallene Deutschland, das Herz Europ's, welches bei der ganzen Bewegung am meisten betheiligt wer und am meisten durch dieselbe litt, bedurfte, um seine gestige Eigenthümlichkeit und seine Zukunft sicherzstellen, eines mächtigen Fürstenhauses, welches für die neuen ken auf den Kampfplatz träte gegen alle etwaigen Unterweisser versuche, zugleich aber sich zum Vertreter und Beschier der weiteren Entwickelung und Durchführung derselben erklärte. Wem es gelang, diese Stellung zu erringen und mehaupten, dem gebührte, wie vorausgesehen werden kunte, grossentheils die Herrschaft Deutschland's. Hinter dem der stritten Sachsen und Pfalz, dann die nordischen konnen, um den Kranz; endlich neigte sich die Waage m Gensten Brandenburgs.

Abgesehen von der Persönlichkeit seiner Fürsten, war dieses Haus durch seinen geschichtlichen Hintergrund, dach seine geographische und politische Stellung vorzugsweite zur Uebernahme der Rolle geeignet. Denn, während das in a starrten Lutherthum befangene Sachsen später seine besten Kräfte auf Polen verwandte, das Haus der Welfen der Welfen der Greingung der britischen Krone von seinen Haustungen abgezogen wurde, war und blieb Brandenburg, wah als es königliche Macht und dann die königliche Wirte er langt hatte, wesentlich deutsch und allein in der Langt hatte, wesentlich deutsch und allein in der Langt hatte, wesentlich deutsch und allein in der Langt hatte deutsch und der Langt hatte deutsch und de

senes betrachtet, welche vielmehr die Reformation in it allen ihren Consequenzen will. —

Friedrich Wilhelm fühlte das ganze Gewicht der Verbindlichkeiten, die seinem Hause oblagen; deshalb vorzüg-Hich war er so sehr auf Erweiterung seiner Macht und seimer Rechte bedacht. Ueberall, wo die Sache der Reformation in Gefahr geräth, wo Protestanten verletzt oder gedrückt werden, erhebt er seine Stimme und seinen Arm, Affnet er seinen Schatz und seine Staaten. Je mehr sein Ansehn und seine Kraft wächst, um so grösser werden seine Ansprüche, aber auch seine Opfer. Erst erklärt er sich (im J. 1661) zum Haupt der Reformirten in Deutsch-. land, - später, nach dem Aussterben von Pfalz-Simmern und dem Tode König Karl's II. von England (im J. 1685) nimmt er die Schirmherrschaft über alle reformirte Protestanten Europa's in Anspruch. Der ganse Welttheil erkannte dieses Schutzverhältniss an. den fernen Gebirgen Picmont's ward Friedrich Wilhelm als Retter gepriesen. Die Waldenser, wenn sie in dem Tyrolerkriege, den sie für ihren Glauben gegen die Uebermacht Savoyen's und Frankreichs führten, Gefangene gemacht hatten, rächten sich an diesen, indem sie dieselben swangen, vor dem ersten Trunke ein Vivat Kurfürst von Brandenburg und Marschall Schomberg aussubringen 1). —

So war Friedrich Wilhelm nach seiner Anlage, seinem Wollen und Thun. Nach seinem Verscheiden wurde mit Recht von ihm gesagt: "Moses ist gestorben, der Israel "aus Egypten gerettet und in die Wüste geführt, hier aber "mit Manna gespeiset und mit lebendigem Wasser getränkt "hat. Aber Josua wird sein Volk über den Jordan nach "Canaan geleiten, und es im Frieden zum Herrn des ver"heissenen Landes machen, trotz aller Feinde!" \*)

<sup>1)</sup> H. Arnauld: hist, de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées. 1710. 8. p. 151.

<sup>2)</sup> Josua I, 2. — Vgl. Franc. Gaultier: sermen sur la mort de Fréderie. Guillaume. p. 1. 8. 75.

## Druc

```
p. 542. Z. 19. v. n. lies: Rechten st. Rechte.
p. 562. Z. 3. v. o. lies: demselben st. denselben.
p. 563. Z. 13. v. u. lies: Samogitien st. Samagitien.
p. 586. Z. 9. v. o. streiche das Komma hinter: Pommern.
p. 595. Z. 11. v. o. lies: Reverse st. Reserve,
          Z. 5. v. u. lies: kämpfte st. knüpfte.
p. 596. Z. S. v. u. lies: Kalūcin st. Kalmin.
          Z. 13. v. n. lies: wachte st. machte.
p. 600. Z. 12. v. o lies; paralysirt st. paralisirt.
p. 633. Z. 18. v. u. lies; langte st. gelangte.
p. 635. Z. 15. v. u. lies: Löwesteinischen st. Löwensteinischen.
p. 640. Z. 2. v. u. lies: rélatives st. rélatives.
p. 647. Z. S. v. u. lies: Henrietta st. Henriette.
p. 649. Z. 3. v. o. lies; zu st. za.
p. 652. Z. 5. v. o. streiche: sich.
p. 657. Z. 3. v. u. lies: Reipublicae et. Republicae.
p. 663. Z. 9. v. u. setze ein Komma st. eines Punctums
p. 664. Z. 2. v. o. lies: Vertrauen st. Vetrauen.
p. 665. Z. 13. v. u. lies: Orlich st. Ohrlich. p. 645. Z. 11. v. n. lies: Elbe st. Flbe. p. 644. Z. 2. v. u. lies: Orlich st. Ohrlich.
p. 692. Z. 4. v. o. streiche: überdies.
p. 696. Z. 4. v. u. lies: Nempe st. Nemque.
p. 702. Z. 10. v. u. lies: Malmoe st. Malmon.
p. 723. Z. 17. v. o. setze: sich nuch: Hundel.
p. 729. Z. 18 v. o. lies: Carlsburg st. Carlsberg.
p. 740. Z. 3. v. o. lies: früher st. frühere.
p. 742. Z. 7. v. o. lies: war st. waren.
```

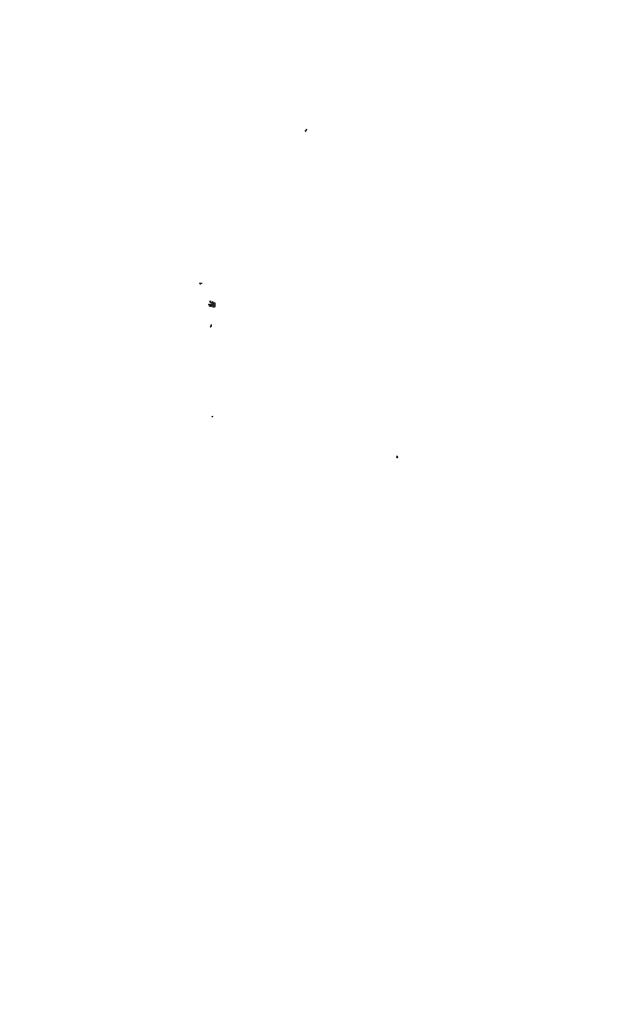







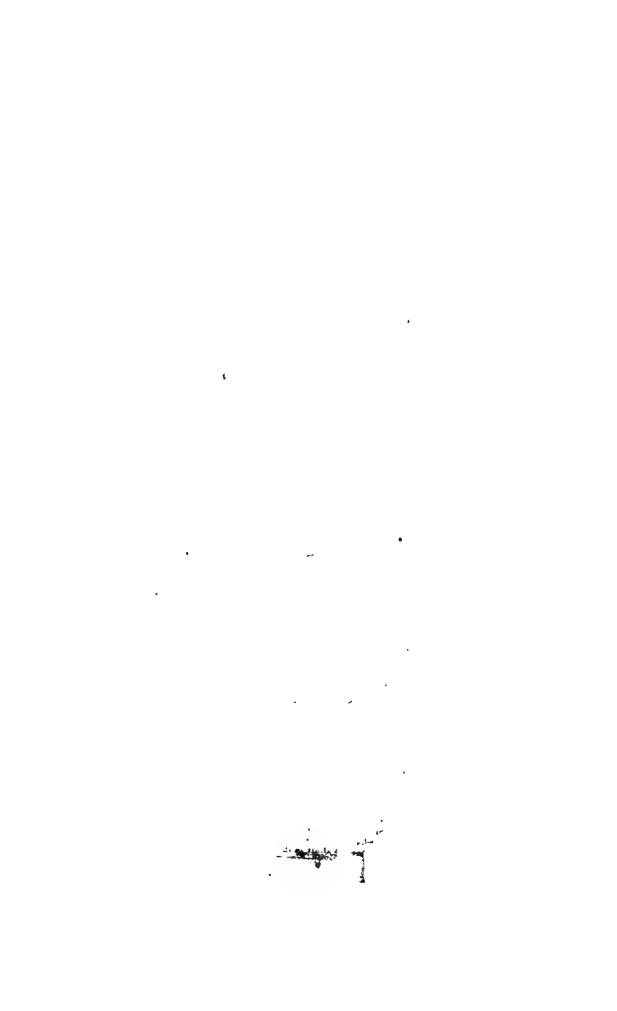